

Clase 3239.07

### Marbard College Library



FROM THE

#### SALISBURY FUND

Given in 1858 by STREMEN SALIBURY, of Worcester, Miss. (Class of 1817), for "the purchase of books in the Greek and Latin languages, and books in other languages illustrating Greek and Latin books." 5 3237.07

Class 3239.07

### Marbard College Library



FROM THE

### SALISBURY FUND

Given In 1858 by STEPHENS SALISHURY, of Woccester, Mass. (Class of 1817), for "the purchase of books in the Greek and Latin languages, and books in other languages illustrating Greek and Latin books,"

## DIE METEOROLOGISCHEN THEORIEN DES GRIECHISCHEN ALTERTUMS

VON

### OTTO GILBERT

VON DER KÖNIGLICH BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
MIT DEM ZOGRAPHOSPREISE GEKRÖNT

MIT 12 FIGUREN IM TEXT

噩

LEIPZIG 1907 DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER 8/an3)29.07 AH494.01 /3282.10 Class 3239.07 Salisbury fund

### Vorwort.

Als im Jahre 1904 die Kgl. Bayerische Akademie der Wissenschaften als Preisaufgahe eine Bearheitung der meteorologischen Theorien des griechischen Altertums stellte, war es mir klar, daß eine Lösung dieser Aufgabe ohne gleichzeitige Darlegung dessen, was die griechische Physik über die Elemente lehre, nicht möglich sei. Aristoteles hat in den einleitenden Kapiteln seiner μετεφρολογικά das Verhältnis der μετέφρα und der Elemente dargelegt, und diese seine Auffassung wird im wesentlichen von allen Physikern geteilt. Danach sind die uertwog, d. h. die Erscheinungen und Wandlungen der himmlischen Feuersphäre, der Atmosphäre, der Hydrosphäre und endlich des Erdkörpers, nichts anderes als die πάθη der vier σώματα, der Elemente. Es vollzieht sich in jenen Vorgängen, mögen dieselben nur κατ' έμφασιν, oder mögen sie καθ' ὑπόστασιν vor sich gehen, die Lehens- und Leidensgeschichte der vier Elemente, der στοιχεία, des Feuers und der Luft, des Wassers und der Erde. Denn die vier Elemente oder Grundstoffe treten durch die ihnen inhaerierenden Grundqualitäten des θερμόν und ψυγρόν, des ξηρόν und ύγρόν in hestimmte Wechselheziehungen untereinander, die als ein schöpferisches Einwirken einerseits, als ein Empfangen und Leiden anderseits sich darstellen. Und zwar sind es nach gewöhnlicher Auffassung die oheren Elemente, Feuer und Luft, als die ποιητικά, die unteren Elemente, Wasser und Erde, als die παθητικά, welche sich gegenseitig in ihren materiellen Wandlungen, wie in ihren äußeren Erscheinungen bedingen und hestimmen. Denn die stofflichen Wandlungen, wie dieselhen an und in den Elementen sich vollziehen, treten als persona außerlich in Erscheinung; die letzteren sind ohne die ersteren nicht verständlich. Die Erkenntnis von Natur und Wesen der Elemente ist demnach die Grundhedingung für das Verständnis der μετέωρα selhst.

Von diesem Gesichtspunkte aus scheidet sich meine Darstellung in einen allgemeinen Teil, welcher die Elementenlehre, und in einen speziellen Teil, welcher die Metoorologie behandelt. Ein einleitendes Kapitel stellt das Verhältnis der partisoge und Elemente fest. Was speziell die Meteorologie betrifft, so ist das Ziel meiner Arheit, die meteorologischen Theorien in ihren inneren Zusammenhängen zu geben. Es liegt mir also fern, eine Sammlung von bedeutungslosen Notizen über einzelne atmosphärische Vorgänge zu liefern. Nur die Theorien, wie dieseblen von den einzelnen

IV Vorwort,

Philosophen aufgestellt und begründet sind, und wie dieselben integrierende Bestandteile ihrer gesamten Natur- und Weltanschauung bilden, sind Aufgabe und Ziel meiner Untersuchungen. Da der Begriff der μετέωρα sich für die Griechen nicht auf die Atmosphäre beschränkt, sondern in gleicher Weise auch die Erscheinungen der eigentlichen Feuersphäre des Himmels in sich schließt, so lag es mir ob, auch die letztere in meine Darstellung mit hereinzuziehen; denn die Abtrennung und Sonderstellung, die Aristoteles dieser himmlischen Region zuteil werden läßt, indem er den Feuerkreis unterhalb des Mondes ansetzt, um die eigentlich himmlische Region dem göttlichen Stoffe des aldie zu überlassen, wird nicht von andern Physikern geteilt, welche den Himmel als die Feuersphäre fassen und demnach den αίθήρ mit dem elementaren Feuer identifizieren. Es konnte sich aber bei der Betrachtung dieser himmlischen Region als der Feuersphäre nur um die Feststellung dessen handeln, was die Alten über die Natur dieses himmlischen Feuerstoffes im allgemeinen und in bezug auf die Einzelerscheinungen von Sonne, Mond und Sternen gelehrt haben; alle übrigen Fragen gehören der Astronomie an und müssen hier unberührt bleiben.

Folgende Druckfehler bitte ich zu berichtigen: S. 25 Anm. Z. 2 v. o. Xanthes in Xanthos; Z. 47 Anm. Z. 3 v. o. Sept. in Sext(us); Z. 57 Anm. 15 v. o. εὐαντιότητας in Εναντιότητας; S. 183 Text Z. 1 v. o. εὐαν in εὐαι; S. 233 Anm. Z. 5 v. u. μεταβολεῖ in μεταβολεῖ; S. 353 Anm. Z. 7 v. u. Μείοπ in Μεποια; S. 406 Anm. Z. 4 v. u. εἰφεὸς in εἰφεὸς; S. 474 Anm. Z. 4 v. u. Tauner vi ππαπετν.

Schließlich bemerke ich noch, daß meine S. 66 u. 5. zitierte Abhandlung "Aristoteles" Urteile über die pythagoreische Lehre" im 21. Bande des Archiv für Geschichte der Philosophie erscheint.

Halle a. S. im September 1907.

Otto Gilbert.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                             | Allgemeiner Teil.                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                             | Elementenlehre.                          |
| Erstes Kapitel.                                                                             | Volksanschauung 17                       |
| Zweites .,                                                                                  | Die Ionier                               |
| Drittes ,,                                                                                  | Die Pythagoreer 66                       |
| Viertes "                                                                                   | Die Eleaten                              |
| Fünftes "                                                                                   | Empedokles                               |
| Sechates "                                                                                  | Die Atomisten                            |
| Siebentes                                                                                   | Plato                                    |
| Achtes                                                                                      | Aristoteles                              |
| Neuntes                                                                                     | Epikur 205                               |
|                                                                                             | Die Stoiker                              |
| Zehntes                                                                                     |                                          |
| Zehntes "<br>Schluß. Stoffwa                                                                |                                          |
|                                                                                             | undel                                    |
|                                                                                             | ndel                                     |
| Schluß. Stoffws  Erstes Kapitel.                                                            | Spezieller Teil.  Meteorologie.          |
| Schluß. Stoffws  Erstes Kapitel.                                                            | 263   Spezieller Teil.   Meteorologie.   |
| Schluß. Stoffws  Erstes Kapitel. Zweites Drittes Viertes                                    | 263   Specialler Teil.   Meteorologie.   |
| Schluß. Stoffws  Erstes Kapitel. Zweites Drittes Viertes Fünftes                            | 253   Specialler Teil.     Moteorologie. |
| Schluß. Stoffws  Erstes Kapitel. Zweites Drittes Viertes                                    | Spezieller Teil.   Moteorologie.         |
| Erstes Kapitel. Zweites " Drittes " Viertes " Fünftes " Sechstes " Siebentes "              | Spezieller Teil.   Westerologie.         |
| Erstes Kapitel. Zweites "Drittes "Viertes "Funftes "Sechstes "                              | Spezieller Teil.   Moteorologie.         |
| Erstes Kapitel. Zweites Drittes Viertes Fantes Sechstes Siebentes Achtes                    | Specialler Teil.   Westerologie.         |
| Schluß. Stoffws  Erstes Kapitel. Zweites "Drittes "Viertes "Fünftes " Sechates "Siebentes " | Spezieller Teil.   Moteorologie.         |

#### EINLEITUNG.

### METEORE UND ELEMENTE.

Der Begriff µert60000 hat eine Geschichte, die in kurzen Zügen hier zu verfolgen sich lohnt. Von Homer an, können wir erschen, bezeichnet dieses Wort Dinge, die sich vom Boden der Erde in die Höhe, in die Regionen der Atmosphäre oder in noch entferntere Sphären erheben. So gebraucht schon Homer das Wort in sehr charakteristischer Weise.) Wiederholt tritt uns der Gegensatz des unter der Erde und des über der Erde entgegen, wo eben das über der Erde Befindliche als µert60000 bezeichnet wind? Dabei erscheint es ganz gleichgültig, ob ein Ding sich nur wenig über den Erdboden erhebt, oder ob es hoch in den Wolken oder in noch entfernteren Regionen sich bedindet. Thukydides? gebraucht das Wort so von nur geringen Erhebungen über die Erde und mit Vorliebe vom hohen Meere, das sich über die flache Küste zu erheben scheint. Degegen tritt bei Aristophanes durchaus die Beziehung auf höhere

<sup>1)</sup> Θ 26 droht Zeus, Erde und Meer an einem Selle zum Olymp hinanf zu tiehen: rå dir «der pariçog» αντικα γένοια» γέος 900 von Wagen, die in raschestem Laufe, durch anstoßende Steine erschültert, aufwärts liegen; Hy. Merc. 135 Pett und Pleisch der geraubten Tiere μετίφος aufgehängt als σθμε τέτρε φαφής; ψαφής; ψαβ gleichfalls in die Luft vergehend.

<sup>3)</sup> Thukyd. 2, 77; 4, 128; 7, 82; 6, 10 übertragen in Sicherheit. 1, 48 καθς μεταέφος; 2, 91; 4, 36: diese Charakterisierung des hohen Meeres ist interessant, da sie die unbewußte Anerkennung der Kugelgestalt der Erde enthält, eben weil sie die Berichung auf den sich verändernden Horizont in sich schließt.

Regionen der Luft und der Wolken uns entgegen, wie wir sogleich des näheren sehen werden.

Neben der Bezeichnung μετάφος tritt nun noch ein anderer Ausdruck für denselben Begriff auf: es ist dieses μετάφοιος. Äschylus gebraucht dafür πεδάφοιος in derselben Bedeutung, und es ist hier wieder der Ausdruck in gleicher Weise für näher oder eutfernter der Erde befindliche oder sich vollziehende Dinge und Geschehnisse angewandt. Bei Herodot fürden sich beide Bezeichnungen nebeneinander; auch Sophokles und Euripides wenden μετάφοιος in gleicher Weise an. Daß diese beiden Bezeichnungen für den einen Begriff — μετάφοιος und μετάφοιος — eine differenzierte Bedeutung habeu sollten, ist nicht zu erkennen.<sup>1</sup>)

Schon früh aber hat sich mit dem einen wie mit dem anderen Ausdruck eine Beziehung auf innere, seelische oder geistige, Prozesse verbunden.2) Wie bei uns der Ausdruck "Luftschlösser bauen" an die Regionen über der Erde sich anknüpft, so hat sich auch mit den Ausdrückeu μετέωρος, μετάρσιος vielfach die Beziehung auf ein seelisches oder geistiges Erheben über die Erde, ein Sichverlieren in höhere Regiouen verbunden. So werden diese Ausdrücke einmal Bezeichnungen der zwischen Himmel und Erde sich vollziehenden Dinge und Vorgänge, die vielfach uuerklärlich und geheimnisvoll; sie werden nicht minder vou den Männern gebraucht, die in Gedanken und Spekulationen sich mit diesen Dingeu beschäftigen, in deren Wesen und Deutung sich vertiefen und so mit tiefsiunigen und vieldeutigen Worten sich von den gewöhnlichen Meuschen unterscheiden. Die Ausdrücke μετέφρα und μετάρσια, μετεφρολόγοι und solche, die λόγους περί μεταρσίων διδάσχοντες die altväterlichen Ansichten über die Götter und speziell über Zeus, der im alteu Glauben blitzt und donnert und regnet und alle meteoren Wandlungen vollzieht, zu erschüttern suchen, werden durchaus gleich behandelt und angewendet:

<sup>1)</sup> Āschyl. Prom. 269 πρὸς πέγρους πεθαροίευς (hoch in der Luft befindlich); 10 nur wenig über dem Erdhoden; daggen of læ πεθαροίεως τένους vom Donner des Himmels; (Do. 589 π.πθαίχμοι Ιαρπάθες πεθαίρως in Betiehung zu der Gesamtheit der oheren Häume. Soph. Trach. 788 πέθαθορα in Betiehung zu der Gesamtheit der oheren Häume. Soph. Trach. 788 πέθαθορα in Betiehung zu der Gesentheit der oheren Häume. Soph. Trach. 788 πέθαθορα και μετίορος μαίξει, 169 β. βεσαγ. 2016 π.β. 189 π

<sup>2)</sup> Āschyl. Cho. 845 γυναικών λόγοι πιδάφειοι; Eurip. Alk. 963; Androm. 1220 κάμπων μεταφείων πρόκω fern von Hoffart; Hekub. 499; Herc. f. 1093 usw. Oft so μεταφείζεθαι.

es ist wieder kein Anzeichen, daß dieselben eine differenzierte Bedeutung haben.<sup>1)</sup> Allerdings scheint sich im Laufe der Zeit der Sprachgebrauch mit Vorliebe auf die Bezeichnung µzeroope und µzerapolópot zu konzentrieren, welche Bezeichnungen bei Plato und Aristophanes bei weitem die erste Stelle einnehmen.<sup>7)</sup>

Es ist ausdrücklich zu betonen, daß die Ausdrücke μετέρορε und μετάρετα in gleicher Weise alle physikalischen Fragen, soweit sich dieselben auf die oberen Sphären des Kosmos und des Himmels beziehen, in sich begreifen. Die Annahme, nur die Vorgänge der Atmosphäre seien durch sie wiedergegeben, würde unrichtig sein. Eine Reihe von Stellen zeigt deutlich, daß ursprünglich kein Unterschied gemacht wurde zwischen Fragen, die sich auf die Atmosphäre, und solchen, die sich auf das Reich der Gestirne bezogen, und daß demnach auch Astronomie und Physik, οὐράνω und μετάρες, in gleicher Weise eng zusammengehörten, wenn auch natürlich Astronomie stets in spezieller Beziehung allein das Gebiet der Gestirne behandelte.<sup>5</sup>

<sup>3)</sup> Wenn Sokrates Xenoph. convir. 6, 6f. auf die Bemerkung, er gelte als νάν μετιάρων gepratrig antworkt : «δθεν σόν μεταφρετήσε π το Φολε; το schließt er offenbar in die μετίαρω die himmlischen Dinge mit ein. Und ebeno mem. 1, 1,11 werden die Fragen auf της είτα κάττον φέσεις bestimt als αν δορίστω oder 16 als τὰ θεία bezeichnet. Plato Hipp. maj. 6 p. 285 B verbindet durch τὰ κερί τὰ δεστρα το και τὰ σόρείναι πάθη Ακτυαοπία und Physik, und wem Protag. 7 p. 535 C και βρέσειξα το καί τὰν μετάφρε σόνες σολογική αντίστης αναφοτιάτελ. Αυκ. Η βρολιταίο και μετάφρε αναφρετίαλει. Αυκ. Hippokrates sett die Wandlungen der Gestirme, oder die δεστρονική den μεταφραλήνα gleich de aere 2 p. 34 f. K. Betr. μετάφρια τρίσμας σύρτεμας και βρόσει μεταφραλήνες gleich de aere 2 p. 34 f. K. Betr. μετάφρια της διόμερας des Dioposithes.

Wenn nun schon die einfachen Bezeichnungen μετίσοςος, μετάσσος in übertragenem Sinne die Beziehung auf eine Überhebung und Eitelkeit in Sinn und Wort angenommen haben, so gilt dieses auch von den μεταφολόγα und der μεταφολογία. Es verband sich mit diesen Ausdrücken der Begriff hohler Phrase, überhebender Rede.') Zahlreiche Beispiele, in denen die meteorologische Wissenschaft und das Reden über meteore Dinge von seiten der Physiker oder Dilettanten gegeißelt und verspottet wird, beweisen, daß die wissenschaftliche Erforschung der πάσγματα μετάσφα gegenüber den Vertretern alten Glaubens und alter Sitte einen schweren Stand hatte. Aber auch hier zeigen die kritischen und polemischen Bemerkungen, daß die μετεωφολογία als eine Wissenschaft gefaßt wurde, welche die gesamte Physik, d. h. alle Fragen über die Natur der Dinge, der irdischen wie der himmlischen, in sich sehloß.

Wenn wir so die populäre Auffassung der µετίσρα oder µετάστα und derjenigen, welche sich mit diesen Dingen beschäftigten, kennen gelernt haben, so fragt es sich, wie die Physiker selbst sich dem gegenüber gestellt haben. Leider geben die diffritjen Referate in den seltensten Fällen darüber Aufschluß, ob die alten Physiker selbst sich dieser Ausdrücke bedient haben, oder ob die Berichterstatter von ihrem Standpunkte aus von µετίσρα σαρ μετάσρα aprechen, während jene sich anders ausgedrückt haben. Doch steht nichts im Wege anzunehmen, daß tatsächlich die voraristotelischen Philosophen sich wechselnd der Ausdrücke µετίσρα und µετάσρια für die in der Atmosphäre und in den Sphären des Himmels sich vollziebenden Vorgänge bedient haben.) Sicherer Können wir dann urteilen, wenn von einem

<sup>2)</sup> Anaximander IBB Hippol. ref. 1, 6, 3 riy rfy stru μετίωρου τολ μιδενός χατουρίντης. Απαίπειασε Hippol., 1, 76 s. rod receip μετιουρίουν τον έατείως αντόσευσης. Χεπορόπικο Actins 3, 4, 4 cm² της τοῦ βίδου Θερμάτητος ὡς αίτίας στός μετιωρίως σερμάτητος μετίως τοις μετιωρίως τοις μετιωρίως τοις μετιωρίως τοις μετιωρίως. Ν, 8, τ την την μετίωριον έτα τοις πελίων μετίωριος τοις πελίων από το μετίωριος τοις πελίων από το μετίωριος τοις πελίων από το μετίωριος τοις πελίων το μετίωριος τοις πελίων το μετίωριος τοις πελίων το μετίωριος πελίων το μετίωριος πελίωτητος το δεντίως το δεντίως το δεντίως τους πελίωτητος πελίωτητ

Systeme der µsrsaopoloyfa die Rede. So soll Thales περεὶ µsrsaopolygeschrieben haben; ebenso Ion von Chios; endlich Diogenes von Apollonia. Weshalb Diels die Schrift des Ion ignoriert, weiß ich nicht: mir scheint kein Grund vorhanden, an ihrer Authentizität zu zweifeln. In allen diesen Fallen ist von µsrfaope, µsrsaopolyfa die Rede, und wir dürfen auch hieraus schließen, daß diese Bezeichnung sich im Lante der Zeit über die µsrsaopta allgemeine Geltung verschafft hatte. Aber auch hier können wir konstatieren, daß der Begriff der µsrsaopta ebenso für die atmosphärischen, wie für die siderischen Vorgfänge galt.)

Wenn in den letztgenannten Schriften die Meteorologie als solche, d. h. die Lehre von den zwischen Himmel und Erde sich vollziehenden Wandlungen, im Mittelpunkte steht, so ist doch ausstrücklich zu bemerken, daß für alle griechischen Physiker, speziell der ülteren Zeit, die Meteorologie einen integrierenden Bestandteil ihrer Lehren und ihrer Systeme bildet. Er ist also nicht die Meteorologie ein mehr oder weniger unorganischer Annex, der im Grunde nicht zur Philosophie gehörft sie bildet viellember für die alten Physiker den signifikantesten und aktuellsten Teil der Naturlehre. Denn die meteoren Wandlungen sind in Wirklichkeit nur die Betätigungen, die Lebensüberungen der Grundstoffe und Grundkräfte und werden daher als die unmittelbären Folgeerscheinungen eben dieser in den Anfang aller kosmischen Bildungen gesetten στοιχεία und ἀρχαί angesehen und dargestellt. Von dieser Auffassung aus haben gleichmäßig lonier und

wohin er sowohl die atmosphärischen wie die siderischen Vorgänge rechnet. Doch sind alle diese Anwendunger von purfacege usw. nicht mit Sicherheit auf die betreffenden Physiker selbst zurlekraführen. Jedenfalls ist aber aus Aristotelse' Worfen purseqo. A 1 383- 36 (auf die Angabe ist oggleich vurdrekundommen) zuriers; of nedergop pursagelogier siezlowe, mit Bestimmtheit zu schließen, daß die Voraristotellerer die Wissenschaft als solche persequelogie, die atmosphärischen und siderischen Veränderungen als purface bezeichnet haben, wenn daneben auch die Bezeichnung purfaceur für einzelne Vorgänge in Gebrauch gewesen ist.

<sup>3)</sup> Sudas: Θαάξο - Γγραφα πορ μετάφουν fo Irsus; hier ist natūrlich an eine spat nater Thale Namen gebende Schrift au denken. Über 100 Sudas α. ν. «ντος Ιγραφα περὶ μετάφουν. Da wir noch meteorologische Angaben von ihm laben, so liegt kein Grund vor, an der Abfassung einer Schrift π. μετάφουν πι υπείτελει; dieselbe wird behane wie die Schriften der altkene Physiker ein System der gréss; überhanpt gegeben haben, daber wohl mit seinem τραγμός identisch Harpokr. « v. vomit stimmt, daß er nicht vier, sondern nut drei Ehemento anahm. Über Diogenes Simplic, que. 161, 26 μετεωφολογίαν γεγραφέναι; in ihr wax nuch περὶ τῆς ἀρτῆς die Rede.

Elesten, Homöomeristen und Atomisten die Meteorologie behandelt.) Es ist natürlich, daß die wachsende Schärfe der Beobachtung, der sich erweitende Kreis der Erfahrungen, die sich mehr und mehr auf verrollkommete Technik und auf wissenschaftliche Experimente zu stützen suchten, auf das meteorologische Wissen erweiternd und vertiefend eingewirkt hat?): prinzipiell ist kein Unterschied in der Auf-

<sup>1)</sup> Es haben deshalb Anaximenes und Anaximander, Xenophanes und Parmenides, Empedolètes und Anaxaçoras jeder in einem Werke die Metaphysik, Physik und Meteorologie gleichmäßig behandelt. Auch des Diogenes von Apollonia angeführte Schriftlen µrrespelopie und mel drögeison geienes waren woll unu Telle seines Werkes xx gelesse; Erst Demokrit, der anch hierin goobenachend erscheint, hat — neben der Darstellung seines Gesamtsystems — in einer Menge von Spezialschriften seine Forschungen niedergelege.

<sup>2)</sup> Demokrit scheint zuerst energischer der experimentellen Forschung seine Aufmerksamkeit zugewandt zu haben, worin ihm nach Aristoteles speziell Straton folgte. Vgl. Diels, Hermes 40, 310 ff.; über Straton Berl. SB 1893, 101 ff. Die Resultate von Demokrits Beobachtungen atmosphärischer wie siderischer Erscheinungen waren als παράπηγμα seiner Schrift μέγας έπιαυτός (Censorin. 18, 8 est - ex annis LXXXII cnm intercalariis scl. mensibus viginti octo) angefügt: die Überreste Diels Vorsokr. 408 ff. Über die Einrichtung der öffentlich ausgestellten παραπήγματα ("Steckkalender") vgl. Rehm, Berl. Sitz. Ber. 1904, 92 ff.; 752 ff. im Anschluß an die in Milet gefundenen Fragmente zweier Kalendaria ans dem Jahre 110/9. Sie bieten eine Zusammenstellung der Daten des veränderlichen bürgerlichen Mondkalenders mit den solaren Zodiakalzwölfteln unter Hinzufügung der feststehenden Sterndaten (namentlich Auf- und Untergünge bestimmter Sterne) und derienigen Wettererscheinungen, denen man eine sich gleichbleibende Regelmäßigkeit beilegen zu dürfen glaubte. Die Anfstellung solcher öffentlicher Kalendaria geht auf Meton zurück im Anschluß an seine έγνεακαιδεκαετηρές Schol, Arat. 752 p. 478 Maaß; Älian v. h. 10, 7; Diod. 12, 36; Arat. 1142 ff. und dazu Rehm a. a. O. Für die Beobachtung der Sternphasen ist Eudoxus' Ενοπτρον oder φαινόμενα (Maaß, Aratea p. 281 ff.) epochemachend, der aber (Höpken die marousea des Eudoxus-Aratus Emden Pr. 1905) auf älteren babylonischen Beobachtungen fußte: doch ist auch bierin schon Demokrit tätig gewesen. Anch für die Wetterzeichen (Theophr. π. σημείων; Arat. 788 ff.) scheint Endoxus maßgebend geworden zn sein: zwar hat Maaß, Gött. Gel. Anz. 1893, 624 ff. in der Besprechung von Heeger, Diss. v. Leipzig 1889, die unter Theophrasts Namen gebende Schrift ebenso wie Aratus' poetische Darstellung auf ein Wetterbuch Demokrits zurückfübren zu dürfen geglaubt, doch ist diese Annahme von Kaibel, Hermes 29, 102 ff. widerlegt. Immerhin kann man annehmen, daß Eudoxus anch die Beobachtungen Demokrits benutzt bat. Sternphasen und Wetterzeichen finden sich unter den Namen des Demokrit, Meton, Enktemon, Eudoxus, Kallippos, Dosithens n. a. in den literarisch erhaltenen Resten von παραπήγματα vereint: Lydns de ostentis ed. Wachsmnth 178 ff.; vgl. dazu Maaß, Aratea 14ff. Die Einzelbeobachtungen Demokrits waren wohl besonders in seinen αίτίαι niedergelegt, die, als οδράνιαι, άέριοι, ἐπίπεδοι, περί πυρός usw. unterschieden, die Grundlage für die προβλήματα gebildet zu haben scheinen, die

fassung der Meteore und der Meteorologie zu erkennen, und die ältesten Lehrmeinungen treffen oft schlagender das Richtige als die spätesten Es kommt eben alles auf die Auffassung der wirkenden Grundstoffe und Grundkräfte an, und hierin stehen alle Physiker des Altertums wesentlich auf derselben Stufe.

Die einzige vollständige usrsmooloyla besitzen wir von Aristoteles. Auf die Schrift selbst ist sogleich zurückzukommen; hier sei nur kurz ihr Verhältnis zu früheren meteorologischen Theorien und Systemen festgestellt. Können wir nicht daran zweifeln, daß die älteren Systeme atmosphärische und siderische Dinge gleichmäßig behandelt haben, so unterscheidet sich des Aristoteles Abhandlung allerdings dadurch von jenen, daß er die Betrachtung der siderischen Vorgänge von seiner Darstellung ausschließt. Aber eine solche Beschränkung seines Stoffes ist bei Aristoteles selbstverständlich. Denn die Region der Gestirne ist mit der Region des aldrio in der Auffassung des Aristoteles zusammenfallend; sie ist göttlicher Natur und schließt sich damit von selbst von seiner Darstellung aus. Aber es ist doch anderseits völlig gerechtfertigt, auch seine eigene Schrift als meteorologisch zu bezeichnen. Haben die älteren Physiker in ihren Systemen die gesamten Veränderungen der Natur behandelt und hier, wie wir sehen werden, den vier Elementen in ihren Wandlungen und Übergängen ihre Hauptaufmerksamkeit geschenkt, so stimmt Aristoteles mit jenen darin überein, daß auch er die Wandlungen aller vier Grundstoffe verfolgt, da er ja dem Feuer als Element eine Stelle unterhalb der siderischen Region anweist.1) Aristoteles will also, ebenso wie

jetzt unter Aristoteles' Namen geben und inhaltlich zum großen Teile ans Theophrasts Werken gesehöpft sind. Vgl. dazu Gercke, Wissowas Realenn. 3, 1046f.; E. Richter, Diss. v. Bonn 1889; Diels, Arch. f. Gesch. d. Philot. 7, 155ff.; Hernes 40, 310ff. Jedenfalls kann man aus dem vorstehend Angeführten die Bedeutung Demokritis erkennen.

<sup>1)</sup> Martini in seinen quaestiones Posidonianan Diss von Leipzig (Ielpziger Studien zur klass Philol. II, 339-409) hat wegen der Nichtbehandlung siderischer Dinge von seiten des Aristoteles die Unechtheit der Vorrede seiner μετεκοροιογικό behauptet, in der er seine Schrift mit dem 3 απίστες οι πρόετρον μετεκορολογίαν behauptet, in der er seine Schrift mit dem 3 απίστες οι πρόετρον επίστες απίστες απίσ

sees "spinger on tracen he Marons in grown wann er len degret uit bei hang haser Varietatid eines minnen venntiert his sees "opanger be nich ib absenden hinge mit ihre Darden ig seestingen in ihr ma ann omna m herweiten, hill er sen he vicera krannennanger mit senen Topfingen und mit hem under bewich wan

We seen the beginfly assessing and assessing men almostess of names propositionally superpoint material atoms wit which min followers the following the following tenths and following the Theoglinish the assessing making handless atomic and the same as the following mental in the common at other present in the extraoriest time operation in the common at the other and the same following tenths in land. Also safety and the same atomic atomic actions are a set in a following the following the same property as set in a set of the same property atomic assessing the same property and the same property are same property and the same prope

The new north bitterfaing arwaiten arthuge mid armyste in der Nowe, all is a terreren anternación ammegialmente, in extreren commente der liberature lungs beseinneten, similar Paulonius vor-peronnen za naten. Annies infiniest beile Begrafe sor disergées de gerthare artespolies, if en are astique es objecté mi aldiga ferir, de joue sus se losses sus objects su altiga, artespos de se garegir sob along sus se losses sus objects su altiga, artespos de se garegir sob along sus se; pp. 3, obre disease une. Dad diese Definition dem Pou ton se extensit se, kann man bei der Althangigheit, die jener stand bei er ver ober seument de son ihm benutrie Quelle, auch soust

1 "well'vegitares scherrzügische binfilm Leent, Anal Teoplinat 11df; Mer in an 6 30th Beneryt in a 2 BB geroponisiyensiv, und daß hier attom-spicieren Vorpfage tecnnicht worfen, kann man nach fr. 1, 3 p. 4 Gerüke in die Nicht jeden der Schaffen Beners handelin Bener handelin ben ander der die Auftre geringen nierene sätze Gympfold in Aristot gering. A 13 p. y 11 det Profice and Tim p. 11dk, p. 417 Schodier von attemphärischen Jeden werden, der die Schaffen der Auftre geringen Martini reminett, der Titel in geringene besichne das Game jattno-granzen und andersachte finger, in geringene den benoderen Teil Atmosphärischen Artenation finger, in geringen den benoderen Teil Atmosphärischen Artenation finger. Deutschausert ist nich der Gebrauch des geringene von seiten des Hersalden no Potats Artena 3, 2, 5.

3. Ine nober Epizum Samen gehende Brief an Pythokies, welcher Diog. I. 10, 36. 142, sooi perabayar handeln will, gibt Atmosphärische und Siderisches glauchmäßig. Anch Straben permopaloyssi; perapariar I p. 15 umfaßt Siderisches und Atmosphärisches, während die peripatetische Schrift der Ps. Ocellus bestimmt zwischen Himmeh, Erde und Atmosphäre scheidet 3, z. welche Lettere perapelies und örigig charakterisiert wird, wie auch Dionys Hal. 16, 1 p. 221 Kießt. al Western aus ausfaben unterscheidelt.

dem Posidonius gegenüber zeigt, annehmen. Und hiermit stimmt wieder Seneca überein, der in der Scheidung aller physikalischen Vorgänge in caelestia, sublimia und terrena gleichfalls den Spuren des Posidonius folgt. Und diese Scheidung tritt uns auch sonst vielfach entgegen.<sup>1</sup>)

Wenn es so höchst wahrscheinlich ist, daß Posidonius theoretisch diese Fixierung der beiden Begriffe vorgenommen hat, so stimmt doch das, was wir über die Schriften desselben wissen, nicht zu dieser Annahme. Denn wenn ihm Schriften περί μετεώρων und μετεωρολογική στοιγείωσις beigelegt werden, so müßte man nach dem Gesagten annehmen, beide seien der Darstellung siderischer Vorgänge gewidmet gewesen. Das ist aber nicht der Fall. Nicht nur zeigen die wenigen mit spezieller Angabe der Quelle zitierten Sätze, daß auch atmosphärische Dinge in diesen Schriften enthalten waren: die Darstellungen in der Schrift περί κόσμου, die wiederholten Verweise Senecas in seinen naturales quaestiones und viele andere Beziehungen auf ihn, lassen mit unzweifelhafter Sicherheit den Schluß zu, daß Posidonius alle Fragen der Physik, sowohl der atmosphärischen wie der ätherischen » Regionen, einer eingehenden Untersuchung unterzogen und für die Gesamtheit dieser, atmosphärischen und siderischen Dingen gleichmäßig gewidmeten. Forschungen die Bezeichnung μετεφορλογία gebraucht hat.2) Auf die Werke des Posidonius im Zusammenhange an

<sup>1)</sup> Achill. isag. 32 in: Commentariorum in Aratum reliquise ed. Maaß, Berlin 1889, p. 98; so auch Anou. II, 9, 126; p. 140 vor 'σόφαν'σι und τὰ σὰν τὰν σόφανός oder μετάρεια. Sencea nat. quaest. 2, 1, 16. Daß der Begriff der μετάρεια, als beschränkt und die almosphärischen Dinge (im Gegenants gegen τὰ σόφανας; 10 a. B. Theophr. fr. 12, 28 τὰ σόφανας; 34 τὰ - τὰ τῷ ἀξαρ gegenüber von τὰ σόφανας, 14 τὰ - τὰ τὰ ἀξαρ gegenüber von τὰ σόφανας, 14 τὰ - τὰ τὰ ἀξαρ gegenüber von τὰ σόφανας, 14 τὰ - τὰ τὰ τὰ τὰ τὰ τὰ σὰν αποτέλεια in science substitution la haltstangaben Doxogr. Buch 3 Anf. p. 361, 12; 3, 5, 1 p. 371.f; 3, 8, 2 p. 376. 3. Per die spättere Auffassang τὰ μ. 18. Porphyr. Y. Pyth. 11, 41. Clem. strom. 5, 6 648 P τὴν μετάρουν τὰν κατὰ τὰν σόφανα τὰ τὰν σόφανά τὰν σόφανά τὰν σόφανά τὰ τὸν σόφανά τὰ τὰ σόφανα τὰ τὰ τὰ σόφανα τὰ τὰ τὰ σόφανα τὰ τὰ τὰ σόφανα τὰ τὰ σόφανα τὰ τὰ σόφανα τὰ τὰ σόφανα τὰ τὰ σόφανα

<sup>2)</sup> Über Posidonius' meteorologische Schriften Martini a. 0. 356-360; vgl. daxu Malchia de austoribus qui Posidonii libros meteorologisca abdilucerunt. Disa; v. Rostock 1898. Es kommen drei Schriften des Posidoniism in Betracht: sein gesavdu förges (a. B. Diog. I. 7, 158. 164 rein meteorologisch), seine Schrift vzej arraégar und die parraegatynyt erosyriense. Den Inhalt der letteren beiden gegeneinander abungeranen ist unmöglich; Schmekel mittl. Ston 14, Anna. 5 klit die letterer für einen Aussurg aust er entreen. Wahnscheinlicher ist, daß Fordonius den Gegenstand zu verschiedenen Zeiten zweimal, das eine Mal in kürzerer Fassung, behandelt hat. Anf einen verschiedenen Inhalt der einen und der anderen Schrift zu schließen, gestatten die wenigen Anführungen nicht, wie es anch an und für sich sehr unwahrscheinlich ist, daß die durch wesstulich geleichen Tittel gekomsich sehr unwahrscheinlich ist, daß die durch wesstulich geleichen Tittel gekomsich sehr unwahrscheinlich ist, daß die durch wesstulich geleichen Tittel gekom-

dieser Stelle näher einzugehen, schließt sich aus: wir werden im Verlaufe unserer Darstellung, speziell im zweiten Teile derselben, immer wieder Gelegenheit haben, auf Posidonius, als den letzten selbständigen Vertreter einer meteorologischen Theorie, hinzuweisen.

Aber wenn wir auch demnach für die späteren Zeiten physikalischer Forschung die hohe Bedeutung des Posidonius anerkennen müssen: im Mittelpunkte unserer Untersuchungen muß doch das Werk des Aristoteles stehen. Niemand hat von so universalem Standpunkte aus die Meteorologie aufgefaßt wie er. Und wenn wir daher auch für uns den richtigen Gesichtspunkt gewinnen wollen, so haben wir ihm zu folgen und aus seinem Werke für uns Belehrung zu suchen.

Aristoteles' vier Bücher Μετεωρολογικά sind die einzige vollständig uns erhaltene und alle einzelnen Teile dieser Wissenschaft — in der Ausdehnung, die Aristoteles derselben gibt — gleichmäßig behandelnde Darstellung der Meteorologie.<sup>1</sup>) Mit voller Klarheit hat sich Aristo-

zeichneten Schriften verschiedenen Inhalts gewesen sind: heide werden alle Ge-· biete der Meteorologie, das Wort in seiner umfassenden Bedentung verstanden, behandelt haben; das eine als ausführliches Lehrhnch, das andere mehr in nsum scholarum. Des Posidonius Lehre von den atmosphärischen Dingen ist zu erschließen aus der Schrift z. xóouov (Aristot. ed. Berol. 391 ff.), worüber vgl. Capelle, Jahrbh. d. kl. Alt. 1905, 529ff.; aus Achilles (Commentariorum in Aratum ed. Maaß p. 25ff.), wozu vgl. Diels, Dox. 17ff.; Martini a. a. O. 363f.; aus Arrian x. pereώρων (Philopon. Aristot. μετεωρ. p. 15, 3 H.; Priscian Lyd. solut. procem. p. 42, 13 Byw.), Stoh, ecl. 1, 28 p. 229 ff. W.; 1, 29 p. 235 ff.; 1, 31 p. 246 f. Vgl. dazu Capelle, Hermes 40, 614ff.; Martini a.a.O. 847ff., die von der Ansicht ausgehen, daß Arrians Lebenszeit ca. 175 v. Chr. anzusetzen sei. Dagegen hat v. Wilamowitz, Hermes 41, 157f, mit Recht darauf hingewiesen, daß die Erwähnung von Arrians Buch π. κομητών (wohl ein Teil seines Werkes π. μετεώρων) Photins hibl. cod. 250 p. 460h ein Zusatz des Photius selbst ist und nicht auf Agatharchides de mari erythr. Geogr. Gr. min. I 194 zurückgeht. Arrian war also ein Kompilator des Posidonius. Außerdem gehen noch Seneca, Plinius u. a. zum Teil auf Posidonius zurück, worauf betr. Orts zurückzukommen. Über die siderischen Lehren des Posidonins vgl, Teil II Kap. 10.

<sup>1)</sup> Meraspolopusia "i "j" (\*). Ed. Berol. 339a 20—390b 22. Sonderansgabe mit eingebenden vortrefflichen Kommentare von J. Lidder Aristotlis Meta-orlogicorum libri IV 2 Bds. Lipsiae 1834. 38. Ältere noch beute schlätzenswerte Kommentar Francisci Viceomerati in quataror libroa Aristotlis Metorologicorum commentarii et eorundem librorum e gracco in latinum per enndem conversio Lateitis Parisiorum 1556 (Vezetiis 1655). Mathematische Pragen (namentlich in Buch 3) behandelt J. Biancani Aristotelis loca mathematica Bononiae 1615. Ober lateinische Übernettungen und sonstige Kommentatoren orientiert Ideler in der praefatio. Eine französische Übersettung von J. Barthé-fley St. Hilliam Metéroologie d'Aristote, Paris 1985. Die von Ideler im Annung.

teles über Wesen und Umfang der meteorologischen Wissenschaft ausgesprochen. Die ersten beiden Kapitel des ersten Buches seiner Meteopologuné stellen Thema und Aufgabe der nachfolgenden Untersuchungen auf und es ist, um uns über den Inhalt und die Begrenzung dieser seiner Aufgabe zu orientieren, unsere Pflicht, diese einleitenden Sätze seiner Schrift uns zum vollen Verständnis zu bringen.

Aristoteles weist in den ersten Sätzen darauf hin, daß er in seinen früheren Büchern φυσικής άκροάσεως, περί ούρανου und περί γενέσεως και φθοράς die Grundlagen der gesamten Naturwissenschaft gegeben habe, und daß jetzt noch zur Ergänzung und Vervollständigung dieser Lehre derjenige Zweig der Wissenschaft zu behandeln übrig sei. den man gewöhnlich als μετεωφολογία bezeichne. Den Inhalt dieser präzisiert er aber sofort als das, was sich in der Region des Feuers, sodann als das, was sich in der Atmosphäre, endlich als das, was sich als είδη und μέρη und πάθη der Erde abspielt. Was ich hier als Vorgänge der Atmosphäre kurz bezeichnet habe, spezialisiert Aristoteles genauer als άέρος χοινά πάθη καὶ ὕδατος: es treten hier also in voller Klarheit die vier Elemente Feuer, Luft, Wasser, Erde uns entgegen, deren πάθη Aristoteles uns vorzuführen verspricht.1) Und daß es sich tatsüchlich um die πάθη dieser vier Elemente handelt, wird im zweiten Kapitel noch einmal und noch bestimmter dargelegt: Aristoteles will jeden Zweifel darüber ausschließen, daß die folgenden

wiedergegebenen griechischen Kommentare liegen jetzt in musterhaften Ausgaben in den Commentaria in Aristotelem Graeca vor: Alexander (Aphrodisiensis) ed. Hayduck III, 2. 1899; Olympiodor ed. Stüve XII, 2. 1900; Joannes Philoponus ed. Hayduck XIV, 1. 1901.

<sup>1)</sup> Μετεφο, Α 1. 338a 20 περί μέν ούν των πρώτων αίτίων τής φύσεως καί περί πάσης χινήσεως φυσιχής (d. h. φυσιχής ἀχροάσεως α' $-\vartheta$ '), έτι δέ περί τών κατά την άνω φοράν διακεκοσμημένων άστρων (d. h. περλ ούρανοῦ α΄ β΄ γ΄ δ΄) και περί των στοιχείων σωματικών πόσα τε και ποία, και της είς αλληλα μεταβολής nal negl yerisems nal φθοράς της κοινής (d. h. negl γενίσεως και φθοράς α' β') είοηται πρότερον. Λοιπον δ' έστι μέρος της μεθόδου ταύτης έτι θεωρητέον, δ πάντες οί πρότερον μετεωρολογίαν έκαλουν· ταθτα δ' έστιν δοα συμβαίνει κατά φύσιν μέν, άτακτοτέραν μέντοι της του πρώτου στοιχείου των σωμάτων (in bezug auf die Ätherregion), περί του γειτνιώντα μάλιστα τόπου τη φορά των άστρων (d. h. die der Atherregion unmittelbar angrenzende Region des πέρ), οίον περί τε γάλακτος καί κομητών και τών έκπυρουμένων και κινουμένων φαντασμάτων (d. h. alle in der Feuerregion sich abspielenden Vorgange), δοα τε θείημεν αν άξρος είναι χοινά πάθη και έδατος (Region des άης und έδως zusammengefaßt, weil stets ineinander übergehend), ξτι δέ της όσα είδη καὶ μέρη καὶ πάθη των μερών (Veränderungen der Erde), worauf eine Zusammenfassung der einzelnen Vorgänge δοα διὰ πήξιν συμβαίνει πάθη των αθτών σωμάτων τούτων.

Untersuchungen etwas anderes sind als die Darstellung der πάθη der vier Elemente. Noch einmal weist er deshalb darauf hin, daß die früheren Untersuchungen die Bedeutung und die fundamentale Geltung jenes sitherischen σόμα festgestellt haben, in dem die άρχη aller κύτρισς; daß es anßer diesem himmlischen und göttlichen σόμα aber noch vier kosmische σόματα gebe, aus denen allein eben dieser Kosmos bestehe: Feuer und Luft, Wasser und Erde.) Alles, was sich um und mit dem Kosmos ereignet, sit als πάθη eben jener vier Grundstoffe anfzufassen; sie sind die Ursache aller Veränderungen, die sich mit dem Kosmos vollziehen. Deutlicher konnte Aristoteles nicht zum Ausfruck bringen, daß die nachfolgenden Untersuchungen den Zweck haben, die πάθη, die Wandlungen und Veränderungen der vier Elemente vor Augen zu führen.<sup>7</sup>)

Und in der Tat sind die vier Bücher der Metroopoloyxxi nichts anderes, als die Ausführung dieses Themas, eine Darstellung dessen zu geben, was sich mit den Elementen zuträgt.<sup>5</sup> Hat jedes dieser vier Elemente seine bestimmte Region, so liegt es zunächst dem Aristoteles ob, diese Regionen genant festzustellen: das geschieht im dritten Kapitel. Denn da die Region der Erde und des Wassers im allgemeinen feststeht, so kommt es vor allem darauf an, die Gebiete des dige einereits, des zöge anderseits gegeneinander abzugrenzen. Das

<sup>1)</sup> A 8. 389a 32 έπλι γιὰ διάφοται πρότερον ήμθν μία μέν δοχή τόν σωμόταν, ξά ών ενότεγμική ελι το εκτία, τροφορίων αφαίταν γείας (d. h. da htherische εδροι), δίλιε οἱ τίτειφος εδραικε διά τὰς είτειφος ἀρχίας όκ ελικές είναι φαμεν τὴν κίτεραν, τὴν ἀ τὰ τὰ μέσον (wormf noch einmal mit nameatlicher Beseichnung von Feuer und Luft, Wasser und Erde die Viernahl der Elemente und then Regionen und Wechelerbrählnisse herrorgebohen werden), ὁ δῆ παρ εἰτρι τὴν γιὰ τῶν κοροις κι τούτεικον ενότεγια τὸν εφωρίαν, παρ ἐν τὰ ενημβείνοντα πάθη φαμέν είναι Ιμπείον. Εκ folgt dann abermals die Betonung, daß der Komson und seine vier Grundstoffe von den örne φοραί abhängig, daß aber die vier Elemente selbet έν δίης είδει τῶν συμβαινότουν παρ ἀντότου και μέ αντό έρουλη είναι διαλου το δία το δυμανότουν και μέντος μέπλεις είναι.

<sup>2)</sup> Man beachte, wie energisch Aristoteles das πάθη betont: άδρος κοινά πόθη ποί θέστος — γές δου είλη καὶ μέση και πόθη τού θεστρό — δου δια τίξια συρβείνει πάθη του στότε συμβείνει πάθη του στότε συμβείνει πάθη του στότε συμβείνει πάθη του στότε συμβείνει πάθη του (alm.l. der vorher erwähnten vier Klemente) φωρλε ένεια ληγείνο — endlich die vier σόμετα als όποιείρενου καὶ πάσρο. Diese πάθη στλαίται dann 4.3. 393α δό inte naßere Charakterisierung durch die Worte: φωρλε δια πόρ καὶ δίσρο καὶ δόμο καὶ τὸς καὶ δίσρο καὶ γίν γίνειδαι εξέ Δίξιβιαν, καὶ ξεκατου έν ελαίτος άπόχετεν τούταν δυνόμει: en handel είλι da hou um die Übergünge des einen Elements in das nadere.

<sup>3)</sup> Über die sprachliche Formulierung des Begriffs "Element" vgl. Diels, Elementum. Leipzig 1899. Nach Endemus bei Simplic. qrs. p. 7, 13f. war Plato der erste, welcher die Elemente als srozyzie bezeichnete.

ist um so nötiger, als Aristoteles in der Auffassung der Feuerregion einen von allen Physikern abweichenden Standpunkt einnimmt, da er die Feuerregion nicht mit der Atherregion identifiziert, sondern sie als höchste Stufe der kosmischen Bildungen noch unterhalb der Mondsphäre ansetzt. Nachdem er so Kap. 3-8 die πάθη eben dieses πῦο. d. h. die Vorgänge, welche sich in der höchsten Region des Kosmos. der Feuerregion, abspielen, dargelegt hat, wendet er sich Kap. 9 zu der zweiten Region des Kosmos, der Region des άήρ, um wieder die πάθη eben dieses Elements und damit die in der Atmosphäre sich vollziehenden Vorgänge zur Darstellung zu bringen.1) Ist er schon hier gezwungen, denjenigen Naturprozeß zu erwähnen, der für ihn den Mittelpunkt alles Naturgeschehens bildet, die tellurischen Ausscheidungen der άτμίς und άναθυμίασις, so wendet er sich nun Kap. 13 der Darstellung aller derjenigen Vorgänge zu, welche in diesen Exxolσεις ihre Ursache und ihre Begründung haben. Und wenn er im Anfang des dreizehnten Kapitels sagt περί δ' ἀνέμων και πάντων πνευμάτων, έτι δὲ ποταμῶν καὶ θαλάττης λέγωμεν, so will er doch damit das ganze Stück vom dreizehnten Kapitel des ersten Buches bis zum sechsten Kapitel des zweiten Buches als Einheit bezeichnen. Die πάθη des άήρ und des vom lassen sich eben, wie Aristoteles selbst schon in der Einleitung angedeutet hat, nicht getrennt behandeln, da die Wirksamkeit des einen und des anderen Elements stetig ineinander übergeht und in den verschiedenen Formen der avadvulagig ihren Zusammenhang findet. Mit Kap. 6 des zweiten Buches ist dieser Teil aber noch nicht beendet: die Ausführungen περί σεισμοῦ και κινήσεως γῆς2) sind nichts als eine unmittelbare Fortsetzung jener. Sie sind ja freilich in gewisser Beziehung πάθη des Erdelements: für Aristoteles ist aber der Zusammenhang dieser Naturprozesse mit der αναθυμίασις das wichtigere Moment, und so sind diese beiden Kapitel als die unmittelbare Fortsetzung der vorigen, d. h. als die Fortführung der Darstellung alles dessen, was sich mit der avadvulages und den aus dieser entstehenden πνεύματα vollzieht, aufzufassen. Aber auch damit ist dieses Thema noch nicht erschöpft. Kap. 9 des zweiten und Kap. 1 des dritten Buches, welche von ἀστραπή und βροντή, von τυφώνες,

<sup>1)</sup> Daher am Schluß von Kap. 8 346b 13 rekapitulierend τοσωθτω τὰ πάθη τὰ φωτόμενα πεφ τὰν τόπον τοθτον (d. h. die Region des πθρ), um dann Kap. 9 346b 16 mit den Worten περὶ δὲ τοῦ τῷ θέσει μὲν δευτέφου τόπου auf die Region des ἀγρ überzugehen.

<sup>2)</sup> Aristoteles stellt in Aussicht A 13. 349a 12 über ἄνεμοι und πάντα πνεόματα πι sprechen: über jene handeln die Kapitel bis B 6; πνεόματα sind die αίτξαι der sessool.

πρηστήρες und περαυνοί handeln, gelten gleichfalls der ἀναθυμίασις und ihren πνεύματα, und schon hier erkennt man, welche Bedeutung in dem Aristotelischen Systeme diese tellurischen Ausscheidungen haben.

Kap. 2—6 des dritten Buches gehören wieder eng zusammen. Auch sie behandeln Vorgänge der Atmosphäre, es sind dieses aber solche, die weniger auf tatsächlichen Veränderungen und Umbildungen des Luftelements, als auf optischen Spiegelungen beruhen: sie finden passend im Anaschluß an die Darstellung dessen, was sich in der Atmosphäre vollzieht, ihren Platz.<sup>1</sup>)

So hat Aristoteles zwei Teile dessen, was er in seinem Thema versprach, zur Darstellung gebracht: dasjenige, was sich in der Feuerregion vollzieht, und dasjenige, was er als  $\dot{a}\dot{a}\rho\rho_0$  zour $\dot{a}\dot{a}\dot{b}\eta$  zuc  $\dot{b}\dot{c}\dot{q}e\rho_0$  bezeichnet hat; damit sind also die  $\pi \dot{a}\theta\eta$  dreier Elemente,  $\pi \dot{v}\rho$   $\dot{v}\dot{b}a\rho_0$   $\dot{c}\dot{\eta}\rho_0$  gegeben. Es bleibt noch das darzustellen übrig, was er als  $\gamma \dot{\eta}_5$   $\ddot{c}a\dot{c}\dot{b}\eta$  at  $\mu \dot{c}\eta \gamma$  at  $\dot{a}\dot{c}\dot{\eta}\dot{r}$   $\dot{r}$  Aussicht gestellt hat. Wir können nicht zweifeln, daß dieser Teil in dem letzten Kapitel des dritten und in dem ganzen vierten Buch enthalten ist. Und damit ergibt sich, daß dieses vierte Buch einen durchaus notwendigen Bestandteil des Werkes bildet?

So gestaltet sich die Meteorologie in Wirklichkeit zu einer Geschichte der Elemente: sie ist die Darstellung der  $\pi d\theta \eta$ , der Leiden

Es sind dieses τὰ μετάφεια πάθη, welche sich κατ' ἔμφασιν im Gegensatz zu denen, welche sich καθ' ὑπόστασιν vollziehen Aetius 3, 5, 1.

<sup>2)</sup> Über das vierte Buch handelt Ideler a. O. II. 347ff., wo die Gründe zusammengestellt sind, welche gegen seine Zngebörigkeit zu den μετεωρολογικά sprecben. Diese Gründe sind in nichts beweisend. Man läßt sich dabei durch die vorgefaßte Meinung über das, was eine "Meteorologie" entbalten müsse, bestimmen. In Wirklichkeit ist aber in antikem Sinne eine uerempoloyia die Lehre von den Wandlangen und Übergängen der vier Grundstoffe, Dieselben Stoffe, welche in der Atmosphäre Regen und Wind, Blitz und Donner nsw. hervorbringen, wirken in der Erde ähnliche Vorgänge: die Betrachtung dieser und iener gebört also zusammen. Man vergißt, daß Aristoteles' Ziel ist, eine Gesamtdarstellung seiner Naturauffassung zu geben: dazu gehört aber die Erörterung nnd Erklärung der mit dem Erdelement sich vollziehenden Veränderungen notwendig hinzn. Das vierte Buch bildet dann wieder den natürlichen Übergang zu seinen Untersuchungen über die organischen Wesen (Tiere und Pflanzen), auf die Aristoteles A 1. 339a 5 hinweist: deslborreg de neol rouror Demoficmuer, et τε δυνάμεθα κατά τὸν ὑφηγημένον τρόπον ἀποδοθναι περί ζώων καὶ φυτών, καθόλου το καί χωρίς, σχεδόν γάρ τούτων φηθέντων τέλος αν είη γεγονός της έξ άρχης πωίν προαιρέσεως πάσης. Aristoteles will also ein Gesamtsvatem seiner Naturanffassung geben: es ist unmöglich, ans demselben die Lehre von der Umbildung des Erdelements zu den anorganischen Gestaltungen der Metalle und Gesteine und von den allgemeinen Lebensformen, für die die Elemente Erde und Wasser den festen Grundstoff bilden, anszuscheiden.

und Beitätgungen der vier elementaren Grundstoffe. Wer daher die meteorologischen Theorien verstehen will, kann sich der Betrachtung der Elemente nicht entzieben; die Elemente sind Ursache und Ausgang aller meteoren Bildungen, und ohne eingebende Kenntnis jener sind auch die letzteren nicht zu verstehen und zu erkliren.

Diese πάθη, d. h. die wechselnden Zustände der Elemente, werden m... anch das muß hier schon bemerkt werden — durch zwei Krätte hervorgebracht, welche wir nach antiker Auffassung als die alle Weltbildung beherrschenden und bestimmenden aufzufassen haben. Es sind dieses Wärme und Kälte. Was auch immer geschieht in der Natur, es ist die Folge und Wirkung der gestaltenden Wärme oder Kälte. Und was Aristoteles hier lehrt¹), ist die einstimmige Ansicht aller alten Physiker. Daher kann wieder die antike Lehre von den Elementen nicht dargestellt werden, ohne daß wir zugleich den ihrem Werden und Wandeln zugrunde liegenden Prinzipien von Kälte und Wärme gerecht zu werden suchen.

Hierin liegt die Rechtfertigung dafür, daß ich der Darstellung der meteorologischen Theorien eine Darstellung dessen, was die griechischen Physiker über die Elemente gelehrt haben, voraufgehen lasse, und daß ich wieder mit dieser Lehre von den Elementen das verbinde, was eben diese Physiker von Wärme und Kältle lehren. Die folgende Darstellung wird zeigen, welche grundlegende Bedeutung die Elemente in den Systemen aller physikalischen Lehren einnehmen. Sie beherrschen in antikter Auffassung das ganze Leben nach allen Richtungen hin. Das ganze Denken von Welt und Natur wurzelt in ihnen; sie geben der Welt- und Naturauffassung die Einheit, den inneren Zusammenhalt Es ist noch niemals der Versuch gemacht, die Lehre von den Elementen im Zusammenhange darzustellen: als solcher erster Versuch mag der erste Teil dieser Untersuchungen seine Berechtigung erweisen.<sup>19</sup>

<sup>3)</sup> Vgl. µerene, d. 1. 378 b. 12 airan röv reception – ritraque — div tà pèr des nontraid, rè dequòr nul rè depugér — quierzas vàc ér ndaur à pèr dequiriza and depugérir, deliveneux and représentation pura platification —; 8. 384 h. 24 e de depugérir, deliveneux and representation and représentation and répresentation production arise réprésentation arise que describe a despuération arises, 10. 388 h. 32 de nouveleux cité dequires valor depugéries, p. 8. 399 h. 24; judes 19s. 4. 172a. 29 une. Genauer ist auf sie, vie auf die dév no depressé authétation men.

<sup>2)</sup> Bäumkers vortreffliches Boch: Das Problem der Materie in der griech. Philos. Münster 1890 geht selhstverständlich auch auf die Elemente ein. Es tritt in demselben aber die Tatasache, daß die Volkaustiffassung wie die systematische Forschung die konkreten Dinge nur unter der Form der Elemente und elementaren Bildungen erschaut, nicht scharf genug herro. Penn selbst.

Der zweite Teil sucht die meteorologischen Theorien in ihrer genetischen Entwickelung zu zeichnen. Nach dem, was ich im vorstehenden gesagt, sind die meteoren Vorgänge in Wirklichkeit die Betätigungen, die πάθη der Elemente. Darin liegt die Begründung für die Anordnung der Kapitel. Es sind die einzelnen Elemente -Erde und Wasser, Luft und Feuer -, deren Wandlungen und Übergänge den Inhalt jener meteoren Veränderungen ergeben. Das erklärt es, daß ich im letzten Kapitel auch den Veränderungen des Ätherkreises eine kurze Betrachtung geschenkt habe: denn die Abtrennung und Sonderstellung, wie sie Aristoteles dieser himmlischen Region zuteil werden läßt, wird nicht von anderen Physikern geteilt und enthebt uns, wie mir scheint, nicht der Pflicht, auch sie hier zu berücksichtigen. Es kann sich aber bei der Betrachtung dieser himmlischen Region nur um die Feststellung dessen handeln, was die Alten über die Natur des Äthers und der himmlischen Gestirne gelehrt haben: alle übrigen Fragen gehören der Astronomie an, die Aristoteles als selbständige Wissenschaft neben der Physik anerkennt, und deren Gebiet er selbst unberührt läßt.1)

Die Untersuchung will, wie ich noch einmal hervorhebe, die meteorologischen Theorien in ihren inneren Zusammenhängen geben: es liegt mir also durchaus fern, eine Sammlung von Notizen über einzelne meteore und atmosphärische Vorgänge zu liefern. Nur die Theorien, wie dieselben von den einzelnen Physikern aufgestellt und begründet sind, bilden Aufgabe und Ziel unserer Untersuchungen.<sup>7</sup>)

die Homomeristen und Atomisten — von Anaxagoras bis Epikur — haben sich der Anerkenung der Eiemente, als des Mittleybunktes aller Welthildum, nicht entziehen k\u00fcnnen. Grundlegend f\u00e4r uns hiebt Zellers Gesehichte der Philosophie der Griechen, auf die immer wieder zur\u00fchakunomen. Außerdem nenne ich noch G\u00e4nther, Geseh. der antiken Naturwiss, Nordlingen 1888 in Anhang an Windelband, Geseh. der atler Philos. 2 Auß. 1894; Dilthey, Einl. in die Geistewiss, Leipzig 1883; Huit is philosophie de in anture chez les anciens, Paris 1901; Struns, Naturbetrachtung u. Naturenk in Altert, Hamburg 1904; Urgeschichte und Anflage der Chemie, Wien 1904; Doring, Geseb. der Philos., 2 Bde. Leipzig 1903; W. Kindel, Geseb. der Philos, in Altert, I. Gießen 1906; Tannerr, pour Phistoire de in seienes hellben, Paris 1887; E.v., Meyer, Geseb. der Chemie 3 Auß. Leipzig 1904; S. 6ff.; Heller und Koeneberger in hiere Geschichten der Physit unv.

 Über die Prage ries διαφέφει μαθηματικη (d. h. hier die Astronomie), φτσιολογίας (d. h. Physik) vgl. Posidonius hei Achill isag. 2 p. 30 M. Es ist im wesentlichen das, was die moderne Wissenschaft ab Astrophysik unsammenfaßt, was hierher gehört.

2) Die Werke von Ukert, Geogr. der Griechen und Römer, Rd. 1 (1816); Forhiger, Halb. der alten Geogr. 1, 558ff. (1582); Ideler, Meteorologia veterum Graecorum et Romanorum, Berol. 1832 und spätter in seinem Kommentar zu Aristot. Meteorol. bieten sehr schätzenswerte Sammiungen, wollen aber nicht die Meteorologie im Rahmen des Gesambrastens der einzelnen Philosophen hetrachten.

### ALLGEMEINER TEIL.

### ELEMENTENLEHRE.

# ERSTES KAPITEL. VOLKSANSCHAUUNG.

Die Lehre von den Elementen tritt uns zuerst bei den ionischen Physikern, den Begründern der philosophischen Forschung, enleggen. Es wäre aber ein Irstum, anzunehmen, dieselben hätten die Elemente als ein vorher unbekanntes Norum erdacht und erfunden: die Elemente haben lange vor ihrer Einführung in die wissenschaftliche Forschung als feststehende Begriffe im Volksglauben ersitiert, und das soll hier zunächst erwiesen werden. Aus dem Volksglauben hat die physikalische Spekulation sie übernommen, um nun ihrerseits die Lehre von den Elementen zum Mittelpunkt aller Forschung zu machen.

Wer die Volksanschauung kennen lernen will, muß von Homer ausgehen. Denn wenn auch die Homerischen Dichtungen in erster Linie die Anschauungen eines Ritterstandes wiedergeben<sup>1</sup>), so können sie sich doch nicht von den allgemeinen im Volke herrschenden Auffassungen von Himmel und Erde und den Veränderungen und Wandlungen der Natur freimachen, sondern spiegeln die Überzeugungen wider, die wir als die die denkenden Teile des Volkes beherrschenden

<sup>1)</sup> So nennt Dieberich, Arch. f. Rel.-Wiss. 8, 31 die Homerische Dichtung eine dem Volksglanben und Volksbranch bewaßt abgewandte, in eine munderbran-Höhe freier Aufklärung gehobene Ritterpoesie. Damit ist aber nicht angeschlossen, daß der Heidengesing über die Entstehung der Ilias hinnaf eine lange Vergaugenheit hat, Cauer, N. Jahrbó. f. al. kl. Alter. 16, 1ff.; Hömer hat eben (rgl. Kaibel, Nachr. d. Götting, Ges. d. Wiss. 1901, 491 ff.) die Unterschiede und degemaßter von Jahrhunderen zu einem einheitlichen Bilde verwoben, das Alte modernisiert, inhaltlich und sprachlich alte Überlieferungen der neuen Wellanschauung angepaßt.

ansehen dürfen. Wurzelt die Homerische Weltanschanung in einem Monismus, für den es nur eine Himmel und Erde gleichmäßig umfassende Welt gibt, so fragt es sich, von welchen Stoffen sich der Dichter diese Welt erfüllt denkt. Und da kann es zunächst nicht zweifelhaft sein, daß er das ungeheure Innere der hohlen Himmelshalbkugel in zwei gesonderte Ranmstufen und zugleich in zwei verschiedene Stoffe teilt, welche eben jenes mächtige Innere erfüllen und beherrschen. Wird die untere Stafe als dio charakterisiert, so ist die obere Stufe der αlθήρ. Wer zur oberen Region dieses αlθήρ gelangen will, muß zunächst den anfo durchqueren: anfo und ald no sind die aneinander grenzenden gesonderten Gebiete, die sich gegenseitig berührend zugleich in ihrem Wesen und in ihrem Charakter sich voneinander scheiden.1) Deun daß alo sowohl wie aloto nicht nur als verschiedene Raumgebiete, sondern zngleich als verschiedene Stoffe angesehen worden sind, kann nicht bezweifelt werden. Zunächst gilt das vom årio.2) Derselbe tritt uns bei Homer in jeder Beziehung als ein feststehender Begriff entgegen. Da aber gerade der ang in erster Linie an allen Wechseln der meteoren Erscheinungen beteiligt ist, so bietet er gerade für uns das höchste Interesse. Diese Wandelbarkeit der Luft tritt schon bei Homer hervor. Zunächst hat sie die Fähigkeit, sich zu verdichten und zn verdicken, und in diesen Metamorphosen gestaltet sie sich zu Erscheinungen nm, die als solche eigene Bezeichnungen erhalten. So tritt der αήρ als πολύς, βαθύς auf und bezeichnet als solcher einen Zustand, in dem die Luft enger und fester zusammentritt und so als Wolke oder Nebel dem Auge erscheint.3) In dieser Verdichtung erhält die Luft die Fähigkeit des Verbergens und muß so zu vielen Malen den Göttern dienen, die in ihr versteckt nnd verhüllt zur Erde herniedersteigen.4) Daß der Nebel wie die

<sup>1)</sup> Das Verhältnis zeichnet Ξ 288 ἐἰάτη δι' ἡρος αἰθτές' îκανεν (ühnlich s 239 οδρανομέχες). Anistonikos (Lehrs Aristarch 2. Aufl. 164 ff.) bemerkt zu der Stelle ἀἡρ ὁ ἀπὸ γής μέχει νεφῶν τόπος: ὁ δὶ ἀπὰρ τὰ νέφη τόπος αἰθτήρ. Der ἀτὸ schließt also die Wolkeuregion ein.

<sup>2)</sup> Es liegt an und f

ür sich nahe, in dem mask gebranchten ε΄ψρ den Luftranm, in der fem. den Luftstoff zu erkennen: die Stellen selbst bestätigen aber eine solche Scheidung nicht. Es hat wohl das Metrum (Buttmann, Lexilog. I, 115) auf das wechselnde Geschlecht des Wortes eingewirkt.

Τ 446 ήθρα βαθείαν; hy. Cer. 383 βαθύν ήθρα; hhnlich ήθρα πολλήν P 269 oder πουλύν Ε 776.

<sup>4)</sup> Γ 881 u. o.; Z 282 fifea έσσαμένο nnd ähnlich oft als Wunder. Daher & 93 καλυμα κυάνου gleicher Wirkung. Die abgeleiteten fipeius (ζόφος Μ 240 u. ö.; γέρανοι ήξειει im Wolkendunkel Γ ?), ήμφουθής (Ε ?70), ήμφουστις Εξεινές Ι 571 stots Beziebung zum Dunkel.

Wolke tatsächlich nur als verdichtete oder verdickte Luft aufgefaßt worden ist, unterliegt keinem Zweifal: dieselben werden so bestimmt mit dem årje in innere Beziehung gebracht, daß ihr wesentliches Zusammenfallen damit klar wird.) Und gerade dieser innere Zusammenhale der Luft mit Wolke und Nebel hat zur Folge gehabt, als das eigentlich Charakteristische der Luft das Dunkel aufzufassen, das damit in Gegensatz zum Licht und zum Glanz des Äthers tritt. Es ist ein dichter dunkler Stoff, der die unteren Regionen der Himmelsweite einnimmt, der aber zugfeich die Fähigkeit hat, sich mehr und mehr zur erefünnen und aufzufösen.)

Dem Stoffe des dije tritt der Stoff des albije gegenüber. Freilich erscheint der albije meist nur als Raumgebiet, und es ist
schwierig, seinen Charakter als Stoff nachzuweisen; die zahlreichen
Erwähnungen desselben berücksichtigen fast ausschließlich den böchsten
Raum unmittelbar unter der die Welt abschließenden Himmelswölbung?), daher der albije oft gerndezu für objeavőg steht. Aber
einnal weist schon die Analogie des čájo darauf hin, wie in diesem
Raum und Stoff zugleich, so auch im albije außer dem Raume einen
bestimmten Stoff zu erkennen. Sodann spricht auch die Etymologie
des albije, der von albig nicht zu trennen ist, dafür, in dem Äther

<sup>1)</sup> So heilt es P640 eériks d'ifes pir suddeur val ândeur hylfips. Ahnlich ist égyée ein Nedeschleier, der dem Ange sich vorlegt und ihm so die Dinge entsieht, teile natürlich p 408, teile als Wunder T 331. Die Identikat des érig flodig oder nolég mit der Wolke zeigt sich vor allem darin, daß die Götter in gleicher Weise wie ifés so auch septig oder régus, supéceur sich verbergen; do 505 ifés zei repris rezadeppteus, ähnlich oft. O 30 is albigs zeil supflipsus en albigs zeil freig.

<sup>2)</sup> Auf verschiedene Abstafungen des άτρο weist manches, so E 864 έκ νεφίων Γερβεντή ται/ενται άτρο: die Wolken verdunkeln die Luft, die demnach ohne Wolken einen helleren Schein hat. Als Luft unsichthar durchs Schlüsselloch gehend by. Merc. 146 ατρο όπαρινή Γεαί/γιος.

<sup>3)</sup> B 438 altja år albjago obgarde fare int obgarde, der höchste Gipfel der Hinnelevelbunge, während erförge der Raum unter demmellen, der weit samgedehnt (deserse unv.) P 428; die ungsekehrte Richtung obgarde far — år albjago T 351. — 8 566 röprage alböge, weil oberhalb der atmosphärischen Wechsel. Aristonikos B 438 nabreg die ör je feste å dig, sira perit år sign gledge, ör en digsersjene på erstepsrig obgarde nalst. Auch bes. des albög beweist das wechselnde Genun nichts.

<sup>4)</sup> Zeby albeja sziew B 412 u. 0.; ebenso die Götter im obçarég Σ148 ff.; O 192 usw.; daher rom Himmel (οδρατόθτο) kommend A 195 und ingleichen dπ' albejac O 510. Daß wie mit dem Äther und dem Himmel die Götterwohnung zugleich mit dem Ölymp verbunden ist, darüber vgl. Völcker, Homer Geogr. rff.

einen Stoff, und zwar einen feurigen und glänzenden Stoff zu sehen.) Endlich weisen auch bestimmte Angaben darauf hin, in dem  $al\theta\eta\varrho$  ein Stoffelement zu erkennen, welches eben als solches die oberen Räume des Himmels erfüllt. Denn wenn der  $al\theta\eta\varrho$  nicht auf diese oberen Regionen des Kosmos beschräukt zis, sondern wenn er im Gegenteil die Fähigkeit hat, sich je nachdem weiter unterwärts auszudehnen und damit auch hier  $al\theta\varrho\eta$  zu schaffen, so kaun es sich eben bei ihm nicht um ein feststehendes Raumgebiet handeln, sondern um einen Stoff, der die Fähigkeit hat, von seinem eigentlichen Herrschaftsgebiete vorzudringen, sich zu erweitern und auszudehnen?

Fragen wir nun bestimmter, welches Stoffelement wir im aldrio zu erkennen haben, so kann es meiner Ansicht nach nicht zweifelhaft sein, daß es das Element des Feuers ist, welches in Homerischer Auffassung den Äther erfüllt und beherrscht. Aristoteles tadelt freilich diejenigen, welche αlθήρ dem πῦρ gleichsetzen, da jener ein von dem letzteren verschiedener Stoff sei: er spricht hier aber offensichtlich durch seine Weltauffassung beeinflußt. Die älteren Physiker haben durchgehend in dem αlθήρ einen Feuerstoff gesehen, und wir dürfen diese Annahme dem Homer selbst zuschreiben.5) Dieselben charakteristischen Merkmale, die der Dichter im Feuer erkennt und schildert, schreibt er auch dem Äther zu, sowie dessen signifikantesten Erscheinungen, den Gestirnen und speziell Sonne und Mond: es ist das ein deutlicher Beweis dafür, daß er in dem Feuer einer-, in dem Äther und seinen Erscheinungen anderseits dasselbe Element erkannte.4) Und das geht auch aus der Charakteristik des Blitzes als einer Flamme, eines brennenden Feuers hervor; sie zeigt, daß im

<sup>1)</sup> AiVan, aiVapes brennen; daher aiVapes éx  $\delta i\eta s$  H 366; N 837 aiVape  $xai \Delta i\delta s$  aiVape; aiVape P 646 (Ze0 — xoiycov aiVape). Suidas s. v.  $\delta$  ir  $\hat{v}$   $\hat{$ 

<sup>2)</sup> So kimpfeu die Achiler P 371 èπ' αίθτει, πίπτατο δ' αύγη ηιλίου όξετα, πίφος δ' οἱ φαίνετο πάσης γαίης οἱ δ' ὁρίων; τςὶ, ξ44; μ 75; ο 293 οἱρον δι' αίθτοςο. Daher Aristarch II 365 (Lehrs. 178) τάχα οἶν συγχείται ὁ ἀὴρ πρὸς τὸν αίθτοςο.

<sup>3)</sup> Aristot. Metumol. A 3, 389 b. 21 ὁ γὰς leyόμενος αθθής παλαιάν είλησε την προσιγρομαν, ῆν Δναζαγόρας μέν τῷ πορ ι αυτόν ήγήσαυθαί μοι δοκεί σημαίνεν: aber es ist nicht Anaxagoras alleiu, der diese Identifikation vornimmt. Bett, der Physiker verweise ich auf die folgenden Kapitel.¹

<sup>4)</sup> So αέγγ vom Fener β 456 u. δ.; von der Sonne Π 188 u. δ.; vom Åther N 887; αίγλη von Sonne und Mond η 84; vom Äther (Olymp) αίγλίες 4 583 u. δ.; άδεις vom Fener 6 509; vom Blitz 6 76; vom Stern by. VIII, 10; φώς vom Fener 6 317, von der Sonne und den himmlischen Erscheinungen oft; φ16ξ vom Fener Π 123 und Blitz 6 135.

Ätherraume tatsächlich ein Feuerelement vorhauden war, welches als Licht und Glanz, aber zugleich als Feuer und Flamme sich zu manifestieren vermochte.<sup>2</sup>)

Nach dem Gesagten haben wir ein Recht zu behaupten, daß Homer die Erde nach oben von zwei großen und unterschiedenen Raum- und Stoffgebieten umgeben sich dachte, deren unteres vom Luftelement, deren oberes vom Feuerelement erfüllt ist.2) Erinnern wir uns nun - es ist darauf zurückzukommen -, daß alle alten Physiker die Erde von zwei Kreisen, dem Luft- und dem Feuerkreise. umschlossen sich dachten, so können wir nicht zweifeln, daß die Homerischen Regionen des disp und aldisp jenen beiden Kreisen entsprechen. Auf Grund der sich von selbst ergebenden Naturbeobachtung muß sich in vorhistorischer Zeit in der Phantasie und im Geiste des Volkes ein Bild von der Welt und den sie scheidenden Gebieten wie zugleich den sie erfüllenden Stoffen gebildet haben, und dieses unmittelbar der Natur selbst entlehnte Bild findet eben bei Homer seinen Ausdruck. Von diesem feststehenden Bilde sind die späteren Physiker ausgegangen, um ihrerseits die in demselben zum Ausdruck gelangende einheitliche Naturauffassung wissenschaftlich zu erklären und zu begründen, oder umzugestalten und zu vertiefen.

Entsprechen also ėžįo und albįo den beiden Elementen der späteren wissenschaftlichen Forschung Luft und Feuer, so liegt es uns nun ob zu untersuchen, ob auch die anderen beiden Elemente Erde und Wasser als gleichfalls feststehende Begriffe schon bei Homer vorkommen. Was zunichst die Erde betrifft, so erscheint dieselbe bekanntlich bei Homer zu unzähligen Malen. Aber fast immer ist die yalæ entweder als Gesamterde oder als einzelnes Land oder endlich als die Erdoberfläche, der Boden, räumlich gedacht und lißt keinen Schluß auf ihre elementare Auffassung zu. Dennoch finden sich auch einige, und zwar höchst interesante Stellen, an demen Erde

Θ 75 δαιόμενον ήπε σέλας; 135 δεινή φλόξ θεείου καιομένοιο (εс. περαυνοθ); Σ 206 φλόγα παμφανόωσαν.

<sup>2)</sup> Wenn daher [Hippoer.] de caraib. 2 (1, p. 425 K.) (Abfassungsweit ca. 400 v. Chr.) non dem Depah & Oddræren sagt roter e zlatferer, for freqelyd ararrar, flypéoper els rip devarérs naspesqèr unl érophyal pos civit desfecues oi natuous debige, so ist disesse richtigs of suatuosi debigitairent no 9 oppoid d. h. rò stę mit dem albige, erkannten in dem letsteren das erstere. Daß hier tatakolikhe der Feunekruis des Himmels gemeint ist, ergibt die weitere Zusammenstellung des 9 ropér mit den Kreisen des érée, der γῦ und des 6 des.

durchaus als Stoff, als Element erscheint. Denn wenn Menelaos den weichenden Achaiern zuruft:

άλλ' ύμεις μέν πάντες ύδως και γαια γένοισθε,

so läßt diese Verwünschung keine andere Deutung zu als die, daß sich die Leiber der Feigen in ihre Bestandteile, Erde und Wasser, auflösen sollen. Und in gleicher Weise wird auch der Leichnam Hektors als κωφή γαία bezeichnet: Erde ist also der Haupt- und Grundstoff, aus dem der Leib gebildet ist.1) Diese Angaben treten uns zwar vereinzelt entgegen, sie genügen aber vollkommen zu erweisen, daß die Auffassung der yala als eines elementaren Stoffes bekannt und üblich war. Der Dichter hatte keinen Anlaß, diese Bedeutung der Erde als des irdischen Elements öfter zum Ausdruck zu bringen, während die Anwendung des Wortes in räumlicher Beziehung als Erde, Land, Boden sich ihm unzähligemal mit Notwendigkeit darbot. Aber jene vereinzelten Hervorhebungen der yala als des elementaren Stoffes zeigen diese Auffassung der Erde neben der räumlichen als eine gleichfalls selbstverständliche. Diese Bezeichnung des menschlichen Leibes als Erde, als Erdestoff, läßt aber nur eine Folgerung zu. Besteht der Körper des Menschen außer aus Wasser aus Erde, so muß die gesamte Tier- und Pflanzenwelt in ihren körperlichen Bildungen dieses Schicksal teilen. Die Erde ist das große einheitliche Stoffgebiet, das Element, aus dem sich alle mit ihr verbundenen Wesen und Gebilde aufbauen und zusammensetzen. Aus der Erde entstehen sie und werden im Sterben wieder zur Erde.2)

Den drei Elementen, welche wir so als den Kosmos bildend bei Homer erkennen können, schließt sich als viertes das Wasser an. Das geht ja schon aus der angeführten Stelle, welche Erde und

<sup>1)</sup> Γείε als Gesamterde oft, daher dersegesig Y 58 usw., in Gegensatz zum Himmel E 799 u. o., als einzeines Land A 70; τ178 Καρτη usw.; als Boden E 96 usw. Fast ganz gleich der γωία erscheint χθών. Zu den Worten δδως καὶ γαία γείνουδο Η 99 vgl. Scholl. ἀναλεθνίητε εἰς δόως καὶ γτ̄ν — 1ξ ὧν γτ̄γένεθν εἰς «στὰνε παλίων ἀνανευχιανθίητε; und in Betichung and sie gleiche Ansicht des Xenophanes Philoponus ad Aristot. ψεύ. A 5. p. 126, 27 Vitelli; ο 54 set Peichnam Elektors.

<sup>2)</sup> Insofern albert sich der Begriff der yate als des Bodens dem des elementaren Stoffes öfter. Namentlich als sudépepolps ist sie sunjelich elementar gedacht, da das von ihr Hervorgebrachte aus ihrem eigenen Stoffe gebildet ist. Anch als Todesmacht vereint sie r\u00e4mulliche med stoffliche Begriffe, indem sie die K\u00fcrper var zun\u00e4cht sie sich sudn\u00e4mut, sie aber rugleich in ihren eigenen Stoff nnwandelt, wenn diese Umwandlung nicht schon vorher im Feuer erfolgt ist.

Wasser als die elementaren Bestandteile des Leibes auffaßt, hervor. Damit ist ausgesprochen, daß das Element des Wassers an der Gestaltung der irdischen Gebilde in hervorragender Weise beteiligt ist. Und als ein durchaus feststehender einheitlicher Begriff erscheint das Wasser ganz konsequent. So bestimmt Homer Süß- und Salzwasser, oder vielleicht richtiger gesagt himmlisches und irdisches Wasser, unterscheidet, niemals deutet er auch nur im entferntesten an. daß dieses und ienes verschiedenen Wesens seien, daß die unendlich mannigfaltigen Einzelerscheinungen von Meer und Flüssen, von Brunnen und Quellen nicht ein und derselbe Stoff seien. Wir werden auf den Okeanos später zurückkommen, um uns den hochinteressanten Begriff, welcher in seiner Gestalt zur Personifikation gelangt ist, zum Verständnis zu bringen; aber auch sein Wasser ist wieder nur eine Modifikation, eine besondere Form eines und desselben Stoffes, der im Himmel und auf Erden, in allen Teilen des Kosmos in immer neuen Bildungen sich zeigt.1) Aber wir dürfen weiter gehen. Wenn der Leib im Tode, d. h. sobald die Seele sich von ihm trennt, in Erde und Wasser sich auflöst, so müssen eben alle festen Stoffe desselben als Umbildungen der Erde, alle flüssigen Stoffe als solche des Wassers aufgefaßt sein. Es sind also Blut und alle übrigen flüssigen Elemente des Leibes als Wandlungen des einen Grundstoffes, des Wassers, erkannt.

So treten uns schon bei Homer die vier Elemente Feuer und Luft, Erde und Wasser als in sich geschlossene einheitliche Begriffe entgegen. Und selbet wenn man sich auch nicht davon überzeugen wollte, daß jene vier Stoffe schon als die den gesamten Weltenstoff in sich schließenden besonderen Formen der Materie erkannt worden seien: sie treten jedenfalls als die wichtigsten, alle übrigen Stoffe an Bedeutung weit überragenden Bildungen auf.

Diese Frage, aus welchen Stoffen Homer die Welt gebildet sein 188t, ist denn auch schon von den Griechen selbst aufgeworfen worden, und es scheint besonders unter den Homererklärera Krates von Mallos gewesen zu sein, der die Elemente schon bei Homer nachzuweisen suchte. Bei ihm spielte aber besonders die allegorische Deutung

<sup>1)</sup> Das felaey von Quellen (styssi oder zejtwei) \$\tilde{2} 288; \tilde{1}\$; \$70; \tilde{1}\$; \$10.; \$18.; \$9.\$ \$12 uws; von Pléasen B \$75 u. 0; de Mercer \$\tilde{6}\$11; \$10.; \$27.\$ \$47 u. 5 \]
Das Regenwaser z. B. \$\tilde{2} 450; \$y. 300; \$9.\$ \$27.\$ Bestimmte Scheidung zwischen Okcanos und \$\tilde{2}\$ diazzes uws 1 11f.; \$1 \tilde{1}\$, \$\tilde{6}\$ die-hierer als zerzegege wesensgleich den anderen Flüsern Y; daher sein Waseer der Urquell \$9.\$ \$16\$ \$\tilde{2}\$ origin \$\tilde{x}\$ erferts; zerzegel voll ziehes \$\tilde{2}\$ diezes zerzegel ziehes \$\tilde{2}\$ die

göttlicher Persönlichkeiten und Handlungen für den Erweis seiner These eine Rolle. Die Teilung der Welt unter die drei Kronossönne, die, selbst die Raum- und Stoffgebiete des Äthers, des Wassers und der Luft vertreteud, das vierte Stoffgebiet gemeinsam besitzen; die vier Metalle, aus denen Hephaestos des Achilleus Schild anfertigt, und anderes sind ihm Indizien für die Tatsache, daß schon Homer die Welt aus den vier bekannten Elementarstoffen aufgebaut annahm. Ist zugleich vom Äther als dem fünften Elementarstoffe die Rede, so haben wir darin eine Bezugnahme am die Aristotelische Lehre zu erkennen!)

Wir können die Deutungen im einzelnen auf sich beruhen lassen: sie zeigen aber, daß, neben der selbstverständlichen Identifizierung der Homerischeu Stoffe von Erde und Wasser und Luft mit den späteren Elementen, auch die Deutung des albig als des Feuerelements eine allgemeine war. Wir können also in dieser allegorischen Deutung bestimmter einzelner Beziehungen Homers nur eine Bestätigung unserer Ansicht sehen, daß Homer tatsächlich die Welt als aus den bekannten Stoffen gebildet auffabte, und daß demnach diese seine Weltanschauung sich nicht von der späteren unterschied, die sich gleichfalls auf dem Grunde der vier Weltenstoffs aufhaute!)

<sup>1)</sup> Über Krates von Mallos und seine Homererklärung Wachsmuth, de Cratete, Lipiae 1896; Phein. Max. 1891, 1653; ManS, Arnten 1656. Der lettere glaubt [Herakit] alleg, Hom. (ed. Mehler) in entscheidenden Punkten (vgl. dessen Kap. 22 ff.; 34-43) and Krates surdchführen in dürfen. Hire ist teils von Standpunkte des Aristoteles aus von dem fünften erusyziev als elz'ég, von Helios und der zwizo-openyari gévez, den d'averziev visson, der vosegéver; des Aftentfolis und. die reuspresse des Aftentfolis und der zwizo-openyari gévez, den d'averziev visson, der vosegéver; des Aftentfolis und der zwizo-openyarie gevez, den d'averziev von Helios als inviliebes und bimmlisches Feuer. 2 473 (489) die vier Metalle (vo george die altopaistig views, deprope, wegen der Farbe den dieg, grateig und nesetirages vogen der Schwerz Wasser und Erde bedeuten sollen) usw. Über O 187 ff. Scholl. und Manß a. o. 0.176: Krates las hier nach eltsterem sörz'e d'addaren, um un beweisen, daß nicht alle Elemente unter die drei Kroniden verteilt waren. Doch vgl. hierzu Helck, de Cratetis studis ad illasd, Diss von Leipsig 1909 p. 387.

<sup>2)</sup> Anch die nuter Platarcha Namen gebende Schrift περί νου βίου καί τῆς ποτόρειος 'Ορίφου 2017, erfold; dat Ziel, hei Homer die Bekanntechaft der vier souferes 'Ορίφου 2017, erfold; dat Ziel, hei Homer die Bekanntechaft der vier Elemente nachanweisen, die er δι' «άντγα/τεν καί μυθικώ» ἰδρον τινῶν βαραίνται. Anch die σιξέρς dieser vier Urtolfe von περί, διής, \*600, ρχ βία (14)) dieselle, wie sie spater bei den Physikern anfürlt, wofür er auf Θ 23; χ 23; γ 23; γ 24; γ 497 u. a. St. verweist. In der Verhändung der Hiers und des Zeus sieht der Verfassen die Vereinigung von die nach «άνθης» (24 dam Stob, ed. 1, 23; γ 9, 1917. Wachmund die γ 300, γ 1917. Wachmund die γ 1918. Wa

Diese Stoffe werden aber dadurch noch wichtiger, daß sie in Verbindungen und wechselnde Beziehungen zueinander treten, wodurch alle jene Wandlungen herrorgebracht werden, die das Wesen der Natur ausmachen. Zunächst ist das Wasser, wie schon angedeutet, himmlischen, wie nicht minder irdischen Wesens. Ohe Zweifel soll dadurch die Tatsache zum Ansdruck gebracht werden, daß das in den Regenströmen herniederfintende Wasser die Gewässer der Erde speist und erhält. Und mygekehrt ist es das irdische Wasser, welches wieder, aufsteigend zum Himmel, sich dort in Nebel und Wolke verwandelt and so zwischen den Elementen Wasser und Luft einen niemals nnterbrochenen Prozeß des Werdens und der Verwandlung schaft.<sup>1</sup>)

Wenn so das Wasser zwischen Himmel und Erde eine Verbindung herstellt, so gilt dasselbe vom Feurelemente. Auch dieses ist im Himmel und auf der Erde. Und dieses irdische Fener wird vom Dichter nach all seinen Entwickelungsphasen und in all seinen Anwendungen gezeichnet. Es ist wahr, daß uns nirgends eine Andentung entgegentritt, das irdische Fener sei als ein Abkömmling, ein Erzengnis des himmlischen aufgefaßt; es ist aber auch nirgends ein Anzeichen für die Annahme vorhanden, das irdische Feuer sei als ein von dem himmlischen wesentlich verschiedenes erkannt worden, da für den Ather und seine Einzelgebilde von Sonne, Sternen usw. stets dieselben charakteristischen Bezeichnungen angewandt werden, wie für das irdische Feuer.) Und erinnern wir nns, daß der Mythus vom

<sup>1)</sup> Die Auffassung, wonach der einzelne Fluß v 284; P 283 und ao speniell der Spercheise II 114, der Xanthee (Skamander) ± 928. 330, der dfyrzere (Nil) 64 477. 881 δurarrig ist, findet allein in der Annahme ihre Erklärung, daß das himmlische Wasser als der evrige (peell des richtene Flasses nied seines Wassers angesehen worden ist. Das betont Oder mit Recht in seiner gehaltvollen Abhanding Philologus Supplem. 1 (1899) 2686 I. Daher dis Scholl. a. d. St. richtlig oi γλο βαβροι έπλ Διός – τοὺς is Διός γεγετράτους – 1ξ δαβροι συγκερίτου – διὰ τὸ διαρτικής Γεμτε κὰ γεγιής το όρεση λαι ο διαρτικής του δετρά διαρτικής συγκερίτους συγκερίτους συγκερίτους — τοῦ διαλ διάς αλεροιμένου; Strabo 1, 36 διαιτείας συγκερίτους ο όρες διαρτικής του δετρά διαρτικής και πάτρα του και διαντικής και διαρτικής του δετρά διαρτικής και πάτρα του και διαντικής και δι

<sup>2)</sup> Das Peuer verschrt Holz B 455; Walder E 396; droht den Schiffen II 122. Sein Glana T 366; sein Ungestim P 88. 565; Z 1; das Prasseln, unter dem es seine Nabrung evreicht #216. Es dient zum Kochen und Braten I 206; all Herdfener überhanpt #0 521; als Wachfener #0 509; sur Herstellung der warmen Bider Z 6; sum Olfer I 220; uner Erwärung e 23; sum Histred esk Medill # 1717; sur Erleuchtung r 63; sur Verbrenanng der Leiche # 225 naw. Es ist von seiner Planme g452 # 228; seinem zum Himmel stelgenden Ranche Z 501; seiner Arche

Feuerranbe schon röllig ausgebildet bei Hesiod uns entgegentritt, wie wir genaner noch sehen werden, so darf man mit Recht annehmen, daß für Homer schon eine engere Wechselbeziehung zwischen dem himmlischen und dem irdischen Feuer feststand. Es ist dasselbe Element, welches in den Feuererscheinungen des Himmels wie der Erde tätig war.')

Ein Moment bleibt hierbei freilich bedeutsam: das himmlische Feuer erscheint unter anderem Namen als das irdische; dem himmlischen aldrio steht das irdische zvo gegenüber. Die Annahme liegt nahe, daß in dem aldrio das himmlische Feuer als ein höheres, ein göttlicheres gezeichnet werden sollte. Und das führt uns auf einen Umstand, der für das Verständnis der Naturauffassung dieser ältesten Zeiten von großer Bedeutung ist. Die oberen Elemente, wie wir Feuer und Luft nennen dürfen, nehmen in der Schätzung des Menschen eine höhere Bedeutung ein, als die beiden niederen Elemente von Erde und Wasser. Mit dem Ätherfeuer ist die Gottheit aufs engste verbunden; durch die Lnft steigen die Götter hernieder und verschmähen es nicht, mit ihrer Hülle sich zu umkleiden: auf der Erde weilen sie immer nur vorübergehend. Diese höhere Stellung der oberen Elemente einerseits, die engere Zusammengehörigkeit derselben gegenüber den unteren Elementen anderseits hat bewirkt, sie in dem Begriff des σύρανός zusammenzufassen. Das Wort kommt bei Homer in dreifacher Bedeutung vor und zeigt so die allmähliche Entwickelnng, die sein Begriff genommen hat. Ans dem äußeren Abschluß von Himmel und Welt, der als ein ehernes, undnrchdringliches Gewölbe jede Möglichkeit des Hinausgelangens aus dem Kosmos ansschließt, und über das kein Gedanke und keine konstruierende Phantasie sich

ráquy W 251; seiner Koble f 213 die Rede. In der Asche erhält sich safquar mogés 4 260, wo der Ausdruck sefquar im Vergleich zu des spätteren philosophischen Bedeutung des Wortes interessant ist. Interessant ist auch der Ausdruck zwapi Hrgueiron op 455 (ebenao zweig drejono a 3421) hallich der dürpt. Herderool 366: wenn Ideler, Meteorol. d. Altes 6, Ann. 7 aus einer späten Stelle zu erweisen sucht, daß den Alten die Beobachtung, das Perese Könne nicht ohne Wind austande kommen, sehon bekanst geween sei, so hätte er sehon sus Homer dieses Wissen kennen lernen Können. Der Gegensatt des Feuers zum Wasser tritt hauptstehlich in dem Kampfe des Hephaesdos und des Skamandros 6 330fl. hervor. Die hohe Bedeutung des Feuers für die measchliche Kultur deutst schoo hy, Merc. 110ff. an. Über die Charakteristik der himmlischen Feuererscheinungen so den S. oben S. 200 f.

<sup>1)</sup> Bedeutsam erscheint auch, daß Hephaestos, dessen Name schon völlig gleich dem  $\pi$ ēg gebraucht wird B 426, als Gottheit im Himmel seinen Sitz hat.

ούρανός.

hinblerwagt, ist οὐρανός zum höchsten Raume des Himmelsinneren geworden, so daß er sich mit dem alθήρ mehr oder weniger eng berührt; um endlich Geltung für das gesamte Innere der Himmelswälbung zu gewinnen, so daß er nun beide Regionen des ἀψρ und alθήρ in sich schließt.) In dieser Erweiterung des Himmelsbegriffs kommt, wie schon angedeutet, die enge Verbindung von ἀψ̄ρ und alθήρ zum Ausdruck, welche beide trotz ihrer Geschiedenheit nach Raum und Stoff darin zusammengehören, daß sie der Erde gegenübertreten.

Wie hier im σύρανός die beiden oberen Raum- und Stoffgebiete zusammengefaßt werden, so umfaßt im gewöhnlichen Sprachgebrauche wieder yatæ Stoff und Region des Wassers mit. In der Ehe des öbgewög und der Fatæ erscheinen beide zusammenfassenden Begriffe personifiziert. Aber wenn auch hier die einzelnen Stoffgebiete von Äther oder Feuer und Luft einer-, von Erde und Wasser anderesite zurücktreten, wir können nicht bezweifeln, daß die wesentliche Geschiedenheit von Luft und Feuer, von Erde und Wasser in der Überzengung der Denkenden feststand.<sup>7</sup>)

<sup>1)</sup> Ούρανός als außerste Linie des Himmelsgewölbes άστερότις oft, χάλκεος P 425, πολύχαλκος Ε 504 usw. Als höchster Raum des Himmels Sitz der Götter διοί τοι ούφανον εύφυν Εχουσιν T 299 n. o. Als gesamte obere Himmelswölbung (also aldrio und drio in sich schließend) O 192 Zebe d' Eluz' obparor ebobr ér αίθέρι και νεφέλησεν, wo die νεφέλαι die Region des άήρ; ε 303 νεφέισσε περιετέφει οδρανόν εύρύν. In dieser erweiterten Bedeutung schließt der Begriff des ofocrés den gesamten Kosmos ein, der nach unten seine Begrenzung durch die Erdscheibe erhält. Auf einer weiteren Entwickelungsstufe erscheint Wort und Begriff schon bei den Ioniern, wo obparos die Gesamthohlkugel, in deren Mitte die Erdscheibe gehalten wird. Und mit dieser Ergänzung der oberen Halbhohlkugel des Himmels zur ganzen Hohlkugel, in deren Durchmesser sich die Erdscheibe legt, hängt die Bildung des Tartarusbegriffs zusammen: die untere Hälfte der kosmischen Hohlkugel ist von tiefer Finsternis erfüllt @ 13 ff. 480 ff. Endlich bietet Aristoteles den Abschluß der Entwickelung, indem das Wort nun, neben seinen übrigen Bedeutungen, auch den Inhalt der umfassenden Himmelskugel mit bezeichnet, so daß ocogrec dem zer entspricht Aristot, oco, A 9, 278b, 10 ff. Zu erwähnen ist aber noch, daß Hom. oéparés in seiner Beziehnng zu den beiden Regionen des ald no und ano dem Begriff des and entspricht, der für die spätere Spekulation so bedentsam geworden ist. Dem are entspricht dann das zare in Beziehung zu den unteren Elementen bzw. zur Erde.

<sup>2)</sup> Tete oft in Gegensatz zum ofererég; so E 769 pesenyis yestys et zel évereré derrodérrog; a 54 ziore; al yatér et zel ofereré dept l'épose. Auf die sich erghaneade Zonammengehörigkeit von Erde und Himmel weist die alte Nebrufformel fere vér rédé l'atte zel Oéperég réph Gragér O 36; s 184; by ... hybl. 84. Daß die Ehe der beiden Hom. (auber hy, 30, 17) nicht erwihnt wich.

Ich habe schon in der Einleitung darauf hingewiesen, daß die gesamte philosophische Spekulation des Altertums, soweit sie der Deutung und Erklärung der Natur und ihrer Geschehnisse gilt, das Walten zweier Prinzipien annimmt, die formend und umgestaltend an den Dingen sich tätig erweisen. Das sind Wärme und Kälte. Zwar finden wir schon Ansätze einer Auffassung, welche die Kälte nur als eine Negation der Wärme fassen und ihr daher kein eigenes und selbständiges Wesen beilegen; diese Ansätze haben aber nicht vermocht, die Herrschaft der anderen Überzeugung zu brechen, welche Wärme und Kälte als zwei ihrer Natur und Macht nach gleiche Prinzipien faßte, die, oft rein mythisch und persönlich gedacht, gleichsam um die Herrschaft in der Welt ringen, indem die eine die andere bekämpft, ihre Macht bricht, um sich an die Stelle der bekämpften und besiegten zu setzen. Plutarch hat uns in einer eigenen Abhandlung in diese Ansichten der älteren Spekulation eingeführt1), und in der Tat sehen wir, wie schon bemerkt, die gesamte Physik von der Auffassung dieses Gegensatzes beherrscht. Und hier

ist Zafall. O 187ff. IBB freilich den Lifeş; nur den βepse ἡφοόsιε erhalten, während γeln givn girterse und μασεβς Diegues, bleikt, doch wird off Himmel und Erde einer-, Erde und Meer anderseils verbunden und so eine Dreibeit der Welt geschäften: 2 483 γαίε- γορισκής- θαίδιασεις μ 515 γαίε- γαίστο- οιόφει δάνει γλι. Εντ. 13 οιόφειλε είνηθε Επερθε γαίε τε πόσει καὶ άμφοψε οίξιμα θυαλέσες. Dagogen kommen in dem Gebete 7 276 £σε ανίστο- "Hilds ξε τ καλ κοτιμα να με γαίστα μα γαίστα μ

1) Pintarch zegl τοῦ πρόσευς συχροῦ p. 345 F.ff. Als Vertretex der Meinung, welche der Linft das πρόσευς συχροῦ καινενίει, werden die Stolker, als Vertreter der anderen Meinung, welche das Wasser als Prinzip des κρόσεις σύχροῦ anschen, Empedoklen and Straton genaant. Damit wird aber nicht behauptet, daß nur die genaanten Philosophen sich mit der Frage beschäftigt haben. Pintarch prilif die Gründe, welche die Stolker für ihre Meinung aus zourször mit dem συχροῦ erscheint: wie das Fener von dem Licht, so ist hier die Luft von dem Dankel unsertrennlich. Pintarch verwirft die Meinung, welche in der Luft das πρόσευς ψυχροῦ sicht, um sich sodann der Prüfung der anderen Meinung auswenden, welche das letztere in dem Wasser sicht 1949 Fff. wobel er alber in der Polemik gegen die erstere Meinung fortfährt — 952 C. Pintarch selbst itt geneigt, die Erde als das πρόσευς γεροῦν πε rekrenne 952 C.

nimmt nun die Frage die erste Stelle ein, welche Elemente ihrer Natur nach mit jenen Prinzipien verbunden sind, oder mit ihnen sich decken. Daß das Feuer der Träger des Wärmeprinzips, ist ja die selbstverständliche Überzeugung aller Physiker; mit welchem Element aber das Prinzip der Kälte verbunden sei, ist kontrovers. Zwei verschiedene Auffassungen treten uns hier entgegen: die eine will in der Luft, die andere im Wasser den Träger des Kälteprinzips sehen. Daß die Beobachtung und das Nachdenken diesem Wechsel von Kälte und Wärme schon lange, bevor die philosophische Spekulation sich der Frage zuwandte, gegolten hat, ist selbstverständlich, da das ganze Naturleben, von dem der Mensch in so absoluter Weise abhängig ist, durch diesen Gegensatz beherrscht wird. Mir scheint nun, daß schon bei Homer die Resultate dieser ältesten Spekulation vorliegen: die Scheidung des Jahres ist die nach θέρος und γείμα oder γειμών, und wir dürfen in diesen Bezeichnungen der Jahreshälften die Beziehung auf Wärme und Kälte erkennen. Die Jahreshälften erhalten eben durch das jeweilige Übergewicht von Wärme oder Kälte ihre charakteristische Signatur, sie sind die Zeiten der Wärme und der Kälte. Diese nach Wärme und Kälte verschiedenen Zeiten sind aber die Wirkung der beiden oberen Stoff- und Raumgebiete, sie repräsentieren das Übergewicht einmal des himmlischen Feuers, sodann der Luft. Denn alle einzelnen Angaben stimmen darin überein, als das eigentlich signifikante und entscheidende Moment des Winters die Regenströme, die dunkle Wolkenbildung aufzufassen, in denen eben die Kälte zum Ausdruck kommt. Daß aber anderseits die Wärme, die Hitze des Sommers als die Wirkung des himmlischen Feuers, speziell des in der Sonne konzentrierten, aufgefaßt ist, kann nicht bezweifelt werden.1)

<sup>1)</sup> Sommer und Winter θέφος χείμα η 118; 1 192; X 191 f.; χείμα Κάlle 5 481. Ebeno Στιμόν a la Klalkenstand P 5 19 χεμάνος ἀΘοκείπος; 5 292 χειμόν καταχίος; ingleichen aber auch der Regen das Charakteristische des χειμόν το δές πία Schnee und Regen; Γ 4 χειμόν ποδές πία Schnee; med Regen; Γ 4 χειμόν ποδές πία Schnee; Φ 420 Wasser; Ε 91; Μ 285 f.; Γ 222 Schneemssen. Daher χείμαξύο, der durch die winterlichen Regenströme geschwellte Pinß, desen verderbehningende Gewalt E 88; Δ 452; Δ 432 δεπέβαρτας Δείδ εβρίφε; Ν 139 δέξια διακένο βερα geschildert wird. Vgl. auch II 385 ξμαΐ καμαγερ δετ Εβρίζιαν διακένο βερα geschildert wird. Vgl. auch II 385 ξμαΐ καμαγερ δετ Εβρίζιαν διακένο βερα geschildert wird. Vgl. auch II 385 ξμαΐ καμαγερ δετ Εβρίζιαν διακένο βερα χείς, νε ο chemo wie M 217 ff. anschalliche Schilderung eines solchen winter-lichen Regenslages. Anch maß and die innere Verwandslechalt νου σέγα, ψέγος, νεγχέ hingewiseen werden: hier hildet die kalte Luft, der kalte Hauch das verbindende Mittelglich.

Damit wachsen die oberen Elemente von Feuer und Luft an Wichtigkeit bedeutsam empor. Als Träger der bildenden und umgestaltenden Prinzipien von Wärme und Kälte, in ihrem natürlichen Wesen das Licht einerseits, das Dunkel anderseits darstellend, treten sie der Erde als die eigentlich bestimmenden und schöpferischen gegenüber. Die Faktoren des ποιούν und des πάσχον, um die sich die wissenschaftliche Forschung der Physik und speziell der Meteorologie gruppiert, finden wir so bei Homer in ihren Grundzügen schon vorgezeichnet.2) Und da die gesamte spätere physikalische Forschung insofern niemals ihre Ursprünge verlengnet, als sie die Lehren von den vier Elementen und den beiden Prinzipien von Wärme und Kälte als unzweifelhafte Axiome festgehalten hat, wie wir im einzelnen noch sehen werden, so dürfen wir behaupten, daß Homer, d. h. die von ihm vertretene Volksanschauung, schon in den wesentlichsten Stücken den Grund gelegt hat, auf dem die Wissenschaft der folgenden Jahrhunderte weiter gebaut hat.

Die nachhomerische Literatur wird uns nur wenige Augenblicke beschäftigen. Je jünger die Quellen werden, desto sicherer ist anzunehmen, daß dieselben schon unter dem Einflusse der wissenschaftlichen Spekulationen stehen, die, von den ionischen Physikern

Daher ἐνκάβας als Gang des Sonnenfeners und -lichts § 161: Herodian ed. Lentz II, 637, 38 σημαίνει τον ἐνταντόν. Stengels Dentung des Wortes auf den Mond Hermes 1883, 305 halte ich nicht für richtig.

<sup>2)</sup> Daß sich Homer, der auch hierin nur die herrschende Vorstellung zum Ausdruck bringt, mit der Luft das Dunkel verbunden denkt, als das Charakteristischste des árje das Dunkel faßt, habe ich schon oben bemerkt. Es kann kein Znfall sein, daß in den dreißig Erwähnungen des érje bei Homer kaum eine einzige sich findet, die nicht die Luft in ihrer verbergenden und verhüllenden Natur schildert. Wozn kommt, daß die von die abgeleiteten fiegoris, ήεροειδής, ήεροφοίτις diese Bedentung des Dnnkels streng festhalten. Plutarch a.O. 948 E hat deshalh durchans recht, wenn er sagt ότι δ' άἡρ τὸ πρώτως σκοτεινόν έστιν, ούδὲ τοὺς ποιήτας λέληθεν· άδρα γὰς τὸ εκότος καλούσιν. Denn daß hier unter den Dichtern in erster Linje Homer zu verstehen ist, zeigt das Zitat : 143; P 649. Ubrigens tritt uns dieser Gegensatz von Licht und Dunkel (altho und άήρ) als der die Natur beherrschende nehen dem von Kälte und Wärme wiederholt noch hei den vorsokratischen Physikern entgegen; und ebenso haben die Stoiker diese Ansicht wieder aufgenommen, nachdem Aristoteles der Luft die Eigenschaften des eyger und depuer zugewiesen hatte. Die Gründe, welche für die Luft als Träger des Dunkels sprechen, hat Plntarch in seiner Polemik gegen diese Lehrmeinung aufs eingehendste erörtert a. O. Ich kann deshalb Diels Ansicht, Berl, Sitz.-Ber, 1884, 352, daß die ältere Physik den drie nur als "Duft" aufgefaßt habe, nicht für richtig halten.

Hesiod. 31

ausgehend, sehr bald die denkenden Kreise des Volkes ergriffen und beeinflußt haben. Nur die älteren Literaturerzeugnisse kommen also für uns in Betracht und auch diese nur, soweit sie eine Forbildung oder eine Veränderung der Homerischen Auffassung erkennen lassen.

Was zunächst das Feuerelement betrifft, so finden wir die vollste Bestätigung unserer Annahme, der Homerische eldvig, die oberste Lichtregion des Himmels mit den Einzelerscheinungen von Sonne, Gestirnen, Blitzen usw, sei als Feuerstoff erkannt und aufgefählt. Die enge wesenliche Verwandschaft, ja die Identifät des himmlischen mit dem irdischen Feuer ist die Voraussetzung in dem tiefsinnigen Mythus vom Feuerranbe des Prometheus.) Hesiod berichtet über diesen Vorgang, daß Zeus durch einen Betrug des Prometheus erzührt war:

κρύψε δὲ πῦς· τὸ μὲν αὖτις ἐὖς παῖς Ἰαπετοίο ἔκλεψ' ἀνθρώποισι Διὸς πάρα μητιόεντος ἐν κοίλφ νάρθηκι, λαθὼν Δία τερπικέραυνου.

Und an einer anderen Stelle:

λε τούτου δή έπειτα, δόλου μεμνημένος αίεί, ούν δίδου μελίους πυρός μένος διαμάτους θνητοίς άνθρόποις, οἶ ἐπὶ χθονὰ ναιεπάυσειν. ἀλλὰ μίν ἐξαπάτησεν ἐῦς παίς Ἰαπετοίο κλέφως ἀκαμάτοιο τυρός τηλέσκοπον σύγγὸν ἐν κοίλε νάρθηκι δάκεν δ' ἔφε νειδθι θυμόν ζην' ψύηθεμμέτην, ἐχόλοσε δἶ μιν φίλον ἤτος ὡς ίδεν ἀνθρόποιος πυρός τηλέσκοπον αὐγγὸν.

<sup>1)</sup> Hesiod for, 47 ff.; Groy, 561 ff. Man hat aus dem acres for, 50 geschlossen, daß das Feuer schon vorher den Menschen gehörte, das liegt aher in dem αότις nicht, welches nur besagt, daß das κλέπτειν als eine Vergeltung durch das κρύπτειν veranlaßt ist. Auch darf man nicht die scheinharen Differenzen der beiden Versionen betonen: das eine Mal ist das erste Opfer, das andere Mal die Schöpfung des Weihes der Rahmen, dem sich der Feuerranb einfügt. Das erste Opfer aber, welches den Besitz des Feners voraussetzt, ist ein Mythus für sich und kann deshalb üher den Zeitpunkt, wann das Fener auf die Erde herabkommend gedacht wurde, nichts entscheiden. Zweifellos wollen beide Versionen des Feuerrauhes ein und dasselbe sagen, nämlich daß das Feuer früher nur im Himmel sich befand, von wo es den Menschen allerdings schon sur Erscheinung gekommen und auch zum Segen gewesen war, jetzt aber durch Promethens auch auf die Erde gelangte. Das xoéus hzw. oéu édidor deutet auf einen himmlischen Vorgang, in dem Zens das bisher am Himmel sichthare und vom Himmel wirkende Fener für einige Zeit verbarg: wie es scheint, bezieht sich dieses auf das scheinhare Verschwinden des Sonnenlichtes im Winter. Näher anf den Mythus vom Feuerranbe einzugehen, schließt sich aus: es sei deshalh nur auf Preller-Rohert, Griech, Mythol, 1, 91 ff, verwiesen.

Fir uns kommt es allein daranf an zu konstatieren, daß nach der einen wie nach der anderen Vervion dieses Mythus Zeus, d. h. der im Himmel thronende höchste Gott es ist, der das Feuer besitzt. Die Heimat des Feuers ist demnach im Himmel: das irdische Feuer stammt vom himmlischen ab. Genaner wird in anderen Überlieferungen die Sonne als der Herd bezeichnet, von dem Prometheus das Feuer stiehlt, das irdische Feuer ist also ein vom Sonnenfeuer abstammendes. Sachylus hat bekannlich eine Trilogie seiner Dramen diesem Feuersube gewidmet: die ungeheure Bedeutung, welche die Erfindung des Feuers für die Koltur der Menschheit gehabt hat, trit noch in dem einzigen erhaltenen Stücke dieser Trilogie in ergreifender Weise hervor: das Feuer heißt näursegow, es ist diedeszelog vignig nädig Sporotie; stolz spricht es Prometheus aus, daß näden vignes Sporoties p. Ropusylogis.)

Wean es bei Hesiod noch ganz allgemein der Himmel als das Reich des Zens ist, aus dem das Feuer kommt, so treten später namentlich zwei Einzelerscheinungen des Himmels uns entgegen, an denen der Begriff des Feuers vorzugsweise haftet Das ist zunächst die Sonne. Schon Hesiod?) bringt insofern die ganze Bedeutung des Sonnenfeuers zum Ausdrock, als ihm der Jahreslauf der Sonne der bestimmende Faktor für das irdische Leben ist. Sappho läßt den Prometheus seine Fackel am Sonnenrade entzünden; Dykus dem Hephaestos das Feuer stehlen; Epicharm führt die Feuerseele des Menschen direkt auf das Sonnenfeuer zurück; Pindar spricht wiederholt von den Wirkungen des Sonnenfeuers; Äsch'lus und Sophokles schildern in mannigfachen Wendungen die wärmende Glut, die flammenden Strahlen, das brennende Feuer der Sonne. Die Sonne erscheint danach in allgemeiner Auffassung als ein michtiges Feuer, welches am Himmel leuchtet und strahlt, brennt und wärmt-?)

<sup>1)</sup> Über das Verhiltais der drei Stücke Προμηθηνή δεσρατής, λεόμενος, προφόρος γεί, Λεθτάς Πέτελα Likt (1903) 224. And den Vorgang des Fenerauhes selbst benichen sich die Verse 1 παντέχουν πορφό είλας θηγείος κάσεσεις 101π (θηγείος γέρα αφούν - ναρθηνακίμουνο θηγείομα παρθα περίν κίνουμα, ή δεδάσκαλος τέχνης πάσεις βονοίς κάσεντα με μέτρα προφέρα το δοθο, 613 άναντάν αφιξιακό νηντρούν φυντική κάρου Πορφέρα δεναίτας κάρου Πορφέρα δεναίτας κάσεις δεναίτας κάσεις δεναίτας κάσεις δεναίτας δεναίτας κάσεις δεναίτας δεναίτας κάσεις δεναίτας κάσεις δεναίτας κάσεις κάσεις δεναίτας δεναίτ

<sup>2) &</sup>quot;Eq7. 414 atros ôfios rálioso xaránaros idalianos, 575 rálios zoóa xáques, 584 these xarantados agos, ide roomas der Sonne 479. 584 bestimmen das Jahn. 8) Sapophos fr. 145 Bergks, Erinna 4; Epicharm bei Varro ling. lat. 5, 59;

a) oappno ir. 140 bergs; Linda 4; Djecharm bei varro ing. 1at. 0, 0s; lbykus 26 (Plato Protag. 11, 321 C); Alcaeus 39 Schilderung des vernichtenden Sonnenbrands; Äschyl. Prom. 22 ήλίου φοίβη φλογί; Suppl. 155 ήλιδατυπον γένος;

Ebenso aber und wieder weit bestimmter als bei Homer tritt das himmlische Feuer im Gewitter in Erscheimung. Die mächtigen Schilderungen Hesiods sind nach dieser Richtung hin äußerst instruktiv. Der Gluthauch, die zündende Flamme, der glänzende Strahl, die brennende Hitze, die im Gewitter und vom Blitze aus sich verbreiten, finden gleichmäßig Berücksichtigung und zeigen, daß es das Feuer ist, das im Himmel vorhandene und geborgene Feuer, welches unter der Hand des mächtigsten Gottes im Blitze sich manifestiert. Und ingleichen findet dieses Blitzfeuer bei Pindar und bei den Tragikern in den mannigfachsten Bildern und unter immer wechselnden Ausdrücken seine Berdesksichtigung?

Je schärfer und bestimmter nun aber der Begriff des Feuers in der Sonne, in den Gestimen, im Blitze usw. zum Ausdruck kommt, desto mehr sehen wir denselben im Äther selbst zurücktreten: dieser wird allmählich völlig zu einem Synonym des Himmels, der in den Gestimen, in der Sonne usw. den Feuerstoff nach seinen verschiedenen Formen und Kräften vereinigt!)

Per. 361 alfyem årsten filos; fr. 304 filos propunsö — risen parquien john; indhen die Sonne Per. 305 Sequeinem glopi; Suppl. 146 fr. mengholas; dälpai; Sopt. 431 menghorotis dälpas; Pind. Ol. 1, 5 mysér fallon cnôres ällo Dalpviergo äergon; 3,54 déines adyat, éstikon; Nem. 7, 75 aldbows éllip; Ol. 7,70 déinés dyresiding activos partis, på pardorum edgde firmen; Nem. 4,12 kapurt éllip fölloren.

1) Hesiod 9-90, 687ff. im Kampf gegen die Titanen. Der Gluthauch wird anch sonst öfter erwähnt, wie die Χίμαιρα πεθευσε άραιμάνετον πεβ 318, Antimach. 9 roże τετάρους Περιαετοτείτατος παραπεύους; daher auch der Blitz selbst πξε στένον Pind. ft. 146. Sodann Hesiod 9-τος. 839ff. im Kampf gegen Typhoens, wo das καθέμα – προξε πέξεους der Amgangspunkt. Vgl. hierar Tell 2 Kap. 3

 Für diese Anffassung des αίθήο können schon Θ 558 (vgl. mit 556); II 365; o 293 angeführt werden: vgl. dazu Scholl. und Eust.; doch sind anch andere Erklärungen möglich. Bei Hesiod erscheint aldig nur deoy. 124 als kosmogonisches Prinzip und fer. 18 Zeus aldfer valor (Hom.); so auch Theognis 757. Als höchste reine und wolkenlose Region des Himmels Pind. Ol 1, 6 die Sonne δι' αίθέρος έρχμας; ebenso Soph, Ai. 845 ώ τὸν αίπὺν οδρανὸν διφρηλατών "Ηλιε; Eurip. Phon. 1 d riv év astrous obsavos téures odor - "His. Pindar Isthm. 3, 84 der Opferrauch παννυχίζει αίθέρα; ähnlich Simonides fr. 102. Hierher gehört anch die ganz vereinzelte Charakteristik Pind. Ol. 13, 88 αίθέρος ψυχράς, die die Erfahrung wiedergibt, daß in der Höhe die Kalte zunimmt und damit zngleich der Beziehung des aldig zum Feuer widerspricht. Vgl. noch Sappho fr. 1 άπ' ώράνα αίθέρος διὰ μέσσα (T 351); Äschyl. fr. 155 Διὸς βωμὸς έν αίθέρι; Eurip. fr. 43. 491; Soph. O. K. 1471 & μέγας αίθης & Zee; O. R. 866. Dagegen die untere Lnftregion mit einschließend Pind. Nem. 8, 41 ψγρον αίθέρα; Soph. O. K. 1082 aldroias vegelas new. Es gibt unter den zahllosen Nennungen des aid to hei den Tragikern kanm eine, wo derselbe nicht mit ovogros dem Sinne nach vertauscht werden könnte.

Wenn es also als eine für alle Zeiten feststehende Überzeugung gelten darf, daß der Himmel einen mächtigen Fenerstoff birgt, so dürfen wir mit demselben Rechte anch die Überzeugung von einem einheitlichen Luftstoffe als die allgemein herrschende annehmen. Dieser Luftstoff erscheint bei Hesiod ebenso wie bei Homer durchaus nach seiner Dunkelseite, wie sich derselbe vorzugsweise in Wolken und Nebeln zeigt, anfgefaßt. Anch bei Hesiod umkleiden sich daher die Gottheiten, wenn sie sich verbergen wollen, mit Luft oder Wolken und nisoosis, d. h. mit dunklen Luftmassen erfüllt, ist vor allem der Tartarus, die Unterwelt.1) Höchst wichtig ist namentlich eine Erwähnung des ano, die ihre volle Würdigung erst bei der speziellen Betrachtung der meteorologischen Theorien finden wird: hier erscheint der ἀήρ als der Ausgangspunkt der Wolken-, Wind- und Regenbildung; der and kann hier also mit Sicherheit als der einheitliche Elementarstoff konstatiert werden, der allen atmosphärischen Wandlungen zugrunde liegt.2)

Es ist wahr, daß das Wort ano später sehr znrücktritt. Weder Pindar noch Äschylus haben dasselbe; wenn Sophokles einmal sagt ω φάος άγνον και γης Ισόμοιο' άήρ, so macht diese eigentümliche Betonnng der loouosofa von Erde und Luft den Eindruck, als bringe der Dichter hier die neugewonnenen Ergebnisse Empedokleischer Spekulation znm Ansdruck, die, wie wir sehen werden, gerade die loorne der Elemente betonte. Auch die wiederholte Hervorhebung des άήρ nicht nur als eines bestimmten Begriffes, sondern als einer Persönlichkeit von seiten des Aristophanes geht sicher auf bestimmte philosophische Lehrsätze zurück, die dem åne unter den Elementen eine hervorragende Stellung gegeben hatten Doch gebraucht noch Euripides das Wort ano in Stellen, die durchaus unverdächtig und unberührt von philosophischer Spekulation als der nnmittelbare Ansdruck der Volksanschanung anfgefaßt werden dürfen. Wenn also die Anwendung des Ausdrucks and zurücktritt, so beweist das nicht, daß auch der entsprechende Begriff dem Volksbewußtsein abhanden gekommen ist. Die Dichter hatten eben keinen Anlaß, gerade den aijo in seiner Einheitlichkeit zu erwähnen, da die konkreten Einzel-

Hesiod έργ. 125. 223. 255; θτογ. 9 ήξρα ἐσσάμενος; 757 νεφέλη κεκαλυμένη ἡεροιόδε. Τάρταρα ἡερόνετα und āhnlich θτογ. 119. 294. 721. 736. 807. 658. 659. 729. Πόντος ἡεροιόδής έργ. 620; θτογ. 252. 873. 697 φλὸξ ἡέρα δίαν Γκανν.

<sup>2) &</sup>quot;Eqr. 547-556.

manifestationen dieses Elements als Wolken, Nebel, Winde, Wasser für sie und ihre dichterischen Schilderungen einzelner Situationen usw. allein Interesse hatten.')

Dürfen wir danach behaupten, daß die Annahme eines Feuerelements und eines Luftelements im Himmel als feststehender geistiger
Besitz aller denkenden Volksteile sicher ist, und daß zugleich beide
Elemente insofern sehon räumlich geschieden werden, als das Feuer
die oberen, die Luft die unteren Regionen der Himmelswölbung einnimmt, so bleiben nun auch die unteren Elemente Erde und Wasser
in dernelben Auffassung, die uns schon von Homer bekannt ist Zum
Erweis dessen genügt es, auf die Sage von der Bildung des Weibes, wie
dieselbe bei Hesiod vorliegt, zu verweisen.<sup>5</sup>) Es it wieder Erde und
Wasser, aus welchen Stoffen sich der menschliche Leib aufbaut:
Erde und Wasser sind also die Elemente, auf welche die irdischen
Bildungen zurückgehen.

<sup>1)</sup> Soph, El. 87; Aristoph. Nuh. 225 ff.; 627; 230; 394; 763; 667; 264 & δέσποτ' άναξ, άμέτρητ' 'Αήρ, δς έχεις την γην μετέωρον, λαμπρός τ' Αίθήρ; Αν. 1892 ff.; 999 ff.; 187; 552; 995; 1178; 1385; 1389; 1515; Pax 67; Thesm. 14 usw.; viele dieser Stellen tragen aber ein durchaus harmloses Gepräge, und überhaupt darf man sagen, daß Aristophanes den an nicht hatte zum Mittelpunkt seiner Idee machen können, wenn nicht dieser Begriff zugleich ein durchans bekannter, der Volksanschaupng vertrauter gewesen ware. Eurip, fr. 1034 ange uty dip dero περάσιμος; Hel. 1478 δι' άξρος είθε ποταγοί γενοίμεθα; Orest. 7 άξρι ποτάται; Iph. T. 1123 άξρι Ιστία. An Stelle des άξρ oder mit ihm erscheint oft χάος Aristoph. Nub. 425. 627; Av. 193. 1218; Eurip. fr. 451, wie schon Bakchyl. 5, 27; Alcaens 17; Ibyk. 28. Doch hat goos von Haus aus jedenfalls eine andere Bedeutung, indem es den Raum schlechthin (ohne Rücksicht auf den ihn erfüllenden Stoff), und zwar den Gesamtraum zwischen Erde und der äußersten Grenze der Himmelswölbung hezeichnet. Bei Enripides erscheint ührigens mitunter (Orest. 1376; Phon. 675; Bakch. 865; Kykl. 410. 629) aldie gleich ane. Wenn man übrigens speziell Diogenes von Apollonia als denjenigen hezeichnet hat, den Aristophanes mit seinem 'Ano im Auge habe, so ist eine solche Annahme durchaus unnötig. Die nähere Bezeichnung des άτρ als desjenigen, welcher έχει την γέν μετέωρον, sowie die Anrufung der άναπνοή Nnh. 627 machen eine andere Beziehung viel wahrscheinlicher. Man darf annehmen, daß άήρ, άναπνοή, die γη μετέωρος damals Schlagworte waren, die, wenn anch von den Forschungen der Physiker ausgehend, in aller Gebildeten Munde waren. Über die philosophischen Quellen des Euripides v. Wilamowitz, Herakles 1, 22 ff.; Nestle, D. Dichter d. griech. Anfklärung. Stuttgart 1901.

<sup>2)</sup> Egy. 60 "Hœustror δ' ἐκίλευσε περικιντὸν ὅτι τάχιστα γαίαν ΰδιι τόριστα γαίαν πόδι τάχιστα γαίαν πόδιο κρόφιση das entspricht also genau den Worten H 99 τόδως καὶ γαία. Ein naberes Eingehen auf diesen Mythus schließt sich auch hier ans: vgl. Preller-Robert a O.

The sea section were in him in a seasoner, and the process of the term of the mineral and termine the contribution of the consideration of

We de Denner, a moset non de Timatie — un aud fisses her noch kurt et erwähnen — seiter annat genam die Eismente in inner tessantiert oder in liner herrrat, zur Jussisslung zu bringen, und es sim desnaht som zur vereinnelte Falls, ind alle oder meierer hennente auf herrinderen erwienen. Jane veri für das Liement der Little die Gestatt der Little an Soos Wassers ein begeüt. Oksames dere Howen, die fin die Frein Eigenstein zur Darstellung gebracht; nur für die Luft under sich über eine selbstandige Personifiantion, die bestatt eine welchnen Figure im surgetammenten Gewande, doss eines Haufen, die unt einer Kuschel ohne Erst in Begun die Mittenten zusen, mit eigene Blützungen und die eine Kuschel der die Verschel der die Verschelben keinente einzigen, die zum eigene Blützungen und die verschelben keinente einzigen, die zum die gene Blützungen

j. Do Douter and water and borreet, these in frameus and in line Semination one in hire Medium, in sections of in The 1.1 Each size the 950 dynamics and form for Medium, in sections of in The 1.1 Each size the 950 dynamics and formation for the property of the property of a Control (including of each size, e.g., e

der Zurechtmachung erwecken. Näher auf die älteren, wie auf die jüngeren Darstellungen einzugehen, liegt außerhalb unserer Aufgabe.<sup>1</sup>)

## ZWEITES KAPITEL.

## DIE IONIER.

Nachdem wir im vorigen Kapitel die Auffassung der der Weltbildung wie den Naturveränderungen zugrunde liegenden Stoffe, wie dieselbe in den denkenden Kreisen des Volkes die herrschende war, kennen gelernt haben, wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der wissenschaftlichen Theorien, welche sich das Ziel setzen, jene Prozesse der Bildung des Kosmos wie des Naturlebens zu crklieren und zu begründen. Diese Bildung der Welt wie die Bildung der meteoren Erscheinungen ist nach allgemeiner antiker Auffassung das Resultat der Tätigkeit der Elemente, und daher erklärt es sich, daß alle jene

<sup>1)</sup> Im allgemeinen vgl. Thiele, Hermes 32, 68 ff. An älteren Darstellungen kommen in Betracht die Giehelgruppe des kapitolinischen Jupitertempels, in welchem E. Schulze, Arch. Zeitung 30, 1 ff., Taf. 57 die Elemente (Okeanos nnd Tellns; Vnlkan; Luft als Adler?) nachgewiesen hat. Sodann kapitolin. Sarkophag Annali 1847 pl. Q. 306 ff. Endlich ein Sarkophag des Museo Borbonico, über den O. Jahn in Berichten d. Süchs, Ges. d. Wiss. 1849. 158 ff, Taf. VIII; rechts Gaea, vor ihr Hephaestos; links das Wasser als weibliche Figur, binter ihr die Luft gleichfalls weiblich mit banschigem Gewande. In der Mitte oben übrigens noch ein Knabe anf einer Muschel blasend und anßerdem noch zwei weibliche Figuren mit anfgebauschten Gewändern. Besonders interessant erscheint, daß dem Hepbaestos ein von oben sich herabstürzender Knabe die Fackel zuträgt: Andeutung des himmlischen Feners nehen dem irdischen. Dazn kommen die von Th. Schreiher, Hellenist. Reliefs XXXI., XXXII. veröffentlichten Reliefs aus dem Louvre (Schreiber, Arch. Jahrb. II, 90 ff.) und aus den Offizien (Florenz). Hier erscheint an den Seiten der Erdmutter rechts vom Beschaner eine weibliche Figur auf einem Drachen, links mit einem Vogel, zu Füßen umgestürztes Gefäß mit Schlingpflanzen. Nach Petersen, Röm. Mitt, 1894, 191 ff. stammt das letztere Belief von der Ara pacis. Über Darstellungen des ansgehenden Altertums und des Mittelalters, Piper, Mythol. d. christl. Knnst 2,98 ff. Hier ist namentlich der Pergamentkodex Nr. 2600 der Wiener Hofbihliothek zu nennen, in dem die vier Elemente auf Tieren abgebildet sind: ohen links Aer männlich auf Adler mit Blasebalg, rechts Ignis auf Löwe mit brennender Fackel männlich; unten links Terra anf Kentaur, rechts Wasser anf Greif, ans einem Gefäß Wasser ausgießend.

Theorien in den Elementen begründet sind, deren verschiedene Auffassung die Verschiedenheit der Theorien erklärt. Als die Begründer wissenschaftlicher Forschung auch auf diesem Gebiete treten uns die Ionier — Thales, Anaximander und Anaximenes von Milet, Heraklit von Ephesus — entgegen: ihnen müssen wir daher unsere nächste Aufmerksamkeit zuwenden.')

Den Lehren dieser ionischen Physiker liegt eine gemeinsame Welt- und Naturauffassung zugrunde. Diese Gemeinsankeit ist einmal in der Annahme der vier bekannten Elemente, sodann in der Setzung eines Urstoffs, aus dem die Elemente hervorgehen, begründet. Ihre physikalischen Systeme unterscheiden sich anderseits wieder dadurch, daß jedes derselben den Urstoff bzw. das Urelement verschieden bestimmt<sup>2</sup>); sowie durch die besondere Auffassung des Weltganzen. Namentlich diese letztere scheidet die Lehren der Ionier in zwei

<sup>1)</sup> Thales: Zeller 15, 180 ff.; Baeumker 9 ff.; Decker de Thalete, Diss. v. Halle 1865. Anaximander: Schleiermacher, Werke, Aht. III, Bd. 2, 171-296; Teichmüller, Studien 1, 1-70; 545-588; Neuhäuser, Anaximander, Bonn 1883; Natorp, Philos. Monatsh. 20, 367-398; Zeller 15, 196ff.; Baeumker 11ff.; Kühnemann, Grundl. d. Philos. (Berlin 1899) 1ff. Alle Angaben der Alten und Neneren über das Wesen des anzigor bei Lütze üher das anzigor Anaximanders, Leipzig 1878. 3 ff. zusammengestellt; vgl. dazu Baeumker, Jbb. f. Philol. 131, 827 ff. Anaximenes: Teichmüller, Studien 1, 71-104; Gomperz, Gr. Denker 1, 47ff.; Zeller 15, 238ff.; Baeumker 15 ff. Heraklit: Schleiermacher a. a. O. 1-146: Lassalle, Heraklit, Berlin 1858 (das Fener nicht das himmlische Element, sondern das reinste Bild und die Realität des ununterbrochenen Werdens); Schuster, Acta soc. philol. Lips. 3, 1-399 (152-166 Kreislauf der Elemente); Gomperz 1, 54 ff.; Teichmüller, Nene Studien 1, 1876 (beachtenswerte Gedanken); Zeller 15, 623 ff.; Baeumker 19; Brieger. Grundz. d. Heraklit. Physik, Hermes 39, 182 ff.; N. Jhh. f. d. kl. Alt. 1904, 686 his 704. Kühnemann a. s. O. 1-41 und Osw. Spengler, D. metaphys, Grundgedanke d. H. (Diss. v. Halle 1904) tragen meiner Ansicht nach moderne Gedanken und Ideen in die antiken Anschanungen hinein. Vortreffliche Sammlung der Fragm. d. H von Bywater, Oxon. 1877; Diels, Herakl, v. Ephesos, griech, und dentsch. Berlin 1901. Zugleich sei hier ein für allemal auf Diels' Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1903, hingewiesen.

<sup>2)</sup> Actius 1, 2, 1 Θαλές - ἀρχὴτ τὰν ὅντων ἀπεφήματο τὸ ὅλος, ἐκ ἔθατος γός φτικ πόταν τέναι καὶ ἐς ὑδους κάτακ ἀπείκοθαι; ἐ ἀκτὸματόροι - φτιλ τὰν ἀπείκου ἀρχὴτ είναι τὸ ἀπείκου ἐ ἐρὰ τοῦτον ἀρχὴτ είναι τὸ ἀπείκου ἐ ἐς ὑρὰ τοῦτον αἰκτικ γίγκοθοια καὶ εἰς τοῦτο πάτα τη ὑθιεθοναὶ; ἐ ἀντεἰμεῖτς - ἀρχὴτ τὰν ὅντων ἀρὰς πάτηκετης. ἐκ τρὰ τοῦτον αἰκτικ γίγκοθοια καὶ εἰς ἀτοὰν πάὶκε ἀπείκοθοια ([Plat] Strom. 3; Hippol. 1, 1, 1); 11 'Höghateroς - ἀρχὴν τὰν ἀπάτταν τὸ πὸγ ἐ ἐπ πορόγ γρὰ τὰ πάτταν γίνκοθοια καὶ εἰς πῶρ απίταν τελευτείν. Μαιο beachte die gleiche Formulierung ihre Lehre του seiten Theophrasts. Anaximander halte zuscht απί den Urschi die Beacichaung ἀρχή gebrancht Hippol ref. 1, 6, 2; Diog. L. 2, 1; Simpl. eqc. 24, 15.

Klassen: Thales und Heraklit beschränken die Welt auf den gegenwärtigen einen Kosmos, der demnach mit dem All identisch ist; Anaximander und Anaximenes dagegen gehen in ihren Spekulationen über die Grenzen dieses unseres Kosmos hinaus, indem sie nicht nur einen unendlichen Stoff, sondern auch unendliche Welten neben- und nacheinander statuieren.<sup>1)</sup> So beginnt die Spekulation mit einer großartigen Abstraktion, der Setzung der Unendlichkeit nach Materie, Raum und Zeit.<sup>2)</sup>: wir ersehen daraus, welche Kraft des Denkens sohon diesen ältesten Forschern innewohnte.

Betrachten wir zumächst die beiden Lehren von der Unendlichkeit der Welt, so weisen auch sie wieder einen bedeutsamen Unterschied auf, der zugleich notwendige Konsequenzen für den Inhalt der Lehren selbst ergibt. Anaximander definierte den unendlichen Stoff als einen seinem Wesen nach unbestimmten<sup>3</sup>); Anaximenes identifizierte denselben mit einem der bekannten Elemente, der Luft-) Für Anaxi-

<sup>1)</sup> Actins 2, 1, 2 Θαλίς — Πράκλιστος — Γεν τὸν κόρρους Clem. Strom. 6, 100 p. 711 P τὸν κόρρους δίδους, was Simpl. que. 1121, 13 exhilit ὁν μἰν τὸν αὐτὸν καὶ, ἀλιὰ ἐλἰοτε ἄλλον γυνόμενου κατά τινες χρόνουν παράδους: der Rahme des Kommo, sounagen, hleiht. 3 Μπαξίματδρος Μταξιμίνης — ἀπείρους κόρρους το τό ἀπείρου.

<sup>2)</sup> Das åraspor als in streng wissenschaftlichem Sinne den Begriff der Un-endlichkeit andertickend wird durch Aristot, vgs. 7-4. 203b. 6f. erwiesen. Das Nebeneinander unendlicher Begliff (Plat.) Strom. 2 (år reö åratjor) roviç ärarrar åratjore strengen Sapors; Activa 7, 1, 8 åratjore rovi; årderar åratjore strengen Sapors; Activa 7, 1, 8 åratjore rovi; årderar åratjore rovi påratjore. Da Activa aber ein gövligebön nörra sig rö åratjore vannahm, so mmä er anche in Nacheinander unendlicher Weiten statuterhaben. Merkwärdig hleiht es, daß Activa in dem åraspor zwei völlig verschiedene Begriffe vereinigt; denn außer dem "Unendlichen" der Äcit wir dem Ramme nach ist es anch das Qualitätenon der årdersproper verschiedene Begriffe vereinigt; denn außer dem "Unendlichen" der Äcit wir dem Ramme nach ist es anch das Qualitätenon die Seigensyn, welches freilich angleich alle Qualitäten nad alle Elementartoffe örepiss in sich vereinigt.

<sup>8)</sup> Anaximanders Grundstoff bezichnet Diog. L. 2, 1 als τὸ ἀπικρον nud setth himz: οἱ ἀνοιζιαν ἀξια ἡ δὸνος ἡ ἀλία τι ἀμενάβλιγον; Τλουζηλι δίπλη εκτί himz: οἱ ἀνοιζιαν ἀξια ἡ δὸνος ἡ ἀλία τι ἀμενάβλιγον; Τλουζηλι δίπλη εντίκαι στοιχείαν, ἀλί ἐτέραν τινὰ φτον ἄπενα το τιδος καὶ κατά μέγεθος; Anaximander selbst hatte den Stoff Aristot φτο. Γ 4. 193 h. 14 als ἀθώνταν καὶ ἀγήφου ἀλιπαλετιάνετ; ἀπακαὶ Πίρρολ ετί, α, 1 ἀλίαν καὶ ἀγήμα. Υξι πολ himpl, φτα. 47, 3 π è παφὰ τὰ στοιχεία; 41, 18 ἀλίαν καὶ ἀγήμα. Υξι πολ himpl, φτα. 47, 3 π è παφὰ τα στοιχεία για διαλεγικός διαν καὶ ἀγήμα. Υξι πολ himpl, φτα. 47, 3 π è παφὰ τα στοιχεία; Α΄ 1810, όλου Nennang Anaximanders) φτο. Γ δ. 2044 h. 29 ἔτερον (τὸν στοιχεία); Α΄ 6. 189 h. 6; ἄλίο τι παφὰ τὰ στοιχεία για 5. 5. 2044 b. 43.

<sup>4)</sup> Die Worte Diog. L. 2, 3 άρχὴν ἀἰρα εἶπεν (Anaximenes) καὶ τὸ ἀπειρον βιπden ihre nāhere Bestimmung in den Worten Theophrasta Simpl. φνα. 24, 26, wonach Anaximenes gleich dem Anaximander τὴν ὑποκειμένην ψόειν (τὸν ἀἰρα)

mander ergab sich damit die Notwendigkeit, aus jenem unbestimmten Stoffe die bestimmten und bekannten vier Elemente abzuleiten; für Anaximenes gestaltete sich die Sache einfach, indem von dem unendlichen Stoffe des Weltalls ein Teil sich absonderte und nun, zur Bildung des einzelnen Kosmos zusammentretend, den Gesamtinhalt eben dieses letzteren bildete. Die Schwierigkeit, die sich somit für Anaximander betreffs der Bildung des bestimmten Einzelkosmos ergab, hat derselbe nicht überwinden können, und aus ihr erklärt sich, daß die alten Berichterstatter und Kommentatoren so wenig einig sind über die Art, wie sich Anaximander über die Umbildung des unbestimmten Weltenstoffes in die bestimmten Einzelelemente des Kosmos ausgesorochen hatte.<sup>4</sup>)

Sicher scheint nur das eine zu sein, daß Anaximander die Entstehung der vier Elemente aus dem Urstoffe des £xzzopv durch eine £xzzotz; ein £xzzotzotz; vor sich gehen ließ?; aber diese Ausdrücke sehließen nicht notwendig die Annahme eines mechanischen Vorganges ein, sondern lassen sich auch als ein auf Schöpfung oder Zeugung beruhendes Geschehen verstehen.) Anderseits erklären sie zur Genige, daß die späteren Berichterstatter die Ansicht fassen konnten, das £xzzopor sie in µiyaæ gewesen, welches als solches schon die verschiedenen Stoffe oder Elemente in sich gemischt enthielt, die nun durch den Akt einer £xzotors; in die bestimmten Einzelstoffe sich schieden.) Da wir aber wissen, daß das £xzzopor

als ἐπειρον charakterisierte. So auch [Plut.] Strom. 3 τὸν ἀίρα τῷ μεγίθει ἀπειρον; Hippol. ref. 1, 7, 1. Auch Anaximenes nahm also einen von Luft erfüllten unendlichen Raum an; der Unendlichkeit des Raumes entsprach die Unendlichkeit des Stoffen.

 Alle Berichterstatter, von Aristoteles an bis auf die spätesten Kommentatoren, widersprechen sich selbst, wie hernach zu zeigen ist. Das kann nur so erklärt werden, daß Anaximander sich nicht bestimmt und klar ausgesprochen hatte.

2) Aristot, que. 4.4. 187a. 20 fe vol brig forcious rús feurriárque feagivebus. Thophen. b. Simpl. que. 24, 23 o áres, 24 oir. áltimospiero o te orizquio ert p friestre mest, 221º drougeronfeuer rûne fearriar; 150, 22; 235, 19; Philopon. que. 87, 2 rú cultur fearriar en fearriar; 150, 22; 235, 19; Philopon. que. 87, 2 rú cultur fearriar en fearriar principal de roting article fearriar rús fearriárque, sita feargeorgieros; 25 ouver, 1704. Strom. 2. Auch Themist. que. 86, 13 Sch. vertritt diesen Gesichtspankt; 87, 4; 22, 3.1; 17, 32.

Zeller 1<sup>5</sup>, 202 ff. weist nach, daß Aristoteles oft auch da von "Ausscheidung" spricht, wo der Stoff nur potentiell enthalten ist.

4) Obgleich Aristoteles que. A s. 187a. 12-20 Anaximander denjenigen Physikern entgegenzustellen scheint, die ein paragé von Feuer und Luft an die Spitze stellen, so scheut er sich doch anderseits nicht, von dem Grundstoff des Anaximander ein sich selbst bewegender, ein lebendiger Stoff war, so läßt sich jener Akt der žuxpora; tatsüchlich am einfachsten als ein Schöpfungs- oder Zeugungsakt verstehen, durch den der lebendige Grundstoff aus sich heraus die Elemente ausschied.

Wir müssen bei dieser žexpista aber noch einen Augenblick verweilen. Indem Anaximander aus dem praktisch unbekannten, für die Erfahrung überhaupt nicht existierenden ärztgov die allein bekannten Elemente zur Bildung des Einzelkosmos hervorgehen ließ, sehied er jenen unbestimmten Weltenstoff von dem Kosmos aus: innerhalb dieses letzteren sind nur die vier Elemente, als eine sekundare Bildung aus jenem ärztgov, tätig. Wenn hierin schon eine Umbildung des Stoffes im allgemeinen zu erkennen ist, so ist ferner nachzuweisen, daß diese Umbildung sich nicht in einem Akte, sondern in mehreren Abstüngen vollrog. Im ersten Schöpfungsakte fand eine Scheidung des den Kosmos bildenden Stoffes nach seiner Grundeigenschaft von Kälte und Wärme statt: es trat also derjenige Stoff, an dem die Eigenschaft der Kättle haftete, gleichsam auf die ine, derjenige, mit dem die Eigenschaft der Wärme verbunden war, auf die andere Seite.) Ein zweiter Schöpfungsakt sodann hat die

Anaximanders die Bezeichnung μέγμα zu gebrauchen μεταφ. A 2. 1069b, 22; que A 4. 187 a. 23. Daher nicht unmöglich, daß er auch an anderen Stellen, wo er von einem μεταξύ zweier Elemente, μεταξύ έκ των έναντίων, μεχθέντα, milig redet yer. B 1. 328b. 34; que. A 5. 188b. 23; yer. A 10. 327h. 22; 328b. 22 Anaximanders άπειρον im Sinne hat. Bestimmt als ή μεταξύ φύσις, μίγμα usw. wird dasselbe bezeichnet Alex. μεταφ. 45, 20; Themist. φυσ. 13, 18ff.; 22, 3; Simpl. wes. 36, 14: 149, 15: 452, 32: 459, 1: 465, 14: 458, 25: 484, 12: Philopon. grs. 23, 14; 87, 17; 88, 25; 90, 18; 189, 14; 407, 20; 427, 11; 432, 10 nsw. Und zwar wird es sowohl als ein Mittleres zwischen Feuer und Luft Aristot, 72v. B 1. 328b. 33; Themist. 13, 18; Alex. μεταφ. 60, 8; Simpl. 149, 15; Philopon. 28, 14; 87, 1 usw.; wie zwischen Luft und Wasser Aristot. ofg. F 5. 808b. 12; yer. B 5. 332a. 10; qve. F 4. 203a. 18; Alex. saraq. 60, 8; Simpl. 459, 1; Philopon. 23, 14; 87, 1 usw.; wie zwischen Feuer und Wasser Aristot. gvs. A 6, 189b. 3; Themist. 22, 3 usw. dargestellt, wobei nur zu beachten, daß die Angaben des Aristoteles in ihrer Beziehung unsicher sind. Anaximander hatte also offenbar selbst nichts Bestimmtes über die Natur seines ansioor gesagt; da dasselhe aber, wie wir sehen werden, die evarubrares, sowie die Einzelelemente im Kern enthielt, so lag es nahe, von einem μέγμα zu sprechen.

<sup>1)</sup> Nach Actius 2, 11, 5 ließ Auximander den orjearés, d. h. den Kosmon, is Orque or jurgeou jurgeour entstehen. Es liegt kein Grund vor zu beweiteln, daß diese Worte auf Theophrast zurückgehen, der demmach auch für die im Erurgeor enthaltenen und spiter ausgeschiedenen Stoffe, die nach Kälte zud Warme sich differenzierten, gleichfalls den Ausdruck jurgen gebraucht bette. Daß tatschellich das Erurgeor als eine Verbindung von traversfortyn auf.

Einzelelemente aus dem Wärmestoffe einerseits, aus dem Kältestoffe anderseits ausgeschieden und nun die Einzelelemente in ihrer Lage gegeneinander bestimmt und abgegrenzt.

Diese allmähliche, in mehreren Einzelakten sich vollziehende Scheidung des den Kosmos bildenden Stoffes aus dem ἄπειρον in die Elemente gehört in den Anfang der Kosmosschöpfung: unabhängig davon ist der regelmäßige Prozeß der Naturveründerungen, des Naturlebens, wie sich dasselbe in dem Wechsel der Tages- und Jabreszeiten, in den stetig sich wiederholenden Vorgängen von Regen, Winden und anderen atmosphärischen Erscheinungen abspielt. Bevor wir aber hierauf näher eingehen, müssen wir noch einen Blick auf die anderen drei Physiker werfen, um zu sehen, in welcher Weise diese die Bildung des Kosmos lehren. Es ist hier aber eigentlich nur Anaximenes zu nennen.1) Denn auch er geht, wie schon bemerkt, von der Unendlichkeit der Welt aus, aus der sich der einzelne Kosmos ausscheidet. Da er aber als den Stoff, der den unendlichen Weltenraum erfüllt, eines der bekannten Elemente, die Luft, faßte, machte ihm die Bildung des Kosmos keine besonderen Schwierigkeiten: es war derselbe Stoff, der den Weltenraum erfüllte, und der, zu einem Teile aus dem Gesamtstoffe ausgeschieden, den Kosmos bildete und erfüllte. Es kam hier also nur darauf an, die Herausbildung der anderen drei Elemente aus dem Urelemente innerhalb des Kosmos zu erklären. Und ebenso verhält es sich mit dem Kosmos Heraklits. Gibt es für ihn überhaupt nur diesen einen Kosmos und ist derselbe ursprünglich von einem einzigen Stoffe, dem Urstoffe des muo, erfüllt, so bietet sich auch hier nur die eine Auf-

unfassen, ist die einstimmige Angabe des Aristoteles que. A 4.187a. 20 und aller Kommentaboren oben S. 40. Über die Norwendigkeit, das jiede μετεξά (eggennitze enthalte Aristoteles μετοφ. 4.1685a, 36 (im Anschlüß daran Έρμπτδουλίσης το μέγμα καὶ Δυσέμματδρου erwähnt); 17. 1007a. 18 ff.; Philop. que. 484, 28 ff.; 432, 15 ff. Daß aber diese θενατισίτητε im διατερου Anaximanders unu physikalischer Natur sein können, γε]. Simpl. que. 150, 23, νου διερών und ψυχεόν in erster Reihes stehen. Es ist also die Anscheidung des δειρών und des ψυχούν aus dem διειρουν als erster Schöpfungsakt zur Bildung des Kosmos eine natürliche und selbstwentfandliche.

<sup>1)</sup> Die Worte Hippel. ref. 1, 7, 1 dige ämugor leg vir degig situa, §§ of vi profapra su ni vi proporte su di delagra van Orob; van d'het privenOut, vi de lasta is rior rovico dirogónos leiten alles Werden des Kosmos aus dem ämugor selbut ni: der Anfang der Kosmoshildung kann sich aber uns vo ollrogen haben, daß sich von dem dig ämugog ein Teil ausschied, der nun seinerseits sich in die Einzelseunerte umblidder.

gabe, die Entstehung und Bildung der anderen drei Elemente ans diesem einen Urelemente zu erklären.<sup>1</sup>)

Ich habe oben gesagt, daß die ionischen Physiker ein doppeltes Ziel bei ihrer Forschung im Ange hatten: die Erklärung der Welt und ihrer Bildung und die Verständlichmachung des regelmäßigen Naturprozesses. Für Anaximenes und Heraklit - anf Thales ist zurückzukommen - fallen beide Prozesse zusammen: die Herausbildung der anderen drei Elemente aus dem Urstoffe der Luft bzw. des Feners wird ihnen zum Prototyp, zn dem ersten vorbildlichen Akte aller Naturveränderungen; der Ansgangspunkt dieser letzteren ist ihnen, dem Anaximenes in der Luft, dem Heraklit im Fener, von selbst gegeben, und es gilt jetzt nur die Entwickelung der anderen Elemente aus diesem gegebenen Ausgangspunkte zu verfolgen. Für Anaximander liegt auch hier die Sache wieder schwieriger. Denn statuieren die anderen Physiker ein Element als dem Range und der Zeit nach erstes, so läßt Anaximander alle vier Elemente aus dem ansioov der Zeit wie dem Range nach gleich hervorgehen: damit fällt für ihn anch der selbstverständliche Ausgangspunkt des eigentlichen Naturprozesses fort. Wir müssen annehmen, daß er alle Elemente, nachdem sie ans dem Urstoffe ausgeschieden waren, gleichmäßig und gleichzeitig in Tätigkeit treten ließ?), während die anderen drei Forscher diese Tätigkeit von dem einen Element ausgehen ließen, welches dann allmählich die anderen drei Elemente aus sich herans bildete und so zugleich zu gesonderter Tätigkeit anregte.

Denn das ist hier als das eigentlich entscheidende Moment für das Verständnis aller Naturveränderungen, aller meteoren nnd atmosphärischen Wandlungen hinzustellen: die Elemente üben eine unausgesetzte Tätigkeit, eine stete Einwirkung des einen auf das andere ans; sie sind nicht in ihrem Bestande, in ihrem Volnmen festumgenzte, unwandelbare Stoffe, sondern haben im Gegenteil die Fähigkeit, sich unausgesetzt ineinander zu verwandeln, Teile ihrer selbst in die bennehbarten Grundstoffe abzugeben und wieder von ihnen aufzunehmen. Und in diesem Auf- und Abwogen der oberen Elemente nach unten, der unteren Elemente nach oben,

<sup>1)</sup> Da Diog. L. 9, 7, 8 nur εξς κάσμος ist und τὰ πάντα ἐκ πυρός sich bildet und εἰς τοῦτο sich wieder auflöst; ferner τὰ πάντα πυρός ἀμοιβή, so hleibt nur au erkliten, wie diese ἀμοιβή sich voltzieht.

<sup>2)</sup> Die von Theophrast bei Simpl. que. 24, 18 wiedergegebenen Worte Anaximanders von den Schicksalen der Elemente gehen denn auch auf alle gleichm

üßig, ohne eines besonders herrorzuheben.

in diesem gegenseitigen Einwirken derselben aufeinander findet, wie bemerkt, der gesamte Naturprozeß in allen seinen Einzelheiten seine Erklärung.

Fragen wir zunächst, ob es denn sicher und unzweifelhaft sei. daß alle Ionier gleichmäßig die bekannten vier Elemente angenommen und gelehrt haben, so können wir zunächst für Anaximander dieselben bestimmt nachweisen. Denn wenn derselbe sagt1), bei der Bildung des Kosmos habe sich ein Feuerkreis um die Luft gelegt, während die letztere sich wieder um die Erde gelagert habe, so ist doch klar, daß uns hier die bekannten drei Elemente Feuer, Luft und Erde entgegentreten. Und zwar erscheinen dieselben hier schon genau in derselben Reihenfolge und Ordnung, wie wir sie bei Aristoteles kennen: für Anaximander sind ebenso wie für Aristoteles die natürlichen Standorte oder Sitze der einzelnen Elemente feststehend. indem dem Feuer die höchste Stelle im Kosmos gebührt, der Luft die Atmosphäre eignet, während Erde und Wasser den untersten Raum einnehmen. Denn daß Anaximander neben der Erde und ihrem Elemente auch das Wasserelement gekannt und gelehrt hat. ist zwar schon an und für sich selbstverständlich, geht aber speziell aus einer Reihe von Angaben hervor, in denen dem Wasser gerade eine besondere Wirksamkeit und eine hervorragende Rolle im Weltund Naturprozeß eingeräumt wird.2)

Können wir also nicht zweifeln, daß Anaximander die vier bekannten Elemente in seinem Systeme gelehrt hat, so gilt dasselbe auch für Anaximenes. Dieser Forscher ließ sein Urelement, die Luft, einerseits durch Verdünnung zum Feuer, anderseits durch Verdichtung stufenweise zum Winde, zur Wasser, zu Erde, zu Stein werden. Nun ist es ja freilich klar, daß Anaximenes, indem er diese Stufenfolge der Luftmetamorphosen nebeneinander stellt, damit noch keineswegs diese einzelnen Umbildungen als selbständige Elemente charak-

<sup>1) [</sup>Plat.] Strom. 2 saf stree ås roferee gåepå, egatfær περιστήσει τὸ περί την γηλ είξει ός το δίντδρο μολιάν: ἐκ σύντου bezicht sich and das mært aus dem ärssgor magseschiedene γόνιμον θερμό τι καὶ γεγροδ, wordber hermach. Der hier erwibhne Akt it stil e Portsetung der ersten fissprage; durch ha bliden, d. h. scheiden sich nan die Einselelemente, die nan ihre ständigen Positionen in den ihnen sukommendene Welträumen einnehmen.

<sup>2)</sup> Aristot μετερο, B. 1 353b. 6 είνει τὸ πρώτον τροὸ ιδπαντει τὸ πιρὶ τὴν τὴν τάπον, ἀπό ởι τοῦ ἐχίου ἔχιουνάμετον — τὸ ἐιμερῶν ἀδιαντει είναι; ebenso Alexander π. d. St. 61, 3 ἀγροὸ γὰς ἀντος τοῦ ακρὶ τὴν τὴν τόπον; Actius 3, 16, 1. Die Bedeutung des Wassers für die Bildung der lebenden Wesen Actius 5, 19, 4.

terisiert. Wollte man aber dennoch diese einzelnen Stufen des Umbildungsprozesses als Elemente auffassen, so könnte man anch Wind und Wolke und Stein als selbständige Stoffelemente neben Luft und Feuer und Wasser und Erde stellen. Trotz dieses an und für sich berechtigten Einwurfs weisen die Angaben bestimmt darauf hin, daß Anaximenes in Wirklichkeit diese abwärts sich vollziehende Stufenfolge der Luftmetamorphosen auf drei Hauptstufen beschränkt hat und demnach auch seinerseits wieder mit dem Feuer zusammen vier Hauptstufen der Erolution, entsprechend den vier Elementen, annimmt. Cicero und andere nennen denn auch bestimmt die vier Elemente als das Wesen und den Inhalt seiner Lehre ausmachend.)

Dürfen wir also dem Anaximander sowohl wie dem Anaximenes die Bekanntschaft und die Lehre der vier Elemente vindizieren, so wäre es sehr auffallend, wenn Heraklit, wie man behauptet hat, nur drei Elemente gekannt und gelehrt hätte. Heraklit hätte nicht nur mit allen Tatsachen der Erfahrung und den traditionellen Volksanschauungen, sondern auch mit den Forschungsergebnissen seiner Vorgänger sich in Widerspruch setzen müssen, wenn er die Luft als Faktor in den Naturprozessen neben Feuer, Wasser und Erde ignoriert hätte. Freilich könnte man annehmen, Heraklit habe der Luft nur eine untergeordnete Stelle neben den anderen Elementen zuerkannt: er konnte sie als einen Übergangszustand des sich umbildenden Feuerelementes fassen, während er das Wasser und die Erde als beständigere und bleibendere Bildungsformen seines Urelementes, des Feuers, erkannte. Die bestimmten Angaben, die wir über die Lehre Heraklits haben, sprechen gegen eine solche untergeordnete Stellung der Luft unter den anderen Elementen?): man kann im Gegenteil erkennen.

<sup>1)</sup> Theophr. b. Simpl. quet. 24, 26 ff. vom árçı: áquaséquares pile nöte yirreðuu, rexvojuares 3ê áruşar, ziter röyaçı, fir il plücip. röden, tira yör, şir îl ilveç, rö di dilu éx rofrær: die lettem Worte bezieben sich anf die nas jenen Hangtformen unsammengesteten Dinge. Clerce Ac. 23, 71, 118 Anatimenes infinitium arra, sed es quae ex eo orerestut definitis: gigni antem terram squam ignem, tum er his omnis; Hermiss irris, 7 t ön dr. error å dög, vad ören zervofugreg sal avarefujares; dibig and hyr firsten, degenépares; di hargfajares; dibig and röte, sid di travendul; quete (Anaximenes), dialdicares. Entweder tit albig and nig als fir fir di devir Anaximenes), dialdicares. Entweder tit albig and nig als fir fir di devir anfunfassen, oder vir haben hier die Scheidung des Peuers noch seiner himmlischen und nach seiner irdlichen Seite. Jodenfalls werden hier übereinstimmend die vier Elemente als die Hanghbasen des Bildungsprozesses Canatkterisiert.

<sup>2)</sup> Nur drei Elemente als von Heraklit anerkannt vertreten Zeller 1º, 673 fl.; Diels, Elementum 16; L. Stein, Psychol. d. Stoa 1, 28 f.; Brieger, Hermes 39, 208, der alle Stellen, an denen die Luft erscheint, als stoisch gefärbt beseitigen will.

daß Heraklit der Luft, als der Übergangsstufe in der Umbildung des Feuers in Wasser und Erde einerseits, von Wasser und Erde in Feuer anderseits eine besonders wichtige Rolle zuerkannt hat, und daß seine ganze Naturauffassung gerade in der Luft, in der besonderen Tätigkeit des Luftleimentes, ihre Erklärung findet. Hier sei nur im allegemeinen auf die Wichtigkeit dieses Elmentes für die Gesamtlehre Heraklits hingewiesen: im Zusammenhange wird darauf später zurückzukommen sein. Jedenfalls haben wir ein Recht, dem Heraklit wie seinen Vorgängern die Lehre von den vier Elmenten zuzuschreiben.)

Vier Elemente im Systeme Heraklits erkennen au Schuster, Acta soc. Lips. 3, 152-169 (wenn auch nicht einen Kreislauf hildend), Teichmüller, N. Stnd. 1, 52 ff. Wenn in dem Referat des Diogenes 9, 9 ff. sofort das έξυγραίνεοθαι des πύρ berichtet wird, ohne die Mittelstufe des άήρ zn erwähnen, so ist damit doch nicht gesagt, daß Heraklit nicht diese Mittelstufe erwähnt und behandelt hatte. Dem Diogenes kommt es hier nur daranf an, das Endresultat der Fenermetamorphose anzugeben, ebenso wie er bei der folgenden Behandlung der ἄνω όδός dnrch ra λοιπά die ganze weitere Entwickelung nur andeutet. Der Grund, weshalb Diogenes hier die Mittelstufe des anp nicht weiter angiht, liegt darin, daß er hernach die άναθυμίασες (die er hier nur erwähnt) eingehender behandeln will, da in ihr die Verwandlungsstufe des anjo enthalten ist. Daher richtig Actins 1, 3, 11 hei Besprechung der arm odoc vom odmo: aradvusmusvor afoa γίνεσθαι. Hier erscheint die άνω όδός in all ihren Phasen Erde, Wasser, Lnft, Feuer; die Luft also als gleichherechtigter und notwendiger Faktor, als die Mittelphase im Werdeprozesse des Feuers. Ebenso läßt Galen die Physiker. welche vom Feuer ansgehen, allgemein (freilich ohne den Namen Heraklits speziell zu erwähnen) die Entwickelnng znm &fo und ans diesem znm foo lehren, de elem. sec. Hippocr. 1, 443 K; wie auch hei Clemens Strom. 5, 105 p. 712 P die Verwandlung des zeo zum éyobr de dépoc stattfindet nach Heraklit.

1) Die von Plutarch El 18. 392 C (Euseh. pr. ev. 11, 11 p. 528) angeführten Worte des Heraklit πυρὸς δάνατος ἀέρι γένεδις καὶ ἀέρος δάνατος ῦδατι γένεδις gibt derselbe noch einmal (freilich ohne Nennung Heraklits) de prim, frig. 10. 949 A mit den Worten πυρὸς δάνατος άξρος γένεσες wieder. Hier erscheinen also Luft und Fener gleichwertig nebeneinander. Die Stelle Maximus Tyr. 41, 4 p. 286 Reiske (1774) ist zwar handschriftlich widersprechend, da es hier heißt tij πθο τον γής δάνατον και άἡο ζή τον πυρός δάνατον. ύδως ζή τον άξρος δάνατον γή τὸν εδατος: doch hat Diels mit Recht (fr. 76) nach Tocco, Stud. ital. 4, 5 γῆς nnd ἀέρος in ihren Stellen vertauscht: auch hier erscheint jedenfalls ἀήρ als gleichherechtigt unter den anderen Elementen. Endlich führt anch M. Aurel 4, 46 Heraklits Worte an δτι γές δάνατος έδως γενίσθαι καὶ έδατος δάνατος άέρα γενέσθαι και άέρος πόρ και έμπαλιν nsw. An allen diesen Stellen erscheint άήρ als gleichwertig den anderen Elementen, und zwar sowohl in der avo odos (Verwandlung der Luft in Fener) wie in der xára ôðó; (Verwandlung der Luft ans Feuer). Bestimmend für die Anffassung des atje ist die Angabe Actius' vom ύδως: άναθυμιώμενον άξοα γίνεσθαι. Damit wird als die wesentliche Erscheinungsform des ario die aradvuiasis ausgesagt, und wir verstehen es nun, wenn Dio-

Beruht also die Gemeinsamkeit der Naturauffassung dieser Physiker - des Anaximander, Anaximenes und Heraklit - einmal in dieser Lehre von den vier Elementen, sodann in der Überzeugung einer allmählichen Evolution von Welt und Natur aus einem Urstoffe. einer dorn, so dürfen wir hieraus den Schluß ziehen, daß die Lehre von einem Urstoffe keineswegs die Lehre von den vier Elementen ausschließt. Und demnach dürfen wir auch von Thales nicht von vornherein aus seiner Lehre von dem Urstoffe des Wassers schließen. daß er damit die übrigen Elemente ignoriert habe. Thales konnte doch nicht sagen wollen, die ganze Welt bestehe aus Wasser, sondern nur, aus dem Wasser seien die anderen Elemente in natürlicher Entwickelung hervorgegangen, um sich stets wieder in diesen Urstoff zurückzubilden. Wenn Aristoteles also den Thales als den apynyos derienigen Philosophie bezeichnet, welche φύσιν μίαν η πλείους μιᾶς annahmen, έξ ών γίνεται τάλλα σωζομένης έχείνης, so stellt er ihn damit ausdrücklich mit den anderen Philosophen in eine Reihe.1) Besteht, wie Aristoteles weiter auseinandersetzt, die Lehre dieser Physiker darin, daß sie aus dem Urstoffe alle Dinge ableiten, so daß die Erscheinungsformen der letzteren nur wie verschiedene Zustände,

genes L. 9, 9 asçt von Heraklit: 25,650 x airszt fai rip ársödnjúnas árdyav. Dilesé cfiş-árdyalasan, hat Asensidem im Auge, wenn er ai ar öð ranch Heraklit áfg angibt Sept math. 10, 233. Da Asensidem, wie die Angaben bei Sextus 7, 719, 8, 87, 937 uww. seigen, Herakliti lerber gena kannta, so crhálti der ár áfg als wichtiger Faktor im Systeme Herakliti sine bedeutame Stütze. Dieses Gewicht wird durch Aristoteles verstirkt, der dan A. 2, 400a. 25 sagt rip ár árgu fyra farag rip árszdynasa, f. § ár álla eswieragas vgl. dann Philoponus 87, 10ff. Hierard i itt čil II Kap. 4 surdekummen.

<sup>1)</sup> Aristot, μεταφ. A 3. 983 b. 6 ff. των δή πρώτων φιλοσοφησάντων οί πλείστοι τάς έν θλης είδει μόνας δήθησαν άρχας είναι πάντων. έξ οδ γάρ ξστιν απαντα τά όντα και έξ ου γίνεται πρώτου και είς ο φθείρεται τελευταίου, της μέν ούσίας ύπομενούσης, τοῖς δὲ πάθεσι μεταβαλλούσης, τοῦτο στοιχεῖον καὶ ταύτην ἀρχήν φασιν είναι των όντων και διά τούτο ούτε γίνεσθαι ούδεν οίονται ούτε άπόλλυσθαι, ώς της τοιαύτης φύσεως άελ σωζομένης. Diels führt diese Stelle nicht an: sie ist aber für die Auffassung des Thales und der Ionier überhaupt entscheidend. Der Urstoff, die άρχή, ist danach zwar die eigentliche ούσία der Dinge, die anderen Elemente nur die πάθη, die wechselnden Zustände jener οὐσία: aber die, wenn auch nur vorübergebende Existenz dieser anderen Elemente wird doch nicht geleugnet, sondern geradezu vorausgesetzt. (So ist auch die dozń des Thales Diog. L. 1, 27; Theophr. b. Simpl. gve. 23, 21 zu verstehen.) Und daß Aristoteles hier den Thales in diese Charakteristik mit einschließt, zeigt er in den unmittelbar folgenden Worten, in denen er noch einmal hervorhebt det yug είναι τινα φύσιν μίαν η πλείους μιάς, έξ δη γίνεται τάλλα σωζομένης έκείνης und sodann den Thales als roy the rosaetne dornger gelosogiae bezeichnet.

 $\pi d\theta \eta$ , jener  $\dot{q}_{Q}\dot{q}$  sich darstellen, so ist klar, daß Aristoteles mit der Angabe, des Thales  $\dot{q}_{Q}\dot{q}$  sei das Wasser, keineswegs augen will, derselbe habe die anderen Elemente micht gekannt; seine Worte besagen nur, daß der Urstoff bleibt, während die anderen Elemente veränderlich sind. Den Kreisland fes Naturlebens hat also Thales so gut wie seine unmittelbaren Nachfolger gekannt und gelehrt: aber er stellte nicht die Luft oder das Feuer oder ein qualitätioses  $\ddot{a}xu_0 o \nu$  an die Spitze des Naturprozesses, ondern das Wasser als das einzig Unvergängliche, aus dem die anderen ewig veränderlichen Elemente sich entwickeln, und in das sie immer wieder zurückkehren?

Wenn somit die Lehren der vier ionischen Physiker trotz aller Verschiedenheit des Ausgangspunktes ihrer Naturbetrachtung und trotz der Differenzen im einzelnen eine große Gemeinsamkeit der Auffassung erkennen lassen, so tritt diese Übereinstimmung noch deutlicher darin hervor, daß der Urstoff wie die Einzelemente ihrer Lehre einen göttlichen, d. h. zugleich einen persönlichen Charakter an sich tragen. Daher erklären sich auch die wechselnden Ausdrücke, welche die Kommentatoren von der Entstehung der Elemente aus dem Urstoffe gebrauchen. Stoff und Kraft fallen also in dieser Auffassung zu-sammen; es ist ein Pantheismus und Hylozoismus, den die Ionier vertreten: der Stoff lebt, er bewegt sich und wirkt. Es ist natürlich, daß diese göttliche Kraft am unmittelbarsten in dem Urstoffe selbst zur Erscheinung kommt, während die aus ihm abgeleiteten Stoff auch in geringerem Grade an der Göttlichkeit partizipieren. So hatte Thales?) ausgeführt, daß durch und mit der elementaren Flüssigkeit,

<sup>1)</sup> Augustin cir. d. 8, 2 Thales aquam principium et hine omnia elementa mundi — Wenn Galen in Hippoer, de humor, 1, 1 (6, 3 75) von Thales die Worte anfibrt τις μέν εὐτ παθεφείζεται είτευρα, εὐτ τὸ πρότεν ἐὐσο ἐὐτος τραιτικο και ἀνατικο ἀνατικο και ἀνατικο και ἀνατικο ἀνατικο ἀνατικο και ἀνατικο ανατικο και ἀνατικο και ἀνατικο ανατικο και ανατικο κ

<sup>2)</sup> Die Worte Actius 1, 7, 11 Θαλίς νοῦν τοῦ κόσμου τὸν θιόν, τὸ δὶ πὰν ἔμψυρον ἄμα καὶ δαιμόνων πλίζος; διήκειν δὶ καὶ δὰ τοῦ στοιχειάδους ὑροοῦ δύναμεν θείαν κειηκτική αὐτοῦ; Cic. nat. d. 1, 10, 25 Thales — aquam dixit

dem Wasser, eine göttliche bewegende Kraft durch die Dinge sich verbreite: eben als lebendes Wesen ist das Wasser eine δύναμις χινητική, und weil oder soweit die Dinge an diesem Kraftelement teilhaben, nehmen sie selbst an der Göttlichkeit teil. Auch Anaximanders απειρου war ein sich selbst bewegender, ein persönlicher Stoff; aber auch die aus ihm hervorgegangenen Einzelelemente nehmen an der Persönlichkeit teil. Die berühmten Worte, die uns allein aus Anaximanders Schrift erhalten sind "woraus den Seienden die Geburt ist. dahin wird auch ihre Vernichtung nach dem Schicksale, denn sie geben einander Strafe und Buße für ihr Unrecht gemäß der Ordnung der Zeit", zeigen, daß die Elemente persönliche Wesen sind, die für ihr Tun verantwortlich sind; sie sind aber nicht moralisch rein, da das Übergewicht des einen über das andere als eine abixla aufgefaßt wird, welche Strafe und Buße herausfordert.1) Ingleichen erscheint auch des Anaximenes άήρ, aus dem wieder die anderen elementaren Stoffe als göttliche Kräfte, als mit göttlichem Leben begabte Stoffe hervorgehen, als Gottheit.2) Und daß endlich auch Heraklits Feuer als die Gottheit schlechthin gefaßt wird, ist bekannt und kann hier nur kurz erwähnt werden. Das Feuer ist für Heraklit die uranfängliche und sich ewig gleichbleibende göttliche Kraft, die in allen wechselnden Bildungen des Kosmos als das eigentlich belebende Prinzip sich erhält. Der Blitz, sagt Heraklit, d. h. das vernunft-

initium rerum, denm antem eam mestem quae ex aqua cuncta fingeret — bringen allerdings diese Ansicht des Thales, daß das Wasser selbst die δέταμες κινητική, nicht genßgend zum Ansdruck.

<sup>1)</sup> Aristol, que. I' 4. 200 h 12 sagt von dem firstquer; roër' siras rö detor. Oddervor vad devideoper; 11 sagtipss firarra van derva unspleept. Actinu 1, 71, 22 draug firare veity drauforey obgerwig (d. h. xáspano) dvoé; und Cic. nat. d. 1, 10, 25 Anaximandri opinio et nativos esse deos longis intervallis orientes occidentesque coque innumerabiles cese mundos. Er falfe also jeden cinnelnen Kommo, der sich aus dem göttlichen drauger herausbildet, als Göttleit auf; nicht minder aber nehmen auch die Stöftleit], d. h. die Einzeleiemente an dieser Göttleit teil. Die Worte Anaximanders gibt Theophr. b. Simpl. qve. 24, 18: auf sie ist zurückrukommen.

<sup>2)</sup> Cic. nat. d. 1, 10, 26 Anaximenes aera deum statuit enmoue gigni esseque inmessum et infinitum et semper in mota, woran Cicro seine Kritik schließt. Aggustin cir. d. 8, 2 omnes rerum canasa aéri infinito dedit nec deos negarit aut tacuit; non tamem ab ipsis aérem factum, sed ipsos ex aêre ortos credidit. Kurz Actins 1, 71, 87 ob diege (980è drapspéren), wonn erkliered hemrett wird ôtt d'éxacodeus fait des ovires kropsisus râs federacedees; rots creagilos § rots depace d'ordisses [limpol. et l. 7, 1.

Gilbert, d. meteorol. Theorien d. griech. Altert.

begabte Feuer, ist die Gottheit.1) Und wie dem Heraklit die Gesetzmäßigkeit und Ordnung des Kosmos als der Schlüssel und die Lösung aller Rätsel der Welt erscheint, so wird diese Gottheit zur Είμαρμένη oder 'Ανάγκη, deren eiserner Gewalt sich nichts entziehen kann; zur Alzn, die alles Auflehnen gegen die Rechtsordnung bestraft; zum Aóyos, der alles unter ewiggültigen Vernunftgesetzen geschehend erscheinen läßt. Hier erscheint also der Stoff nicht nur als lebend, sondern auch als vernunftbegabt.") Alle Widersprüche und Kämpfe, unter denen die Welt in stetem Flusse sich zeigt, lösen sich so in diese Weltenharmonie auf. In dieser Auffassung der Elemente als göttlicher persönlicher Wesen liegt die Erklärung dafür, daß den alten Physikern die Frage nach der Bewegung, d. h. nach dem Ursprunge und der Möglichkeit der Bewegung, so wenig Skrupel macht: als lebende Wesen, als mit der Kraft der Bewegung begabte Stoffe besitzen sie eben von Natur die Fähigkeit, sich zu bewegen, welche Fähigkeit sich zugleich auf ihre Erzeugnisse, die in Wirklichkeit ihre Erzeugten und damit wieder lebende Wesen sind, überträgt. Es ist nicht zu verkennen, daß in dieser hylozoistischen Naturauffassung die Ionier unter dem Zwange der religiösen Tradition stehen: denn auch die Religion hatte die Naturgewalten als lebende Wesen gefaßt und hatte damit zugleich alle Bewegung, wie sie sich in den Wandlungen der Natur vollzieht, zum Verständnis gebracht.3)

1) Actius 1, 7, 22 το περοδικόν πέφ clásov (Θεθο διατεγίνατο); Diog. L. 9, 7 κάταν ωργών είναι καθ διαμένου πάρος (γε) Αιτίκο þart animal. Αδ. 654 ο 19). Hippol. ref. 9, 10 1έγει δὶ καὶ τοῦ κόσρου κρίειν καὶ πάντων τῶν ἐν ἀὐτοῦ διὰ πυρός γένεθσιι, 1έγειο σότες: τὰ δὶ πάντα αἰκτιβμι κερουνός, τουτέστι κατενθύνει, καιανών τὸ τὰ διάγεια εἰώνου — πάντα μέρι, αγεξι. ἐπ τὸ διαλθών κερενὶ καταλέγεναι. Die Sonne νεοφό. Αctius 2, 20, 16; Sext. math. 7, 199ff.: deτ λόγος in der Welt ὁρογενές (λείτια 3, 4, 12), darch den Atten angecignet, wouldrud die Menschen νεοφό oder λογειοί werden. Vgl. die Eingangsworte seines Werkes Sext math. 7, 138 f.

2) Diog. L. 9, 7 mérre yiersbus und? signopirty sul dui tig surrendopoinc jogister tid bru: 8 jersebul en méru sur 'ivernitative sul fetr tid uz croupod dixty — rår frurriur rå plr fal riy yiersur öyde malifen sul fetr, rå d'fal riy kneigense ögolopiur sul slöptyr. Näher and diese Begriffe der Elegogsfert, situs, des dröps in dem Systeme Heraklita hier cinnupchen, elikielt sich aus. Vgl. dasu Heinne, Lehre v. Logos 1ff.; Aall, Gesch. d. Logosidee fff., fetsbert, f. Fhlos. 169, 217—262.

3) Aus Amaximanders árseços Simpl, que. 24, 24 die Amscheidung ôtê tỷ, ailõe xurfenos; 41, 18 §; (niml. der ques, dee árseços) trị, diễnor xirgus dirlar xirus tỷ, tên obçerên yerisus, daher das ármaçor xuroquivor. Daher Hippol, ref. 1, 6, 2 raciry (niml. durch die xiruşeş áilos) tê pêr yerebedu tê dê gêrişedem. Hem. Iris. 10 und Simpl ques 16, 14, 19 τỷ, xurjesce xel yeris.

Wir müssen jetzt noch etwas genauer auf den Naturprozeß selbst eingehen, wie sich derselbe in der Auffassung der ionischen Physiker darstellt. Zunächst ist es von höchster Wichtigkeit, daß dieselben gleich dem Aristoteles als die eigentlich bestimmenden Prinzipien. welche das gesamte Naturleben beherrschen und damit zugleich allein Ursache und Grund der Bildung aller himmlischen und atmosphärischen Wechsel sind, Wärme und Kälte bezeichnen. Man ersieht auch hieraus wieder, welche schöpferische Kraft der Spekulation schon diesen ältesten Physikern innewohnt: sie haben schon zwei Jahrhunderte vor Aristoteles auch diese Seite wissenschaftlicher Erfassung der Natur begründet, und die gesamte spätere Forschung ist nichts als ein Aneignen und Ansgestalten des geistigen Erwerbes der Ionier. Aber auch sie wieder knüpfen unmittelbar an die Volksanschauung an, die schon instinktiv in der Setzung und Scheidung der beiden großen Jahreshälften der Überzeugung von der Macht und der Bedeutung von Wärme und Kälte für das Naturleben Ausdruck gegeben hatte. Wärme und Kälte sind also auch für die Ionier die gestaltenden Prinzipien, die einerseits der ersten Bildung der Welt zugrunde liegen. die anderseits zugleich die in steter Wiederholung eines mehr oder weniger regelmäßigen Naturprozesses sich abspielenden Vorgänge, die in Wirklichkeit nur Wandlungen der Elemente sind, auregen und bestimmen.

Betrachten wir hiernach die Physiker einzeln, so ist es zunächst Anaximander, bei dem dieser Gegensatz des θερμόν und ψυχοόν als das entscheidende Moment uns entgegentritt.') Zwar stellen unsere

Über die Ausscheidung der ἐναντιότητες ans dem ἄντερον Simpl. τρα-24, 13 oben S. 40 f. Diese ἐναντιότητες werden 150, 24 bestimmt als θερμόν, ψυχρόν, ἔηρόν, θγρὸν καὶ τὰ ἄλλα bezeichnet: unter diesen sind aber die ersten

Quellen die Sache so dar, als ob diese Prinzipien von Wärme und Kälte bei Anaximander nur Bedeutung für die erste Weltbildung gehabt haben; das kann uns aber in der Überzeugung nicht irre machen, daß das γόνιμον θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, wie es vielleicht von Anaximander selbst bezeichnet wurde, ebenso für den Naturprozeß und seine Wandlungen als von entscheidender Bedeutung dargestellt wurde. Damit wird eben das θερμόν und das ψυχρόν als das eigentlich Zeugungskräftige und Schöpferische charakterisiert. Ähnlich heißt es von Anaximenes1), daß dessen Urstoff, der άήρ, an und für sich unsichtbar sei und sich erst in Kälte und Wärme und Nässe, wie nicht minder in der Bewegung manifestiere; daher Anaximenes als die entscheidenden Faktoren für alle véveous, d. h. für alle Wandlungen der Natur, die Gegensätze von Wärme und Kälte bestimmte. Und daß endlich auch für Heraklit dieser Gegensatz von Wärme und Kälte von bestimmender Bedeutung war, dürfen wir seiner Gesamtauffassung entnehmen.2) Denn wenn der ganze Prozeß der Weltbildung ein allmähliches Erlöschen des Feuers ist, welches einst in seinem zehrenden Brande alle übrigen Elemente in sich schloß und dereinst gleichfalls wieder zum Übergewichte gelangend alle Dinge in sich aufzehren wird, so ist doch klar, daß es die Kälte, bzw. die

beiden die eigentlich souderez, die folgenden beiden (als παθτητική mehr sekundikern Natur; alle anderen physikalischen Gegenätte (rei Zülz) gehen and diese vier bzw. zwei zurück. [Plot.] Strom. 2 sagt σχει δι τό & τοῦ διάθου γότηκου θαγραφό τε καθ σχει δι τοῦ κατά τὸς γείνει τοῦλε κόρου ἀποιεθήθητει man hat den Worthaut γότηκον θαγραφ τε καθ σχειρό angefochten, wie mir scheint mit Unrecht, da durch sie ausgedrückt wird, daß in dem Θαρμόν το καθ φεργού das sigentliche γότηκον der Welt enthalten sei. Über Actius 2, 11, 5, der die δεάκε des σφεισής, d. des κόκρος, δι δι ε θαγραφ λει αντρου bestehend charakterisetra schon oben S. 41. Alle diese Angalen zeigen die hohe Bedeutung des θεγραφή mid γεγρού filt die Welthildung; es ist das aber nar verständlich, wenn wir annehmen, daß Anaximander litre Bedeutung ebenso für den Naturprocod bervorgeboben wie nachgewiesen hatte.

Hippol. ref. 1, 7, 2 τὸ είδος τοῦ ἀέρος — δηλοῦσθαι δὲ τῷ ψυχρῷ καὶ τῷ διεμὸ καὶ τῷ νοτερῷ καὶ τῷ κινουμένο — ἄστε τὰ κυριώτατα τῆς γενέσεως έναντία είναι διεμόν τε καὶ ψυχρόν.

<sup>2)</sup> Daher Diog. L. 9, 8 πορὸ ἀρασβι τὰ πάντα (Plut El 8 p. 588 Ε) — γεννεθοθεί τα εὐτον (ἐνε νέρορο γὲ καιρὸς και πάϊκε ἐκποροδοθα και στον τους πορὸ δους ἐναιλἐς τὸν σύρκανται αἰσνα. Der Gegenatut des Warmen und Kalten findet in den Worten Ineraklitè tei Texta. sehol al ceng, 2 p. 128 Herrn, (Diels fr. 162). Bywater 39) τὰ ὑγερὰ δύρκται, δτροὰν τὐχενται, ὑγερὰ ἀναίντια, καρφαλέον νοτίγεται seinen Audricuc Ε. Ει it aber therhapt das Pener Herakliti als ὑχεχ viel mehr als ein würmender dem als ein brennender Stoff, also im Aristotelischen Sinne mehr als ein εὐτικαντρα, denn als eine Էύρς zu verstehen.

mit dieser verbundene Nässe ist, welche als Gegensatz des Feuers mit diesem zusammen an der Weltbildung im ganzen wie an dem Schaffen der einzelnen Naturvorgänge arbeitet. In der genialen und zugleich phantastischen Anffassung des Heraklit wird dieser natürliche Gegensatz von Warm und Kalt zu einem fortwährenden Kriege, während die Auflösung aller Dinge in dem einen Feuer zum Frieden, zur Harmonie wird. Aber auch der alte mythische Gegensatz von Licht und Dunkel, als verbunden nnd zusammenfallend mit Feuer und Kälte, bricht wiederholt noch bei Heraklit bestimmend hervor.<sup>1</sup>

Man darf diesen Gegensatz von Warm und Kalt sich nicht als freiwaltende, vom Stoff unabhängige Potenzen denken, die etwa gleich den Empedokleischen Kräften des Neizog und der Θιλία als mythische Begriffe über den Elementen stehend sie lenken nud bestimmen. Für Anaximenes liegt uns die bestimmte Angabe vor, wonach derselbe Kälte nud Wärme nicht als Substanzen gelten ließ, sondern sie nur als wechselnde Znstände der Hyle erklärte, die zugleich mit den Veränderungen dieser von selbst eintreten.<sup>3</sup> Und dasselbe dürfen wir auch von dem Kälte- und Wärmeprinzip Anaximanders annehmen. Schied sich nach ihm aus dem έπελεφον der Gegensatz von Θερμόν und ψυχφόν ans, so kann das nur so verstanden werden, daß dieses Gegensätze an dem ausgeschiedenen Stoffe hafteten, d. h. daß dieser selbst warm bzw. kalt war. Der eine Stoff unterscheidet

<sup>1)</sup> Die Worte Diog. L. 9, 8 yrsvedeni ra eirbr (rön κόσμον) êt πυρός και πελίεν έπειροθελαι – τοῦτο ἀξινέσθες καθ διαμαράνης, που ἄδ ἐκτινίατο τὸ με ἐκτινίατο τὸ με ἐκτιν ἐκτιν

<sup>2)</sup> Plut de primo frig. 7. 941 F η κοθάτως Δεκεμμένης ὁ καλειός δενο, κήτε τό υγερό το ότεις μέτε τό θερομό παθικίτωμες Δίλι άπθη ναικό τίς λίης επιγεόμενα ταξε ματαβάλεξε τὰ γιὰ συστελίψετον αύτξε απὶ πυπούμενον στης επισθέλεξε τὰ γιὰ συστελίψετον αύτξε απὶ πυπούμενον συρκό είναι ότεις το φοραίας και τὸ τόρματο, Wolfur er sich απί den Atem berief, der kalt εκί, wenn ἡ πνοἡ καικοθέλει απὶ εκτωνοθέλει απὶ εκτ

sich eben vom anderen Stoffe dadurch, daß er kalt oder warm ist.<sup>1</sup>) Und ebenso bezeugen es einzelne Angaben, daß auch Heraklit Kälte und Würme als Eigenschaften bzw. Zustände des Stoffes faßte.<sup>2</sup>)

Wenn uns sehon hierin wieder eine böchst bedeutsame Übereinstimmung der ionischen Physiker entgegentritt, so wird dieselbe
noch signifikanter, wenn wir genauer die Art und Weise, oder vielmehr den Gang untersuchen und zum Verständnis bringen, den die
Elemente einschlagen, um die einzelnen Wandlungen und Phasen
des Naturprozesses hervorzubringen. Im allgemeinen ist dieser Prozeß,
wie sehon oben angedeutet, als auf unausgesetzter Umwandlung und
Umbildung der Elemente beruhend zu charakterisieren. Es findet
eine stete Umbildung des elementaren Stoffes in der Natur statt: das
einzelne Element erfährt bald eine Stoffminderung, bald eine Stoffmehrung; und da im Kosmos nichts anderes vorhanden ist als eben
die Elemente selbst, so kann diese Stoffmehrung bzw. Stoffminderung
des einen Elementes statt finden.

Hierfür bieten die schon angeführten eigenen Worte Anaximanders, in denen er erklärt, daß die Dinge, d. h. die Erscheinungsformen der Elemente sich wieder in die Stoffe auflösen, aus denen sie entstanden sind, ein klassisches Zeugnis.<sup>3</sup>) Denn nichts anderes wollen diese Worte doch besagen, als daß das einzelne Element auf Kosten des anderen zunimmt, und daß es nicht minder zugunsten des anderen in dieses Teile seiner selbst auflöst. Indem so das eine Element seine Mehrung aus einem anderen schöpft, entzieht es diesem letzteren einen Teil seines Wesens, seiner Machtfülle; es eignet sich dessen Teil scheinbar widerrechtlich an. Daher das einzelne Element diese Beraubung anderen Stoffes dadurch büßt, daß

Vgl. oben S. 41.

<sup>2)</sup> So wird z. B. wiederholt von Heraklit die Sonne als Wärme enthaltend und gebend bezeichnet: Diog. L. 9, 10 λαμπφοτάτην δὲ είναι τὴν τοῦ ἡλίου φλόγα καὶ θεουστάτην u. a. St.

<sup>3)</sup> Theophr. b. Simpl., que. 24, 18 if im di f girricii fart rois oles, val tiy quodes il rettar pirselle santi à guette i debten pia criti elitar sait in presir debten pia criti elitar sait iligate. Ti debten pia criti elitar sait titu di diffici. Ta Docoga. 476). In rà dorra haben wir die ans den Elementarstoffen besthenden Einzelbildungen der croyste su schen; sie sind demmach gleich den Anadricken siden, cytiaren, idéian, vieus, priparen, poiçan (Diels Elem. 16 f.) Bezeichnung der croyste selbet, nur daß sie nicht die letteren in der Gesambette ihrer Stoffer, sondern in beung auf Einzelbildungen und Einzelstoffkomplexe (z. B. die Wolke, die einzelne Recremasses uns) bezeichnen.

es im Umschwung der Zeit wieder seinerseits in das früher beraubte Element übergeht und so gleichsam zur Strafe und Buße für das einstige Unrecht selbst eine Minderung des eigenen Wesens erfährt. Damit ist doch klar und bestimmt ansgesprochen, daß das eine Element in das andere übergehen kann, d. h. daß es Teile seiner selbst in Teile eines auderen Elementes zu rerwandeln vermag. Und dieser Auffassung Anaximanders entspricht die Auffassung der anderen ionischen Physiker, die gleichfalls eine stete unausgesetzte Veränderung der Elemente annehmen.')

Aber die ionische Physik ist sich auch in bezug auf den Modus, wie diese Umbildung der Elemente erfolgt, einig: sie geschieht durch Verdichtung und Verdünnung der Elemente. Behält man hier aber in Erinnerung, daß für Anaximenes und Heraklit alle Stoffumbildung von einem Elemente ihren Ausgang nimmt, so werden damit die andereu Elemente in Wirklichkeit zu Aggregatzuständen des einen Grundstoffes. Die Verdichtung und Verdünnnug erfolgt also tatsächlich nur an dem einen, den ganzen Kosmos erfüllenden Stoffe. So charakterisiert Anaximenes seinen Grundstoff, den &no, als von Natur unsichtbar: es differenziert sich derselbe aber nach der einen Richtung durch Verdünnung, nach der auderen durch Verdichtung. Indem nämlich die Lnft sich verdünut, wird sie zu Feuer; indem sie sich zusammenballt, tritt sie in eine Skala stetig sich verstärkender Verdichtung ein nnd wird so progressiv znm Winde, zur Wolke, zu Wasser, zu Erde, zu Stein. Es ist klar, daß hier die Verdünnung der Luft zugleich den Übergang in den Wärmezustand in sich schließt,

Vgl. für Anaximander Diog. L. 2, 1 τὰ μέρη μεταβάλλειν, daher Simpl. φτσ. 24, 21 την είς άλληλα μεταβολήν των τεττάρων στοιγείων ούτος θεασάμενος. Darans folgt, daß das μή άλλοιοθοθαι Simpl. φνσ. 24, 23 nur anf den Akt der Kosmosbildung, nicht auf den normalen Naturprozeß sich hezieben kann, für den im Gegenteil die eigenen Worte Anaximanders oben S. 49 die stete Veränderung der Stoffvolumina bezengen. Von Anaximenes sagt Simpl. que. 25, 1 την μεταβολήν; Hippol. ref. 1, 7, 2 μεταβάλλειν; daher angeblich seine eigenen Worte Herm, irris. 7 άφαιωθείς και πυκυωθείς (ὁ ἀίρ) έξαιλάσσεται; Pint, prim. frig. 7. 947 F madn noisa the films Emissionera take metabolake. Für Heraklit vol. Simpl. συσ. 25, 1 ή του κόσμου μεταβολή, die sich eben durch die μεταβολή der einzelnen Elemente, d. h. des in die anderen Elemente sich umbildenden πέρ vollziebt; daher allgemein Diog. L. 9, 8 την μεταβολήν όδον άνω κάτω. Die Schule des Thales faste (Actius 1, 8, 2) die Gly als τρεπτή και αλλοιωτή και μεταβλητή και δενστή δλη δι' δλης anf. Die beiden Hauptphasen der Stoffumbildung sind naturlich yévesis und @Popa, so schon die eigenen Worte Anaximanders [Plut.] Strom. 2; Hippol. ref. 1, 6, 1 yévese; obsla googá; Herm. irris, 10.

während die steigende Verdichtung mit einem Kältezustand sich verbindet, wenn das auch nicht so deutlich wird wie bei der Verdünnung der Luft zu Feuer.<sup>1</sup>)

Gleich dem Anaximenes führt auch Heraklit alle Stoffumbildung auf Verdichtung und Verdünnung zurück. Daß dieser Prozeß vom Feuer seinen Ausgang nimmt, während für Anaximenes die Luft den Ausgangspunkt bildet, folgt aus dem System des einen wie des anderen. Als Verdichtung des Feuerstoffs bezeichnet Heraklit so das Wasser, in verstärktem Grade der Verdichtung die Erde; und umgekehrt wieder erscheint das Wasser als Flüssigwerden der Erde.2) Wenn hier nur einzelne Phasen in dem Verdichtungsprozesse des Feuerelementes angegeben werden, so kann uns das nicht in der Überzeugung irremachen, daß die allgemeine Charakteristik von Heraklits Theorie, er erkläre alle Wandlungen aus der άραίωσις und πύπνωσις des Feners, tatsächlich in der Darstellung des gesamten Naturprozesses ihren Ausdruck fand, und daß Heraklit demnach alle einzelnen Elemente als Verdichtungszustände des einen Grundstoffs erklärte. Wenn also hierin wieder Anaximenes und Heraklit eine bedeutsame Übereinstimmung aufweisen, so fehlen uns leider die Zeugnisse, aus denen wir mit Sicherheit den Schluß ziehen könnten, auch Anaximander habe alle Veränderungen des Naturprozesses auf die wechselnden Verdichtungs- und Verdünnungszustände der Elemente zurückgeführt. Man hat sogar eine bestimmte Angabe des Aristoteles angeführt,

<sup>1)</sup> Allgemein augt Aristoleles gez. A. 187a 12 ol gested — ol µtr — ridile grents awarders and performs solid sonoters. Theophant augt von deige des Anatimenes que, 24, 26 desepteur performs avait ventre ridile des Anatimenes que, 24, 26 desepteur performs aux reverires aux ridiges des Anatimenes que, 24, 26 desepteur performs aux reversitats ridiges que performa aux reversitats des performs aux reversitats que ridiges que performa aux reversitats que ridiges que performa a reversitat reversitat que performa ferrances que desente performa de constituta que performa de Xenon de 15, 275 h 26 n que performa a reversitat que performa a reversitat que performa de Xenon de 15, 275 h 26 n que performa que performa

welche die Annahme, Anaximander habe von πυπστες und μασστες der Eiemente gesprochen, auszuschließen scheint. Ich kann die Stelle nicht als beweisend ansehen und kann anderseits in dem Umstande, daß wir nichts Genaueres darüber wissen, wie sich Anaximander den Modus der Stöffveränderung gedacht hat, nur einen Zufall sehne, der uns die betreffende Angabe über diesen Teil seiner Lehre unterschlagen hat.) Wir müssen uns mit der Tatsache begnügen, daß auch Anaximander gleich dem Anaximenes und dem Heraklit alle Naturveränderungen auf die allmählichen Übergänge des einen Elementes in das andere zurückgeführt hat.) Die Stöffe — mögen wir sie mit in das andere zurückgeführt hat.)

<sup>1)</sup> Aristoteles' Worte que. A 4. 187a 12 ff. sind sehr nnklar. Er stellt dée τρόποι einander gegenüher; οἱ μέν εν ποιήσαντες τὸ ὄν σῶμα τὸ ὑποκείμενον τάλλα γεννώσε πυχνότητε καὶ μανότητε πολλά ποιοθντες; ihnen gegenüher of δ' έκ του ένδς ένούσας τὰς έναντιότητας έκκρίντοθαι, ώσπες Αναξίμανδρός φησι. Daß bei dem ol μέν nur an die Ionier zu denken ist, zeigt die Näherhestimmung, wonach diese Kategorie von Forschern von dem & (also dem einen Grundstoff als άρχη) ausgehen: da es aber hestimmt heißt ή τῶν τριῶν (sc. σωμάτων, d. h. στοιχείων), so ist selbst Xenophanes ansgeschlossen (der die Erde als άρχή faßte) sondern nur Thales, Anaximenes, Heraklit gemeint, die tatsächlich die role σώματα Wasser, Lnft, Feuer vertreten. Wenn es im Anschluß daran heißt (ή τῶν τριών τι) ή άλλο, δ έστι πυρός μέν πυχνότερον άέρος δὲ λεπτότερον, so kann man in diesem Zusammenhange nur an Anaximander und sein απειρον denken, der freilich hier durch den Gegensatz des ol de (20) ausgeschlossen zu sein scheint. Aber ich glaube, nnr scheinhar. Das nnterscheidende Merkmal der of uév nnd of de liegt offenhar darin, daß jene γεννώσε, diese έκκρένουσε (τάς έναντιότητας έκκρίνεοθαι). Im ührigen sind heide Kategorien durch Annahme eines έν als ἀρχή einig. Aristoteles will also nur sagen, daß die alten Physiker (die Ionier) für die Erklärung der Naturvorgänge zwei verschiedene Prozesse tätig sein lassen: das yevrar und das exxeirer. Für das erstere führt er keine Beispiele an, für das zweite Anaximander: damit ist aber nicht gesagt, daß der letztere nicht anch den Prozeß des yerrar in seiner gross in Anwendung gehracht hat. Ja es spricht sogar die Wahrscheinlichkeit dafür, da es sonst ganz rätselhaft hleihen würde, wen Aristoteles mit dem Physiker gemeint haben sollte, der άλλο δ έστι πυρός μέν πυχνότερον άέρος δὲ λεπτότερον (vgl. auch ούρ. Γ 5. 303, 11) als åqxý setzte. Und da Anaximander - im Unterschied von den anderen Ioniern - den Prozeß der Welthildung durchaus anders darstellte und darstellen mußte als den Naturprozeß, so ist die Annahme durchaus nicht nnmöglich, daß er für jenen (wie unzweifelhaft feststeht) das έκκρίνεσθαι annahm. für diesen dagegen das γεννάν πυπνότητι καὶ μανότητι.

<sup>2)</sup> Daß Anaximander für die Erklärung der µerafolad seiner Elementarsteffe anf Verölchtung hrw. Verdnunung der Materie sich hereich nahe, ist von vornherein mehr als wahrscheinlich, da sonst jede Möglichkeit, wie er die Übergänge von Teilen des einen Elementes in das andere erklären wollte, anzgeschlossen acheint Es ist eine ganz allgemeine Annahme der griechischen Physiker — die durch die Erkhrung gegehen war —, daß die vier Elemente.

Anaximander als die von Natur gleichen, zu gleicher Zeit aus dem außerkosmischen läntigop zu gleichem Range nebeneinander ausgeschiedenen vier Elemente fassen, oder mögen wir sie mit Thales, Anaximenes und Heraklit als die aus dem einen Grundelemente sich nacheinander entwickelnden Stoffe erklären, wonach also je drei Elemente dem einen Grundstoffe untergeordnet sind — sind absolut wandelbar ihrer Natur wie ihrem Volumen nach und lassen in stetem Wechsel Teile ihrer selbst in andere Elementarstoffe übergehen.

Diese stete Umbildung des einen Elementes in das andere und aus dem anderen findet aber eine bestimmte Begrenzung und Beschränkung. Es ist nicht ein regelloser Kampf aller Elemente untereinander, sondern es gibt ein Gesetz, eine Ordnung, an die sich die Naturprozesse halten, und der sie sich fügen müssen. Wie die im Feuerstoffe mit enthaltene Weltvernunft Heraklits dafür sorgt, daß alle Phasen seines Umwandlungsprozesses, wie sich derselbe durch die anderen drei Elemente hin vollzieht, streng im Rahmen dieses unwandelbaren Naturgesetzes bleiben, so müssen auch die anderen ionischen Physiker eine solche von der Natur gegebene oder gesetzte Ordnung angenommen haben, in die sich alle Entwickelungsphasen der Stoffe zu fügen gezwungen sind. Die Voraussetzung dieser Ordnung, an die sich alle Vorgänge der Natur halten müssen, ist der feste Sitz jedes Einzelelementes, die Verteilung des Gesamtraumes des Kosmos unter die vier Elemente. Alle Ionier sind darin einig, daß dem Feuer der höchste Raum im Kosmos zukommt, während die Luft den Zwischenraum zwischen Feuer und den anderen beiden Elementen einnimmt, die letzteren dagegen, Erde und Wasser, an das Unten gebunden sind. Denn für die Ionier kommt nur der über

durch kerröngs baw. magénng (ch µuşoqurefe) baw. µuyaluquefe) sich nutereinander unterscheiden und nicht das geringste Indizimu dafür vorhanden, daß tigendeine Forscher diese Annahme nicht geteilt habe. Vgl. Aristot. ofe, I°. 0.00, 9ff. Und zurs gult das Fener als rò kerrörenop, withered Luft, Wasser, Erde abstutend magénge sind: daber Actius 1, 3, 12 bei Hernklit rò magquefereror - pt. Nahm man also den Dengrang von Teilen des einen Elementes in das andere an (wie Anaximander tatafchlich annahm), so konte dieser Übergang nur durch Dergehen in intensivers  $maveriers_{ij}$  nuterfer; und magénge erdigen. Speziell wird berichtet, daß er annahm Hippol, ref. 1, 6, 7 drýpov, yinerðen etwar folgt doch, daß in dem dip kerröriers in mar argrifere vereinigt waren, sie sich je nachdem trenne Können. Zu beachten ist aber hier, daß Anaximander insofern von Anaximenes abweicht, als dieser den Wind dög maveropierse; sein 1884, withread Anaximander innegkeht die hartfrenes.

der Erdscheibe befindliche kosmische Raum in Betracht: die unter der Erde befindliche Hälfte des Weltenraumes findet noch keine Berücksichtigung, und es ist so für sie die Erde der Grund und Boden, auf dem und von dem aus sich die Sitze der Elemente erheben und bestimmen. In dieser räumlichen Anordnung der Elemente treten diese zugleich in eine Rangordnung ein: das Feuer als das im Raume höchste wird auch das dem Range nach höchste; ihm folgt die Luft; Wasser und Erde schließen sich wieder dieser an.')

Das Gesetz, welches nach der Auffassung der Ionier alle Naturvorgänge bestimmt und beherrscht, besteht nun, soweit wir urteilen
können, darin, daß jedes Element nur in das ihm unmittelbar benachbarte überzugehen vermag. Danach vermag das Feuer nur in
Luft, die Erde nur in Wasser sich zu verwandeln, während die Luft
sowohl in Feuer wie in Wasser, das Wasser sowohl in Luft wie in
Erde überzugehen vermag. Heraklit, in dessen Darstellung des Naturprozesses diese unwandelbare Ordunng am schärfsten hervortritt, hat
für dieselbe den Ausdruck der zérte ödőg und der feve ödőg geprägt. )
Er will damit zum Ausdruck bringen, daß die Natur für ihre regelmäßig sich vollziehenden Veränderungen immer denselben Weg geht,
der in der Umbildung des elementaren Stoffes einmal von oben nach
unten, sodann von unten nach oben sich bewegt. Und zwar findet

Diese riumliche Anordnung der Stoffe vertreten Anaximander [Plat.]
 Stome. 2; Anaximenes Hern. irris. 7, το αίσξο und περα algelechen Wessen erscheinen; Heraklit Actius 1, 28, 1 αίσξορο εώρα; αίσξορος Ζεές Strabo 1, 6 p. 3;
 Actius 2, 11, 4 οδρανόρ πέρινος. Die Stellen zeigen, daß alle dem πέρ die oberte Stelle geben, es also mit dem αίσξο identifizieren.

<sup>2).</sup> Anaximenes Stoffumbildung (oben S. 44f.) hält sich an die räumliche Reihenfolge der Elemente. Die Worte Hippol. eft. 1, 7, 9 2970-ras zie Grege de 75 gist is in in 1918 der Kreierig Erieraedun, 35 deuenpierig is zeit 75 gist is in in 1918 der reihen auch erfachlich das democheden betont wird, den Durchgang der Iragés als Wasserdampf durch die Laft ein, aus welcher letteren dann die weitere Verdännung sie zu Feuer macht. Über Heraklit allg, oben S. 45f., die Angaben Clem. Strom. 6, 16 p. 746, Max. Ty. oben S. 46,1,1 knuen b. Porph. antr. 10 lassen zur den Übergang von Feuer in Laft, von Laft im Feuer, von Wasser in Erfe, von Erde in Wasser, von Wasser in Erfe, von Laft über der erkenen Dad die doppelle dractbysieuss aus Wasser cincrecits, aus Erde anderseits dem nicht widerspricht, wird später zu zeigen sein.

<sup>3)</sup> Diog. L. 9, 9 πυκιούμενον γὰφ τὸ πῆφ ἐξυγραίνεσθαι συνιστάμενόν τε γίνεσθαι ἐδαφ, πηγείμενον δὲ τὸ ὑδαφ εἰς τῆν τράπεσθαι καὶ ταύτην όδον ἐπὶ τὸ κάτω είναι ἰίγει. πάλιν τε αὐ τῆν γῆν χείσθαι, ἐξ ῆς τὸ ὑδαφ γίνεσθαι, ἐκ δὲ τούτου τὰ λοιπά — αὐτη δὲ ἐστιν ῆ ἐπὶ τὸ ἀνω όδος: γχὶ. ἀκαι οὐτη δὲ ἐστιν ῆ ἐπὶ τὸ ἀνω όδος: γχὶ. ἀκαι οὐτη δὲ ἐστιν ῆ ἐπὶ τὸ ἀνω όδος: γχὶ. ἀκαι οὐτη δὲ.

diese normale Umwandlung der Elemente in der Weise statt, daß das den höchsten Raum im Kosmos einnehmende Feuer einen Teil seiner selbst in Luft, diese wieder Teile von sich in Wasser verwandelt, welches letztere wieder teilweise in Erde sich umbildet. Ist dieses die κάτω όδός des Naturprozesses, so geht die ἄνω όδός den entgegengesetzten Weg1), indem wieder in regelmäßigem Wandel Teile der Erde in Wasser, des Wassers in Luft, der Luft in Feuer sich zurückbilden. Und dieselbe Lehre, wenigstens nach ihren Grundzügen, läßt sich auch für Anaximenes voraussetzen: der Weg der Verdünnung und Verdichtung seines Grundstoffes ist derselbe, wie ihn Heraklit zeichnet: nur daß eben Anaximenes' Evolution des Stoffes von der Luft ausgehen muß, die nun nach der einen Seite sich in Feuer, nach der anderen in die übrigen Elemente verwandelt. Daß aber zugleich, wie vom Feuer eine Rückbildung in Luft erfolgt, so auch von den unteren Elementen eine solche in den Grundstoff der Luft stattfindet, dürfen wir mit Sicherheit annehmen.2) Über Anaximander

2) Hippol. ref. 1, 1, 2 rò di idec 700 tiégoς τουστον δταν μια δραλέτατος β, όρα άδομο — απανόμανο γόρα αλ δρακομανο διαφορος σμίτοθωι δταν γός το δρακομανο διαφορος σμίτοθωι δταν γός το δρακότες της και διαφορος του τίνης το διαφορος του διαφορος

fehlen uns auch hier wieder die Angaben, um über seine Auffassung des regelmäßigen Naturprozesses ein Urteil zu haben.

Wenn so, abgesehen von der besonderen Wichtigkeit des jeweiligen Grundstoffes in den Theorien des Thales, des Anaximenes und des Heraklit als des Ausgangspunktes aller Entwickelung, die Elemente bei den ionischen Physikern gleichmäßig am Naturprozesse teilzunehmen scheinen, so ist es doch unverkeunbar, daß das Feuerelement in der ionischen Physik bedeutsam vor den anderen Elementen hervortritt. Und es ist weiter wichtig, daß der Einfluß, die Einwirkung dieses Feuerelementes auf die anderen Elemente den Forschern vorzugsweise in der Sonne, im Sonnenfeuer konzentriert, von der Sonne ausgehend erscheint. So läßt schon Anaximander durch das Sonnenfeuer ein unausgesetztes Verdampfen der tellurischen Wassermasse stattfinden, wie er nicht minder die Entstehung der Winde, die Bildung organischer Lebewesen auf die Kraft und die Wirkung der Sonne zurückführt. Auaximenes spricht es bestimmt aus, daß die Jahreszeiten und ihre Wandlungen allein auf die Sonne zurückgehen. Und daß für Heraklit das Feuer, das ätherische Feuer, das eigentliche ποιοῦν in der Natur ist, braucht hier nur angedeutet zu werden.1) Für Heraklit ist es das Feuer allein und ausschließlich, welches, in die übrigen elementaren Stoffe eingehend, sie bewegt und belebt, sie beseelt und durchgeistet und so zugleich alle Umwandlungen und Übergänge der Elemente ineiuauder bewirkt. In dieser Erfassuug der Natur von seiteu der ionischen Physiker kommt die letztere als die eine, die einheitliche, zum Ausdruck. Erscheint die Erde als der feste Aggregationszustand des Stoffes, so wird das Wasser zur flüssigen, die Luft zur gasförmigen Aggregatiousform desselben, währeud das Feuer die bewegende und schöpferische Kraft wird, welche an der Gestaltung des Stoffes arbeitet und ihn aus der einen Form in die andere überführt.

yarfales tip yfr (wo das spáryr nicht en premieren, da das Wasser als Mittelstafe zwischen Laft und Erde früher gebildet sein muß); ans der Erde scheidet sich sodiann wieder (der dras 366; Hieraklits entsprechend) die lagis Hippol. ref. 1, 7, 5, welche ágenosafry (d. h. in Laft sich rückbildend und ans dieser noch wieder sich verdünnend) lein himmlischen Gebilde des zie berrorbringt.

<sup>1)</sup> Vgl. für Anaximander Aristot μετεφο B.1. 383 b 6; Aetius 3, 7, 1; 5, 19, 4. Anaximenes Aetius 2, 19, 2. Von Heraklit vgl. die Worte Clem. Strom. 5, 105. p. 711 P. xögnov (τόπθε) (Plnt. de an. procreat. 5, 1014 A) τόν αθτόν ἀπάντενα στος 19 θεθο οθτε ἀτθόρατον Εποίρανο, ἀλλ' ψ αθι καὶ Ιστιν καὶ Ιστια πὰς ἀκί-τον, ἀτατάμενο μέσρε καὶ διακθέρντέμενον μέτρα.

Diese Umbildung der Elemente, durch welche der Naturprozeß in seinen wechselnden Phasen geschaffen wird, hat ihren Mittelpunkt, ihre καταστροφή, in dem Momente, in welchem die κάτω όδός zur ἄνω όδός sich umwendet, d. h. die abwärts gerichtete Evolution sich wieder aufwärts kehrt. Es ist deshalb dieser Moment des Prozesses von höchster Bedeutung für das Verständnis der Naturvorgänge überhaupt, aller atmosphärischen Wechsel und meteoren Erscheinungen, und ohne genaue Erkenntnis ienes Aktes werden wir nicht zum Verständnis dieser gelangen. Es vollzieht sich aber diese Umkehrung der xáro ôðóc zur avo ôðóc in der Weise, daß die irdischen Elemente, wie wir sie bezeichnen dürfen, d. h. Erde und Wasser, Teile ihrer selbst ausscheiden, die nun, ihren Weg aufwärts nehmend, alle die genannten Einzelvorgänge in der Atmosphäre hervorbringen, zugleich aber auch bis in die ätherischen Räume des himmlischen Feuers vordringen und so den Kreislauf vollenden, der sich vom Feuer des Himmels abwärts durch die Atmosphäre zu Wasser und Erde bewegt und nun umgekehrt von Wasser und Erde durch die Atmosphäre zum Äther und himmlischen Feuer aufwärts steigt. Diese tellurischen Ausscheidungen von Wasser und Erde faßt das griechische Altertum als ἀτμίς und ἀναθυμίασις zusammen und sie sind, wie gesagt, der Mittelpunkt des ganzen Naturlebens, der Schlüssel für das Verständnis aller meteoren Vorgänge. Während Anaximander und Anaximenes, soweit wir sehen können, nur die Ausscheidung aus dem Wasser kennen und für ihre Lehre verwerten, hat Heraklit zuerst die Ansicht vertreten, daß auch die Erde selbst Stoffe ausscheidet, welche, gleichfalls aufwärts steigend, bestimmte Veränderungen in den höheren Regionen des Kosmos hervorbringen.1) Diese doppelte Art tellurischer Ausscheidungen aus Wasser und Erde -, wie sie Heraklit lehrt, ist von den späteren Physikern angenommen, von Aristoteles im einzelnen begründet und zum Ausgangspunkte seines meteorologischen Systems gemacht: sie beherrscht und bestimmt fortan alle meteorologische Forschung.

Wenn wir so die gesamte ionische Physik die Lehre von der Wandelbarkeit der Elemente und von den Übergängen des einen in das andere vertreten sehen, so drüngt sich die Frage auf, auf welchem Wege die Ionier zu dieser sie beherrschenden Überzeugung gelangt

<sup>1)</sup> Über Anaximandros vgl. Hippol. ref. 1, 6, 6 ff., wo vom ἐξατμίζεθθα, den ἀτμοί, der ἀτμός die Rede u. a. St.; über Anaximenes Hippol. ref. 1, 7, 5 (ἐκμάς). Die doppelto tellurische Ausscheidung Heraklits Diog. L. 9, 9, 11 u. a. St. Über tellurischen Ausscheidungen im allgemeinen unten Kan. 4 des sreziellen Teiles.

sind. Und da kann es meiner Ansicht nach nicht zweifelhaft sein. daß diese Lehre der unmittelbare Ausdruck der sinnlichen Beobachtung und Erfahrung ist.1) Da der Rauch als Phase im Leben, in der Entwickelung des Feuerelementes aufgefaßt worden ist, so hat man in demselben, dessen ausscheidende Wasserdämpfe sich als Wolke über dem brennenden Feuer lagern, die Umbildung, die Verwandlung dieses letzteren in Luft und Wolke zu erkennen geglaubt. Diese Luftansammlung in der Wolke entladet sich aber wieder in Regen: es wandelt sich so das Luftelement in das Wasserelement. Die enge Wechselbeziehung von Wasser und Erde endlich ist ein von der gesamten griechischen Philosophie angenommener Glaubenssatz: im Meerschlamm geht das Wasser in Erde über. In dieser Auffassung erscheinen die verschiedenen Elemente nur als Umwandlungen, als Wandlungsprozesse: jedes Element ist potentiell in dem anderen enthalten. Geht diese Beobachtung von dem irdischen Feuer aus, so scheint nun das himmlische Feuer einen gleichen Entwickelungsgang aufzuweisen. In dem Heraustreten leichter weißer Wölkchen aus der Tiefe des Feuerhimmels, die sich allmählich schwerer und dunkler gestalten, um sich schließlich in Wasser aufzulösen, erkennt der Beobachter dieselben Phasen der Umbildung des Feuerelementes in Luft und Wasser. Und umgekehrt sieht er das Wasser in Luft verdunsten und verdampfen; er sieht nicht minder die zu Wolken verdichtete Luft allmählich leichter und dünner werden, bis sie sich völlig in das Licht und den Glanz des Äthers auflöst: auch hier vollzieht sich ihm die Rückwandlung der Elemente in denselben Phasen zum Urfeuer. Aus diesen Beobachtungen, dürfen wir annehmen, hat sich der antiken Spekulation die Lehre von den Übergängen des einen Elementes in das andere gestaltet: sie ist für die Dynamiker unter den Physikern die herrschende geblieben, und nur die mechanische Richtung in der griechischen Physik hat sich, wie wir sehen werden, von ihr emanzipiert.

<sup>1)</sup> Daß die fonier in der Setung der Elemente und in der Annahme einer steten Verfaderung nad Umbildung derselben eineinader nicht eine willktrilch ersonnene Nenerung eingeführt haben, sondern daß sie damit nur Erfahrungstatsanben, mit ein der in der sie übrigens sehon im Volksglanben zum Ausdruck gekommen waren, fäsiert und formuliert haben, ist selbstereständlich, so wenig dieser Gesichtspunkt blaing betont und nerknant sit. En mud deshabl ab ein Verdienst Teichmüllers anerkannt werden, daß er diesen Gesichtspunkt N. Studien 1,5 zff. energisch geltend gemacht hat. Und wenn seine Erklürungen auch in einzelnen Punkten als unzutroffend bezeichnet werden müssen, im Prinzip wie in den Grundsfenn hat er recht.

The viewenent tenanteries her impries Provide. That's und Anarmander, Americans in Leading and in sich geschlossene Leitmennur De. ve will wiere incurch ihr characteristissies bearing emit, ind one deser mer Physiker einen Urstoff annmnnt, aus iem er ne anneren Elemente hervorgehen litte. Ander linen migen mer men men reen aniere Forscher eine kurze Erwählung inden, die sien ein an die Lehren des einen und des anderen jener vier lomer ungesen seen haben. Es sind dieses Hippon von Rheginn und I genes -n ho-dona. Und zwar hat der erstere de Leure des Tindes, der leurer belenige des Anaximenes wieder aufgenommen und forgrenlisst. Es hat also Hippon das Wasser als ien Unsuff resent, sus bem alle anderen Elemente hervorgegangen smil - ner msitten bezeichnet er doch einen Fortschritt gegen Thues, als er nem Wasser das Feuer gegenüberstellt, weiches er zwar erst aus bem Wasser entstehen läßt, dem er daan iber giesenen lang mis besem einfaunt. So vertritt das Wasser die missinen, has Fener die riveren Stoffe, und aus ihrem Zusammenwrien emstenen alle Tinge und alle Veränderungen in der Weit. Und mit bem Fener einer-, dem Wasser anderseits fallen wieder Le Francisca von Kilbe und Warme zusammen, die als die ergentzien nittemben unt bewegenden Kräfte erscheinen

Wie Hippon dem Thales, so somhelt som Thogenes dem Anaximones an.<sup>2</sup>). Dieser Anschlitz scheum ein so gemaner it sein, daß er

9. Ding. L. 9, 57 eracyties stem τον angel, weaturey interprets all sates for the flag retractiveness and injunctiveness constraints direct the subject. Bound upon 26, 1 Therefore Try and servery constraints direct the subject indictor, A of superpretises and increasing continues and additions, A of superpretises with increasing continues and makeriam, deep one of the continues are makeriam, deep one composite direct end come one composite direct continues are makeriam, deep one composite direct.

auch in Einzelheiten dieselbe Lehrmeinung vertritt, wie sein Vorgänger. Aus dem unendlichen ang bildet sich zunächst der einzelne bestimmte Kosmos, in dem wir leben, neben dem es aber unendlich viele andere gibt. Ans der Verdichtung und Verdünnung der Luft gehen dann in dem Einzelkosmos die anderen Elemente hervor, die somit nur als Metamorphosen des Urelementes erscheinen. Und wieder sind es die Kräfte von Kälte und Wärme, die bei der Umwandlung der Elemente, wie bei der Umgestaltung der Dinge im einzelnen tätig sind. Simplicius hat uns eine nicht unbeträchtliche Zahl von Bruchstücken ans der Schrift des Diogenes erhalten, die in höchst interessanter Weise seine Lehre zum Ausdruck bringen. Ausgehend wieder von der Tatsache, daß der Kosmos aus den vier Elementen besteht, und daß eine stete Vermischung dieser Stoffe stattfindet, glanbt er eine Erklärung für die Möglichkeit solcher Mischungen nur in der Annahme finden zu köunen, daß diese Elemente nicht jedes eine lolav quoiv haben, sondern ihrer Natur und ihrem Wesen nach auf einen Urstoff zurückgehen, in den sie auch immer wieder sich zurückbilden. Als solchen Urstoff faßt er, wie gesagt, die Luft, die ihm mit der Gottheit identisch ist: Luft ist vor allem die Seele; aber auch alle übrigen Dinge beruhen auf Umgestaltungen und Umbildungen dieses einen Urstoffes.1)

rationis, aine qua nihil ex co fieri posset; Philod. piet. 6b. p. 70 vès dique cérèsciair soujeus egrés. Die Wechselberichung xrischen Luft; und Wasser Aristot. prince, B 2, 355a 21. Über #squörn; und wugeirn; Aristot. prin. A 6, 325 b 12f. Limilheiten werden später zu besprechen sein. Im allgemeinen Zeller 1¹, 254 ff.; Samher 17 ff.; Gompers 1, 305; Wepold, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1, 161; Gell., Philos. Monatabette 26, 267—270; Sammlung der Fragmente von Panserbieter, Leipzig 1850. Vgl. zu Diogenes noch Kap. 2 des speciellen Tell.

Das mag genügen zur Charakteristik dieser beiden Männer, die einen entscheidenden Einfluß auf die physikalische Forschung nicht ausgeübt haben.<sup>1</sup>)

## DRITTES KAPITEL.

## DIE PYTHAGOREER.

Wenn die Ionier die Natur und ihre Erscheimungen nur nach dem ihnen zugrunde liegenden Stoffe untersnehten, so erscheint die Naturauffassung der Pythagoreer<sup>3</sup>) wie eine bewußte Opposition gegen die Lehre der Ionier. Der Betrachtung des Stoffes setzten sie die Betrachtung der Form entgegen.<sup>3</sup>) Aristoteles bezeugt ausdrücklich, daß die Forschung der Pythagoreer ebenso wie die der anderen Phy-

Auf untergeordnete Lehren der Ionier und ihrer Nachfolger ist hier nicht einzugehen. Als eine Kuriosität mag aber erwähnt werden, daß Ion aus Vorliehe für die Dreizahl das Wasser als selbständiges Element ansschaltete Isoor. antid. 268; Philopon. yss. 207, 18 Vitelli.

<sup>2)</sup> Vgl, üher sie im allgemeinen Chaignet, Pythagore, Paris 1873; Zeller a. a. O. 15, 279 ff.: A. Döring, Wandlungen in der pythag, Lehre im Arch, für Gesch, der Philosophie 5, 503 ff.; Gomperz, Griech, Denker 11, 81 ff.; Baenmker a, a, O, 33 ff.; W. Baner, Der ältere Pythagoreismus, Diss. von Bern 1897. Zeller hat Sitzungsherichte d. Berl. Ak. 1889, 985 - 996 die ältesten Zeugnisse üher Pythagoras und seine Lehre zusammengestellt; ehenso Diels, Vorsokr. 26 ff.; 32 ff; 278 ff. Diogenes Laertius gibt uns im ersten Kapitel des achten Buches eine eingehende Darstellung von Pythagoras' Lehen und Lehre: die letztere schöpft er aus Alexander Polyhistors Schrift φιλοσόφων διαδοχαί, die, anf unbekannte pythagoreische Onellen zurückgehend, bestrebt ist, der Lehre der Pythagoreer vor deren Verschmelzung mit anderen Systemen gerecht zu werden. Im übrigen verweise ich auf meine Ahhandlung "Aristoteles' Berichte üher die pythagoreische Lehre", welche im nächsten Hefte des Philologus (1907) erscheinen wird. Ich suche in derselhen nachzuweisen, daß das Grunddogma der pythagoreischen Lehre die Scheidung in ἄπειρον und πέρας ist; in jenem wird der ungeordnete Stoff, die άόριστος ύλη, zum Ausdrucke gehracht, in diesem die Form als solche, das είδος, dessen einzelne Maßverhältnisse, πέρατα, zngleich als Zahlen, άριθμοί, gefaßt und erklärt werden.

<sup>3)</sup> Ähnlich ist dieser Gesichtspunkt schon von Boeckh, Philolaos, Berlin 1819, S. 39 ff. ansgesprochen: der ionischen Weltanffassung tritt in Pythagoras die dorische gegenüber.

siker der Natur galt'): aber während die Ionier ausschließlich, wie gesagt, ihr Interesse dem Stoffigehalt der Dinge zuwandten, hatten für Pythagoras und seine nächsten Nachfolger in erster Linie die äußeren Formen, Gestalten und Größenverhültnisse Interesse. Man ist jetzt zwar geneigt, den Anteil des Pythagoras an den Resultaten wissenschaftlicher Forschung möglichst zu beschränken: nachdem wir aber gesehen haben, zu welcher Höhe der Spekulation und Abstraktion sehon die ersten Ionier gelangt sind, wird es nicht angehen, die Bedeutung des Mannes, den Mit- und Nachwelt stets als ein Wunder angestaunt hat, herabzusetzen. Wenn in den auf Theophrast zurückgehenden Referaten bestimmt zwischen Pythagoras und den Pythagoreren unterschieden wird, so dürfen wir annehmen, daß Theophrast tatsächlich nach bestimmten Kriterien einzelne Teile der spiter verbreiteten pythagoreischen Lehre auf Pythagoras selbst zurückführen zu dürfen glaubte.)

Pythagoras hat also, wie gesagt, den Formen der Dinge seine Aufmerksamkeit zugewandt und die von ihm begründete Schule hat dieses sein Interesse geteilt und die auf die Erklärung derselben gerichtete Forschung fortgesetzt und vertieft. Denn die Form gibt dem Dinge erst sein charakteristisches Gepräge, und wie für Aristoteles das stoffliche Element der Dinge nur die Bedingung des natürlichen Daseins, die Endursache dagegen die wahre Ursache der Dinge und

Ατίατοτ, μεταφ. Α 8. 989 h 29 ff. οἱ μὲν οἔν καλούμενοι Πυθαγόρειοι διαλίγονται μέντοι και πραγματεύονται περὶ φύσεος πάντα — ὡς ὁμολογοθντες τοις ἄλλοις φυσιολόγοις ὅτι τό γε δν τοῦτ' ἔστιν ὅσον αἰσθητόν ἔστι καὶ περιείλησεν ὁ παλούμενος οδραγός.

<sup>2)</sup> So nenat Theophrast bei Actius 2, 6, 2 bestimmt Hoθeryδρας, wherend er an anderen Stellen Φιλίδιος ὁ Hoθeryδρας, oder των Hoθeryδρας wherend er an Indeen Stellen Φιλίδιος ὁ Hoθeryδρας οder των Hoθeryδρας Μετράθρας Μεράμος Von den Hoθeryδρας αποτευλικός από με α

ην δί τις έν κείνοισεν άνης περιώσεια είδώς, δς δή μήκετου περιπίδου έκτήσετο πλούτου παντοίων τι μάλετα σοφούν έκτήσενος δργων· όππότε γάς πάσχοιν δρέξειτο περιπίδεσειν, έει δ΄ γε τών δυτων πάντων λεύσσοκεν ξιαστον και τε δέκ. ἀνθρώπων και τ' είνους ειδωνεσειν.

daher die bewegende und formgebende Kraft die Hauptsache ist, so hat schon Pythagoras die Bedeutung der Form als das eigentliche Wesen der Dinge erkannt. Und da iede Form auf ein gewisses Maßverhältnis zurückgeführt werden kann, dessen allgemeinster Charakter sich als Zahl bezeichnen läßt, so werden ihm und seinen Schülern alle Dinge nach ihren Formumrissen zu Zahlen und Zahlverhältnissen. Aristoteles hat sich oft mit den Pythagoreern und ihrer Lehre beschäftigt, aber er sagt nirgends, daß dieselben die Zahl als stofflichen Inhalt der Dinge aufgefaßt haben. Das Gewöhnliche ist, daß Aristoteles in seinen Referaten die Zahlverhältnisse der Pythagoreer als Gleichungen auffaßt, durch welche die Formverhältnisse und Maße der Dinge ihren Ausdruck finden.1) Sie sind die mathematischen Gleichungen, die in ihrer Rechnung genau den stofflichen Dingen und ihren Verhältnissen entsprechen. Sie sind Nachahmungen der Dinge und ihrer Maße selbst. Und gerade weil sie sich den Formen, den äußerlich sichtbaren Oberflächen in Seiten und Flächen und Winkeln und Kanten, anschließen, drücken sie nach der Ansicht der Pythagoreer klarer und verständlicher das Wesen der Dinge aus, als dieses durch ein Eingehen auf den stofflichen Inhalt geschieht und geschehen kann. Wenn daher Aristoteles einmal sagt, daß die Pythagoreer in den Zahlen mehr als in Feuer, Erde, Wasser Abbilder der Dinge zu sehen meinten, so will er damit nicht sagen, daß sie den

Aristot, μεταφ. A 5, 985 b 26 έπεὶ δὲ τούτων (τῶν μαθημάτων) οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρώτοι, έν τοίς άριθμοίς έδόκουν θεωρείν όμοιώματα πολλά τοίς ούσι καλ γινομένοις, μάλλον η έν πυρί και τη και ύδατι: damit ist nicht gesagt, daß sie πος, τη, εδως Cherhaupt ignorierten, sie behaupteten nur, daß die Dinge ihre charakteristische Signatur mehr durch die Zahlen, d. h. ihre äußeren Formen und Maße, als durch den ihnen zugrunde liegenden Stoff von Feuer, Erde usw. erhielten. Wie hier Aristoteles die Zahlen nur als ομοιώματα der Dinge faßt, so halt er daran auch im folgenden fest 985 h 32 ff. τὰ μὲν ἄλλα τοῖς ἀφιθμοῖς έφαίνετο την φύσιν άφωμοιῶσθαι πάσαν (oder πάντα Bonitz). Die Dinge selhst existieren hiernach auch ohne die Zahlen und Maße; die letzteren erscheinen nur als όμοιώματα und όμολογούμενα 986 a. 4 καὶ δσα είχον όμολογούμενα δεικνύναι έν τε τοῖς ἀριθμοῖς καὶ ταῖς ἀρμονίαις πρὸς τὰ τοῦ ούρανοῦ πάθη καὶ μέρη καὶ πρὸς την όλην διακόσμησιν, ταθτα συνάγοντες έφήρμοττον: Auch hier sind die ούρανοθ πάθη καὶ μέρη und ή όλη διακόσμησις, also die gesamten Teile der stofflichen Welt, existierend, zu denen nun in den Zahlen und Maßverhältnissen Analogien gesucht und gefunden werden. Wenn die Pythagoreer μεταφ. A 6, 987 h 11 μιμήσει τὰ όντα φασίν είναι των άριθμών, so ist damit doch aufs bestimmteste ausgesprochen, daß die Dinge nur ihre Formen von den Zahlen entlehnen. Und so sagt auch Aristoxenus (Fragm. hist. Graec. II, 289. fr. 81) hei Stob. 1, procem. 6 (p. 20, 5 Wachsm.) von Pythagoras πάντα τὰ πράγματα ἀπεικάζων role dostuote.

Dingen überhaupt nicht den Stoff von Feuer, Erde, Wasser beilegten, sondern nur, daß ihnen die Zahl- und Formerhältnisse der Dinge diese letzteren Wesen genauer und verständlicher wiederzugeben schienen als der stoffliche Inhalt, der sich doch nach seiner genauen Zusammensetzung in den meisten oder in sehr vielen Fällen überhaupt nicht konstatieren läßt. Denn bei den Mischungs- und Übergangsverhältnissen der Stoffe mit- und ineinander, welche bei den Erklärungen der Ionier die natürlichen Dinge und Geschehnisse eingehen, mußten immer wieder Zweifel auftauchen, aus welchen Elementen dieses oder jenes Ding bestand.

Die Zahl ist also für die Pythagoreer nur das Charakteristische an den Dingen, die ohne sie unbekannt sind. Denn ohne die Zahl, d. h. ohne die bestimmten Verhältnisse ihrer żergérizer wäre nichts von den Dingen zu sehen: sie allein macht die Dinge verständlich und verleiht ihnen Körperlichkeit, d. h. die bestimmte körperliche Einzelform, die eben an dem Dinge das Signifikante.)

Wir dürfen also keineswegs den Worten des Äristoteles entnehmen, daß die Zahlen von den Pythagoreern als den stofflichen Inhalt der Dinge ausmachend angesehen sind, sondern nur dieses, daß die Zahlen dem Inhalt die üüßere charakteristische Form geben. Alle Dinge, sagt Philolaso, haben Zahlen: damit drückt er klar und deutlich die Tatsache aus, daß kein Ding existiert, das nicht in seinen äußeren Formen gewisse Maßverhältnisse zum Ausdruck bringt; er augt damit aber zugleich, daß die Dinge nicht Zahlen sind: die Dinge nach ihrem stofflichen Inhalt existieren auch ohne die äußeren Formen.<sup>5</sup>)

<sup>2)</sup> Die Worte des Philolaos bei Stob. 1, 21 (p. 188 Wachsm.) lauten: καὶ κάτα γε μὰν τὰ γιγναθαζωμεν ἀρίθμο ἔχονει. οὐ γὰο ρίδν το σόθλυ ότε νογαθημεν ότε γναθθημεν ἄνεν τούτον. Sehr bezeichnend wird hier nur gesagt, daß die Erkenntnis der Dinge nur durch die Zahlen vermittelt wird: denn es

Es ist natürlich, daß die Pythagoreischen Schriften den völlig neuen Denkgehalt, den ihre Lehre von den Zahlen ausmachte, nur unbeholfen und schwer verständlich zum Ausdruck gebracht haben. Und es ist ferner verständlich, daß selbst ein Aristoteles Mühe hatte. die Lehrmeinung der Pythagoreischen Schule in adäquater Weise wiederzugeben. Dadurch erklärt es sich zur Genüge, daß in den Referaten über die Zahl und ihr Wesen manche Unklarheiten uns begegnen. Für Aristoteles bot sich am nächsten der Vergleich mit dem sloog der Dinge. Da er aber auch dieses keineswegs einheitlich in seiner Sprache formuliert, sondern wechselnd bald diesem bald der ὑποχειμένη ΰλη, bald dem aus ῦλη und είδος gebildeten Dinge selbst die Bezeichnung ovola gibt, so kann man sich nicht wundern. daß er auch in bezug auf den doutuos der Pythagoreer in Inkonsequenzen verfällt, die geeignet sind, unser Verständnis von dem Wesen der Pythagoreischen Zahl zu trüben. Nach dem Gesagten stehe ich nicht an zu behaupten, daß der ἀριθμός des Pythagoras und seiner Schule nur die äußere Form der Dinge betrifft: er bezeichnet die Zahl- und Maßverhältnisse der Oberflächen, durch welche allein die Erkenntnis der Dinge selbst vermittelt und geschaffen wird.1)

ist allein die Zahl, d. h. die äußere Form und Oberfläche der Dinge, welche sich dem Ange des Beobachters darbietet; die eigentliche Tan der Dinge ist davon völlig nnabhängig. Daher (Philol, bei Stob. 1, procem. p. 17 Wachsm.) γνωμικά (so cod. F; Wachsmuth schreibt κανονικά) γάρ ά φύσις ά τῶ άριθμῶ καὶ άγεμονικά καὶ διδασκαλικά τῶ άπορουμένω παυτός καὶ άγνοουμένω παυτί, οδ γάο τις δύλον ούδενι ούδεν των πραγμάτων ούτε αύτων ποθ' αύτά, ούτε άλλω ποτ' άλλο, αί μή ής άριθμός και ά τούτω έσσία. νον δέ ούτος κατάν ψυγάν άρμοσθων αίσθήσει πάντα γνωστά και ποτάγορα άλλάλοις κατά γνώμονος φύσιν άπεργάζεται, σωματών και σχίζων τως λόγως χωρίς έκάστως των πραγμάτων, των τε άπείρων και των περαινόντων. Nichts kann dentlicher sein, als daß die Zahl hier der Oberfläche des Dinges entspricht, die als solche zum sidoc und zur μοοφή desselben wird und allein die Erkenntnis des Dinges bringt oder vermittelt: die Dinge selbst existieren an und für sich anch ohne die Zahlen. Wenn es bei Stob. 1, procem. (p. 20 Wachsm.) in Pythagoras' Sinne heißt τά τε άλλα άριθμός έχει και λόγος έστι πάντων των άριθμών πρός άλλήλους, so besagt das im wesentlichen dasselbe.

Wenn wir damit ein richtiges Verständnis von dem Wesen der Pythagoreischen Zahl gewonnen haben, so fragt es sich nun für uns speziell, wie Pythagoras und seine Schule den Stoff aufgefaßt und wie sie sich den Elementen, die bislang Kern und Mittelpunkt aller Forschung gebildet hatten, gegenüber gestellt haben. Eine Lengnung des Stoffes als solchen lag den Pythagoreern völlig fern: derselbe war ihnen im Gegenteil als das eigentliche Substrat der Dinge so selbstverständlich, daß sie ihn fast völlig ignorierten, eben weil die Definition der Form im Mittelpunkte ihres wissenschaftlichen Interesses stand. Aristoteles bezeugt es ausdrücklich, daß die Pythagoreer in den Fragen nach dem Stoffe und nach der Bewegung den älteren Systemen sich anschlossen, und daß sie nur über die Zahl, d. h. nach unserer Auffassung über die Form der Dinge, etwas Eigenes gaben. Dieses l'ô10v der Pythagoreer bezeichnet er als sehr primitiv und unbeholfen gedacht und ausgedrückt, womit er selbst die Möglichkeit von Mißverständnissen andeutet. Aristoteles sagt aber weiter ausdrücklich, daß die Pythagoreer überhaupt fast nichts über den Stoff der Dinge sagten, eben weil sie über denselben nichts Besonderes, d. h. Originales zu sagen wußten. Damit wird aufs bestimmteste, wenn auch zunächst nur negativ, erklärt, daß die Pythagoreer einen Stoff, und zwar denselben, welchen die älteren Forscher statuiert hatten, auch ihrerseits aufstellten, der als ὑποκείμενον den Dingen zugrunde lag.1)

so daß τὰ ἀριθρών τὰ ἔντα ἰέγοσεν und τὰ γούν διαφέρεται ποροάστουσε τος εάρασε, κρι ἐξ εκένεν» Γεντον τόν ἐς ἀριθρούς για τος εάρασες, κρι ἐξ εκένεν» Γεντον τόν ἐς ἀριθρούς κριστικού που που ενέιπετα τος εάρασες κριστικεία μια σε εκένει τος τον ενέικε τος εκένει τος εκένει

<sup>1)</sup> Aristoteles gibt im Anfange stinet μεταγουικά einem Abrild der Geschichte der Philosophie. Bei der Rekspitulation der bisherigen Ausführungen A 5. 987a 2 nennt er als das Resultat der Forsebung die Setung einer degt συμετική (in den Elementen) und einer degt μετγεική. Wenn er unn 13 hinnafügt ein 81 Πεθαγομανια δεό με νέας έρχε κατά τον απόν είργασε αγόσον, τοσοθενο 81 προσειθότουν 3 και 18 αδώ fetsu απόσ», worant das Zahlprinnip folgt, so ist doch klar, daß damit die Übereinstimmung der Pythagoreen in den Fragen

Dieser Umstand, daß die Pythagoreer die Frage nach dem Stoffe, d. h. nach den Elementen, als ohne Interesse für sie aus ihren Untersuchungen in älterer Zeit ausschlossen, erklärt es völlig genügend, daß wir so wenig darüber erfahren, wie und in welchen Modifikationen sie den Stoff auffaßten. Aber dieses wenige, was wir über ihre Auffassung der Elemente erfahren, genügt vollkommen, uns eine richtige Vorstellung von ihrer Lehrmeinung zu geben. Aristoteles spricht es mit Berufung auf die eigenen Schriften der Pythagoreer mit klaren Worten aus, daß diese, was die Hyle betrifft, die ovola der Dinge aus den Elementen bestehend erklärten: damit werden die στοιχεία bestimmt als materielles Prinzip der Dinge anerkannt; die στοιχεία können hier aber nur die bekannten vier Elemente des ionischen wie des Aristotelischen Lehrsystems sein. Und daß die Pythagoreer auch insofern der Ansicht der älteren Philosophen sich anschlossen, daß sie die Elemente nicht wie eine starre, unbewegliche Masse, sondern in steter Umbildung bewegt auffaßten, geht daraus hervor, daß nach einer völlig glaubwürdigen Angabe schon die älteste Formulierung der Pythagoreischen Lehre die Fin überhaupt als flüssig und stetig veränderlich charakterisierte. Wenn daher Alexander Polyhistor die Lehre von den Elementen als einen selbstverständlichen Teil des Systems der Pythagoreer bezeichnet und zugleich ihnen die unausgesetzte Umbildung des Stoffes zuschreibt, so ist kein Grund vorhanden, diese Angabe in ihrer Richtigkeit anzuzweifeln.1).

nach dem Stoffe wie nach der Bewegung mit den ülteren Forschern auf bestimmteste nauegerprochen wird. Es Rönnen daher die Worte A. 8. 90an 16 die zuge trebe in der der Stoffe der Stoffe der die Worte A. 8. 90an 16 die zuge der der Stoffe natesproduct, Stoffe der Stoffe der Stoffe natesproduct, Stoffe der S

<sup>1)</sup> Schon in der Angabe des Aristoteles μεταφ. A 8. 989 h. 29, daß die Pythagoreer ταίς μέν άρχείς και τοίς στοιχείος έκτοπατέρας χούσται τόν φυσιολόγων, liegt ausgesprochen, daß sie tatsüchlich die στοιχεία berücksichtigten, wenn sie sich über dieselben auch ungeschickter und nazutreffender ausließen

Wenn also schon bestimmte Zeugnisse für die Annahme sprechen, daß das Pythagoreische Lehrsystem von Anfang an den Stoff der Dinge nach den bekannten, von den Ioniern vertretenen vier Elementen angenommen und gelehrt habe, so ist jeder Zweifel ausgeschlossen, daß Philolaos diese Vierheit der Elemente in seinem Systeme aufs eingehendste begründet hat. Wie ist es möglich, darf man fragen, daß Philolaos, wenn der elementare Stoff in den Anfängen der Pythagoreischen Schule geleugnet war, seinerseits plötzlich denselben als integrierenden Bestandteil seines Lehrsystems aufnahm? Ich denke, eine solche nachträgliche Aufnahme wäre eine völlige Umdrehung der ganzen Pythagoreischen Lehre gewesen, da damit auch die Auffassung der Zahl sich durchaus verschieben mußte. Wird die Lehre von den vier Elementen von Philolage vertreten und hebt kein Bericht auch nur mit leisester Andeutung hervor, daß Philolaos damit allen Pythagoreischen Traditionen ins Gesicht geschlagen habe, so ist das ein bestimmter Beweis dafür, daß diese Lehre von den vier Elementen ein Gemeingut der Pythagoreischen Schule war. Des Philolaos Stellung ist nur so zu erklären, daß er diesen speziellen Teil des Systems, der bislang aus dem Grunde vernachlässigt war, weil der Ausbau des Neuen, die Begründung und Ausführung der Zahl als der Form der Dinge, alle geistige Kraft in Anspruch genommen hatte, nun seinerseits darstellte und im einzelnen ausführte.

Scheint sich also des Aristoteles Angabe, die Pythagoreer hätten die Elemente kaum erwähnt, daher zu erklären, daß dieselben diesem

als die anderen Physiker. Da aber Aristoteles im folgenden nur von den åqzal spricht (αὐτάς), so scheint es, daß Aristoteles in Wirklichkeit bei αἰ ἀρταὶ καὶ τά στοιχεία nur die ersteren im Sinne hat. Kann man hier also zweifelhaft sein, so ist dagegen die Stelle perap. A. 5. 986 b. 6 folkass d' dig fr Tlng eldes rà στοιχεία τάττειν: έκ τούτων γάρ ώς ένυπαρχόντων συνεστάναι καί πεπλάσθαι wasi the obside entscheidend. Indem Rothenbücher (Das System der Pythagoreer nach den Angaben des Aristoteles, Berlin 1867) nur den Satz folkess berücksichtigt, den folgenden έπ τούτων ignoriert, kommt er zu einer völlig falschen Auffassung der Stelle. Daß hier die oroszeta als materielles Prinzip anerkannt werden, scheint mir klar, wenn auch Bäumker and Zeller dieses leugnen. Damit stimmt des Aristoteles Notiz év rois 'Aprersiose Damase, princ. 2, 172 R. (fr. 207 Rose; 201 Berlin) Hudayopav allo riju ülnu nalelu dis bevorin nal del allo nal allo 7sróperor (Diels Vorsokr. p. 264, 24), was inhaltlich mit Actius 1, 9, 2 stimmt, wonach alle Physiker um Thales und Pythagoras, sowie die Stoiker die 51n als τρεπτή και άλλοιωτή και μεταβλητή και δευστή δλη δι' δλης darstellten. Vgl. Diog. L. 8, 25 τὰ στοιχεία είναι τέτταρα πύρ ῦδωρ γήν ἀέρα: μεταβάλλειν δὲ καὶ τρέπεσθαι δι' όλων καὶ γίνεσθαι έξ αύτων κόσμον.

Teile der Physik keine Aufmerksamkeit schenkten, so bietet dennoch der Ausspruch eine große Schwierigkeit. Wir sind gezwungen, aus ihr den Schluß zu ziehen, daß Aristoteles die Schrift des Philolaos überhaupt nicht gekannt hat, da er doch sonst unmöglich angesichts der eingehenden Behandlung der Elemente von seiten dieses Pythagoreers von einer Ignorierung dieses Teiles der Physik hätte sprechen können.¹) Überhaupt aber bieten die Angaben über die schriftstellerische Behandlung der Pythagoreischen Lehre von seiten des Aristoteles große Schwierigkeiten. Hier genügt es aber, darauf aufmerksam gemacht zu haben: unsere Auffassung der Frage, ob die Pythagoreer die Elemente in ihr System aufgenommen haben, wird dadurch nicht berührt.

Die Pythagoreer haben ihre Aufmerksamkeit in erster Linie den am Himmel sich vollziehenden Wandlungen der Gestirne zugewandt, und auch darin liegt ein Grund für das Zurückschieben der Frage nach den Stoffen der Dinge.<sup>3</sup>) Denn da Pythagoras von der Mathematik bei seinen Forschungen und Spekulationen ausging, so boten sich gerade die genannten Objekte als besonders geeignet für die Berechnung dar. Indem Pythagoras hier überall bestimmte Zahlund Maßverhältnisse entdeckte oder, wo solehe nicht zu entdecken

1) Aristoteles hat die Pythagoreische Philosophie in verschiedenen Schriften behandelt, deren Fragmente Rose, Aristotelis fragmenta Lipsiae 1886 fr. 190 ff. gesammelt hat. Speziell üher Alkmaeons und üher Archytas' Lehrsystem scheint er Spezialahhandlungen verfaßt zu haben Diog. L. 5, 25. Als scheinhar älteste Schrift, in der die gesamte Pythagoreische Lehre dargestellt wird, wird das Werk hezeichnet, durch dessen Erwerb sich Plato die Kenntnis der Pythagoreischen Philosophie verschaffte. Daß Aristoteles außer den Schriften des Alkmaeon und Archytas gleichfalls ein Werk allgemeinen Inhalts über den Pythagoreismus gekannt und henutzt hat, ist bei dem Interesse, welches er dem letzteren widmet, sehr wahrscheinlich. Um so auffallender ist es, daß ihm das Werk des Philolaos unbekannt gehlieben ist. (Zitiert wird Philolaos nnr in den ήθ. Εύδημ. B 8. 1225a 33 für eine gleichgültige Frage der Ethik.) So anffallend diese Unbekanntschaft des Aristoteles mit dem System des Philolaos aher auch ist, so erscheint sie mir doch als zweifellos, und ich halte deshalh, trotzdem Zeller, Hermes 10, 178-192 die Bekanntschaft nachzuweisen sucht, W. Baners Beweisführung a. O. S. 181-191 für zwingend.

2) Aristot, μεταφ. (4.8.98b.). 34 γενεπόα τε γέφ τὸν οδρατόν καὶ περὶ τὰ τούτου μέρη καὶ τὰ πόθη καὶ τὰ ἐξενα θαστεροθει τὸ συθμεῖτον καὶ τὸς ἀρχὰς καὶ τὰ αῖται εἰς ταὐτα κατακαίσουσα. Ehenso hezcichnet er Ab. 986 a 5 τὰ τοῦ οδρατού αιθη καὶ μέρη καὶ τὴς διηλ δακαδομησε als Inhalt der Lohne. Daher 986 a 2 τὸν δίων οδρατόν αξοροτίαν είναι καὶ ἀρχάριόν -; 6 κὰν εἰ τι που δεἰλιπαν προσετρίμοντο τοῦ συνακομένην πάσαν αὐτοῖς είναι τὴν πραγματείαν. Cher δικαιοσύτη, ψυγή, γενός, καιφός Δb. 985h. 29.

Philolaos. 75

waren, erfand und ergänzte, glaubte er den Himmel selbst als eine große und geheinnisvolle Harmonie zu erkennen und hat von diesem Gesichtspunkte sein kosmisches System aufgebaut, auf dessen nihere Betrachtung wir hier nicht näher eingehen können. Er hat aber zugleich seine Theorie von den die Dinge beherrschenden und bestimmenden Zahlen und Maßen auch auf die trüischen Dinge und nicht minder auf abstrakte Begriffe, auf nur im Denken erfäße Vorstellungen angewandt und so die wunderlichsten Gebilde seiner Phantasie geschäffen.) So genial der ursprüngliche Gedanke des Pythagoras ist, so phantastisch wird die Anwendung desselben im einzelnen, so daß die Gesamtheit seiner Erklärungen uns wie eine Sammlung von Kursistäten annutet.<sup>5</sup>)

Ich habe gesagt, daß wir bei Philolaos ein vollständig ausgebildetes System der Elemente finden: ihm müssen wir daher jetzt unsere nähere Aufmerksamkeit widmen. Vorher sei nur noch kurz bemerkt, daß nach bestimmten Angaben sehon Hippasos insofern die Lehre

<sup>1)</sup> Anf Pythagoras persönlich führt Theophrat bei Actius 1, 3, 8 die orzugte zuscipeirae yrausprasie zurück, die aus der Verbindung der degüpgei und erwigerigen entstehen; diese Bezeichnung der orzugte als praperpasi eheint sie bestimmt von den erzugte alle gewählichen Sinne zu underscheiden. Ebenso Hüthrt Theophrat bei Actius 2, 6, 6 die ergipara ersprac dere xale zuschen gewählichen Siene zu underscheiden. Ebenso des Peters, der Linft, des Wassers, sowie der von zurenze dere zu dach wird des Peters, der Linft, des Wassers, sowie der von zurenze gegen. Auch wird der Gebrunch des Eides ob gir die diese grüpers abst die der Erde Diog. L. 8, 6 dem Pythagoras selbst gegeben. Nach Zeller und Blümker ist dieser Eid in chait alter als Empekolkes und die Lehre von dee Elementen selbst erst durch Empedokles veranlaßt; das sist aber gegenüber den bestimmten Urteilen des Aristoteles meiner Annicht nach unshaltar. Das éclas Probliss in Enkild, 44, 18 Friedlein kann nur beißen, daß Pythagoras nicht wir die lonier von der Eig, sondern von der Form als der derej der Dinge ausging.

<sup>2)</sup> Auf andere Teile der Pythagoreischen Lehre einzugehen ist hier nicht der Platz: dahn gebot die Scheidung der Zahl in ungerade und gerade, in begrensende und unbegrenste; die Lehre von der Ein- und Amstumug der Welt aus und in auf zerzeger, ide Auffassung des sreér; die Forerhangen dher die mesikalische Harmonie, die für ihre Lehre von böchster Bedeutung wurde u.a. Daß Pythagoreische Jehre sich trots seiner Opposition im allgemeinen im einzelnen dem einen und dem anderen der Ionier anschlöß, errecheint werfellosi: so wird er in der Fassung des zugeo zu Anaximander und Anaximenes (vgl. Tannery und Chiappelli Arch. f. Gesch. d. Philos. 1, 28 f.; 58 ff.; Offenz, Abb. von Christ gewidmet Saße—1996, der zürzeger und serzege und serzegen der zegen der Schriften der Schrift

von den Elementen vertritt, als sein System den engsten Anschluß an das Heraklitische aufweist. Auch Hippasos soll das Feuer als die άργή aufgefaßt und behandelt haben, indem er zugleich alle Erscheinungen der Natur durch πύκνωσις und μάνωσις eben dieses Feuers erklärte. Daß der Pythagoreismus dem Feuer überhaupt seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt hat, mag man auch aus dem Umstande schließen, daß in seinem großen Weltsysteme sich alles um das Zentralfeuer bewegte. Die Übereinstimmung des Hippasos mit Heraklit erscheint aber so groß, daß, dürften wir uns auf die Angaben völlig verlassen, dem Hippasos in der Auffassung des Feuers die Priorität zuerkannt werden müßte. Wahrscheinlich aber haben wir es bei dem Lehrsystem desselben mit einer späteren Schrift zu tun1), die, auf die mündlichen Traditionen der Pythagoreischen Schule sich stützend, im Anschluß an das inzwischen bekannt gewordene System des Heraklit, dem Hippasos schon ein ausgebildetes Lehrsystem zuschrieb, während in Wirklichkeit nur die Anfänge oder Grundzüge eines solchen von ihm gegeben und mündlich fortgepflanzt sein mochten.

Des Philolaos?) Lehre von den Elementen sucht die Erfahrungen mathematischer Forschung für die Untersuchung des Stoffgehaltes der Dinge zu verwerten. Es ist uns bezeugt, daß die Pythagoreer dem Dreisek eine besondere Wichtigkeit beilegten, indem sie alle Formen der Dinge auf die des Dreiecks als die Urform zurüchfuhrten.) Es

<sup>1)</sup> Nach Demetrius in seinen βράσνμοι bei Diog, L. 8, 84 hate Hippanos nichts Schriftliches histerlassen. Über die Pernollichteit dieses sind vir nicht im klaren: er wird einerseits in engste Verhindung mit Pythagoras, andersits in Gegenats an ihm gebracht. Über seine Lebre, die das πόρ els degt hint stellte Artstot, μεταμ. 28, 984a. 6; Actins (1, 5, 5) bei Theodoret 4, 12; danach Clem. Al; prott, 5, 64 π δ πέρ θενό στατάξαγουτ, Actins 4, 3, 4 anch die Seele περάθη. Theophr. bei Simpl. 1902. 33 πθε πγ δαγέρε καθέ και δεκτές μεταγούς και δεκτές μεταγούς πουθει τός δεταγούς και αναθές και δεκτές μεταγούς πεί δεταγομένης. An allen diesen Stellen (anßer Actins 4, 3, 4) wird Hippanos mit Henklit verhunder.

<sup>2)</sup> Über Philolaso Boeckb, Philolaso, Berlin 1819. Leh gebe dabei von der, wie mir scheine, unsweifehnlen Tätasche ans, ads die uns oherlieferten Bruchstücke Diels, Vorodr. 249 ff. dem echten Werke des Philolaso sred grösse entlehnt sind De entgegegenestetaen Standpunkt vertritt Scharschmidt, Die angebliche Schriftstellerei des Philolasos, Bonn 1864 und nenerdinge noch Tannery, Rer. d. d. gr. 1937, 1997 i 1997, 385 ff. Rev. d. ephilol. 28, 238 ff.

<sup>3)</sup> Proklus in Euklid. I. p. 166, 14 Friedlein sagt von den Pythagoreern: τό μέν τρίγουνο άπλως άρχην γενίσεως είναί φασε καί της των γενητών είδοποιίας. δεό καί τοὺς λόγους τοὺς φυσικούς καί τῆς των στοιχείων δημουοργίας τριγωνικούς

erscheint danach das Dreieck gleichsam als Uratom, welches allen Dingen zugrande liegt. Im Dreieck aber sind die Winkeld as eigentlich entscheidende und bestimmende Moment, da sie die nach allen Seiten strebenden, absolut veränderlichen Liniem in eine bestimmte Form zwingen und so zum Prinzip der dödoroufe der Dinge werden. Insofern sind die Winkel des Dreiecks das eigentlich konstruktive Element der Formen und daher von besonderer Wichtigkeit. Das absolut veränderliche Verhältnis der drei Winkel zueinander schaft die unendliche Fülle mannigfaltiger Formen der Dreiecke und damit der Dinge selbst.

Nun wird uns berichtet, daß Philolaso die Winkel des Dreiecks den vier Göttern Ares, Dionysos, Kronos und Hades geweikh atte, und es fragt sich, wie wir diese Weihung zu verstehen haben.¹) Und da können wir nicht zweifeln, daß Philolaso durch diese Weihung eine bestimmte innere Beziehung der Götter zu den Winkeln zum Ansdruck bringen wollte. Wer sind nun diese vier Götter? Philolaso hat uns eine genaue Charakteristik derselben gegeben, die uns deren Wesen zeichnet: 6 µkv γὸρ Κρόνος, sagt et, πάσαν ὑηθατημ την ὑγράν καὶ ψτηχάν σύσίαν, ό δὲ Ἰαργ πάσαν την ἐμπυρον ψύσιν, καὶ ὁ μλν Ἰάγς την ೡρόναν ἄλην συνέχει Κρήν, ὁ δὲ Ἰάγνονος τὴν ἐμπυρον ἄλην συνέχει Κρήν, ὁ δὲ Ἰάγνονος τὴν ἐ

strai 1970 i Thatos, nal ydo toryk distourcu nal overgogol tob nárry paperok ista nal noleografickom, the s davideg áranijalnostrau się klusię nal rody evedigoseg involy pojetowane tob trilow somárow. Somo dy nal tr topowa suspigorem ple to "t olyowa suspigorem ple to" i obsiad, y omeg d bly na tr to nigowa overgowen na naspostanie na torowine triturnov atak nal overaným suspigorem ple to make d bly na to napostanie na napostanie napostanie na napostanie napostanie napostanie na napostanie napostanie napostanie na napostanie na napostanie napostanie napostanie na napostanie napost

<sup>1)</sup> Proklins a. a. O. 166, 24ff. shefens figur and à Oddichou; the rost expérieur rérespaire réverbage voire, kérénya all Ally and Idan sail sionées, nétect tet respaise fix de la constant alle since se de la constant alle since se de la constant alle since de la constant alle since se de la constant alle since se con

ύγραν και θερμήν έπιτροπεύει γένεσιν.1) Die Verbindung dieser vier Götter mit den vier Elementen ergibt sich danach von selbst: bezeichnet Ares das Feuer. Hades die Erde, so müssen Kronos und Dionysos Luft und Wasser bedeuten. Wer dem einen, wer dem anderen Elemente eignet, mag man zweifeln, da für beide als das eigentlich Charakteristische das Wasser angegeben wird; für Kronos das Wasser nach seiner Eigenschaft der Kälte, für Dionysos dasselbe nach seiner Eigenschaft der Wärme. Da das Wasser einerseits als irdisches Element mit der Erde eng verbunden ist, anderseits als Lebensäußerung der Luft den oberen Elementen angehört, so kann es nicht auffallen, durch das Wasser die beiden Elemente des Wassers selbst und der Luft ausgedrückt zu sehen. Erinnern wir uns nun, daß Plutarch als die älteste Auffassung der Luft diejenige nach ihrem Dunkel und nach ihrer Kälte bezeichnet, so werden wir nicht irren. in Kronos, als dem Repräsentanten der Kälte, zugleich den Vertreter der Luft zu sehen. Wir dürfen es danach als sicher ansehen, daß die vier Götter den vier Elementen entsprechen. Wenn so die göttlichen Repräsentanten der vier Elemente mit den Winkeln des Dreiecks verbunden werden, so kann damit doch nur die Überzeugung zum Ausdruck gebracht werden, daß die vier Elemente ihrem Wesen und ihrer konstruktiven Kraft nach in den Uratomen, wie wir die allen Dingen zugrunde liegenden Dreiecke bezeichnen können, tätig und gestaltend sind.\*) Feuer und Wasser, Luft und Erde sind also das eigentlich konstruktive, das verbindende Element der Uratome, aus denen sich die Welt in allen ihren wechselnden Formen aufhaut. Damit ist auf eine harmonische und wesentliche Verbindung des Form-

<sup>1)</sup> Prokins a. a. O. 168, 26 ff. Andere Anffassungen der Götter von Tannery, Arch. f. Gesch. d. Philos. 2, 379; Newbold das. 19, 191ff. jener sieht in ihnen die Repr\u00e4sentanten der Planeten, dieser die des Zodiakus.

<sup>2)</sup> Prokins figt (auch Philolaou) himm ma'ers; 3d oires mark phr vig sig vid drivens avoigns duterijous, 'journat di Malfajes' du wist aver juier avier's province sew'grs rip Foose Guldhou; Sind auch, wird damit gesagt, die Withmankeiten dieser vier Götter bw. der durch sie dargestellten Elemente sig vid derenten und Urform der Dinge vereinigt. Philolaos mid dansch augenommen haben, aß die Elemente, objeich ihre eigentliche Form als Kübns uuw. vom Dreiteck verschieden war, in dem letzteren als dem Uratom der Dinge sebon im Keime gleichsam enthalten waren. Wir können dan nur so verstehen, dß die göttliche Kraft des Foners, der Luft, des Wassers und der Erde sehon in den augenommenen Uratomen vereinigt war, bei der Entwicklung dieser Uratome zu höheren selbständigeren Formen aber sich differenzierte und so für jede jener vier Kräft zu einer besonderen Form sich gestallete.

und des Stoffelementes hingewiesen. Bilden die Seiten oder Flächen des Dreiecks, als dasjenige Moment, welches nach außen hin die Gestalt schaffend sichtbar wird, das eigentliche Formelement der Dinge, so sind die vier Elemente der Stoff, der, in den Formen enthalten, inhaltlich sie füllt und bestimmt. Sind aber in jedem dieser Urdreiecke alle vier Elemente enthalten nach der Lehre des Philolaos. so soll damit doch ohne Zweifel ausgedrückt werden, daß in allen Dingen der Welt stets eine Vereinigung und Mischung iener vier konstruktiven Stoffe enthalten ist. Damit ist aber nicht gesagt, daß in allen Dingen die gleiche Mischung dieser Stoffe vorhanden ist. Wie die Formen der Dreiecke unendlich verschieden sind, so sind dementsprechend auch die Winkel unendlich verschieden: Philolaos hat offenbar die Urform dieser Dreiecksatome nicht als stets und überall gleich - etwa als gleichseitiges Dreieck - angenommen, sondern hat auch den Urdreiecken und den sie gestaltenden Winkeln stets wechselnde Form- und Maßverhältnisse zugrunde gelegt, um so einerseits den unendlich mannigfaltigen Formen, anderseits den unendlich verschiedenen Mischungsgraden der Stoffe der Dinge gerecht zu werden.1)

Wenn so das Dreieck im allgemeinen in der Pythagoreischen Lehre hochbedeutsam hervortritt, so wird uns die Wichtigkeit dieser Urform der Dinge noch viel klarer, wenn wir dasselbe in seiner Beziehung zu den Körpern betrachten. Bekanntlich gibt es nur fünf regelmäßige Körper in der Natur, und zwar das Tetneder, das Oktaeder, das Ikosaeder, das Hexaeder, das Dodekaeder. Diese regelmäßigen

<sup>1)</sup> Auf die Verschiedenheit der Dreiecksformen weist Proklus a. a. O. al di και αί των τριγώνων διαφοραί συνεργούσι πρός την γένεσιν, είκότως αν όμολογοίτο τὸ τρίγωνον άρχηγὸν είναι τῆς τῶν ὑπὸ σελήνην συστάσεως. Daher Proklus den rechten, den stumpfen, den spitzen Winkel nüher zu hestimmen sucht: Darlegungen, die ihrem Kerne nach vielleicht auf Philolaos selbst zurückgehen. Über das gleichseitige Dreieck sagt Proklus a. a. O. 213 im Pythagoreischen Sinne το Ισόπλευφον τρίγωνον δτι κάλλιστον έν τοίς τριγώνοις και τφ κύκλφ συγγενέστατον τω πάσας ίσας έγειν τὰς έχ τοῦ χέντρου καὶ μίαν καὶ ἀπλην τὴν Εξωθεν αύτὸ ὁρίζουσαν γραμμήν παντί καταφανές. Daher der Pythagoreer Petron den Graden jedes der Winkel entsprechend das Universum aus 3×60 xósµos gehildet hatte, während je ein gleichseitiges Dreieck an den Winkeln dieses ungeheuren Weltendreiecks postiert waren. Plut, def. orac, 22f. 422 B und dazu Diels, Elementum 62f. Bezeichnend dahei ist, was hier von der durch die drei gleichen Winkel eingeschlossenen Fläche gesagt wird: τὸ δ' έντὸς ἐπίπεδον τοῦ τριγώνου ποινήν έστίαν είναι πάντων, καλείσθαι δέ πεδίον 'Aληθείας, έν ώ τους λόγους και τὰ είδη και τὰ παραδείνματα τῶν γενονότων και τῶν γενησομένων anienta nelebas -.

Körper werden scheinbar so gebildet, daß regelmäßige Dreiecke, Vierecke oder Fünfecke aneinander treten und so einen Körper in sich schließen, dessen Ecken von drei, vier oder fünf gleichen Dreiecksflächen oder von drei gleichen Vierecks- bzw. Fünfecksflächen gebildet werden, und der einen Mittelpunkt hat, welcher von den Scheiteln aller Ecken, sowie von allen Begrenzungsflächen gleichen Abstand hat. Diese regelmäßigen Körper haben offenbar schon früh die volle Aufmerksamkeit und Bewunderung der Pythagoreer erregt. Bei der hohen Bewertung, die sie den Formen überhaupt zuteil werden ließen, mußten diese durch ihre Regelmäßigkeit, die sie aus der Unmasse aller Formen heraushob, als etwas Wunderbares und Besonderes sich dem Geiste aufdrängen.1) Sehen wir zunächst ab von dem Hexaeder und dem Dodekaeder, so werden Tetraeder, Oktaeder und Ikosaeder gleichmäßig durch gleichseitige Dreiecke gebildet: und zwar bilden vier Dreiecksflächen das Tetraeder, acht Dreiecksflächen das Oktaeder, zwanzig Dreiecksflächen das Ikosaeder. Hier bilden also die Dreiecksflächen in ihrem Aneinandertreten die regelmäßigen Körper: das Dreieck ist also such hier das eigentlich Konstruktive. Aber auch das Hexaeder. der Würfel, der durch das Aneinandertreten von sechs Quadratflächen gebildet wird, läßt sich leicht auf das Dreieck zurückführen, da die Diagonale jede Seite in zwei Dreiecke zerlegt; immerhin bleibt hier der Unterschied gegenüber den anderen regelmäßigen Körpern, daß

<sup>1)</sup> Philolaos hatte περί τε τῶν πέντε σχημάτων, & τοίς κοσμικοίς ἀποδέδοται στοιχείοις, ίδιότητός (τε) αθτών και πρός άλληλα κοινότητος, άναλογίας τε καλ άνακολουθίας gehandelt, wozu Spensippos, Theolog. arithm. p. 61 Ast einen besonderen Kommentar geschrieben hatte. Actius 2, 6, 5 faßt des Philolaos Ansicht zusammen Πυθαγόρας - έκ μέν τοῦ κύβου φησί γεγονέναι την γην, έκ δὲ της πυραμίδος το πύρ, έκ δὲ τοῦ όκταέδρου τὸν άέρα, έκ δὲ τοῦ είκοσαέδρου τὸ ύδως, έπ δὲ τοῦ δωδεκαέδουν τὴν τοῦ παντός σφαίραν. Die bei Stob. procem. (p. 18 Wachsm.) erhaltenen Worte des Philolags lauten zul zu in zu exuiou σώματα πέντε έντί, [τὰ έν τὰ σφαίρα] πύρ ύδωρ καὶ γὰ καὶ άξο καὶ ὁ τᾶς σφαίρας όλκὰς πέμπτον. Das zweite τὰ ἐν τὰ σφαίρα ist mit Heeren zu streichen. Über das Element der 75 sagt Proklus a. s. O. 178f., daß Philolaos sie mit dem τετράγωνον zusammenbringt, daher die drei Göttinnen, welche mit den Winkeln des Vierecks verbunden werden, bestimmt als chthonischen Wesens charakterisiert werden: τήν του τετραγώνου γωνίαν 'Pius και Δήμητρος και 'Estius άποκαλεί. Plutarch Is. Os. a. a. O. hat vier Namen, indem noch Aphrodite hinzugefügt wird; auch hier wird die Tatsache der vier Winkel auf die Bestimmung der Zahl der Göttinnen eingewirkt haben. Philolaos hatte wohl mit dem Erdelement, d. h. dem Kubus, überhaupt, ohne Rücksicht auf eine bestimmte Zahl, diejenigen Gottheiten verbunden, welche im Volksglauben in Beziehung zur Erde zu stehen schienen

in dem Würfel das rechtwinklige gleichschenklige Dreieck, in den anderen genannten regelmäßigen Körpern das gleichseitige Dreieck als das bildende Moment erscheint.) Stand nun den Pythagoreen einerseits die stoffliche Bildung der Welt und aller Dinge aus den vier Elementen fest und drängte sich ihnen anderseits die Besonderheit dieser vier auf das Dreieck zurückgehenden regelmäßigen vier Körper auf, so lag es nahe, die Vierzahl dieser mit der Vierzahl jener in innere Beziehung zu bringen und in den regelmäßigen Körpern die Elemente wieder zu erkennen. So sehen wir denn schon auf Pythagoras die Gleichsetzung des Tetraeder mit dem Feuer, des Oktaeder mit dem Luft, des Roseader mit dem Wasser, des Blexader oder Würfels mit der Erde von Theophrast zurückgeführt, und jedenfalls soll damit diese Identifizierung der regelmäßigen Körper mit den Stoflementen als eine echt Pythagoreische Lehre charakterisiert werden.

Dennoch bleibt, wenn wir diese Lehre mit der Lehre von der Bedeutung des Dreiecks als solchen vergleichen, eine Schwierigkeit. Denn ist für die Elemente gerade die regelmäßige Form des Dreiecks, sei dieses ein gleichseitiges oder ein gleichseinenkliges, das Entscheidende, so ist das Dreieck als das Uratom aller Dinge durch seine Verschiedenheit, d. h. durch seine Unregelmäßigkeit gekennzeichnet. Aber mir scheinen beide Lehren nicht unvereinbar: Philolase unterschied zwischen der reinen Form der Atome und der gewöhnlichen Erscheinungsform der Dinge. Rein und unvermischt haben die Feueratome eine tetra-edrische, die Zufatatome eine oktaedrische, die Messeratome eine kössterische Guttaftome eine oktaedrische, die Wasseratome eine kössterische Guttaftome eine oktaedrische, die Wasseratome eine kössterische die Schwängeratome eine kössterische eine kössterische eine kössterische eine kösster

<sup>1)</sup> Die spätere Pythagoreische Schule hat eine weitere Scheidung der durch die verschiedenen Körper indizierten Elemente vorgenommen. Herm. irris. 16 berichtet: έχ δὲ τῶν σχημάτων αὐτῆς (nüml. der μονάς als άρχή) καὶ έχ τῶν άριθμών τα στοιχεία γίνεται. και τούτων έκάστου τον άριθμον και το σχήμα και τὸ μέτρον ούτω πως άποφαίνεται: τὸ μέν πύρ ὑπὸ τεσσάρων καὶ εἴκοσι τριγώνων όρθογωνίων συμπληρούται τέσσαρσιν Ισοπλεύροις περιεγόμενον έκαστον (δέ) Ισόπλευρον σύγκειται έκ τριγώνων δοθογωνίων Εξ. όθεν δή και πυραμίδι προσεικάζουσιν αύτό. Hier wird also jede der vier Dreiecksflächen des Tetraeder durch Fällen von Loten aus den drei gleichen Winkeln auf die gegenüberliegenden Seiten in sechs rechtwinklige Dreiecke zerlegt und so die Gesamtzahl 24 gewonnen. Ebenso wird das Element der Luft als Oktaeder mit seinen acht Drejecksflächen in 48 rechtwinklige Dreiecke zerlegt, wie nicht minder das Element des Wassers als Ikosaeder mit seinen 20 Dreiecksflächen in 120 rechtwinklige Dreiecke. Endlich wird auch der Kubus als Vertreter des Elementes der Erde nach seinen vier Flächen in je acht, insgesamt also in 48 Dreiecke zerlegt, wobei aber die im Text angedeutete Inkongruenz bleibt. Das Ganze erscheint als Spielerei, da das Wechselverhältnis der vier Körper bzw. Elemente dadurch nicht tangiert wird, sondern dasselbe bleibt,

edrische, die Erdatome eine würfelförmige Gestalt; gewöhnlich aber erscheinen die Elemente nicht rein, sondern in den verschiedensten Proportionen gemischt, und für diese Mischungen, wie sie in der Welt nns entgegentreten, ist das Dreieck als solches als die Urform zu betrachten, eben weil in ihm alle Elemente in wechselnden Verhältnissen und Teilen vereinigt sind. Daß anch bei dieser Auffassung der Philolaischen Lehren noch große Unklarheiten bleiben, darf nicht wundernehmen: namentlich läßt die Fassung des Dreiecks als einer mathematischen, d. h. körperlosen Fläche, jede Erklärnng dafür vermissen, wie sich mit seinen Winkeln ein stofflicher Inhalt vereinigen lasse. Aber es spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß Philolaos sein Dreieck eben nicht als bloße mathematische Fläche, sondern als eine köperliche dreieckige Platte gefaßt hat: schon das Herauswachsen mehrerer dieser Dreiecke zu den Körpern des Tetra-, Okta-, Ikosaund Hexaeder mußte von selbst auf den Gedanken bringen, auch der Grundform der Dreiecksfläche ein körperliches Volumen zu geben. Im übrigen aber fehlt uns das Material, auf Grund dessen wir uns ein genügend klares Bild von der Theorie des Philolaos machen könnten; wie wir auch nicht beurteilen können, weshalb derselbe dem einzelnen Elemente gerade die bestimmte Form des Tetraeder nsw. zuwies.1)

Außer den regelmäßigen Körpern des Tetra, Okta, Ikosa- und Hexaeder kennt die Mathematik nun aber noch einen fünften, das Dodekaeder. Dasselbe nimmt aber dadurch eine von den übrigen regelmäßigen Körpern verschiedene Stellung ein, daß es nicht das Dreiech ist, anf welches seine Bildung zurückgehrt: es sind zwölf

<sup>1)</sup> In der Betiehung einzelner Winkel- und anderer mathematischer Formen auf bestimmte Götter der Volkerstignen sind die Pythagerere noch weiter gegangen, vgl. Proklus a. a. 0, 180, 8 uch γέα παφά ταξε Πεθαγορείας εθηθερες δίλεις γυνίας Είλιος θεοίς ἀνακειμένες διατες και ὁ Φιλλίακος πετούμεν τοξε μεν τίγν τογρινικής νορτίας τολίας τολίας κατά τηθ ελακερίας και είλιας ελλίας και τίγν ατότη πλίειος θεοίς καὶ τός ατότη πλίειος κατά τηθ ελακερίασες ναι είλιας ελλίας και έχει (καϊλι. 180 - Φούο) τόν κάλιον και έχει (καϊλι. 180 - Φούο) τόν κάλιον άνεξουν οι Πεθαγόρειος, τῷ δὶ τεγίραγου, τῷ δὶ τεγιάγουν, τῷ δὶ τεγιάγουν, τῷ δὶ διλίας και ἐλλίας και ἐλλίας και ἐλλίας ἐλλίας και ἐλλίας ἐλλία

Fünfeckflächen, welche seinen Inhalt bilden.1) Ignorieren konnte Philolaos dieses Polyeder nicht; denn wenn es gerade die Regelmäßigkeit war, welche die Aufmerksamkeit auf diese Körper lenkte so mußte auch dieser letzte und komplizierteste Körper seine Bedeutung haben. Philolaos hat ihn mit dem von ihm angenommenen Ätherstoffe identifiziert. Vielleicht ist gerade die Tatsache, daß es außer den vier regelmäßigen Körpern noch einen fünften gibt, bestimmend gewesen, auch noch einen fünften Stoff anzunehmen, der sich über den vier anderen an Bedeutung erhebt. Daher nun dieser höchste Stoff der höchsten Peripherie des Weltalls zugewiesen wird: iene vier Stoffe setzen den eigentlichen ovogvoc, die Welt unter dem Monde, zusammen2); der fünfte gehört in die höchsten, die eigentlich göttlichen Regionen. So wird Philolaos der Vorgänger des Aristoteles, der gleichfalls außer und über den vier Elementen, welche die untere Welt bilden, noch ein fünftes Ätherelement annimmt, welches aber auf die eigentlich göttlichen Regionen des Himmels sich beschränkt.

Somit haben wir ein Recht, die Lehre von den Elementen, d. h. die Lehre, daß die Wett stofflich aus den vier Elementen von Feuer und Luft, von Wasser und Erde bestehe, als Philolaisch bzw. Pythagoreisch?) anzuerkennen. Wäre wirklich — es muß das noch einmal

<sup>1)</sup> Über das fünfte cöpic sagt Philohos bei Stob. a. 0. 6 råg equiege sinke σίμενου. Danu Gunderman, Rhein Mas 99, 145ff., der vorschlägt mi leen ö råg equiege šiskég, πίμενον: δίκές ale Lastachift (anch sonat finden sich in der Sprache der Philosophen Secandrünke in übertragenen Redentung) ist eine Bezeichanung der Umdrehung der obersten Peripherie des Weltalis; Prokins a. a. 0. 174, 12 röy yög vöß ödnötzugisens yunian zibe; Irau yaşır öğ vildünci, dey aurch pier fersen vöß zibe; bir veriperen; vön röß ösudradög daybay; Phil. Is. Os. a. a. 0. röy öl roö ösudranyisene zibe; Frendenthal, Arch. f. Gesch. d. Philos. 3, 348 macht auf Philon opff. m. p. 34, 10M. anfinerksam, womach Philosop engang thaben soll fers yög röyraby xal ögyur öxtrava vörör sög, árið ör pörsuga furiryne, artisky eirör pösuns, frança vöra dikarri doch erchechtal ex sweifelhaft, ob vir hier die unverfilsebten Worte des Philolos vor uns haben. Vgl. öber den Athertoff selbst unden das Schülküngtel des speziellen Teils.

<sup>2)</sup> Wenn bei Proklus a. a. O. τὸ τρίγονον als ἀρχηγὸ τῆς τον τὸν εκίνην εκετάσες besciehnt wird, so wird dami ausgesprochen, adā bine dem Monde andere Stoffe bez. Prinzipien herrschen als nuter dem Monde. Boechb a. A. O. 114 weist mit Recht darauf hin, daß σόφανός, welcher als die landerte Grenze von πάσε ἢ τετραμερὸς τόν σταιχείον διακόσμηκε bescichnet wird, die irdische Welt einschließlich ihrer Almosphire beseichnet.

<sup>3)</sup> So eracheinen anch bei Archytas in einer gelegentlichen Erwähnung des Aristoteles μεταφ. Η 2. 1043a 19 άήφ und θάλατα (σθαφ) als Formen der čλη. Ebenso sind für Alkmaeon, Theophr. sens. 25f. die Elemente Fener, Wasser, Luft

horvorgehoben werden — von Pythagorss ûn Zaü, mit dem Stoffe ubsulfilzert worden, so bliebe es völlig umerklichen, wie Philolose den Bedeulung der Zahl als Pythagorere häte horchkalen und doch danaben plützlich die Elemente als den Stoff der Dinge hätte bezunduns können. Diese Lehre des Philolos ist nur verständlich, wann der Elemente in der Auffassung des Pythagoras und seiner Nachfolger sollest schon diese Rolle gespielt hatten. Philolose hat in dieser Beanhung uichts Neues geschaffen, sondern er hat nur die attens Lehre sonnerseits weiter gebildet und vertieft.)

Wonn wir sonach in der Lehre der Pythagoreer keinen Zweifel an der Roghtat der vier Stoffelemente zu erkennen vermögen, so schemes on sich auch in bezug auf die Prinzipien, durch welche die Nomente weh wuksam erweisen, durchaus der herrschenden Meinung the salting on haben Warme und Kälte erscheinen auch ihnen 4's die den Veranderungen der Dinge, den Wandlungen der Elemente. dom Wech of der meteoren Erscheinungen zugrunde liegenden Naturhants So hat Alkmaeon?) alle Erscheinungen zwar allgemein auf Marme und Kälte als du mgouthoh autscheidenden und bestimmenden gefaßt zu haben. Would daher lankrates den Alkmaeon alle Dinge auf zwei Kategorien annachtubron läßt, so darf man daraus den Schluß ziehen, daß der hanne and Elemente in den Vordergrund stellte, die aller Wahra handlichkeit nach Feuer und Wasser waren, mit denen er Kälte und Warme tu wesentliche Verbindung brachte. Kälte und Wärme treten and he base l'habelance als die unterscheidenden Merkmale der Elementar-

to Local attor Fowlichungen. Gans algemein bezeichnen Alexander Polyhistor.

1 4 45, Powl Emp. math. 10, 283; Vitruv 8 procem. die vier Elemente als

to tommon scott Arch. f. Gesch. d. Philos. 2, 379 ff., daß die Auffassung der der der Grennen der Vierbeite der Vierbeite der Vierbeite der Grundlage der der der der geschlichen ist

götter Dioaysos und Kronos herror. Besonders wichtig für Philohos erscheint aber eine Angabe des Aetius, wonach derselbe eine doppelte φθοφά des Kosmos wie nicht minder eine doppelte τροφή desselben, und zwar durch Wasser einerseits, durch Feuer anderseits annahm. Boeekh hat mit Recht diese doppelte φθοφά und τροφή auf die jährlichen Einwirkungen der Sonnenwärme und der Regennässe bezogen, die abwechselnd im Sommer und Winter vernichtend und befruchtend wirken. Auch hier erscheinen also Wärme und Kälte als die der Natur gebietenden Kräfte.)

So original also auch die Auffassung und Deutung der Elemente von seiten der Pythagoreer gewesen ist, an der Realität der vier orozzia als des gemeinsamen Substrats aller Dinge haben sie ebensowenig gezweifelt, wie an der Macht und der Herrschaft der beiden Prinzipien von Wärme und Kälte. Sie haben sich in dieser Beziehung durchaus der allgemein gültigen, durch die ionischen Physiker wissenschaftlich bezründeten und ausgeführten Anschauung angesehlossen.

<sup>1)</sup> Actius 2, 5, 3 Φιλόλαος διττήν είναι τήν φθοράν του κόσμου, τὸ μέν έχ ούρανού πυρός δυέντος, τὸ δὲ ἐξ θδατος σεληνιακού, περιστροφή τοῦ ἀέρος άποχυθέντος και τούτων είναι τὰς ἀναθυμιάσεις τροφάς τοῦ κόσμου. Dazu Boeckh a.a.O. 111 ff. Kälte und Wärme erscheinen auch Anon. Londin. 18, 8 p. 31 als Lebensprinzip bei Philolaos. Denn der Körper an und für sich besteht έκ θερμού und ist so αμέτογον ψυγροδ; indem aber die Lunge το έκτος πνεθμα ψυγρον δν einzieht, um es sogleich wieder anszuscheiden, wird die einwohnende Lebenswärme vor einem zu großen Hitzegrade geschützt. Hier ist also mit der Luft die Kälte verbunden, ein weiterer Beweis dafür, daß der mit der έγρα καὶ ψυχρα ούσία identifizierte Kronos tatsächlich die Luft repräsentiert. Und weiter treten in der Pythagoreischen Lehre bei Alexander Polyhistor (Diog. L. 8, 25 ff.) Kälte und Warme als die alles Leben bestimmenden Prinzipe hervor: Ισόμοιρά τ' είναι έν τω κόσμω φως και σκότος, και θερμόν και ψυχρόν και ξηρόν και ύγρόν ών κατ' έπικράτειαν θερμού μέν θέρος γίνεσθαι, ψυχρού δέ χειμώνα, ξηρού δ' έαρ καί ύγροδ φθινόπωρον - και ζήν μέν πάνθ' δοα μετέχει του θερμού. In Wirklichkeit fallen die Begriffe σκότος ψυγρόν έγρον einerseits, φῶς θεομὸν ἔπρον anderseits in ursprünglicher Auffassung zusammen. Nach Simpl. ofe. 564, 26 sind es die ἐπίπεδα der Dinge, welche die συναίσθησις von Wärme und Kälte hervorbringen, und zwar die διακριτικά και διαιρετικά θερμότητος, die συγκριτικά και πελητικά ψόξεως

## VIERTES KAPITEL. DIE ELEATEN.

Ist die Lehre der Pythagoreer in bewüßter Opposition gegen die Naturauffassung der lonier entstanden, so haben wir ingleichen die Lehre der Elesten!) als eine solche Opposition gegen die Vorgänger anzusehen. Nur daß sich die Eleaten gegen andere Seiten der ionischen Lehren kehren, wie sie nicht minder auch einzelne Dogmen der Pythagoreer bekämpfen. Obgleich wir hier nur zu betrachten haben, wie sich die Eleaten der herrschenden Meinung von den Elementen gegenüberstellen, können wir doch nicht umhin, uns mit wenigen Worten über den Gesamtinhalt der Eleatischen Lehre zu orientieren, weil wir nur so ihre besondere Stellung zu den Elementen versteben können.

Die Opposition der Eleaten gegen die herrschenden Lehrmeinungen richtet sich nach verschiedenen Seiten.<sup>5</sup> Zunächst ist es die erkenntnistheoretische Frage, die sich hier zum erstenmal regt und die gesamten Ergebnisse der bisherigen Forschung zu vernichten droht. Denn hatten die älteren Ionier sowie Pythagoras im naivem

<sup>1)</sup> Über sie Zeller 1<sup>4</sup>, 499 ff.; Bumker 46 ff.; Peithmann, Arch. f. Gesch. d. Philos 16, 218 ff.; Gompert, 127 ff.; Khlomann 41—108. Haptquelle die nater Aritoteles Namen gehende Schrift arel Errogéneve Zéproez Togrien, in der Kap. 3. 4 dem Xenophanes gelten. Über die Schrift Zeller a. a. O., der ihr nur geringe Gläubwürdigkeit beliegt, während Natorp mit Recht ihr eine größere Bedeutung beimißt. Vgl. Natorp, Philos Monatsh. 28, 1—16, 147—169 über das Verhältnis des Aritoteles an den Elesten, denen er nicht immer gereht wird. Das kurre, aber wichtige Referat über die Eleaten Diog. L. 9, 18 ff. gest hauf Theopharat zurück. Über Tammeindes speziell Blaumker, Laurbeb. C. Philo. 133,641—651; Diels, Parmenides Lebrgedicht, griechisch und deutsch, Berlin 1897; Mcklikus im Philos. Athanadlungen, Heinze gewändt, Berlin 1996, 137—146.

<sup>2)</sup> Diog. L. 9, 18 von Nenophanes: drridogideur is ligrace Guid and Il-Degréeg accidence de la sed Empericion. De Opposition gegen Antanimander and Anastimenes (Heraklit kann er noch nicht gekannt haben) ergiht sich ans einem Vergleiche der noinschen mit der elestaischen Lehre. Gegen Homer und Hesiod wegen ihrer unwürdigen Auffassung der Gütter Diog. L. a., 0.; Sext. Emp. math. 9, 193; 1, 289 aws. Anch Parmeinides zeigt in den erhaltenen Bruchstätchen seines Werkes einen bohen Grad von Polemik; ob dieselbe sich gegen Heraklit richtet (Patin, Parmeinides im Kampf gegen Heraklit, Jahrbi. P. Philo. Suppl. Bd. 25, 489—660), eracheint zweifelhaft; vor allem wendet sich dieselbe gegen die Engene Lehre der alleren Gunier und des Pythagoras.

Glauben an die Untrügbarkeit der Sinne und im Vertrauen auf die Wahrheit dessen, was sie sahen und hörten, ihr Weltsystem aufgebaut, so trat nun die Frage hervor, ob denn überhaupt die Sinne richtig zu sehen und zu beobachten vermögen, und ob man sich demnach auf ihre angeblichen Erkenntnisresultate so weit verlassen könne, um darauf ganze Lehrsysteme aufzubauen. Diesen Bedenken geben des Xenophanes Worte1) Ausdruck: sie sind ein Protest gegen die Fähigkeit und Zuständigkeit menschlichen Denkens und gegen die Möglichkeit der Bildung von Begriffen, die sich mit den kosmischen Tatsachen decken. Vor allem zeigen sie, daß die Begriffe Unendlichkeit und Ewigkeit, welche von Anaximander und Anaximenes zum Ausgangs- und Mittelpunkte ihrer Systeme gemacht waren, dem menschlichen Denken und Begreifen unfaßbar seien, daher es Torheit sei, mit ihnen zu operieren. Tritt dieser Skeptizismus aber bei Xenophanes noch verhältnismäßig bescheiden und zaghaft auf, so wird er bei Parmenides schon zu einer Fundamentalfrage; er hat dann in weiterer Konsequenz seiner Entwickelung bis zum entschiedenen Leugnen der Erkenntnismöglichkeit überhaupt, ja schließlich zur Negation alles Seins geführt.

τῷ πάντ' ὄνομ' ἔσται ὅσσα βροτοὶ κατέθεντο πεποιθότες είναι ἀληθή γίγνεσθαί τε καὶ ὅλλνοθαι, είναί τε καὶ οὐχί, καὶ τόπον ἀλλάσσειν διά τε χρόα φανὸν άμείβειν.

Zn hemerken ist, daß schon Heraklit τήν τε οίησιν Ιεράν νόσον έλεγε καὶ τὴν δρασιν φεύδεσθαι Diog. L. 9, 7.

<sup>1)</sup> Wenn Xenophanes [Aristot.] a. a. O. 8 (vgl. Simpl. quo. 22, 26 ff.) nachznweisen sucht, daß für Gott (der mit dem Gesamtkosmos zusammenfällt) weder der Begriff des απειρον noch des πεπεράνθαι und ehenso weder der des ήρεμείν noch des κινητόν είναι passe, so muß er damit dem menschlichen Geiste überhanpt die Fähigkeit absprechen, Begriffe, die dem Wesen der Gottheit und des Kosmos adaquat sind, zu bilden. Denn nach menschlichem Ermessen muß je einer dieser Begriffe der Gottheit wie dem Kosmos znkommen. Dementsprechend läßt denn auch Xenophanes Gott bzw. den Kosmos sowohl ogasgorsdig sein, als in das απειρον sich ansdehnen [Aristot.] 3. 977 b 1 ff.; Achill. isag. 4. p. 34, 11 ff. Mass; [Plnt.] Strom. 4) - Begriffe, die sich der eine den anderen ausschließen. So kann ihn Theophrast h. Aetius 2, 1, 3 als Vertreter derjenigen Lehre fassen, die ein απειρον annehmen, während für Xenophanes dieses απειρον ehen mit dem xóspos selbst zusammenfiel, auf den er den für ihn unansdenkharen Begriff des answer übertrug. Über die Unznverlässigkeit der Sinne [Plnt.] Strom, 4 (rus aled fosis verdels); Sext. Emp. math. 7, 49; Plnt. sympos. 9, 7 p. 746 B. Daher Sotion Diog. L. 9, 20 ihm den Ausspruch heilegt anaralnava elvas va πάντα. Vgl. die schönen Worte des Parmenides Simpl. quo. 146, 11 ff.:

Aber gerade die Annahme eines Unendlichen, d. h. eines über die eine sichtbare Welt hinausgehenden Raumes von seiten der älteren Ionier wie des Pythagoras, aus dem der Kosmos seinen Atem schöpft, hat die Eleaten in erster Linie zu einer entschiedenen Opposition veranlaßt. Betrachten wir die beiden Denker Xenophanes und Parmenides gesondert, so ist es zunächst der erstere, der bestimmt leugnet, daß es außer dem einen Kosmos, außer dem einen Weltgebäude und dem in und von ihm umschlossenen Sein ein weiteres Sein geben könne.1) Für Xenophanes existiert nur die eine Welt, in der wir stehen und leben, und die von dem sichtbaren Firmament umschlossen ist: sie ist das einzig Reale, τὸ ἔν nnd τὸ πᾶν und τὸ ου. Nichts deutet darauf hin, daß Xenophanes das "Seiende", τὸ δυ, als bloßen Begriff, als die Abstraktion des Seins gefaßt habe: dieses Seiende wird so bestimmt als die eine sichtbare Welt gekennzeichnet, die von dem kugelförmigen Firmament umschlossen alle Dinge in sich zusammenfaßt, daß kein Zweifel daran sein kann, Xenophanes meine hier die eine Welt, in der wir stehen und leben. Diese Welt ist ewig und unvergänglich: Xenophanes leugnet überhaupt, daß etwas entstehen könne. Für ihn fällt diese Welt in ihrer äußersten Peripherie mit der Gottheit zusammen, daher auch diese als kugelförmiger Körper aufgefaßt wird, der ganz Auge, ganz Ohr, unbeweglich in der äußersten Umfassung der Welt ruht, während diese in unausgesetzter Schwingung sich bewegt. Und gerade aus dieser Einheit und Geschlossenheit des Kosmos und der Welt folgt die Einheit der Gottheit, die von Xenophanes so bestimmt gegenüber den vielen Göttern des Volksglaubens hervorgehoben wird: diese Einheit der

89

Gottheit ist erst eine Folgerung der Einheit der Welt.<sup>1</sup>) Und wenn Xenophanes in bezug auf seine Gottheit hervorhob, daß dieselbe ganz Auge, ganz Ohr sei, dagegen nicht atme, so kann dieser Zusatz nur im Widerspruch gegen die Lehre des Pythagoras erhoben sein, welcher behauptete, die Welt sehöpfe ihren Atem aus dem απεφον, dem unendlichen Raume außerhalb des Kosmos. Auch diese Worte, daß die Gottheit μὴ ἀναπνείν, sind also in Wirklichkeit ein Protest gegen die Lehre eines außerhalb des Kosmos existierenden unendlichen Raume

Wenn wir demnach das "Seiende" des Xenophanes nur als die Realiät des einen Kosmos, der einen Welt auffassen können, so scheint mir auch bezüglich der zahlreichen eigenen Aussagen, die wir von Parmenides über dieses Seiende besitzen, die einzige Deutung möglich, daß es sich hier gleichfalls um das eine vorhandene Weltgebäude handelt. Dieses allein ezistierende &ir ist nach den Worten des Parmenides ungeworden und unvergänglich, ein alleiniges Ganzes, unerschütterlich und ohne Ende, in allen seinen Teilen zusammenhängend. Da eine äußerste Grenze es einschließt, so ist es von allen Seiten vollendet, gleich dem Umfange eines runden Balles, vom Zentrum aus nach allen Seiten hin gleicher Entfernung. Es ist in seiner inneren Fläche völlig gleich und eben, nichts stört diese

είς θιός, έν το θιοίσι καὶ άνθηφασισι μέγιστος ούτο δέμας θνητοίσιν όμοίος ούτο νόημα. ούλος όρξι ούλος δέ νοεί ούλος δέ τ' άκούει. αίεὶ δ' έν ταύτφ μίμνει κινούμενος ούδέν ούδὲ μετέρχεθαι μιν έκιπρέπει άλλοτο άλλη.

Daher von der Welt Hippol. ref. 1, 14, 2 odds yirren odd godieren odd
system of the version of the system of the s

Xenophanes' Worte Clem. Strom. 5, 110, p. 714 P.; Sext. Emp. math. 9, 144; Simpl. 9vs. 23, 18:

völlige Gleichheit. Von jedem Punkte aus kommt man (im Kreise sich bewegend) zu demselben Punkte zurück. Es ist unbewegt, ohne Anfang und Ende, ohne Entstehen und Vergehen; es verhart in sich selbst, und die  $\Delta v \dot{u} \gamma u \eta$  schließt es von allen Seiten in die starren Fesseln der Begrenzung; erst diese äußere Begrenzung gibt ihm den Abschluß der Vollkommenheit.) Alle diese Worte können meiner Ansicht nach nur auf das Weltgebäude selbst in seiner Umschließung durch das Firmament, an dessen Realität das Altertum niemals gezweifelt hat, bezogen werden. Und wenn uns daher durch Endemsu

1) Simpl. ove. 145, 1 ff.:

φφε. 14), 1 II.: μοῦνος δ' ἔτι μῦθος ὁδοίο λείπεται ὡς ἔστι ταύτη δ' ἐπλ σήματ' ἴασι πολλά μάλ', ὡς ἀγένιτον ἐδν καὶ ἀνάλιθος ν΄ ἐστικ, οδίον μουνογενές τε καὶ ἀτομμές ἡδ' ἀπέλιστον οδό ποτ' ἡν οἰδ' ἔσται, ἔπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πάν ἔτ, εννεχές.

Die σήματα können uur Sternbilder am Firmannent sein. Ferner 146, 15: αύτας θεπέ πείρας πόματον, τετελεφέσου δεσί πάντοθεν, είνελιου σφείης δεσώλησου δίγεο μεσοόθεν Ιοσπαλές πάντς: τὸ γάο οὐτε τι μείζου οὐτε τι βαιόπτρου πίλεναι χριών δετι τῆ ἢ τῆ. οὖτε γάο οὖ του Γετι, τό εκε παίσοι μεν ίκειδουι

ούτε γάο ού τεον Εσει, τό κεν παύοι μιν Ικνείσε είς όμόν, ούτ' έδν έστιν ઉπως είη κεν έόντος τβ μάλλον τβ δ' ήσσον, έπει πάν έστιν άσυλον. οί γάρ πάντοθεν ίσον, όμως έν πείρασι κύρει. 5. 27:

Und weiter 145, 27:

aktin duktryov prytlav ir nisqua bayda lenri duagov diamosov, indi yishaa xal didhoo; tila pal' kalajyohqan, diamos di nisus didhoji, surisir i' be revite pr pisov soli daved ir ustra. zolivos fipandov aidu, pisu: ngaregi yigh yishyan, nisquay it' despotase fig., 10 mr dapis ligyon. virusuv oin difluvos vi dir dipis airu: lenry ajo via kandinel, jali jib vi '' ir narrej listica.

Proklus in Parm. 1, p. 708:

ξυνόν δέ μοι έστιν όππόθεν ἄφξωμαι τόθι γὰφ πάλιν ίξομαι αὐθις,

was gleichfalls nur von der Kugelgestalt zu verstehen ist, in der jede Linie zu ihrem Anspanspunkte aureichticht. Zu des Einselheiten vg. Diele Kommentat. Gegen die Bestiehung der Worte auf die Himmelskungel hat man die Worte sekwizen senjange, feudlyzune örgen angelicht ich das Firmanent selbst eine Kugel, könne sie nicht mit einer solehen verglichen werden. Der die Altere Bedeutung von gestige sit Ball, d. h. der Spielball (so nur bei hömer); die Vergleichung mit einem solchen ist durchans passend; öynes beseichnet die Kugelform, d. h. ihre From überhande.

bezeugt wird, daß schon eine Reihe alter Philosophen diese Deutung und Erklärung der Worte des Parmenides aufgestellt hat, so müssen wir dieselbe als die einzig richtige und zutreffende festhalten:) Das  $\delta \nu$  des Parmenides ist diese Welt, dieser Kosmos, der allein existiert; ein  $\mu \gamma$ ,  $\delta \nu$ , d. h. ein außerhalb dieses allein sichtbaren und realen Kosmos angenommenes  $\#\pi \iota \iota \iota \varrho \nu \nu$ , auch nur zu denken ist unmöglich.

Mit diesen Worten des Parmenides stimmen die Referate der Kommentatoren überein: dadurch aber, daß sie das ör des Parmenides von ihrem Standpunkte aus als das "Sein" schlechthin, in absolutem Sinne fassen, tragen sie Unklarheiten und Schiefheiten in ihre Erklärungen.") Sie bezeugen, daß das ziv oder das 50 desselben ungeworden, ewig aber begrenzt, daß es kugelförmig, zusammenhängend, übernil gleich sei. Es ist aber ferner ein Sein außer ihm undenkbar, ein µi öv, mit dem sich überhaupt nur im Geiste zu beschäftligen Unverstand ist. Nur das reale, d. h. das gegenwärtige, räumlich und zeitlich vor uns liegende Sein kann gedacht werden; über dasselbe reicht kein Denken hinaus, da dieses mit dem Sein zusammenfallen muß, indem es niemals von dem, was und wie es ist, sich loslösen kann."

<sup>1)</sup> Endemus bei Simpl. qvs. 143, 5 (fr. 15 Spengel).

<sup>2)</sup> Aristol, μεταφ. A6. 886b 28 Fr rò ör καὶ βλίο οιδός: Actius 1, 7, 90 rò ἀνείτρον καὶ πεταφαίρτον σειαφαιουλείς; Simpl, qee. 27, πεταφαίρτον το λατές. Alexander μεταφ. p. 31 Hayd. Fr τὸ πὰν καὶ ἀχόστρον καὶ σφαιφαιοθείς; Simpl, qwa. 144 ft. πὸ ἀν παθ τρικόν εντικ έντος: τὸ ψεγείς πῶν θεταν. εδόν γὰφ δέστε κελάξια. Aristoteles ἐκελλιπιαφαι ούς. Γ. 1. 1988 14 ft.; γεν. A8. 325a. 13 ft. πὶν αισφαίρτε Μεταφαίρτε Μεταφαίρτε Μεταφαίρτε Νατάματος το πὰν είναι ψεακ Νατάματος το πὰν είναι ψεακ Νατάματος είναι το betreffen (weinjetens in dem ἄνειφοι) ποὶτί Parameides, κοιαδετα Μείνικου, da der erstere gerade ume gekebrt behamptet τὸ δίον (d. h. der Κοπικο) πεπαφάτθαι Αristot φως Γ. 6. 207a. 15.

<sup>3)</sup> Theophrat bei Simpl 900. 118, 16 ff. definiert diese Lehre des Parmenides so: và mapér và 50 vic 6 vr. do vic 30 volété v 76 quir v 60° r. Rudemus so: 116, 20 ff. Vr r do 6, μοναχώς 1/4γτεια vò 50. Daher die Mahnung des Xenophanes wie des Parmenides Simpl, que. 28, 5 ff., daß anBer dem 5 vo 30 vic 90 vic 1/4 pl. 10 vic 1/4 structure 1/4 struct

Wenn wir nach dem Gesagten annehmen müssen, daß das "Seiende" der beiden Eleaten identisch ist mit dem als einzig real angenommenen Weltgebäude, der einen Welt, in der wir leben, so scheint es nun aber zugleich sicher, daß dieselben diese Einheit auch auf das Innere eben dieses Kosmos haben ausgedehnt sehen wollen. Wenn Xenophanes τὰ πολλά als das έν bezeichnete; wenn Parmenides gleichfalls ähnlich sich ausspricht, indem er τὰ ὅντα als keiner Veränderung unterworfen charakterisiert, so muß man hier an die Einheit und Unvergänglichkeit der Dinge im Inneren des Kosmos denken.1) Jedenfalls ist aber auch hier nur an die reale Welt, die realen Dinge eben dieser Welt zu denken; nicht an eine Gedankenwelt, ein nur in der Vorstellung vorhandenes Sein. Und wenn die beiden Denker die Einheit, die Ewigkeit, die Unveränderlichkeit dieses Seins und dieser Welt betonen, so wird sich dieses zunächst auf den Stoff als solchen beziehen, der ihnen, nicht wie den Ioniern tatsächlich sich umgestaltend, sondern trotz aller scheinbaren Veränderung unveränderlich war. Der unablässigen Veränderung und Umwandlung des Stoffes gegenüber, wie sie die Ionier lehrten, hoben die Eleaten hervor, daß der Stoff seinem Wesen, seiner Natur nach unveränderlich sei, indem iene Veränderungen nur die Oberfläche der Dinge berühren oder überhaupt nur scheinbar seien.2)

Die Eleaten werden aber weiterhin auch die Ordnung, die Gesetzmäßigkeit alles Naturgeschehens im Auge gehabt haben, der gegen-

<sup>1)</sup> Das von Kenophanes, Platé Soph. 30. 242 D Gesagte ώς ἐνὸς ἀντος τέντατάντε καλεοφένων kann abet obensowhl and tid Einheit des Komso besogne werden, wie die Worte Galen hist phil. 7 τὸ εἶνει πάντα ἔν durch die Bei-fügung καὶ τοῦτο ὑπάρχειν θοὺν πεπεραμείνον λογικὸ ἀμετάβλητον nur diese Besichung xum Gott-Komson anlasen. Von Parmenides sagt Aristot. 6c; Γλ. 298b. 14 οὐθλη γὰρ οῦτε γίγνεθαι οῦτε φθείσευθαι τῶν δύτων, ἀλλὰ μόνον δοκείν ἀἰκτ.

<sup>2)</sup> Im Keime ist diese Einheit und Unverlanderlichkeit des Stoffes schon in der Lebre der Dnier enthalten: denn wenn dieselben bei der Ableitung aller stofflichen Verlanderungen die Ansicht vertraten, daß (Aristot. µrrep., 43. 883b. 81), alle aus dem einen Urstoffe hervorgehenden Umbildungen der Materie nicht vermögen, die eigentliche obeier oder péesg des Urstoffes un tangieren (vgl. die Worte rip µrb volsie; vinpsvoleng — die, vip roueiren gedens die esponityn), so wich ihre Lehre nicht so sehr von der der Elesten ab, wie es scheint. Indeut die louier aber diesen Gesichtspunkt zurücktreten lieben und ihre Forschung fint ausschlieblich der Veränderlichkeit des Stoffes zuwanden, gaben sie den Elesten Anhaß, gegenüber dieser Wandelbarkeit der Materie die Unwandelbarkeit der vöch bervorruchbeu und zu betonen. Gempert, 1 (10f. jüßt danach die qualitätive Konstans der Materie das entscheidende Moment der Parmenideischen Lehre sein.

über aller Wechsel der Dinge nur wie ein bedeutungsloses Spiel erscheint, das in dem Wesen dieser Weltordnung keine Veränderung hervorzubringen vermag. Denn in den scheinbar veränderlichen Naturprozessen offenbart sich der Vernunft die Gewißheit einer unveränderlichen Naturgewalt, die den wechselnden Erscheinungen als die ewig sich wiederholende, ewig gleichbleibende Ordnung zugrunde liegt, und die in der Erscheinungen Flucht das eigentliche Sein darstellt. Endlich aber werden die Eleaten - und darin wieder im Gegensatz gegen die Ionier Anaximander und Anaximenes - die Einheit der Welt und aller Dinge in ihr auf ihr unveränderliches Sein und ihre ewige Dauer bezogen haben.1) Denn wenn die Ionier den Kosmos als solchen, in seiner Gesamtheit, periodenweise sich auflösen ließen in das ansipov. mochte dieses der unendliche Raum an und für sich oder die unendliche Luft sein, so bleibt für die Eleaten der Kosmos in seiner Ganzheit wie in seiner einheitlichen Weltordnung und in seinem Stoffe unverändert und ewig gleich.2)

Den Wechsel der Erscheinungswelt zu leugnen, hat den Eleaten durchaus fern gelegen. Sie haben denselben nur wegen der Unzuverlässigkeit der Sinne als seiner Natur nach unsicher und zweifelhaft und zugleich für die Erkenntnis des eigentlichen Wesens der Welt und ihrer Ordnung bedeutunglos angesehen, daher die Beschäftigung mit diesen veränderlichen Naturprozessen ihnen nur geringes Interesse bietet. Die Welt und damit das Sein überhaupt zeigt eine vergüngliche und eine unvergüngliche Seite, die einander gegentüber und entgegen treten: in ihrer Einheit und Ganzbeit, wie in ihrer inneren Ordnung und in ihrem Einheitstoffe ist die Welt weig und unvergünglich, in

<sup>1)</sup> Damit ist nicht ausgeschlossen, daß auch die Eleaten (speziell Xenophanes) den Stoff periodenweise in den Urstoff zurückkehren ließen; aber diese Veränderungen des Stoffes sind so anzusehen, wie alle Naturprozesse: sie vollziehen sich innerhalb des in seiner Gauzheit unverändert bleibenden Kosmos.

<sup>2)</sup> Für Xenophanes ist die religiöse Seite der ganzen Weltenfrage die Hauptache. der Kommo als solcher in seinem rebenden Firmannente die einheitliche Getheit. Dieselbe schließt allerdings (Freudenthal, Über die Tbeologie des Xenophanes, Breaha 1886 und daxu Diels, Arch. f. Geoch. d. Philos. 1, 97 ff.; Zeller, D. L. Z. 1886, 1595 ff.; ferner Freudenthal, Arch. f. Geoch. d. Philos. 1, 92 ff.; Badter untergeordnete göttliche Wesen innerhalb des Kommos nicht aus; doch lätte es sich nicht mit Sicherheit nachweisen, ob Xenophanes tratkhelich solche Götter angenommen hat. Im Gegensatz su ihm hat sich Parmenides von aller religiösen Betrachtung der Dinge frei gemacht. Redet er von den Göttern und verbindet er speziell lucis orbem qui cingtt caslum Cic. nat. d. 1, 11, 28 mit der Göttheit, so zick das im Sinne der dése, die Feere und Erfeel als Götter faßte.

ihren Einzelerscheinungen ist sie dem steten Wechsel des Werdens und Vergehens unterworfen.')

Was nun diese Einzelerscheinungen des Kosmos betrifft, die in ihrem Bestande wie in ihrem Wechsel nach der Lehre der Jonier auf die Wirksamkeit der vier Elemente zurückgehen, so haben die Eleaten im wesentlichen sich nicht von der herrschenden Lehre frei machen können. So entschieden Kenophanes die Ewigkeit und Unvergänglichkeit der Welt in ihrer Ganzheit betont, so bestimmt läßt er die Einzeldinge im Inneren dieses Kosmos entstellen und vergehen und vergehen und

Zunächst ist es zweifellos, daß Xenophanes vier Elemente, und zwar die bekannten Stoffe, als Grundlage der Weltbildung annahm. Das sagt Theophrast bei Diogenes bestimmt und eine Reihe anderer Angaben bestätigt das. Immer wieder werden die vier Faktoren Erde und Wasser, Luft und Feuer genannt, auf die alle Naturerscheinungen zurückgeführt werden. Und auch darin schließt sich Xenophanes der ionischen Auffassung an, daß er ein Element las den Urstoff ansieht, aus dem die anderen drei in allmählicher Evolution hervorgehen, und in das sie alle dereinst zurückkehren. Und zwar ist ihm die Erde dieses Urelement. Hatte Thales das Wasser, Anaximenes die Luft, Heraklit das Feuer als den Urstoff gefäßt, aus dem sich die anderen Stoffe entwickeln, so hat nun Xenophanes das letzte der Elemente — nach Wasser, Luft, Feuer — sich ausersehen, um aus ihm die anderen Stoffe natwenden, als Erde ist alles, sagt Xenophane das Laster der Ratur hervorgehen zu lassen.) Aus Erde ist alles, sagt Xenophane das Laster der Natur hervorgehen zu lassen.)

<sup>1)</sup> Diese beiden Seiten der Welt werden oft einander gegenübergestellt: so heißt es bei Xenophanes, Actius 2, 1, 3 άπείρους κόσμους - γίνεσθαι και φθείοισθαι: dagegen 2, 4, 11 άγένητον και άίδιον και άφθαφτον τον κόσμον; Parmenides: Alexander μεταφ. 31, 7ff. Hayd. ώς άίδιον έστι το πάν άποφαίνεται καί γένεσιν άποδιδόναι πειράται των όντων, ούς όμοίως πεοί άμφοτέρων δοξάζων, άλλά κατ' άλήθειαν μέν έν το πάν και άγένητον και σφαιροπιδές ύπολαμβάνων, κατά δόξαν δὲ τῶν πολλῶν εἰς τὸ γένεσιν ἀποδοῦναι τῶν φαινομένων δύο ποιῶν τὰς dorde: hier werden also sehr scharf die beiden Erscheinungsformen der Welt unterschieden. Die Welt als Ganzes ungeworden, dagegen die gaspouera, die Einzeldinge, dem Werden unterworfen. Ebenso [Plut.] Strom. 5 to nav aldior und axientos, dagegen γίνεσις των καθ' υπόληψιο ψουδή δοκούντων είναι. Wenn daher Aristot. ove I' 1. 298b 14 sagt, Parmenides habe überhanpt yéveses und φθορά aufgehoben, ούθεν γάρ ούτε γίγνεσθαι ούτε φθείρεσθαι των όντων, so ist das richtig, da das γίνεσθαι und φθείρεσθαι der Einzeldinge nur scheinhar. So anch Hippol, ref. 1, 11 εν τὸ πῶν ἀίδιον - τὸν κόσμον φθείρεσθαι, wo der κόσμος gleich dem Inhalt der Einzeldinge.

Diog. L. 9, 19 φησί δὲ τέτταρα είναι τῶν ὅντων στοιχεία; Plato Soph. 30
 242 D ὡς ἐνὸς ὅντων τῶν πάντων καλουμένων; [Plat.] Strom. 4 γίνεσθαι ἄπαντα

phanes, und zur Erde wird alles am Ende. Wenn er zugleich erklärt, Erde und Wasser sei alles, was da werde und wachse; und weiter: wir sind alle aus Erde und Wasser entstanden, so widerspricht das nicht der Tatsache, daß Xenophanes die Erde als das ursprüngliche Element setzte: aus der Erde hat sich eben das zweite Element, das Wasser, zu einer selbständigen Erscheinungsform ausgeschieden und wirkt nun als solches in Verbindung mit der Erde.1) Und weiter hat sich aus dem Wasser wieder die Luft ausgeschieden und hat sich auch ihrerseits zu einem selbständigen Elemente entwickelt. Hierfür haben wir die erst vor kurzem erschlossene eigene Angabe des Xenophanes, die in ihrer vollen Wichtigkeit erst hernach gewürdigt werden kann. Wenn hier auf das Wasser, das Meer, Wolken, Winde und Regen zurückgeführt werden2), so ist klar, daß wir in diesen Naturerscheinungen nur die verschiedenen Formen und Metamorphosen der einen Luft erkennen können. Aus dem Meere, dem ihm entsteigenden Wasserdampfe, entsteht die Luft, die sich als Wolken, als Winde, als Regen äußert und so in allen diesen Verwandlungen auf das Meer als ihren Ursprung zurückgeht. Und wie sich aus Erde Wasser, aus Wasser Luft bildet oder ausscheidet, so vollzieht sich nun auch die letzte Metamorphose, indem sich aus Luft Feuer, welches in den Gebilden des Äthers, speziell in der Sonne und den Gestirnen sich zeigt, herausbildet.5) Aus den Wolken ließ Xenophanes die Sonne und die Gestirne entstehen, die sich aus zahllosen kleinen Feuerteilchen zu-

έα τής; Actius (1, 3, 12 άρχην των πάντων είναι τήν γήν) bei Theodoret 4, 5 έα τής γής φύναι άπαντα. Daher seine eigenen Aussprüche Theodoret a. a. O. έα γής τάθε τάθετα καὶ είς γήν πάντα τελευτή; Simpl. gvo. 189, 1; Sext. Emp. math. 10, 314.

<sup>2)</sup> Krates von Mallos in Schol. Genav. ad Φ 196, worüber vgl. unten.

<sup>3)</sup> Diog, L. 9, 19 τὰ νίξη ἀνείται δεα τις ἀρτ ἐμίου ἀτρίδος ἀναιρομένης καὶ αἰροότης ἀντὰ εἰς τὰ περίχεν. [Pint.] Strom. 4 αρηθ δὶ καὶ τὰν ἔμιον 6 καιρούν καὶ πλειόνου παρίων (Δ. νεροίλου) ἀλθοίζενδαν; Ηίγρολ. τεί. 1, 1, 3 τὸν δὶ ἔμιον τὰ μειρόν παριόθων ἀδροίζενδαν; Είνρολια καθ ἐκάτενη μέρων, ἀλθετ ἀπέρωνς κὰ δια ἀπένα είναι δια τῆτει είναι της τῆς: thalinh chairu 2, 18, 14 κ τεγών πεπερομένων in bezug auf die Sterne; 2, 20, 8 in bezug auf die Stonne: 2, 24, 4, 12, 4.

sammensetzen. Das ist nur so zu verstehen, daß eben mit der Verdampfung des Wassers zu Luft Feueratome mit aufwärte steigen, oder richtiger aus der Luft, als eine sekundäre Bildung dieser, sich ausscheiden, die sich dann aus der Luft ablösend und aufwärts strebend zu den Bildungen von Sonne und Gestirnen sich vereinen. So entstehen diese himmlischen Feuerbildungen in letzter Linie aus der Erde selbst, die sich in ihren einzelnen Teilen zunsichst in Wasser oder Meer auflöst, welches letztere durch Verdampfung in Luft sich umwandelt, aus welcher dann endlich Feuerteile sich herausbilden, die aus der Atmosphäre zum Himmel aufwärts streben. Daraus folgt, daß die Erde nach ihrer ersten Bildung sämtliche anderen Elemente potentiell in sich vereinigt hat: es işt das aber nicht als eine mechanische Mischung, sondern als Verwandlung eines Elementes in das andere aufzufassen.

Sehen wir hier Xenophanes getreulich den Spuren der Ionier folgen'), wenn er auch in der Setzung des Urstoffes seine Selbständigkeit währt, so tritt doch in einem Punkte ein bestimmter Gegensatz speziell gegen Anaximenes uns entgegen: denn geht dieser von der xdræ δδός aus, indem er, seiner Lehre von der Luft als åçχi entsprechend, von dieser aus die Elemente sich nach unten entwickeln und nach unten wirken läßt, um dann erst die Gegenwirkung von unten nach oben eintreten zu lassen, so beschreibt Xenophanes den entgegengesetzten Weg, indem er alle Weltbildung und alle Naturprozesse von unten, von der Erde ihren Ausgang nehmen läßt. Selbstverständlich muß er aber auch der xdræ ödög ihr Recht gegeben haben, und das wird uns auch wiederholt bezeugt. Die Sonne, also die Wärme des himmlischen Feuers, ist es, welche überhaupt erst die Verdampfung des Meeres bewirkt. Während also die Luft in den

<sup>1)</sup> Erweist sich die Lehre des Xenophanes in dieser Besichung als bloße Variation der innischen, indem er neben deu Urstoff des Wassers (Thales), der Luft (Anaximenes), des Feuers (Heraklit) seinerseits die Erde als viertes Element zum Grundsdeff machte, or eigt seine Lehre anch danis wieder Gleichbeit mit der ionischen, daß er den Elementen je eine feste räumliche Position anwies, und zwar wieder dem Peuer die böchste, der Erde die tießte, dem Wasser nud der Luft die mittleren, wie die oben S. 85 augeführten Stellen ergeben. Eben zeigen, von deenen die eine als reiner Feuerkreis die oberts Estelle im Kosmos einnimmt, während die Ertkungel die tießte Stelle einnimmt, welche ihm freilich durch Hervinischung des unter der Erde befindlichen Raumes des Tartars in seine Betrachtung zur Mitte wird; die Elemente der Luft und des Wassers bewegen sich wissend eines beiden Greuzen. Himmel und Peuer einzersielt, Erde andereskt.

Winden und Wassern wieder abwärts zur Erde steigt, von der sie aus dem Meere gekommen, strahlt das Feuer des Himmels, welches freilich auch seinerseits erst von der Erde aus sich gebildet hat, seine ganze Kraft zur Erde hernieder und schafft so erst durch seine Glut alle Veränderungen der Elemente und speziell alle meteorischen Wandlungen. In dieser Wirksamkeit gibt sich die Sonne so aus, daß sie ieden Abend erlischt, um am anderen Morgen aus den neu aufsteigenden Feuerteilchen sich von neuem zu sammeln.1) Daß sich Xenophanes in dieser Lehre eines lächerlichen Widerspruches schuldig macht, indem er, von der Erde, als dem Ursprunge der Weltbildung, ausgehend, durch die von der Erde und dem mit ihr verbundenen Meere aufsteigende Verdunstung die Sonne sich bilden läßt, während er die Verdunstung wieder durch die Sonne bewirkt werden läßt, kann uns nicht irre machen: entweder hat er die erste Weltbildung anders dargestellt, als den gewöhnlichen Naturprozeß, oder er ist sich des inneren Widerspruches seiner Lehre selbst nicht bewußt geworden.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß Xenophanes bei aller selbständigen Auffassung des Welt- und Naturprozesses in allen wesentlichen Stücken der ionischen Naturiehre treu bleibt. Es sind die vier Stoffe von Erde und Wasser, Luft und Feuer, auf welche alle Dinge und alle Erscheinnngen zurückgehen. Und es sind nicht minder zwei ågzaf, zwei Prinzipien, welche alle Veränderungen der Natur bestimmen und beherrschen, von denen das eine, die Wärme, als das eigentlich schaffende wiederholt von Xenophanes in den Vordergrund gestellt wird. Nimmt Xenophanes als das andere, das eigentlich eidende Prinzip, die Nässe an, so fällt diese in Wirklichkeit mit der Kälte zusammen, und wir haben auch hier wieder dieselben Naturkräfte in den Elementen und durch sie tätig und wirksam, wie wir diese schon bei den loniern als die entscheidenden Ekhororn kennen gelernt haben.

Und noch in einem anderen Punkte folgt Xenophanes der ionischen Lehre. Auch für ihn steht es fest, daß der Stoff in großen Zeitperioden wieder in seinen Urgrund zurückkehrt. Wenn auch jetzt der Stoff nach den vier Elementen geschieden erscheint, so werden dereinst

<sup>1)</sup> Der Einünß der Sonnenwärme auf die Umbildung der Elemente und damit auf die Hervorbringung aller µuröpane wird in geradeun absoluter Weise Actius 3, 4, 4 ausgesprochen: darauf ist zurücknakommen. Wenn Porphyrius bei Philopouse que. A 5 p. 126, 27 Vitell. dagegen sagt Zeropier, rö bejehr selr rörgebr öbgleich etger jung der der geleg in die ser zeger als pie und telle gerbart, so estimat das zwar mit der Lehre des Xenophanes durchaus überein, sebließt aber nicht aus, daß Kenophanes die Bedeutung des Sonnenfeurer in vollem Maße gewirdight hatte.

diese vier verschiedenen Stofformen in den Urstoff, die Erde, zurückkehren.<sup>1)</sup> Es findet also auch nach Xenophanes ein unausgesetzter
Wandel des Stoffes statt, so daß ein Kosmos den anderen ablöst.
Aber dieser sich immer erneuernde Kosmos ist nur die Stoffmasse
selbst, aus dem sich die Dinge aufbanen: die Welt als Ganzes, als Weltgebäude und damit zugleich in seiner Göttlichkeit bleibt von Ewigkeit
zu Ewigkeit, wie auch der Stoff selbst als solcher unvergänglich ist
und nur in seiner Verwandlong unausgesetztem Wechsel untervorfen sich

Es findet sich, soweit ich sehen kann, nirgends eine Andeutung für die Annahme, Xenophanes habe an der Existenz und Realität des Stoffes gezweifelt. Wohl traut er den Sinnen nicht und will seine Lehren nur als wahrscheinlich hingestellt haben?), nirgends aber spricht er einen Zweifel an der Wirklichkeit der Welt, auch nach ihren Einzelerscheinungen, aus. Weiter geht Parmenides, der bestimmt zwischen einer Philosophie der Wahrheit und einer solchen des Scheines oder des Meinens unterschiedts.) Nur für die erstere, in der die

1) Hippol. ref. 1, 14, 6 śraugatóðus vely ἀrθρώπους πάντας ὅταν ἡ τὴ κατ-κηριθιαι κịς την δύλατταν πιλής γίνητας, 1/τα αλιέν δαρχεθαίς τῆς γινείασες και αναί πολι δαρχεθαίς. Die Erde lost sich also in Wasser and und bildet so unit diesem unuammen einen Lehn, womit auch die Umbildung des Wassers in Luft und Fener aufhört. Sodnan aber heginnt eine neue γίνεσε, d. h. ein neuer Kosmos, innerhalb des unverändert gebliebenen Weltgehândes oder Firmaments. Daraus ergibt sich, daß Kanophanes anch den Stoff als ewig anash. Die Worte πάσε ταξι κάρμος beziebens sich auf die κόρφοι nache in an der, daher Diog. L. 9, 19 m lesen κάρμος οξ ἀπείρα κατὰ κάντενὸς δε΄ in dem παραλίωτεῖς kann ich nur eine Besteichung des Nebeneinander erkennen. Wenn es Astins 2, 1, a heißt άπείραν κάρμος δε όπείρα κατὰ πάσεν περακτρινής (wofür (Platarch) περίστασεν) nilm. γίπεθω καὶ φθείρεθου, so kann anch das nur, wenigstens hertells Χαορολοποια, είναι λα-όπια nach er αλ γκόρενον φθαστόν είναι Diog. L. 9, 19 kann nur ein ungenauer Ausdruck sein für die Zurückbüldung der Elemente in den Urstoff.

2) Plut. Sympos. 9, 7, 746 B

ταθτα δεδοξάσθω μέν έοικότα τοίς έτύμοισι.

Sext. Emp. math. 7, 111 Vers 28 — 30:
 τοεὰ δέ σε πάντα πυθέσθαι

ημέν 'Αληθείης εύκυκλέος άτρεμές ήτορ

ήδε βροτών δόξας ταις ούπ ένι πίστις άληθής. Simpl. ανσ. 146 Vers 50 — 52:

> έν τῷ σοι καύω πιστόν λόγον ήδὲ νόημα άμφὶς ἀληθείης: δόξας δ' ἀπό τοῦδε βροτείας μάνθανε, κόσμον έμῶν έπέων ἀπατηλόν ἀκούων.

Vgl. [Plnt.] Strom. 5 γένεσεν των καθ' ἐπόληψεν ψενδή δοκούντων είναι: καὶ τὰς αἰσθήσεις ἐπβάλλει ἐπ τῆς ἀληθείας. Hippol. ref. 1, 11 τὴν τῶν πολλῶν δόξαν; Plut. αἰν. Colot. 13. 1113 Ε ff.

Vernunft das entscheidende Wort spricht, tritt er mit voller Überzeugung ein: von der letzteren spricht er mit Geringschätzung, ia mit Verachtung. Ist die erstere das Wissen und die Lehre von dem wahren Sein, d. h. von der Welt in ihrer Ganzheit, so bezieht sich die letztere auf die Wandlungen und Veränderungen, die sich im Inneren der Weltkugel vollziehen. Das Wissen von diesem, von dem Auf- und Abwogen der Naturgeschehnisse, von den Wandlungen der Gestirne, dem Leben der Erde, den Veränderungen der Atmosphäre, bezeichnet er als der Sterblichen Wahngedanken, denen verläßliche Wahrheit nicht innewohnt. Alle diese Vorgänge sind δοχοῦντα, die erforschen zu wollen der Philosoph warnt. Aber auch er zweifelt nicht an der Wirklichkeit der mannigfachen Naturvorgänge: nur glaubt er nicht die Lösung für all die Rätsel finden zu können, welche in diesen Naturprozessen uns entgegentreten. Daher er auch nicht das, was er über sie vorträgt, als die eigene Lehre angesehen wissen will, sondern als die Meinung der Vielen, als die dem Scheine folgenden Vorstellungen der Menschen überhaupt.1)

Trotzdem sich Parmenides aber so wegwerfend über das, was er selbst vorträgt, äußert, hat er doch nicht verschmäht, soweit wir sehen können, alle Seiten des Naturlebens, alle einzelnen Prozesse, wie sie sich in der Natur vollziehen, einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. Und hier sie es beachtenswert, daß er sich in allgemeinen zwar an die herrschenden Vorstellungen anschließt, in der Formulierung des Systems aber ein tiefes Verständnis für das Wesentliche, für die entscheidenden Faktoren des Naturlebens zeigt.

Auch Parmenides kennt die vier Elemente und läßt alle Dinge und Vorgänge durch sie entstehen: aber er weist ihnen im Natur-

<sup>1)</sup> Diese βροτών δόξει, τωξε ούκ πί πεις άληθές (τχ), die Worte δόξειο βροτείας - κώρων τέρω τέπων ἀπετηλοί Simpl, γου, 164, 261, tile Dike spricht bekanntlich) worden aber doch zugleich als τὰ ἀσσούντε - είναι δεὰ παιτές κάτα αυρώντε δεκείναι και είναι δελ αίναι καριός και δελ αίναι και δεκείς πείς οι με το με το με το με το με το το με τι με το με τι με τι με

leben verschiedene Stufen der Wichtigkeit an.1) Seinem Lehrer Xenophanes schließt er sich zwar insofern an, als er der Erde gleichfalls eine bevorrechtete Stellung gibt: er stellt ihr aber als gleich wichtig und entscheidend das Feuer gegenüber. Dieses Feuer ist aber wieder das himmlische Feuer, wie es im Äther und vor allem in der Sonne sich konzentriert. Ausdrücklich bezeichnet er dieses himmlische Feuer als τὸ ποιοῦν, während er der Erde τὸ πάσγον zuweist. Und in dieser Gegenüberstellung der beiden Faktoren kommt eben das Verständnis für das Naturleben zum vollen Ausdruck. Dasselbe Wissen, welches heute alles Leben und alle Veränderungen der Erde und ihrer Atmosphüre auf die Sonne, als die einzige Ursache und Quelle derselben, zurückführt, tritt uns hier schon in der Lehre des Parmenides entgegen: freilich hat er auch darin schon die Ionier als Vorgänger gehabt. Es ist ein weiter Schritt, den er hiermit über das Wissen seines Lehrers hinaus tut, und es ist eine wunderbare Schicksalsfügung, daß das, was er als das einzig wahre und zuverlässige Wissen hinstellt - die Realität des Firmaments, welches sich um die ruhende

1) Parmenides sagt im Sinne der ödjen öporten Simpl. que 30, 28 ff. popping vig autförer od ön yndigen öpongleter rår plar od gader betrie (år å sunkarnyldent teller). Årsla år fanfaren od gader betrie (år å sunkarnyldent teller). Årsla år fanfaren od gader betrie (år å sunkarnyldent teller). Que pale år å åliken, et plar utopyde aldfolgen vide, juner år, plyf (öpongen Olomenn) flangspå, bennen nårrose raderis, et år år skulten nær årsla svert dadin, vanners dage afgelded et st.

Vgl. dazu Diels' Kommentar. Diog. L. 9, 21 δύο είναι στοιχεία, πθρ καὶ γῆν, καὶ τὸ μὲν δημιουργοῦ τάξιν έχειν, τὴν δ' ῦλης; Hippol. ref. 1, 11 πθο λέγων καὶ γῆν τάς του παντός άρχάς, την μέν γην ώς ύλην, τό δέ πυρ ώς αίτιον καί ποιούν; Aristot, μεταφ. A 5. 986 b. 33 δύο τὰς αίτίας καὶ δύο τὰς άργὰς κάλιν τίθησι, Θερμόν καὶ ψυχρόν, οἶον πῦρ καὶ γῆν λέγων; Clem. Al. protrept. 5, 64 θεοὺς εἰσηγήσατο πθο και γήν; Cic. acad. 2, 37, 118 ignem qui moveat, terram quae ab eo formetur. Es erscheint also πύρ, θερμόν, φῶς einerseits, γῆ, ψυχρόν, σκότος anderseits identisch; cos und oxóros namentlich von Simpl. cvo. 25, 16; 38, 22 ff. usw. betont. Die alten mythischen Gegensätze von Licht und Dunkel werden so mit den ágzaí von Kälte und Wärme, sowie mit den Elementen Erde und Feuer identifiziert. Daß als das Feuer speziell das himmlische gemeint ist, zeigt namentlich die Hervorhebung von φλογός αlθέριον πθο; ehenso Clem. Strom. 5, 139 p. 732 P elog d' aldegiar qu'ou ra t' és aldegi narra oquara nal - ήελίοιο usw. Es scheint aber, daß Parmenides sich insoweit von der Pythagoreischen Lehre beeinflussen ließ, daß er anch mit dem Zentrum des Kosmos, der Erdkugel, ein zee verhand, welches somit in gewissem Sinne dem Zentralfeuer der Pythagoreer entsprach. Daranf weist Theolog, arithm, ed. Ast 6f. und Actius 2, 7, 1; wozu vgl. meinen Aufsatz im Arch. f. Gesch. d. Philos. 20, 42 ff.

Erdkugel zusammenschließt —, als ein Wahn erfunden ist, während das, was er als Wahnvorstellung mit Verachtung behandelt, als die einzige Wahrheit sich herausgestellt hat, in der alles Wissen von der Welt begründet und beschlossen ist.

Gehen wir nun noch etwas genauer auf seine Lehre von den Elementen ein, so werden schon dadurch, daß er den Elementen des Feuers und der Erde eine bevorzugte Stellung anweist, die anderen beiden Stoffe des Wassers und der Luft in ihrer Bedeutung herabgedrückt. Parmenides spricht es denn auch bestimmt aus, daß diese Elemente nur Ausscheidungen oder Wandlungen des Erdelementes sind. So treten die drei Elemente Erde, Wasser, Luft als näher verwandt dem Feuer des Himmels gegenüber1), und auch in dieser Zusammenstellung der drei Elemente gegenüber dem einen ist ein richtiger Gedanke ausgedrückt: Erde, Wasser, Luft stellen die Erde einschließlich ihrer Atmosphäre dar, während das Feuer eben das Sonnenfeuer ist, welches alle Wandlungen jener drei Elemente bewirkt. Es erscheinen hier also wieder die drei Aggregationszustände des einen Stoffes gegenüber der denselben gestaltenden Wärmekraft. Es ist aber interessant zu beobachten, wie Parmenides bei aller Höhe seiner Beobachtungsgabe und seiner Naturerkenntnis dennoch unter der Einwirkung der alten Volksanschauung steht, für welche die Dinge nach dem Eindruck, den sie auf das Empfinden und auf die Phantasie ausübten, ihre Bedeutung erhielten. Parmenides charakterisiert nämlich die beiden Kategorien des Feuers einerseits, der übrigen Elemente anderseits als Licht und Finsternis und zeigt damit, wie gesagt, seine Abhängigkeit von den traditionellen Anschauungen des Volkes.

<sup>1)</sup> Allgemein Aristot. yer B 9. 336a 3 έπειδή γάρ πέφυκεν, ώς φασι, τὸ μὲν θερμόν διακρίνειν τό δὲ ψυχρόν συνιστάναι καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον τὸ μὲν ποιείν τὸ δὲ πάστειν, έκ τούτων λέγουσι καὶ διὰ τούτων άπαντα τάλλα γίγνεσθαι καὶ φθείρεσθαι. Daher in bezug auf Parmenides B 8. 830 b 18 δύο ποιοθντις πθο καὶ γίν, τὰ μεταξὸ μείγματα ποιοθει τούτων οίον άέρα καὶ θόωρ. Von der Luft Actius 2, 7, 1 της γης απόκρισιν είναι τον άξρα διά την βιαιοτέραν αυτής έξατμιsdirra milner in bezng auf den gewöhnlichen Naturprozeß der Verdunstung aus Erde und Wasser. Wie sich damit die Angabe [Plnt.] Strom. 5 λέγει τὴν γην του πυπνού καταρφυέντος άέρος γεγονέναι ist zunächst nnklar. Diels' Erklärung im Kommentar S. 99f, ist unannehmbar, da hier offenbar nicht von der ανω und κάτω όδός, sondern von der ersten Bildung der Erde die Rede ist. Da Parmenides dem Fener als Licht die übrigen Elemente als sucros gegenüberstellte, so scheint er die Gesamtmasse der drei niederen Elemente als eine schwere, dicke and dunkle Luftmasse dargestellt zu haben (in Übereinstimmung mit der traditionellen Auffassung der Luft nach ihrer Dunkelseite), aus der sich die Erde als schwerster Niederschlag absonderte.

Und weiter sind es wieder dieselben Naturkräfte der Wärme und Kälte, die nach des Parmenides Urteil in den Elementen sich wirksam erweisen: Feuer und Erde, Wärme und Kälte, Licht und Dunkel erscheinen so wie die drei verschiedenen Erscheinungsformen des einen Gegensatzes. Und zwar scheint Parmenides auch hierin ein besonderes Verständnis zu zeigen, indem er die Kälte nur als Negation, als Abwesenheit der Wärme, nicht als besondere und selbständige Kraft faßt.1) Denn wenn er auf die Sonne sowohl die Wärme als die Kälte zurückführt, so kann das doch nur so verstanden werden, daß die Sonne eben durch ihr Verschwinden oder durch ihre Entfernung Kälte hervorbringt, während sie in der Nähe Wärme schafft. Die Wärme ist also die der Sonne inhärierende Eigenschaft; kann die letztere eben wegen der Eutfernung der Sonne nicht zur Wirkung kommen, so tritt Kälte ein, die demnach nur in der Wirkungslosigkeit oder Abwesenheit der Wärme besteht.2) Während die Wärme ausdehnt und scheidet, zieht die Kälte zusammen: Wärme und Kälte bringen aber alle Wandlungen der Elemente und damit alle Naturprozesse hervor. In Wirklichkeit ist es also allein die Sonne, auf welche alle Wechsel und Wandlungen der Natur zurückgehen. Beachtenswert ist es ferner, daß auch Parmenides die Umbildungen des elementaren Stoffes durch Verdichtung und Verdünnung bewirkt sein läßt; denn wenn er das Feuer als das

παν πλέον έστιν όμου φάεος και νυπτός άφάντου Ισων άμφοτέρων, έπει ούδετέρω μέτα μηδέν.

2) Diog. L. 9, 22 yérsele ra éspêşânav fê jîdor ngêrov yarêsûn: actris di ênegare rê Orgale xal rê dyeşêş, fê ûr rê adrec ceweredine (20 blês, Vorsokr. p. 109, 2, wâhrend die Cobetsche Ausgabe fê flûs hat stati şîdor). Aristot. pareça, f. 3 886 348. dê or şê dyeşê, yeşejêv xal vyeşêr rêcrer di xerê pê rê ûr rê ûr bê şêşê be sîlê. dê or şê dyeşê, yeşejêv xal vyeşêr rêcrer di xerê pê rê ûr rê ûr bêşêpê rêcrer, ûtreşor di xerê û pê î. De letatere Ausdruck kann hier nicht im Sinne der Verannellherbe de Parmeselke, sondera nur im Sinne der dê êşê gefabît werden: die Wirme das eigentlich Schaffende, die Kilte das Vernichtende. Eben disselbe Kirfife des örşeşêr mû dvygêr such das organische und psychische Leben des Menschen beherrschend Theophr. sens. 1; Aristot. part anim. B. 2, 648 a 25.

Parmenides charakterisiert seine beiden άρχαί selbst so Simpl. φυσ. 180, 9 ff.: αύτὰρ έπειδὴ πάντα φάος καὶ τὸξ ὁνόμασται καὶ τὰ κατὰ σφετέρας δυνάμεις έπὶ τοΙσί τε καὶ τοΙς

άραιόν schlechthin, die Erde ebenso als das πυχνόν bezeichnet, während er Luft und Wasser als Mischzustände dieses Stoffes ansieht, so ist klar, daß der letztere seine charakteristische Signatur durch das größere oder geringere Maß von άραιότης oder πυχνότης erhält.<sup>1</sup>)

Nach dem Gesagten haben wir ein Recht, dem Parmenides in der Geschichte der Naturforschung keine geringe Stelle einznränmen. Und je bescheidener, ja wegwerfend er über die eigenen Leistungen urteilt, desto bedentender dürfen wir sein Wissen und seine Erkenntnis werten.

Sehr schwierig ist die Frage zu beantworten, wie Parmenides über die Veründerungen gedacht und sich geäußert hat, die in der Natur sich vollziehen, und die noch Xenophanes als zu Katastrophen führend beurteilt hat, indem er alle Dinge sich in Wasser auflösen und danach eine nene viewate beginnen ließ. Eine nnanfechtbare Quelle sagt, Parmenides habe allerdings einen Untergang des Kosmos angenommen'), er habe sich aber über die Art, wie er sich diesen Untergang gedacht, nicht weiter ansgesprochen. Hiemzilt müssen wir uns bescheiden. Es mochte diese Frage für Parmenides zu wenig Interesse haben: immerhin dürfen wir annehmen, daß er im wesentlichen hierin der Meinung des Kenophanes sich anschlos

So gestaltet sich dem Parmenides das Universum zu einer Welt des Seins und zn einer Welt des Scheins. Wahr und unzweifelhaft ist nnr die Welt in ihrer Ganzheit, als Weltgebände; wahr auch die Einheit und Unverginglichkeit des Stoffes als solchen, der trotz aller scheinbaren Wandlungen stets derselbe bleibt; wahr auch die nantastbare höhere Ordnung, die trotz der Regellosigkeit der Natarprozesse waltet und dem, der nach dem Wesen der Dinge sucht, als das eigentliche Sein im Schein sich offenbart. Anf Schein dagegen beruht die Welt der veränderlichen Erscheinungen im Inneren der Weltkugel, dem Kosmos. Man darf hier aber nicht das Wort Schein und scheinen falsch versteben. Auf Schein beruht diese Welt nur

<sup>1)</sup> Actius 2, 7, 1 ersegérag siran περιππλεμμένας ἐπαλλέβους, τὴν μὲν ἐπ τό ἐφοιοῦς, τὴν ἐὐ ἐπ τοῦ πεννοῦ ματιξο ἐὐ ἐλίας τὰ καστὰς απότες τοῦ ἐπολεις. Da hier das gae mit dem ἀφοιοῦς πελείς τοῦτος. Da hier das gae mit dem ἀφοιοῦς πλοὶς nɨbe vɨ iden identisch mit Fener und Erde erscheinen (böbe S, 10,2), το werden ἀφοιόν ἐπν. πενεύν die Charakterstikt von Fener und Erde; da die anderen beiden Elemente aber als μείγμετα τοῦτον επεκθείπια. Δτέλις γεν. 28. 380 b 18.π, so nöhmen auch sin, wenn anch in geringerem Grade hieran teil. Anch Actins 2, 7, 1 spricht in besug anf den ἀψη του πλίμες.

<sup>2)</sup> Hippol. ref. 1, 11 τον κόσμον έφη φθείφεσθαι, ώ δὲ τρόπω ούκ είπεν.

deshalb, weil ihre Vorgänge uns so erscheinen, wie unsere Sinne sie uns wiedergeben. Da diese Sinne aber unzuverlässig sind, so dürfen wir die Resultate, die sie uns zur Perzeption bringen, nicht als absolut sicher, sondern als zweifelhaft und vieldeutig betrachten. Der Weise tut deshalb gut, überhaupt von ihnen zu abstrahieren und sich an die Ergebnisse zu halten, welche die Verauuft, das logische Denken uns über das Wesen der Welt erschließt.

In dem Gesagten finden, glaube ich, die scheinbaren Widersprüche in den Lehren der beiden Eleaten ihre Ausgleichung und Erklärung. Der Lehre des Anaximander und Anaximenes von dem йявьрог, welches sich über dieses unser Weltgebäude hinaus erstreckt, stellt sich die Lehre entgegen, daß eben diese unsere Welt alles Sein in sich enthalte und nichts außer ihr gedacht werden könne. Der Lehre von dem Übergange dieses unseres Kosmos und seiner Stoffe in das ἄπειρον, aus dem es dann wieder in bestimmten Perioden heraustritt zur Bildung eines neuen Kosmos, tritt die eleatische Lehre entgegen, daß derselbe in seiner Ganzheit und Geschlossenheit ungeworden und unvergänglich sei, und daß die allerdings anzunehmende Stoffrückbildung sich nur innerhalb dieses unseres Weltgebäudes vollziehe. Die Wandlungen im Inneren dieses Kosmos dagegen haben die Eleaten gleich den Ioniern als eine unzweifelhafte Tatsache angesehen und haben es deshalb auch nicht verschmäht, diese Erscheinungen selbst zu deuten und zu erklären - nur mit dem Vorbehalte, daß es sich bei dieser Deutung bloß um eine Möglichkeit handle und zugleich um ein Unternehmen, das im Grunde nutzlos, da es über das wahre Sein der Dinge Aufschluß zu geben nicht vermöge.1)

<sup>1)</sup> Auf die weitere Entwickelung der eleatischen Lehre einzugeben schließt sich aus, das ein her nur auf die Bellemente ankommt. Es eie deshalb nur erwähnt, daß es von Zeno Diog, L. 9, 29 beißt γιγνηθηθεια δὶ τὴν τὰν πάντον φόσεν fa θαρμού καὶ θηγούς λαμβασίνανο ατάνον iξε είλημα τη μετα-βαίργι der letatere Zusatz lößt schließen, daß Zeno unter dem θηγούς ναν. die ihmen augrunde liegenden Elemente, also Feuer und Luft, Ende und Wasser verstand. Auch Melissos Galen, zu Hippokr, nat, hom 10, 29 sahm als selbstverständlich die Existenz und die Wirksamkeit der behannten vier Elemente au, lehrte aber sivel virue obeim sonity δτοββλημένην τοῦς τέταφοι στοιχείας λέγνησέν γε αλι δέγθαστος, γιο η μετ «ἀτοῦ δίης ἐκάλισει» όρι ψη λαμβθραβαίνες γιο δντηθήγει νοῦτο δείλοσα, τα κέτην δὶ ναν ἀν κότι λα κλου Μεlisson abam also cinen Grundstoff an, der alle Ultuwandlungsprozessen der vier Elemente sugrunde liegt, und der als solcher trotz des Scheins der Vernhardung unervändert derereb bliebt.

## FÜNFTES KAPITEL.

## EMPEDOKLES.

Empedokles') mimnt eine so wichtige Stelle in der Geschichte der Elementenlehre ein, daß wir ihm ein besonderes Kapitle einräumen müssen. Diese seine Bedeutung zeitg sich einmal darin, daß er mit der Theorie, nach der immer ein Element als der Urstoff angesehen wurde, aus dem die anderen hervorgehen und in das sie wieder zurücktreten, gebrochen hat. So hatte Thales das Wasser, Anaximenes die Luft, Heraklit das Feuer, Xenophanes die Erde als den Urstoff hingestellt, und auch die Pythagoreer, wenigstens in ihrer älteren Periode, scheinen dem Feuer eine besondere Stelle unter den Elementen eingeräumt zu haben. Parmenides ist zwar über diese Auffassung hinübergegangen, indem er zwei gleichberechtigte Elemente an die Spitze stellte: aber auch ihm treten die anderen beiden Elemente in eine untergeordnete Stelle. Empedokles hat allen Elementen gleiche Bedeutung beigelegt?), und das ist die

<sup>1)</sup> Über ihn Zeller 1<sup>a</sup>, 760 ff.; Bäumker 68 ff.; Gomperr 1, 101 ff.; Kühnman 106 ff.; Boderre oll prince, fondam. del sistema di Empedocie. Roma 1904. Fragmente Sim. Karsten reliquius phil. vet. Grace. 2. 1838 und Stein, Empedocie fragmenta. Bom 1842. Vgl. Diels Situmgeber. d. Berl. Ak. 1848. A34 ff. Gorgia und Empedokles; 1898. 396 ff. über die Gedichte des Empedokles; Kern, Arch. f. Gesch. d. Philo. 4, 1988 ff. Bides la biographie d'Empédocle. Gand 1894.

<sup>2)</sup> Empedokles' Worte Simpl. quo. 158, 26 ταθτα γὰρ ἐσά τε πάντα καὶ Thing yerrar East; dazu Aristot. yer. B 6. 883a 19 leyet (Empedokles) orroταθτα γὰφ Ισά το πάντα und Philoponus z. d. St.; hierauf zielt auch Aristot. μετεωφ Α 3. 840 a 13 διαφέρει ούθεν ούδ' εί τις φήσει μέν μη γίνεσθαι ταθτα έξ άλλήλων, ίσα μέντοι την δύναμιν είναι κατά τοθτον γάρ τον τρόπον άνάγκη την ίσότητα της δυνάμεως δπάρχειν τοις μεγέθεσιν αύτων. Auch Olympiodor zu Aristot. μετεωφ. 25, 10 sagt: οὐ μόνον άμετάβλητα άλλα καλ ίσα Έμπεδοκλής Eleyer elvas rà crosysta, während derselbe doch it olivor vouvos molèr dipa yeromeror h it olivne you wold bows annehme and sich daher mit sich selbst in Widerspruch setze. Mir ist es wahrscheinlich, daß der ungewöhnliche und nach philosophischem Wissen schmeckende Ausdruck Soph. El. 86 & φάος άγνὸν καὶ τῆς ἐσόμοιο' ἀήο auf die Bekanntschaft mit der neuen Lehre des Empedokles zurückgeht. Empedokles' Blütezeit setzt Diog. L. 8, 74 444-441; die Elektra des Sophokles nach v. Christ, Gr. Lit. 251 zwischen 442 und 412; vielleicht in Bez. zu Eurip. Hippol. (428) oder zu Eurip. Elektra (418), wozu vgl. v. Wilamowitz, Hermes 18, 214 ff. Diels führt die Aristotelischen Stellen, soweit ich sehe, nicht an: sie scheinen mir aber für die Auffassung der Lehre des Empedokles von entscheidender Bedeutung zu sein.

erste wichtige Neuerung, die auf ihn zurückgeht. Er selbst hebt diese Gleichheit der Elemente bestimmt hervor, und es ist nicht minder Aristoteles, der als das Charakteristische seiner Lehre die loörn; der Elemente bezeichnet. Die Elemente sind gleich, gleich an Quantität wie an Bedeutung; keines hat ein natülrliches und bleibendes Übergewicht über die anderen; das Übergehen, d. h. die Vermischung des einen mit dem anderen, findet zwar ohne Aufhören statt, aber auch in diesen Mischzuständen bleiben die Elemententeile unverändert erhalten.

Wenn Empedokles in dieser Gleichstellung aller Elemente mit den Lehren aller seiner Vorgänger bricht, so sehen wir ihn auch in anderen Punkten sich teils zustimmend, teils ablehnend zu den einzelnen früheren Physikern verhalten, und es scheint, daß namentlich Parmenides und Heraklit von Einfluß auf ihn und seine Lehre geworden sind.

Ein anderes Novum, welches seine Lehre darbietet, steht aber geleichfalls in Beziehung zu allen seinen Vorgängern und ist von höchster Bedeutung. Empedokles verläßt die dynamische Deutung der Naturvorgänge und wendet sich der rein mechanischen Erklärung derselben zu.<sup>3</sup>) Und so deutet er denn auch zunächst die Elemente mechanisch. Denn daß die vier Elemente Erde, Wasser, Luft, Feuer tatsächlich allen Veränderungen der Natur zugrunde liegen, das steht auch ihm als eine notorische Tatsache fest: aur sind ihm diese Elemente nicht mehr einheitliche zusammenhängende Stoffe, die infolge innerer Vorgänge sich der eine in den anderen umbilden,

Auf Heraklit weist die Setzung von φελία und σείχος, die mit Heraklits είσήση und πόλεμος wesentlich zusammenfallen; auf Parmenides die Auffassung des fig vi ör.

<sup>2)</sup> Theophrat bei Simpl, qw. 20, 21 bezeichnet des Empedokles vier evogyte als étâte μis över zirfjörs van diktyörrn, με regdeliterer di svar rip etyrques val διάσφαση: es findet das μεταβάλιμε also nur beziglich der διάσφαση en dergeges; statt die Stoffe als solche ind diktyo und öμεταβάλιμε also nur beziglich der διάσφαση und ergeges; statt die Stoffe als solche ind dikty und öμεταβάλιμε die Stoffe als solche ind dikty nur der ereiges στοχείαν πίχειτο γίετοθα την τον ευνθείαν αποράτενα φέσει, στος έπαμμε μεγαν diktifact ser σράστε, vie man Farben mischt. Aristot, μεταφ. Β. 4. 1000 b 18 οὐ γιὰ εὐ σράστε διά το δράστε διά σράστε διά σράστε διά σράστε διά σράστε διά σράστε διά στοχεία. Επικεί είναι είνα

sondern es sind zusammengesetzte, aus kleinsten Teilchen mechanisch aneinander gefügte Stoffe<sup>1</sup>), die sich jederzeit zu kleineren oder größeren Teilen wieder auseinander scheiden lassen. Daher für Empedokles viel weniger das organische Werden, das innere Gesetz natürlicher Entwickelung in Betracht kommt, als der Zufall, der das einzelne Element gerade so und nicht anders in bestimmte Teile zerlegt und diese Teile mit Teilen anderer Elemente, die sich ebenso zufällig von ihrer Gesamtmasse abtrennen, zu einer Einheit verbindet.

Wir müssen aber den Elementen selbst noch eine nähere Betrachtung widmen. Daß dieselben tatsächlich die Stoffe von Erde und Wasser, von Luft und Feuer sind, und daß Empedokles demach in dieser Gesambauffassung der Elemente sich nicht von seinen Vorgängern unterscheidet, erscheint sicher.) Dennoch bieten seine Stoffe ein merkwürdiges Schwanken im einzelnen in Auffassung und Benennung. Es ist eigentlich nur die Erde, welche als 2000 oder vollen von der verscheinte richeinte rieche in wechselnder Bedeutung auf.) So erscheint das Wasser zwar der Regel nach als

1) Anf die Atome, Θρεύερματε, aus denen das cinzelne Element besteht, ist zurückzukommen. Plaho leg 10, 4, 889 å die Elemente φύρει πάτατ είναι καὶ τέχη, τέχνη δλ οέδθν τούτεν und το anch die cάρματα εύτθντα τέχη εγράφματα γι τής δρεύαρμας πέκατα ελέσταν βιμπάταντα τέχη αμέσταν διακίες πως, indem die Gegennätze sich anziehen. Wenn hier γη unter den σύνθντα erscheint, το will das besegne, daß die Erde, wie eis tatkeichlich erscheint, inticht ansachtleißlich aus Erdelementtelien besteht, sondern daß auch Teile der anderen Elemente mit in hr enthalten seine. Daher alle Werden nicht αξεί των σύν ούθλ εἰν τέχηντ, άλλιὰ 3 λέγοριεν, φύσει καὶ τέχη. Daher anch die ἀνάγτη είπο Rolle spielt κάτατ τη τhαν δενατίνα καράσει καὶ τόχην Εξ ἀνάγτης απίσιο, φω. Θ1. 252 a. 7, Actina 1, 26, 1 οδείαν ἀνάγτης απίσιο χρησικήν τῶν ἀρχῶν και τὸν συνείτερει, το sagt Empedokles Plut exil 17, p. 607° ε.

έστιν Άνάγκης χοήμα, θεών ψήφισμα παλαιόν usw.

Philopon. γεν. 19, 3 Vit. sagt deshalb von Empedokles άναιρῶν τὴν ἀλλοίωσεν und Actius 1, 24, 2 γενέσεις und φθοραί nicht κατὰ τὸ ποιὸν ἐξ ἀλλοιώσεως, sondern κατὰ τὸ ποιὸν ἐκ συναθφοιέροῦ.

2) Diog. L. 8, 76 πος δόσος γήν άδρα; Theophr. b. Simpl. φνσ. 25, 22 πος καὶ άξρα καὶ δόσος καὶ γήν; [Plut] Strom. 10 πος δόσος αίθθρα γήν, während im folgenden nur vom άγς die Rede; Aristot. μεταφ. Α 4. 985 b 1 πνο] γξ άδρι δόσας; Pluto leg. 10, 4. p. 889 Β πος δόσος γξν άδρα.

8) Empedokles bei Simpl, que. 188, 17 πδρ καὶ δαφο καὶ γεία καὶ ἡξος δελτεγο δφος; Clem. Al. Strom. 6, 49. p. 674 P. γεία τι καὶ πόττος πολιτιώψευ ἡδ' δγοξό ἀἡς Ττὰν ἡδ' ἀθὴς οψήγουν παὶ πίκλου δπαντα: hier scheint in dem Ττὰν αθὴς Sonne und Ather als Pener zusammengefaßt, wenn auch eine so frishe Verwendung des Ττὰν ἡτ für die Sonne anfallend nit. Simpl. que. 100.

ύδωρ oder θάλασσα, πόντος: einigemal aber auch als δμβρος, und geht so in das Element der Luft über. Viel bedeutsamer aber erscheint das Schwanken der anderen beiden Elemente. So steht gewöhnlich für den Begriff des ano die Bezeichnung alden und es gehen so die von Homer und auch später noch geschiedenen Begriffe der unteren Atmosphäre mit ihrer schweren und dunklen Stoffmasse und des oberen leichten und hellen Ätherstoffes ineinander über. So ist denn auch von der unendlichen Höhe des ano die Rede, wo wieder die Ätherregion in dem letzteren einbegriffen erscheint: ia es steht statt des ano geradezu ovocavos, wo gleichfalls die Luftregion bis in die höchsten Höhen des Himmels ausgedehnt erscheint. Anderseits aber ist doch wieder von dem vvooc and die Rede, der damit in Gegensatz zum aldijo und seiner unendlichen Höhe tritt und wesentlich gleich dem δμβρος wird, welch letzterer, wie wir sahen, auch für das Wasserelement steht. Aber auch die Anwendung des Wortes aldijo ist keineswegs konstant bei Empedokles: es findet sich eine Stelle, wo neben γαΐα πόντος ύγρὸς ἀήρ, also neben Erde, Wasser, Luft, der Τιτάν αίθηρ erscheint, der hier zweifellos dem Element des Feuers entspricht. Und auch die Ausdrücke für das letztere wechseln: es ist neben aldrio und zvo, durch welche der Feuerstoff ausgedrückt wird, vor allem die Sonne, welche denselben vertritt.1)

29 Jásrago ra ybár ra aci ośęcnej, idd Dálassa: Jásrag Hom. Some, hier also Rome, hier also Anto vertretend, daher ośęcnej fit deżę: Simple, obe. 503, 2 Sebercy yaśę; ra saż ca doścjoż jásłov ra: Some fit reţe, diefe fit deżę: Aristol. 1972, A. 2010 I 3 yaży, form, oddieje, nagię; diefe, aci póż, fit gaiery, 5 poż, fit gaiery, 2 John 1982, 2 O 1982, fit gaiery, 2 John 1983, poż, 2 O 1982, fit gaiery, 2 John 1983, poż, 2 O 1982, fit gaiery, 2 John 1983, poż, 2 O 1982, fit gaiery, 2 John 2

1) Aristot. ούρ. B 13. 294a 35 άπείρονε γής τε βάθη καὶ δαφιλός αἰθγός: αἰθγός αἰθγός το διαθγός αἰθγός το διαθγός αἰθγός το διαθγός αἰθγός το διαθγός διαθγός το διαθγός διαθγός το διαθγός διαθγ

ήέλιον μέν θερμόν όραν καὶ λαμπρόν άπάντη ἄμβροτα δ' έσσ' ίδει τε καὶ άργέτι δεύεται αθγή δμβρον δ' έν πάσι δνοφύεντά τε διγαλέον τε

ir δ' αίης προρίουσι θέλυμνά τε καὶ στερεωπά (vgl. Diels z. d. St.). Man kann in den ἄμβρωτα nur die Beziehung auf den άηξε erkennen, der hier aber ganz αίθης ist. Man hat in den ἄμβρωτα wohl einen poetischen Ausdruck

Ich kann aus diesen wechselnden Ausdrücken nur den Schluß ziehen, daß Empedokles den Elementen nicht ein starres, stets gleichbleibendes Wesen beilegte, sondern eben in den wechselnden Bezeichnungen die durch Mischung mit anderen Elementen hervorgebrachten jeweiligen Veränderungen und Übergänge des einen Elementes in das andere zeichnen wollte. Der ano vor allem stellt sich in sehr wechselnden Erscheinungsformen dar: bei klarem Himmel wird er zum αίθήρ, der, den ganzen οὐρανός erfüllend, selbst znm οὐρανός wird; in der feuchten Atmosphäre, bei bedecktem Himmel, ist er der ύγρὸς ἀήρ. Und wieder die θάλασσα, indem sie ihre Dünste nnd Nebel anfsteigen läßt, wird zum ομβρος, während das Feuer, dessen wesentliche Erscheinungsform die Sonne ist, in der von der Sonne durchglühten Ätherregion selbst zum Äther wird. Wir haben deshalb in den wechselnden Bezeichnungen des Empedokles ein Eingehen, eine Rücksichtnahme auf die wechselnden Formen und Phasen der elementaren Bildungen und Verbindungen zu erkenneu. Verbinden sich mit dem Luftelement in mechanischer Mischung viele Feueratome, so gestaltet sich dasselbe auch in seiner äußeren Erscheinung nm und nimmt annähernd das Anssehen des Feuerstoffes an, und so verbinden sich ähnlich Teilchen des einen Stoffes mit der Masse des anderen und schaffen so die stets wechselnden Bildnugen und Verbindungen des einen und des anderen Elementes.1)

zu seben für die unendliche Fülle des gottlichen Äthers, der mit Warme und strahlendem Glanne gleichsam getränkt ist. Zweifelncht ist Arisoto, γr. 8 7. 334 a 5 albig panagigs zerdt γθόνε δίντο βίζεις: Aristoteles faßt hier albig als eigenes sie sie wohl an den albig ei als eigenes einstendenken, der sich auf die Erche berabenkt. Aristot dwars. 7. p. 435 θ β. wechsell αιθρής, άγίο, πνεβαι, είδος, so daß albig viermal, άγίο und έβος je einmal, απερα χατερια zweind verwandt vird. Anch hier erscheint albig da die eigentliche Bezeichnung der elementaren Luft, άέρος δίγος der Luftmasse, πνεβαι, έδος des einzehen Luftunger. Ebensow wechseln übeg und δίρος βίγος (Wasser.

<sup>1)</sup> Jedes Element wirkt benonders; so Piht, prim, frig. 16, p. 992 8 το μετο διαστατικό έται καὶ διαστατικός, τὰ δ' δους καλίτητούς (sla Leim), και δερετικός, τῷ δ' δους καλίτητούς (sla Leim), και εργετικός, τῷ δ' κρόρτης ευνέχου καὶ πέρτον. Von den Elementen Empedokles bei Simpl. gwe. 109, 26 δι' διλέρλεν θέστα (so anch 35, 21); γένται διλευκατίτόσου διὰ αρθας αμερία (blas x. 6. 33); 108, 27; ταμός διλέρς δίλο μόδη, καθες γ΄ δ'δους ϊκάστος, έν δι μέρως αμερίανους περιπλομίνους χρόνους. Die climbian Stoffellichen tretten measument Aristot, γγε. 6 ο 3538. 30 διλέρς διλέρς τὰ τὰ τὸς, κεθει κόλ ξιούν μέν αφιτίρους δίμας, αλθέχα διαθός αντί αντό για δρούς καθες τὰ τὰ τὸς, κεθει δέλ ξιούν μέν αφιτίρους δίμας, αλθέχα διαθός. 'Die Luttimisching verschieden Theophy. c. pl. 1, 13, 2 (κοιοιθήμενός τους τού άξους κράσεν τὴν τὸς τὸς κορίνος ψενός του Plat prim (τῆς. 9. 948 D. ... κράσεις ψυχρόν του Plat prim (τῆς. 9. 948 D. ...)

Es ist merkwürdig, daß Empedokles, trotzdem er das einzelne Element eine Masse mechanisch aneinander gehäufter Stoffteilchen sein läßt, die sich in jedem Augenblicke trennen und mit anderen Stoffmassen sich wieder verbinden kann, dennoch den einzelnen Elementen Göttlichkeit beilegt1), ja sie selbst zu göttlichen Personen erhebt. Er bezeichnet selbst die vier Elemente als Zeus, Hera, Aidoneus und Nestis, und es kann demnach keinem Zweifel unterliegen, daß er das Wesen dieser vier Gottheiten in dem Wesen der vier Elemente wieder zu erkennen glaubte: die bestimmte Einzelgottheit schien ihm in dem bestimmten einzelnen Stoffe zur Erscheinung zu kommen. Schon die alten Erklärer waren sich nicht ganz einig darüber, welche Gottheiten mit den einzelnen Elementen zu verbinden seien: während sie über Zeus als Hypostase des Feuers und Nestis als Hypostase des Wassers nicht im Zweifel sind, lassen sie bald Hera bald Aidoneus die Personifikation der Luft bzw. der Erde sein. Und zwar identifiziert Aetius Hera mit der Luft, Spätere fassen sie als die Erde. Mir scheint, daß wir uns hier an diejenigen Quellen halten müssen, welche dem Empedokles zeitlich am nächsten stehen, da wir annehmen dürfen, daß namentlich Theophrast Material vor sich hatte, auf Grund dessen er über des Empedokles Meinung ein sicheres Urteil haben konnte.2) Namentlich die Identifikation des

τέσσαρα γὰς πάντων ξιζώματα πρώτον ἄκουε· Ζεὺς άργης "Ήρη τε φεςέσβιος ήδ' Αίδωνεύς Νήστις δ' ή δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον.

<sup>1)</sup> Allgemein Aetius 1, 7, 28 λέγει δὲ καὶ τὰ στοιχεῖα θεούς. Wie damit de Bezeichnung der στοιχεῖα als ἄψοχα zu vereinen ist Plato leg. 10. 4. 889 B, ist unklar: Plato urteilt hier wohl του sein em Standpunkte auf.

<sup>2)</sup> Empedokles selbst bei Aetius 1, 3, 20

Zeus mit dem Feuer, der Nestis mit dem Wasser scheint mir unantastbar. Liegt schon in dem Namen der Nestis die Beziehung zum Wasser ausgedrückt, so wird Zeus als höchster Gott schon dadurch auf das Feuer hingewiesen, daß dieses, wie wir sehen werden, trotz aller theoretischen Gleichheit der Stoffe als das eigentlich Schaffende gilt und demnach auch unter den Elementen die höchste Stelle einnimmt.

Empedokles erklärt zwar, daß die einzelnen Elemente keine bestimmten Räume haben, in denen sie ihrer Natur nach weilen1), sondern daß jedes Element die Stelle des anderen einnehmen könne. Aber diese aus seiner mechanischen Erklärung mit Notwendigkeit sich ergebende Auffassung ist nur theoretisch: in Wirklichkeit hat auch Empedokles sich nicht der Tatsache verschließen können, daß die einzelnen Elemente im Weltenraume mit Vorliebe an bestimmte Räume sich binden, die ihnen zunächst allein zu gehören scheinen. So läßt Empedokles denn auch aus der großen Mischung, in der ursprünglich alle Elemente mit allen ihren Stoffteilchen vereinigt waren, zunächst die Luft sich ausscheiden und im Kreise sich um die unten bleibende Masse lagern, worauf in einem zweiten Akte das Element des Feuers sich von der Gesamtmasse trennte und aufwärts steigend sich unter der Luftansammlung einen Platz schuf.2) Hier wird also das Verhältnis der Luft- und der Feuerregion, gegenüber den älteren Physikern, sowie dem Aristoteles, umgekehrt: die Luftregion hat ursprüng-

zu beschten, daß die unter Plutarchs Nameu gehende Schrift de vita et poesi Hom. 96 Hera als άτρε faßt. Thiele, Hermes 82, 68 ff.; Kratz schedae Usener obl. 1 ff. wollen andere Beziehungen der genannten Götter zu den Elementen feststellen, worz kein Grund vorbandeu.

<sup>1)</sup> Actins 2, 7,6 °E. Reys pi die nærde ferdens elsen með öggelssog: vis erdons at sengelssog vis erdons erd sengelssog. Alt å nære tod (nærsezod) Diol) dilflær petæleglören; Achill isag, 4, p. 84, 20 M. od didma volg storgisis degelstvog vidons, dil dernagægegels dilfless gegels, does vir yfte perfægor gefesden næl vå fig teansetsgen.

<sup>2)</sup> Actius 2, 6, 3 ràs pàs cibbça πρώτου διακράθηκα, διέπορο δι το πόρ, θε τό της της 1ξ δι όμαν περαγογραφίας μέ θέψη τξε περαγοραβος δεσημέδεια το τέθων 1ξ οδ Φυμαθήγεια τὰν διέφα καὶ γιστόθεια τὰν μένα όφεικὸν 1κ τοῦ αθθέρος, τὰν οθ βίων και του 6 παρός, πληθήγεια δὶ 1κ τοῦ ελίσος τος παρός, πληθήγεια δὶ 1κ τοῦ ελίσος τος παρός, πληθήγεια δὶ τοῦ ελίσος τος αφισμένεια. Μιπίου Γκλιου του 1 παρός του 1 παρός

lich den Gesamtraum des Oben eingenommen, und das Feuer hat sich erst Raum schaffen müssen. Jedenfalls nehmen aber diese beiden Stoffe ie eine bestimmte Region ein, wenn das auch, wie Empedokles bestimmt hervorhob, nicht aus der Natur der Stoffe selbst sich ergab, sondern der Zufall hier waltete. Aber jene erste Ausscheidung der Luft trägt in der Lehre des Empedokles einen besonderen Charakter: aus ihr hat sich der οὐρανός, das Firmament, gebildet, in dem sie, durch die Kälte zu Eis gerinnend, als Eisring den Kosmos umschließt und so unter und in sich alle übrigen aus der Mischung der Elemente hervorgegangenen Einzeldinge zusammenfaßt.1) Die übrige Luft nimmt eine bedeutend untergeordnetere Stelle ein. Sie ist mechanisch mit den Wasseratomen enger verbunden und wird aus diesen zu einer selbständigen Erscheinungsform ausgeschieden. Aus dieser Doppelnatur oder Doppelaufgabe im Weltengebäude wird sich auch die verschiedene und wechselnde Bezeichnung der Luft erklären, die einmal nach ihrer Erscheinung als Äther, sodann nach ihrem eigentlichen Luftwesen aufgefaßt wird. Denn nach letzterem erscheint der ano. getreu der von allen Physikern geteilten Volksanschauung, vor allem als die dicke und dunkle Luft, daher auch Empedokles die Nacht aus dem Übergewichte des Luftstoffes erklärt.2)

Ich habe schon bemerkt, daß die mechanische Naturerklärung des Empedokles die Annahme eines organischen Werdens der Naturgebilde aussehloß: es beruht ihm alles auf Mischung. Es ist Zufall, daß die Atome eines oder mehrerer oder aller Elemente so und nicht anders sich verbinden: jedes Ding und jeder Organismus ist in Wirklichkeit nur ein µutpµu²), Scheidung und Verbindung sind die beiden

<sup>1)</sup> Actius 2, 11, 2 strejarsor sivus tor objecto it § déços conactyreo; tròs regos construitos; Lactant. opif. dei 17, 6 caelum ut Empedocles ait aerem glaciatum. In der zu Eis geforenen Lant hat Empedocles offenbar die klare und gilanzende Atherregion des Himmels und zugleich das scheinhar Festgefügte des Firmaments zu erkennen geglubt.

<sup>2)</sup> Die die Nacht hildende Hemisphire ist τού άδρος τοῦ θειρομιγούς πελιγούριστος Ακίναι 2, 00, 15; [Pint], Storm. 10 δός ημασμέσιας τὸ μιν σοδίσιο περός, τὸ δὲ ματλε τὰ ἐξ ἀδρος καὶ ὁἰέγου πυρός, ὅπερ οἰτται τὴν πέτετα είναι. Das Dunkel der Nacht erzebeint hier also offenhar durch dus Element des ἀξό herbeigeführt. Fener und Lutt erzebeinen blerbrapat in steter Nischung; το περαθέσς καὶ τὰ ἀπράθες λεtins 2, 11, 2; τὸ πυράθες durch den ἀξός bei der ersten διάπρεσες anagestoßen Actinu 2, 13, 2.

<sup>3.</sup> Actius 1, 7, 28 (wo der Name des Empedokles ausgefallen ist, die rier στοιχεία als τλη des κόσμος und ihr μέγμα der κόσμος selbst. Aristot ούς Γ 2. 301a 18 ἐκ διακικριμένου συνίστηκεν ὁ κόσμος τῶν στοιχείων; φυσ. Δ 4. 18Τα 23 ἐκ τοῦ μείνιακτος νόο καὶ οὐτοι (Empedokles und Amskagoras) ἐκκοίνονει τελίω.

Atte, auf die alle Bildungen und alle Veränderungen in der Natur zurückgeführt werden müssen. Daher Empedokles sich tadelnd und spottend gegen diejenigen wendet, die so töricht seien, von Entstehen und Vergehen zu sprechen. Aus Nichts kann nichts werden, und ein Etwas kann sich nicht in ein Nichts auflösen. Was die Menschen unverständig Werden und Entstehen nennen, ist in Wahrheit nur ein Zusammentreten verschiedenartiger Atomenkomplexe, die Verbindung von Teilen dieses und jenes Elmentes. Und was Sterben und Vergehen heißt, ist in Wirklichkeit wieder nur ein Auseinandertreten der bisher vereinten Elemententeile, eine Scheidung des μετριμα in seine Urstome.<sup>1</sup>)

Wenn in dieser Leugnung des Entstehens aus Nichts und des Vergehens in Nichts eine bedeutsame Übereinstimmung mit der Lehre der Eleaten, peziell des Parmenides, uns entgegentritt, so müssen wir diese Übereinstimmung auch in der Auffassung des Kosmos in seiner Gesamtheit erkennen. Derselbe ist für Empedokles rö öν selhechtin? ier eist das δν. welches rö κολλέ in sich vereint. Er

1) So bestimmt die Worte des Empedokles bei Philo act. mundi2p. 3 Cum.; [Aristot.] Xenoph. 976 b $1\colon$ 

Εχ τε γάφ οδθάμ' έόντος άμηχανόν έστι γενέσθαι και τ' έὸν έξαπολέσθαι άνηνυστον και άπυστον αίει γάφ τη γ' έσται όπη κέ τις αίεν έφείθη.

ist kugelförmig, ewig und unbewegt, während seine Hyle die vier Elemente bilden, die sich in seinem Inneren in unausgesetzet Mischung, Verbindung und Trennung befinden. Allerdings lösen sich nach Empedokles' Lehre periodenweis alle Einzelverbindungen auf und treten zu einer großen Mischmasses zusammen, aber auch diese bewahrt ihre Kugelgestalt als Zpatogo und gestaltet sich dann wieder von neuem zu Einzelbildungen.<sup>1</sup>)

Man darf diese Lehren im einzelnen nicht pressen: sie ergeben manigfache Widersprüche. Entweder fehlt um das Material, diese Widersprüche auszugleichen und damit die wahre Lehrmeinung des Empedokles festzustellen; oder dieser ist sich selbst der Widersprüche nicht bewußt geworden.

Wenn in der Auffassung des Kosmos als des 60 Empedokles offenbar den Spuren des Parmenides folgt, so tritt diese Abhängigkeit von dem großen Eleaten auch darin hervor, daß ihm die Elemente, trotzdem er sie als gleich wertet, in zwei Kategorien auseinander treten: dem Feuer treten die übrigen Elemente gegenüber. Aristoteles bezeugt es, daß Empedokles eigentlich nur zwei Elemente kennt<sup>1</sup>),

von einer ἀργή εἶη, einem ordnungslosen Gemisch der Elemente erfüllt dachte; als Kosmos, d. h. als einheitliches, in sich abgeschlossenes und hier der Ordnung seiner Stoffe zustrebendes Gebilde galt ihm nur der gegenwärtige, durch sein Firmament gegen die ἀργή εἶη abgeschlossene Kosmos.

1) Plato a. n. O. vort µls V silvas või nõs val φilvo võs 'Argooding, vort di nalik val nõiglupe võrde võrde põd hõi Nintég va. Actiusi v, 7,8 (1921) Diela, Vorestvi. 167, 9; Wachsmith Stob. eel, p. 35, 17) või Zipatgov việ di variera vætr' develorgera, või povendide, Philopon, 199, 13, 8 (18. và diretar 2 või pissõedu vaal või Zipatgov diretatist. Daher des Empedolkes Worte Simpl, que. 1188, 28 nach Endemus (vgl. 180b. eel., 11, 6, 2 dp. 1,46 W).

ούτως 'Αρμονίης πυκινώ κούφω έστήρικται Σφαίρος κυκλοτερής μονίη περιηγέϊ γαίων:

Hippol. ref. 7, 29

ού γὰς ἀπὸ νώτοιο δύο κλάδοι ἀίσσονται οὐ πόδες, οὐ δοὰ γοῦνα, οὐ μήδεα γεννήεντα, ἀλλά σφαίρος ἔην καὶ ⟨πάντοθεν Diels⟩ Ισος ἐαντῷ.

Hier erscheint der Sphairos als göttliche Persönlichkeit, daher öfter von seinen Gliedern die Rede Aristot. przer. B. 1000b 112ff.; Simpl., eve. 1184, 14. Die Gestalt des Sphairos fabte Empedokles nicht als Kugel, sondern als Oral Actius 2, 31, 4; denn die Gestalt des Kosmos, wie sie hier gegeben wird, muß dem Sphairos entsprechen.

2) Aristot. γεν. Β 3. 830 b 19 'Ε. συνάγει είς τὰ δύο' τῷ γὰς πυρὶ τάλλα αὐτικθησιεν, μεταφ. Α 4. 985a 33 οὐ μὴν χρηταί γε τέτταρειν (τοῖς στοιείας) άλλ' ἀς δυνίν οὖει μόνοις, πυρὶ μὲν καθ' ἀντό, τοῖς δ' ἀντικεμένοις ὡς μιὰ φύσει, η ἢ τε καὶ ἀξιι καὶ ἔὐατι. Αυτό bei der ersten Weitgestaltung spielt

de

indem er dem Feuer eine besondere Stellung einräumt, während er die anderen drei Elemente in eine engere Verbindung unter sich setzt. Und das geht auch aus der Schöpfungsgeschichte hervor, wie sie Empedokles auffalt. Wenn in derselben auch insofern die Elemente als gleich nebeneinander erscheinen, als aus der Erde das Wasser ausgepreßt wird, während wieder aus dem Wasser die Luft sich ausscheidel, so läßt er doch die eigentliche Bewegung der Stoffe, die zur Bildung des Kosmos führte, durch das Feuer bewirkt werden, das zum Übergewichte gelangte und so die Stoffe in Bewegung setzte. Daß er dabei dieses Moment der Feuerwirkung wieder als auf Zufall beruhend erklärt, ist selbstverständlich, tangiert aber die Tatsache selbst nicht.) Noch schärfer würde dieses Übergewicht des Feuers hervortseten, wenn wir einer Angabe des Hippolytus Glauben schenken dürften?): es ist aber wahrscheinlich, daß dieselbe auf einer Konfusion mit den Lehren des Hersklit beruht.

Man sollte annehmen, daß Empedokles den Elementen, da er ihnen göttliches Wesen beilegt und in ihnen göttliche Persönlichkeiten sieht, auch eine eigene Kraft der Bewegung zuschreibe. Das ist nicht der Fall. Empedokles hat zwei Prinzipien an die Spitze seiner ganzen Lehre gestellt, auf die nach ihm alle Bewegung zurückgeht. Es sind dieses Liebe und Streit, Φιλία und Νείκος, die sonach eine rein mythische Stellung einnehmen.<sup>3</sup>) Man kann sie als die Kraft der

das Fener eine besondere Rolle [Pint.] Strom. 10 την δέ άρχην της κινήσεως συμβησιά άπό τοῦ τετυχηκίνωι κατά τον άθφοισμόν, έπιβρίσεντος τοῦ πυρός. Über den Eisring oben; da Empedokles das Feuer in einiger Entiernung von demselben wirksam sein ließ. so konnte er Eisring und Feuer neheneinander sein lassen.

Über die Weltschöpfung vgl. [Plnt.] Strom. 10; Aetins 2, 6, 3; 11, 2;
 Pbilo prov. 2, 60; die Stellen sind schon früher angeführt worden.

<sup>2)</sup> Hippol, ref. 1, 8 r à rêg gouddog raquès rêg trò thès val ausserieu is recht charlog des l'acquès charlog de l'oborg, p. 144f. Et liegt hier entreder eine Konfusion mit Heraklit vor, oder wenigstens eine ungeschichte Wiedergebung der Empedokleischen Gedanken. Denn daß dereibe tataleichie dem Peuer eine besondere Stellung unter den Elementen einrämmte, zeigen die Angaban des Aristoteles.

<sup>3)</sup> Simpl, opar 26, 32 bezeichnet als die ropfog dezel, sop 'de rusteur rêterstette, dielen van lêntiog, die zip de deurstiet realität revolverer et voorgelen, word pit eind vig Gulden gegrensseure, word die den do Niskoog deurgesfauere diese nat 18 sie van nat od vie de godge. Au zip de Goog die voorgenigt de dese nat 18 sie van nat od voor de de zijn zijn de deel de voorgelen de voorden van de de de zijn de deel de zijn de deel de zijn de voorde zijn de voorgelen de voorden zijn jene de vermit de vish aut Empedolelen Worde voor de zijn de voorgelen de voorden zijn jene deermit de vish aut Empedolelen Worde voor de zijn de voorgelen zijn de voorde zijn de voorde zijn de voorde zijn de voorden zijn de voord

άλλοτε μέν Φιλότητι συνερχόμεν' είς ξυ απαντα

ἄλλοτε ở' αὐ δίχα πάντα φορεύμενα Νείπεος έχθει (für πάντα 33, 24 έπαστα); 8°

Anziehung und die der Abstoßung fassen, daher der Φιλία das συγκρίνειν, dem Νείκος das διακρίνειν zugeschrieben wird. Jene also verbindet und eint, diese scheidet und trennt. Aus dem Σφαίρος, dem großen μείγμα aller elementaren Atome, werden die Elemente durch die Liebe zur Bewegung und zur Vereinigung geführt, aus der die mannigfachen Bildungen der Welt entstehen. Aber Empedokles läßt offenbar diese beiden bewegenden Kräfte ganz ohne Konsequenz und systemlos tätig sein. Ist die Zurückführung aller in der Welt sich bewegenden Bildungen in die Einheit und in die Ruhe des Σωαίρος das Werk der Liebe, die hier alles vereint und verbindet. so sollte man annehmen, daß es umgekehrt der Streit sei, welcher die vereinten Elemente wieder auseinanderreißt und sie zu neuer Bewegung veranlaßt. Das ist offenbar aber nicht der Fall. In der Tat ist ja eine solche Neubewegung, wie sie sich aus der großen Einheit aller Stoffe vollzieht und zu neuen Bindungen und Bildungen führt, wieder nicht ohne die Liebe, ohne die Kraft der Anziehung zu denken, und es ist daher ganz richtig, daß Empedokles hier die Φιλία tätig sein läßt.1) Aber man sieht daraus, daß das Vereinen

für dieses auf

rort plur γιὰς l'e fuṣ(l')η μόνον alvan fa xlaśśwav, vot δ' c' al d'apie xlafor 'ξ i ròs sirea (no 158, 15f.). [Plut.] Strom. 10 airia der στοιμεία θεία und Natsoc. Actius 1, 7, 28 bezeichnet als τὸ fr die 'κσέγμνη, als δ' qui eiver στοιμεία, als π'λη Νάτος und θείας. 1, 8, 20 heißen die letterem ἀρχικοί δυνώμετα, die θεία δ'νοτική, das lettere δευαρετικόν. On them sagt Empedokles Hippol. 7, 29

ή γὰφ καὶ πάφος ἔσκε καὶ ἔσσεται οὐδέ ποτ' οἴω τούτων ἀμφοτέφων κενεώσεται ἄσπετος ἀιών.

Simpl. wvs. 160. 1 ff.

impi. φυδ. 160, 1 π. δδα κοδόιν ξπασκία μάλλον ξασιν

> cilifias, feropreca hopombér" (αρφοίτη. έχθης (δ' à Diels) πλίστον όπ' állifian δίέχουσι μάλιστα γένης τα κράσει τε καὶ είδιαιν έκμακτοίσι, πάντη συγγίνευθαι άξθαι καὶ μάλα λυγοά Ναίκος έννοκίρευς, δτι αφία, γένονα Γοργεν. Vgl. danu Diels,

Die Vereinigung in Liebe, die Trennung im Streit schildert Empedokles Simpl. qws. 158, 1ff.; 16ff.; 159, 20; 160, 4ff.; die Werke der Eintracht durch Aphrodite qws. 158, 22f.; 1124, 13f.; 160, 4ff.; 66ç. 529; Streit zwischen Liebe und Streit ofę. 587, 14ff.

 Die bei Simpl. οέφ. 529, 3ff.; φυσ. 32, 13ff. erhaltene Schilderung des Sphairos lautet:
 ἐπεὶ Νείχος μὶν ἐνίφτατον ἵκετο βένθος

δίνης, έν δὲ μέση Φιλότης στροφάλιγγι γένηται, έν τη δὴ τάδε πάντα συνέρχεται, εν μόνον είναι ούκ ἄφαρ, άλλά θελημά συνιστάμεν ἄλλοθεν ἄλλα. und Trennen nicht auseinander geschieden werden kann. Die Liebe, welche die vereinten Elemente aus ihrer Rube heraus ruft zu neuer Wirksamkeit und zu neuen Gebilden, übt hierin nicht nur eine einende, sondern auch eine trennende Tätigkeit aus, indem sie eben die geeinten Stoffe scheidet. Empedokles kann deshalb, wenn er auch im allgemeinen das Scheiden und das Vereinen getrennt der einen und der anderen Kraft zugewiesen hat, im einzelnen diese Kräfte nicht auseinandergehalten haben. Wenn Aristoteles daher sagt, Empedokles habe auch der Liebe oft eine trennende Tätigkeit zugeschrieben, so ist das zweifellos richtig, ergibt sich aber ans den Dingen von selbst. Und so sehr Empedokles die Macht und das Wirken der Aphrodite, unter deren Namen er auch die Liebe feiert, gepriesen und verherrlicht hat, die nicht nur überhanpt alle Bildungen der Natur, sondern auch den kunstvollen Aufban der Geschöpfe bewerkstelligt hat, die Macht des Steites scheint ihm doch die größere geween zu sein!)

rān di se perguiron zite l'Orsa popla Ontaramallà d'appel 'Estra sequalmons inalàig',
des' în Nitro, forsa per micigior od yda gangelogdes alle l'iterpres els legres réquien nicheo,
d'alle de pie " l'équipre pullon, el di es l'ipplique.
d'alle de pie " l'équipre pullon, el di es l'ipplique.
d'alle d'arragolito, réaso alle l'aja
nichogen d'allero, danque fallaporos dappe
alque d'a brift' legiorro, et ngle publou d'abret' legio el
pedi es et night d'arque, d'allalque sublobors,
els d'es purpopiror zit' l'orsa pupla d'arque,
arrolin; l'ilique d'appelo, d'abru l'ilique.

Diese schwierigen Verse enthalten viele Unklarheiten. Mir scheint der Zusammenhang folgender. Der Wirbel ist vorhanden, solange das Ganze noch nicht völlig durch die Palorne zur Harmonie gebracht ist und der Streit noch nicht völlig an das ένέρτατον βένθος gedrängt ist. Das Neixog hielt noch vieles ἄμειχτα, also noch nicht in die völlige Harmonie aufgelöst. Ans Aetins 2, 4, 8 steht es fest, daß es das Neixoc ist, welches die Nenbildnng des Kosmos beginnt, daher vv. 7. 16 auf seine Wirksamkeit sich beziehen. Es muß daun aber anch v. 14f. auf die durch das Nelwog hervorgerufene Nenbildung der Organismen sich benichen; άθάνατα und ἄκρητα scheinen sich mir auf den Zustand des ήρεμείν in der Harmonie des Sphairos zu beziehen, dann sind θνήτα und ζωρά in bezug auf die vorübergehenden Gebilde der Organismen gesagt; zu ζωρά vgl. Sosikles bei Plut. Quaest. conv. 5, 4, 1. 677 D. Jedenfalls hat Empedokles (wenn die Reihenfolge der Verse wirklich richtig überliefert ist) die Phasen des Ringens zwischen Della und Nelkos sehr wenig klar zur Anschanung gebracht. Vers 5. in v. 14 wiederholt, ist ganz überflüssig. Die Tätigkeit des Nelkog im Sphairos such Aristot. seray. B 4. 1000b 12 ff.; Simpl. qvs. 1184, 14 ff.

1) Aristot μεταφ. Α 4. 985 a 21 'Ε. έπὶ πλέον μὲν χρήται τοῖς αἰτίοις, οὐ
μίν οἔθ' ἰχανῶς οὕτ' ἐν τούτοις εὐρίσκει τὸ ὁμολογούμενον πολλαχοῦ γοῦν

Diese beiden Prinzipien stehen insofern über den Elementen, als sie ewig gleichbleibende lebendige und persönliche Kräfte sind, während die Elemente in dem unausgesetzten Wandel ihrer Schicksale, in dem Auseinandergerissenwerden ihrer Atome, um in unzähligen Modifikationen sich bald so, bald anders wiederzufinden, ein außerordentlich wechselndes Dasein führen. Wie sich Empedokles die Möglichkeit gedacht hat, daß die Elemente auch in dieser unendlichen Zerstückelung ihre Persönlichkeit und Göttlichkeit gewahrt haben, ist unklar. Es ist aber verständlich, daß Empedokles selbst oder seine Kommentatoren den Unterschied, den die Elemente einer-, die Prinzipien von Liebe und Streit anderseits in ihrer Macht und in ihren Schicksalen aufweisen, scharf hervorheben, und wenn daher die Elemente als sterbend einigemale charakterisiert werden, so wird das in dieser Form sicher auf tendenziöse Entstellungen der Worte des Empedokles zurückgehen, wird aber in seinem Kerne auf das eigene Urteil des Philosophen zurückzuführen sein.1)

Wenn so die Elemente an sich jeder eigenen Bewegung ermangeln und alles auf den mechanischen Anstoß zurückgeht, den die Kräfte der Φιλία und des Νείχος ausüben, so wird damit auch

utip ji jih Dalla Dangleri të 21 Nitoo qvyqelyri. Stan jih yaqi siş të conquist dilengra të shë bih vi O Nitoos, të t nëq si jë të vengletis bengat të shë bih vi O Nitoos, të t nëq si pë veyqelyra suk të së dilar oraqelar Euceror Star dë ndir tinë të, bilik qvelasi si të 1, pë rëvyqelor së katëror të ndë në despendera sidir. Im allgemelina vesit Atistotlela 4.055 5 5f. dem Nitoq die after tër xanër, der Pallar tër të 2,000 5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0

 Von den Elementen sagt Empedokles Simpl. φυσ. 33, 19 ff.: ἐν δὲ μέρει κρατέουσι περπλομένοιο κύκλοιο

xal goiver els allula xal avierar év péque alons

und weiter

τάδ' άλλάσσοντα διαμπερές ούδαμά λήγει.

Hier wird also geradeun ein σθύκειν der Elemente ansgenagt, imsofern sie unansgesett aus dem Zusammenhange ihrer Atome sich losibosen; dennech heißen
sie ihm rugleich ἀκέντρο, was hier nur von dem innerlich Unberührtesin der
Atome verstanden werden kann, wie sie ungleich διμετέβλητο sind. Wenn es
daher Philopon, 1981. 19, 3 Vitelli heißt τὰ πάντα lêν γίκειθωι καὶ τὰν Σφαξερο
άποτελείν διαιον στάσχευνα, δε μεγάτι μέγει τὴν τοῦ πυψές μέγει τοῦ διάλον
τιπὸς αξέχεθωι ἐν ανέγει Πείντητα, διαιρθείλευτες ἐκάσκον τὸν στοιχείων τὸ οἰκείνο
εἰδος, no mag αδα sau solchen Anghêlm der Empedokles erncholosen sein: die
Worte könnem nur besagen wollen, daß kein Element im Sphairos für sich bestand, sondern eine völlige Durcheinandermischem jihrer Teilchen stattfand.
Anch Hippol. ref. 7, 29 bezeichnet im degenasts zu dem degral der θείλει des
Krisco gile Elemente sis θνήκροντας citel σχειδοντας (der μαπα Εκλιπε übe
Empedokles 7, 29 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 29 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 29 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 29 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 29 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 29 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 20 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 20 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Empedokles 7, 20 geht vielleicht auf Plutarch πυτάκ, der die Lahre des Em-

die Wirksamkeit von Wärme und Kälte im grunde unnötig gemacht. Dennoch kann Empedokles nicht umhin, die Bedeutung dieser Kräfte anzuerkennen. Auch ihm sind dieselben aber nicht selbständige. außer den Elementen stehende doral, sondern sie sind in der Natur der Elemente selbst begründet, denselben inhärent und wirken daher mit und in diesen. Wenn die vier Elemente mit den vier Gegensätzen von Wärme und Kälte, von Trockenheit und Nässe zusammengebracht werden, so haben wir wohl anzunehmen, daß Empedokles ie einem Elemente eine charakteristische Eigenschaft beilegte, die nun, unlöslich mit dem betreffenden Elemente verbunden, zugleich mit diesem wirksam war. Wo also Atome oder Teilchen des einen Elementes vorhanden waren, da waren auch zugleich Teile der mit dem Elemente selbst verbundenen Kraft vorhanden und tätig. Doch sind wir nicht imstande, mit Sicherheit die vier Kräfte auf die vier Elemente zu verteilen. Daß dem Feuer die Wärme zukomme, ist zweifellos: wie Empedokles sich aber namentlich die Kälte wirkend gedacht hat, darüber lauten die Nachrichten widersprechend, indem dieselbe einmal mit der Luft, ein andermal mit dem Wasser in Verbindung gebracht wird. Es scheint, daß Empedokles den Elementen von Feuer und Luft gemeinsam die Qualitäten des θερμόν und ξηρόν, denen von Wasser und Erde gleichfalls gemeinsam die Qualitäten des ψυγρόν und ὑγρόν gab: das ὑγρόν aber der unteren Elemente vermischt zeitweilig Teile seines Stoffes mit der Luft.1) Jedenfalls hat Empe-

1) Es heißt bei Stob. ecl. 1, 10, 11 b p. 121 Wachsm. (aus Plutarch) éx τεσσάρου οδυ στοιχείου το πάν, της τούτων φύσεως έξ έναντίων συνεστώσης, ξηρότητός το και δυρότητος και θυρώτητος και ψυχρότητος, όπο της πρός άλληλα άναλογίας και κράσεως έναπεργαζομένης το πάν και μεταβολάν μέν μερικάν ὑπομενούσης, τοῦ ởὲ καντὸς λύσιν μὴ ἐκιδεχομένης. Hier wird also gesagt, daß die φόσις der στοιχεία aus den Gegensätzen von Wärme, Kälte, Trockenheit, Nässe besteht: da doch nicht jedes groszesov alle vier Eigenschaften besitzen kann, so liegt es nahe jedes der vier Elemente mit einer der vier Eigenschaften zu verbinden. Über Kälte nnd Wärme in ihrer Verbindung mit Luft und Fener Actins 8, 8, 1 γειμώνα μέν γίνεσθαι άξρος έπικρατούντος τη πυκνώσει είς τὸ armitem Beatouerov, Degelar de rod negós, Grar els ro narmitem Beathras: da hier aber die Lehren des Empedokles und der Stoiker gemeinsam gegeben werden, so ist ein Zweifel gestattet, ob Empedokles wirklich sich genau so geaußert hat, da Plntarch a. a. O. den Empedokles τω ύδατι τὸ πρώτως ψυχρόν zuweisen läßt. Es ist wahrscheinlich, daß Empedokles die Luft im Winter dadurch in den intensiven Kältezustand gelangen ließ, daß sich die Kälte des Wasserelementes danernd mit ihm verband. Sehr wichtig in dieser Beziehung scheint die Auffassung in der Schrift π. διαίτης 4 τῷ μέν πυρί τὸ θερμὸν καί τὸ ἔηρόν, τῷ δὲ ἔδατι τὸ ψυχρόν καὶ τὸ ὑγρόν, eine Angabe, die anf Empedokles zurückzugehen scheint. Doch kann hier nicht näher daranf eingegangen werden. dokles die eigentlich schaffenden bzw. die vernichtenden Wirkungen in der Natur von oben, von Feuer und Luft, ausgehen lassen und hat so die höhere Bedeutung dieser beiden Elemente gegenüber denen von Erde und Wasser anerkannt. Zugleich ist aber wieder das Feuer als das allein und ausschließlich schöpferische Element hierdurch charakterisiert und ihm so die erste Stelle unter allen Stoffen zuerkannt.

Des Empedokles Stellung in der Geschichte der Elementenlehre ist, wie schon im Anfange bemerkt, eine höchst bedeutende. Er ist der Begründer der mechanistischen Weltanschauung und er ist zugleich. wie wir noch sehen werden, der eigentliche Schöpfer der Atomenlehre. Hatten seine Vorgänger einen Urstoff angenommen, aus dem sich die anderen Elemente genetisch entwickeln, so hat Empedokles zuerst1) die Vierzahl der gleichen Grundstoffe gelehrt. die, selbständig nebeneinander, nur durch äußere Mischung Verbindungen miteinander eingehen. Es ist aber natürlich, daß Empedokles' Schöpfung dieser neuen Lehre in allen Stücken noch die Anfänge, die Ungeübtheit in Spekulation und wissenschaftlicher Begründung aufweist; und es ist nicht minder natürlich, daß sie doch wieder nach vielen Seiten hin von den früheren Phasen der physikalischen Forschung und deren Ergebnissen sich nicht frei zu machen vermag.2) Die Unbeholfenheit des logischen Denkens zeigt sich vor allem in der Auffassung der die Stoffe bewegenden Kraft. Hatten hier die Ionier in Konsequenz ihres hylozoistischen Standpunktes den Stoff, bzw. die aus dem Grundstoff abgeleiteten Elemente, als selbst sich

<sup>1)</sup> Von den Pythagoreern wissen wir allerdings nicht mit Sicherheit, wie sie das Verhältnis der Elemente zueinander auffaßten: Philolaos vertritt die relative Gelichheit derselben, doch kann er hierin von Empedokles beeinflußt sein.

<sup>2)</sup> Mit den Vorgängera teilt Empedokles die Unterscheidung des Stoffen nach Dichte oder Verdünnung. So wird die Nacht an dem Cherwiegen von dichten, dunklen Luftfeilen erklirt [Pint.] Strom. 19. der Winter aus einer πέκκκεις rob άθρος Aetins 5, 8, 1, d. h. in Wirklichkeit von der Bildung und dem Zusammenteten eines größeren Komplexes von Luft- und Wasserstomen. Wenn es Aetins 2, 6, 3 ½ οδ (τοῦ δάστος) δυμεοθρει τὸν ἀξρες — πληρθγει δὶ ἐτ κὸν ἀξιαν (d. h. Wasser und Erde) τὰ περίγειας, soit tales nattficht so zu erklären, daß die dünneren Luftatome ans den dichteren Wasser- und Erden ter angefeide Nacht augegen die dichteren Wasser- und Erdentom er arfer um Wasser sich zusammenballten. Wenn es hier heißt Φυμεοθγένα τὸν ἀξρες, während angleich Nacht und Winter aus dem ἀξρ ἐξο bilden, so kann man nur an geringere und damit lichtere, sowie an michtigere und damit dichtere und dunklere Komplexe von Luftfelichen denken.

bewegend aufgefaßt, so zeigt Empedokles in der Erklärung der Bewegung ein wunderbares Schwanken. Die vier Grundstoffe sind auch ihm göttlicher Natur - er zeigt darin die völlige Abhängigkeit von der religiösen Tradition wie von der älteren philosophischen Spekulation -, und doch sind sie unbeweglich und bedürfen einer von außen kommenden bewegenden Kraft. Diese Kraft wird ihm zu einer doppelten der Anziehung und der Abstoßung, und diese doppelte Kraft erscheint völlig mythisch und unerklärlich. Anderseits aber wird sich Empedokles doch auch wieder des Zusammenhanges dieser Bewegungskraft mit der Wärme bewußt.1) Wenn hierin die Auffassung des Empedokles durchaus schwankend erscheint, so tritt uns diese Unklarheit des Denkens noch schroffer in der Erfassung des Modus entgegen, wie die Bewegung des Stoffes und die durch diese Bewegung hervorgerufene Mischung der Elemente stattfindet. Wäre ihm der Begriff der Mechanik klar gewesen, so hätte er nicht von einem Zufall sprechen können, der die Mischungen und Entmischungen der Materie bestimmt und beherrscht. Denn die Gesetze der Mechanik wirken mit zwingender Gewalt, mit eisernem Zwange, und jeder Zufall ist in ihrem Wirken ausgeschlossen. Empedokles hat dieses einerseits erkanut oder instinktiv gefühlt und so der 'Ανάγκη2') eine Rolle im Bildungsprozesse der Natur zuerkannt, unter der wir nur die unentrinnbare Macht der mechanischen Gesetze verstehen können. Eine viel größere Rolle aber spielt in dem Lehrsysteme des Empedokles die Τύχη3), der Zufall, die doch in geradestem Gegensatze

Hierüber vgl. oben S. 114f. Actius 1, 7, 28 erscheinen die στογχεία als Θτοί, Ατίσtot. γεν. B 6 333b 20 Νείνος und Φείλα als Θτοί. Daß diese aber die einzigen alfau τῆς χινήσειος, sagt Aτίστοι μεταφ. A 4. 985 a 29. Anderseits läßt [Plnt.] Strom. 10 die ἀρχὴ τῆς κινήσειος im Kosmos vom πῆς ausgeben.

<sup>2)</sup> So 1881 nach Aristot, vos. Ø 1. 202 a 7 Empedokles Øsile und Nisso, if érosyns generis val sussis, withere de cas siquative den Generate nel créesque entziebt. Er definiert Actins 1, 26, 1 die obelar devigença als airles proprinsip rés ôggès va dre orospicars; nach Plut. an. procreat. 27. 1098 B (p. 177f. Bernardakis) als Øsilere lapsé val Nissoc. Ist das Zitat richtig, so bat also Empedokles serb sachgemäß gidle und svisce. Anziehong und Abstoßung unter dem höberen Begriffe der évéryn gusammengefaßt, unter der wir nur die Eilnehit der mechanischen Gesette verstehen können.

<sup>3)</sup> Die Albere Anwendung von rögn, éréynn, sipacquien, new, ist ohne systematischen Wert und kann hier nicht hehandelt werden Uber die régn, des Empedokles namentlich Plato leg, 10, 4. 889 B, wo das rögg im Sinne des Empedokles energische betont wird. Wenn es hier aber heilst nörne åröde rig rön fewarien speken serå rögne ild årödgarig, sovresagdeön, so hebt das eine das andere anf. Die game organische Schöpfung wird von Empedokles

gegen die 'Δνάγκη steht, indem jene die freieste Willkür des Geschehens andeutet, während die 'Δνάγκη umgekehrt die absolute Gebundenheit alles Werdens bedeutet. Man ersieht daraus, daß dem Empedokles das Wesen der mechanisch wirkenden Naturgewalt, obgleich er sie in seiner Lehre vertrat, durchaus nicht klar war. Aber trotzdem soll ihm der Rahm, der Begründer einer neuen Natur- und Weltauffassung geworden zu sein, die berufen war Schritt für Schritt die Geister zu erobern und zu bewingen, nicht vorenthalten werden.

Die Bedeutung des Empedokles zeigt sich auch darin, daß derselbe Schule gemacht hat. Denn es wird kein Zufall sein, daß Hippokrates1) nicht nur die vier Elemente im allgemeinen, sondern speziell die Gleichheit derselben vertreten hat. Man darf aber diese Tatsache anderseits nicht überschätzen. Denn die Vierzahl der Elemente haben wir als gemeingültige Auffassung aller Denkenden kennen gelernt, wie denn auch alle älteren Physiker von dieser für sie feststehenden Tatsache ausgegangen sind. Wenn aber Hippokrates, soweit wir erkennen können, allen vier Elementen die gleiche Bedeutung zuerkennt und keines als aus dem anderen entwickelt und hervorgegangen zu erkennen gibt, so mögen wir darin allerdings den Einfluß der Empedokleischen Lehre sehen, welche gleichfalls gerade die Gleichheit und Gleichwertigkeit der Stoffe annahm und vertrat. Jedenfalls wurzelt die Naturanschauung des Hippokrates in der Annahme der vier Weltenstoffe, die in ihrer gegenseitigen Wirkung alle Naturveränderungen hervorbringen und so auch das Leben beeinflussen, so daß der Mensch in seinen Gesundheitsverhält-

als Ergebnis der Τέχη (Simpl. 900. 381, 12 Ιότητι Τέχης) dargestellt. Dieser Zufall erscheint aber anderseits wieder als ein wunderhares Gesets, indem die ursprünglich rέχη hervorgerufenen Bildungen nun prototypisch in der Zeugung stets dieselben Bildungen wieder hervorbringen.

<sup>1)</sup> Über die Zeit des Hippokrates bw. der ältere Meditin bei Hasser, Gesch. A. Medis. 1\*, 100 ff. Der Leib aus den vier Elementen zusammengenetst, ihnen die vier Grundflüssigkeiten Blüt, Schleim, gelbe und schwarze Galle entsprechend. Von der gleichförmigen Mischung dieser Stoffe die Gesundheit abblängig. Als das eigentlich belbende Prinnip 7 is Ipportor Progrègi; die Unterhaltung dieser Wärme durch den år/e nnd das in diesem enthaltene syretyect Aufgabe des Atmens. Die Nahrung durch die einepflänzte Wärme rerkatu und in die Säfte des Körpers aufgenommen. Man sieht, daß diese Auffäsaung nichts anderes itst als die Auwendung der allgemein gültigen Naturausschaung auf den normalen und kranken Leib. Vgl. auch Probis in Handb. d. Gesch. d. Medis. 1 (1902), 286 ff. mud unter Kap. 2 des spes. Tells.

nissen völlig von ihnen abhängig ist. In seiner berühmten Schrift spricht er es klar und bestimmt aus, daß es die vier Stoffe der Luft, des Wassers, der Erde und des in der Sonne wirkenden Feuers sind, von denen alle Naturwechsel und damit zugleich alle Veränderungen der menschlichen Leiber in Gesundheit und Krankheit abhängig sind. Denn wenn er von der Luft in erster Linie die πνεύματα als die nach dieser Richtung hin bedeutsamen hervorhebt. so führt er dieselben ebenso bestimmt auf den ano als ihre Quelle zurück, wie er nicht minder von dem Einflusse der atmosphärischen Niederschläge handelt, die nur die andere Seite der Wirkung des άήρ sind. Und ingleichen zeichnet er den Einfluß des Wassers. nicht nur des in den Regenströmen vom Himmel herabflutenden. sondern auch des in den Quellen und Flüssen und im Meer vereinten irdischen Wassers. Und weiter ist es die Erde, die nach ihrer verschiedenen Eigenschaft und Lage die Aufmerksamkeit des Arztes verlangt. Endlich ist der durch den Gang der Gestirne, in erster Linie der Sonne, veranlaßte Wechsel der Jahreszeiten ein entscheidender Faktor für das Verständnis aller hygienischen Verhältnisse.1) Auf Einzelheiten der Hippokratischen Schriften wird später noch Gelegenheit sein zurückzukommen: hier sei nur die Tatsache festgestellt, daß Hippokrates alle Naturerscheinungen auf die bekannten

<sup>1)</sup> Hippokrates spricht sich über den Einfluß der vier Faktoren anf Gesundheit und Krankheit im Eingange seiner Schrift περλ άξοων δδάτων τόπων aus. 'Ιητρικήν όστις βούλεται όρθως ζητείν sagt er II, 12 L, in der Ausg. von Kühlewein I, p. 33 f., τάδε χρή ποιείν, woranf znerst hervorgehoben wird ένθυμείσθαι τὰς ώρας τοῦ έτους, ὅ τι δύναται ἀπεργάζεσθαι έκάστη: οὐ γὰρ έσίκασιν άλλήλοισιν ούδέν, άλλα πολύ διαφέρουσιν αύταί τε έφ' έωυτέων και έν τζει μεταβολζει». Derselhe Gesichtspunkt wird dann noch einmal 14 hervorgehoben: είδως γάς των ώρέων τάς μεταβολάς και των άστρων (τάς) έπιτολάς τε καὶ δύσιας usw. Als zweites Moment werden sodann τὰ πνεύματα τὰ θερμά τε και τὰ ψυχρά hervorgehoben. Als drittes: δεί δὲ ται τῶν ὑδάτων ἐνθυμεῖσθαι τάς δυτάμιας, was im einzelnen ansgeführt und hegründet wird. Endlich viertens και την γην, πότερον φιλή τε και άνυδρος η δασεία και έφυδρος και είτε έγχοιλός έστι και πνιγηρή είτε μετέφρος και ψυγρή. Daß die ώραι του έτους von der Sonne ahhängig, wird wiederholt angedentet; ehenso werden die πνεύματα dem ή/ιρ gleichgesetzt: es sind also die vier Elemente des himmlischen Feners, der Luft, der Erde und des Wassers, welche als die für den Menschen hedentsamen Faktoren hervorgehohen werden. Als fünfter Faktor kommt dann freilich noch ή δίαιτα τῶν ἀνθοώπων in Betracht, die aber anch ihrerseits wieder von jenen vier Elementen ahhängig ist. Vgl. dazu Galen de elementis ex Hippocratis sententia II. II (rec. Helmreich, Erlangen 1878): alle állosóssis der Natur und des Körpers gehen auf die vier στοιχεία πθο, θδωρ, τβ, άτς und auf die vier άρχαί der θερμότης und ξηρότης, der ψυχρότης and όγρότης zurück.

vier großen Stoff- und Raumgebiete zurückführt, die demnach als den gesamten Kosmos bildend und aufbauend aufgefaßt werden.

Unter dem Namen des Hippokrates ist nns eine Reihe medizinischer Schriften erhalten, die einen teils allgemeineren teils speziellen Charakter tragen und, obgleich nicht von Hippokrates selbst herrührend, sämtlich als voraristotelisch bezeichnet werden dürfen.1) Auch in ihnen tritt nns, wo und wenn die Gelegenheit sich bietet, die Lehre von den Elementen entgegen, und zwar teils in der Fassung des Empedokles, teils mit Betonung des Übergewichtes des Feuers - also vom Standpunkte des Heraklit aus -, teils nnter Zuweisung des bestimmenden Momentes an die Luft bzw. das πνεθμα - im Sinne des Anaximenes und Diogenes -, teils endlich in Hervorhebung der entscheidenden Wichtigkeit der beiden Prinzipien von Wärme nnd Kälte. Näher hierauf einzugehen, müssen wir uns versagen: wir sehen hierdurch nur die Überzengung bestätigt, daß und in welch hohem Grade die Lehre von den Elementen und den mit ihnen verbundenen Prinzipien von Wärme und Kälte die gesamte Weltanschauung und Naturauffassung der Griechen beherrscht hat.2)

<sup>1)</sup> Über die Ahfassungszeit dieser Schriften im allgemeinen Gomperz, Griech. Denker 1, 227. Vgl. namentlich Fredrich, Hippokratische Untersnchungen, Berlin 1899. So ist die Schrift πεοί φύσιος άνθρώπου in ihrem ersten Teil. Kap. 1-8 (die späteren Teile beruhen auf Kompilationen) ahhängig von Empedokles, indem sie sich gegen die Lehre der Ionier und des Xenophanes (die nur ein Element an die Spitze stellen: Wasser, Luft, Feuer, Erde) wendet und die Gleichheit der vier Elemente hetont, denen im Körper αίμα, φλέγμα, roln entspricht, welche letztere der Vierheit zuliebe in Eardn und utlang geschieden wird. Es ist dieses die Auffassung derjenigen Arzte, deren Methode τείνει - ές φιλοσοφίην, καθάπες Εμπεδοκλής ή άλλοι οι περί φύσιος γεγράφασιν π. dor. into, 20 p. 24, 10 K. Eine andere Auffassung herrscht in der Schrift π. φυσών, nach der das außerhalh des Körpers άτο genannte πεκύμα als φύσα den Körper als der eigentliche duragen, heherrscht und hier Krankheit und Gesundheit bestimmt. Herakliteisch endlich ist die Grundlage der Schrift negl dialeng (8-25. 35 Fredrich a. a. O. 110 ff.), mit der dann aber kompilatorisch eine andere Schrift verarbeitet ist, in der die Prinzipien des vezgor und Dequor im Mittelpankte standen, und die wesentlich von Empedokles abhängig ist, Vgl. hierzn unten Kap. 2 des spez. Teils.

<sup>2)</sup> Hier sei auch noch des Epicharm und seiner Elemente gedacht: rgl. uher im Diels, Vorsokr. 91 ff.; seine Fragmente Kaibel, Com. Grace. Fr. 1, 91—147. Die hierber gebörendem Verse gebören allerdinge einmal der Spruchsammlung des Artiopistos, die wohl als eine Bearbeitung und teilweise Verfälkehung Epicharmscher Sentenen annzuehen ist, anderseite dem Epicharms des Ennins, über den vgl. Vahlen, Ennianae poesis reliquiae, Lipsiae 1903. p. 220 ff. Hierber gebören einsml fr. III. (47) aqua terra anima sol, wom

## SECHSTES KAPITEL.

## DIE ATOMISTEN.

Die Ionier hatten die Elemente als zusammenhängende einheitliche Stoffe hingenommen, die wohl geteilt werden, wohl ineinander übergehen können, über deren feinere Struktur sie sich aber weiter keine Gedanken gemacht hatten. Die mechanische Naturerklärung konnte bei dieser oberflächlichen Auffassung des Stoffes nicht stehen bleiben. War der Stoff eine Masse, die sich mechanisch in Teile schied, mechanisch Teile des einen Elementes mit Teilen des anderen verband. so lag die Frage nahe, wie man sich diese Stoffteilchen zu denken habe. Es ist deshalb durchaus erklärlich, daß Empedokles, als der erste, welcher der mechanischen Naturerklärung diente, auch zuerst die Frage nach der Struktur, der Komposition des einzelnen Elementes stellte. Da ihm der Stoff noch nach den vier Elementen von Haus aus geschieden war, so mußte er auch jedes Element für sich aus besonderen, wesensgeschiedenen Stoffteilchen zusammengesetzt sich denken. Jedes Element ist also aus einer Menge kleiner Teilchen aufgebaut1), von denen sich für die zahllosen Vermischungen eben dieses Elementes mit anderen größere oder kleinere Komplexe von Partikelchen absondern, um sich mit Teilchen anderer Elementarstoffe zu verbinden. Können wir diese Stoffteilchen des Empedokles richtig als Atome bezeichnen, so spielen dieselbe Rolle bei Philolaos die Atomdreiecke und die aus diesen sich aufbauenden regelmäßigen geometrischen Figuren, wie sie den einzelnen Elementen zugrunde liegen.2)

Varor r. rust. 1, 4, 1 gius (εc. agriculturus) principia sunt endem quae mundi sesse Ennius scribit; ferner V (5.0; O'Hrsioán 1, 34.11) terra corpus est an emutis ignis est, woau vgl. VI (52) (Varro I. lat. 5, 59) istic est de sole sumptus ignis — isque totas meutis est und Plut consol. ad Apollon. 15. 10.0 AB κειδές στο δ Επίγαρος στονεκόθη, φησί, καὶ διεκρίθη καὶ διηθον δθνν ήνθα πάλιν, στ με νές γλα γκαφμα δ' εκτικοί και διαθον το διαθον το διαθον το διαθον των ib λυν. vier Prinzipieu der Warme und Kälte, der Nässe und Trockenheit II (46) (Varro I. lat. 5, 60) frigori misset calorem atque humori artudisem.

Actius 1, 13, 1° E. fep πφὸ τῶν τεττάρων στοιχείων θρεσόφματα διόχεστα οἰονεὶ στοιχεία πφὸ τῶν στοιχείων ὁμοιομεςβ.
 17, 3 ἐκ μικροτέρων όποιο τὰ στοιχεία στρεμίνει, ἀπιρ ἐσείν ἐδάχεστα καὶ οἰονεὶ στοιχεία στοιχεία.
 Παλαμίνα τὰ το τοιχείαν το Αμίτου 1, 24, 2 αλι ἐκπτοιρκή σώματα.

<sup>2)</sup> Über Philolaos' Theorie oben S, 76 ff.

Aber während hier noch die Atome insofern eine untergeordnetes Rolle spielen, als sie dem Aufbau der Elemente dienen und demnach diesen untergeordnet sind, werdem sie in den Lehrsystemen des Anaxagoras, sowie des Leukippos und Demokritos in den Mittelpunkt geräckt'); die Elemente treten als solche zurück und an ihre Stelle die Atome. Man kann daher sehr wohl von einer Elemententheorie und einer Atomentheorie sprechen, die sich gegenseitig ablösen. Versuchen wir es, kurz den Inhalt der letzteren hier darzulezen.

Des Anaxagoras<sup>3</sup>) Atome tragen den speziellen Namen Hombomerien, den ihnen scheinbar erst Aristoteles gegeben hat.<sup>3</sup>) Es ist aber zu unterscheiden zwischen δριοιριέρῖ und δριοιριάρται. Beide Namen beziehen sich auf homogene Körper, dh. Organismen oder Teilorganismen, welche aus gleichen Teilen zusammengesetzt sind. Ein einzelnes Atom eines solchen homogenen Körpers nannte Anaxagoras oder ein späterer Erkläter seiner Theorie ein δριοιοριέρτα. Solcher δριοιριέρται waren dem Anaxagoras z. B. Blut, Fleisch, Knochen; Gold, Stein; aber auch Luft, Feuer, Wasser, Erde. Nach seiner Lehre war vor der Bildung des Kosmos die unendliche Masse der δριοιριέρτ in einer ungeheuren Mischung vorhanden.<sup>5</sup>) Sie bildeten die δέχ, in einer ungeheuren Mischung vorhanden.<sup>5</sup>) Sie bildeten die δέχ,

Actius 1, 24, 2 werden Empedolkes, Anaxagoras, Demokrit und Epikur in eine Kategorie gestellt als diejenigen, welche xerê συναθοσισμέν του Ικπομερών σομάτων κοσμοποσόευ und welche zugleich mechanisch durch συγκείσει; und dezegless; die Naturprozesse erklären. Bännker a. a. 0. 63 ff. hat deshalb mit Recht Empedolkes, Anaxagoras, Lenkipu and Demokrit zumammengestellt.

<sup>2)</sup> Über Anaxagoras Zeller 1°, 968 ff.; Kühnemann 121 ff.; Gomperz 1, 168 ff.; Dentler, Das Grundprinzip der Anaxagoreischen Lehre. Diss. v. München (Fulda) 1897, und über den voöş des Anaxagoras Philos. Jahrb. 11; Natorp, Philos. Monatsh. 25, 204 ff. Tannery, Revue philos. 22, 256 ff.

<sup>3)</sup> Es ist beschfosswert, daß Anaxagoras selbst, in den uns erhaltenen Bruchstücken seines Werkes, niemals diese Audrötike gebrancht: man hat deshalb anch woll mit Recht (so anch Deutler S. 18) die Benenung erst auf Aristöteles zurückgeführt, doch sagt Simpl. ews 1129, 1218. Ton Anaxagoras et sößn örer bjorospegieing valst. In nameren Quellen werden δμοσμερα und δμοσμέρατα sebeinbar gleich gebrancht, ja mit Vorliebe βμοσμέρειες für die Urathome, wis Actisu 1, 3, 5 sogar die Definition der letzteren dre'n voö δροια τέρ μέγη μέναι br τίς τρουρί τους γενταμένους hereitlet, wendenbl Anaxagoras sie degès τον δενταν επιστρέτατο. Ich kann nur nanehmen, daß hier eine Versehiebung der Beseichnungen und Begriffe stattlindet, und gebranche im folgenom βμοσμέγεις λορουρεφ für das bzw. die einzelnen Atome, dagegen δμοσμέγειες für den Komplex solcher sussummengehöriger Atome.

Diog. L. 2, 8 ἀρχὰς τὰς ὁμοιομερείας: καθάπερ γὰρ ἐκ τῶν ψηγμάτων λεγομένων τὸν χρυσὸν συνεστάναι, οῦτως ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν μικρῶν σωμάτων τὸ

aus der sich alle Einzeldinge der Welt, wie diese selbst in ihrer Gesamtheit aufbauten. Diese δμοιομερή waren also nach den Körpern und Körperteilen, die sie zu bilden bestimmt waren, wesensverschieden: die Atome, welche sich zur Bildung des Goldes verbanden, mußten andere sein als diejenigen, aus welchen sich Blut oder Feuer zusammensetzte. Für diese Verschiedenheiten der χρήματα, wie Anaxagoras die Dinge oder δμοιομέρειαι bezeichnet zu haben scheint, war wohl nicht nur die verschiedene Größe und Gestalt, sondern auch die innere Natur entscheidend. Für die unermeßliche Masse dieser Atome hat Anaxagoras die Bezeichnung απειρου angewandt. Das απειρου war ein Begriff, der, von den Ioniern zuerst angewandt, in allen bisherigen Systemen, sei es positiv, sei es negativ, eine Rolle gespielt hatte: Anaxagoras hat Begriff und Bezeichnung für die unendliche Masse der όμοιομερή verwandt. Diese όμοιομερή waren nicht nur wegen ihrer Kleinheit unsichtbar, sie waren unendlich klein, und bildeten, wie gesagt, in dieser Verschiedenheit, Kleinheit und Unendlichkeit eine unendliche Masse als Hyle der Welt und ihrer Einzeldinge.1) Den Anstoß zu der Bewegung dieser Masse hat der göttliche Nous gegeben, der selbständig als die andere άρχή den όμοιομερή gegenüberstand. So hat sich die Masse dieser in eine wirbelnde Bewegung gesetzt, wesensgleiche Atome haben sich angezogen und zu Bildungen vereint und auf diese Weise die Dinge der Welt erzeugt. Es ist

πάν συγκεκρίσθαι; Theophr. bei Simpl. φυσ. 27, 5 πάντα τὰ όμοιομερῆ, οἶον ὖδωρ η πθο η τουσόν, άγένητα μέν είναι καὶ άφθαρτα, φαίνεσθαι δὲ γινόμενα καὶ απολλόμενα συγκρίσει και διακρίσει μόνον, πάντων μέν έν πάσιν δντων, έκάστου δέ κατά τὸ έπικρατούν έν αυτώ χαρακτηριζομένου. χουσός γάρ φαίνεται έκείνο, έν φ πολύ χουσίον έστι καίτοι πάντων ένόντων - 12 έν τή διακρίσει τοῦ άπείρου τὰ συγγενή φέρεσθαι πρός άλληλα, καὶ δτι μέν έν τῶ παντί τουσός ήν γίνεσθαι χουσόν, δει δε γη γην όμοίως δε και των άλλων ξκαστον, ώς οδ γινομένων άλλ' ένυπαρχόντων πρότερον. Theophrast bezeichnet daher 18 τὰς ὁλικὰς ἀρχὰς ἀπείçous oder την του άπείρου φύσεν neben dem νους als die beiden άρχαί und vergleicht τὰ σωματικά στοιχεία mit dem ἄπειρον des Anaximander. Ebenso bezeichnet er sie Hippol. ref. 1, 8 als the martes dorne voes and elne, jenen als ποιούντα, diese als γινομένην. όντων γάρ πάντων όμου νους έπελθών διεκόσμησεν. Aristot. μεταφ. A 3. 984 a 11 άπείρους είναι φησι τὰς ἀρχάς. σχεδὸν ἄπαντα τὰ όμοιομερή (καθάπερ ύδωρ ή πύρ) ούτω γίγνεσθαι και φθείρεσθαί φησι συγκρίσει nai diangles: povor, allog d' obre ylyvesdas obr' anollvedas, alla diaufreir άΐδια. Den zahllos verschiedenen δμοιομέρειαι, wie sie die Erfahrung kennt, entsprechen Actius 1, 14, 4 τὰ ὁμοιομερή πολυσχήμονα.

1) Aristot. φυσ. Γ 4. 203α 22 τỷ ἀφἢ συνεχές τὸ ἄπειρον είναι, Simpl. φυσ. 460, 8 οΦ μόνον τὸ δίον μίγμα ἄπειρον ἀνάγκη τῷ μεγέθει λίγειν, ἀλλὰ καὶ ἐκάστην ὁριοιρμέρειαν ὁριοίως τῷ δίφ πάντα ἔχουσαν ἐνυπάρχοντα καὶ οὐδὲ ἄπειρα μόνον ἀλλὰ καὶ ἀπειράκει ἄπειρα.

aber zu bemerken, daß die δροιομέρειαι, d. h. die Komplexe von όριοιριερή, welche durch ihr Zusammentreten die bestimmten Körper (wie Gold, Stein) oder Körperteile (wie Blut, Knochen) bilden, wie es scheint, niemals völlig rein erscheinen, sondern daß immer ein kleiner Teil anderer Atome, und zwar aus allen Klassen und Kategorien der όριοιριερή, gemischt mit jenen όριοιριερίειαι sich verbinden. Das ist nach Anaxagoras Lehre namentlich in der Nahrung zu erkennen!): dieselbe kann sich in die einzelnen Organe von Blut, Knochen, Fleisch usw. nur dadurch verwandeln, daß όριοιριερή dieser in ihr vereint sind und, im Körper sich lösend, jeder Teil mit seinen όριοιριερή und όριοιριερίειαι sich verbindet.

Wir besitzen noch eine bedeutende Zahl von Bruchstücken namentlich aus dem Anfange seines Werkes, in denen Anaxagoras selbst die Grundzüge seiner Lehre darlegt.<sup>2</sup>) Die ersten Worte seiner

<sup>1)</sup> Über die reoopf Simpl. a. 0. 10ff. Annangoras gring von der Beobuchtung ans z\u00e4re do p\u00f6ore verglew\u00e4re, das er nu aber sah z\u00e4r for xror\u00e4re\u00e4re, verver und speziell die reoopf (\u00fcpre) ille Organe des K\u00fcpres ern\u00e4hrend, so rehlo\u00e4 er despunger fon \u00e4nte, das dieses die sponnep\u00e4re vo \u00e4re, z\u00e4re, z\u00e4re, verver tentalen m\u00e4see. Und ebenso esho\u00e4\u00e4 er aus der Ern\u00e4hrung der P\u00e4nnen durch Wasser, das dieses die sponnep\u00e4re vo \u00e4re, z\u00e4re, z\u00e4re, z\u00e4re, verture tentalen m\u00e4see. Derselbe Gedankengang des Annangoras wird Actius 1, 3, 6 ausgeführt (\u00e4r \u00e4s\u00e4re) verture \u00e4re\u00e4re, \u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4re\u00e4r

<sup>2)</sup> Die meist dem Kommentar des Simplicius zu Aristoteles' Physik (vgl. namentlich 34, 18 - 35, 21; 155, 21-157, 24; 161, 15-165, 7; of g. 608, 21-609, 12) entlehnten, auf Theophrasts Sammlung zurückgehenden Fragmente finden sich bei Diels, Vorsokr. p. 326 ff. zusammengestellt. Über das Kleine heißt es: xcl γάρ τὸ σμικρὸν ἄπειρον ἦν. οὕτε γάρ τοῦ σμικροῦ ἐστι τό γε ἐλάχιστον ἄλλ' ἔλασσον άεί. τὸ γὰς έὸν ούκ ἔστι τὸ μὴ ούκ είναι: das kleiner sein kann nicht aufhören. άλλα και του μεγάλου αεί έστι μείζον και ίσον έστι τω σμικοώ πρός πλήθος, πρός έωυτὸ δὲ ἔκαστον έστι καὶ μέγα καὶ σμικρόν (nnr relativ). Da Anaxagoras vorher von den Stoffen nur gesagt hat, daß sie σμικρά και πλήθος και σμικρότητα, so wird das hier genannte μέγα nur theoretische Bedeutung haben: in der Mischung konnte ein nnendlich Großes keinen Platz haben. Von den Keimen: von donele ένείναι πολλά τε και παντοία έν πάσι τοίς συγκρινομένοις και σπέρματα πάντων χρημάτων καὶ ίδέας παντοίας έχοντα καὶ χροιάς καὶ ήδονάς (hierüber Anaxagorae fragmm. v. Schaubach p. 86 f.) — σπερμάτων άπείρων πλήθος ούδεν έσικότων άλλήloig. Über das Gleichbleiben der Stoffmengen marra obder flagem ferte obde nleim (ob yag arveror narror nleim elvas) alla narra loa dei. Über das alles in allem enthalten sein: στε δὲ ἴσαι μοῖραί είσι τοῦ τε μεγάλου καὶ τοῦ σμικροῦ nifidos nai obras ar ein ér narri nárra obdé zwols forir elrai, állá nárra παντός μοίραν μετέχει. ότε τούλάγιστον μη έστιν είναι ούκ αν δύναιτο γωρισθήναι. οδό' αν έφ' έαυτου γενέσθαι, άλλ' όπως περ άρχην είναι και νύν πάντα όμου.

όμοιομερή. 129

Schrift lauteten: ὁμοῦ πάντα χρήματα ήν, ἄπειρα καὶ πλήθος καὶ σμικρότητα: es waren demnach alle Dinge, wie sie in der Welt sich vereinigt finden, in dem ursprünglichen μίγμα schon im Keime, d. h. in den ὁμοιομερή oder Atomen, vorhanden; die letzteren waren unendlich sowohl nach Zahl wie nach Kleinheit. Den Begriff des unendlich Kleinen hob Anaxagoras ausdrücklich hervor. Die Kleinheit der Atome hindert ihr Erkennen. In der Mischung befanden sich die Keime aller Gestalten und Organismen: diese Keime, ie in unendlicher Anzahl vorhanden, waren einander völlig unähnlich: weder durch Vernunft noch durch die Erfahrung vermögen wir die Menge der sich ausscheidenden Stoffe zu erkennen. Nachdem aber diese Ausscheidung sich vollzogen hat, kann die Gesamtheit des Stoffes sich weder vermindern noch vermehren: der Stoff ist ewig und unveränderlich. Die Ausscheidung selbst vollzieht sich durch einen Wirbel, der an Wucht und Schnelligkeit alle Erfahrung übertrifft, und zu dem der Geist den Anstoß gibt. Dieser Geist ist gleichfalls ein materielles Wesen, da er als das feinste und reinste aller γρήματα bezeichnet wird.1) Auch er ist innerhalb des Kosmos, aber er hat an der Stoffmischung keinen Teil: er steht über ihr und beherrscht sie in allen ihren Phasen, so daß er auch nach der Ausscheidung der Einzeldinge als die bewegende, ordnende und denkende Potenz die Herrschaft über alle Dinge, wie über alles physische und geistige Leben ausübt.

Wenn so die Stoffteilchen, die δρασομεφ<sup>2</sup>, an die Stelle der Elemente zu treten scheinen, welche letzteren in allen bisherigen Systemen die Stelle der Hyle eingenommen hatten, so hat sich Anaxagoras doch in Wirklichkeit nicht der traditionellen Lehre von der Einheitlichkeit und Bedeutung der vier Elemente entziehen können. Das tritt sofort bei der Darstellung der ersten Entmischung hervor:

έν πάσι δὲ πολλά ἔνεστι καὶ τῶν ἀποκοινομένων ἴσα πλῆθος έν τοῖς μείζοσί τε καὶ έλάσσοσι.

<sup>1)</sup> Über den voße; is næri nærde passe isvets athe voß, serve ost 80 sal voß fen. Dieses it demayer, shestir mit zeller, Arch. Gesch. Diblos. 4, 411, rgl. Artstot. vpr. 1, 2, 405 a 16 årdere zu lesen) zel circocarie, zel pipuszen obderli golpiera, child pelvos cheke (pr leuros serve). The elektrofrech er nörme geppiszen zal zedenskerten zel zeller pelveren. Er steht gesondert über den Dingen, weil, whire er gemischt mit diesen, er pipterbe gespiszen sepertre könnte. Zu des ap veptre fenz zeller keit klessen närver voße spectre (ebenso aber auch rig sregsegiose (Beregung) rig, espränge proße fessefrene. Da Annangoran auf Feu zeloge nanham Actius 2, 1, 2, so ist der voße mit diesem special verbunden, und nach dem Wortlaut der Anführungen maß man annehmen, die der voße innechal dieses skope ist.

die ersten Akte der Weltbildung aus dem großen Stoff-μ/pµæ sind die Ausscheidung des ἀρφ und αἰθηφ), und diese beiden Stoffe, beide unendlich, sind die nach Menge und Größe in der Gesamtmasse größten, daher sie die übrige Stoffmasse wie eine auf dieselbe drückende Last niederheiten. Hier also treten die beiden alten Elemente in ihrer vollen Bedeutung auf. Und da uns ausdrücklich gesagt wird, daß Anaxagoras den αἰθηφ mit dem περ identizierte, so ist kein Zweifel, daß hier die beiden Elemente von Luft und Feuer gemeint sind, welches letztere eben nach seiner fundamentalen Bedeutung als das himmilische Feuer charakterisiert wird.

Aber auch in der weiteren Gestaltung des Kosmos, wie sie Anaxagoras darstellt, kommt genau wieder dieselbe Anschauung zum Ausdruck, die uns aus den früheren Systemen bekannt ist. Anaxagoras scheidet zwischen den Stoffen, die durch Dichte, Kälte, Feuchtigskeit und Finsternis als innerlich zusammengebörg sich darstellen, und zwischen denen, welche durch Dünne, Wärme, Trockenheit und Helligskeit sich als einheitlich erweisen. Den ersteren darf man die Eigenschaft der Schwere, den letzteren die der Leichtigkeit geben. Nach der Darstellung des Anaxagoras drängten sich die leichten Stoffe aufwärts in den Ather, die sehweren Stoffe dagegen bildeten die Erde.

<sup>1)</sup> Simpl. 1948. 155, 31 καλ γὰς ἀξης τε καλ αὐθης ἀποκοβονοτια όπὰ τοῦ παλλοῦ στο διταμέροντης. 29 πότατα ἀξης τι καλ αὐθης κατείχει γεργάτεις ἀπειος ἐδεντα: ταθτα τὰς μένα ἐνεται ἔνεται ἐνεται ἐνεται

<sup>2)</sup> Simpl. φυσ. 164, 29 καὶ ἀποκρίνεται ἀπό τε τοῦ άραιοῦ τὸ πυκνὸν καὶ άπὸ τοῦ ψυχροῦ τὸ θερμόν και άπὸ τοῦ ζοφεροῦ τὸ λαμπρόν και άπὸ τοῦ διεροῦ τὸ ξηρόν; 179, 3 τὸ μέν πυχνὸν και διερὸν και ψυχρὸν και τὸ ζοφερὸν ένθάδε συνεχώρησεν, ένθα νύν (ή γη Diels), τὸ δὲ άφαιὸν καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ξηρὸν έξεγώρησεν είς τὸ πρόσω τοῦ αίθέρος. Vgl. dazu Diog. L. 2, 8 τῶν σωμάτων τὰ μέν βαρέα τον κάτω τόπον ώς την γην, τὰ δὲ κοῦφα τὸν ἄνω ἐπισχεῖν ώς τὸ πῦρ έδως δὲ καὶ ἀέρα τὸν μέσον. Was den άής betrifft, so ist durch die eigenen Worte des Anaxagoras (Anm. 1) alles Nötige gesagt; über das Wasser fügt Diogenes hinzu οθτω γάο έπὶ τῆς γῆς πλατείας οδοης τὴν θάλατταν ἐποστῆναι διατμισθέντων ὑπὸ τοῦ ἡλίου τῶν ὑγρῶν (nāml, ans der Erde). Ähnlich Hippol. ref. 1, 8 aus Theophrast: τὸ πυκνὸν καὶ ὑγρὸν καὶ τὸ σκοτεινὸν καὶ ψυχρὸν καὶ πάντα τὰ βαρέα συνείθειν έπι τὸ μέσον, έξ ὧν πανέντων τὴν νῆν ὑποστῆναι' τὰ δ' άντιχείμενα τούτοις το θερμόν και το λαμπρόν και το ξηρόν και το κοθφον είς τὸ πρόσω τοῦ αίθέρος ὸρμῆσαι. Über die Ausscheidung der θάλασσα das. 1, 8, 4 ebenso wie bei Diogenes a. a. O.; doch wird noch hinzngefügt τοὺς ποταμοὺς καί άπὸ τῶν ὁμβρων λαμβάνειν τὴν ὑπόστασιν καὶ ἐξ ὑδάτων τῶν ἐν τῷ νῷ, welche letztere xoiln.

Elemente. 131

So erscheint der Äther, die himmlische Feuerregion, allein gegenüber den irdischen Stoffen, d. h. der Erde mit ihren schweren Stoffen. Daß hier die Erde in engster Verbindung mit dem Element des Wassers gemeint ist, geht klar aus der Verbindung des διερόν mit ihren Stoffen hervor. Da nun aber das Wasser selbst als eine ouocoucosca. d. h. als ein homogener Stoff, gekennzeichnet wird, so ergibt sich, daß Anaxagoras in weiteren Ausscheidungsakten das Wasser als ein besonderes Element aus der Erde hat entstehen lassen. Daran ändert auch nichts, daß das Wasser in Meer und Flüssen einmal auf die Ausscheidung aus der Erde, sodann auf die aus den Wolken zurückgeführt wird: in der Erde sowohl wie in den Wolken, d. h. in der Luft, befinden sich eben die ὁμοιομερη des Wassers, welche sich zu vereinigen streben und so in ihrer Gesamtheit die δμοιομέσεια des Wassers bilden. Die Hauptsache ist, daß Anaxagoras das Wasser als einen selbständigen Stoff, als ein durch gleiche Stoffteilchen (όμοιομερη) charakterisiertes Gebilde (όμοιομέρεια) aufgefaßt hat: es fällt also diese όμοιομέρεια völlig zusammen mit dem Element des Wassers in der älteren Auffassung.1) So sehen wir Äther oder Feuer, Luft und Wasser auch nach der Lehre des Anaxagoras als homogene Bildungen; ihre ὁμοιομέρειαι sind identisch mit den alten Elementen von Feuer, Luft und Wasser, und es ist kein Unterschied zwischen den Elementen der älteren Philosophen und den ouosoufossas des Anaxagoras. Wir sehen also bezüglich dieser drei Stoffmassen von Feuer, Luft und Wasser dieselbe Anschauung von Anaxagoras vertreten, wie wir sie aus der gesamten Auffassung des Altertums

Aristoteles bezeichnet τόσωρ und πτο als δμοιομερή μεταφ. A 3, 984 a 14; Äther oder Fener and Luft iu des Anaxagoras eigenen Worten oben S. 130; es ist deshalb auch nicht zu bezweifeln, daß Lucrez 1, 840 recht hat, wenn er auch die Erde zu deu δμοιομερή rechnet. Die vier Elemente Feuer und Erde, Luft und Wasser bei Diog. L. a. a. O. Auch wenn Simpl. φυσ. 460, 13 έπ πυρός the nat in along vom nat it vource of nat in the live nat in live natur πύς hervorgehen läßt, zeigt er, daß Anaxagoras (ahgesehen davon, daß er dem 160c eine selbständige Stoffeinbeit beilegt) die vier Elemente und ihre Ühergange ineinander in der alten Weise keunt und akzeptiert, nur mit dem charakteristischen Unterschiede, daß Anaxagoras das Hervorgehen des einen Elementes aus dem anderen aus der mechanischen Ausscheidung der betreffenden όμοιομερή erklärt, während die Ionier eine organische Umhildung annehmen. Plato hezeugt Phaedon 47. 98 C, daß die Schrift des Anaxagoras in erster Linie dépus vs xal alθέρας και εδατα behandelte. Die Luft als Masse erscheint auch Hippol. ref. 1, 8, 3, wo der ale logresorares bezeichnet wird, der die Erde trägt. In der Erklärung der meteoren Erscheinungen tritt der die oft hervor, wie das ätherische Feuer nicht minder: darauf ist zurückzukommen.

kennen: jene Stoffe sind einheitliche Gebülde; die Θρασίσματα, die kleinen Stoffpartikelchen, aus denen Empedokles diese drei Stoffe aufbaut, und welche völlig den Θμασισμεσή entsprechen, aus denen Anaxagoras dieselben sich bilden läßt, ändern an der Tatsache nichts, daß die von ihmen gebildeten großen Stoffeniheiten ganz die Elemente der älteren Philosophie sind. Das entscheidende ist doch, daß diese Stoffe einheitliche Massen und Gebilde sind, und diese Auffassung derselben vertreten die älteren Systeme ebenso wie Anaxagoras.

Wenn wir also hierin eine wesentliche Übereinstimmung zwischen der Auffassung des Anaxagoras einerseite, derjenigen der älteren Philosophen anderseits erkennen können, so tritt diese Übereinstimmung auch darin hervor, daß es bei Anaxagoras dieselben Begriffe, dieselben Qualitäten sind, wie bei den älteren Physikern, nach denen die Dinge im einzelnen wie in ihren elementaren Grundstoffen sich scheiden und bestimmen. Das Kalte und Peculte, also Küte und Nisse, hat zugleich die äußeren Merkmale des Dichten und Dunkeln; das Warme und Trockene die des Dünnen und Hellen. Man sieht, welche Macht auch auf diesen Forseher die alten Traditionen in Religion und Spekulation aussühen.)

Eine besondere Stelle im Systeme des Anaxagoras nimmt nur die Erde, der Stoff der Erde, ein und ihr müssen wir daher noch eine kurze Betrachtung widmen.

Nachdem die Stoffe des Feuers und der Luft aus der Gesamb masse ausgeschieden sind, bildet sich aus der übrigbleibenden festen,

<sup>1)</sup> Bei der durch den Wirbel erfolgenden ersten Scheidung des Ur-ulyna Simpl. φυσ. 156, 29 άποκρίνεται άπό τε τοῦ άραιοῦ τὸ πυκτὸν καὶ άπὸ τοῦ ψυχροῦ τὸ θερμόν και άπό τοῦ ζοφεροῦ τὸ λαμπρὸν και άπό τοῦ διεροῦ τὸ ξηρών (Hippol. 1, 8, 2 hat statt άραιόν κούφον, statt διερόν όγρον, statt ζοφερόν σκοτεινόν; Theophr. sens. 59 identifiziert μανόν und λεπτόν mit dem θερμόν, das πυπνόν und παχέ mit dem ψυχρόν). Daß aber in Wirklichkeit die ersten Glieder dieser Gegensätze ebenso wie die zweiten eng zusammengehören, zeigt 179, 3, wo τὸ μέν πυχνόν και διερόν και ψυγρόν και ζοφερόν ένθάδε συνεγώρησε ένθα νύν (ή τή), während τὸ άραιὸν καὶ τὸ θερμόν καὶ τὸ ξηρὸν (und natürlich auch τὸ λαμπρόν) έξεχώρησεν είς τὸ πρόσω τοῦ αίθέρος. Das Warme und Kalte als Gegensätze auch 175, 13. Jener Komplex von Qualitäten der Kälte und ihrer Begleiterscheinungen von Nässe, Dichtigkeit und Dunkel bilden 179, 8 die Erde, mit der aber, wie der Zusammenhang zeigt, Wasser und Luft eng verhunden sind: man erkennt daraus, daß auch für Anaxagoras diese Begriffe von Kälte usw. nicht als freie und selbständige Kräfte fungieren, sondern daß sie an den Stoff gebunden sind; der Stoff von Erde, Wasser und Luft hat die Eigenschaft des πυχεόν και διερόν και ψυγρόν και ζοφερόν, wilhrend die Eigenschaften des άραιόν, θερμόν, λαμπρόν, ξηρόν am Ather, d. h. Feuer haften. Und auch die Lagerung der Atomkomplexe nach den vier Elementen ist bei Anaxagoras die herkömmliche.

Erde. 133

feuchten, kalten und schweren Masse die Erde einschließlich des Wassers. Da, wie wir sahen. Anaxagoras für das letztere eine besondere ὁμοιομέρεια annimmt, so bleibt die Erde als die Zusammenfassung aller übrigen, unendlich vielen Stoffeinheiten oder όμοιομέρειαι übrig. Aber da Anaxagoras auch dem Erdstoffe als solchem eine Stoffeinheit zuschreibt1), so sehen wir tatsächlich die alten vier Elemente auch bei Anaxagoras als die großen Raum- und Stoffgebiete ihren Platz behaupten. Feuer und Luft, Wasser und Erde sind ihm die großen Stoffeinheiten, die alle Dinge und alles Leben in sich vereinigen. Indem aber die Erde im Gegensatz zu Feuer und Luft als der Inbegriff aller schweren Stoffe sich ausschied, hat sie, obgleich als eigentlicher Erdstoff eine δμοιομέρεια für sich bildend, zugleich in sich alle die unendlichen Keime von Bildungen, welche in ihrem Umfange vorhanden sind, und welche Anaxagoras als selbständige Stoffeinheiten von dem Stoffe der Erde unterscheidet. Während die älteren Philosophen z. B. alle einzelnen Teile und Organe des menschlichen Körpers, als Blut, Knochen, Fleisch usw., als Verwandlungen des einen Stoffes Erde oder der beiden Stoffe Erde und Wasser faßten, will Anaxagoras für jeden dieser Einzelteile einen besonderen Keim, eine δμοιομέρεια erkennen, die, schon in der ursprünglichen Mischung vorhanden und bei der Entmischung ausgeschieden, nun sich zu einem selbständigen Gebilde entwickelt. Aber - das dürfen wir nach dem Gesagten als unzweifelhafte Tatsache hinstellen - wenn auch alle diese Einzelgebilde theoretisch und formell den Stoffen von Feuer. Luft, Wasser, Erde gleichstehen; praktisch sind sie diesen letzteren entschieden untergeordnet. Bezeichnet Anaxagoras selbst die Stoffe von Äther und Luft als weit über die anderen Stoffe an Größe und Umfang hinausgehend, so muß er auch der Erde und dem Wasser einen ähnlichen Umfang und Bedeutung zuerkannt haben. Denn alle

<sup>1)</sup> Anaxagoras ang Simpl. que. 179, 8 and rourius denogrospiesos συμπήγνετει η f, 165. 18 ap λν για τον ενεριάν δεθας denogênera, to 81 στο θέστος γλ, 6 ab τῆς γῆς 180s υσμπήγεντει ότι του συρφού, ούτοι δὲ ἐκχαφόσου μαϊλιον στο θέστος. Venn hier die I anft (Wolken) in eagere Besichang un der Erde gebracht wird, so entspricht das der traditionellen Anschauung. Die Laft wird durch die Kilte charakteriseite, daher Anaxagoras wiederholt ihre Kilte herrorhebt (Actius 3, 3, 4), is geraderu ühr Wesen als νὰ πυπλυ καὶ παχά, d. h. ψεχών Theophr. sens. 50, betoat und sie danach von dem εθνής als dem μενών καὶ Ιεπνία, d. h. θεχωόν, scheidet. Danach int es sicher, daß Anaxagoras bei der Scheidung der Soffmasse in das Warne, Belle und Düme einereiste, in das Kalte, Dichte, Dunkle anderesite, die Luft mit Wasser und Erde zusammen gegenüber dem Feuer stellte.

Stoffe — außer Loft und Äther — lißt er in der Erde enthalten sein. Wir sehen also auch in dem Systeme des Anaxagoras die alten Elemente ihre Bedeutung behalten, da sie auch hier die großen Stoffund Ranmeinheiten bleiben, die allen anderen untergeordneten Stoffeinheiten gegenübertreten.)

Aber diese überwiegende Bedeutung der Elementarstoffe erfährt eine Einschrinkung. Sind in allen Stoffen Teile aller anderen Stoffeinheiten gemischt, so hebt Anaxagoras gerade in bezug auf Luft und Äther diese Beimischung noch besonders hervor, und für die Erde ergibt sich ja diese Vermischung mit allen anderen Stoffen von selbst.) Anaxagoras hat also wohl die vier Elemente als die größten und alle anderen Stoffeinheiten bei weitem überragenden Stoffe erkannt und als solche in den Mittelpunkt seiner Theorie gestellt: er hat sie aber zugleich zu Trägern unendlich vieler anderer Keime gemacht, denen er selbständige Bedeutung und eigene Entwickelung zugeschrieben hat. Immerhin bleibt auch in der Theorie des Anaxagoras die alte Bedeutung der vier Elemente so weit gewahrt, als sich dieses überhaupt mit der Gesamtauffassung desselben irgend verträgt.

Die vier Elemente enthalten also in dem Systeme des Anaxagoras alle Keime der Einzeldinge: die letzteren, obgleich in besonderen Atommengen schon in dem uranfänglichen  $\mu i \gamma \mu \alpha$  enthalten, ent-

<sup>1)</sup> Die Unterordnung aller übrigen Keime unter die Erde gebt sehon darau herror, daß Anaagoras die lebenden Wesse Actius 2, 8, 1 fs. rip, 7g; berrorgehen ließ, wie er sie ragleich Hippol, ref. 1, 8, 12 is vipop svelöuz ließ. Vgl. auch Diog. L. 2, 9 čas virsebus ilż vipop svel örgene 3x1 givodove, čerupe od 1g 24 Lidzer. Da nun der lebende Körper zahlbese dponoplestus (Blnt, Fleisch, Adern usw) enthält, so müssen die Keime bww. die dposoprop dieser in der Erde und dem Wasser enthalten sein, wie das auch sehon aus dem Wasser als Nahrung herrorgebt.

<sup>2)</sup> Dieses Enthaltensein aller δροσομένεια in allen geht sehon nus den ohen angeführen Stellen herror: Simpl, ψes, «7.7 ανέστων ε πολευ στωτο, 10 οἱ γινομένον ἀἰλ' ἐντασιχότον» πρότερον, 9 ἐν παντί παντός μοθες ἐντασιχότον» πρότερον, 9 ἐν παντί παντός μοθες ἐντασιχότον. Von Loft und Feuer speciall Aristot οἰς. Γλ. 308 a 31 ff. τὰ γὰρ ὁριοσρικός ἐνουμές (ἐγγο ὁ ἐνθα κέρας καὶ ἀντον και ἐντασοκένον ἐνασινον' ἀξεα ἐν από από μένα ἐντασικός ἐλ ἐνασικός ἐνδιασικός καὶ ἀνάστων ἀνασικός ἐνδιασικός καὶ ἀνάστων ἀνασικός ἐνδιασικός ἀνασικός ἐνδιασικός ἀνασικός ἐνδιασικός ἀνασικός ἀνασικός

wickeln sich doch erst aus den Elementen. Wenn Anaragoras bei dieser ersten Ausscheidung der Atomkomplexe aus der Urmischung dem νοῦς eine Stelle anwies, wie derseibe auch bei der Ordnung des Kosmos überhaupt nominell seine Tätigkeit entfaltet, so ist dieses Eingreifen doch im Wirklichkeit sehr zurücktretend. Denn tatsüchlich sind alle diese Schöpfungen Akte des mechanischen Anfügens von Atomen, d. h. von ὁμοιομερῆ, an Atome. Der Geist, der selbet als ein Stoff, aber selbetändig und unabhängig von den übrigen Stoffen, im Kosmos waltet, gibt nur den Anstoß zu den Bewegungen, die sich im Gesamtstoffe vollziehen, und die, nach den Gesetzen der Mechanik sich vollziehend, der Grund aller Einzelbildungen sind.¹)

Wie sehr in dem Systeme des Anaxagoras trotz der Homöomerien, auf die er alle Dinge zurückführte, die Elemente im Mittelpunkte standen, kann man auch aus der Schrift seines Schüllers Archelaos ersehen. Derselbe schloß sich durchaus der Lehre seines Meisters au: es ist uns bestimmt bezeugt, daß er auch seinerseits von den Homöomerien als den Urstoffen der Dinge ausging. Und

Anaxagoras Simpl. φυσ. 165, 31 ff.; 156, 21 ff. (Diels fr. 12) τὰ συμμισγόμενά τε καὶ άποκρινόμενα καὶ διακρινόμενα πάντα έγνω νοθς. καὶ ὁποῖα Eueller Ecoodas nat onota fir. acca por un fore, nat onota fore nárra desnocunos νοθς και την περιχώρησιν ταύτην, ην νθν περιχωρέει τά τε άστρα και ό ήλιος nal i selien nal o ano nal o aldio el anexorróneres; aber diese Bewegung selbst begann άπὸ τοῦ σμικροῦ, und nur dieser Anfang geht auf das Eingreifen des vore zurück. Daher die Worte Simpl. que. 300, 31 gael nocure o vons xively, worauf die xivnois als solche ihre Wirkung ausübt. Ob der vove auch den einzelnen Dingen einwohnte, ist mir (vgl. Arleth-Zeller im Arch. f. Gesch. d. Philos, 1895, 59 ff. 151 ff. 463 ff.) zweifelhaft. Eine bedentendere Rolle legt Heinze, Ber. d. Sächs, Ges. d. Wiss, 1890, 1 ff. dem vove bei der Weltbildung im ganzen wie im einzelnen bei. Alle κράσεις vollziehen sich κατά παράθεσιν τών στοιχείων Actius 1, 17, 2, daher κατά τὸ ποσόν έκ συναθροισμού 1, 24, 2. Daher das γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι ταύτὸν τῷ ἀλλοιοῦσθαι Aristot. que. A 4. 187a 30, d. h. mechanische Verschiebung der Atome, in Wirklichkeit also überhaupt kein γίγνεσθαι und ἀπόλλυσθαι Aristot, μεταφ. A 3. 984 a 13; die eigenen Worte des Anaxagoras Simpl. φυσ. 168, 20 τὸ đề γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι οὐκ ὁρθῶς νομίζουσεν οί Έλληνες: ούθεν γάο χοημα γίνεται ούθε ἀπόλλυται, άλλ' άπὸ έόντων χοημάτων συμμίσγεταί το και διακρίνεται. και ούτως αν όρθως καλοίεν το το γίνεσθαι συμμίσγεσθαι και τὸ ἀπόλλυσθαι διακρίνεσθαι. Bezeichnend sagt deshalb Aristoteles von Anaxagoras μεταφ. Α 4. 985 a 18 μηχανή χρήται τῷ νῷ πρὸς τήν ποσμοποιίαν παλ όταν άπορήση διὰ τίν' αίτίαν έξ άνάγκης έστί, τότε παφέλκει αύτόν, έν δὲ τοίς άλλοις πάντα μάλλον αίτιαται τῶν γιγνομένων ἢ νοῦν. Anch hier entspricht die avayn der Macht und Gewalt der mechanischen Naturgesetze. Da die Urstoffe, die όμειεμερή, ἄφθαρτα Simpl. φυσ. 27, 6, so kann sich wohl der Kosmos als solcher anflösen (Aetius 2, 4, 6 φθαρτέν τὸν κόσμεν), aber nur nm in seine Urbestandteile wieder zurückzukehren.

doch zeigen alle Referate, die wir über ihn und seine Schrift besitzen, welche entscheidende Rolle die Elemente bei der Weltschöpfung, wie in den einzelnen Naturprozessen spielten. Aus den Niederschlägen des von dem himmlischen Feuer aufgetrockneten Wassers bildet sich die Erde; um Erde und Wasser legt sich die unendliche Luftregion, die ihrerseits wieder von der himmlischen Feuerregion umschlossen wird.1) Verdichtung und Verdünnung der Stoffe und damit Übergänge der Elemente ineinander; Verdunstung und Verdampfung sind die Faktoren, die in der Welt des Archelaos entscheidend wirken. Und als die Kräfte, auf welche alle Veränderungen in der Natur zurückgehen, gelten wieder Wärme und Kälte2), jene das wirkende und bewegende, diese das passive Prinzip.3) Man sieht, diese Naturauffassung ist noch dieselbe, welche die älteren Systeme vertreten: die Lehre von den Homöomerien hat nicht vermocht dieselbe zu erschüttern; sie ist nicht ein Novum, welches sich an die Stelle des herrschenden älteren Systems setzen will, sondern nur ein Ausbau, eine Vervollkommnung jener überlieferten Theorie, die durchaus nicht mit dieser selbst brechen will. Und die Übereinstimmung mit der älteren Lehre, die zugleich auch die des Anaxagoras ist4), zeigt sich auch in der Zurückführung aller Lebewesen auf die

<sup>3)</sup> Die Entstehung aus der Erde Diog. L. a. a. O. τὰ ζφα ἀπὸ της Πέως γεντηθήναι; 17 ἐκ θεριής τῆς τῆς; Hippol. a. a. O. θερμανομένης τῆς τῆς τὸ πρώτον ἐν τῷ κάτω μέρει, ὅπου τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρόν (dieses als Erde) ἐμίσγετο. Ερίρhan. adv. haer. 3, 2, 9 ἐκ τῆς τὰ πάντα γεγενήθαι.

<sup>4)</sup> Die Übereinstimmung des Archelaos mit Anaxagoras im Prinzip spricht Hippol. ref. 1, 9, 1 aus ούτος ξφη την μέξεν της δίης ομοίως Αναξαγόρα τας τε

Erde: auch hier erscheinen also, ebenso wie bei Anaxagoras, die δραιομερή völlig untergeordnet den Elementen, aus denen sie zur Bildung von δροιομερίαει ausscheiden. Die Elemente sind und bleiben somit der Mittelpunkt aller Naturerkenntnis. Es erscheint demnach das Lehrsystem des Archelaos als eine Verschmelzung der neuen durch Empedokles angebahnten, durch Anaxagoras begründeten Naturauffassung mit der alten der Ionier. Die Setzung eines Urstoffs, des άίρ, gleich dem Anaximenes und Diogenes; das Hervorgehenlassen des einen Elementes aus dem anderen; die Annahme von πύχωσοίς από μένωσείς, die Wirkung des θερμόν υπά ψυχού επά bekannte Teile der alten Systeme. Archelaos hat diese traditionellen Lehren aber durch meehanische Vorgänge, Anhäufung und Trennung von Atomenkomplexen, zu erklären und zu begründen gesucht.

Eine direkte Weiterbildung der Lehre des Anaxagoras bieten die Steme der speziell sogenannten Atomisten Leukipp und Demokrit.¹) Allerdings ist die Existenz, oder wenigstens die Berechtigung des ersteren, als Begründer der Atomenlehre zu gelten, bestritten, und tassächlich scheinen die Indizien, welche gegen diese seine Berechtigung sprechen, mindestens ebenso schwerwiegend zu sein, als die jenigen, welche für dieselbe angeführt werden können: für unsere Untersuchungen tritt diese Frage aber durchaus in den Hintergrund.²) Haben wir in dem  $\mu\nu_1 \gamma a_5$   $\delta t d x o \sigma \mu_0 \gamma a_5$  und seinen Einzellehren in Wirklichkeit Schriften und Lehrsätze des Demokrit zu sehen, so behalten dieselben das gleiche sachliche Interesse für uns, da sie, ob auf Leukipp oder auf Demokrit zurückgehend, auf alle Fälle die älteste Auffassung der Atomenlehre zum Ausdruck bringen. Prüfen wir daher, wie sich danach die letztere über die Materie und speziell

équ'es àssectres. Speziell in Beziebung auf die Homöomerien Augustin civ. d. 8, 2 etiam îpse de particulis inter se similibus quibus singula quaeque Berent lis putarit constare omnia ut insese etiam mentem diceret, quae corpora seterna, id est illas particulas, conjungeado et dissipando ageret omnia. Über die Entstebung der ¿de Hippol. ref. 1, 9, 5.

<sup>1)</sup> Über sie Zeller 1°, 837 ff.; Gompera 1, 254 ff.; Bäumker 79 ff.; Kühneman 133 ff. Vor allem aber verweise ieb auf die Abbandlungen Briegers, der jetzt als der gründlichste Kenner der atomistischen Physik gelten darf. Progr. 4 Stadtgymm. Halle 1844; Pbilologus 63, 634 ff.; Hermes 36, 161 ff.; sowie Geedekemeyer Epikuru Verh. zu Demokrit. Diss. von Straßung 1946.

<sup>2)</sup> Vgl. Robde, Philol. Verh. 34, 64—90; Diels 35, 96—109; Robde, Jahrbb. d. Philol. 81, 741 ff.; Zeller, Arch. f. Geseb. d. Philos. 15, 137 ff.; Brieger, Hermes 34, 166—174. Leh spreche daber im folgenden von Leukipp, als seien alle Zweifel unberechtict.

über die Elemente ausspricht: alle anderen Fragen, die nicht speziell der Elementenlehre gelten, müssen wir hier beiseite lassen.<sup>1</sup>)

Für die Atomisten ist der Raum unendlich, und es sind unendliche Welten, χόσμοι, welche sich in dieser Unendlichkeit des Raumes immer von neuem bilden und wieder vergehen. Der unendliche Raum wird nämlich von zwei Realitäten erfüllt, dem manges und dem zevov; ienes sind die Masse der wirbelnden Atome, dieses der von derselben freigelassene Zwischenraum, der aber als solcher denselben Anspruch auf Realität hat, wie die Atome.2) Bewegt sich die Atomenmasse ursprünglich frei im unendlichen Raume3), so findet die Bildung eines einzelnen Kosmos in der Weise statt, daß eine Atomenmasse in ein zevov, d. h. in eine Abteilung des unendlichen Raumes fällt4) und hier, in Wirbel versetzt oder durch Stoß und Druck wirkend, in allmählicher Entwickelung und in mechanischer Ausscheidung bestimmter Atomenkategorien die Sonderräume und Sonderstoffe des Kosmos bildet. Da die Darstellung des Entwickelungsgangs dieser Bildung des Kosmos genau den einen, in dem wir leben, im Auge hat, so dürfen wir wohl annehmen, daß Leukipp

<sup>1)</sup> Über Demokrite erkenntnitheoretische Stellung Sext. math. 7, 138 fr dir, sardat die oppie sirus yrdense, trip gie die der alleigheuer vip die die zig daureieg, ser vie gie die 75 daureieg, verzier vallt, vie di die vie alleigheuer voorige öropalite, dequageigere, verie; vi nebe die 79 deveneuer voe die 79 de, daureieg. Rontroverse, ob Demokrit als Sensualist oder Antisenmalist an gelten habet Hirzel, Untersuchungen über Ciceros philos Schriften 1 (1877); Natorp, Forschungen & Gesch. d. Erkenntnisproblems im Alter 1; Arch. (Gesch. d. Philos. 1, 348 ff.; Peithmann 15, 321 ff.; Brieger, Hermes 37, 66 ff. Der Umstand, daß Demokrit, von den festgestellen Tataschen der similichen Erknivung angebend, dieselben ergänzend durch eine wissenschäftliche Hypothese zu erklären und zu begründen sucht, stempelt im damit noch nicht zu einem Antisensalisten.

<sup>2)</sup> Leukipp: Diog. L. 9, 31 τὸ από παιφον, τούτου δι τὸ μὲν πλίφος είναι, τό δι κετόν — κόσμους δ' ἐκ τούτου διαίφους είναι καὶ διαιδύκοθαι είς ταθτα; Αστίαυ 2, 1, 3 Leukipp und Demokrit: διαίφους κόσμους ἐν τὰ διαίφος; Πίρος τος 1, 13, 2 ἀπείφους κόσμους καὶ μεγίθει διαφέφοντας; Leukipp Actius 2, 4, 6 αθοροτόν τὸν κόσμους

<sup>8)</sup> Streiffrage über die vorkosmische Bewegung der Atome; gegen Zeller, der 1°, 868—888 einen Fall der Atome in senkrechter Richtung annimmt, statuiert Brieger, Progr. a. a. O. 3—13 ein wirres Durcheinanderfliegen der selben; ähnlich Gomperz a. a. O.; Liepmann, Mechanik der L. D. Atome, Leipig 1868. Qyl. K\u00fchmenan 141; Goedekemper 100 ff.

<sup>4)</sup> Es heißt dementsprechend Diog. L. 9, 31 φέρεσθαι κατά άποτομήν έκ τοῦ ἀπείρου πολλά εώματα – είς μέγα κενόν; bieranf heziehen sich vielleicht die Worte Demokrits Simpl. φυσ. 327, 24 δίνον άπὸ τοῦ παντὸς άποκρεθήναι παντοίων είδιων.

und Demokrit sich im wesentlichen die Bildung aller Kosmoi ähnlich dachten.<sup>1</sup>)

Sind es also die Atome, welche die Bildung des Kosmos hervorbringen, so haben wir ihnen unsere nächste Aufmerksamkeit zuzuwenden. Da sie in ihrer Gesamtheit die Hyle, das Substrat bilden, aus dem sich alle Dinge aufbauen, so sind sie ihrer Zahl nach unendlich, wie sie auch ihrer Gestalt nach unendlich verschieden sind: der Größe nach gleichfalls durchaus wechselnd und mannigfach, sind sie doch durchgehend so klein, daß sie dem Auge einzeln verborgen bleiben. Die Atomisten sind, so unzweifelhaft sie in ihrer Lehre an die des Anaxagoras anknüpfen, doch insofern korrigierend über diese hinausgegangen, als sie die Urbestandteile der Dinge nicht unendlich klein sein lassen, sondern ihnen eine feste Grenze nach unten geben. Ihre Atome sind demnach, wie ihr Name sagt, nicht unendlich teilbar, sondern unteilbar; sie sind unveränderliche feste Bestandteile; sie heißen Körper schlechthin, Feste (Bestandteile); auch als ἰδέαι hat Demokrit dieselben bezeichnet. Ihre Schwere bezeugen Aristoteles und Theophrast, und solchen Zeugnissen gegenüber sind spätere Angaben, welche ihnen die Schwere absprechen, ohne Beweiskraft. Ihre Gestalt bemühen sich Leukipp und Demokrit im einzelnen zu beschreiben: rund, höckrig, konvex und konkav, mit Widerhaken versehen, sind sie geeignet in der Verbindung mit vielen anderen die verschiedensten Gebilde zu erzeugen.2) In diesen Verbindungen vieler

Daran Andert auch nichts, daß es von den κόσμοι heißt Hippol. ref. 1,
 2 ἐν τιοὶ δὲ μὴ είναι ῆλιον μηδὲ σελήνην, ἐν τιοὶ δὲ μείζο τῶν παφ' ἡμέν καὶ ἐν τιοὶ ἄλείω.

Die Atome nach Leukipp: σώματα παντοία τοις σχήμασιν Diog L. 9, 31; Aristot. γεν. A 8. 325 a 30 ff. άπειρα τὸ πλήθος καὶ άφρατα διὰ σμικρότητα τών όγκων - στερεά-άδιαίρετα; Theophr. b. Simpl φυσ. 28, 10. 13 στοιχεία τὰς άτόμους και των έν αύτοις σχημάτων άπειρον το πλήθος διά το μηθέν μάλλον τοιούτον ή τοιούτον είναι — την των ατόμων ούσίαν ναστην και πλήρη; Hippol. ref. 1, 12, 2; Simpl. φυσ. 36, 1 τὰ έλάχιστα πρώτα σώματα ἄτομα —; ούρ. 242 άδιαιοέτους και άπαθείς διὰ τὸ ναστάς είναι και άμοίρους τοῦ κενοῦ. Demokrit: Simpl. οδφ. 295, 2 μικφάς οδσίας πλήθος άπείρους; benannt δνόμασι τῷ τε δενί καί τῷ ναστῷ καί τῷ δυτι - οῦτω μικράς ώστε έκφυγείν τὰς ήμετέρας αίοθήσεις - παντοίας μορφάς καὶ σχήματα παντοία καὶ κατά μέγεθος διαφοράς τὰ μὲν σκαληνά, τὰ δὲ άγκιστρώδη, τὰ δὲ κοίλα, τὰ δὲ κυρτά, τὰ δὲ ἄἰλας άναφίθμους έχοντα διαφοράς (Cic. ac. 2, 37, 118); Dionys b. Euseb. pr. ev. 14, 23, 2 f. ἄφθαρτά τινα καὶ σμικρότατα σώματα — άτόμους διά την άλυτον στερρότητα; Actius 1, 3, 16 ναστά; 1, 16, 2 άμερη; Cic. fin. 1, 6, 17 corpora individua propter soliditatem; Plut. adv. Colot. 8. p. 1110 F άτόμους τε καὶ άδιαφόρους, άποίους ual άπαθείς - Ιδίας (handschr. Ιδίως); ihre Gesamtheit Simpl, quo. 1318, 35

Einzelatome zu selbständigen Dingen wird die Lagerung der ersteren nach der Verschiedenheit ihrer Formen, nach der Ordnung, in der sie aufeinander folgen, wie nach der jeweiligen Lage derselben unterschieden.<sup>1)</sup>

Aus der Hyle dieser Atomenmasse bildet sich nun, wie schon gesagt, der Einzelkosmos, und wir haben jetzt seine Bildung näher zu betrachten. Hierfür stehen uns zwei Berichte zu Gebote, die, wenn sie auch scheinbar sehr entschiedene Differenzen untereinander aufweisen, doch im wesentlichen sich gegenseitig ergänzen und bestätigen. Betrachten wir zunächst den Bericht, der uns bei Diogenes erhalten ist, und in dem er die Lehre des Leukipp wiedergeben will. so ist derselbe zweifellos nicht vollständig, da das im Anfang aufgestellte Thema, die Bildung des Kosmos, in Wirklichkeit keineswegs durchgeführt wird, sondern nur die Schöpfung einmal der Erde, sodann des Himmels und der Sternenregion gegeben wird. Erfolgt die Bildung des Ganzen durch einen Wirbel, so ist festzuhalten, daß dieser Wirbel einmal von einem festen Mittelpunkte ausgeht, der denn auch in dem Berichte selbst energisch betont wird, anderseits eine Kreisbewegung der wirbelnden Atome schafft. Dieser Mittelpunkt der ganzen Wirbelbewegung gestaltet sich dadurch zur Erdscheibe2),

τά φουκά καί πρότα καί άτομα σώματα als grázs bezeichnet. Schwere Aristot. γγγ. 4.8. 368. 8 βαφέτρός γ ε καπά τὴ γίατρογής σημε γίατ. Δ. Γιαστον τόν δάθιωρότον: κατά τὴν όπεροχήν kann ich uur verstehen: je nach der Größe. Ebenso Simpl. γνσ. 1318, 835, ούς. 569, 561, 712, 27 α. die klassische Stelle Theophr. sena. 61—68. Schwere abgeprochem Actius 1, 3, 18, wonach Demokrit uur μέγθος υπό σχέμα na den Atomeu unterschied und erst Εργίκιν βάρος hinzufügte; shalich 1, 14, 6 βάρος ούν έχεντ. Vg. hieren Goodeckmeyer 14 f.

Aristot, μεταρ. A 4. 965b 15 διασφέρειν τὸ ởν ἀναφικ καὶ διαθνής καὶ τροπη μένον, τούταν δὶ ὁ μὶν ἄναμός αχημά έστεν, ἡ δὶ διαθνήν τάξε, ἡ δὶ τροπή Θέσε: διασφέρει γὰρ τὸ μὲν Α τοῦ Ν σχήματι, τὸ δὶ ΑΝ του Ν Α τάξει, ἡ δὶ Ι τοῦ Ν (I. Hi: Diels Element. 13) θέσει; γεν. Α 1. 314a 24 τάξει καὶ θέσει; Thophyn. 6, Βίπρ. 4ρεν. 28, 18.

<sup>2)</sup> Diog. L. 9, 31—33; vgl. dazu Hippol, ref. 1, 12.2. Es heißt von der Atomemasse, welche zig ¿priez serén hieniegrengen wird, daß air (die ösparez) döpensöbera dirp årspydigedra piar, dieses döpeligedra weist auf einen Sammelpunkt, das Sentum, von dem ans der Wirbel erfolgt. Dieses Zentum Boder seine Ausiehungskraft auch in den Worten ör soret rip rose pleos derfessers rendstrosylaren – orgodorvar del vör envygde zur frigeress vig dirpg; das pleos verhindert, daß die im Kreise wirbelnden sich zu weit eutermen, sondern sicht sie im Gegenteil in größerer Masse an sich, so daß das pleos sich mehr und mehr verdinktet, daher dan Revullat; auc der priefösen zip vfp, opparer zur vär frygörirur fri rö µleon. Daher Actius 3, 13, 4 ser degig zulägeden ver vär frygörirur fri rö µleon. Daher Actius 3, 13, 4 ser degig zulägeden vir yfp du rip kupsferpte au komopferpte, anvendtelare d vir göpen san ßegerer ver vär vir görirur fri rö µleon.

Atome. 141

daß in ihrem Fortgange eine Scheidung der Atome in der Weise stattfindet, daß die feineren und leichteren aufwärts getragen die höheren Sphären des Wirbelkreises einnehmen, während die schwereren und dichteren Atome, nach dem Mittelpunkte gezogen, hier allmählich zu einer festen Masse sich zusammenballen. Hat sich so im Zentrum des Wirbels die Erde gebildet, so vollzieht sich die Entwickelung der leichteren Atome in verschiedenen Phasen. Das nächste ist, daß der im Kreise sich bewegende Wirbel, dessen Peripherie eben die leichteren Atome bilden, eine konsistentere Decke aus sich ausscheidet, die als Haut, gleichsam als Epidermis, den Gesamtkörper der Atomenmasse bedeckt und so gegen außen abschließt.1) Wird so der Himmel gebildet, so schildert der Bericht zuletzt die Bildung der Sternensphäre. Er läßt die Gestirne, vor allem Sonne und Mond, zunächst naß und lehmig sein, um erst durch Verflechtung und Vermischung mit Atomen der höchsten Peripherie Feuercharakter anzunehmen<sup>2</sup>); wir haben das so zu verstehen, daß durch den Wirbel schwerere, Erde und Wasser enthaltende, Atome bis zur Sternenregion aufwärts getragen werden und hier im Kreise sich bewegen, die dann erst

9-16av zarzostīpsu: die Erdmasse zunächst gering um das Zentrum wirhelnd und erst allmählich sich in demselhen festsetzend. Äbnlich die Anffassung Goedekemeyers 135 f.

1) Der Bericht läßt sunächst z

kerné sig z

töb go szerőu nun fihrt dann fort: z

d blourd seupfesse sza regestsekpese

seyractrofytes d

klijkies z

sel noselt negété ti détrigue egequentély: hiet ist von

det egetjee des Gesamtkomos dis Rede; refor 

ö' dor dufne defensedési

kugelhewegung des Gannen scheidet gleichsam eine Haut ans, die durch An
siehung von Atomen aus dem Rußeren d

srageor nech außen sich versätist; deté

r z

dkri dr

sergiorron dor d

juffer activelbes z

sergi Bedyer s

gegejstron d

sergiorron d

sor d

juffer

sergiorron d

sor d

sich s

sor d

s

9) Im unmittelharen Anschluß an die eben ange@hrten Worte heißte es weiter roch die von expalandssen nouis edernig, ei als nachen wie Verpor und πιβαθες, ingesebbren au insepsegdense ober in goo diese dien, sie 'knowedbren ein ebe derfese doorstlese géons. Ich kann in den redrew resé esyntlesignes unt Atome der eben genannten Kategorie dos Himmels, die wir nus als Feneratome an denken haben, verstehen. Dieselben werden in die unter ihnen hefindliche Atomenmasse, die maßlicht sedvypes und mylades ist, hereingezogen (eve) und bringen so, indem sie ihr Fener mit dem πιβαθες vereinen, das söersjag teis darfose hervor.

später vom Feuer ergriffen werden; Leukipp will damit offenbar zum Ausdruck bringen, daß die Gestirne ihrer Natur nach nicht von der Erde sich unterscheiden, daß demnach ihr Feurigsein erst ein sekundkres, akzessorisches Moment bildet. Dieser Bericht von der Bildung des Kosmos als solchen ist in seinen Grundzügen unzweifelhaft unantaatbar: er ist aber einmal unvollständig, da er die Bildung der Regionen der Luft und des Wassers völlig ignoriert; er leidet zugleich aber, wie ich überzeugt bin, an mehreren Irrtümern, die durch Mißverständnis der Quellenvorlagen oder durch nachträgliche Einfügung fremder Anzabar zu erkläfen sind.<sup>1</sup>)

Dieser bei Diogenes erhaltene Schöpfungsbericht wird durch einen zweiten des Actius bestätigt und ergänzt. Man hat denselben mit Wahrscheinlichkeit auf den µt/yug ðickxozugo des Leukipp bzw. Demokrit zurückgeführt.<sup>3</sup>) Abgesehen von einigen Ungenausigkeiten im Ausdruck, die wir dem Actius auf Rechnung setzen dürfen, bietet dieser Bericht eine kurze, aber klare Darlegung der Schöpfungsakte. Zunächst läßt er gleichfalls eine Scheidung der Atome sich vollziehen, indem die größeren und damit schwereren in der Mitte sich zusammenschließen und hier die Erde bilden, während die kleinen, runden, glatten und schlüpfrigen aufwärts geführt den obgezoé gestalten, dem sich die Bildung der Sternensphäre anschließt. Da die Atome, welche diese letztere hervorbringen, bestimmt von den ersteren, welche den obgezoé

- 1) Anf Irrium beruhend sehe ich die Worte an Inegefaner 86 dat ör λάβθος μηκέι δευαμέναν χαισξιεσεθεία, τὰ μελ κατά χαρείτ κξι εί Κρα κατός, δεσελ δεατάμενα (gleichsam durchgesiebt). 1st es schon an und für sich ahaurt ansunchmen, daß bei jeder Konnonsbildung κά λαντά ausgeschieden werden, die danach bei der Bildung der κάρμο überhampt keine Stelle finden und also gänzlich nuttlos sein wirden, so werden anderestis ah τα λεντά bestimmt die Preneratome bezeichnet, welche keinewegs den Konmos verlassen, sondern au seiner Bildung absolut notwendig sind. Er kann also in der Vorlage des Diogenes nur gestanden aben, daß die säxτά sig τό δετα gewirdelt sind, was hier irrümentighen sins im Wirbel Konnes sich die Abone (noch ungemischt) nicht im Gleichgewicht halten, und so findet eine Scheidung der λεντά von den schwereren statt. Anders Direger a. 0. (5) Geodelemeyer 155 f.
- 2) Über Aetias 1, 4 Rohde, Kl. Schr. 1, 209; Diels, Vorsekr. 382. Brieger und Goedekenger 13.7f. führen diese Konsongonie auf Epikur aufück. Die eineleitenden Worte ταν άτόμων τωμάτων άπρονόητον καὶ τυχαίαν έχόνταν την κέπρει συνχώς τι καὶ τάχεται κινογικόνων beziehen sich auf die συκλοιπίκοθε Bewegung. Die folgenden Worte sir σὰ σὰτο πολιά εθαριατ συνηθούεθη δθροιλορίνων ότη τατόπ τούταν entaprechen Leukipp a. a. O. αξοιεθαι είς μέγα κινόν δόροισθέντα.

bilden, geschieden und als ποικίλαι, d. h. aus verschiedenen Arten zusammengesetzt, charakterisiert werden, so ist anzunehmen, daß der Bericht im Originale im einzelnen ausgeführt hatte, daß eben diese Atomenkategorie auch Erd- und Wasserstome enthalten hatte, aus der sich die Gestirne mit Sonne und Mond bildeten, welche erst später durch Verbindung mit anderen runden Atomen des σύσανός in Feuer übergingen.1) Die Bildung der Luft ließ der Verfasser dieser Darstellung sodann durch die ἀναθυμιώμενα σώματα sich vollziehen, wobei es interessant ist, daß derselbe den Begriff der αναθυμίασις festhielt, der in den älteren Theorien die Ausscheidung von Wasserdämpfen bezeichnet hatte, die sich zur Luft umbildeten. Offenbar war dieser Prozeß so dargestellt, daß durch mechanischen Stoß oder Druck aus der Wasser- oder Erdmasse diejenigen Atome herausgeschleudert wurden, welche nun zur Luftmasse sich zusammenschlossen. Durch die in Wind umgesetzte, d. h. in Bewegung gesetzte Luft ließ Leukipp sodann die Bewegung der Sternensphäre sich vollziehen.2) Schließlich läßt der Bericht auch das Wasser3) aus der Erde ausgeschieden werden, welcher Akt sich gleichfalls unter der Einwirkung mechanischer Mittel vollzieht.4)

<sup>1)</sup> Actius a. O. τά μέν δαι μείνου ήν καὶ βαφότεια πάντος διπκάθιζον, δαι δι μικός ναὶ εκιρογήν καὶ εἰκε ναὶ εἰκίλειος τεύτα τολι καὶ εἰκιδιβένο κατά τὰ για εἰκιδιβένο κατά τὰ για εἰκιδιβένο κατά τὰ για εἰκιδιβένο τολι τὰ για εἰκιδιβένος κατά τὰ για εἰκιδικα τὰν σύματὸν εἰκισικα εἰκιδιβένη και τὰ τὰ τολι εἰκιδικα τὰ εἰκιδιβένη και εἰκιδιβένη και

<sup>2)</sup> Darauf: τὸ ἐδ πλήθος των ἀναθυμωμένων σωμάτων ἐπέπλητε τὸν ἀέφα καὶ τοῦτον ἐξέθλιβε πνευματούμενος ἐδ οὐτος κατὰ τὴν κίνησεν καὶ συμπερέλωμ βάνων τὰ ἄσεφα συμπερίηγεν αὐτὰ καὶ τὴν νῶν περιφοράν αὐτῶν μετέωρον ἐφελατε.

<sup>3)</sup> Actius a. a. O. πολλής δίλης δει περιελημμένης έν τη  $\gamma \eta$  — προσεθλίβετο πας ό μικοριμοής σχηματισμός ταύτης καὶ την ύγράν τόσιν δγέννα: ξευστικώς δὶ αυτη διακειμένη κατεφέρετο πρός τούς νοίλους τόπους.

<sup>4)</sup> An den Worten κάπετες 'κ μὶν τὸν ὁνοκοθτέστον ἐγεντίζου ἢ τῆ, ἐκ δι τὸν μετεκριστέστο οἰρακός, τὸς , ἐκἡ hat Reiger Anatob genommen und will sie hinter εἔς τι τὸ μετέκρον ἐνειξείνει οἰρακός τοι κοι ελειδείνει ολειστικός αλ καθείνει διακτικός τοι πλου και πλατικός τοι καθείνει αλ καθείνει διακτικός τοι πλου καντικός τοι πλου κατικός τι πλου κατικός τοι πλου κατικός τοι πλου κατικός τοι πλ

So groß nun auch im allgemeinen die Übereinstimmung der beiden Berichte ist, man darf doch die Differenzen nicht unterschätzen. Diese liegen, wie mir scheint, vor allem in der Art der Bewegung, durch welche sich die einzelnen Akte der Schöpfung vollziehen. Während der Bericht des Diogenes bestimmt die Wirbelbewegung hervorhebt, spielen bei Aetius Druck und Stoß die Haupt- oder einzige Rolle. Durch die Wirbelbewegung wird die Kreisbahn der Atome und damit zugleich die Kugelform des Kosmos erklärt; der Druck und Stoß erfolgt in senkrechter Richtung aufwärts, und die Kreisbewegung der Gestirne, wie die Kugelform des Kosmos, ist unabhängig von ihr.1) Man wird also nicht fehlgehen, wenn man die beiden Berichte als auf durchaus verschiedene Quellen zurückgehend auffaßt. Damit ist aber nicht gesagt, daß der eine auf Leukipp, der andere auf Demokrit zurückgehen muß: Demokrit kann sehr wohl in einer älteren Schrift die eine, in einer jüngeren Schrift die andere Ansicht von der Bildung des Kosmos vertreten haben.

Die Berichte, namentlich der des Aetius, zeigen deutlich, daß die Atomisten auch ihrerseits die Geschiedenheit der Raum- und Stoffgebiete von Himmel und Gestirnkreis, von Luft, von Wasser und Erde anerkennen und bemüht sind, ihre Entstehung zu erklären. Eine solche Erklärung der Besonderheit jedes dieser Gebiete kann nur von den Atomen ausgehen: es müssen besondere Kategorien von Urkörpern sein, welche den verschiedenen Stoff-, d. h. Elementargebieten, zugrunde liegen. Um diese Beziehung zu verstehen, müssen wir genauer auf das Wechselverhältnis von Atomen und Elementen eingehen.

Allgemein ist zu sagen, daß bei der Bewegung, in die nach den übereinstimmenden Berichten die ungeschiedene Atommasse, aus

<sup>1)</sup> Vom Druck und Stoß sind die Worte zu verstehen 1, 4, 2 å, 3° «å» töglinne pår å nånytnigå örenge partenglessen, ochsit å" ζησε η åndyn nögå nångtin spå nångtin nögå nångtin spå nå

welcher der Gesamtkörper des Kosmos hervorgehen soll, versetzt wird, jedes einzelne Atom eine gewisse Anziehungskraft besitzt, infolge deren das Gleiche zum Gleichen sich findet. Gleich ist hier das nach Größe und Schwere, nach Form und Gestalt Übereinstimmende. Indem sich so gleiche Atome anziehen, ungleiche abstoßen, findet ein Stoßen. Verflechten, Umkreisen derselben statt1), durch welche Bewegungen Bindungen aller Art entstehen. Da die Atome einer qualitativen Veränderung nicht fähig sind, sondern nur in räumlicher Verschiebung sich wirksam erweisen können, so sind alle Dinge auf mechanische Verbindungen zurückzuführen. Dieser Zwang der mechanischen Gesetze durch Druck und Stoß und Schlag wird auch von den Atomisten, wie schon von ihren Vorgängern, als avavan bezeichnet. Die ganze Entwickelung der Atommasse steht unter dem Drucke und Zwange dieser mechanischen Einwirkungen. Die Atomisten haben sich aber über das Woher dieser, allen Bewegungen zugrunde liegenden, Gewalt keine weiteren Gedanken gemacht, sondern haben dieselbe als gegeben, den Atomen selbst inhärierend und allein durch deren verschiedene Schwere wirkend aufgefaßt.2)

1) Leukipp: Diog. L. 9, 31 προσπρούοντα καὶ παντοδακάς κυπλοήμανα διαφίνεθαι προβε τό δροια πρός τό δροια τηθες το πολεγια το παραπλήσει τός μορφείς Aristot, γγ. A. 8. 225. 31 συνατούμανα με γενένειν πουτές διαλύφανα δι τροφείν πουτέ δι καλ πάσχεις ἡ τυχάνουσει ἀπτάρενα — συντιθήμανα με προκετάρεινα μός το τος τος δροια το παραπλέρε τος τος τος 12, 20 το δροια για παραπλέρε τος τος 12, 20 το δροια για πλετάρετα κανετάθεια τος έργεσθα τις δεντήρε προκετάρε της διαλύσεις τος 12, 20 το δροια για πλετάρετα κατάρετα τος 12 στος 12 στος

2) Lenkippe Worte Activa 1, 25, 4 olddy zoftar after y firetae, élik márra & köper s sa de th' dodynz. Demokrit: Dig. 1.9, 48 nára san' dodyny jisebba, the éling olding olding etg présedu márra i v dodyny lépsa; [Plat.] Strom. 7 áradyr δ' δλως ξέ απίφου χούνου πορακτίχεθωι τη έντέγκη πάνθ' αλλώς τὰ γγονούα και δόντα καὶ δόντα καὶ δόντα καὶ δολαγικό μπιλιό, γιν, βώων Ε 8. 180h 2 αιάτα ἀνάγιε εἰς ἀνάγιην οἰς χρήται η δούςς. Cic. ac. 2, 37, 121 quidquid ant sit aut fait, anturalibus fieri aut factum esse doce tonderibus et motibus. Debr Simpl, ver. 330, 14 τὸ δὲ καθόπε ὁ παλαιός λόγος ὁ ἀναιφών τὴν τύχντ ποὸς Δημόσιανο διανεν εἰσβους. Απίλοί, σφο. 8 4, 196a 1 οἰδεν γιὰ δὴ γίνεθω ἀπὸ τύχρι φαιός (Ιενο), Δὶλὰ πάνταν είναί τι αίτιον ἀρισμένον δια Μέγομν ἀπὸ αποραίνου βιαναία η τέγχης.

Wenn so die Atome der eine Faktor sind, welcher an der Bildung des Kosmos und seiner Einzeldinge tätig ist, so bildet das xsvóv, der leere Raum, den anderen Faktor, durch welchen erst die Bewegung der Atome und damit die Bildung und Gestaltung der Atomverbindungen ermöglicht wird. Dieses κενόν, welches als das μή ὄν neben dem ὄν der Atome den inneren Raum des Kosmos einnimmt1), scheidet die Einzeldinge voneinander; es ist aber eine ebenso reale Größe wie das ör und tritt teils als sichtbarer leerer Raum zwischen den Einzeldingen auf, teils schiebt es sich unmerkbar als Lücken, als Poren. als Zwischenräume in die Atomenkomplexe selbst ein?) und gestaltet dieselben zu loseren oder dichteren Gebilden. Gemengen und Geflechten. und damit zugleich zu schwereren oder leichteren Gewichten. Hat sich so ein bestimmter Komplex von Atomen zu einer Einheit zusammengeschlossen, so bleibt die geschaffene Bildung bestehen, bis ein neuer und stärkerer mechanischer Anstoß sie auseinanderreißt. So ist alles Entstehen neuer Gebilde, alles organische Werden und Wachsen nichts als ein Zusammentreten von Atomenkomplexen, alles Vergehen ein Auseinanderfallen derselben.5)

Die schon angeführten Berichte von der Bildung des Kosmos lassen nun, in Verbindung mit anderen Einzelangaben, deutlich erkennen, daß die Verschiedenheit der Raum- und Stoffgebiete von Himmel, Luft, Erde, Wasser in der Verschiedenheit der Atome begründet ist, welche die eine und die andere Region gebildet haben. Zunächst

<sup>1)</sup> Aristol. yer. A. 8. 325a 27 serèn μή δετ - τὸ κερίας δε παρακλήρες δεγ. Simpl. geo. 28. 11 fr. δ) odδέν μαλίον τὸ δε η τὸ μὴ δε ἐπάρχειν καὶ αίναι δραίως είναι τοἱς γενομένος άρφα — 16 τὸ πλήρες καὶ τὸ κετός, ὧε τὸ μὲ τὸ δε ἐκολικι (D); Aristol. geo. A. 0. 188a 22 τὸ σετρούν καὶ κετός, ὧε τὸ μὲν κὸ ζετό, τὸ δε ἐκολικι ότο και πρών.

<sup>2)</sup> Über das serőr der Atomisten allç, vgl. Aristol. qwe. d. 6. 218. 31 bis 215. 29. Das vocyérners des rêş daher erklitt, daß es (d. h. das aus Feneratomen bestehende eir#erer) zistérev fyzs serés und so überhaupt die relatives Schwere oder Leichtigkeit der Dinge aus dem Vorbandensein größere oder geringerer Löcken und Poren innerhalb ihres Zusammenhanges erklärt oép. d. 2. 30. 31 fl. yr. d. 8. 32b 6 fl.

<sup>3)</sup> Aristot, yer. A. 1. 31bb 7. J. val. A noticevtes; vie exclusive thy discuss in voteron modeses, discussion plan and engraphet princers and \$\phi\text{Open}(\text{a})\$ in view to recommend the second princers and \$\phi\text{Open}(\text{a})\$ in view to recommend the second princers and \$\phi\text{open}(\text{a})\$ in view to recommend the second princers and \$\phi\text{open}(\text{a})\$ in view of the land \$\phi\text{open}(\text{open}(\text{a})\$ in view of the land \$\phi\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\text{open}(\tex

gilt das vom Himmel. Zwar nimmt hier die äußerste Peripherie, die als eine festgefügte Decke oder Mantel aufgefaßt wird1), insofern eine besondere Stelle ein, als sie eine besondere Art von Atomen zu verlangen schien: sie besteht deshalb aus solchen Atomen, welche, mit Widerhaken versehen, ineinander greifen und so in ihrer Verbindung ein festes Gefüge herstellen. Der Himmel selbst besteht dagegen aus Feueratomen. Für diese nahm Leukipp, wie bestimmt bezeugt ist. die Kugelform an: wir wissen nicht, auf welche Gründe er sich für diese Annahme stützte. Es war sonach die Region des Himmels aus glatten, runden und zugleich leichten Feueratomen zusammengesetzt.\*) Wenn hier der Himmel als solcher die Ätherregion ist, so hebt sich aus ihr die Gestirnsphäre, oder vielmehr die einzelnen Gestirne einschließlich Sonne und Mond, als eigene Gebilde heraus. Da es den Atomisten, wie schon oben bemerkt, nicht verborgen bleiben konnte, daß es sich hier um große Einzelkörper handle, die als solche nur mit dem Erdkörper sich vergleichen lassen, so glaubten sie dieselben nicht auf das Feuer allein als Bildungsfaktor zurückführen zu dürfen. sondern sahen in ihnen zunächst kompakte Massen gleich der Masse des Erdkörpers und auch ihrer Natur nach dem letzteren gleich 3), während sie das Leuchten der Gestirne und damit die Feuernatur erst als ein akzessorisches Moment faßten, welches ihnen durch nachträgliche Verbindung mit den Feueratomen des Himmels zuteil geworden

<sup>1)</sup> A. καl A. χιτώνα κύκλ $\phi$  καl ὁμένα περιτείνουσι τ $\bar{\phi}$  κόσμ $\phi$  διὰ τῶν ἀγκιστροείδων ἀτόμων συμπεπλεγμένον Actius 2, 7, 2.

<sup>2)</sup> Actius 1, 4, 2 (oben S. 142 ff.) μικρά καὶ περιφορή (d. h. runde) καὶ λεία καὶ τόλιοθα — είς τὸ μετέωρον ἀνιφόρετο; Aristot. οδρ. Γ. 4. 303 m 12 τὸ πυρί τὴν τραίρων ἀπέδωκαν; Herm. irris. 12 τὰ μὲν λεπτομερῆ ἄνω χωρήσαντα πθρ καὶ άδρα γενέσθαι.

<sup>3)</sup> Diog. L. 9, 32 σχιλοδες καὶ κάθνγρον; Λείτιαι 1, 4, 3 ποκείλει ο ben S. 143. Πίετται της his interessante Απραλεφ [Pint] 5 τεντα. Τ. 2, ξίλου δι καὶ ελίνης γίνειδε γηθε. και' Ιδίαν γέρεοθαι καθτα μηθέπο τὸ παράπων Γροντα Θτορική τότει, μηλό μηλ καθάδιο λεμοκούτην, σολοποτιό δε θέμουροικήνη τη 3 τας 1 την τήνη τές αι: γεγονέναι γιλο λεάτερον τούτευν ποθεπου Γει και' Ιδίαν όποβλιξή τεκε νάρου, δετεροι δε μιγρόνοιοιοιοιρίνου του περι 1 ότε ξίλου νέαλού τε έπαθρος. δετεροι δε μιγρόνοιοιοιρίνου του περι 1 ότε ξίλου νέαλού το έπαθης δέγει το πολοτική δεταθονταί το πολοτική τε πολοτική το πολοτική δεταθονταί το πολοτική δεταθονταί το π

Für Luft, Wasser, Erde schieden Leukipp und Demokrit War. die Atome so. daß sie der Luft die feinteiligeren, der Erde und dem Wasser die dichtteiligeren Atome zuwiesen, aber anch diese so differenziert, daß wieder das Wasser ein kleinteiligerer σχηματισμός war als die Erde.1) Damit ist ja nicht gesagt, daß jedes dieser Stoffgebiete nur eine Atomform anfwies, im Gegenteil können die in einem und demselben Raume vereinten Atome sehr verschieden gewesen sein: aie waren im großen und ganzen aber gegeneinander durch Größe wie durch Schwere und zugleich - wenn wir ans der Kugelform des Feuerelementes einen Schluß ziehen dürfen - durch die Grundform ihrer tiestalt unterschieden.2) In dieser ganzen Auffassung und Scheidung der Räume und Elemente sehen wir also die Begründer der Atomenlehre wieder der älteren Tradition sich anschließen: denn alle ihre Vorganger ließen das Feuer aus den leichtesten, Erde und Wasser aus den schwersten, die Luft aus mittleren Stoffen sich bilden.

Das aber, was für uns hierbei das Hauptinteresse hat, ist dieses. In den vier Raum- und Stoffgebieten ist die gesamte Atommasse, welche überhaupt für die Bildung eines Kosmos in Betracht kommt, vereinigt! Es ist auch nicht die leissete Andeutung vorhanden, daß es außer den in diesen Regionen des Himmels nebts seinem Gestirkreise, der Luft, der Erde und des Wassers vereinten Atomen noch andere Atome gegeben habe. Die Elemente erscheinen so wie die großen Mittelstuffen, die sich zunächst aus der Verbindung bestimmter Atommassen herausbilden, um dann wieder aus sich durch Ausscheidung und Voreinigung weiterer Atome die Einzeldinge und Einzelwesen zu bilden und zu gestalten, die mit ihnen verbunden sind.<sup>3</sup>) Diese Auf-

1) Va uach Actius I, 4, 2 (oben 8, 143) τὰ με[τονε καὶ βαρότερε κάντως εκαλουβος να ulu sus lhene numbhat die Erde, codann durch Ausscheidung εξάρ und reloop sich bilden, so ist klar, daß die letzteren drei Elemente durch größere Schwere ihrer Atome von den leichteren des κέρ sich unterscheiden. Am den Worken Herm. Irris. 12 τὰ μὲν ἐκτοριερῖ, πέρ καὶ ἀξεις μετέθουα, τὰ ἐθ παγριερῖς καινα ἀνακονίεται δύορ καὶ τὰ γίας. Pitt, Pitt, quante, con. 8, 10, 2. 153 Β σὶ ἀξεις καινα αυμένες τὰ με καινα και

 fassung der Elemente wird wieder dadurch bestätigt, daß Demokrit die lebenden Wesen aus Erde und Wasser gebildet werden ließ: diese beiden Elemente müssen also alle diejenigen Atome in sich vereinigt haben, aus deren Zusammenschluß sich die Organismen gestalten. Daher auch der Same, als die Ausseheidung des aus Wasser und Erde gebildeten Organismus, wieder alle diejenigen Atome in sich enthält, deren Verbindung den neuen Körper hersellt.') Wir haben dannach die Elemente als diejenigen Vereinigungen und Träger von Atomen anzusehen, welche die wesensverwandten, durch Gestalt und Größe in engerem Zusammenhange untereinander siehenden Urstoffe zu großen Sondermassen in sich zusammenschließen, um dann wieder aus sich heraus in neuen Schöpfungen alle Einzeldinge und Einzelwesen zu bilden und zu erzeugen.

Unklar ist, wie sich die Atomisten das Verhältnis von Wärme und Kälte und deren Einwirkung gedacht haben. Daß ihnen das Warme und Kalte auf die besonderen Verhältnisse der Atome in Gestalt, Lage und Ordnung zurückgeht, folgt aus ihrer ganzen Naturauffassung; sie folgern die Wirkung des Warmen aus spitzeren und feinteiligeren Atomen und erklären ähnlich die Wirkungen des Kalten wie des Lichten und Dunklen.) Da nun aber die Feueratome bestimmt und wiederholt las kugelförnig gekennzeichnet werden, so

wal dwallofere du tip erzegdenyez. Hier werden als sziwa râ swyszajezez nar die vier Elemente aufgeführt. Das wal rows stellt sie allerdings neben andere swerijazwa: in der Voranfstelling und Absonderung derselben von allen anderen swerijazwa: erzebeinen sie aher wie die primären Gebilde, aus denen die sekundären herrorgehen.

1) Censorin. 4, 9 ex aqua limoque primum homines procreator; allgemeiner Actins 5, 19, 6 (Galen, hist, bill, 122) rè gica aber mit Benchraitang roë dycoë Eporposèrrog (Diels, Dux 19); Lactant inst. div. 7, 7, 9 homines — rermiculorum modo effunos esse de terre. Der des Samen Actins 5, 4, 3 reem hier unch die δένεμες desselben als ανενματική bezeichnet wird, so helfst das vohl, daß außer der δία, reis 6, 4, 2) auch die Wirknung des Samens auf Körpertiche (mechanische) Momente nurdekruführen sei; ging anch die бід des Samens auf den Körper seihet zurück daher Clem. All packag, 20, 4p. 217 P vgl. mit lippol ref. 8, 14 βiβsseruz γλφ δένθρωπος il δενθρώπου αλι ἀποσαταια πληγη τενε μερεβαγικος Natorp fr. 88; Diels, Vorocker, fr. 39), so war die σόνεμας eine πενεφατική, d. h. durch Einwirkung von Laftatomen hervorgerufen. Über die Bildung des Samens Actius 5, 3, 6 φγ. βλαν τάν σωράπον καὶ Ισίαν καιρούτεν με μέραν δειος σεσφαν καὶ Ισίαν. Nach Lenkipp Actius 5, 4, 1 war der Same gleichfalls σάβας aber ψυγβς σάστοσμος won objekte nurücknismen sit.

 stehen diese kugelförmigen Atome des Feuers den spitzen der Wärme entgegen, wie auch das losere Gefüge der Feuerkörper wenig zu der scharfen Wirkung der Wärme stimmt.1) Anderseits erscheint aber. wie natürlich. Feuer und Wärme in engster Wechselbeziehung. Die Seele besteht aus Feuer und ist demnach gleich diesem aus kugelförmigen Atomen gebildet; sie ist aber nicht minder ein Wärmeprinzip und als solches die bewegende und denkende Kraft.2) Wie wir diese Differenzen ausgleichen können, bleibt unklar. Entweder haben wir anzunehmen, daß mit den runden Feueratomen noch besondere spitze Atome sich vereinen, die als solche die besondere Wirkung des Brennens ausüben; oder die Angabe von den spitzen Atomen der Wärme ist zu verwerfen und die Wärme als durch die runden Atome des Feuers hervorgebracht anzunehmen. Gerade die runden Atome werden wiederholt als die rasch bewegten hervorgehoben, und es ist möglich, daß die rasche Bewegung derselben die Wärmewirkung nach der Lehre der Atomisten hervorbrachte.3) Jedenfalls führten die Atomisten Wärme und Kälte auf die Wirkung bewegter Atome zurück, und wir müssen es lebhaft beklagen, daß uns von ihren Untersuchungen und Experimenten, die sie gerade mit Vorliebe der Definition von Wärme und Kälte zuwandten, nichts erhalten ist.4)

των πρώτων σωμάτων, τά δε ψυχρά και ύδατώδη, δεα έκ των έναντίων, και τά μεν λαμπρά και φωτεινά, τά δε άμυδρά και εκοτεινά.

Aristot. ούς. Γ 4. 303 a 14 μόνον τῷ πυςὶ τὴν σφαίραν ἀπέδωκαν; Δ 2.
 309 a 15 τὸ πῦς εἶναί φασι κουφότατον ὅτι πλείστον ἔχει κενόν.

<sup>3)</sup> Aristot, φως, a. a. 0. 6 διὰ τὸ μαλιεντε διὰ καττὸς δέναυθαι διαθένει τοὺς τουδοτοιος όριμους (ch. 19. χείματε: cs ist του αδα αραφοραθή dis Reddy, αλι κατέτ τὰ λοικὰ κατορίανα καὶ ἀνέας ελοειαο νου Pener 400 a. 5 λεττομερέτατος τα καὶ μάλεται τὸν στοιχείων δαδιματον, Fr. δὶ ανείται τι καὶ κεντί τὰ δίλα κρώπως; του der Seele 9: κατρικών διὰ μικρομέσειαν καὶ τὸ σχήμαι τῶν δὲ σχημάτων είναιγτότατον τὸ οραφοράδο. Auch die Sterne libbt Lenkipp Diog. L. 9, 33 διὰ τὸ τάγος τῆς σφοβα τρουθόθαι.

Aristot, μεταφ. Μ 4. 1078 b 19 Δ. ἀφίσατό πως τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν.
 Theophr. bei Simpl. οδο. 564, 24 Δ. ἀς ἰδιωτικῶς ἀποδιδόντων τῶν κατὰ τὸ θερ-

Die Lehre der Atomisten - das dürfen wir als das Resultat unserer Ausführungen festhalten - hat keineswegs mit den bislang herrschenden Anschauungen von den Elementen gebrochen. Auch ihnen sind und bleiben die Elemente von Feuer, Luft, Wasser, Erde die großen Raum- und Stoffeinheiten. Ihre Lehre von den Atomen hat nur das Ziel gehabt, die Entstehung der Elemente aus dem Zusammenschlusse verschiedener Atommassen zu erklären. Existenz der vier Elemente, als der alle Dinge und Gebilde in Natur und Welt beherrschenden Gesamtstoffe, stand ihnen als eine unzweifelhafte Tatsache fest: nur das Werden, die Genese dieser Stoffe aus der πανσπερμία der Atome zu erklären, war das Ziel ihrer Forschung.1) Daß sie für diese ihre Untersuchungen von den δμοιομερή des Anaxagoras ausgegangen sind, kann man als sicher ansehen. Die Beziehungen und Analogien des einen und des anderen Lehrsystems erscheinen zu deutlich, als daß man eine Bezugnahme des späteren auf das frühere verkennen könnte. Die Hauptkorrektur, welche die Atomisten an der Lehre des Anaxagoras vorgenommen

μόν και το ψεχρόν και τὰ τοιαττα αίταιλογούστου ται τὰς ἀτάμους ἀνθρ. Über cin Σερεπίσια bandelt Diels, Hurmes 60, 310ff.; sei star diasselbe polter zurelden kanden beine bandelt beine, Hurmes 60, 310ff.; sei star diasselbe polter zurelden kanden seine die Empfandung, no sind anch Farbe, Geschmack, Gerunch (über die atβαία, welche das Seben bevrorrifen, vgl. Kap. 9) nur anbigetivir objektiv soliketiv s

<sup>1)</sup> Aristot. οψο. Γ. 4. 508 a 14 nachdem das ερμα der Feneratome angegeben ideg al val de Bon val rölle μεγίσει sel κατο στουχεία». Es it kein Grund bier die στουχεία anders als die Elemente im eigentlichten Sina des Wortes (Fener, Laft, Wasser, Erde) un fassen: die Atome werden bier also als πανεπερείμε aller vie Elemente angegeben; das τελίω kan ich hur als einen ungeransen Ansdruck für unser "nas», ansehen, da tatsichlich nur γβ noch unerwähnt biells: Ånlich Aristot ψχ. / 2. 4.06 a 1 άπείρον γβ στενν εγιμείταν καί ἀτάμεν (Πυ: Αλοπιστικε) — την μέν πανεπερείαν εναιχεία (λίγι τῆς δίγις φέσεις (δία Αλοπια βια πανεπερείμα late [Bildungen werden damit selbst in Elementen der Welt. Über die Form des Satzes Brieger, Philol 63, 591; Hermes 87, 7. 2 Ann.; Diel. y vorder, 385, 186;

haben, besteht in der veränderten Natur der Urteilchen: sind diese dem älteren Forscher unendlich klein, so sind sie den späteren in ihrer Kleinheit nach unten begrenzt.<sup>1</sup>) Diese Korrektur der Anaxagoreischen Lehre ist an und für sich ein wissenschaftlicher Gewinn; indem die Atomisten daneben aber den anderen Lehrsatz des Anaxagoras angenommen haben, daß in jedem Dinge alle Atomformen vertreten seien und diese letzteren der Zahl nach unendlich seien, haben sie sich in logische Widersprüche verwickelt, die als solche unhaltbar waren. Epikur hat diesen Widersprüch erkannt und aufgedeckt: im übrigen aber ist sein Lehrsystem die direkte Weiterführung und Ausbildung des atomistischen.<sup>2</sup>)

1) Hierüber handelt Brieger, Hermes 36, 176 ff. Demokrit löbt Anaxagoras Sext math. 7, 140, schribt läs den nach diesem. Eine Vergleichung der Stellen Aristot, µrage, Γ5. 1009a 26 f. Δταθερτήφεις µµr/ρθα πάν ἐν παντί φρε και Δημόσκριτος, und µγγγ 4. 2. 31b 1 1 Δημόσκριτος μα ἀνέπειπας — τὰ σεχίματα ἐπειφε τασίμαν (vgl. dam die Lehre des Anaxagoras oben S. 129) xeigt, daß beide Lehren die littlere und die βingeren in jedem Körper unendlich vieles Körper vertreten ein ließen; er besteht also aus unendlich vielen Atomen. Da aber Anaxagoras die Urteilchen unendlich kielen lannahm, die Atomisten dasgegen begrennt; so ergab sich hier eine wichtige Differens. Erscheint danach die Abhängigkeit der Atomisten von Anaxagoras sicher, so ist dagegen die von Aristot, γr. ε A. 325a 23f. behanptete Abhängigkeit derrelben von den Elesten ein Irrtum: Theophr. S. Simpl. 28, b. Davidber vgl. Brieger, Hermes 38, 161 Hermes 38.

2) Epikur ep. ad Herod. 50 oô dat you[tus to rô à àquestop coincut atripos; Oynos; fusu fl. Anaxagorus Annahme einer unendlichen Zahl unendlich kerzahl unendlich kerzahl unendlich kerzahl unendlich kerzahl unendlich zahl begrenzter (endlicher) K\u00f6rper ist denkbar; der Atomisten Anahme einer unendlichen Zahl begrenzter (endlichen) K\u00f6rper undenkbar. Die Atomisten hatten den Satz des Anaxagorus ohne Pr\u00e4fing \u00fcbernommen, obgleich er nicht mehr zu ihrer ver\u00e4nderten Auffassung der Atome palles Vgl. Bieger a. a. 0. 1166.

## SIEBENTES KAPITEL.

## PLATO.

Den dürftigen Bruchstücken gegenüber, die wir von den Lehren der Vorsokratiker besitzen, tritt das Lehrsystem Platos als ein reich ausgebildetes und bis in die Einzelheiten entwickeltes auf.1) Aber mit Sokrates, dem Lehrer Platos, ist ein Umschwung in dem, was man für wissenswert und erforschungsfähig hielt, eingetreten. Hatten schon die Eleaten auf die Unzuverlässigkeit der Sinne hingewiesen, womit sie den Wert und die Möglichkeit physikalischer Forschung überhanpt in Frage stellten, so wird dieser Protest gegen die Zuverlässigkeit sinnlicher Beobachtung und der aus ihr gewonnenen Resultate jetzt nur um so entschiedener wieder aufgenommen. Sokrates und sein Schüler Plato zeigen geradezu eine Verachtung der Naturbeobachtung und Naturerkenntnis gegenüber, und wenden ihre Forschung ansschließlich oder fast ausschließlich erkenntnistheoretischen, ethischen and metaphysischen Fragen zu. Und während die Forschung der Vorsokratiker allein in der sinnlichen Betrachtung der Natur wurzelt. legen Sokrates und Plato alles Gewicht auf das logische Denken: der durch Induktion gewonnene Begriff hat für sie unendlich viel mehr Wert and Inhalt, als alle sinnliche Beobachtung und scheinbare Naturerkenntnis. Und ist bei den älteren Physikern der naive Glaube an die Wahrheit dessen, was die Sinne sehen und erfahren, erstaunlich, so ist die Sicherheit und das unerschütterliche Vertrauen, wie es Sokrates und Plato den allgemeinen, den Einzelerscheinungen der Dinge übergeordneten Begriffen, als den einzig wahren Realitäten, entgegenbringen, nicht minder verwunderlich. So existieren für Plato diese allgemeinen Gattungsbegriffe, die Ideen der Einzeldinge, allein, während die ganze Erscheinungswelt, weil in ewigem Flasse befindlich, keinen Anspruch auf ein "Sein" erheben kann. In dieser

<sup>1)</sup> Mit diesem Anschucke soll natürlich nicht die Lehre als ein von Hans aus fertiges System beseichete werden. Bei keinem Philosophen kommt es os sehr auf das allmähliche Werden und Reifen seiner Ansichten an, als gerade bei Piato. Die allmähliche Entwickelung seiner Ideenscher au zeichnen unterschemen Natory, Platos Ideacher, Leipzig 1903; Hnit, La vie et Pouvre de Platon: 2 vols., Paris 1989; Raeder, Platos philos. Entwickelung, Leipzig 1906. Hierard an dieser Stelle nähre einzugehen, ist ansgeschioseen. Vgl. im allgemeinen Immisch, Zum gegenwärtigen Stande der Platonischen Frage in N. Jahrbh. f. d. klass. Altert. 1899. I. 440 — 466. 549 —561 612 —528.

Reaktion gegen die Herrschaft der Sinne schließt sich Plato also den Eleaten an: aber während diese, wenigstens in den späteren Entwickelungsphasen ihrer Lehre, und ihnen folgend die Sophisten, bis zur Leugnung der Erscheinungswelt gegangen sind, sehen wir Plato der letzteren eine wirkliche Existenz beilegen. Nur daß eben diese Existenz niemals als ein wirkliches Sein, sondern immer nur als ein im Flusse befindliches Werden sich äußert. So steht Plato einerseits in bewußter Opposition gegen die ällteren lonier und deenen Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Sinne, während er anderseits sich ihnen in der Auffassung der Natur als einer in stetem Flusse befindlichen annähert.

Plato hat nur ein einziges Mal Gelegenheit genommen, sich über Natur und Kosmos im Zusammenhange auszusprechen, und diese Darstellung im Timaeus') muß uns hier beschäftigen. Und da ist zunächst die Schärfe herrorzuheben, mit der Plato den Gegensatz der für ihn einzig wahrhaft realen Ideenwelt gegenüber der Sinnenwelt hervorhebt. Ist jene das immer seiende, so ist diese das immer werdende, aber niemals seiende; jene das ich selbst gleiche, bleibende, beständige und unbewegte, diese das wardelbare; jene das

1) Über Platos physikalische Ansichten Bäumker 110-206; Zeller 2, 14, (1889) 719 ff.: Natorp, Platos Ideenlehre S. 338 ff. Vgl. ferner H. Martin, Etudes sur le Timée de Platon, Paris 1841 2 vols.; Snsemihl, Die genetische Entwickelnng der Platonischen Philosophie 2, 404 ff.: Teichmüller, Studien z. Gesch. d. Begriffe 302 ff.; Sartorins, Philos. Monatsh. 23, 129 ff.; Horovitz, D. platon. vontor ζώον und d. philonische κόσμος νοητός, Diss. v. Marburg 1900; Dümmler, Kl. Schr. 1, 285 ff.; Raeder a. a. O. 374-394. Die auf den Timaens hezüglichen Ahhandlungen Boeckhs sind im 3. Bande seiner kleinen Schriften vereinigt. Znm Timaeus selhst vgl. Procli in Platonis Timaeum comm. ed. Diehl, 2 Bde., Leipzig (der 3. Bd. steht noch aus, dafür) Schneider, Procli comm. in Timaeum, Vratislav. 1847. Dazn Diehl, Rhein. Mus. 58, 246 ff.; Praechter, Nachr. d. Götting. Ges. d. Wiss, 1905, 505 ff. Ferner des Chalcidins comm. rec. Wrohel, Lips, 1876 and dazu Switalski in Beiträge z. Gesch. d. Philos. d. Mittelalters III, 4 (1902). Diese erhaltenen Kommentare gehen in wesentlichen Stücken auf des Posidonins Kommentar zum Timaeus zurück, der nicht erhalten ist und über den vgl. Altmann, De Posidonio Timaci Platonis commentatore, Diss. v. Kiel 1906; Borghorst, De Anatolii fontibus, Diss. v. Berlin 1905; Roscher, Ahh. d. Sächs, Gesch. d. Wiss, phil. hist. Cl. 24, 6 S. 104 ff. Es hat nämlich der Timaens Platos wegen seiner hesonderen Wichtigkeit eine Reihe von Erklärungsschriften hervorgerufen, nnter denen Posidonius' Kommentar für Procins und Chalcidins eine Hanptquelle geworden ist. Im allgemeinen verweise ich noch auf P. Rawack. De Platonis Timaco, Berlin 1888; B. Rothlanf, Die Physik Platos, Progr. d. Kreis-Realschule München 1887/88.

ewige Vorbild, diese das wechselnde Abbild; jene mit der Vernunft, diese nur mit unvernünftigem Meinen und mit den Sinnen erfaßbar.¹)
Und während jene, die ideale Welt, als Vorbild und Einheitsbegriff der Einzelerscheinungen die ἀρχή dieser letzteren ist, bleibt der Kosmos selbst, die sichtbare und tababare Welt, immer nur eine Nachbildung jener einen unsichtbaren und doch allein wahrhaft seienden Ideenwelt. So ist diese das τατότο, jene das δάτερου: eine Antithese der beiden Welten, die Plato besonders liebt.²)

Diese beiden Welten, die der Gattungsbegriffe oder Ideen und die der Erscheinungen, unterscheiden sich nun, wie schon bemerkt, auch dadurch, daß jene Objekt des vernünftigen, logischen Denkens, diese des Meinens und Vermutens ist. Daher von jener wahre Reden und zutreffende Bestimmungen und Definitionen geliefert werden können, während von der Sinnenwelt nur mit einer größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit gesprochen werden kann. Dieser Vorbehalt zieht sich durch die ganze Abhandung hindurch: immer wieder betont Timaeus, dem die Darstellung der Welt und ihrer Bildung in den Mund gelegt wird, daß vom σόρανός oder κόσμος, wie derselbe zur Erscheinung kommt, etwas durchaus Peststehendes nicht ansgesagt werden köune; den ewig wahren Begriffen gegenüber bildet er, als ein in stetem Fluß befindliches Reich, etwas Unklarse, Unversändliches, von dem man nur mit Unsicherheit und unter Zweifeln reden könne?

<sup>1) 28</sup> A die Ideenwelt vojess µra's lêgev reşsigarie, die Sinnenwelt déğy part elebýrese diğepe vojestri, binhich 29 A to lêge val georgies szelgaréve; daher der Ideenwelt lêges µérejus sad âşariernvese gelten, xeô' ösev elér re zel örstfyrese; szelgesiga têges; sirse sad örstfyrese, yenen, während für die Sinnenwelt siráris éra' lêgev re tsatism örre. Und wie für jene obeia, diese yirseis, so gilt für jene défone, für diese erferse 20 Aft.

<sup>2) 2°</sup>T D tò ở tát, γένειαν θλ ούν έχον und τὸ γινόμενον μὲν ձάι, ὅν δι οδείπους; 28 Λ κάι κατά τότε δε υπ αλ γείκενε καί «πλίξεγε», όττος δι οδείπον τος 10°C, 12°C, του δι κατά του δείπους του του δείπους τ

<sup>8)</sup> Plato helt 29 Q, D hervor, daß achon vicle περί θτών καὶ τῆς τοῦ παντὸς γενίεως geoproben haben, die Verenchiednahet ihrer Reden πείχες daß etwas Peatstehenden nicht ausgenagt werden könne (πέντη πέντες εύτοξε δευτορισμένους λόγους καὶ ἀπαγαξραμένους Απόσθανοι), daher man sich hegustigen müsse εἰνέστε ἐψους καὶ στικότε ἐψους καὶ θε πικότε μθθους gilt, betont στ., daß man τοῦνου μηθεί fra ἐψοῦς τρτέν τοῦle.

Damit will aber Plato keineswegs aussprechen, daß das, was er über die Welt sagt, nur als Hypothese, der kein wirklicher Wert und keine Bedeutung beizumessen sei, gelten solle. Im Gegenteil hebt er immer wieder hervor, daß, wenn die Löpot über die Sinnenwelt sich auch nicht an Sicherheit mit denjenigen über die Jdeenwelt messen können, ihre Wahrscheinlichkeit unantastbar sei; so oder ähnlich muß sich, das ist Platos Auffassung, die Weltbildung vollzogen haben. Denn ist die sichtbare Welt ein Abbild der unsichtbaren, so kann sie auch nicht unteilhaft der Veraunft sein; und so läßt sich auch von ihr mit Sicherheit annehmen, daß sie in ihrem Werden und Wandeln, wenn auch in beschränkter Weise, die Vernunft ihres göttlichen Vorbildes widerspiegelt, und daß demnach vernünftiges Denken und vernnfitige Äpote ih gerecht zu werden vermögen.<sup>1</sup>)

Diese Überzengung, daß auch die Sinnenwelt, wenn auch in beschränkter Weise, vernünftiger Betrachtung zugänglich sei, beherrscht die ganze Darstellung. Es ist aber nicht das geringste Anzeichen für die Annahme vorhanden, daß Plato den einen Teil seiner Darstellung anders aufgefaßt wissen wolle als den anderen. Namentlich die Meinung, obgleich von den hervorragendsten Gelehrten vertreten, daß der Bericht von der vorweltlichen Materie als ein reiner Mythus auszuscheiden sei, kann sich auf nichts zum Beweise stütten. Die

<sup>1)</sup> Immer hebt Plato die innere Glaubwürdigkeit seiner Darstellung hervor nnd fordert dieselbe für alle Teile derselben gleichmäßig: 30 B κατά λόγον τὸν sixότα δεί λέγειν hebt die Berechtigung seiner Behanptung hervor, während er 48 C τὰ δοχούντα (also das, was nur scheinbar, ohne durch die Vernunft gestützt zu sein) ablehnt. Die Berechtigung solcher είκότα wird auch 48 D betont: τὸ κατ' άρχας δηθέν διαφυλάττων, την των είκότων λόγων δύναμιν, πειράσομαι μηδενός ήττον είκότα, μάλλον δέ και ξμπροσθεν άπ' άρχης περί έκάστων και ξυμπάντων λέγειν. Vgl. 44 D του μάλιστα είκότος άντεχομένοις οθτω καλ κατά ταθτα πορευομένοις διεξιτέου; 47 Α κατά τὸν έμὸν λόγου; 48 Α εἴ τις οθν ἡ γέγονε κατά ταθτα όντως έρει; 49 D άσφαλέστατα μακρώ περί τούτων τιθεμένους ώδε λέγειν; 50 Α έτι δὲ σαφέστερον αύτοῦ πέρι προθυμητέον αὐθις είπεξν - μακρῶ πρὸς άλήθειαν άσφαλέστατον είπειν; Β ὁ αύτὸς δη λόγος; 51 Α λέγοντες ού ψευσόμεθα --Β τέδ' ἄν τις δοθότατα λέγοι - λόγφ δὲ δή μαλλον τὸ τοιόνδε διοριζομένους περί αύτου διασκεπτέον: 53D ταύτην - άρχην ύποτιθέμεθα, κατά τον μετ' άνάγκης είκότα λόγον πορευόμενοι; Ε τούτου τυχόντες έχομεν την άλήθειαν; 55 D κατά τὸν είκότα λόγον: 56 Α του είκότα λόγον διασώζομεν; Β κατά τον δρθον λόγον καλ κατά τὸν είκότα; C κατά τὸ είκός; 57 D είκότι λόγφ χρήσασθαι; 59 C τὴν τῶν είκότων μύθων μεταδιώκοντα ίδέαν; D περί τα έξης είκότα δίιμεν τήδε; 72 D τὸ μέν άληθές, ώς είρηται, θεού ξυμφήσαντος τότ' αν ούτω μόνως διισχυριζοίμεθα: τὸ γὲ μὴν είκὸς ἡμίν είρησθαι usw. Über das ἐοικότα vgl. v. Wilamowitz, Hermes 34, 204; Horovitz a. a. O. 18f.

gesante Darstellung Platos erweist sich als ein zusammenhängendes Ganzes, dessen größer oder geringere Wahrscheinlichkeit Plato für alle Teile gleichmäßig in Anspruch nimmt, wenn er nicht bei einzelnen Punkten selbst das Unsichere seiner Behauptung hervorhebt.) Es sind dieselben Ausdrücke und Formen, unter denen Plato die Glaubwürdigkeit und die innere Wahrscheinlichkeit des einen wie des anderen Teiles hervorhebt, und es kann nur mit Gewalt und ohne äußer wie innere Berechtigung ein Stück aus dem Ganzen, als von anderen Gesichtspunkten beherrscht, losgerissen werden. Plato will in der gesamten Darstellung seine Ansicht von der Weitbildung geben und nimmt für dieselbe nach allen ihren Teilen die Geltung einer inneren Verafürfügkeit und Wahrscheinlichkeit in Anspruch.

Plato stellt den Werken der Vernunft die Werke der Notwendigkeit entgegen, um endlich diejenigen Werke zu behandeln, bei denen sowohl die Vernunft wie die Notwendigkeit einen Anteil haben.<sup>2</sup>) Aber wenn er auch im ersten Teile mehr dem götlichen Urbilde der Welt seine Aufmerksamkeit zuwendet, im zweiten dagegen mehr die Erscheinungswelt behandelt, so ist doch die letztere durchaus selbst eine Schöfung der Vernunft, und es sind speziell die Elemente, welche mit Vorbedacht und nach einem göttlichen Plane geschaffen und in den Mittelpunkt dieser Welt gestellt worden sind. Auch für Plato ist die Ersitenz der vier Elemente, und zwar der bekannten Stoffe von Feuer und Erde, von Luft und Wasser, ein Axiom: alle Einzeldinge der Welt gehen auch nach Platos Auffüssung auf diese

<sup>1)</sup> Wo Plato der Ansicht ist, seine Darstellung sei ihrem inneren Gehalte sen kræfielhaft, hebt er dieses ansdrücklich herror. So will er 40 R die alten Sagen von den Göttern und Götterkindern glauben xafixe örev er sischer nach deregneise Ansöstigene Vijoosev; 48 B. C. ist hierfür sehn instruktiv. 49 B rötens stäute Feaster — oören öser trei nierö kal βιβαίφ χοψασθαι Μογφ γείδικός.

<sup>2)</sup> Die Werke der Vermanft (rie dai voß deltpauoregrafere) 27 C his ατ Ε; die Werke der Notwendigkeit (rie die "derlyre, grejehren") at Tb is 69 A; die nas Verwanft und Notwendigkeit (gemischten Werke 69 A bis 92 B. Vgl. daan Bännker 115. Jedesmal (27 C; 47 D; 69 A) betonet er, daß es isch me einen enemen Afnag seiner Bartellung handelt. Er ruft bei Beginn des ersten wie des zweiten Teiles in gleicher Weise die Hilfe der Göter an, daß sie ihm verleihen roë seinforg 2690 (29 D), vò rös sieforg 269 (24 E) zm geben, während er heim dritten Teile (69 A) an den Anfang wieder anknüßt), um ratzerpi jög segentigt vir söp gieße siepérvoscer / επιθνίσει ενός πρόσθον. E sist heachtenswert, daß Plato gerade von dem Werken der Vernundt den Anderück gebörg gebraucht; es sit also nicht mößlich, diesen Ausdruck zu betonen und ihn nur anf einen Teil der Darstellung zu bezishen.

vier Grundstoffe zurück.1) Diese Grundstoffe sind nicht ihrer Natur und Erscheinung nach feststehend und unveränderlich, sondern es geht in unausgesetztem Wechsel das eine in das andere über, und eben dadurch erzeugen sich alle Naturprozesse.2) Als die normale Verwandlungsform der Elemente steht auch für Plato der bekannte Übergang des Wassers in Luft, der Luft in Feuer, und in Rückbildung des Feuers in Luft, der Luft in Wasser fest: es ist ein Kreislauf oder vielmehr wieder eine avw und eine zarw beis, auf welcher das eine Element in das andere übergeht. Aber außer diesem regelmäßigen Naturvorgange findet auch sonst, wie wir sehen werden, nach Platos Auffassung ein steter Übergang des einen in das andere Element statt: denn es ist jedes Element fähig und bestimmt, in jedes andere sich zu verwandeln; es findet eine unausgesetzte Veränderung, ein steter Wandel und Übergang aller elementaren Formen statt: nur die Erde nimmt in dieser Beziehung eine Sonderstellung ein. In dieser Auffassung der elementaren Verwandlungsmöglichkeit unterscheidet sich Plato von seinen Vorgängern, die an einem regelmäßigen Turnus der Elemente festhalten, während Plato, wie wir noch genauer kennen lernen werden, die Möglichkeit der Auflösung 'edes der drei oberen Elemente in jedes andere lehrt.

Um nun zu verstehen, wie Plato zu einer solchen Ansicht gelangt ist, und worauf er diese Möglichstel der Veränderung jedes Elementes in jedes gründet, müssen wir auf die erste Bildung des Stoffes zurückgehen. Nach der Darstellung des Timaeus hat der Demiurg zwar die

<sup>1) 40</sup> B. C. πφότον μέν, δ δή γέν τόδως άνομάκαμεν, πηγείμενον άς δοκοθμεν libous και γήν γγικήμενον όρωμν, τιχώμενον όλι καὶ διατρισμένον σε τανένο τοθτο ανείμαι καὶ δέρα, ξυγκανθένται δὶ δέρα πός, διτάπαλει δὶ πός ανερισθέν και κατασβευθέν εἰς ἰδίαν τε όπιὸν αθθες δέρος, καὶ πάλει ἀξορ ξεντάντα καὶ πικανόμενον νέγος καὶ διέμλης, έπ δὲ τούτων ἐτι μάλλον ξεγκαλουρένων μέσο τόδως, ἐξ ἐδατος ἐλ γήν καὶ λίθους αθθες, κάκλον δὲ ούτο διαδιάδντα εἰς δίληλα, ώς φαίνεται, την γένειεν.

<sup>2) 49</sup> D ofra dit votren oblé nots sån attån tätan garralpalven, nolor actor å, på vinote votre not oks älla negleg despegligenes och alegnytteller attal entre landet, eleven, ellt despoliteren seneja nel votren tidsuktore, öde lägen till å actorien elle alla grappalparo, de nee, på votre lälla dit vi votrore kaderen negengapatun ette, spåt fång votre dillä vi votrore kaderen negengapatun diller finget, på fånge votre dillä vi votrore dal, spåt älla nort spåte äg i sene lyon påpatorien, den dennetter på fången i på den votre nel negengapatun diller typolipat di vi votre; på och tronjere och otde kal votre nel je på på den elle nel negengapatun delse typolipat diller votre spåt kadere sån skader den sånge de fore actor åt deliveren på faller. De forestor den kadere spåt fyller, vå ti votore vå på kadere på fyller, vå ti votore vå negengapatun opsen kadere nele se skade fyller skade skade.

Elemente bei und mit der Weltschöpfung selbst geschaffen, es geht diesem Akte der Weltbildung aber noch eine Zeit, oder richtiger gesagt ein Zustand vorher, in dem die Keime zu den Elementen schon vorhanden waren. Plato lehrt das Vorhandensein der Materie vor der Bildung des jetzigen Kosmos, und es erscheint sicher, daß er diese Lehre ihren Grundzügen nach den Pythagoreern ebenso wie den Atomisten entlehnt. Denn der Zustand der Materie, wie Plato dieselbe schildert, ist der einer unendlichen Masse von Atomen. Diese Atome haben aber schon eine bestimmte, und zwar im wesentlichen dieselbe. die gleiche Form: es sind Dreiecke, τρίγωνα, die aber so klein sind, daß kein Auge sie einzeln zu erkennen vermag.1) Plato hat diesen Dreiecken, bzw. dem Dreiecke als solchem, eine lange Untersuchung gewidmet, welche die Wichtigkeit erkennen läßt, die er demselben beilegt. In der Tat beruht nach Platos Auffassung auf dem Dreiecke die Bildung der Elemente und damit zugleich der Welt. Wir können uns also nicht der Aufgabe entziehen, dem Platonischen Dreiecke unsere Aufmerksamkeit zu schenken.

Nach Plato ist an jedem Körper seine Tiefe und seine Oberfläche zu unterscheiden.<sup>5</sup>) Jede Oberfläche aber kann auf Dreiecke zurückgeführt, in Dreiecke zerlegt werden. Alle Dreiecke ferner gehen auf zwei verschiedene Formen zurück: es sind dieses das

2) 3.5 C và vo adjarra ildo, me na födde fru và di födde av na ana and andra i vir finindon menutingfena giver i di legde i, fi sinisdon föddena én vagráven evertenza. và di nafyaven nárra és dovir degrem regrávene, piar pès doßt fodde province, và di bistar, và và de from santrafoder fru piero santrafoder fru piero pès andragon piar, và di bistar, và di freço nárou, piar pès doßt partie de doßt santrafoder fru piero santrafoder fru piero santrafoder fru piero piero santrafoder pod piero santrafoder pod piero santrafoder pod piero santrafoder ped pieros santrafo

rechtwinklige gleichschenklige und das rechtwinklige ungleichseitige Dreieck. Jenes ist seiner Natur nach unveränderlich, da der rechte Winkel und die beiden gleichen Seiten für das Dreieck stets dieselben Verhältnisse schaffen. Dagegen ist das rechtwinklige ungleichseitige Dreieck unendlicher Variationen fähig. Aber Plato nimmt für die Natur das Recht in Anspruch, aus diesen unendlich verschiedenen Formen für ihre Bildungen sich die schönste und passendste auszusuchen, und als solche schönste Form des rechtwinkligen ungleichseitigen Dreiecks bezeichnet Plato diejenige, in der die dem rechten Winkel gegenüber liegende Hypotenuse doppelt so groß als die kleinere Kathete ist. Denn ein solches Dreieck kann durch Ergänzung um ein demselben kongruentes zu einem gleichseitigen Dreiecke gemacht werden, und ein solches gleichseitiges Dreieck wird, wie wir sehen werden, den für die Hauptelemente maßgebenden Formen zugrunde gelegt. In dieser Scheidung und Rubrizierung der Dreiecke zeigt also Plato eine genaue Bekanntschaft mit den Grundlehren der Geometrie.1) Um aber Platos Ansicht klar zur Anschauung zu bringen, mag es gestattet sein, dieselbe durch folgende Figur zu erläutern:



In dem Dreiecke ABC ist Winkel AGB ein rechter; die Seite CB halb so lang als die Hypotenuse AB. Durch Ergänzung um das gleiche Dreieck ABD ein gleichestiges, in dem Seite AB-AD ein BAB ein

seitigen Dreieck ABD alle drei Winkel gleich, d. h. je 60° sind, so bleibt in dem Dreieck ABC (da Winkel ACB=90°, ABC=60°) für den Winkel CAB 30° übrig.

In welcher Beziehung stehen nun diese beiden Grundformen des Dreiecks — das rechtwinklige gleichschenklige und das rechtwinklige, dessen kleinere Kathete halb so groß als die Hypotenuse — zu den

<sup>1)</sup> Die hohe Bedentung, welche die Mathematik und speziell die Geometrie für Plate gehabt, hat Gam, Progr. d. Staatsgrum. Hernais, Win 1901 terfilië dargelegt. Platos Ausspruch ngelig dynamfegores telfen mer rip erfyrp ist bekannt; densebben Zuthusiamns drückt ein. Wort Plnt. Q. com. 8, 2, 1. 718. C. aus da) yeampregie röv θαθ. V. Ql. auch Plato Gorg. 508 A ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρική αnd 19 στο δρεί από τη δρεί δρεί από μένα δίναι δεν δρεί δρεί αμφα δένατα.

Elementen Feuer, Luft, Wasser, Erde? Wir haben schon bei Betrachtung der Pythagoreischen Lehre die fünf regelmäßigen Körper kennen gelernt, d. h. diejenigen Körper, deren Begrenzungsflächen kongruente regelmäßige Figuren und deren sämtliche Ecken kongruent sind.<sup>3</sup>) Da das Tetracker in seiner Oberfläche von vier gleichseitigen Dreiecken gebildet wird, wie das Oktaeder von acht, das Ikosaeder von zwanzig dergleichen, so folgt, daß diese drei Körper, weil in ihren Oberflächen von gleichen Figuren gebildet, in näherem Verhältnis zueinander stehen. Dagegen nimmt das Hexaeder, zu dessen Bildung sechs Quadraflächen zusammenswirken, in dieser Beziehung eine besondere Stellung ein, wie auch das Dodekaeder, dessen Fläche sich aus regelmäßigen Fünfecken zusammensetzt, gleichfalls sich hierin von den übrigen Körpern ausschließt.

Es ist klar, daß Plato in dieser Herrorhebung der vier regelmäßigen Körper (auf das Dodekaeder ist zurückzukommen), sowie in
der Zurückführung ihrer Bildung auf die beiden wichtigsten Dreiecksformen sich eng an die Pythagoreische Lehre anschließt, die wir
früher schon in dem Systeme des Philolaos kennen gelernt haben.
Nur in der Formulierung dieser Lehre sucht Plato seine Selbständigkeit zu wahren. Gerade die innere Verbindung der Körper Tetra-,
Okta- und Ikosaeder, die alle durch gleichseitige Dreiecke sich bilden,
hat Plato zu der Annahme gebracht, daß die ihnen entsprechenden
Elemente Fener, Luft, Wasser gleichfalls in innigerer Wechselbeziehung
stehen, indem dieselben ohne jede Schwierigkeit sich ineinander unzubilden vermögen.<sup>3</sup>) Denn indem sie alle auf eine und dieselbe
Urform, das gleichseitige Dreieck, zurückgehen, wird es ihnen leicht,
sich in dieses zurückzubilden und so die Urdreiecke, in die sie sich
auflösen, gegeneinander auszutauschen.

Es scheint, daß Plato zu dem Zwecke, die Möglichkeit und Leichtigkeit der Umbildung der genannten Elemente und der ihnen zugrunde liegenden Dreiseksformen klarzumachen, eine weitere Scheidung dieser Urdreiecke vornimmt. Er zerlegt nämlich das gleichseitige Dreiseck, welches er durch Verbindung von zwei Dreiecken,

<sup>1)</sup> Ich verweise hierfür auf oben S. 76 ff. und Philologus 1907.

<sup>2)</sup> Von diesen drei Elementen Feuer, Luft, Wasser sigt Plato 54 C, daß en stellen s

die rechtwinklig die kleinere Kathete halb so groß haben wie die Hypotenuse, hergestellt hat, durch Fällung von Loten aus den drei Winkeln auf die gegenüberliegenden Seiten in sechs Dreiecke, welche sämtlich die Verhältnisgrößen des Urdreiecks an sich tragen, indem sie rechtwinklig die Hypotenuse doppelt so groß haben als die kleinere Kathete.1) Wie gesagt, kann diese Manipulation Platos nur den Zweck haben nachzuweisen, daß die genannten drei Körper und damit die ihnen entsprechenden Elemente von Feuer. Luft und Wasser aus dem Grunde leicht ineinander übergehen können, weil sie alle sich in kleine und immer noch kleinere und kleinste Urbestandteile aufzulösen vermögen, die dann, ebenso leicht wieder zusammentretend und sich verbindend, andere Elemente gleicher Urdreiecke zu bilden vermögen, Durch eine solche Zurückführung der drei Elemente auf eine und dieselbe Urform gewinnt es Plato klarzumachen, daß und wie iene Elemente im Grunde nichts Selbständiges sind, sondern in stetem Wandel das eine in das andere übergehen kann und muß. Denn indem die ihrer Bildung zugrunde liegenden Dreiecke sich auflösen und zu einfacheren oder komplizierteren Gestalten wieder zusammentreten. schaffen sie den steten Wandel der Elemente, die so nur wie Variationen der einen Urform, nicht aber wie eigene und selbständige Bildungen erscheinen.

Anders verhält es sich mit dem Würfel oder Hexaeder. Gehen jene drei Körper auf das rechtwinklige Dreieck zurück, dessen kleinere Kathete halb so groß wie die Hypotenuse ist, und von dem zwei vereint ein gleichseitiges Dreieck bilden, so geht das Hexaeder auf das recht-

3) 64 D. E. Nachdem Plato das Dreieck, dessen kleinere Kathele die Häfte der Hypotenuse ausmacht, definiert hat, fährt er fort: ξένδου οδ νουόνων κατά διάμετρον ξενευθομένων καὶ τηξε τούνου γινομένου, τὰς διαμέτρους καὶ τὰς βεσία μελεφάς εἰξ ταθείν τὰς κάτρουν γερικάντων, Το Ιδούλιασου τοβγωνον (ξ. Τὲ τὰν διάθλου γίνουν. Dann vol. die Fixur:



Durch Anflyang des gleichen Dreiecks ACD an das vorhandene CDB wird unntcht das gleiche stütige Dreieck ACB geschaffen, wordber oben S. 150. Weiter werden durch Fällung von Loten aus dem Winkeln CBA und CAB auf die gegenüberliegenden Seiten AC und CB die beiden kongruenten Dreiecke ACD und DCB in secht kongruente Dreiecke ACD und DCB in Secht kongruente Dreiecke ACB, DGB, BGF, FGC, CGF und EGA zerlegt, die säntlich die Hypotenuse doppelt so groß als die kleine Kattele und do 60° und zuleich einen zemeinsamen Scheitel

daher Winkel von 90°, 30° und 60° und zugleich einen gemeinsamen Scheitelpunkt in G haben. Die von Plato sog. Durchmesser sind die Hypotenusen. winklige gleichschenklige Dreieck zurück. Aber auch in bezug auf diese Körperform und die ihr zugrunde liegende Quadratflüche geht Plato auf eine möglichst kleine Urform zurück. Er läßt daher nicht die Quadratflüche — von der sechs zusammentretend den Körper des Würfels bilden — aus der Verbindung von zwei rechtwinkligen gleichschenkligen Dreiecken sich bilden, sondern zerlegt dieselbe in vier solcher Dreiecke. Legt man nämlich vier rechtwinklige gleichschenklige Dreiecke, deren jedes in seiner Hypoteause der einen Seitenkante des Würfels entspricht, so zusammen, daß ihre rechten Winkel in einem Scheitelpunkte zusammentreffen, so entsteht die eine Grundflüche des Hexaeders, der, in sechs solchen Flächen unter rechten Winkeln sich zusammenschließend, den Würfel bildet.<sup>1</sup>)

So erklärt es sich, daß das Element der Erde, welches nach Platos Annahme aus Würfeln sich zusammensetzt, von den anderen drei Elementen sich wesentlich unterscheidet, daher kein Übergang jener in dieses und dieses in jene ohne weiteres anzunehmen: denn es gehen zwar beide Kategorien von Körpern auf Dreiecke zurück, dieses sind aber dort und hier in ihrer Grundform so verschieden, daß Übergänge des einen in das andere nicht möglich sind.

So einfach diese Verhältnisse erscheinen, so bieten sie doch große Schwierigkeiten. Diese liegen zunüchst schon in der Frage nach der Auflösung und dem Übergange des einen Elementes in das andere. Ein solcher Übergang scheint sich sehr leicht zu vollziehen, und Plato seiblet hat sich den Vorgang offenbar sehr einfach gedacht. Denn wenn er sagt, ein Ikosaeder Wasser löse sich in ein Tetraeder Feuer und zwei Öktaeder Luft auf, und ebenso erwandle sich ein Okta-

δ4 C τὸ τέταςτον Γν μόνον έκ τοῦ ἐσσκελοῦς (welches zugleich rechtwinklig ist) τριγώνου ξυναρμοσθέν. Vgl. die folgende Figur:

ABC ist ein gleichschenkliges rechtwinkliges Preisek Winkle AB de in Rechter). Durch Anlegung von drei weiteren mit ABC kongruenten Dreiecken, und rwar so, daß die rechten Winkel aller in B zusammenstoßen und so masmmen vir Rechte = 800° ammechen (also der Dreiecke CBD, BDE, EAB), entsteht die Grundfläche des Würfels ACDE, dessen Seiten AC, CD, DE, EA gleich sind und dessen Winkel EAC, ACD, CDE, DEA jeder 90° beträgt. Den da Winkel ABC 90°, so hat Winkel BAC.

ACD, CDE, DEA jeder 90° beträgt. Denn da Winkel ABC 90°, so hat Winkel BACA CA chenso wie BCA je 45° (als gleichschenkliges Dreieck); dasselhe Verhältnis hat statt mit Winkel BAE, BED, BDC; immer schließen sich zwei Winkel von ie 45° zusammen und bilden so vier rechte Winkel.

eder Luft in zwei Tetraeder Feuer, ingleichen zwei Körper Feuer in einen Körper Luft, endlich zwei und ein halber Teil Luft in einen Teil Wasser1), so ist klar, daß er sich ausschließlich durch die Oberflächen der Körper bestimmen läßt, welche in den angegebenen Verhältnissen von 4:8:20 stehen, daß er aber jede Rücksicht auf den körperlichen Inhalt außer acht läßt. Schon hieraus darf man den Schluß ziehen, daß Plato ohne die elementarsten Kenntnisse der Stereometrie war. Zwar hat man annehmen wollen, Plato habe überhaupt die Dinge, d. h. die Körper, nur aus Oberflächen bestehend angenommen: eine solche Annahme halte ich aber für ausgeschlossen. Denn daß ein Marmorblock, wenn man ihn zerteilt, auch im Inneren Marmor, d. h. Stoff oder Materie, war: diese Weisheit, denke ich, dürfen wir dem Plato wohl zutrauen. Was ihn veranlaßte, sich bei jener Berechnung der Verhältnisgrößen der Elemente ausschließlich an die Oberflächen zu halten, war einfach die Unfähigkeit, den Inhalt eines Körpers zu berechnen. Und das ist keine bloße Vermutung: es beruht diese Behauptung auf dem eigenen Geständnis Platos, der ausdrücklich erklärt, daß die Wissenschaft der Stereometrie zu seiner Zeit überhaupt noch nicht erfunden sei, während er mit den Wissenschaften der Arithmetik, der Geometrie, der Astronomie und Harmonik in ihren Hauptresultaten durchaus vertraut ist.2) Plato hat wohl angenommen, daß die Verhältnisse der Oberfläche eines Körpers dem Inhalt desselben im wesentlichen entsprechen müssen, und hat deshalb. da ihm den genauen Kubikinhalt zu berechnen unmöglich war, durch die Gegenüberstellung der Oberflächenverhältnisse der Körper geglaubt, auch deren körperlichen Inhalt genügend zum Ausdruck zu bringen.

<sup>1) 00</sup> D. E dang den neget negether, sien and der dieges, frymat freeden kreedener bei under denne do 0.0 dieges ein die dieges regiment til bei patages. Daubelbereg de' der yenelodene abgeren neges, und nälen, fram dieje nege dadel er ei, je vor zu negethefreiheren auf versible neuerdogevoll, die noch einhaut die der kreedenden aldes dieges und vegetzberen dieges negeterablieren er in doort diese nach inleisen diemen sind. De die feren heurarch;

<sup>2)</sup> Plato redet vom Nutzen der Mathematik für den Stassbörger volkt. 20º Eff. Dabei vird die Arthmettik Sch Jf., die Geometrie 20º Eff. die Arthometik Sch Jf. die Zhametrie 20º Eff. die Arthometic 50º Eff. die Arthometic 50º Eff. die Arthometic 50º Eff. die Arthmetic 50º Eff. die Jf. die Jf.

Wenn Plato hier das Verhältnis der Oberfächen bzw. der körperlichen Inhalte der Elemente zum Ausdruck bringt, so haben wir noch eine andere Angabe desselben über das Verhältnis der Elemente zueinander, die aber durchaus nicht mit der eben betrachteten übereinstimmt. Sehen wir uns auch diese etwas genauer an.

Nachdem Plato die Notwendigkeit der beiden Elemente von Feuer und Erde für die Weltbildung dargelegt hat, betont er, daß, um ein Verhältnis zwischen diesen beiden Elementen herzustellen, die Einfügung eines dritten, oder, da es sich hier um Körper handle, zweier weiterer Elemente erforderlich gewesen sei, die durch Herstellung einer festen Proportion untereinander alle vier Elemente in ein solches Verhältnis bringen, daß dadurch eine stets gleichbleibende Beziehung unter ihnen hergestellt werde. Zu dem Zwecke schafft die Gottheit die Elemente Luft und Wasser, die sie zwischen Feuer und Erde stellt, indem sie dieselben in ein solches Verhältnis zu den letzteren setzt, daß dadurch die nötige dauernde Verbindung aller herbeigeführt wird.1) Ούτω, so fährt Plato nun fort, δή πυρός τε και της ύδωρ άέρα τε δ θεὸς ἐν μέσω θείς, και πρὸς άλληλα καθ' ὅσον ἡν δυνατὸν άνὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀπεργασάμενος, δ τί περ πῦρ πρὸς ἀέρα, τοῦτο άξρα πρός ύδωρ, και δ τι άηρ πρός ύδωρ, ύδωρ πρός γην, ξυνέδησε καὶ ξυνεστήσατο ούρανὸν όρατὸν καὶ άπτον. Es verhält sich danach Feuer zu Luft wie Luft zu Wasser und weiter Luft zu Wasser wie Wasser zu Erde. Wie haben wir das zu verstehen? Es ist bislang keine Lösung dieser Frage gefunden worden, und doch wird man sich schwer davon überzeugen können, daß die Worte Platos nicht einen ganz bestimmten Inhalt haben, der sich auf das tatsächliche Ver-

<sup>1)</sup> Von der Schaffung der Elemente heißt es 31 B smucroeides de dn xal όρατὸν άπτόν τε δεί τὸ γενόμενον είναι. Σωρισθέν δέ πυρός ούδέν αν ποτε όρατὸν yévotro, obdě ántôv ávev tivôg stegeoù, stegeor de oùn ávev yfig. Soev én nugôg καὶ γῆς τὸ τοῦ παντὸς ἀρχόμενος ξυνιστάναι σῶμα ὁ θεὸς ἐποίει. Θύο δὲ μόνω nalme genieraegat ebiton twofe op genatos, geengs sao en neco geg erng guacis ξυναγωγόν γίγνεσθαι· δεσμών δέ κάλλιστος δς αν αύτόν τε καλ τα ξυνδούμενα δ τι μάλιστα εν ποιή. τούτο δε πέφυπεν άναλογία κάλλιστα άποτελείν. ὁπόταν γάρ άφιθμών τριών είτε δγκων είτε δυνάμεων ώντινωνοθν ή τὸ μέσον, δ τί πες τὸ πρώτον πρός αθτό, τοθτο αθτό πρός τὸ έσχατον, καὶ πάλιν αθθις, δ τι τὸ έσχατον πρός το μέσον, το μέσον πρός το πρώτον, τότε το μέσον μέν πρώτον καί ξεχατον γιγνόμενον, τὸ ở' ἔσχατον καὶ τὸ πρώτον αθ μέσα άμφότερα, πάνθ' οθτως έξ άνάγκης τὰ αὐτὰ είναι ξυμβήσεται, τὰ αὐτὰ δὲ γιγνόμενα άλλήλοις εν πάντα έσται. εί μέν οδν έπίπεδον μέν, βάθος δὲ μηδέν έχον έδει γίγνεσθαι τὸ τοῦ παντός εφμα, μία μεσότης αν έξήρχει τά το μεθ' έαυτης ξυνδείν και έαυτήν νου δέ sregeoeidi yap abror ngosiner elrai, ra de sregea pia per obde nore, deo de άει μεσότητες ξυναφμόττουσιν, worauf die im Text angeführten Worte folgen.

hältnis der vier Elemente in ihren Formen oder Größen beziehe. Nun hat Plato an einer anderen Stelle die Verhältniszahlen der vier Elemente genau angegeben<sup>1</sup>), und es lassen sich dieselben aus der folgenden Zusammenstellung erkennen. Es enthält nämlich das

| Tetraeder | 4  | Flächen, | 4 | Ecken, | je | 3 | Flächen | eine | Ecke | bildend |
|-----------|----|----------|---|--------|----|---|---------|------|------|---------|
| Oktaeder  | 8  | ,,       | 6 | 19     | "  | 4 | "       | ,,,  | ,,   | 27      |
| T11       | an | ,        | 0 |        |    | E |         |      |      |         |

Ikosaeder 20 ,, 12 ,, 5 ,, n , n Hexaeder 6 ,, 8 ,, 3 ,, ,, n

Anßerdem fügt Plato noch die Zussammensetzung des Tetraeder aus 24, des Oktaeder aus 48, des Ikosseder aus 120, des Würfels aus 24 Urdreiecken hinzu. Die Zahl der Kanten dieser Körper (6, 12, 30, 8) erwähnt Plato überhaupt nicht: er hat denselben also offenbar für Feststellung der gegenseitigen Größenverhältnisse keinen Wert beigelegt, und wir können daher von ihnen abstrahieren.

Nun ist zunächst sofort in die Augen springend, daß die Vergleichung der drei aus gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzten
Körper mit dem aus rechtwinkligen gleichsehenkligen Dreiecken sich
bildenden Würfel nur eine sehr allgemeine sein kann, und wenn Plato
von der Proportion im allgemeinen sagt, sie sei zach öбоо 7 / υνωτο'ν
ανά τον ανίον λόγου 7), so werden wird ie in diesen Worten enthaltene
Einschränkung darauf beziehen, daß er die verschiedenartigen Dreiecke,
aus denen sich einerseits Tetra-, Okta-, Ikosaeder, anderseits das Hexaeder zusammensetzt, überhaupt zueinander in Verhältlis brachte.

 53 C weist Plato darauf hin, daß die Elemente σώματα sind, und daß τὸ του σώματος είδος παν καὶ βάθος έγει· τὸ δὲ βάθος αὐ πάσα άνάνκη τὴν ἐπίπεδον περιειληφέναι φύσιν, worauf ihre Bildung aus Dreiecken dargelegt wird. Es folgt dann die Charakterisierung der regelmäßigen Körner: 54 E Tetraeder: τρίγωνα Ισόπλευρα ξυνιστάμενα τέτταρα κατά σύντρεις έπιπέδους γωνίας μίαν στερεάν γωνίαν ποιεί - τοιούτων δε άποτελεσθεισών τεττάρων πρώτον είδος στερεόν. όλου περιωερούς διανεμητικών είς ίσα μέρη καὶ όμοια ξυνίσταται. Oktaeder: in μέν των αύτων τριγώνων, κατά δε Ισόπλευρα τρίγωνα όκτω ξυστάντων, μίαν άπερyasaukrav stegedo yaviav in tetragan kninkdar, nat henokran ge totogian ig δεύτερον αδ σώμα ούτως έσχε τέλος. Ikosneder: το τρίτον έκ δίς έξήκοντα τών στοιχείων ξυμπαγέντων, στερεών δὲ γωνιών δώδεκα, ὑπὸ πέντε ἐπιπέδων τριγώνων Ισοπλεύρων περιεχομένης έκαστης, είκοσι βάσεις έχον Ισοπλεύρους τριγώνους γέγονε. Hexaeder: κατά τέτταρα ξυνιστάμενον, είς το κέντρον τὰς όρθὰς γωνίας ξυνάγον. ξυ Ισόπλευρου τετράγωνου άπεργασάμενου. Εξ δέ τοιαθτα ξυμπαγέντα γωνίας όπτω stepens unerflese, nurn toels ininidous bodas Errapuosdelens inaerne to de σχήμα του ξυστάντος σώματος γέγονε κυβικόν, εξ έπιπέδους τετραγώνους Ισοπλεύpove Baste Lyon.

 Diese Einschränkung gibt Plato aber schon bei dem Berichte von der Erschaffung der Elemente 32 B.

Vergleichen wir nun die Größenverhältnisse der vier Körper miteinander, so läßt sich, soweit ich zu urteilen vermag, weder aus der Zahl der Flächen 4:8:20:6, noch aus der Zahl der Ecken 4:6:12:8 eine Proportion herstellen. Dagegen hietet die verschiedene Bildung der Ecken, wie sich dieselbe aus dem Zusammentreten mehrerer Flächen gestaltet, wenigstens die Anfänge einer Proportion. Im Tetraeder hilden nämlich je drei Flächen eine Ecke, im Oktaeder je vier Flächen, im Ikosaeder je fünf Flächen. Damit scheinen ja allerdings die Verhältnisse des Hexaeder nicht übereinzustimmen, indem hier je drei Flächen eine Ecke bilden. Liegt es nun schon an und für sich nahe, hei der Vergleichung einer Vierecksfläche mit einer Dreiecksfläche die erstere, weil von selbst in zwei Dreiecke zerfallend, doppelt zu rechnen, so liegt diese Verdoppelung noch näher, wenn wir uns der Art erinnern, wie Plato die Quadratfläche entstanden sich dachte. Wird hiernach jeder Winkel so halhiert, daß jede Hälfte je einem der vier Dreiecke angehört, aus denen sich die eine Quadratfläche zusammensetzt, so sind es tatsächlich zwei Flächen, die an der Gestaltung der Ecke von einer Seite her tätig sind. Es sind also in Wirklichkeit nicht drei, sondern sechs Flächen, die je eine Ecke hilden. Danach gestaltet sich das Verhältnis der Ecken so, daß im Tetraeder je drei, im Oktaeder je vier, im Ikosaeder je fünf, im Hexaeder je sechs Flächen an der Gestaltung einer Ecke tätig sind.1)

<sup>1)</sup> Mit Recht sagt Poske, Zeitschr, f. Math, u. Phys. 28 hist, lit. Abt. 137f,: "Die Epoche vor Aristoteles war das Zeitalter der Analogie gewesen; nicht nur die Philosophie jener Zeit trug diesen Charakter, auch die Mathematik zeigte dieselbe Neigung in ihrer Vorliebe für den Gebrauch der Proportionen, und die Pythagoreisch-Platonische Physik bewegte sich fast ausschließlich in Analogien, oft der wunderlichsten und ungehenerlichsten Art. Statt anderer Beispiele sei nur an die Platonischen Proportionen erinnert, wonach sich Feuer zu Luft wie Luft zn Wasser und Luft zu Wasser wie Wasser zu Erde verhielten." Poske bezeichnet dieselhen als halh poetische Schöpfungen einer spielenden Phantasie. Bestimmte Lösungen suchen Rothlauf, Die Mathematik zu Platos Zeit, Diss. v. Jena 1878; Hultsch, Jahrbh. f. Philol. 107, 493 ff. n. a.; dieselhen gehen aber auf die von Plato selhst gegehenen Verhältniszahlen der zu vergleichenden vier Körper nicht näher ein. Über Platos mathematische Kenntnisse vgl. namentlich Blaß. Diss. v. Bonn 1861, der dieselben mit Recht als nicht zu hedeutend hinstellt, Am sachgemäßesten über die nach Plato im allgemeinen richtig angenommene Lage zweier Proportionalzahlen zwischen zwei ersesa Zeller 2, 14. 789 ff.; speziell 796. Vgl. Raeder a. a. O. 383 "wie nämlich zwei Quadratzahlen immer eine ganze Zahl als mittlere Proportionalzahl zwischen sich haben  $\left(\frac{a^b}{ab} = \frac{ab}{b^b}\right)$ , so muß es zwischen Knhikzahlen immer zwei ganze Zahlen geben, die untereinander und mit den Knbikzahlen gleiche Verhältnisse haben  $\left(\frac{a^4}{a^2b} = \frac{a^4b}{ab^3} = \frac{ab^4}{b^3}\right)$ . Darum muß es vier



Wir dürfen in diesen Zahlen eine einfache arithmetische Proportion sehen.') Ist, wie Plato sagt, das Verhältnis des Feuers zur Luft wie das der Luft zum Wasser, und ferner das der Luft zum Wasser wie das des Wassers zur Erde, so wird dieses Verhältnis, wenn wir die gewonnenen Zahlen an die Stelle der Elemente setzen, durch die Proportionen

$$3-4=4-5$$
 und  $4-5=5-6$ 

ausgedrückt. Daß aber Plato gerade die Ecken als besonders geeignet zur Vergleichung heranzieht, ist an und für sich nicht unpassend: denn die Ecken, je nachdem dieselben spitzer oder stumpfer sind, sind es gerade, durch welche die Elemente ihre verschiedenartige Wirksamkeit ausüben; darauf ist sogleich zurückzukommen.

Diese Grundzüge, in deuen er seine Lehre von den Elementen festgestellt, hat Plato dann im einzelnen weiter ausgeführt. Zunicht hat er die innere Verbindung des Würfels mit der Erde, des Feuers mit dem Tetraeder, der Luft mit dem Oktaeder, des Wassers mit dem Ikosaeder zu begründen gesucht. Die Erde<sup>5</sup>) ist von allen Elementen das unbeweglichste und stofflich greifbarste: es muß danach auch die

Elemente geben". Aber auch Raeder geht ebensowenig wie Gans a. D. 41f. auf das Verhälnis der vier Elemente des alberen ein. Der die Lehre von dem Proportionen bei den Griechen im allgemeinen vgl. Tropfke, Gesch. d. Elementamathematik, 1902. 1, 23°2ff. Ihre Einführung (aus Babylon?) und erste theoretische Bearbeitung weitst auf Pythagorau, vgl. Nikomaschus, είσεν, ἀρεθρ. α. Hoche p. 29°f. und seinen Kommentator lamblichus (Nikomaschu airthm. istrod. ed. Tennnilus, Arnbem 1688, p. 42°).

1) Die Formel für die arithmetische Proportion ist a-b=c-d.

2) Über die Erde 55 D. E yg ubr dit to urflinde elder dauer ausmararn van τών τετταρών γενών γή και τών σωμάτων πλαστικωτάτη, μάλιστα δε άνάγκη γενοrivas rosobror to tag hassig asquissratug byor hasig de if to tor nat' appag receives bnorederes dequisoreça narà giver à rar l'em nievem rie rar drieme (d. h. to leaguelic gegenüber dem modunuec 54 A), to to it increpor torre-Der frinidor leonlevoor leonlevoor rerpayarer rollievo nata te ufon nat nad' δλον στασιμωτέρως έξ άνάγκης βέβηκε (das aus Dreieck und Viereck zusammengesetzte gleichseitige Viereck ist notwendig standhafter als wie das gleichseitige Dreieck). Cher das Fener 56 A, B το εθκινητότατον (είδος: πυρί — και το σμικρότατον saua — nal to beitator — fror blivistae Bassie sincentorator avaran negratora. surremérardo es nal éféraror de naven naveme, les de flagogrator, ét élegisteme hursardu tau abrau pegar - foren di nara ron bodon logor nat nara ron elnera to per the megapidos eregedo yeyords eldos negos erocretor nal entopa. Ober die Luft 56 A, B vò misor (sidos) difes, daber ihr überall vò misor oder vò devirepor (nuch dem Feuer) sukommt. Cher das Wasser 56 A, B to saysoror (cone) öders (nach dem Feuer), daher ihm überall die dritte Stelle gebührt.

sicherste Base haben, und diese gewährt eben die Quadratfläche gegenüber den Dreiecken, aus denen die Basen der anderen Körper bestehen. Unter den übrigen Elementen besitzt das Wasser die unbeweglichste Form, während dem Feuer die beweglichste, der Lufteine mittlere Form zukommt: so ergibt sich die Verbindung dieser
Elemente mit ihren Körpern von selbst. Es hat demnach das Feuer
unter ihnen die kleinste und zugleich die eschärfste, das Wasser die
gröbste, die Luft, wie gesagt, eine mittlere Form. An und für sich
sind aber alle Einzelaktome, ande der gröberen Elemente, durchaus
unsichtbar: erst durch Vereinigung mehrerer oder vieler werden sie
sichtbar und gewinnen einen solchen Umfang, daß wir sie als das
bestimmte Einzelelement konstatieren können:)

In gleicher Weise sucht nun Plato auch die Übergänge der Elemente im einzelnen zu begründen und zu erklären. Hier ist es namentlich das Feuer<sup>3</sup>), welches durch die Schärfe seiner Winkel und Ränder am besten die anderen Elemente aufzulösen vermag. Das ganze Verhältnis der Elemente untereinander wird von Plato als ein Kampf autgefaßt.<sup>3</sup>) Die mannigfaltigen Erscheinungsformen eines und desselben Elementes vermögen einander nichts anzuhaben<sup>3</sup>): treten mehrere Akomkomplexe gleichen Elementes zusammen, so schließeu sich dieselben, der kleinere dem größeren, an und vereinigen sich zu einer Masse. Treffen aber verschiedene Elemente aufeinander, so kann ein doppelter Vorgang sich abepielen.<sup>3</sup>) Indem das michtigere Elemente unt doppelter Vorgang sich abepielen.<sup>5</sup>) Indem das michtigere Elemente

<sup>2)</sup> Yom Feuer 66 D ἀπὸ τῆς δξάτητος αὐτοῦς 57 A ὅταν τῷ τῶν γωνιῶν καὶ κατὰ κὰς πλευφάς δξάτητι τέμνηται. Doch sind auch Wasser und Luft in ähnlicher Weise fähig, andersgebildete Atomenkomplexe aufxulösen: das Übergewicht des einen über das andere entscheidet.

<sup>3)</sup> Als Kampf erscheint das Wechselverhältnis der Atome in Ausdrücken wis 56 Ε.Π. μαχόμεσο και νεκηθέσ — κρατηθέστος — έως δεν ήτιον δεν κρείτουν μάχηται — τοῦ κρατοθέστος — έδεν μάχηται — ένφόγη — νεκηθέστα.

<sup>4) 57</sup>  $\Lambda$  τὸ γὰς δμοιον καὶ ταύτὸν αύτ $\phi$  γένος ξκαστον οὕτε τιτὰ μεταβολήν έκποιθσαι δυνατὸν οὕτε τι παθεῖν ὑπὸ τοῦ κατὰ ταύτὰ ὁμοίως τε ἔχοντος.

<sup>5)</sup> Die beiden Alternativen 67 B δάν δ' είς αθτά ἔχ και τῶν ἄλιων τι ξενιδν γινών μάχηται, λεόμενα οἱ παθεται, πο]ν ἢ παντάπασιν ὧθούμενα καὶ διαλεθέντα τικήθηνη πὸς τὸ ξυγγενές, ἢ εικηθέντα ἕν ἐπ πολλῶν ὅμοιον τῷ πρατήματτι γενόμενος, αίτοῦ ξόνοικος μείτρ.

die Bildungen des schwächeren in seine Urbestandteile auflöst, gehen diese letzteren entweder in das stärkere Element selbst über. indem sich die Menge der aufgelösten Urdreiecke in die Form des siegenden Elemeutes zusammeuschließt1), oder sie bleiben als das Element, welches sie vorher waren, bestehen und sucheu nun den eigentlichen Ort ihres Elemeutes auf, um sich hier mit den großen Stoffmassen desselben zu vereinigen. Denn jedes Element hat seinen eigentlicheu Ort, seinen τόπος?), seine Heimat, mit der es seinem innersteu Wesen uach verbuuden ist. Diese die Elemeutenlehre des Altertums beherrschende Anschauung teilt also auch Plato. Des Feuers Heimat sind die höchsten Regionen des Himmels; die Luft nimmt den Raum zwischen diesem Feuergebiete uud der Erde ein; die Erde und das Wasser als die schwersten und gröbsten Elemeute siud an das Unten gebunden. Aber wie die Elemente in unausgesetzter Bewegung sind, so fiudet auch ein stetes Ineinanderübergehen und damit ein zeitweiliges Verlasseu der Heimat statt, in die aber iedes Element immer wieder zurückstrebt. Bei diesen Übergängen des einen Elementes in das audere nimmt aber die Erde, wie schon früher bemerkt, weil aus anders geformten Urstoffen gebildet, eine besondere Stelle ein. Wohl kann sie, d. h. Teile und Atome derselben, durch das Feuer aufgelöst, wie nicht minder bewegt uud fortgerissen werdeus); sie vermag aber nicht in die auderen Elemente überzugehen und sich aufzulösen. Immer wieder fallen die Erdwürfel, oder die sie bildenden Urdreiecke, uuverändert auf die Erde zurück und lasseu diese als eine unbewegliche und unveränderliche Masse erscheinen.

1' So bilden z B. die zwei Atome Last, die zu einem Atom Wasser werden, silos s sio de promoty. Im allgemeinen helte s of 1 sing de 16 list n zyndaren fitten de vasitieren zu zugtura, decharen ob zaciera. ci va si aguagdesa deur de rost, suicas, nodalez negalugdenien diliza, dekovedapera karangirenfren, der-ierasden ple fölloren eil sir ir vod agaroterus (diar, nénaura untuafteréspar pirent et n. araby diag, il idenço tidag.

3) 5°C und di und servi redre n'e no Genera despisione n'ez zione dimerce despisione n'ez zione di server descreu ple zione de vir ele descreu ple zione de vir ele dezopolore, n'ergene, n'e de desposologiere inderere devrete, dilace di diposologiere qu'erena die de sessible pode rode. Vel dans 83 B et vi tro deveré cione, ned e vi pod nesero, con al militare per des ploques processi, ob al militare pro des ploques processis, ob al militare rod de l'appendient est n'esposible processis.

3) 56 D γί, μὲν ξυντυγχάνουσα πυρί διαλυθείσα τε ἐπὰ τῆς δξύτητος αὐτοὸ αἰρουτ ἄν, εἰτ' ἐν αὐτοὰ πυρί λυθείται εἰτ' ἐν ἀίρος εἰτ' ἐν δθατος δητφ τύχοι, μέχει πες δν αὐτίς, πῆ ξυντυχόνει τὰ μέρη, πάλιν ξυναρμοθύντα αὐταξε, γῆ γίνευτο τὸ τὰρ εἰς άλλο γι εἰδος ελθοι ποτ' ἄν.

Die ungeheure Fülle und Mannigfaltigkeit der Dinge, wie sie uns in der Welt entgegentritt, erklärt sich für Plato aus dem Umstande, daß die beiden Klassen der Urdreiecke in ihren Formen keineswegs feststehen, sondern nach Größe oder Kleinheit sehr wandelbar sind. Aus dieser wechselnden Größe der Urformen erklärt es sich auch, daß die Elemente nicht immer gleich, sondern in verschiedenen Arten auftreten. Indem die Elemente so in verschiedenen Arten, jösen, zur Erscheinung kommen, und indem nun wieder diese verschiedenen Arten des einen Elementes mit den verschiedenen Arten des anderen Elementes zusammentreten, sich vermischen, sich bekämpfen, sich wieder auflößen, entsteht jene unendliche Mannigfaltigkeit der Dinge und Erscheinungen, die das Charaktæristische der Welt ist. Wer die letztere in dieser ihrer Buntheit verstehen will, muß eben auf die Ursprünge und Gründe der Dinge sein Augenmerk richten.

Hat Plato hier auf die verschiedenen Arten, γένη, der einzelnen Elemente hingewiesen<sup>1</sup>), so fühlt er sich nun verpflichtet, diese Artenmannigfaltigkeit jedes Elementes des näheren auszuführen. Es genügt für uns. diese Arten hier kurz anzudenten.

Was zunächst das Feuer betrifft<sup>2</sup>), so unterscheidet Plato die Flamme, das Licht, die Asche. Hier ist die völlig unkritische Art beachtenswert, in der die Asche als Erscheinungsform des Feuers gefaßt wird, während sie in Wirklichkeit dem Erdelement angehört.

Von der Luft<sup>s</sup>) ist das Reinste der Äther, das Unreinste Nebel und Finsternis. In der Auffassung des Äthers schließt sich also Plato

<sup>1)</sup> In den Worten 570 δαι οὐν δειρετα καὶ πρόπα εόματα, διὰ τουότενο αίταν γέρον «wist Phalo and die vorherçebende Auseinanderestung urdöck, in der nur von reinen und ungemischten Elementen und ihrem Wechselr-châltnie die Rede war. Die folgenden Worte berücksichtigen die Dinge, wis is praktich zur Erscheinung kommen: τοῦ δ' ἐν τοῖ; εἰδειαν αὐτὰν ἔτιρα έρπυμναέναι γένη τοῦ ἐκατέρον τὰν στουχείων (d. h. der beiden Urformen des Dreischs) αιταιτένο είνται, τη μένον 18 κατέρα γέγουν βεν τοῦ τρίμουνο φυτένεια κατά εξαιξιά διλ' Πάταν τι καὶ μιίξια, του ἀρεθμόν δὶ ἔχον τὸ τρίμουνος φυτένεια κατά εξαιξιά διλ' Πάταν τι καὶ μιίξια, του ἀρεθμόν δὶ ἔχοντε τουούτον, δαιπια διὰ ἐτός τοῦ είδεια είνται είντα διαλλια τη τοῦ αίδεια γένη. Θεθε Element εταθείλι αίοι οι bestimmte Anash low γένη, από dieser Anashl der γένη embpricht die geringere oder bedoutendere Größe der Dreische, aus denne nich Tetra. Okta-, Kososder und Würfel susammenseten: δὰ δὶ φυμγυριένα αὐτά τι πρὸς ἀιλημ τὴν ποικιίων ἐκτις ἀπιξεν ἐξο δὶ ἐκτις καὶ ἐκτις ἐκτις

 <sup>58</sup> C πυρός γένη πολλά γέγονεν· nur als die hauptsächlichsten werden φλόξ,
 φώς und τὸ φλογὸς ἀποσβεσθείσης ἐν τοῖς διαπόφοις παταλειπόμενον αύτου genannt.

<sup>3)</sup> Vom άφο 88 D τὸ μὲν εδαγέστατον ἐπίκλην αἰθτής καλούμενος, ή δὲ θοῖεεὐτατος ὁμίχλη τε καὶ σκότος, ἐτέρα τε ἀνώνυμα είδη γεγονότα διὰ τὴν τριγώνων ἀνεότητα. Υχί. datu Phaedon 111 A, B.

der Lehre des Empedokles an und steht im Gegensatz zu den älteren Physikern, auch zu Anaxagoras, die den Äther mit dem Feuer identifüzierten. Dagegen schließt er sich bezüglich des Dunkels der von Homer an herrschenden Volksanschanung an, der die Luft, vorzugsweise nach ihrer schweren verdunkelnden Masse aufgefaßt, als ein Dunkelstoff gält.

Das Element des Wassers behandelt Plato bedeutend eingehender¹). und wir werden später noch einmal anf dasselbe zurückkommen müssen. Hier seien nur einige allgemeine Bemerkungen gegeben. Je nachdem das Wasser auf ungleiche, mehr kleine oder große, Dreiecke zurückgeht, wird es beweglicher, sei es in sich selbst, sei es unter der Einwirkung eines anderen Elementes, oder es wird unbeweglicher.2) Die stärkste Einwirkung findet durch das Feuer statt. Indem dieses mit den spitzen Ecken seiner Dreiecke in die Wassermasse eindringt, lockert es dieselbe und macht sie beweglich.9) Plato nimmt eine ständige Verbindung des Feuers mit allem fließenden und bewegten Wasser an: die Bewegung desselben wird eben durch das in ihm wirkende Feuer erzeugt. Scheiden sich die Feueratome aus dem Wasser aus, so vollzieht sich das, was die Wissenschaft als Erkaltung bezeichnet, was aber in Wirklichkeit eine Rückkehr des Wassers in seine eigenste Natur ist, welche letztere dasselbe eben in die engste Verwandtschaft mit der Erde bringt. Daher einmal Hagel, Schnee usw., sodann das eigentliche γυτὸν γένος des Wassers, die Metalle, die echtesten und unverfälschtesten Erscheinungsformen desselben sind. Auf Mischung dagegen, hauptsächlich mit Atomen des Feuerelementes, beruhen wieder die sog. zvuol4), die für die organische Natur die

<sup>1. 58</sup> D τά θάστος (γίνη) διεβ μθε ποφατον, το μιν όγουν, τό δε εντόν γένος αίτου. το μιν οδιν όγουν διά τό μετέχου είναι τόν γένον τόν δάστος, δας αμαχεί, άτίσου δίνουν, κευητικόν αίτό το καθ΄ αίτό και ότι δίλου δεί τη ότι φωραλίτητα και τήν του σχέματος ίδιον γίγουν. τό δε έκ μεγάλον και όμαλον στασιμάτερον με έκείνου και διορα παιχηδι ότι διακόλιδική διακό το κατά το με έκείνου και διορα παιχηδι ότι διακόλιδική διακό το δίνου διακόλιτής διακόλιση διακόλιση

<sup>2)</sup> Von den schweren Teilen des Wassers heißt es 68 Ε όπὸ πυρὸς εἰσιόντος καὶ διαλόοντος αὐτὸ τὴν ὁμαλότητα ἀπόλεσαν μετίσχει μάλλον κινήσεως, γενόμενον δὲ εὐκίνητον.

<sup>8) 59</sup> D τὸ πυρὶ μεμιγμένον ὅδωρ, δου λέπτὸν ὑγρόν τε διὰ τὴν κίνησιν καὶ τὴν ὁδόν, ῆν κυλινδούμενον ἐπὶ γῆς ὑγρὸν λέγεται, μαλακόν τε αδ τῷ τὰς βάσεις ἢττον ἰδραίους οδίσες ἢ τῆς γῆς ὑγκίκενος

<sup>4)</sup> Plato scheidet 85 D zmächt die heiden yéry des tygér und des yerés, um merst das letztere zu hehandeln, dessen charakteristischste Typen die Metalle: es sind das die auf große Dreiecke zurückgehenden Wasser. Mit den Worten σε περί μισμεριένου δύσο, 59 D (wozu die mit rälke δὲ τῶν τουοίτων 50 C beginnenden Sktee den Übergang, hilden geht er södann zu dem yéres des stops (nach den Sktee den Übergang, hilden) geht er södann zu dem yéres des stops (nach per den skie den film per den skie den skie den film per den skie den skie

wichtigsten Wasserformen sind, und unter denen Plato alle Säfte, speziell die vegetabilischen zusammenfaßt.

Endlich äußert sich Plato auch über die Arten des vierten Elementes, der Erde.) Es seheint aber, daß er die Verschiedenheiten der Erde weniger auf die verschiedenen Größen der Würfel zurückführt, aus denen sich die Erde aufbaut, als auf die Einwirkungen der anderen dere Elemente. Namentlich ist es das Wasser, welches sich in den mannigfachsten Formen mit der Erde verbindet und so teils in und durch eben diese Verbindung, teils durch seine Lösung und Trennung von der Erde die letztere zu bestimmten Formen führt, die sich auch charakteristisch untereinander unterscheiden. Hierauf wird zurückrukommen sein.

Dagegen müssen wir die allgemeinen Betrachtungen, die Plato über die Art der Einwirkung des einen Elementes auf das andere anstellt, hier kurz wiederholen. Dan natürlichsten und hüufigsten ist die Verbindung von Erde und Wasser. Hier ist aber ein Unterschied zu machen, je nachdem der Zusammenhang beider Elemente ein loser oder ein fester ist. Hängen Erde und Wasser nur lose zusammen B, so bilden sich zwischen den Würfeln der ersteren und den Ikosaedern des letzteren solche Lücken, daß die kleineren Tetraud Oktaeder des Feuers und der Lücken, daß die kleineren Tetraud Oktaeder des Feuers und der Lüt ohne Zwang durch sie hindurchgehen und in ihnen sich festsetzend die Gesamtmasse verdichten, ohne sie aufzulösen. Dringen dagegen die großen Wasserikosaeder in diese Lücken ein, so können sie nur gewaltsam sich hindurchzwängen

kleinen Dreiecken gehildet) über. In diesem nehmen die als χυμοί bezeichneten Säfte eine besondere Stelle ein: zu ihnen geht Plato 59 E mit den Worten rå δὲ δὴ πλείστα δόἄτων είδη, μεμιγμένα ἀλλήλος über.

<sup>1)</sup> Über die γένη der Erde 60 B bis 61 C (Kap. 25). Es sind dieses zunüchst das als πέρεμος bezeichnete 60 C (τό δ' ὑπό πυρὸς τάχους υπν.), das ἀλυνοόν 60 D (τφ δ' ἀδ κατὰ ταύτά usw.), endlich 60 E τὰ κοινὰ δξ ἀμφοίν (Erde nud Wasser).

<sup>2) 00</sup> E. yō, δyrony πόρ μλο doj er od right righ yôn guntaines the dather atting automospheric man maybender, nich mallis, tetrogeneis forten, od bullipers, deleters within klasera (trighton majorge th 30 federos freesh) μείζω πάργαν μέρη, βίμων ποιούρματ την Δεβοδου, λόντια στίτη τίνημα, γήν μλη γιάς βέσετατο τότα βίμων ποιούρματος τότις, ξυνεστηπείων δί πλήν περός σόδεν είσοδος γάς ού-σλι πλήν περός λίμενται.

<sup>3) 61</sup> Β μέχει περ ο τόθοφ αίτου (der aus Ende und Wasser gemischten Masse) τὰ τῆς ηῆς διάπενα καὶ βίμ ξυμππιλημένα κατέχη, τὰ μὲν δόστος ἐπιόντα ἐξειθεν εἰσσόν οὐν ἐροντα μέφη περιφείοντα τὸν δίου όγκου ἀπητου είσα, τὰ δὶ περὸς εἰς τὰ τὰν ὑδάτον πλάκενα εἰσίοντα, ὅπερ ῦδθερ γἔν, τοὰτο πλο ἀξειά ἀπιογαίρμενα, τη ἐχθέντε τὸ νουὸν ἀπιστικ εξειθέροντα.

und bringen'so, die Masse auflösend, sie zum Schmelzen') Der kompakten Erdmasse in Steinen usw. dagegen vermag auch das Wasser nichts anzuhaben: über sie hat nur das Feuer Gewalt, welches mit seinen Spitzen in die kleinen Lücken eindringt und sie sprengt. Und ähnlich verhält es sich mit dem Wasser allein. Ist dasselbe kompres zu Metallen usw. verdichtet, so vermag nur das Feuer dasselbe zu sprengen; kommt dagegen das Wasser in loserem Zusammenhange vor, so kann sehon die Luft in dasselbe eindringen und es auflösen: und zwar dringt die Luft in die Zwischenfüume, welche sich zwischen den einzelnen Rossedern finden, während das Feuer die Dreiecke, also die Atome der letzteren, selbst angreift und sie auflöset. Und endlich verhält es sich auch so mit der Luft?): ist dieselbe fest zusammengepreitt, so kann sie sich nur in ihre Atome, die Dreiecke, auflösen; zum wirklichen Schmelzen der Luft, so daß sie in einen fließenden? Zustand gerät, kann sie nur das Feuer bringen.

Alle diese Ausführungen Platos über die Wirksamkeit der einzelnen Elemente, ihr gegenseitiges Verhältnis, wie ihre Wandlungen betreffen nur die vier Elemente. Und auch in den übrigen Schriften Platos ist stets nur von vier Elementen die Rede.<sup>3</sup>) Nun hatte ja Plato die ganze Elementenlehre in der Form, wie sie bei ihm erscheint, von den Pythagoreern übernommen, und diese hatten auch dem fünften regelmäßigen Körper, dem aus zwölf Fünfecken sich zusammensetzenden Dodekader, insofern eine Stelle in ihrem Systeme angewiesen,

<sup>1)</sup> 61 Å τήν 64 Εδατος αδ ξύνοδον τήν μέν βιαιοτάτην πθο μόνον, τήν δέ άσθνντείραν άμφότερα, πδο το καὶ άής, διαχείτον,  $\delta$  μέν κατά τά διάκενα, τδ δέ καὶ κατά τά τρίγονα.

 <sup>61</sup> Λ βίφ δὲ άξρα ξυστάντα οὐδὲν λύει πλὴν κατὰ τὸ στοιχείον, άβίαστον δὲ κατατήκει μόνον πῦς.

Daß Wärme und Kälte in der Natur eine besondere Rolle spielen, leugnet auch Plato nicht: aber wie alles, wird auch die Wirkung dieser beiden Naturkräfte durchaus mechanisch erklärt. Die Spitze der Winkel, die Schärfe der Seiten, die Kleinheit der Atome und die Bewegungsschnelligkeit, durch welche Bigenschaften sich die Feuermolektle auszeichnen, wirken auf unsere Empfindung und erzeugen so das Gefühl der Wärme. Umgekehrt sind es die Wassermolektle, welche die Kälte erzeugen. Dringt nämlich von außen eine größere Menge von Wasserteilen in unseren Körper beitigkeit zurück, welche nun ihrerseits gegen die von außen eingedrungene ankümpft und so, den Körper erschütternd, Zittern und Frost hervorbringt, was wir alles unter dem Namen Kälte zusammenfassen. § Gleichfalls durchaus

<sup>1)</sup> Tim. 55 E. Die Worte scheinen eine Anspielung an den Tierkreis zu enthalten. Vgl. auch 34 A, wonach die Kreisbewegung der Vernunft am nächsten verwandt ist.

<sup>2)</sup> Der albýa als fünftes schar wird "Enropsis 981 C; 984 B, C; 988 u.w. vertreten: es it diese Ervelhung aber kein Beweis, da die "Enropsis in dieser Form jedenfalls nicht von Plato ist. Dagegen hatte Xenokrates (Sünpl. que. 1165, 38ff.), è γγραμέστερο τέν Τιβιέντερο άχαρτελο ψίες eld (166, 167, 66, 650e, γ., 66), wons Simplicius die Bemerkung knapft ders 6 albýa, βεριπον Ello T, έφρις αλιών fers καὶ σέριστα beige στουχεία. Auch Platarch spricht "El 11. 389 F, def ron. 23. 42 FF; 31. 471 Aft. [nuest. Platon. βγημπ 6. 1008 Bft. von Unit σέφιστα, während quaest. conv. 8, 3. 719 E nur άψο, γῆ, δέφος und πδο erzelchiene.

<sup>3) 61</sup> D πρώτον μέν οδν ή πθο θερμόν λέγομεν, ίδωμεν ώδε σκοποθντες, τὴν διάπρειεν καί τομήν αύτοθ περί τό αδμα ήμων γινομένην έννοιθέντες. Θτι μέν όμφ όξό τι τό πάθος, πάντες σχεδόν αίσθανόμεθα: τὴν δὲ λεπτότητα αθν πλέυορών καί γυνιών δξότητα τῶν τε μορίων σμικρότητα καί τῆς φοράς τὸ τάχος, οἱς πᾶσι

mechanisch wird der Begriff des Harten und Weichen erklärt: die Atome, welche die größten Grundflächen besitzen, also die Quadrate des Erdelementes, lasten naturgemäß am schwersten; kommt dazu noch eine große Verdichtung der Erdteile, so muß der Druck ein besonders heftiger werden.

Aus allem, was Plato sagt, und was wir vorstehend in seinen Grundzügen vorgelegt haben, geht die fundamentale Bedeutung hervor, welche die Elemente in der Lehre Platos von der Erscheinungswelt einnehmen. In der einen Welt, die Gott schafft und die er in Kugelform bildet, sind es die Elemente allein, welche allen Einzeldingen zugrunde liegen. Es ist nichts in dieser Welt, was nicht durch die Elemente gebildet und gestaltet ist. Allem Sein und Werden liegen sie, und sie allein, als einziese Bildungswebstrat zugrunder.

## ACHTES KAPITEL. ARISTOTELES.

Um des Aristoteles<sup>1</sup>) Lehre von den Elementen kennen zu lernen, steht uns ein Material zu Gebote, welches nicht wie bei Plato auf eine Schrift beschränkt ist, sondern sich durch alle Schriften, soweit dieselben auf die Naturwissenschaften sich beziehen, zerstreut. Denn

«godgò» ở val rogà» δέμος τὸ προστεχόν εἰι τέρενε, Ιορνετίνο έταμμητικομένος, τήν το 6 εχήμετος εὐτού γένεις über die Klaik 62 Å. Anch unner Köprer, auf der Mischung von στιχείν und δτραίο, ξερόν und δτραίο þer bernhend, Phaed. 36. 68 B, c; 45 9 6B. Vgl. 54 I. 103 C. D, E; Cratyl 27, 41 B, C, Soph. 30, 24 U. Phileb. 13. 26 Å; Sympos. 12. 186 D, E; 13. 188 Å, B; Lyz. 12. 215 D, E; Critias 7. 113 E; Leg. 10, 8. 897 Å. unw. Das Referral des Theophrants sens 88ft. 6ther Platos Lehre vom δτραίον und ψεχαίον (und seinen Definitionen anderer Gegensätze) enterpricht dem Worten Tim. a. a. O.

1) Der Aristoteles zgl. nameutlich Zeller 2, 2° und hier speziell 439-447, 467-457, Bäunker 210-300. Von den sahlreichen Spezialabhandlungen seien hier nur erwähnt Joachim, Aristoteles conception of chemical combination Journ of philol. 29 (1964), 72H., der die Art, wie Aristoteles die chemische gifze der Elemente içagerv von Flüssigeichen falt, näher zu bestimmen sucht; Zahlfeische Zeitschr. f. Philos. 100, 117H. vom phyrikalischen Wissen des Aristoteles (Arten der Bewegung; Dyroff, Philol. Sa, 41H. über as Verhältnis des Aristoteles un Demokrit; Strunz a. 0. 64H. Es ist hier augleich Rücknicht zu nehmen auf die Lehren der Nachfüger des Aristoteles, speziell des Theophrats, Zeller a. 0. 806H; und Straton, Zeller 90 H. Von jenem kommt speziell die Schrift zugl zweig in und Straton, Zeller 90 H. Von jenem kommt speziell die Schrift zugl zweig in der Stratote (2014). Our Progr., of reifward 1896; jede diesen zgl.

die Elementenlehre bildet bei Aristoteles einen so integrierenden Bestandteil seines Gesamtsystems, daß sich immer und überall die innere Beziehung aller Einzellehren zu der Lehre von den Elementen aufdrängt und daher stets Gelegenheit sich bietet, auf die letztere zurückzukommen. Angesicht des reichen Materials') ist es aber angezeigt, sich auf das Notwendigste zu beschränken. Das ist um somehr geboten, als der zweite Teil unserer Arbeit um sstete Gelegenheit geben wird, den Elementen in der Auffassung des Aristoteles nach ihren Zusammenhängen und Übergängen, nach ihren Beziehungen zu den einzelnen meteoren Erscheinungen wie nach ihrer Wirksamkeit zu schenken, wodurch sich der ganze Zusammenhäng der Aristotelischen Lehre in klares Licht setzen wird.

Rodier, La physique de Straton, Paris 1890; Diels, Sitzungsber, d. Berl. Akad. 1893. 101—127; Fint, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1903. 538ff. Die Fragmente des Eudemus ed. Spengel Berol. 1866; Zeller 869 ff.

γιου των πιπικών των της δεχάτης που παυτός παριστούς, η διβια φτειών το δε τή τρέχητη αριστούς της δεχάτης που παυτός παριστούς, η διβια φτειών το δε τή τρέχητη αριστούς το δε τη δεχάτης παριστούς το δεχατον καὶ το διένο μαζι δελετα καλείν σφασός, δε ψ καὶ τό δελετα καλείν σφασός, δε ψ καὶ τό δελετα το δεχάτης το δεχάτης παριστούς του καντός, δε ψ δελέγη καὶ ζίως καὶ δεκα τόν στο στειών το δεχάτης παριστούς το δεχάτης παριστούς το για δεκα τόν που διαθουμεν έλεν το όραστός. Είν ο δεχάτης παριστούς το για δεκα τόν πόν παριστούς το δεχάτης το δεχάτης παριστούς το για δεκα τόν που δεκα το δεχάτης παριστούς το για δεκα τόν που δεκα το δεχάτης παριστούς το για δεκα τόν που δεκα το δεχάτης παριστούς το δεχάτης το δεχάτης παριστούς το δεχάτης το δεχάτης το δεχάτης δεχάτης το δεχάτης δεχάτης το δεχάτης δεχάτης το δεχάτης δεχ

so ist der Begriff des Göttlichen mit den oberen Sphären dieser Weltkungel verbunden, während der Mittelpunkt derselben, die Erdkungel, mitsamt den Ringen, die sich in der Atmosphäre sichtbar um dieselbe legen, die irdische Welt darstellt. Die Geschiedenheit der irdischen Welt und der göttlichen Welt, welche letzter vom höchsten Firmamente bis zur Mondsphäre einschließlich sich erstreckt, kommt zumächst darin zum Ausdruck, daß in der oberen göttlichen Welt ein von den Elementen der irdischen Welt verschiedener Stoff ist: jene ist erfüllt vom Äther, diese von den bekannten vier Elementarstoffen. In dieser Setzung eines fünften Elemente, welches aber an innerem Wert weit über die unteren Elemente hinüberragt, schließt sich Aristoteles den Pythagoreern an: in der Auffassung der anderen, irdischen Elemente, folgt er speziell dem Empedokles.)

Wenn sich so Himmel und Erde,  $O\dot{o}_{cardo}$  und  $K\dot{o}_{d}\omega_{o}$ , jener vom Äther erfüllt und daher göttlich, dieser von dem Elementarstoff beherrscht und daher in seinen Erscheinungsformen vergänglich, gegenüberstehen, so ist der Himmel, welcher als  $\dot{o}$   $\dot{c}_{w}\dot{o}\dot{c}\dot{c}\dot{c}$  darstellt, vor allem dadurch wichtig, daß in ihm die Quelle und der Ursprung des gesamten irdischen Lebens beschlossen ist. Das irdische Reich ist zwar von dem himmlischen geschieden, es hängt aber doch räumlich unnittelbar mit ihm zusammen und steht so unter direkter Einwirkung desselben. Wohl gelten andere Ordanungen und Gesetze dort und hier, aber die himmlischen Ordnungen und Gesetze dort und hier, aber die himmlischen Ordnungen und Gesetze die maßgebenden auch für den unteren

raylern β 4. 287a 23. Als ὁ δτου οder ὁ ἀνεπέτεν τόπος β 5. 288a 4; Λ 5. 270b 22. Her ist das δτου und sein Gegenants κόπει ὁ κόπεν κόφορο μεταφο. Λ 3. 40b 13; noch in der alten traditionellen Beziehung gesagt, obgleich das άνω tatsächlich das außen um die Erde sich Bewegende, κόπο das innen und in der Mitte Befindliche ist. Bis sum Monde τό δτο μεταφο. Λ 3. 3. 40b 6.

Kosmos, als die Bewegung des Himmels den Anstoß gibt für alle Bewegung und damit zugleich für alles Leben. Der Zusammenhang und zugleich die Geschiedenheit von Himmel und Erde zeigt sich zuüchst in der Art der Bewegung selbst. Von den zwei einfachen Bewegungsarten, welche die Natur kennt), der geradlinigen und der kreistörmigen, gehört die letztere als die höhere und vollkommenere dem Himmel an¹): sie löst aber zugleich in den unteren Regionen die andere, die geradlinige, aus, welche, als von oben nach unten und von nuten nach oben gehend, d. h. als die zöre 500 des, die Elemente des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegung setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegungs setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegungs setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegungs setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegungs setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegungs setzt und damit alle Wandlungen des Kosmos selbst in Bewegungs des kosmos selbst in Bewegun

Von jenen Sphärenbewegungen, welche um die im Mittelpuukte des All unbeweglich rubende Erdkugel sich vollziehen, ist nun aber für die Erde und ihr Lebeu bei weitem die wichtigste, ja eigentlich die einzig wichtige diejenige, in der sich die Soune bewegt. Sie allein ist es, welche durch ihre Bewegung die Wärme, das Feuer in die irdische Welt bringt und damit Bewegung und Leben. Sind nach des Aristotelse Darstellung die auderen Gestirre zu weit, um ihren Einfuß auf die Erde geltend zu machen, der Mond aber in seiner Bewegung zu langsam, um Wärme hervorzubringen, so ist es die Sonne allein, die allen Bedingungen einer unausgesetzten Eiurwirkung auf das irdische Lebeu entspricht. Die πρώτη φορά, sagt Aristoteles, d.h. der vom äußersten Firmament ausgehend gedachte

<sup>1)</sup> Odo. A. 2. 2860 17 nósa várgac sey natá afons, se nalosjus vogot,  $\tilde{\eta}$  tester  $\tilde{\eta}$  nákoj še tostem purij dalad joh advat dóu gódza. A nosza odo nákoz a teste se teste na nákoz a teste se na nákoz a teste se na nákoz a teste se na nákoz a teste ná ja nejsevýc, nákoz a je najve odve selvi s naje 15 nápos, néboz 6  $\tilde{\gamma}$  še na la nákoz. Myo 3 čene pat rej dod pásou, nákoz 3 tej nákoz nákoz 3 čene nákoz nákoz nákoz 3 čene nákoz nákoz nákoz 3 čene nákoz nákoz 3 čene nákoz nákoz 3 čene nákoz 3 če

<sup>2)</sup> Die obere Bawegeng als werloppole πρώτη τόν φοράν que. Θ 8. 951b 27ff, 9. 956s α 13ff. πετρος, ναντχέρ, πέλει ξείτες, μέγρον τένε κνέγεσεν, und daher auch μέγρον χρόνου Δ 14. 225b 19; Θ 7. 200a 20ff; ο | 6, B 4. 237a 25; η το παντός ή πέλη ξορφ (μετρος Λ 8. 107a 39; ή η ήχειλιος ροφό μετρος Λ 4. 34b 14; ή έξρατένο φορό εύς. Λ 9. 27ba 20; η πρώτη φορό B 12. 992a 11; η δετρος ο Λ 1. 389 α 17; η φορά τον έφορν στο περί η τίγη Λ 7. 344b 12; ή έεχθη τοῦ οδρανοῦ περίφορό, ή δενα περίφορό ο | 6, B 0. 991a 35; B 4. 827a 12. Diese Bewegung it deshalb so bedenteam, weil the σόδθε νένετείνο ο ζό, Λ 4. 27b 38ff, daher nur sie allein δετερος φισ. Z 10. 241b 20; μετος. Λ 1. 1052a 28 τές φοράς νευλοροφία — δρόγ λυμήτειος.

erste Anstoß der Kreis- und damit aller Bewegung, ist nicht alrtα der irdischen γένεσις und φθοφά, sondern die φοφά αυτά τον λοξόν ανάλον, d.h. die Sonnenbahn. Denn sie schafft in dem Auf- und Niedersteigen, dem Sichnähern und Sichentfernen von der Erde, die Ursache des wechselnden Lebens, des Werdens und Vergehens der Streft.)

In dieser Beschränkung der Beeinflussung der Erde und ihres Lebens durch den Himmel auf die Sonne allein und auf deren Bewegung hat Aristoteles den entscheidenden Faktor im Naturleben mit klarem Blicke erkannt. Es ist allein die Sonne, welche alle irdische Bewegung und alles irdische Leben und damit zugleich alle meteoren Erscheinungen bedingt und beherrscht, belebt und beseelt. Die moderne Naturforschung stimmt mit dieser Erkenntnis durchaus überein: auch ihr ist die Sonne die unerschöpfliche Quelle aller Lebensenergie. So erscheint dem Aristoteles das gesamte irdische Leben nur wie eine Nachahmung, eine Kopie, ein Produkt des himmlischen, d. h. des Sonnenlebens, der Sonnenbewegung. Die Sonne, heißt es, ist die ἀργή τῶν κινήσεων; der ewigen κύκλω κίνησις des Himmels und speziell der Sonne entsprechen die ewigen Zeugungen; die Sonne macht Winter und Sommer; sie schafft die Jahreszeiten und alle atmosphärischen Erscheinungen. Die Sonne ist das μέτρον aller Veränderungen: und mögen auch die irdischen Dinge scheinbar ihre näheren Ursachen in den Elementarstoffen, der irdischen 61n. sowie in dem zeugenden Vater haben: die letzte Ursache ist und bleibt die Sonne.")

<sup>2)</sup> Tw. B. 11. 3880 1 et yên rô vicipe unorigenor det en unet, ordent rotten reche tieur rhe uivrous, olor esç dres goods ofenç ô çlice, uéale det, lett d'ofens, el deux dels orders reche pluveres und duradamentes, rotens d'orden yenopéres malier né dre toréens. So die atmosphilischen Erneheimungen entstehend B. 10. 337a elf. "Çl. regól. 2, 34, 494a 20 à yên çlice degri reche destances."

Aristoteles hat nun freilich die Bedeutung der Sonne für die Erde dadurch abgeschwächt, daß er sie ihre Wirkung nicht unmittelbar, sondern in der Weise ausüben läßt, daß sie durch ihre Bewegung den angrenzenden Feuerkreis erhitzt, welcher letztere dann seinerseits die Wärme der Erde mitteilt. Diese eigentümliche Auffassung ist eine Konsequenz seines Systems, welches die Welt in ein göttliches und in ein irdisches Reich scheidet. Wenn alle Bewegung in der höchsten göttlichen Kraft ihre letzte Ursache hat, so kann auch die für alles irdische Leben entscheidende Bewegung der Sonne nur göttlichen Wesens sein und muß daher der himmlischen Region angehören. von der aus sie die Bewegung und damit die Feuerkraft dem irdischen Reiche mitteilt. So bedauerlich es ist, daß Aristoteles die volle Erkenntnis von der Wichtigkeit der Sonne als der Quelle aller Energie, aller Bewegung und alles Lebens in so schwächlicher und halber Weise zum Ausdruck bringt1), so soll doch auch in dieser Halbheit der Auffassung der Ruhm ihm nicht versagt bleiben, daß er den springenden Punkt, von dem aus einzig und allein das gesamte Naturleben zu verstehen ist, klar erkannt und verstanden hat.

Dem vom Ätherstoffe erfüllten Himmel steht der Kosmos gegenüber.\*) Derselbe schließt sich in konzentrischen Ringen um die Erdkugel zusammen. Erde erscheint bei Aristoteles in zweifacher Be-

<sup>1)</sup> Oéo, B. 1. 282 a 19 û Jequéraç der derêre (vêr derper, speciell roc ûlde) at d ağa çi yiressa saçansışılışılarırı ve de diço, der 7 çî seissere poşeç, was im folgenden nâher ausgeführt wird. Es ist zu henchten, daß diço hier den gesamlen oberen Basım des Konnos hedentet, daher 2 roc dégoç derî riy veð xezikosê değence gentçus d'ere. Desselbe wird µsrasq. A 8. 341a 12ff. mar geführt. Wenn hier wie dort die durch den jiloç hervogerafene ötpujérinş saf die sisyraş sarafüçeşführt wird, so ist darin allerdings dech die instinktive Ahnung einer Lehre enthalten, die auch die heutige Wissenschaft noch verficht, mach der Wärmer wir Lichts and Wellenbewegung des Ahres peruht.

Κόσμος οδρ. Α 10. 280 α 21 ή του δλου εύστασίς έστι πόσμος παὶ οδρανός;
 Α 6. 274 α 27 ό περὶ ήμας πόσμος;
 Β 4. 287 b 15 σραμεροκό)ς ό πόσμος;
 μετιωρ.
 Α 3. 339 h 4 ό περιέχον πόσμος την την τής 340 h 10 ό περὶ την την πόσμος

deutung: einmal als die Erde, d. h. als der Weltkörper, der Mittelpunkt des Universum; und als Grundstoff, als Element neben den anderen Elementen Wasser, Luft, Feuer. Die Erde1) als Weltkörper nimmt insofern eine ganz besondere Stellung im Universum ein, als sie allein in ihrer Ganzheit in steter Ruhe sich befindet. Als Kugel im Weltenraume schwebend läßt sie das gesamte Werden und Vergehen an sich und ihren Geschöpfen sich vollziehen; die ganze Welt scheint nur da zu sein, um ihr und ihrem Leben zu dienen. In ewiger Kreisbewegung drehen sich alle himmlischen Sphären, wie die Ringe der Elemente um sie als ihren Mittelpunkt. Diese Ausnahmestellung der Erde gibt ihr von vornherein einen besonderen Charakter und eine besondere Wichtigkeit: obgleich Aristoteles es nicht sagt, tritt sie in seiner Darstellung doch wie ein lebendes Wesen hervor, welches damit den anderen Elementen gegenüber eine besondere Stellung beansprucht. Denn die Elemente selbst und damit auch die Erde in ihrer elementaren Eigenschaft sind tot; sie sind ein lebloser Stoff, der erst durch die vom Himmel aus erregte Bewegung zur Entwickelung, zum Werden, zum Leben gestaltet wird.

Diese Elemente, die bekannten vier Stofformen von Erde und Wasser, Luft und Feuer<sup>2</sup>), bilden in ihrer Gesamtheit die Hyle, den Stoff, die Materie des Kosmos<sup>3</sup>), und alle Einzeldinge dieses letzteren sind aus dieser Hyle zusammengesetzt. Obgleich Aristoteles stets von der Hyle als solcher redet, so ist ihm dieselbe doch ein kollektiver Begriff und beruht als solcher auf einer Abstraktion: denn es gibt nicht einen einheitlichen Urstoff, sondern dieser kommt uur in den vier Einzelelementen zur Erscheinung; die Hyle ist demnach vierfach.

Γἢ οῦς. Β 8. 289 δ δ ἡρεμεξ; 12. 292 b 20 οὐ κινείται; 14. 296 b 15 συμβήρηκε δὲ ταὐτὸ μέσον είναι τῆς τῆς καὶ τοῦ παιντός — τὸ μέσον ἐν τῷ τοῦ παιντός μέσος Δ 4. 812 a 1; Β 14. 296 b 8f. σχήμα ἔχειν σφαιροιιδές ἀναγκαίον αὐτύν — κιιμένη ἐπὶ τοῦ κέτρου.

<sup>2)</sup> Die vier στοιχεία οδρ. Γ. 8. 036 b ff.; ihre Reihenfolge Δ. 5. 812a. 22 ff.
3) Über die Üig Bäumker 212 ff. niher auf diesen Begriff hier einnugehen, schließt sich aus. Vgl. über sie que. 4. 9. 192a 51 Mys ühr r πρετον έπει κείμενον ἐκάστερ, ξξ οῦ γίνεται ἐνταϊομοτιος μὴ κατασυμβηνικός, wan Bäumker wiedergibt: , αδια einem jeden numittelhar zugrande Liegende, woraus etwa wird, als aus einem innerlich konstituierenden Prinzipe, und nicht hloß aksidentellerweiner! ματαρ. J. 18. 1022 s. 18 τὸ ἀποκείμενον ἐκάστερ πρώτος. 8. 1011 δε τὸ ἀποκείμενον ἔκρατος μπόστος. 8. 1011 δε τὸ ἀποκείμενον ἔκρατος πρώτος γενότες και φθορος ἀπετικός; μεταρ. Α. 2. 350a 29 τὸ ἀποκείμενον καὶ πάσχου; φος. Β. 8. 9040 λ. 21 κ δε οὐ νίνεται εί ανταύσροντος.

weshalb die Elemente geradezu als die vier Tlat hezeichnet werden.1) Diese Uln aber, wenn wir von den vier Einzelerscheinungen derselben auf einen ihnen zugrunde liegenden Urstoff abstrahieren, ist das zoiνὸν ὑποκείμενον aller Dinge.8) Denn das Wesen, die οὐσία eines Dinges, wird durch drei Faktoren bedingt: einmal durch die 52n, den Stoff, die Materie; sodann durch das eldos, die μορφή, die Form; beide zusammen endlich setzen das Ding in seiner vollkommenen Erscheinung zusammen.3) Die Elemente und damit der Stoff als solcher ist, wie schon angedeutet, leblos; erst dadurch, daß er eine bestimmte Form annimmt, wird er zum Leben gebracht, und es ist die vom Himmel ausgehende und auf den Kosmos sich fortsetzende Bewegung, welches dieses Leben in den Stoff hineinträgt. Denn durch die Bewegung, welche dem Stoffe von ohen mitgeteilt wird, wird er angeregt, zur Entwickelung gebracht: er strebt nun nach der Form, er verlangt nach derselben, er geht allmählich in dieselbe über. Es ist eine Evolution, die sich so unbewußt mit dem Stoffe vollzieht. Und so notwendig der Stoff als die Grundlage, als das ύποκείμενον aller Dinge und aller Entwickelung ist, so deutet doch Aristoteles oft an, daß ihm die Form, das, was den Einzeldingen erst ihre Individualität verleiht, als das Vollkommenere gilt.4) Jedenfalls gehört zur Vollendung der ovolg eben das eine wie das andere. Stoff und Form, und in dieser Verbindung von ελη und είδος kommt dann die vollkommene ovola zum Ausdruck.

Die Hyle, in ihrer Abstraktion von den Elementen selbst betrachtet, ist ein sinnlich wahrnehmbarer, ein tastbarer Stoff und nach dem Eindruck, den dieser Stoff auf die Sinne, speziell auf das Tastgefühl macht, ist dieser Stoff in einzelne Kategorien zerlegt und in

<sup>1)</sup>  $Ob\phi$ . Δ 5. 812**a** 30 ώστε ἀνάγκη καὶ τὰς δίας είναι τοσαύτας δσαπες ταῦτα (τὰ στοιχεία), τέτταρας, ούτο θ τέτταρας φς μίαν μὲν ἀπάντων τὴν κοινήν, ἄλίας θ είναι ἐτφονς είς ψ τονται ξ ἀλίλιας θλιαι ἔτφον.

<sup>2)</sup> Merag. H. 1. 1042a 26 for d'obla tò ènosciprov, d'Alos, pèr fi din (Chr d'à 14/ra fi pà tôde et obla esseptia, derigais sel rôde et, d'âlos d'objece aul ij pagen, à rôde et de rà lorge pagento étres. epiror de tò de rotras, co y'esses, pérou aul pôogé étre, aul pagento ànhât tân yêu autà tôr hôpe oblasé al pèr d'd' cô. Diese absoliblemend cellentition muß hier genügen.

Über die Schwierigkeiten, die dieser Begriff der Materie bietet, verweise ich auf Bänmker 247 ff.

<sup>4)</sup> Daher Bänmkers Definition S. 240f.: "So ist also die Materie die letzte gemeinsame nagewordene Grundlage der dem Werden and Vergehen unter- sworfenen Körper, welche, in sich völlig unbestimmt und bloße Möglichkßit, alle Bestimmtbeit und alle Wirklichkeit auf durch die Form erhält."

diesen Einzelteilen mit besonderen Namen benannt. Das ist eine philosophische Rechtfertigung, eine spekulative Begründung und Erklärung der Vierzahl der Elemente, die aber keineswegs mit der Erfahrung wie mit der historischen Entwickelung dieser Begriffe übereinstimmt.1) Aller Stoff läßt sich nach dem Eindruck, den derselbe auf das Gefühl hervorbringt, auf vier Eigenschaften zurückführen, die unter sich wieder in zwei Gegensütze geeint sind: Warm und Kalt, Trocken und Naß. Die vier Elemente erhalten durch diese Eigenschaften (Qualitäten) ihre charakteristische Signatur: man kann sie demnach als den spezifisch warmen und den spezifisch kalten, als den spezifisch trockenen und den spezifisch nassen Stoff unterscheiden.3) Diese Eigenschaften von Warm und Kalt, von Trocken und Naß erscheinen danach wie die Ursachen der Elemente; sie sind die doral, die Prinzipien, die Anfänge, zu denen die Elemente selbst wie etwas Sekundäres in Beziehung treten. In Wirklichkeit freilich sind es in erster Linie die einzelnen Kategorien des Stoffes selbst, welche erst jene verschiedenen Prinzipien bzw. Eigenschaften fühlbar und erkennbar machen; und Aristoteles selbst läßt es in dieser Beziehung an Konsequenz fehlen, indem er bald die Kategorien von Warm und Kalt, von Trocken und Naß als Prinzipien an die Spitze stellt, denen sich die Elemente unterordnen, bald die letzteren als selbständig und als Träger jener verschiedenen Qualitäten auftreten läßt.3)

<sup>2)</sup> Fer. a. a. O. 380 b 28 det di nonțerul elem dilăților nal nodițerul respect in ferrum ripa nal perceptilui sei dilăților. Oroșioi de tau drogoie nal troductur a na naturul divea, ri di ră nodițerul lățerul repair di parțe rip noațerul circu, ri di ră nodițerul lățerul repair ripa conțerior ră desprenț (r) ripa dampierus, dinț pad nouise ră năg. orgenierul feit ră desposit copfairus ripa (America ră distoruc), progos di no orgenierul rel alărenci), progos di no orgenierul rel naturul repairul repa

<sup>3)</sup> Φυσ. Α. 5. 185 b 28 τὰ στοιχεία καὶ τὰς ὑκ' αὐτῶν καλουμένας ἀρχάς; ε. 1. 329 a. 5 δτι οὖν τὰ πρῶτα ἀρχάς καὶ στοιχεία καλῶς ἔχει ἰδγειν ἔστο συνομολογούμενον; μεταφ. Α. 2. 339 a. 12 είταρα ἀρματα ἐἰὰ τὰς τέτταρα ἀρχάς;

Die Elemente selbst tragen die Bezeichnung στοιχεία; doch gebraucht Aristoteles auch andere Namen für dieselben: sie sind die σώματα schlechthin, die άπλᾶ σώματα, die άρχαί; fügt sich zu dem στοιχεία die nähere Bezeichnung τὰ καλούμενα, so soll damit wohl auf die traditionell feststehende Charakterisierung derselben als der Grundstoffe hingewiesen werden.1) Für alle Wirksamkeit der Elemente kommen nur zwei Bewegungsarten in Betracht: die Bewegung nach oben und nach unten. Mit diesen beiden Richtungen fallen die Begriffe des Schweren und des Leichten zusammen; die Bewegung nach oben fällt mit dem Leichten, diejenige nach unten mit dem Schweren zusammen. Do gibt es unter den vier Elementen wieder zwei, die wir als die ursprünglichen, als die Grundelemente bezeichnen können: das Feuer bewegt sich nach oben, es ist demnach das Leichte schlechthin; die Erde bewegt sich nach unten, sie ist das Schwere schlechthin; diese Eigenschaften des Schweren und Leichten sind die natürlichen, von der Natur mit den Elementen des Feuers und der Erde verbunden. Zwischen diesen beiden Grundstoffen stehen zwei andere, Luft und Wasser, jene dem Feuer, dieses der Erde näher stehend, jene daher mehr leicht, dieses mehr schwer. So vereinen sich die vier Elemente zu einem Kreise, in dem jedes derselben seine gewiesene Stelle hat:

ζώων μος. Β 2. 648 b 9 άρχαι των φυσικών στοιχείων αύται είσιν, θερμόν και ψυχοόν και ξηρόν και ύγρόν.

<sup>1)</sup> Mercop. A 5. 898 à 32 tà és fe bliqs ilên lepéqueux croquelx rétraça; A 3. (Cher dia Bedeutungeu des Worten Cherhauph) 1914 à 32 tà rève coopères respect, et si è descrettres té chiperte legerate, fraire de le profe<sup>2</sup> et é, éliles ilên ânqué-porce; parson A 1. 338 à 22 tà évoquét nei espectació; pre A 1. 134 à 29 tà nic noi crosquéta; pt à realoqueux σr.; (péon pre A 1. 1716 à 11; quot. l' 6. 300 h 53 th. 0, th child hoppingueux con de A. 2. 2680 b 29; rès quêres coiperes pre B. 3. 300 h 5; rè que cuite coiperes pre B. 3. 300 h 5; rè que cuite coiperes pre B. 3. 300 h 5; rè que cuite coiperes pre B. 3. 380 h 5; rè quêres crèveux p. 4. 1003 b 34 ff. nure.

die Erde als das absolut Schwere, das Wasser als das Nächstschwere. die Luft als das Nächstleichte, das Feuer als das absolut Leichte. Diese Reihenfolge der Elemente ergibt sich aber noch aus einer anderen Ursache. Ist dort der Gegensatz des Schweren und Leichten das bestimmende Moment, so wird es hier der Gegensatz des Warmen und Kalten, des Trockenen und Nassen. Es ist ja offenbar, daß diese Qualitäten, wenigstens zum Teil, in natürlichem Zusammenhange mit den Elementen stehen: ist das Feuer absolut warm, so ist das Wasser absolut naß; schwieriger schon ist es, die anderen beiden Seiten der Gegensätze in unmittelbare Verbindung mit den Stoffen von Luft und Erde zu bringen. Die ältere Auffassung verband, wie wir sahen, die Eigenschaft der Kälte — und des Dunkels — mit der Luft; mit dieser Lehre hat Aristoteles gebrochen. Für ihn ist der Umstand, daß die Luft die Trägerin der atmosphärischen Niederschläge ist, entscheidend für seine Erwägung geworden, nach der er dem Element die Qualität des Feuchten zugewiesen hat. So ist für die Erde nur die spezifische Eigenschaft des Trockenen übriggeblieben.1) Aber Aristoteles ist weiter gegangen. Der Beobachtung kann es nicht verborgen bleiben, daß den Elementen außer diesen Grundeigenschaften noch andere mehr sekundärer Art zukommen. So scheint z. B. mit dem Wasser außer dem Begriffe des Nassen auch der des Kalten unzertrennlich verbunden. Wenn man so die zwei Paare von Gegensätzen. Warm und Kalt, Naß und Trocken, unter sich verbindet, ergeben sich, nach Ausscheidung der unmöglichen Verbindungen von Warm - Kalt und Trocken - Naß, vier συζεύξεις, Warm - Trocken, Trocken - Kalt, Kalt - Naß, Naß - Warm, welche Aristoteles mit den vier Grundstoffen in Verbindung bringt.2) Mit dem Feuer sind ihm die Quali-

1) Γν. Β. 3.300 b τό περ θηρών καὶ ξηρός; 331 a 5 τὰ πέρ θηρών μαϊλον η ξηρού. Permer τό δύως γιν. Β. 3.380 b δ ψυχρόν καὶ ψηφός; 331 a 5 δόως ψυχρόν μαὶ διαθούς το διαθούς

 täten Warm und Trocken, mit der Erde Trocken und Kalt, mit dem Wasser Kalt und Naß, mit der Luft Naß und Warm verbunden: es ist immer eine primäre und eine sekundäre Eigenschaft, die dem einzelnen Elemente zukommt. In dieser Verbindung von je zwei Qualitäten mit einem Elemente orzeugt sich ein Kreislauf der Natur, in dem Aristoteles den regelmäßigen Gang aller nastürlichen Prozese wieder zu erkennen glaubt; es ist das Gesetz, welches die Natur den Grundstoffen für ihr normales Wirken mitserseben hat.

In dieser Vereinigung je zweier Qualitäten mit einem Elemente glaubt Aristoteles, wie gesagt, den normalen Naturprozeß wieder zu erkennen; diese Verbindung von Elementen und Qnalitäten wird ihm aber dadurch noch charakteristischer, daß er dem Gegensatze von Warm und Kalt die entscheidende Stelle unter den Qualitäten einstumt. In dieser

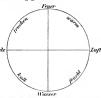

Betonung von Warm und Kalt schließt er sich der älteren Lehre an, die, wie wir sahen, stets den Gegensatz des Warmen und Kalten als den alle Naturvorgänge bestimmenden und beherrschenden angesehen hatte. So werden das Warme und Kalte auch dem Aristoteles die eigentlich wirkenden nnd schaffenden ποιητικέ, das Trocken und Naß die παθητικά, eben weil sie erst durch Wärme und Kälte hervorgerufen, unter ihrer Einwirkung leidend und vergehend erscheinen.<sup>1</sup>)

dem áńę rechtfertigen, aber auch wohl die des  $\vartheta \tau \varrho \mu \delta r$ , eben weil er in dieser Beziehung im Gegensatz zu der Alteren Lehre steht; denn die ár $\mu i_r$  ist, wie wir später sehen werden, eine nasse und zugleich warme Ausscheidung  $\mu \tau \tau \omega \varrho$ . A 3. 340b 27 fert γὰρ ἀτμίδος φύσις ὑγρὸν χωὶ δτομόν.

Wenn so jedes Element zwei natürliche Qualitäten besitzt und wieder ie zwei Elemente durch eine und dieselbe Qualität miteinander verbunden sind, so ergibt sich damit ein enger Zusammenhang aller Elemente, wie derselbe tatsächlich in der Natur begründet zu sein scheint. Feuer und Luft sind durch das Warme eng miteinander verbunden, wie ja der Übergang des Feuers in die Luft in der κάτω όδός und der Übergang der Luft in Feuer in der ἄνω όδός als eine Tatsache galt, die ebenso in der Volksanschauung wie in den physikalischen Spekulationen feststand: die Qualität des Warmen ist dem Feuer primär, der Luft sekundär inhärierend. Und wieder die Luft und das Wasser sind durch das Feuchte eng verbunden: denn der Übergang der Luft in Wasser, des Wassers in Luft in den atmosphärischen Niederschlägen einerseits, in der aufsteigenden drufe anderseits ist durch die Beobachtung selbst gegeben. In gleicher Weise werden dann Wasser und Erde durch das Prinzip der Kälte, Erde und Feuer durch das der Trockenheit verbunden. So tritt jedes einzelne Element zu zwei anderen in nähere Beziehung, während es zugleich eines als gegensätzlich und feindlich erhält: das Feuer tritt in Verwandtschaft zur Luft einerseits, zur Erde anderseits und erhält als sein έναντίον das Wasser; die Luft tritt zum Feuer einerseits, zum Wasser anderseits in Verwandtschaft und erhält als Gegensatz die Erde: das Wasser geht mit Luft einerseits, mit Erde anderseits eine nähere Verbindung ein und tritt zum Feuer in Gegensatz; die Erde endlich stellt sich zum Wasser einerseits, zum Feuer anderseits freundlich, während sie zur Luft eine gegensätzliche Stellung einnimmt.1)

In dieser Auffassung der Elemente, die einen natürlichen Kreislauf schafft, geht Aristoteles über die ältere Auffassung, wie sie
Heraklit in der xéro und in der övo ööög fixiert hat, hinüber. Denn
läßt Heraklit den Naturprozeß gleichsam an zwei Enden seinen Abschluß finden, indem das Peuer dort, die Erde hier keine weitere
Entwickelung zulassen, so setzt Aristoteles diese beiden Elemente in
engere Wechselbeziehung und schafft so einen Kyklos in der Wirksamkeit aller Elemente. Er muß dementsprechend also einen unmittelbaren, direkten Übergang von Feuer in Erde, von Erde in
Feuer angenommen haben.

παθητικόν (τὸ γὰο εδόριστον καὶ δυσόριστον τῷ πάσχειν τι 14γεται τὴν φύσιν αὐτῶν): worauf die 16γασίαι der ποιητικά im einzelnen folgen. Vgl. hierzu Einleitung S. 16

<sup>1)</sup> Daher yn uêr áigs, vomo de nugl érantion écrin yen. B 8. 836 a 5.

<sup>2)</sup> Darauf ist Teil II Kap. 4 zurückzukommen.

Dieses System des Aristoteles trägt ohne Zweifel viel Gekünsteltes und Gewaltsames an sich. Erscheint es schon bedenklich, dem Kreislaufe zuliebe, dem Wasser die Feuchtigkeit als sekundäre, die Kälte als primäre, wie der Luft die Feuchtigkeit als primäre Eigenschaft zu geben, so ist es ebenso befremdend, Erde und Wasser, die als Elemente die eigentlichen παθητικά sind, durch das Prinzip der Kälte zu verbinden und dieses auf iene beiden Stoffe zu beschränken, obgleich das ψυχρόν doch selbst wieder ein ποιητικόν ist. Überhaupt aber erscheint die Auffassung der åggat von Warm und Kalt, von Trocken und Naß, wie schon oben bemerkt ist, durchaus ohne Konsequenz.1) Denn indem Aristoteles diese Gegensätze einmal als Prinzipien, als apral faßt, aus denen die Elemente gleichsam erst hervorgehen, bzw. unter ihnen sich aus der einheitlichen Hyle loslösen; anderseits aber jene Gegensätze zu Qualitäten macht, die den Elementen sich unterordnen, trägt er einen Widerspruch in seine Auffassung hinein, der immer wieder in den besonderen Lehren über die einzelnen Naturprozesse sich aufdrängt.

Die Auffassung des Aristoteles von dem Elementen berührt sich insofern mit derjenigen des Empedokles, als beiden die Vierzahl derselben, durch die Natur gegeben, unverändert feststeht. Es ist also nicht ein Urelement, von dem die anderen nur Umbildungen und Metamorphosen sind, sondern alle vier haben gleiche Berechtigung.<sup>5</sup>) Daher auch Aristoteles im allgemeinen ebenso wie Empedokles die Gleichheit der Elemente betont, wenn er auch anderseits sich nicht verhehlen kann, daß diese Gleichheit in Wirklichkeit nicht durchgeführt erscheint. Aber während Empedokles alle wechselnden Erseheinungsformen der Dinge aus der mechanischen Mischung der

<sup>1)</sup> Merino, A 10. 388a 21 kin μle τό ξηφόν καθ ύγφόν, δετά δόσο καὶ τῆς τότει γιὰ στορανεκτάτες Γεία τὴς ότσιμε κάτασον έκατέσου; 11. 389a 20 ἐἐὶ ἐἐλ ἐἐρὰ τὴς τὰξιν ψυχεδετρά τικα ἐἐκωι ἐπεὶ γὸς τὸ ξηφόν καὶ τὸ ἀγρόν ἐλὶ ἐκατὰ γιὰ μα διαντικό, τούταν πὰ ο άρατα ράλετα τη καὶ δόσο ἐπι, ταξτα ἀλ εντρέτει ἐκατὰ ἐκατὰ

<sup>3)</sup> Aristoteles betont μετειος. A 3. 400 a 7 hp leferça τ fg κουης άναλογίας αρός τὰ εδετοιχα εάματα, wenn auch seine Ausführungen 13 ff. ευνία γεν. B 6. 333a 16 ff. sich auf die von Empedokles angenommene leferça der Elemente besiehen. Er kann aber nicht umhin, zugleich die Kleinheit der Erde und damit doch auch des Terdelementes herrorundeben a. O. 340 a 6.

Elemente erklärt, läßt Aristoteles das eine Element aus dem anderen in genetischer Entwickelung entstehen: es findet ein stetes Werden und Vergehen der Einzelformen der Elemente statt. Es ist also nicht eine bloße άλλοίωσις, bei der das ὑποκείμενον bleibt und sich nur in seinen Zuständen und Eigenschaften ändert, sondern es ist eine wirkliche νένεσις und φθορά1), durch welche das eine Element in seiner Erscheinungsform vergeht und statt dessen das andere Element in einer bestimmten Einzelerscheinung entsteht. Es kann zwar iedes Element in jedes übergehen2), aber die Natur hält sich bei diesen Übergängen an die von ihr gesetzte Ordnung. Sie hat selbst den Kreis der Elemente festgestellt und damit eine engere oder fernere Verwandtschaft derselben untereinander bestimmt. Gehen näher verwandte Elemente ineinander über, so vollzieht sich ein solcher Übergang unmittelbar; wollen aber ferner stehende Stoffe, der eine in den anderen sich umbilden, so bedarf es dazu eines mittleren Elementes. Soll z. B. das Wasser in Feuer übergehen, so bildet es sich zunächst in Luft um, um sodann in einem zweiten Akte sich in Feuer zu verwandeln.3)

1) Vgl, im allgemeinen ode, I. 2888. 34 ff.; yrr. B. 1—8. 328b 35 ff. Is heißt hier B. 4 3311. It fail of disdegreur moderpos for rolg ândige dequate ff. dillyfeir B. 4 ff. and I fail of disdegreur moderpos for rolg ândige dequate ff. dillyfeir graves, Gipa di nature très alto pas quierem gravalures (ob già di rê dillofamente, care que de la comparation de la compar

2) Γν. Ε 4 331a 22 öπαντα με γώ εξ άπάντων είναι, δυώτα δε το θετινα αλ βραθύτησον καί το βιόν και ζαλιπότησου. Θαι με γω ξει εύφελοι καρά είληλα, ταιχεία τούτων θι μετάβιατα, δεα ελ μεὶ ξειμι, βραθίατα, ελά τό ξεδον κείναι τό Γν δι καλίλει αποξείλειτο, σίον και το Εντία καλίλει το σεν και το Εντία καλίλει το σεν και το Εντία καλίλει το σεν και το Εντία και το Εντία καλίλειτο, σίον και το Εντία και Εντία και το Εντία το Εντ

3) Γυν. Β 4 331b 4 έχ πυρός όδι όδαιος καὶ έξ άξορς γήν καὶ πάλεν έξ όδατος καὶ γής άφα καὶ πύρ ένθέχεται μέν γίνεοθαι, χαλεπάτερον δὶ διὰ τὸ πλειόνων είναι τήν μεταβολήν ἀνάγκη γάφ, εί ένται ξέ όδατος πέρ, φθαρήναι καὶ τὸ

Die einzelnen Elemente sind nicht nur in ihrer Erscheinungsform. sondern auch räumlich geschieden. Jedes Element hat also seine bestimmte Region, an die es gebunden ist, und in die es, losgerissen von dieser seiner Heimat, wieder zurückstrebt. Es sind, gleich den himmlischen Sphären, Ringe, die sich kreisförmig um die Erdkugel legen und so aus diesen ihren Regionen auf die Erde einzuwirken suchen. Nur Gewalt kann Teile ihrer selbst aus ihren τόποι losreißen; die natürliche Bewegung der Elemente führt diese losgerissenen Stücke an ihren τόπος zurück, wenn eben nicht eine Umbildung des entführten Teiles in ein verwandtes Element sich vollzieht.1) Und zwar ist die Region des Feuers die höchste im Kosmos: dieselbe hängt räumlich mit dem untersten Himmelskreise, der Mondsphäre, zusammen Ja in diesen unteren himmlischen Kreisen finden schon Übergänge statt, in denen der Himmel langsam und allmählich in den obersten irdischen Kreis, die Feuerregion, übergeht. Diese Feuersphäre2) ist ihrerseits der höchste Raum, das Oben der unteren Welt. Und wie das Oben stets einen höheren Rang beanspruchen darf, als das Unten, so gilt auch dieser oberste Kreis als der höchste dem Range nach. Denn auch das Feuer, der Feuerstoff, welcher diesen Raum erfüllt, ist als Element der feinste, der feinteiligste Stoff.3) Und schon durch die räumliche Verbindung mit den Sphären des Äthers wächst er zu einer besonderen Bedeutung empor. Unterhalb der Feuerregion schließt sich sodann die Luftsphäre um die im

ψυχοὸν και τὸ ὑγρόν, και καὶνν ει ἐκ γῆς, ἀήρ, φθαρῆναι και τὸ ψυχοὸν και τὸ ξηρόν and dementsprechend anch die anderen Übergänge nicht verwandter Elemente.

<sup>1)</sup> Μετεωρ. Β 2. 355 b 1 τόπος ΰδατος ῶς πες των άλλων στοιχείων.

Τοπ. Ζ. 7. 146a 15 πδη έστὶ σῶμα τὸ λεπτομερέστατον; φνσ. Δ. 9. 217a 1 μανόν; τοπ. Ε. 2. 130a 37 τὸ λεπτότατον.

Mittelpunkte gelegenen Kreise von Wasser und Erde: denn auch das Wasser wird wie ein Ring angesehen, der sich unterhalb der Atmosphäre nm die Erdkugel lagert.

Haben wir so die Aristotelische Lehre von den στοιχεία und άρχεί kennen gelernt, so haben wir jetzt zu sehen, wie die Schüler und Nachfolger des Aristoteles dieser Lehre gegenüber sich stellen. In bezug auf die Elemente ist uns bezengt, daß der Peripatos als solcher an der Lehre von den rier Elementen des Kosmos und dem Ätherstoße der himmlischen Region festgehalten habe<sup>3</sup>): doch unterliegt dieses Zeugnis großen Bedenken. Mag es von Theophrast und Endemus gelten<sup>3</sup>). Straton ist Endemus gelten<sup>3</sup>). Straton ist aber anch in der Anffassung der Elemente selbet, ührer Stratkur und Zusammensetzung, seinen eigenen Weg gegangen, indem er in empedokleisch- atomistischem Sinne die vier στοιχεία nicht als Continua, sondern als aus unendlich teilbaren Atomen zusammengesetzt aufgefaßt hat.<sup>4</sup>) Seine Lehre erseheint hierin demnach als ein Kompromiß

- Sext. Pyrrh. 3, 31 οἱ δὲ περὶ Άριστοτέλη τὸν περιπατητικόν πῶρ ἀέρα ὅδωρ γῆν τὸ κυκλοφορικὸν σῶμα.
- 2) Theophrasta Worte π. πυρός 1 ἀτὸρ μὲν γὰρ καὶ ἔδθαρ καὶ γγὶ τὰς κἰς ἐἰλλμα μόνον πουόντεια μεταβαίλς ψεσικάς τὸ ἀλ πὰρ sinh noch kein Beweis. Theophrast habe den αθής nicht akseptiert: es handelt sich hier ausschließlich um die komnischen Prozesse. Oh aber die Gegendberstellung 4 νου δε ναθή τη πρώτη φανίερα από περί τὴν τῆς γῆς, σμαζερα ντο aristotilischem Standpunkte ans zu verstehen, hielit zweifelbalfa. Auch Gademan Worte Simpl. φον. 10, 31 καν τευτάρον πουτείνου τεραχείο γισμένου τὸ μὲν συνχείον κατὰ τὴν ἄλην ἰέγκταις 480, 18 ff. τὰν τεττάρον πουτείνου πλαιλια έχεια δείλα έχεια το καπλια το καθή φανείκεπό.
- 3) In dem Procenium der Pneumatik Herons, das nach Diels Nachweis BSB 1893, 101 ff. auf Straton zurückgeht, erscheinen nur die vier Elemente πέρ, δύαρ, άξε, τβ. Da dem πέρ ὁ ἀνωτάτα εάτος zugewissen wird (p. 10, 22 Schmidt), so wird damit der αθτέρ ausgewehlossen; daber Actius 2, 11, 4 Straton unter denne genannt, welche lehrtan πέργουν 1/ενα 1/εν οδραπέρ.

4) Allgemein a. a. O. p. 28, 1 πόν μέν σάμει ἐκ λειτουμοῦν συνέστηκε σωμέτων. Stratous Polennik gegen Demokrit (Gis. c. o. 2, 38, 121) und dösem Atomenlehre wird sich nur gegen die unendliche Verschiedenheit der Atome gerichtet haben, während Straton seiner Elementenlehre gemäß nur eine viersche Wessensverschiedenheit derrehlen augenommen haben kann. Die Teilbarkeit des elementenen Stoffen im Utendliche bezengt Settus akt, math 10, 155 τά σώμετα και σενό γείσους είς δετερον τέμεισθεις, doch kann diese unendliche Teilbarkeit nur als ein κατά τὰ λέγρο δετερογέν, nicht κατά τὰ «είσθογένς gefald werden Simpl, que. 318, 24. Diels vergleicht diese Atome Stratous mit den Φρανέφειτα oder δεταρομό έχεια des Heraklides von Pontus und des Akhipindese (ma Ciercos Zeil).

zwischen der aristotelischen und der atomistischen Lehre. Auch darin vollzieht Straton eine Annäherung an die Atomisten, daß er nicht wie Aristoteles das zspöv völlig verwirt, sondern es als kleine diskontinuierliche Lücken innerhalb der Dinge bzw. der Elemente statuiert. Es sind also die στοιχεία und die aus ihnen sich aufbauenden Einzeldinge einerseits aus unendlich kleinen Teilchen zusammengesetzt, die zugleich aber wieder durch unendlich kleine Zwischenräume untereinander getrennt sind: durch die letzterne erklät es sich, daß die elementaren Bildungen sich mehr und mehr zu verdichten vermögen, bis sie, immer fester sich zusammenschließend, die Grenze solcher Verdichtung erreichen.) 19

Was sodann die Auffassung dieser Philosophen von den ἀρχαί des δερμόν und ψυχούν betrifft, so steht zunächst Theophrast auf demselben schwankenden Boden wie Aristoteles selbst. Er will offenbar an dem Wesen dieser ἀρχαί als Prinzipien oder Kräfte festgehalten wissen und fihrt demnach in Übereinstimmung mit Aristoteles das δερμόν als ἀρχί auf die Sonne zurück, die somit auch ihm die

Actius 1, 13, 4; Sext. Pyrrh. 3, 32 f.; Galen hist. philos. 18 (Dox. 610) im Gegensatz zu Demokrits čroµo: dyxiorçosidsi; Diels a. a. O. 112.

1) Des Aristoteles Polemik gegen die Existenz des Leeren que. 46 hatte Straton (Simpl. que. 663, 3) ausführlich behandelt und darch Experimente gestützt, Stratons Polemik richtete sich aber nur gegen die, welche behaupten zo xabolov μηθέν είναι κενόν, während er selbst a. a. O. 16, 21 ff. lehrt ότι κενόν άθροθν έστιν παρά φύσιν μέντοι γινόμενον, καὶ κατά φύσιν μέν κενόν, κατά λεπτά δλ παρεσπαρμένον: ein άθροθν κενόν, d. h. ein κενόν als Continnum gibt es κατά φέσιν nicht, dasselbe kann nur παρά φύσιν künstlich hergestellt werden; dagegen gibt es diskontinuierliche, unendlich kleine Zwischenräume in den sougra. die durch milnese der letzteren aufgehoben werden können. So sagt er z. B. vom άήρ 6, 23 ff. τὰ δὲ τοῦ ἀέρος σώματα συνερείδει μὲν πρὸς ἄλληλα, ού κατά πάν δὲ μέρος έφαρμόζει, άλλ' έχει τινά διαστήματα μεταξύ κενά: und ebenso verhalt es sich betreffs der anderen drei σώματα. Simplicins faßt die Lehre 693, 11 in die Worte ansammen δτι έστι τὸ κενὸν διαλαμβάνον τὸ πᾶν σῶμα, ῶστε μὴ siras oversic. Straton hatte aber seine Lehre durch zahlreiche Experimente gestützt, und darin liegt seine Bedeutung. Über diese selbst vgl. Diels a. a. O. Nur ein Argument sei hier wiedergegeben, da wir hierfür den eigenen Wortlant Stratons besitzen Simpl. a. a. O.: ούκ αν δι' υδατος η άξρος η άλλου σώματος έδύνατο διεκπίπτειν το φώς ούδε ή θερμότης, ούδε άλλη δύναμις ούδεμία σωματική (Elektrizität Heron, Diels 127, 2). πῶς γὰρ ἄν αἱ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες διεξέπιπτον είς τὸ τοῦ άγγείου ἔδαφος; εί γάς τὸ ύγρὸν μη είχε πόρους, άλλα βία διέστελλον αύτο αλ αύγαί, συνέβαινεν ύπερεκχείσθαι τὰ πλήρη των άγγείων, καλ ούκ αν αλ μέν τών άπτίνων άνεκλώντο ποὸς τὸν άνω τόπον, αἱ δὲ κάτω διεξέπιπτον. Abgesehen von den κενά διεσπαρμένα ist alles mit Feuer, Luft, Wasser, Erde erfüllt: wird eines dieser Elemente verdrängt, so setzt sich in nnmittelbarer Folge ein anderes an seine Stelle.

eigentliche Schöpferin aller Dinge wird. Indem er aber theoretisch dem tvroov die gleiche Bedeutung zuerkennt, steht er betreffs der Erklärung dieses vvyoóv als koyń ratlos da. Er protestiert dagegen, das ευγούν ebenso wie das θερμόν nur als πάθη zu fassen: in Wirklichkeit aber erscheint bei ihm dasselbe nur in Verbindung mit den Elementen. Und zwar sehen wir Theophrast hier bestimmt von der Lehrmeinung des Aristoteles abweichen: hatte dieser nämlich nur die beiden Elemente Erde und Wasser durch das veroov verbunden, der Luft dagegen das θερμόν gegeben, so knüpft Theophrast wieder an die alte Überzeugung an, nach der dem die Kälte zukommt.1) Und hierin folgt ihm, wie wir annehmen müssen, auch Straton. Dieser originale Denker stellt so sehr die Potenzen von Kälte und Wärme in den Mittelpunkt seines Systems, daß der gesamte Stoff der vier Elemente danach sich bestimmt. Es gibt für ihn nur einen kalten und einen warmen Stoff: das können wir doch nur so verstehen, daß er im Gegensatz zu Aristoteles und Theophrast das &coμόν und ψυγοόν als inhärierende Qualitäten der Materie faßt. Die Materie zerfällt ihm nach den man von Deouorne und veroorne in die zwei großen Massen des Wärmestoffes und des Kältestoffes. Sieht er, wie bezeugt ist, die Kälte vor allem im Wasser, und ist demnach das letztere als das Naß das Entscheidende für die Bestimmung des Kältestoffes, so dürfen wir annehmen, daß Strato auch die Luft, deren Beziehung zum Naß unzweifelhaft ist, dem στοιγείου ψυγρόυ gab. Es treten in seinem Systeme also die drei Elemente Erde, Wasser, Luft dem Feuerelemente gegenüber, welches letztere in der Überwindung des in den drei tellurischen Elementen verteilten Stoffes den ganzen Naturprozeß in allen seinen Einzelheiten hervorbringt.2)

<sup>1)</sup> In ahlehnendem Sinne π. πεφός 8 σαίσται γέο σύτο λαμβάτουσε τό θτρμόν καὶ τό ψυχοθε άπετα κάθη τεπόν είναι καὶ ούτ άρχαι καὶ δυτόμεις; 6 θηλον ώς έτέρα τις ψόσες πεφός καὶ θυρμοθ; 6 καὶ γέο ἡ κίτηκες ή τοκδά καὶ ή ἀλλοίωσε; είς τήν του θυρμοθ περ άπάγεται ψέσες, ό γέο βλιος διαθεα πάντα θημιουργώθ (dam Gercke p. 30 ff.); 86 τό γέο πεθ θυρμόθε καὶ βρρόε in Dhernistiniumnum mit Aristoteles, dagogen ὁ άψ ἡ ψυχοδς in Gegensats su ihm, τὸ ἐδ ἐδως ἡ ψερό weniştens insofern abweichend, als τὸ ἀγρού de Hamptanhilth des Wassers.

<sup>2)</sup> Actins 1, 3, 24 Straton als erosyste (Φτορόν) sol γγιρόν, wom vgl. Sextus Pyrh. 3, 32 Golien hist, phil. 18 Dox. 6131, wonach er võr swörtgres had tissed öggel falbe; Epiphan, 3, 35 (Dox. 639) rip Φτορόν odeine odrine närme võraggare. Danneh gewannen, scheint es, die Emnelelemente in seinem Systemen nur so welt Geltung, als sie an dem Φτορόν als ποιητικόν, dem vγιρόν als πεθηνικόν επόν teilhatten. Nach Pittu prim frig. 9, 480 p. 36 kstato dava variene vigeledem Wasser, während Aristoteles demselben das γνιρόν nur sekundiz merkannte. Lieget der Anspek Tertüllina and Marc. 1, 13, das Strato does vorountiarerat.

Diese Auffassung der Lehre Stratons findet in den durch Diels aus Herons Pneumatik erschlossenen Fragmenten seiner Schrift asol κενοῦ volle Bestätigung. Es ist allein das Feuer, welches hier als τὸ ποιητικόν erscheint, während die anderen drei Elemente τὸ παθητικόν darstellen.1) Das Feuer schafft und wirkt an den Stoffen der Luft wie der Erde und des Wassers: alle Wandlungen dieser drei Elemente sind allein durch das Wirken des Feuerelementes bedingt. Daß dieses Feuerelement das himmlische ist nach Stratons Lehre. kann nicht bezweifelt werden; alles irdische Feuer stammt aus dem Himmel. Und es ist hier die Sonne, der Straton das eigentlich allein Schöpferische zuerkannt hat: von ihr stammt alle θερμότης, und wieder diese θερμότης allein ist es, auf die alle Naturprozesse zurückgehen.2) Aus dem Gesagten geht die hohe Bedeutung dieses Physikers hervor. Man kann ihn und seine Lehre geradezu als den Höhepunkt der griechischen Physik bezeichnen. Hier können wir aber nur seine Lehre von den στοιγεία und doral betrachten: ein weiteres Eingehen auf seine Bedeutung für Medizin, Mechanik, Astronomie müssen wir uns versagen.3)

coelum et terram etwas Tatsächliches zugrunde, so habeu wir jeues als  $r\dot{o}$   $\partial z_{\theta}$ - $\mu \dot{o}r$  zu fasseu (Actius 2, 11, 4  $\pi \dot{e}_{\theta} i r o r$   $\dot{o}r o \dot{e}_{\theta} a r \dot{o}r$ ), währeud in der letzteren
die drei anderen Elemente vereint sind.

1) Heron a. o. 0.10, eff. τό πός φθηές και λεπτύρει — τὸν ἐἐρα, καθέπες καὶ τὰ ἐἰλα ὁσόμετα ἐντό τον ποὸς φθηέςται τι καὶ μεταβείλει εἰς λεπτοτέρος οἱείας, λίγω δὴ ὁδως καὶ ἀξας καὶ τῆτ. Εε ist sodam τοπ Ranch die Rede, in dem sich die ἀσίματα durch das πός ματίδριστα τοι λει και καὶ τοι τον του 10, 11; μορα δὶ τὰ ἐπερεμένα τὰν σωμέτων διὰ τὰν καπτών εἰς τὰ ναφιάτη οὐείαν καὶ ἀφιάτη καὶ τὰ καὶ τὰ τὰ με τὰ ἐπερεμένα τὰ τὰ τὰν καπτών τὰς τὰ τὰ καπτάτη μοφιά τόλον, ἐνθαπερ καὶ τὰ ἀνὰ τὰ δὶ τὰν καντών μεκῷ τὰ δὶ τοιὸν συνανενερθέντα τοἱς ἐιξερμένοις διὰ τὴς συναχὴ φορὰν πάλιν εἰς τὰ ἀνίτα μουθείναι τόλον συνανενερθέντα τοἱς ἐιξερμένοις διὰ τὴς συναχὴ φορὰν πάλιν εἰς τὰ ἀξας μοῦνοίος σύναντος μεταβλίλει διὰ αὐ τὸ δῶρα εἰς τὰ ἀξας μοῦνοίος σύνατος μεταβλίλει διὰ αὐ τὸ δῶρα εἰς τὰ ἀξας μοῦνοίος μοῦνοίος καὶ το τὸν τος δς, was niher ausgeführt wird. Alle drei tellurischen Elemente erfahren also durch das Feuer Wandlungen. Auch Straton gibt σθευhar den εinselnen Elementes in Elementes in das andere augeführt; such uach Straton unterscheiden sich die τὶτε στοιχεία Ετίς, Wasser, Laft, Feuer aufsteigend durch πρόγτερα Καν. Εντενέγερα Stölf («δωμετα).

2) So läßt Stratou (vgl. Teil II, 4) die άναθυμίασες ἐπὸ πυράδους τινὸς οδοίας γίνεθου, was dann näher bestimmt wird τοδ ἢίδου ἀπὸ γῆν ὅντος καὶ θεομαίνοντος κατ' ἐκείνον τόπον; απὶ dieselbe Ursache werdeu auch die warmeu Quelleu zurdekgeführt Herou a. a. O. 12, 1 ff. Schm.

3) Diels a. a. O. 110 ff. bat die Bedeutung Stratons für Medizin, Astronomie und Mechanik dargelegt. Auch in der Auffüssung von Sohwere und Alechtigkeit unterschied sich Straton bedeutsam von Aristoteles, indem er (Actius 1, 12, 7; Simpl. deg. 207, 80 ff.; 209, 4) lehrte ragestivar vols objeaus gwarsde pådege, rå dl vorspektige vir glegorieges francisklips, oler franzoprigkspart, daher alle Dinge negå.

Der Gegensatz von Wärme und Kälte, der hier im Mittelpunkte der ganzen Naturauffassung steht, kommt noch speziell in einem Vorgange zum Ausdruck, der übrigens nicht bei Straton allein, sondern bei allen Peripatetikern eine besondere Rolle spielt. Es ist dieses die αντιπερίστασις. Wenn dieselbe auch schon bei Plato ihrem Wesen nach angedeutet wird1), so sind es doch namentlich Aristoteles und seine Nachfolger, die diesem Naturvorgange, wie sie ihn auffassen, ihre spezielle Aufmerksamkeit zugewandt haben. In der ἀντιπερίστασις treten die beiden Potenzen des ψυγρόν und θερμόν in Kampf gegeneinander, und dieser Kampf vollzieht sich nicht nur in dem Widerstreite zweier miteinander ringender Kräfte, sondern in räumlicher Begrenzung als ein Kampf von Stoff gegen Stoff. Der kalte Stoff ringt mit dem warmen Stoffe; der eine sucht den anderen Schritt für Schritt in seiner Ausdehnung zu beschränken und an die Stelle des so zurückgedrängten sich selbst zu setzen. Indem aber so der eine Stoff den gegnerischen zusammendrängt und ihn von allen Seiten so einschließt, daß er aus seiner Stellung sich nicht losringen kann, bringt er ihn zugleich in dieser lokalen Beschränkung zu einer um so intensiveren Kraftbetätigung. So kommt z. B. der von einem kalten Stoffe umfaßte und räumlich zusammengepreßte Wärmestoff zu einer viel mächtigeren Wirksamkeit, und es ist so gerade die Kälte, die der Wärme zu vollerer Entfaltung ihrer Kraft verhilft.2)

rà µisor şejasēva; Baydıc şešas sal sára şeşejasra. Er unterschied also nicht schwere und leichte Elemente wie Aristoteles, sondern machte für alle ein und dasselbe Naturgesetz geltend. Vgl. daru Diels a. a. O. 120 Ann. S. Best@ich der sahlreichen Experimente, durch welche Straton seine Lehren stützte, verweise ich noch immal auf Diels a. a. O.

In berug auf Plato Tim. 57 E ff., wonach eine zirŋeşş durch die ἀνωμαλότης des bewegten und des bewegenden Stoffes bedingt ist, sagt Simpl. φ.σ. 1352, 6 ff. im Anschlasse an seine Ansführung über die ἀντιπερίστασες Ισα γὰφ δντα καί διοια σόν αν ἀλληλα κινήσοι τὰ σώματα.

<sup>2)</sup> Über die devrangieraus allgemein Aristot que. θ 10. 266 b 28 bis 871 b 26. Sie wid beschränkt auf Wasser und Luft. Ein geschlenderter oder überhangt in Bewegung gesetzter Gegenatand verdrängt auf seiner Bahn das ihm Entgegenstehende. Daher die Definition dieser Art von sirvags Simpl. que 1380, 31 ft. derrangieraus di ferus, frau figo-Dougievou voög odgeros; win delgaros que arallerjy dyraut vor vorman, nat è più figo-Dougievou voög odgeros; win delgaros que franço e di figo-Dougievou voor voor figo-Dougievou que de grande propose propose que de grande propose que franço que de franço que fra

Nachdem wir so die Naturauffassung der Peripatetiker in ihren Hauptzügen kennen gelernt haben, wollen wir nun noch den einzelnen Elementen eine kurze Betrachtung widmen. Unter allen Elementen ist das Feuer den Alten und so auch dem Aristoteles als das wunderbarste Element erschienen. Die Beobachtungen des letzteren über das Fener werden durch die besondere Abhandlung, die uns Theophrast über das Fener hinterlassen hat, bestätigt und ergänzt. Um ein einigermaßen vollständiges Bild von der Auffassung des Feners, wie sie in der Schule des Aristoteles die herrschende war, zu erhalten, müssen wir auf die Darstellung des Theophrast etwas genauer eingehen.

Während alle anderen Elemente in den Erscheinungsformen wie in den Arten ihrer Entstehung und ihres Vergehens einfach und leicht zu übersehen sind, hat das Feuer ganz besondere Kräfte, verschiedenartige Erscheinungsformen, mannigfache Arten des Entstehens und Vergehens.1) Das eigentümlichste ist, daß das Feuer stets eines Substrats, eines υποκείμενον bedarf, um zu entstehen und zu erscheinen, während die anderen Elemente als solche ohne ienes zur Erscheinung kommen.\*) Und während die anderen Elemente nur unter der Einwirkung anderer Elementarkräfte in ihren Umbildungen entstehen und vergehen, unterscheidet sich wieder das Feuer dadurch von ihnen, daß es sich selbst erzeugt und sich selbst verzehrt.3) Denn wenn es auch zunächst einer Hyle bedarf, das Heranswachsen aus dem kleinen Anfange zur riesengroßen Flamme ist das eigene Werk des Feners, wie umgekehrt das Vergehen, das Ersterben der Flamme gleichfalls wie das eigene Werk des Feuers erscheint. Und auch darin zeigt sich die Eigentümlichkeit des Feuers, daß es meist durch

<sup>1)</sup> Thoophr. fr. 3 (π. πυφό), 1. ή του πυφός φύσες Ιδιαιπάτος Ιχι δυνάμεις τον άπλου, 2 πλείστας Ιχι γενέσεις, 3 φαίντειο όν από 'ένα μόνον τφόπον άλλά απά πλείστους; 9 Ιδιαιπάτος Ιχια καὶ πλείστους του Λουνικός αυτό πλείστους; 9 Ιδιαιπάτος Ιχια καὶ πλείστους δυνάμεις — αυτή τ ξ φύσει διάφορον — διήκον είς πάντας καὶ καταμακρισμάτον τοὺς τόπους.

<sup>2) 3</sup> μεγίστη δὶ αΰτη διαφορά δόξειεν ῶν τὰ μὲν γὰο καθ' αὐτὰ καὶ ολδῦν ἐν κοκκιμένφ: das Folgende verderbt (Gercke ergänzt πλὴν (δαα μεικτά, τὸ δὲ πῦς ἐν ὑποκειμένφ); jedenfalls das Feuer im Gegensatz dazu nicht ohne ὑποκείμενος.

<sup>3)</sup> I vò não provên na gorigam nigress civá, provês pais và litertor vò nigo, quárique, và và nigo và diacreo i incline hemach; (1) prope çó si nigo civá nigo sistem ligosot na ligosociparos —, gorigam — tir vip ropoje siquacei-paros i tra os liquatos vip civágy na laxenquestor vo và casegiaris. Vò die pôpoga entweder grassaí unad Verradrung des énosiguros, cole el x và ligose, und avan hier etilis civá và dopograpa, tellis vido và objevajos na diposi.

Gewalt entsteht, während das Werden der anderen Elemente sich in einer natürlichen Genese zu vollziehen scheint.1) Theophrast, wie überhaupt die Alten, unterscheidet im Feuer die Flamme, die Kohle und das Licht, wenn er auch bezüglich des letzteren einige Zweifel äußert.2) Die Flamme wird zwar allgemein als brennender Rauch definiert, während die Kohlen ein Erdelement enthalten, doch hat gerade der Rauch schon Aristoteles eine Fülle von Beobachtungen geliefert, da jener für seine Theorie von der doppelten tellurischen Ausscheidung das höchste Interesse hatte.5) Das Feuer der Erde wie der atmosphärischen Erscheinungen ist ein und dasselbe: Luft und Erde und Wasser sind eben die υλη, das ὑποκείμενον des Feuers. welches letztere iene anderen Elemente mit seiner Kraft ergreift. entflammt, verzehrt. Denn alles beruht auf einer πύρωσις, die sich durch das Feuer ins Werk setzt.4) Die Alten, die, noch in mythischen Vorstellungen befangen, in dem Feuer etwas Persönliches sahen, haben dieses so ausgedrückt, daß das Feuer bzw. die Sonne, die sie als die

<sup>1) 1</sup> al yeséesis aéroë πλείσται και olos μετά βίας, και γὰο ἡ πληγή τῶν στερεῶν ῶστερ λίθων, και (και G.) δλίψει και πλέσει καθάπες τῶν πυρείων. (και πυρώπει κάντων) δαα έχει φοράς, και in bezug auf die feurigen Erscheinungen der Atmosphäre niber ausgeführt wird.

<sup>3)</sup> Aristot, μετωρ. B 4. 509 b 32 ή ξερά ἀποθυμίατες — οίον καπνές; 360a 26 καποθο μόρεν καὶ ξεράς Γ. 1. 31a 38 λ αποθε αποθε παθ ξερά αποθε το Αποθε το

<sup>4)</sup> Theophr. 8 άμοιδος δε και τά δε τοξε μεταφοίως έπετφοίμεται καί δε τξ γρ. πάτει γιὰς ἢ άξους ἢ τούν πόφωιες ἢ άξους δια καί δρου και η εκδους ζί πάτεων ἤτοι δουτθγὶ άλλιδοι Ατάκοι, ζώων γεν. Γ.11. 761 b. 20 · δ. πός ἀκὶ γαϊκόν τ'γν μοφηλι οἰν ἰδίων Τρον, ἀλλ' δε έτξου τῶν σωμάτων, ἢ γὰα ἀξη ἢ καινθρὶ ἢ γὴ αμένεται ὁ πατεφωμένου.

eigentliche Personifikation des himmlischen Feuerelementes ansahen, der Nahrung bedürfe<sup>1</sup>): die Wissenschaft drückt das aber so aus, daß das Feuer ohne ein \*\*öxoxitµsvov\* sich nicht wirksam erweisen könne. Als das wichtigste Moment, ohne welches kein Feuer und keine Flaume sich bilden kann, erscheint dem Theophrast das Naß, 70 typofo, und Aristoteles stimmt im wesentlichen damit überein. Ist das Naß in dem Kreislanfe der Elemente das eigentliche \*\*swartov des Feuers, da beide durch keine gleiche Qualität miteinander verbunden sind, so erscheint die Flamme wie ein Kampf, der sich zwischen dem Feuerelement und dem in der 62n enthlatene Wasserelement vollzieht. Das Feuer besiegt und verzehrt das Wasser, vorausgesetzt, daß das letztere nicht so michtig ist, daß es seinerseits das Feuer zume Eidsehen bringt.\*)

Theophrast hat die verschiedenen Umstände, die wechselnd dem Feuer in seinen mannigfaltigen Erscheinungsformen eignen, einer eingehenden Beobachtung unterworfen und sie von seinem Standpunkte aus zu erklären gesucht. Er weiß wohl — und wir haben diese Beobachtung ja schon bei Homer gefunden —, daß die Flamme zu ihrer Erhaltung des Luftzuges, des πνεῦμα bedarf, welches als ἀιρο auch hier gleichsam als ῦλη oder in illterer Auffassung als γροφή dient. Aber auch hier ist ein Übermaß wieder tötend-β Auch die

<sup>1) 4</sup> τούτο γός βε και τό παρά τόν παλαιόν Ικήφεινον, δει τροφήν εἰκ Εργιεί τό πός ός σόν Ινδεχθμενον αύτό διαμένειν δενα τής Βίλης; Απίκου, γεν. Β. 8. 385α 11 τίλησον ϊδη τό μένον του άπλων αμαίανω ταξοράσει τό πός, απαίταν ξέ δίλιξων γινομένων, δάστες και οι πρότεροι Ιέγοσους της!. μετεωρ. Β. 2. 355α 3; π. Σωρ. 5. 460b 26.

<sup>2)</sup> Aristoteles spricht μετεφ. Β 2, 366 a 3f. nar gegen die Ansfassung des γρός als 1900 για step, er selbet 9 bezeichnet die Planme als εία σενεχούς γέος δια 1 γρος γία και ξερος μεταφεία. Υμί. Τheophir, 3, 68 φόρος γίγετε αι περαφείου δει δια μέχειδου το θερφέο και δια γόρος δια δια φόρος γίγετε αι περαφείου δει δια βάρος τος δια 1 και θερφέο και θ

B) 10 ή δπό τος πειχέως εβέεις; 11 der άξο schon als πυκυός be wirkt disess, mehr noch wenn περαθείς; 21 τος φλογώδους καὶ όπο πειέφατος μεγέθους (καὶ γάο οδτο οβένευται) φθειφωίτου; 23 οβένευται καὶ έάν τις άποστεγάτη παινταχή

Beziehung der Kälte zum Feuer und zur Flamme findet bei Theophrast Berücksichtigung: auch hierin schließt er sich insofern dem Aristoteles an, als bei beideu die drutzejderzeig, wie wir schon gescheu haben, der Gegensatz der Kälte gegeuüber dem Feuer, eine hervorragende Rolle spielt;

Je nach dem Materiale ihrer "\( \tau\_{\text{o}} \) erscheint uun das Feuer, die Flamme verschieden. Dem wenn das Feuer auch als solches der feinteiligste Elementarstoff ist, so ist er doch auch wieder abhäugig von seinem \( \text{oxoxisitateout} \). In der Farbe und in der Reinheit der Flamme zeigt sich dieses Gebundensein des Feuers an den Stoff? Und zwar ist es hier wechselnd das Element der Erde, der Luft, des Wassers, welche in ihrer Einwirkung auf das Feuer, dem sie zur \( \text{i} \text{d} \) dieueu, dieses sehr verschieden zur Erscheinung bringeu und so eineu Rückschluß auf das besondere Substrat gestatten, durch welches dieses spezielle Moment in der Flamme bewirkt wird. Ebenso aber bestimmt das wechselnde \( \text{droxisissoy} \) auch die W\( \text{armekraft} \), die eben uach dem Materiale verschieden ist?

sal tön μηθαμίστ όσκαιούς διάφο — αυχές γός δε ό όφο καὶ διάπητος οίσο καταπέξει — 24 διά τοθειο δι καὶ τόν στιγμόν πουτ τος ξερταξομέσιος ό όφο δει πεχές τε καὶ έργαδο». Αικό den φόρος des Feuers (das Knistern unw.) macht die Laft 88. 69 (διέρ — δ φορθο), indem sich das γόρο in Laft verwandelt (ξερτοβεται). 26 δει με έχριος δεκοβέρνεται φυσόμενος, τό δι ξεία καὶ οἱ δεφθορεια; δεκαίσταις, da dieselben διά τὸ γεδόξε καὶ στιγεόν πίκθι bronnen können, wenn nicht τό πενθρα die πόροι πέντοι derelben δίθει für das Fener. Dagogen sind mäßigen πενθρα und ψεχοδν fördernd 37. Daher 30 τό πθο οἰσν πενέματός τις φόρις und das Sprichwort σενεγεγεία πενέματε πέρθος πενέρης τός πενιματάδες γόρ μέλεται τό πέρ. Indem Aristotles die δενοθυμέσιες als πενιματάδης charakterisiert A 4. 841 b. ξedette in the Beielbung zu πενθρα huw. δεναρας al.

1) Vgl. oben S. 196. Theophr. 12—19 evriferakras is τ τρ χειμών και συχκατακίκεται το θερμόν έπο του πέρει έδρος — wodurch συνήθροιεται και άντιπερείστημε το θερμό» έκι ταύτης δι τής αίτίας και τό τρεγούν δευσχού δυκτι το άντόν ποιείν τη θερμή — άποιαίτι γάρ ούτο και πέτει το ψέρος — δει συνατίλει και συνήσει το θερμόν. Το πίρομαση θερίπρίε του Βοίρος αίπζις πάλ Τι Ισχνόν (τό ψυχρόν Ω) είς τό συναγογείν και συναθρούσει τό θερμόν. Vgl. dan Plut. net. buy 3.3 9 15 Β Πλουολίτ, τίλα Ν.).

3) 32 f.: hier ist die λεπότης oder παχέτης der ελη im allgemeinen bestimmend; 34 δενθειξ ό στερεότατος, φλέξ ή λεποσέτη καλ πανυστάτη; es kommt zugleich aber anch auf die rasche Entzündbarkeit an. Festes Material (Metalle usw.) erwärmt sich langsamer, hält aber die Wärme länger 35-37; daher auch άτρ

de

Auch das Verhältnis des Feuers zum Feuer findet seine Betrachtung. Das größere Feuer ertötet das kleinere, das gilt als Axiom für Aristoteles sowohl wie für Theophrast. So ist es namentlich das mächtigere Sonnenfeuer, welches auf jedes irdische Feuer drückend und erdrückend einwirkt und die Richtigkeit jenes Satzes in helles Licht setzt.<sup>1</sup>)

Es ist nun die ganze Fülle von Eigentümlichkeiten, welche das Feuerelement von den anderen Elementen unterscheiden, welche dem Theophrast die Frage in den Mund legt, ob überhaupt das Feuer als ein ἀπλοῦν, ein Element anzusehen sei. Und obgleich er offenbar die Natur des Feuers als eines Elementes nicht antasten will, gibt er doch einer Reihe von Aporien Ausdruck, die zum Teil keine Lösung finden.2) Jedenfalls aber schließt er sich auch darin dem Aristoteles an, daß er als die eigentliche und echte Erscheinungsform des Feuers die der Feuerregion, der höchsten Sphäre des Kosmos, ansieht; auch ihm ist dieses obere Feuer nicht ein wirklich brennendes Feuer, eine stetig lodernde Flamme, sondern nur ein Feuerstoff, d. h. ein Stoff, der wie eine Art Zunder leicht und rasch sich erwärmt, erhitzt und in Flamme gerät. Es ist nur, wie Aristoteles sagt, ein Notbehelf, wenn wir dieses himmlische Feuer als Feuer bezeichnen, eben weil wir keinen speziellen und signifikanten Ausdruck für diesen Stoff haben.3) Eben weil dieser Stoff aber, wie schon gesagt, als der παχύς και θολεφώτερος, wenn entflammt um so wärmer 48. Vgl. Straton a. a. O.

παχύς καί Φολεφότερος, wenn entflammt um so wärmer 48. Vgl. Straton n. a. C 6, 19 ff. Schm.

1) Theophrast abhlt 51 f. verschiedene Sigentfullichkeiten der Fenerencheinungen auf, um 88 un schließen: πάντα τὰς ταθτα αἰ δίτι τοθτοιο βροίου εἰς fasings πάτει τὰς αἰτίας εἰς τι τὸ Παιτον ἀπὸ τοῦ πλείουος φθείσεθου αι μαραθιεθθυι; 11 διὰ τὰς αὐτὰς — αἰτίας ταὶ ἐν τῷ βλίξε τὸ πὰς ἤττον καίται ἢ ἐν τῷ ακὶς κίτολος μετας. Δίτι 389 b 8f.

2) 4.f. Das Bedenken, ob das Feuer überhanpt als dezej und dziebe und referegor vos bevaustieve was 175, 6 üge un betrachten sei, wiederlegt Theophrast dadurch, daß er anf die géess dieses Stoffes is acity 7η πρώτη σφαίρε hinweist, wo is θμακτρο σραμέγης sei was Wege ist. En gibt also eine doppelte Erncheinungsform des Feuers dort in dem δτον des κόριος, d. h. in der Feuerzone, die Theophrast behave wie Artsiebels als höchste Sphate der komischen Elemonte unter dem Monde ansetzt, und περί τὴν τῆς τῆς σφαίρεν, wo sie μεμεγμένη καὶ dzis κατές γένεις.

3) Mering. A 4. 341b 13 notion to to taken understand the first phase  $\mu_{ij}$  and  $\mu_{ij}$  the first phase  $\mu_{ij}$  and  $\mu_{ij}$  the first phase  $\mu_{ij}$  the first phase

Aus allen Beobachtungen über die verschiedenen Erscheinungsformen des Feuers, wie wir dieselben von Aristoteles und Theophrast wiedergegeben finden, geht deutlich hervor, welche Schwierigkeiten ihnen die Erkenntnis der Feuernatur gemacht hat. Die Verschiedenheit der irdischen Feuererscheinung und der himmlischen hat ihnen nicht verborgen bleiben können, und so liegt die Deutung nahe, daß nur das himmlische Feuer die reine Form darstelle, während die irdischen und atmosphärischen Feuer eben durch die Verbindung mit dem Erde- und Wasser-, wie mit dem Luftsubstrat das Feuer in seiner ursprünglichen und reinen Natur getrübt und entstellt zur Erscheinung bringen. Im Grunde ist ihnen das himmlische Feuer. d. h. das die höchste Zone des Kosmos einnehmende, seinerseits aber wieder aus der eigentlich himmlischen oder göttlichen Region zur Entflammung gebrachte Feuer, nichts anderes als die Wärme; und wenn sie dasselbe, eben als Wärme aufgefaßt, als das eigentlich ποιητικόν, das schöpferische, als die schaffende und gestaltende Kraft erkennen und an die Spitze aller Elemente stellen, so haben sie darin

κινήσεως τυχὸν έκκάεσθαι πολλάκις ἄσπες τὸν καπνόν. Hier ist die ganze Theorie in kurzem dargelegt.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 181. Meren, A. 4. 31 b 22 ğ àr obr µdliere ebuclepe t<sub>TR</sub> i reactive récesses, freur vên tig περιφορές μετηθό πος, fauction. Anaples vê fiğ μετά τὶς του διακικόρμετος θέων ἢ τὸ πίξθος; οὸ , Β. 7. 280 a 30 του δ' εἰθρος τὸ τὸ το Νενλιοο διαγίατες εφαίρων ποιος ανέτημα τρειώνης μείτης διαγός και του το Νενλιοο διαγίατες εφαίρων ποιος ανέτημα του μετά κατιμα, ala der Stoff der Feuerregion, with (μεταρ. a. a. 0. 31) als πενήμε βαβο όπετα terisiert; die Sonnessphire seitst nun diesen Stoff durch ihre Bewegung in Brand. Das hier in depen die ganza Manophike einschließlich der Feuerregion unsammengefaßt wird, wilhrend ἢ του πενίμου δρίματος σφαίρω die Sonnensphire bezeichnet, ist echon oben B. 3.71ff. Bemerk.

tatsächlich das Wahre instinktiv erfaßt. Das Feuer, in dieser Auffassung, ist die einheitliche Naturkraft, welche den in den wechselnden Formen des Festen, des Flüssigen und des Luftförmigen zur Erscheinung kommenden einheitlichen Stoff bildet und gestatlet.<sup>1</sup>)

Ist das Feuer der absolut leichte, so ist die Erde der absolut sehwere Stoff.<sup>19</sup>) Denn wie jede Flamme aufwärte steigt, so fällt jedes Stück Erde niederwärts. So sind die Bewegungen ἀπὸ τοῦ μέσου und ἐπὶ το μέσου, wie sehon oben bemerkt, die natürlichen Gegensätz von Feuer und Erde. Diese doppelte φορά, die sich so nach oben und nach unten vollzieht, bildet die Grundlage alles Werdens und Vergehens und damit zugleich aller atmosphärischen Wechsel. In steter, ja ermüdender Wiederholung hebt Aristoteles diesen natürlichen Gegensatz hervor. Da wir im zweiten Teile unserer Untersuchung die Vorstellungen, wie sie sich an die Erde knüpfen, eingehend behandeln werden, so genügt es, hier auf das Verhältnis dieses Elementes zum Feuer und zu den anderen Elementen kurz hingewiesen zu haben.

Denn auch zu den anderen beiden Elementen, Luft und Wasser, tritt die Erde in unmittelbare Wechselbeziehung. Im übrigen bilden diese letzteren beiden Stoffe die Vermittelung und die Übergänge von Fener und Erde. Die Luft, der årjo<sup>9</sup>, steht dem Feuer am nächsten

<sup>1)</sup> Mit dem Übergange von Feuer in andere Elemente darf man nicht seine Einwirkung auf diese verwechseln. Das Feuer wirkt so auf irdische Stoffe, auf Luft, auf Wasser ein; ingleichen aber kann auch jedes andere Element, namentlich die Luft, aber auch das Wasser seine Wirkung auf andere Elemente ausführe. Beipiele dafür werden wir Teil II konnen lerrene.

<sup>2)</sup> Die Erde κάτα φέρεται φοσ. J. 8. 214 b. 13; ούρ. J. 2. 308 b. 14 βγ βκ κέν γερά κάταν κάτα και Αρφό το μέσος π. 310 b. 15; A. 8. 277 b. 4 φέρεται βκ κάτα κάτα και Αρφό το μέσος π. 23. 339 s. 17 το δημετάμενον γβ; τοπ. Ε. 2. 190 b. 1 ββ είδον ο όδει βγ μάδισει κατά φάσα φεραφέρει γεν τών κάτα τάπον; 4. 135 b. 32; δ. 136 b. 4; ούρ. J. 7. 276 a. 2 δπον μία βάδιος καὶ βγ σύμπατας γβ φέρεται.

<sup>3)</sup> Dec. A. 4. 212a 12 à dip douar desjurres ilves; vez. B. 4.19b 34 dout ilvea marbé à dig; que. A. 6. 189b 7 à dis, jueree Işs, tabe dilar diagogia; clabytac. Dis en eline géas for vo rențiever noique tri yêr purevo. A. 8.33a 33f; B. 2. 33d 124 ș tou diagog coațața; cob. 8. 4. 297a 34 à dip pult o diagog. A. 4. 311a 28 dip pult y pho ârdoog de j. furnolditi derri; purevo. A. 1. 383b 26 dip giare diese; A. 5.30a 18 dip pult y diagogia; dip comprete rea de liber; A. 8. 34b 35 ci de genor rea l'epopleso diese diese Izi 1870 avoi; de D. B. 7. 280a 27 à dip die tri rative nitre purevo diese diese diese Izi 1870 avoi; de D. B. 7. 280a 27 à dip die tri rative nitre purevo diese diese diese purevo. 3. 34b 10 arqui die ort y diese priva dieve priva diese di

und zeigt diese Verbindung schon dadurch, daß seine Region unmittelbar der Feuerregion anliegt. Ja in Wirklichkeit kann diese Luftregion von der Feuerregion überhanpt nicht getrennt werden. Umfaßte nach alter populärer Auffassung der die überhaupt die ganze Region unterhalb des aldrio, welch letzterer mit der himmlischen Region des Aristoteles zusammenfällt, so schließt sich der letztere anch seinerseits wiederholt dieser alten Volksauffassung an und gebraucht ἀτρ mit für den ἄνω τόπος des Kosmos, indem er Feuer- und Luftregion einheitlich zusammenfaßt.1) Doch sind beide. genau genommen, durchaus verschieden, worüber auch Aristoteles keinen Zweifel läßt: die Luftregion ist der δεύτερος τόπος von oben an gerechnet und der πρώτος τόπος von der Erde aus.2) Aber da in diesem Raume ununterbrochen Übergänge von Feuer und Luft sich vollziehen, so ist es naheliegend, ihn zusammen mit dem angrenzenden Feuerkreise zu behandeln. Die Luft selbst ist ihm nach dem Feuer der leichteste Stoff; sie erscheint unkörperlich und hat die wenigsten sinnlich wahrnehmbaren διαφοραί. Auch insofern nimmt sie am Wesen des Feuers teil, daß sie relativ leicht ist und demnach anfwärts steigt. Da wir auch diesem Elemente später eine eingehende Untersuchung schenken müssen, so dürfen wir uns ebenfalls mit diesen kurzen Bemerkungen begnügen.

Den letzten Elementarstoff endlich bildet das Wasser.") Dasselbe ist räumlich von der Erde nicht zu trennen und bildet so mit dieser zusammen das untere Elementenpaar gegenüber dem oberen von Luft und Feuer. Auch darin steht sie in engerer Verwandtschaft zur Erde, daß sie relativ schwer an dem Streben nach unten teilnimmt. Aber es bildet zugleich auch wieder insofern den Übergang zur Luft, mag diese als Region oder als Element gefaßt werden, als es in Wasserdampf und damit in Luft sich aufzußsen vermag, um dann in neuer Umwandlung wieder in sein Wesen als Wasser zur Erde zurückzukehren. Auch betreffs dieses Elementes sei auf die späteren eingehenden Untersuchungen verwiesen.

Hierauf ist bei Betrachtung der Atmosphäre Teil II Kap. 4 zurückzukommen.

<sup>2)</sup> Dabei wird Wasser und Erde als Einheit gefaßt.

<sup>3)</sup> Mereug. A 3. 340b 19 fal µle τοῦ µίσου καὶ περὶ τὸ µίσου τὸ βαρόπατόν for καὶ συχρόπατο πόσουπερμένου γὴ καὶ ἐδαρς τόρο. Δ. 5. 123 κῶ δόρος πλὴν γῆς πάσεν ὑρίσεαται; Α. 311 κῶ δόθος πλην γιὰ γρὰ ψότεαται β 4. 32π κῶ τὸ δόρος fort περὶ τὴν γῆν; ἀλαιτε σφαιροιεδές; 20π b 1 ἡ τοῦ ἔδατος ἐπιφάνεια σσαιοριεδές.

Auch in der Auffassung des Aristoteles und seiner Schule das dürfen wir als das Resultat unserer Ausführungen zusammenfassen - sind die Elemente von fundamentaler Bedeutung. Sie stehen im Mittelpunkte der Natur: sie sind die Träger der Üln, und alle Naturprozesse nehmen von ihnen ihren Ausgang. Aber es ist durchaus nichts Nenes, was uns hier in der Lehre des Aristoteles nnd seiner Schule entgegentritt. Abgesehen von der Setznng eines πρώτον σώμα als Stoffes der himmlischen Region zeigen sich Aristoteles und seine Nachfolger in der Annahme von gesonderten τόποι für die Einzelelemente, in der Scheidung des Stoffes nach πυχνότης und uavorne, in der Lehre eines allmählichen Überganges des einen Elementes in das andere, in der Auffassung der Elemente als des Gesamtstoffes, auf den alle Veränderungen der Natur zurückgehen, als die Erben und Fortsetzer der Ionier, deren geistigen Erwerb sie ihrerseits aufnehmen, fortführen und zn dem Höhepunkte bringen, dessen seine Entwickelung fähig war.

## NEUNTES KAPITEL.

## EPIKUR.

Die Entwickelung der Lehre von den Elementen, wie wir sie vorstehend zu zeichnen versucht haben, vollzieht sich in gesonderten Reihen. Die Ionier betrachten die Elemente als Stoffe, die als Continua keine Rückführung auf kleinere Urbestandteile gestatten. Wohl geht der eine Elementaristoff aus dem anderen hervor und wieder in einen anderen über: jeder Elementarstoff als solcher aber ist eine kontinuierliche Einheit, deren Zusammensetzung aus Einzelteilen eben desselben Elementarstoffs sich von selbst versteht. Diese Reihe hat Empedokles abgeschlossen, indem er allen Elementen die gleiche Stellung nebeneinander gab, und Aristoteles hat diese Lehre, als das seiner Naturauffassung zugrunde liegende System, in der Vertiefung und Begründung, deren sie überhaupt fähigt, ums überliefert.

Neben dieser Auffassung der Grundstoffe, die wir im eigentlichten Sinne des Wortes als Elemententheorie bezeichnen dürfen, geht eine andere einher, welche sich nicht mit dem Elemente, wie dasselbe in Erscheinung tritt, begulügt, sondern dasselbe auf seine Urbestandteile, seine Atome, zurückauführen sucht. Diese Enwickelungsreihe der Lehre von den Elementen beginnt mit den Pythagoreera, die die gesuchten Atome nach mathematischen Merkmalen bestimmen und scheiden zu können meinten, ein Versuch, den Plato aufnahm und weiterführte. Derselbe ist in anderer Form von Anaxagoras und wieder von Leukipp und Demokrit unternommen, die allen Stoff auf kleinste Urbestandteile, durch Größe, Gestalt und Lage untereinander verschieden, zurückführen wollten. Wir können diese Auffassung der Grundstoffe als die eigentliche Atomentheorie bezeichnen und sie der Ellemententheorie gegenüberstellen.

Diese beiden Theorien beherrschen fortan alle physikalische Forschung. Während die Stoiker sich der Ellemetentheorie anschließen, hat Epikur!) die Atomentheorie zu der seinen gemacht,
um dieselbe in konsequentester Durchführung zur Grundlage und
zum Mittelpunkte seines ganzen Systems zu erheben. Wir wollen
zunüchst die Epikureische Lehre betrachten, um mit der Lehre der
Stoa unsere Darstellung abzuschließen.

Für Epikur gibt es nur zwei Wesenheiten: das unendliche Leere und die unteilbaren kleinen Körper, die Atome<sup>2</sup>); in dieser Grund-

<sup>1)</sup> Uher Epikur vgl. Zeller 3, 13, 400 ff.; Bäumker 303 ff.; Natorp. Forschungen z. Gesch. d. Erkenntnisprohl. 209 ff.; Goedekemeyer, Epikurs Verhältnis zu Demokrit in der Naturphilosophie (Diss. von Straßhurg 1897): Forschungen über die Atome, Elemente, Begriff der draven, Seele und Kosmologie in der Auffassung Epikurs; vgl. dazu Brieger, Hermes 37, 56 ff.; Philologus 63, 584 ff. Das Material selhst ist vereinigt in Epicurea ed. Usener, Lips. 1887. Grundlagen sind die heiden Briefe an Herodot und Pythokles, von denen der erste von Epikur selhst, der zweite wenigstens völlig in Epikurs Sinne und Geiste; erhalten hei Diog. L. 10, 35-83; 84-116. Üher sie vgl. Dümmler, Arch. f. Gesch. d. Philos. 4, 657 ff. Dazu kommen die nicht unbedeutenden Bruchstücke von Epikurs 37 BB. περὶ φύσεως, die in den Herkulanischen Rollen aus der Bihliothek eines Epikureers erhalten sind; sowie das inschriftlich als Testament verewigte System eines Anhängers der Epikureischen Lehre, welches in Oinoanda aufgedeckt ist; vgl. darüher Bullet. de corresp. hellen. 16 u. 18 und hesonders Usener, Rhein. Mus. 47, 414 ff.; 434 ff. Abriß der Physik, 435 Lehre von den Elementen, zunächst polemisch, sodann 487 dogmatisch. Der hier mitgeteilte Brief vielleicht von dem jugendlichen Epikur selhst. Das System Epikurs giht wieder Lucretius de rerum natura (rec. Bernays Lipsiae); über dessen Verhältnis zu Epikur vgl. Woltjer, Lucretii philosophia cum fontihus comparata, Groningen 1877; Bruns, Lukrezstudien, Freihurg 1884. 65 ff. Das Urteil Lachmanns, Lukrez habe sein Werk in unfertigem Zustande zurückgelassen, hat noch heute Gültigkeit: Zusätze, Einschühe, Umarbeitungen entstellen den Zusammenhang. Von dem Stücke 1, 483-598 ist dieses durch Tohte (Progr. v. Wilhelmshaven 1889) scharfsinnig nachgewiesen; ähnlich Brieger, Progr. v. Halle 1893 von anderen Teilen.

Ep. ad Herod. (Diog. L. 10) 38 f. ούδλν γίνεται έκ τοῦ μὴ ὅντος — πᾶν έκ παντός: der Stoff also ewig; τὸ πᾶν έστι ζοώματα καὶ τόπος, welche Ergänzung

Atome. 207

legung seines Systems sehen wir ihn also die Lehre der Atomisten unverändert aufnehmen. Wir haben uns hier aber wieder nur mit den Atomen und ihrer Verbindung zu Körpern und speziell zu Elementen zu beschäftigen. Die Ausdrücke für diese kleinsten Körperchen, wie sie Epikur gebraucht, sind sehr verschieden: sie alle suchen der spezifischen Wesenheit derselben gerecht zu werden. Die gewöhnlichste Bezeichnung derselben ist auch bei ihm aroug, um das Unteilbare derselben auszudrücken. Damit soll aber nicht gesagt werden. daß eine weitere Teilbarkeit derselben überhaupt nicht zu denken sei, sondern nur, daß die Natur darauf verzichtet hat, ihre Teilbarkeit und Teilung weiter durchzuführen; sie sind die tatsächlich kleinsten Teile, welche die Natur zum Aufbau aller Gebilde benutzt.1) Unter Natur will ich hier aber keineswegs eine ziel- und zweckbewußte Kraft verstanden wissen, wie sie etwa Aristoteles kennt und versteht, sondern nur den Inbegriff der mechanischen Wirkungen, die durch die Bewegungen der Atome sich von selbst zur Hervorbringung aller einzelnen Körper dieser Welt vollziehen.

Diese unteilbaren Körperchen, als Grundstoffe ἀπλᾶ, sind untereinander durch Größe und Gestalt und danach auch durch Schwere unterschieden. Diese ihre διαφοφαί sind zwar nicht unendlich viele,

ans den folgenden Worten und dem Scholion sich ron selbst ergibt); εάματα καὶ κενόν Sext. Emp. math. 9, 838; Plut. adv. Colot. 11. 13. 1112 E. 1114 A; ad Herod. 40 τόπος — δν κενόν καὶ χώραν καὶ ἀναφή φύσεν όνομάζομεν — τών εωμάτον 128ν.

<sup>1)</sup> Ep. ad Herod. 41 άτομα καὶ άμετάβλητα, είπερ μὴ μέλλει πάντα είς τὸ μή δν φθαρήσεσθαι, άλλ' Ισχύειν τι ύπομένειν έν ταίς διαλύσεσι των συγκρίσεων, πλήρη την φύσιν όντα, ούκ έχοντα όπη ή όπως διαλυθήσεται. ώστε τάς άρχας άτόμους άναγκαϊον είναι σωμάτων φύσεις: 42 μεστά - άπερίληπτα ταίς διαφοραίς των σχημάτων: 44 ihre στερεότης: 54 στερεόν και άδιάλυτον: ἄφθαρτα; ohne ποιότης ander σχήμα βάρος μέγεθος καὶ δσα έξ άνάγκης σχήματι συμφυή έστι. So anch Actius 1, 3, 18 τάς άρχὰς τῶν ὅντων σώματα λόγφ θεωρητά, ἀμέτοχα κενοῦ, άγένητα, άδιάφθαρτα, ούτε θραυσθήναι δυνάμενα ούτε διάπλασιν έκ των μερών λαβείν οδτε άλλοιωθήναι· είναι δὲ αδτά λόγω θεωρητά - mit σχήμα μέγεθος βάρος (das letztere im angeblichen Unterschied von Demokrit). - είναι τὰ σχήματα των άτόμων άπερίληπτα, ούκ άπειρα - die Atome άπαθείς άθραυστοι. "Aroμos benannt nicht als έλαχίστη, sondern ότι ού δύναται τμηθήναι, άπαθής ούσα καὶ άμέτοχος κενού. Hiermit ist alles gesagt, Vgl. dazu Simpl. φυσ. 925, 15 ού μήν την απάθειαν αίτίαν τοίς πρώτοις σώμασι τοῦ μη διαιρείσθαι, άλλα καί τὸ σμικρὸν καὶ άμερές. Sie sind άίδιοι ep. ad Herod. 44 und selbst ohne άρχή. Vgl. anch Hippol. ref. 1, 22 άρχάς - άτόμους - την ύλην έξ ής τὰ πάντα - τὸ λεπτομερέστατον και έφ' οδ ούκ αν γένοιτο κέντρον ούδε σημείον ούδεν ούδε διαίρεσις ούδεμία. Vgl. Goedekemeyer 2 ff.

wohl aber in ihrer Menge unausdenkbar.) Sie sind, entgegengesetzt den sichtbaren Körpern der Erscheinungswelt, unsichtbar und zugleich, wieder von den letzteren unterschieden, die in ihren Zusammenhingen wie in der Bildung jedes Einzelkörpers zahlreiche größere oder kleinere Lücken enthalten, völlig lückenlos, daher das einzig wirklich Feste und Volle. Außer den erwähnten Qualitäten der Gestalt und Größe und Schwere sind sie völlig qualitätelos: sie sind die ελη an sich, das einzig Bleibende gegenüber allen wechselnden Körperformen der Erscheinungswelt. Da aus ihnen alle Einzelbildungen der Welt hervorgehen, so repräsentieren sie in ihrer Gesamtheit die Natur selbst und sind die ελγμά dieser. Was die Gestalt der Αtome betrifft, so sehen wir σκαληκά, εξυγώνων, ερίνωνα; glatte und runde uw. unterschieden?i die unerschöpfliche Mannigfaltigkeit der Körperformen, wie sie die Welt zur Erscheinung bringt, läßt auf eine, wenn nicht unsalliche, so doch unfaßbare Mannigfaltigkeit der Körperformen schließen.

Diese Atome stehen, wie schon angedeutet, im schäftsten Gegensegen die sinchich wahrnehmbaren Körper der Erscheinungswelt. Denn während diese nur ein loses Stoffgefüge sind, welches heftigen Einwirkungen nicht zu widerstehen vermag, sondern leicht auseinanderfällt und sich auflöst, sind die Atome als die absolut harten und widerstandsfähigen jeder Einwirkung auf ihren Bestand widerstehend.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Ep, ad Herod, 42 ἀπερίλητα' deru ταξε διασφοείς τον εγμαίταν τον όγιξο συνατόν γινέθου τές τοσάτες λαφορούς (der Welt) ἐκ τον ατύνε σχεμάταν τον τόνε διασφοείς τον τον τον τένο τεχμαίταν περιπλημαίταν. Dagegen ist die Menge der Atome jeder dieser einzelnen εχημαίτας unendlich έπειορε al δρασμοι 42; dache τό έχονος aud εχηματικορίν δίλους habend. Die Verschiedenheit der Größen kann nicht unendlich sein, da sie nicht his sum Sichtharwerden gehen Können 65. 66. Indem Epikur in den Worten 42 ταξε 3θ διαφοραίς οὐς απλέρ ἔπειορε Δίλὰ μόνον ἀπερίλητοι bestimmt die Unendlichkeit der Διαφοραίς, d. h. die unendliche Zahl dersohen ablehnt, jat er über die Lehre der Atomisten hinausgegangen, worüber vgl. oben S. 102.

<sup>2)</sup> Ep, ad Pythokl. 109 σένασεν τῶν σκαληνῶν καὶ ἐξεγωνίων; nach Schol. ad ορ. 1, 68 ließ Ερίμαι fa kauctrae wa ἀτογογιλείταν αἰθες θεεθε bestehen; ad ορ. 1, 60 ließ Ερίμαι fa kauctrae wa ἀτογογιλείταν (καληνά, τοίρναν; nach Actius 1, 3, 18 εκπίος Βρίμας διαγωροφικής και εναθεί γλεισμονικός, εγωνονικός, και καταν μός εξωνειστούς και και επίσει γλεισμονικός και εναθεί γλεισμονικός και επίσει δραστικός και επίσει διανονικός και επίσει επίσει διανονικός και επίσει δια

Daher die Unterscheidung Actius 1, 12, 5 τὰ πρῶτα ἀπλῶ und τὰ ἐξ ἐχείνων συγκοίματα; Plut, adv. Colot. 16. 1116 C τὰ μὲν μόνιμα καὶ ἄτρεπτα ταἰς

Und während jene in ihrer Zusammensetzung voll größerer und kleinerer Lücken sind, in welche andere Stoffe einzudringen vermögen, sind die Atome absolut fest, lückenlos, körperhaft. So sind die Atome das einzig Unveränderliche und Beständige in der Welt, auf die alle Bildungen, als auf hire Grundlage, zurückgeben,

Wie ist nun die Entstehung dieser Körper, die allein unseren Sinnen zugänglich sind, während die Atome selbst sich denselben völlig entziehen, zu erklären? In der Bezeichnung derselben als der συγκρίματα im Gegensatze zu den άπλα liegt die Erklärung für ihr Entstehen und ihr Sein: die Körper sind als Verbindungen bestimmter Atomenkomplexe anzusehen. Um solche Verbindungen einzugehen, bedürfen die Atome aber der Bewegung, und die Art dieser Bewegung müssen wir uns znnächst mit wenigen Worten klarmachen. Durch ihre Schwere sinken die Atome von Ewigkeit her abwärts, und in dem leeren Raume, der ihnen keinen Widerstand bietet, ist diese Bewegung für alle Atome, ob schwer oder leicht, gleichschnell.1) Da aber bei der Annahme eines solchen senkrechten gleichschnellen Falles aller Atome irgendein Zusammenstoß und damit eine Verbindung von Atomen nicht möglich sein würde, nahm Epikur ein geringes Abweichen von der senkrechten Richtung an, wodurch Zusammenpralle und damit Wirbel erzengt wurden, aus denen die Verbindungen von Atomen hervorgingen.2) Für diese Zusammenstöße und damit

οθείαις, ἐσείν (φ. 1έγουσι καὶ τὰς ἀτόμους ἀπαθείς καὶ στερφέτητι πάντα χούνου ἀσαύσες [γεω], τὰ δὲ συγκρίματα πάντα ἐφεστὰ καὶ μεταβητέτα κὶ γινούμεσα καὶ ἀπαλλίφωνα είναι. Νακό Βιάρας, Τορχ. 1381 και αι Goodekaweyer a. a. 0. 21 tell: Ερίκιατ die Atome in solche, die sich miteinander verhikeln, und solche, die das nicht klomen, ται denne die, Gemengee' «βούτο». Εγα αllerod. 43 ai με τέρα ακόμε τὰ ἐλίξιθων διετάμεναι, αὶ δὶ ἀντὸν τὸν καλμὸν ἰεχουσεν, δταν τέρα ετί η κεινολού γελιμένει η διεγγαζόμενα παρά τὰν πλεινικούς κται έτρα ετί η θεινολού γελιμένει η διεγγαζόμενα παρά τὰν πλεινικούς εκθιμένει.

1) Daß die Bewegung als solche den Atomen von Ewigkeit her und von Natur eignet (Bünmter 318), itt durch nichts angedentet; is sit die Schwere, aus der die Bewegung folgt; daher ep, ad Herod, 43 ωνούνται τε συντράς el deropas rive elizare, venn en Plut, adr. Colol, 16. 1116 C heißt, fert θ για dro ε ν βάθνι του συγκείματος άτθμου εύθι που πίξαι κινέσεις ούθ! παίμου πρός Δίληλα δυναμένων, οι Kann in dieser κίτησει η mil dem echanische Wirkung der Schwerkraft verstanden werden, die unter allen Umständen und in allen Lagen der Atome sich wirkun erweitst. Durch diese Schwertraft findet die umprüngliche Bewegung der Atome abwärts statt ep, ad Herod, 61 κάτα διά τον Ιδίων βαρών; Simpl. ofe, 2004, απόντα τὰ σάματα βαρώ και ψέκει μέν fait τό κάτα ημεθημένα, παρώ φέκει δε δεί τὸ δείου. Vell. Brieger, Do atomorum Epienrearum motu in: Phillol. Abhandlange M. Herts gewinder \$10 - 2025; Goodskeneyer 20 εξ.

 Ep. ad Herod. 61 Ισοταχείς άναγχαίον τὰς άτόμους είναι, ὅταν διὰ τοῦ κενοῦ εἰσφέρωνται μηθενός άντικόπτοντος, was näher begrändet wird; Cic. fin. zugleich erfolgende Verbindungen von Atomen hat Epikur den allgemeinen Ausdruck συγκοίσεις: doch treten uns mannigfache andere Bezeichnungen für die in verschiedensten Graden, Richtungen, Stärken und Wirkungen erfolgenden Zusammenstöße und Vereinigungen von Atomen und Atomenkomplexen entgegen. Denn indem die leichteren Atome beim Zusammenptall mit sehwereren nach oben abgestoßen werden und hier mit anderen zusammentreffen, findet einerseits ein Abstoßen, anderseits eine Verflechtung von Atomen statt, welche zur Bildung der verschiedensten Körper führt.<sup>1</sup>)

Bei diesen Zusammenstößen der Atome haben sich nun, so muß
man annehmen, die Teilchen gleicher Form und Größe angezogen
und zusammengefunden. Sonst wäre es nicht zu erklären, daß die
Körper als einheitliche Bildungen erscheinen. Es werden deshalb
auch nicht nur allgemein karvoµuρῆ oder παγυµυρῆ als Teile der
Atomenmasse unterschieden, sondern einzelne Kategorien von Körpern
auf spezifische Atome zurückgeführt, aus denen sie gebildet worden
sind. So werden Sonne, Mond und Sterne auf besonders feinteilige
Atome in ihrer Zusammensetzung zurückgeführt; es werden Atome
erwähnt, die besonders geeignet sind zur Bildung von Wolken und
anderen Körpern, zur Gestaltung des Feuers, der Seele.<sup>3</sup>) Das ist,

<sup>1, 6, 19</sup>ff. Üher das Abweichen von der senkrechten Linie und die daran sich knipfenden Fragen Blaumker 31ff., Brieger, Frogr. 1ff.; Philol. 63, 884—969. Goedekemeyer 126 ff.; Pascal Rivista di filol. 30, 285—286 (der annimmt, Lukres folge 2, 217—293 nicht Epikur esibut, sondern einer paßteren Formulierung der Lehre). Allgemein ep. ad Herod. 43 ei phr 16; pasçebr afr 2114/der Burreiparen, ei di Activir tor Angloir Igorosen, Actium 1, 12, 5. xurstöben 31 fr. 2 froque rost plav narð artóppry, rost di sartó nacejvislessy, við di örre suvojusru sartó styrir yend davonalduri Simpli. od. 285. 1 for i Daefertegr begjárster, við rivor Saftirfröderin var forðiffsotten fjár neðu við er de Daefertegr begjárster, við rivor Saftirfröderin var forðiffsotten fjár neðu við bær de Daefertegr begjárster, við fir við er de viðusten steinna stuffendið. Beter die vyð, stodeckemegrer 33 f.

<sup>1)</sup> Ep. ad Herod. 48 δταν τύχασι τη περικλουή κελιμέναι ἢ ετιγεζόμεναι καρά των Λεικικών 14 ή επιγεζότες ἡ πλαγοραια αύτοξι κατά την σύγκρουνα τὸν έπολος την σύγκους τὸν εξιαπολιμόν ποιεί, εξιό ἀπόσον ἢν ἢ περικλουή την ἀποιαπόσεταιν ἐκ τῆς ατγερούσεως Δλέμλης και κατά την επικλουή Δλέμλης κατά τῆς τόν σχεμέναν και μεγρόθεν και δέσεων και εξιάπου εσμικρούσεως Δλέμλης κατά την τόν σχεμέναν και μεγρόθεν και δέσεων και εξιάπου εσμικρούς. Υξι Ριτιι αλτι Colot. 10. 1112 Β. Diess Ζαικικούς εξιάπους το δενέπους και δενάπους, αξιάπους, εξιάπους, εξιάπους του διάπους, εξιάπους, εξιάπους του διάπους του δενάπους, εξιάπους του διάπους του δενάπους, εξιάπους του διάπους του δενάπους του δ

<sup>2)</sup> Ερ. ad Pythokl. 110 παχειμερές; 90 Ιεπτομερή; Λείιια 4, 10, 2 όμοιοαχήμονα; ερ. ad Pythokl. 90 περιπλοκές άλληλούχων άτόμων καί δειτηδείων είς ότ τοῦνο τελίδαε; 10 102 πυρδε άποτελεστικά ότομα; die Seele bestehend Schol.

wie bemerkt, nur möglich, wenn diejenigen Atome, welche zur Bildung eines bestimmten einzelnen Körpers oder ganzer Körperkategorien in besonderer oder ausschließlicher Weise geeignet sind, sich gegenseitig anziehen, suchen und finden.

Auf diese Weise vollzieht sich die Bildung der Körper. Alle Körper beruhen auf σύγκρισις, daher sie selbst συγκρίματα sind; sie sind στερέμνια, da auch sie etwas von der Festigkeit der Atome haben, nur daß sie die letztere durchaus nicht erreichen, da sie ein weit loseres Gefüge haben als die Urteilchen. Sie sind Ansammlungen, άθροισματα von Atomenmassen, die Resultate ie eines συντείνου τῶν ἀτόμων πλήθος, συστήματα und zugleich συμπτώματα, da die Verbindungen von Atomen stets auf Zufälligkeiten beruhen.1) Denn auf die Lagerung der Atome kommt alles an: daher alle Veränderungen der Körper sich in der Weise vollziehen, daß die Atome, welche denselben bilden, sich verschieben, in ihrer Lage und Stellung zueinander sich ändern. Eine solche Lageveränderung der Atome ist sehr wohl zu erklären: denn da jedes Atom je nach seiner Größe Schwere besitzt, so findet ein ununterbrochener Druck der einen auf die anderen statt, der allmählich eine Verschiebung der Atome herbeiführen muß. So befinden sich die Atomenkomplexe in stetem Flusse und gestalten sich plötzlich oder allmählich um.2) Daß hierbei die Zwischenräume, Lücken und Poren innerhalb der συγκρίματα eine besonders wichtige Rolle spielen, braucht kaum erwähnt zu werden.3)

ep. ad Herod. 66 έξ άτόμων λειστάτων καὶ στρογγυλωτάτων, πολλώ τινι διαφερουεών τών τοῦ πυρός; Sonne, Mond, Sterne ep. ad Pythokl. 90 λεπτομερών τικών φότεων.

<sup>1)</sup> Ep. ad Herod. 40 evyagiats; (raè άτθμων); 62 uw.; ενταβματα 46; 62 τός θε τος δεθματικε άτθμων, το E. de mennelhiche Körper 68 ein δεθουματας άτθμων, το E. de mennelhiche Körper 68 ein δεθουματας 64; 68; ad Pythokl. 100; ad Herod. 68 τό ανεντένον των Ατόμων πλήθος κατ Bildung eines Objekts; εάτσμα 66; ενμπτώματα 71. 73. Die Atome als επίφματας, weil neue Körper bildend ep. ad Pythokl. 89; allgemein als 63; 93. Definition Sett. Emp. math. 10, 267 κατά άθφουερών εγήματός τα και μεγθύους καί άντεκταίας και βάφους τό εδωμα εντοξεθαν. (Ever od fin. 1. 6, 18 complexione et copulationes et adhaesiones atomorum inter se, ex quo efficeretur mundus onmesque partes mundi quaeque in oo essent.

<sup>2)</sup> Plut adv. Colot 16. 1116 C τά συγκόμενα πάντα έρτετά καὶ μεταβέρτὰ καὶ μεταβέρτὰ καὶ μεταβέρτὰ καὶ μεταβέρτὰ καὶ μεταβέρτὰ καὶ μεταβέρτα καὶ το δεό Βε μεταβέρτα (ἐ δρος αντόμενος). Sext. Emp. math. 10, 42 τὴν μεταβέρτα κόγτας κατὰ τὴν τόν συγκειρικότει τὸ γάρ μεταβέλλον κατὰ ποιώτεια σύγκλος και μεταβέλλον κατὰ ποιώτεια σύγκλος και μεταβέρτα κατὰ τὸν συγκειρικότεια σύγκλος δεό και δεό και

Über diese Galen in Hippocr. epid. VI comm. IV, 10 (17, 2 p. 162 K) τὸ
 ἐὲ κενὰς εἶναί τινας χώρας ἢ κατὰ τὸ ὕδως ἢ κατὰ τὸν ἀέρα —; Actins 1, 20, 2

Auf der Lage der Atome, welche diese gegeneinander einnehmen, beruhen alle Qualitäten der Körper. Hart oder weich, warm oder kalt usw. sind bedingt durch die Gestalt und Größe und durch die besondere Lagerung der Atome, welche gerade diejenigen von ihnen an die Oberfläche führt, welche die Wirkung des Harten oder Weichen. des Warmen oder Kalten hervorrufen. Und auf einer solchen besonders gearteten Verbindung der Urteilchen beruhen auch die Farben, die wieder nur den Zusammenstellungen entsprechen, welche die Atome an den Oberflächen der Körper einnehmen.1) Und von diesen Oberflächen der Sinnesobiekte lösen sich auch die Bilder ab. die slowla. welche unsere Sinne treffen und uns Kenntnis von den Dingen selbst bringen. Diese slowla sind Realitäten: denn ununterbrochen lösen sich von den Oberflächen der Körper unausdenkbar kleinste Atome ab, die in ihrem Zusammenhange genau den Atomen entsprechen, die in ihrer Verbindung die Außenflächen der Körper bilden. Und diese slowla bewegen sich durch die Luft, treffen unsere Sinne und teilen uns so Kenntnis von den Körperobjekten selbst mit.2)

όνόμασι» [πασι»] παφαλλάττει» κενόν τόπον χώφαν; Plnt. adv. Colot. 5. 1109 C. Vgl. Goedekemeyer 5 ff.

<sup>1)</sup> Plut. adv. Colot. 8. 1111 C όποιε σόματα παντοδιακός πούτητας αυτό τε ενευλούν πασίζεγεν. Simpl in Aristot. categ. 12a 30 τ τὰς ἐτάμος ἀποδίς τα ἀποίοτος ὑποιοθήμενοι (Atomisten und Epikurner) τὸν ἄλλον πουστίγενε παφὰ τὰ σχίματα καὶ τὴν ποιοὰ ατέταν εἰνθειεν ἐπιγίνενδει ἰέγονει τὰς ἀλλας ποιότητας τὰς ει ἀπλές, οἰον θεφούτητας απὶ λειότητας, καὶ τὰς καπά χρόματα καὶ τολος το ἀποίος αὐτός και ἐποτος ἀποίος αὐτός και ἐποτος ἀποίος αὐτός και ἐποτος ἀποίος ἀποίος και τὰς το ἀποίος ἀποίος και ἐποξιολός, ἐθ ἀποίος ἀποίος ἀποίος αὐτός και ἐποξιολός ἐποξιολός ἐποτος ἀποίος ἀπο

<sup>2)</sup> Ep. ad Herod. 48 vino domocrymors vol; ersperios; tels, lareferger afterforer; peacy at the question of 8 f. friend the third late of the domocrat of the constitution of the consti

Man sieht, daß hier alles auf die Bildung der Oberflächen ankommt: verschieben sich die Atome, welche an der Außenfläche der Körper lagern, so müssen auch die εἶδωλα, welche von denselben sich ablösen, andere werden. Die Oberflächenatome lassen aber nicht auf die des Inneren zurückschließen. Wenn man auch, wie oben bemerkt, annehmen muß, daß gleichgestaltete Atome sich anziehen und sich leichter verbinden1), so wäre es doch im höchsten Grade auffällig, wenn bei und an der Bildung je eines Körpers nur eine und dieselbe Kategorie von Atomen beteiligt wäre. Das ist auch nicht die Lehre Epikurs gewesen. Höchst instruktiv ist hierfür das Gespräch Epikurs mit Polyaen, welches uns Plutarch überliefert hat, über die Qualitäten des Weines. Er schrieb diesem nicht nur eine erwärmende, sondern auch eine kühlende Wirkung zu und erklärte diese entgegengesetzte Wirkung aus dem Umstande, daß im Weine Atome vereinigt seien, welche die einen diese, die anderen iene Wirkung ausüben.2) Es müssen also danach Atome der verschiedensten, ia entgegengesetzter Art nach Gestalt und Größe, vereint sein, welche eben dieser ihrer verschiedenen Art entsprechend auch verschiedene Wirkung hervorbringen. Demnach muß man als die Lehre Epikurs die Verbindung der verschiedensten Atome in einem und demselben Körper ansehen. Der einheitliche Eindruck, den ein Körper hervorruft, beruht auf dem Überwiegen einer bestimmten Atomenform, auf ihrer Lagerung überhaupt und speziell an der Oberfläche.3) Neben

meyer 61 ff. und über das Denken bei Demokrit einerseits, bei Epikur anderseits 74 ff.; Brieger, Hermes 37, 75—79, der zur Vergleichung anf Lukr. 4, 766 bis 774; 792—797 verweist.

Daher erklärt sich, daß sich die in den είδωλα ablösenden Atome sofort wieder έχ τοῦ περιέχοντος ersetzen Plnt. a. a. O.

<sup>2)</sup> Plat. adv. Colot. 6. 1109 Ε führt seinen Bericht mit den Worten ein zug die für geit geführen geit gegengten gest gegengten gegen

Sext. Emp. math. 7, 207 οὐ δλον ὁρᾶται τὸ στερέμνιον — ἀλλὰ τὸ χρῶμα τοῦ στερεμνίου.

und unter den zusammengehörigen Atomen müssen immer mehr oder weniger zahlreiche Komplexe andersgearteter Atome lagern, die sich zeitweilig oder auf die Dauer hervordrängen, mit ienen anderen sich vermischen, sie zurückschieben, sie ersetzen. Und gerade diese Verbindungen verschiedenartiger Atome werden nach Epikurs Auffassung die Veränderungen hervorgebracht haben, welche sich an den Körpern vollziehen. Wäre stets nur dieselbe Klasse und Art von Atomen in einem Körper tätig, so würden sich wesentlich umgestaltende Veränderungen dieses sehr schwer erklären lassen: aber gerade die Verbindung mit andersgearteten Atomen, welche nun eine Verschiebung und Zurückdrängung der ursprünglich vorherrschenden Teilchen hervorbringen, macht Veränderungen und Umgestaltungen in den Lagerungen der Atome sehr leicht verständlich. Und auf diese Einwirkungen fremder Atome auf die innerlich zusammengehörige Masse werden wir auch zum Teil die Auflösungen von Körpern zurückzuführen haben.1) Auflösung und Tod sind eben gleichbedeutend mit Trennung der Atomkomplexe und diese Trennungen und Scheidungen von Verbindungen, die bislang Bestand gehabt haben, werden zunächst natürlich durch mechanische Einwirkungen anderer Atommassen zustande kommen, die durch Stoß und Anprall jene Objekte erschüttern und auseinander sprengen2); sodann wird aber auch die innere Verschiebung von Atomen auflösend einwirken, bei der fremd-

The last

<sup>1)</sup> Ep, ad Herod. 42 ai συγκρίετας — διαλόννται in die δτορια; Plat. adv. Colo.; 10, 1118 ββ πρειαλόγι λούδουνα τὴν διαλύναν, aben incht für immert die Atome lösen sich aus ihren Verbänden, und damit tritt ungleich für die organischen Wesen der Tod ein. Ep, ad Herod. 65. Loopsbor vos δίου 40-00/2007 σε ψεγή ψεγή διακεκίφεται; Plat. adv. Colo. 10, 1112 A μέγε γένετεν του μή δίντο είναι μηθέ ψθορία του δίντος, ΔΙ΄ Γένταν ευνδα συσδαρ ακρά δίλιμά την γένετεν, διακένα δ' απ' δίλιξώσε τον δίντονο Ιστονομάζεσθοι; Αντίαι 4.7, 4 τὴν ψεγήν — φθορτήν της διαφετα συσθεμοφορμέγεν. Linkt-2, 861 ff.:

illad in his obsignatum quoque rebus habere convenit et memori mandatum ment tenere, nil esse, in promptu quorum natura videtur, quod genere sa nuo consistat principiorum, nec quicquam quod non permisto semine constet: et quodeumque magis vis multas possidet in es atque potestates, ita plurima principiorum in sese genera a variasi docte case figuras. principio tellus habet in se corpora prima, deren Vernchiedenhei im folgenden dazgolet wini, do 28 ff.; 6 stl.

<sup>2)</sup> Vgl. Actius 1, 12, 5 κινείσθαι τὰ ἄτομα τοτὲ μὲν κατὰ στάθμην, τοτὲ θὲ κατὰ παρίγελισι» (chemso 1, 23, 4), τὰ δὲ ἄνω κινούμενα κατὰ πληγήν καὶ ἀποπαλμόν.

artige Teilchen die innerlich zusammengehörigen in ihren Zusammenhängen erschüttern und auseinander reißen.

Fragen wir nun, wie sich Epikur speziell zu den Ellementen stellt, so ist zweifellos, daß dieselben auch bei ihm eine besondere Stelle einnehmen. Luft und Feuer, Erde und Wasser treten auch bei Epikur unter allen körperlichen συγκομματα besonders herror. Das geht zunächst aus einigen Angaben herror, die hier zu betrachten sind. Epikur legte den Atomen und Atomkomplexen, wie sehon oben bemerkt, Schwere bei und ließ dieselben durch eben diese Schwere abwärts, nach der Mitte des Kosmos hin getragen werden.) Und in diesem Getragenwerden nach dem Mittelpunkte unterschied er nach der relativen Schwere Erde, Wasser, Luft und Feuer: er schloß sich demnach einmad der alten, am systematiensten von Aristoteles dargelegten und begründeten Ansetzung von vier kosmischen Sphären an, deren unterste die Erde, deren zweite das Wasser, deren dritte die Luft, deren höchste endlich das Feuer ist.) Das spricht zugleich

quae quanto magis inter se perplexa coibant, tam magis expressere ea quae mare sidera solem lnnamque efficerent et magni moenia mundi;

von den letzteren sodann

omnia enim magis baec e levibus atque rotundis seminibns multoque minoribns sunt elementis quam tellus. ideo per rara foramina, terrae portibus erumpens primus so sustulit aether ignifer et multos secum levis abstulit ignis.

463 ff. so dann die Luftbildung unterhalb der Feuerregion nur kura angedentet; 464 ff. das Wasser. Die Bildung der Welt findet durch Hermuprestung der leichteren Atome ans den schweren statt. Das σμιφοιεθείς des κόσμος scheint Epikur nur als Vorspiegelung unserer Sinne aufgefaßt zu habon, weshalb op. ad Pythokl. 88 κόσμος fest πεφειρή τις όσμουδε, όσκερ ατ και γέγ καὶ πάντα το φεινόμενα περείχουσα, έπανομήν Ιροσα άπὸ τοῦ άπείρου καὶ λέγουσα ἢ ἐν περισγρέτης ἢ ἐν ατάσει Ισριτικ αι θετοργέτης ἢ ἐν ἐγίμονον ἢ διε δήγουτα περίγεσης το σχρέτης ἢ ἐν ατάσει Ισριτικ αι θετοργέτης ἢ τη ἐγίμονον ἢ διε δήγουτα περίγεσης ἐν.



<sup>1)</sup> Simpl. ούς, 267, 20 ff. Στράτου τα καὶ ἐκείνουςς πάν αόμα βαρίτητα Εγιν νομίζοντες καὶ ποὸς τὸ μέσον φέρεσθαι, το δὸ τὰ βαρότερα ὑφιζόνειν, τὰ ἦττον βαράα ὑτ δειίνων ἱκοὐβρεθαι βία ποὸς τὸ ἄνω, ἄναι εἰ τως ὑφιζία τὴ τὴν, ἰδοὰν ὡν τὸ ὑδοας εἰς τὸ ἐνέτρον, καὶ εἰ τις τὸ ὁδοας, τὸν ἀξιας καὶ εἰ τὸν ἀξερ τὸ πὸς. Due τὶ ὁ Elemento Condelemente. a. a. 0. 45 ff. Die von Compart Zeitzehr, f. österr. Gymna. 1867, 211 f. merst veröffentlichten Fragmente richten sich gegen Platos Bilding der Telemento ans Dereicken.

<sup>2)</sup> Die oben angeführte Stelle Simpl. oée, 297, 80 ff. zeigt, daß Epikur die vier Elementarstoffe nach ihrer Schwere schied: die Erde das Schwerste, Wasser, Laft, Fener an Leichtigkeit progressiv zunehmend. Dementsprechend anch Lukret. 5, 449 ff. die Entstebung der Well: die schweren Erdatome nehmen die Mitte des zu hildenden Kosmos ein:

dafür, daß Epikur diese vier Stoffe, wenn auch nicht als die einzigen, so doch als die alle anderen Stoffe an Volumen wie an Bedeutung weit übertreffenden Stoffe, d. h. Atomkomplexe, erkannt und dargestellt hatte. Und das ergibt sich auch daraus, daß die Feuer- und Luftatome in immer wiederkehrenden Wiederholungen von Epikur erwähnt und hervorgehoben werden. So bestehen die Gestirne aus πνευματικά oder πυροειδή oder aus άμφότερα; πυρός άνάμματα sind in den atmosphärischen Erscheinungen sichtbar: Entzünden und Verlöschen von Feuer bieten Auf- und Untergang von Sonne und Mond; es sind eben πυρὸς ἀποτελεστικὰ ἄτομα, welche diese Wirkungen hervorbringen.1) Es ist also nach Epikurs Lehre offenbar die Ausdehnung des Feuerelementes eine sehr bedeutende, d. h. es muß eine ungeheure Menge von Feueratomen geben, das ist von Atomen, welche die Feuerwirkung in ihrer Verbindung und Zusammensetzung hervorzubringen imstande sind. Und wenn so häufig von einer exπύρωσις die Rede ist, so ist dieselbe nur so zu erklären, daß die besondere Art von Atomen, welche die Feuerwirkung hervorbringt, sich eines bestimmten Stoffes bemächtigt, an ihn herantritt, oder aus der betreffenden Atomenverbindung sich an die Oberfläche drängt und hier und von hier aus ihre besondere Wirkung ausgehen läßt.

Und neben den Atomen, von denen diese Feuerwirkung ausgeht, tritt uns ebenso eine jedenfalls ebenso bedeutende Masse von Luftatomen entgegen.<sup>3</sup> Epikur hat der Luft ein ebenso großes Geltungsgebiet eingeräumt wie dem Feuer; er muß also auch dementsprechend

marrago yâg feddgrau: rôr yâg quirogiesor oddb ársugarrag tiệda từ λόφας, tr φ tâyes oár fers varaclaght. Da ilm rausdres vágosi sleig danişor tr hâp. Đoş, ist war über unseren Kosmos nichts Bestimntes gesagt: da aber nach Epikur das Ende dieser Welt nicht zu übersben ist, so seichniet er sich über ihre Gestalt jedenfalls nicht bestimnt ausgesprochen zu haben. Vgl. dazu Cicnat. d. 2.18.48.

<sup>1)</sup> Ep. ad Herod. 77 wegês ένόμμετας; ad Pythokl. 90 die Gestime karne-μαρά τιναν φύσεια, για παγασματικα β΄ πρυσιάσει β΄ τὰ συναμότερος; 92 κατά τινα ξαικέμετας το πορές; 101 ὁ πυρὸς ἀποτελεστικός ετηματικός; 103 ἐπτέρο-ες; ακν. Vgl. Lurket. 1, 684 ft.; 9,81ff. diete die Atome des Peners and des Lichtes und die Verschiedenheit des himmlischen und des irdischen Peners; 456 ff. του den sich leicht auf Diesenden Diagen wir fumus, nebules, flammes:

si minus omnibus sunt e levibus atque rotundis,

at non esse tamen perplexis indupedita, pungere uti possint corpus penetrareque sese.

<sup>2)</sup> So sind die Wolken ep. ad Pythokl. 99 πιλήσεις άέρος; 104; 98 έτεροιώσεις άέρος καὶ μεταβοίαί τουν.; ad Herod. 7ο die φαντάματα durch den άής vermittelt; die τροκαί νου Sonne und Mond κατά άέρος ἀντέβουτε αd Pythokl. 98;

eine ebenso bedeutende Menge derjenigen Atome angenommen haben, die in ihrem Zusammentreten das Element der Luft bilden. Darin tritt uns allerdings ein Unterschied seiner Lehre gegenüber derienigen der älteren Physiker entgegen, daß er das πνεύμα im Unterschiede von dem ano aus besonderen Atomen sich bilden ließ. Denn wenn er die Seele aus vierfach verschiedenen Stoffen, d. h. Atomen, sich zusammensetzen ließ, und zwar aus Feuer-, aus Luft-, aus πνεῦμαund endlich aus unbenannten, unbestimmten Atomen, so ist klar, daß er dem πνεῦμα eine von der Luft abweichende und verschiedene Natur beigelegt hat.1) Und endlich nimmt Epikur auch einen Erdestoff und einen Wasserstoff an, d. h. Atome, die in ihrer Verbindung das Element der Erde einerseits, das des Wassers anderseits hervorbringen.2) Ja, es tritt uns bei Epikur auch ein Übergang des einen Elementes in das andere entgegen: so geht das Feuer oft in πνεύμα über.3) Auch hier ist nur die eine Erklärung möglich, daß in und mit dem Feuer Pneumaatome verbunden sind, die aber zunächst noch unsichtbar im Inneren des Feuerkörpers ruhen, bis sie durch eine Verschiebung des ganzen Atomkomplexes an die Oberfläche kommen und nun dem σύγκριμα den Charakter des πνεῦμα zugleich mit dessen Wirkung geben.

109 περίστασις άθρος; άθρα ύδατοειδή; 113 παρεκτάσεις άθρος όμαλεξε; 112 δίνη άθρος ξγκυκλός usw.; αί του άθρος άτομοι Plut. quaest. conv. 8, 3, 1. 720 Ε.

1) Actius 4, 3,11 try φυχήν — κοβια fx εντάρων, fx πουδ περάδους, fx πουδ περάδους, fx πουδ περάδους, fx πουδ περάδους fx πουδ περάδους το πλη περάπεσος fx εντάρων εντικόιεθαιεω Λοιπλουπρίενα hatten dann auch vercehiedene Wirkungen bzw. Funktionen: või περάπεσος για διά φιστικό περάπεσος το διάμετος, το διά άναισσόμασον τίγ fr ήμε αίδθησεν. Als Einheit ist die Seele saha ελευταρμένη περάπεσος διον τό διδρομετικό (Κοτργε) πιστεκαμμένον, πρασφαρμένον, προσφαρμένον εκτικό εκτίνει δια εκτίνει

2) Actius 2, 20, 14 'E. γήσον πάνεσμα τὸν ξλέο φησεν είναι κατρουεθές και δαστρουεθές τωξε κατακτρόμενω ἐνὰ πουρὸ ἐνημμένον: alto αίστι Verbindung τοn Feueratomen mit den Erdatomen, völlig in Übereinstimmung mit der atomistischen Kosmologie. Wasser Actius 3, 4, 5 κίρη ἀμίχλη, örrol usw. ἀπὸ τὰν ἀτόμον; das Nasser aus der fede usgeschieden Lukret. 2, 509 th.

 Das πνεθιμα, πνευματώθες, πνευματικόν spielt in den Erklärungen Epikurs eine große Rolle, vgl. ep. ad Pythokl. 100 πνοβό πεπνεματωμένον; 101; 102; 103; 104; 106; 106 usw.; ad Herod. 53; 63 u. a. St.

Und auch die Prinzipien von Kälte und Wärme treten bei Epikur nicht wesentlich anders auf als bei den früheren Physikern. Mit dem Feuer ist die Wärme unmittelbar verbunden.1) Es sind also die Feueratome, welche die Wärmewirkung hervorbringen: indem sie sich von dem Gesamtkörper in ihren minimalsten Teilchen abtrennen und auf die Empfindung der lebenden Wesen einwirken, verursachen sie eine Wirkung auf die Sinne, die wir als Wärme zu bezeichnen gewöhnt sind. Aber es ist auch eine reale Wirkung, die sie ausüben: sie trennen, lösen auf. Anch das müssen wir uns so erklären, daß die Feuerteilchen, die eben durch ihre Form und Bewegung die Wärmewirkung schaffen, in andere Körper oder Atomkomplexe eindringen und diese so aus ihrem Zusammenhange lösen. Es ist dieses also dieselbe Wirkung, welche die Feueratome der Pythagoreer und Platos hervorbringen, die auch durch ihre Spitzen und Schärfen in die anderen Elemente, Erde, Wasser und Luft, eindringen und dieselben tatsächlich so auflösen und auf ihre Dreiecksatome zurückführen. Ähnlich müssen wir uns die Wirkung der Kälte denken. wenn uns darüber auch nichts Näheres angegeben wird. Ist einmal von der kalten Luft die Rede<sup>2</sup>), so haben wir vielleicht anzunehmen. daß von den Luftatomen eine ähnliche Kältewirkung ausgeht, wie von den Feueratomen die Wärmewirkung.

Wenn so die Elemente auch bei Epikur eine besondere Stelle einnehmen, indem die Atome, aus denen dieselben sich zusammensetzen, sowohl durch ihre Masse wie durch ihre Wichtigkeit unter den Atomklassen sich hervorheben, so kann es nicht auffallen, daß mehrere Referate über Epikure Lehre den Elementen eine Stelle neben oder über den Atomen einrämmen und die Vorgänge der

<sup>1)</sup> Ep. ad Herod. 33 die κράσες δεφμούς gelte offender amf die feurigen Betandteile der Seele surdick; 29 die δεφμασία in der Sonne κατά τινα έκατέρατας του πευρό; Pint. adv. Colot. 6. 1110 B al πουοδεσε τὸ δεφμόν άτοροι — παρέχον επό κλάθους δεφμάτητα και δεώσευν το φάσεις η ισακεί, του, κ. 3, 1, p. 721. Α΄ δεκιδεκτίδους χαλής και διάτητα και λένει τὸς πακεάντες; D τὰ μάραν δεφμάτητα παί δεκιδεκτι το δέρος μεκρά τὰ δεκισέρατεν τὸ τό δερώσε πουοδεσε.

Bildung und Auflösung so darstellen, daß aus den Atomen zunächst die Elemente werden und aus diesen wieder die Einzeldinge.1) Für die große Masse der letzteren scheint Epikur tatsächlich eine solche Genese anzunehmen: die Elemente erscheinen wie Zwischenstufen, die für die Bildung der Dinge zwischen diesen und ihren Urteilen, den Atomen, in der Mitte stehen. Das bestätigt sich einmal an Epikurs Lehre von der Entstehung des Menschen3); sie vollzieht sich ihm genau so, wie wir ältere Physiker und namentlich Demokrit haben lehren sehen. Der Mensch besteht aus Wasser und Erde: seine körperlichen Bestandteile sind also dieselben Elemente, welche seit Homer als die Grundstoffe der Leiber gelten. Und indem er die Seele wieder hauptsächlich aus Luft- und Feueratomen zusammengesetzt sich denkt, läßt er auch hier die bekannten Elemente wirksam sich erweisen. Sodann ist aber auch Epikurs Lehre von der Natur des Samens für seine Auffassung wichtig, die gleichfalls sich eng an die Lehre seiner atomistischen Vorgänger anschließt. Der Same setzt sich aus allen Teilen des Körpers zusammen; er faßt demnach in erster Linie wieder die Elemente Erde und Wasser, für die Bildung der Seele die Elemente Luft und Feuer in sich. Auch hier also treten die Elemente als die hauptsächlichsten Bildungselemente auf.3)

<sup>1)</sup> Galen in Hippocr. epidem. 6 comm. IV 10 (XVII, 2 p. 168 K.) erwähnt eine besondere lahre des Epikur zejt zer eragiere (vonanch leter Räume in Wasser und Luft); Alexander Aphrod. de mixtione Supplem. Aristot. ed. Bruns 2. 2. p. 2187 i zanch Ppikura Idente istid eig zir erusyate érévbez; cérede als ziresse, and gödeg ain bezeichnen; da kurz vorher bestimmt zwischen Atomen und erzegzie unterschieden site, so liegt es nahe, hier an die Elemente las Mittelstufen zwischen Atomen und erzegzie unterschieden site, so liegt es nahe, hier an die Elemente las die zie der erzeigte zerzeigte zerz

<sup>2)</sup> Ceasorin. de die nat. 4, 9 Democrito ex aqua limoque primum visum cese bomines procreatos. nee longe senze Epicuras i se nim creditidi limo calfacto tarcos nescio quos radicibus terrae cobacrentes primum increvisse et infantibus ex se editis ingenitum lactis umorem natura ministranti praebuisse. In Wirklichkeit kommt das ard die Erzeugung aus Erde und Wasser (unter Einwirkung des Feners) binaux.

<sup>3)</sup> Über die Seele oben S 217. Über den Samen Schol, ad ep. ad Herod. 66 τὸ οπέρμα ἀφ' ὅλων των σωμάτων φέρεοθαι; Aetins δ, 3, 5 τὸ οπέρμα — ψυχής καὶ σώματος ἀπόσκασμα.

Aber wenn auch die Elemente die erste Stelle für die Wesenserklärung der Dinge einnehmen: sie sind für Epikur nicht die einzigen, aus denen der Kosmos sich zusammensetzt. Daß Epikur dem πνεῦμα eine besondere Stelle neben den Elementen eingeräumt hat, haben wir schon gesehen. Aber auch für die Seele nahm er einen besonderen Stoff, d. h. eine besondere Klasse von Atomen neben den Feuer-, den Luft-, den Windatomen an. Und so sehen wir Epikur auch sonst bei der Deutung der verschiedenen Naturprozesse zunächst sich an die bekannten Erklärungen derselben aus dem Zusammenwirken von Feuer, Luft, Pneuma, Wasser halten, um dann zu versichern, daß es noch viele andere Arten gebe, aus denen jene Vorgänge zu erklären seien.1) Überall hält sich Epikur so Möglichkeiten offen, nach denen ihm die Atome selbständig wirken und Verbindungen schaffen, für die er neben dem normalen Verlauf der natürlichen Geschehnisse Geltung beansprucht. Er will eben seine Theorie hochhalten, obgleich er in praxi von den landläufigen Anschauungen sich nicht frei machen kann. So werden wir ihn denn in den Deutungen und Erklärungen der meteoren Erscheinungen nicht wesentlich und nur ausnahmsweise von den Deutungen der anderen Physiker sich trennen sehen. In der Theorie hatte eben die Atomlehre, die Rückführung der Dinge auf kleinste Teilchen, außerordentlich viel für sich: sie praktisch durchzuführen und im einzelnen an der Genese der Dinge zu erweisen, mußte bei dem damaligen Stande der Wissenschaft sich als eine Unmöglichkeit erweisen. Erst die modernen Errungenschaften der Chemie haben das, was einem Anaxagoras, Demokrit und Epikur ein intuitives Ahnen und Glauben war, auf den Weg des Beweises und des Wissens geleitet.

Die Lehre Epikurs hat eine so zwingende Gewalt über alle seine Anhänger ausgeübt, daß niemand den Versuch gemacht hat, dieselbe zu korrigieren und zu reformieren?) Jeder Epikureer nimmt als selbstverständlich die ganze Lehre seines Meisters an: es gibt nur eine Lehre, der sich jeder unbedingt unterwirk. Bei dieser Abhängigkeit der Späteren von Epikur ist es von vornherein sehr wahrscheinlich, daß auch das Lehrgedicht des Lukretius selbst in seinen

Vgl. z. B. ep. ad Pythokl. 96 die Möglichkeiten über die Sonnen- und Mondfinsternisse, 99 über Wolkenbildung usw.

<sup>2)</sup> Ganz anders die Stoiker, von denen jeder seine eigene selbständige Meinung vertritt.

Einzelheiten das System Epikurs wiedergibt: wir wollen versuchen, mit wenigen Strichen den Inhalt des Gedichtes wiederzugeben.

Auch für Lukrez steht es fest, daß die Welt aus Körpern und dem leeren Raume besteht.<sup>1</sup>) Die körperlichen Dinge, welche wir sehen, können aber nicht die primordia, die ågyat, sein: sie gehea auf minimale Teile, auf Atome zurück, die, wenn auch nicht absolut unteilbar, in Wirklichkeit die Grenze der Teilbarkeit erreicht haben und als absolut körperhaft und lückenlos allen Dingen zugrunde liegen. Sie sind ewig und unvergänglich und unzerteilbar.<sup>2</sup>) Wenn in dieser Auffassung eine völlige Übereinstimmung mit der Lehre Epikurs zu erkennen ist, so tritt dieselbe auch in allen weiteren Bestimmungen über die Entwickelung der Atome une entgegen. Ihr Umberschweifen im leeren Raume, ihre Beweglichkeit, die aber durch die ihnen einwhenende Schwere nach einer bestimmten Richtung gezogen wird; ihr Abweichen von der geraden Linie beim Fall, wodurch Verbindungen und Verflechtungen von Atomkomplexen erzeugt werden: alles das spiegelt deutlich die Lehre des Miesters wider.<sup>3</sup>)

 1) 1, 419: per se natura dnabns constitit in rebns: nam corpora sunt et inane, haec in quo sita sunt et qua diversa moventur.

 1, 488: corpora sunt porro partim primordia rerum, partim concilio quae constant principiorum:
 also Atome und zusammengesetzte Körper.

> sed quae sunt rerum primordia, nulla potest vis stinguere: nam solido vincunt ea corpore demum.

510: sunt igitur solida ac sine inani corpora prima.

539: sint hacc acterna necessest.

545: esse inmortali primordia corpore debent.

548: sunt igitur solida primordia simplicitate, nec ratione queunt alia servata per aevom ex infinito iam tempore res reparare.

610: sunt igitur solida primordia simplicitate quae minimis stipata concenerat partibus arte, non ex nilorum conventu conciliata, sed magis acterna pollentia simplicitate, unde neque avelli quicquam neque deminui jam concedit natura reservans semina rebus.

Über ihre Unteilbarkeit 615 ff.

 2, 85: nam quoniam per inane vagantur, cancta necessest aut gravitate sua ferri primordia rerum, ant ictu forte alterius. nam cum cita saepe obvia conflixere, fit nt diversa repente dissiliant etc. Auch über die ungeheure Verschiedenheit der Atomformen, auf die schon die unendliche Verschiedenheit in den Formen der sinnlichen Dinge hinweist, sprach sich Lukrez genau so aus wie Epikur1): er nahm glatte und runde, eckige und spitze Teilchen ieder Art an.2) So entstehen die Körper, indem sich Atomverbindungen der mannigfachsten Art vollziehen. Uns interessiert wieder speziell seine Auffassung der Elemente. Gegen die Elementenlehre als Ganzes polemisiert er: vor allem gegen diejenigen, welche aus einem Urstoffe die anderen Elemente hervorgehen lassen; aber auch die Lehre des Empedokles, der alle vier Elemente als gleichberechtigt anerkannte, kann er nicht billigen, wenn er auch den Begründer derselben hoch über die anderen Philosophen - ausgenommen natürlich Epikur selbst - stellt.3) Sehen wir nun aber genauer zu, wie Lukrez sich die Entstehung der Welt vorstellt, so werden wir auch hierin seine

- 142: nunc quae mobilitas sit reddita materiai corporibus -.
- 217: corpora cum deorsum rectum per inaue feruntur, ponderibus propriis incerto tempore ferme incertisque loci spatiis decellere paulum, tantum quod nomen mutatum dicere possis ff.
- 1) 2, 835; percipe multigenis quam sint variata figuris. non quo multa parum simili sint praedita forma, sed quia non volgo paria omnibus omnia constent ff.
- 2) 2, 444; denique quae nobis durata ac spissa videntur, haec magis hamatis inter sese esse necessest et quasi ramosis alte compacta teneri.
  - 451; illa quidem debent e levibus atque rotundis esse magis, fluvido quae corpore liquida constant.
  - 463 vou den Winden: non e perplexis sed acutis esse elemeutis
  - 426; sunt etiam quae iam nec levia iure putantur esse neque omnino flexis mucronibus unca. sed magis angellis paullum prostantibus, unde titillare magis sensus quam laedere possunt.
- 3. 186 von der Seele: constare rotundis perquam seminibus debet perquamque minutis.

3) Gegen Heraklit 1, 635 ff.; auch gegen Anaxagoras' Homoiomerien 830 ff.; Empedokles 712 ff.: die gauze Elemententheorie 763 ff. und Widerlegung 803 ff. Wiederholt aber treteu auch bei ihm die vier Elementarstoffe als Inbegriff aller Dinge auf:

- 1, 567: (omnia) quae fiunt aer aqua terra vapores;
- 5, 235: principio quouiam terrai corpus et umor aurarumque leves animae calidique vapores,

e quibus haec rerum consistere summa videtur; 2, 1105-1119. 5, 380 ff. Fener und Wasser als die beiden Hauptelemente.

Lukrez. 223

völlige Abhängigkeit von Epikur erkennen; wir werden aber wieder sehen, welche Bedeutung auch bei ihm die Elemente einnehmen. Indem die schwereren Atome sich in Mitte des Kosmos zur Bildung der Erde vereinen, stoßen sie die leichteren Teilchen nach oben hin aus, welche so die großen Stoßgebiete des himmlischen Feuers, der Luft, wie nicht minder dasjenige des Wassers oder Meeres bilden. Es wird bestimmt gesagt, daß diese Gebiete bzw. Stoß den Atomen nach Sonderkörper sind, und wir haben daher in ihnen wieder die Elemente von Erde und Wasser, von Luft und Feuer zu erkennen: aus dem letzteren setzen sich Sonne und die Gestime zusammen.<sup>1</sup>)

Wenn so die Elemente als Sonderbildungen bestimmter Atomkategorien erseheinen, so nimmt nun die Erde eine besondere Stellung ein. Aus ihr gehen alle die Körper und Dinge hervor, deren wunderbare Mannigfaltigkeit uns erfreut. Indem aber die Erde dieselben schafft und gebiert, gibt sie ihnen offenbar die Atome in ihrer Verschiedenheit mit, d. h. sie bildet je nach den verschiedenen Atomen verschiedene Dinge. Die Atome waren und sind eben in der Erde vereint, und mit diesen ihren mannigfachen Atomstoffen wirkt und schafft die Erde. Das geht namentlich aus der Schöpfung des oder der Menschen hervor. Erde und Feuchtigkeit und Wärme wirken hier wieder, ebenso wie bei Epikur selbst, usamamen, um die Gebilde der ersten Menschen hervorzubringen.<sup>9</sup>) Und diese Auffassung zeigt auch in den Einzel-

 <sup>5, 416:</sup> sed quibus ille modis conjectus materiai fundavit terram et caelum poutique profunda solis luuai cursus, ex ordine pouam,

worauf die Schilderung der Beweguug der Atome (primordia) folgt:
434: nec mare uec caelum nec denique terra ueque aer,
Entstehung der vier großen Raum- und Stoffgebiete.

<sup>443:</sup> diffugere inde loci partes coepere, paresque cum paribus jungir ses et discludere muudum membraque dividere et magnas disponere partes, boc est, a terris altum secernec caelum, et soreum mare uti secreto umore pateret, secorsus item puri secretique aetheris ignis.

quippe eteuim primum terrai corpora quaeque, propterea quod eraut gravia et perplexa, coibaut in medio atque imas capiebaut omnia sedes:

aus ihr scheidet sich daun die Feuerregiou (e leribus atque rotuudis seminibus multoque minoribus suut elemeutis), die Wasser- und die Luftregiou ab: 495 terrae pondus — inde mare — inde aet — inde aether iguifer ipse. Vgl. dazu obeu S. 219.

 <sup>5, 780</sup> ff.; 793: e terra sunt cuncta creata. multaque nuuc etiam existuut animalia terris

heiten eine so wunderbare Übereinstimmung mit Epikurs Lehre - wie wir diese Übereinstimmung hier zufällig gerade feststellen können -. daß der Schluß berechtigt erscheint, Lukrez' Darstellung sei hier nicht nur die Nachdichtung, sondern geradezu die wortgetreue Nachbildung und Übersetzung der Lehre Epikurs.1) Wir dürfen also behaupten, in Lukrez' Lehrgedichte sei die Lehre Epikurs getreu wiedergegeben, und können aus ihm zugleich ersehen, was wir schon der Betrachtung der Lehre Epikurs selbst entnahmen, daß in der Lehre Epikurs und seiner Schule die Elemente die großen Mittlerstoffe waren, welche die Atome sammelten und dann zu neuen Bildungen der Einzelkörper verwandten. Die Lehre Epikurs ist also nur eine neue Bestätigung der Tatsache von der Bedeutung der Elemente in der Auffassung des griechischen Altertums: sie zeigt uns. in welch hohem Grade die Überzeugung von der Allherrschaft der Elemente die Geister aller Denkenden erfüllt hat.

> imbribus et calido solis coucreta vapore: quo minus est mirum, si tam sunt plura coorta et majora, nova tellure atque aethere adulta.

818; quare etiam atque etiam maternum nomen adepta terra tenet merito, quoniam genus ipsa creavit humauum atque animal prope certo tempore fudit omne.

später ist dann die Zeugung an die Stelle getreten; über den Samen oben S. 219.

1) Über die Schöpfung der Menschen 5, 803:

multus enim calor atque umor superabat in arvis: hoc ubi quaeque loci regio opportuna dabatur,

worauf der Akt selbst geschildert wird. Daß hier eine wörtliche Übereinstimmung mit Epikur vorliegt, zeigt folgende Gegenüberstellung der Worte:

Epikur bei Ceusoriu. de die uat. 4, 9: limo calfacto uteros nescio quos radicibus crescebaut uteri terrae radicibus apti terrae cohaereutes primo increvisse et infautibus ex se editis ingenitum lactis umorem uatura ministrante --.

Lucretius 5, 805 ff.:

quos ubi tempore maturo patefecerat actas infantum, fugieus umorem aurasque petessens, convertebat ibi natura foramina terrae et sucum venis cogebat fundere apertis consimilem lactis -.

## ZEHNTES KAPITEL.

## DIE STOIKER.

Während Epikur die Forschungen der Atomisten wieder aufnimmt und weiterführt, knüpft die Stoa¹) an die Forschungsresultate
der Ionier, speziell Heraklits an. Aber auch die Lehre der Atomisten
ist nicht ohne Einwirkung auf die Stoiker geblieben. Denn wenn
dieselben sich nicht damit begnügen, in den Elementen die Gesamtheit der Materie zu erblicken, sondern nach der Herkunft dieser
fragen, so liegt darin das Eingeständnis, daß die Atomisten im Rechte
waren, als sie den Elementen, d. h. der Bildung derselben, eine
Periode voraufgehen ließen, in der die Materie noch ungeformt und
unentwickelt ist. Aber indem die Stoiker diesen Urstoff nur dazu
dasein lassen, um sich in die vier Elemente umzugestalten, treten
sie als die Erben und Nachfolger der Vertreter der Elemententheorie
auf, wenn sie auch zugleich den Forschungsergebnissen Platos und
namentlich den Aristotelischen Lehrsätzen Rechnung zu tragen suchen.

Eine Darstellung der Lehre Zenos gibt Weygoldt, Diss. v. Jena 1872; mehr quellenmäßig Wellmann, Jbb, f, kl. Philol, 107, 433 ff. Eine Ergänzung der Fragmentensammlung Wachsmuth, Ind. Gotting. 1874. Danach Wellmann eine Ergänzung seiner früheren Darstellung, Jbb. f. kl. Philol. 115, 800 ff. Neue Fragmentensammlung von Pearson, The fragments of Zeno and Cleanthes, London 1891; Darstellung des physikalischen Teiles seiner Lehre von Troost, Zenonis Citiensis de rebus physicis doctrinae fundamentum ex adjectis fragmentis in Berliner Studien f. kl. Philol. u. Archäol. XII, 3. Berlin 1891. Die Fragmente des Kleanthes, gesammelt von Wachsmith, Ind. Gotting. 1874 und 1874/75; vollständig in der oben angeführten Sammlung von Pearson. Jetzt auch die Fragmente des Zeno and Kleanthes bei v. Arnim vol. 1 (vgl. unten) (1905). Zn Chrysippos vgl. Gercke, Chrysippea, Jbb. f. kl. Philol. Suppl. 14, 689-780; vollständige Fragmentensammlung von v. Arnim, Stoicorum veterum fragmenta vol. II (Chrysippi fragmm. logica et physica) Lipsiae 1903; in vol. III (1903) zugleich die Fragmente des Zeno von Tarsus, Diogenes von Babylon, Antipater von Tarsus, Apollodor von Selencia, Archedemus von Tarsus, Boethus von Sidon. Über die mittlere Stoa Schmekel, Die Philosophie der mittleren Stoa in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, Berlin 1892. Die Fragmente des Panaetius (und Hekaton) gibt Fowler, Diss. v. Bonn 1885; über ihn Kanssen, Diss. v. Erlangen (Boun) 1902. Die Fragmente des Posidonins Janus Bake Lugduni Batav. 1810. Über Posidonius liegt nenerdings eine Reihe von Einzeluntersuchungen vor, über die geeigneten Orts. Hauptquelle über die Stoiker ist Diogenes Laertins 1. VII. Über die Lehre der Stoiker im allgemeinen Zeller 3, 15, 26 ff.; speziell 116 ff.; Bäumker 326 ff.; Hirzel, Untersuchungen, Teil ll, Abt. 1; Stein, Psychol. d. Stoa 1, 1 ff. Vgl. dazu v. Arnim a. a. O. 1, lII ff.

Gleich der gesamten älteren Physik, die entweder die Elemente in wirkende und leidende schied, oder neben und über den Elementen ein formendes Prinzip annahm, lehrt auch Zeno das Vorhandensein zweier weltbildenden Prinzipien, eines tätigen und eines leidenden.1) Praktisch tritt das Verhältnis dieser beiden apral so auf, daß das eine nicht ohne das andere besteht, beide also stets in enger Verbindnng zur Erscheinung kommen: doch weisen alle Anzeichen darauf hin, daß Zeno in dem Weltbildungsprozesse eine Periode annahm, in der beide apral jede für sich existierten. Die apral selbst, Materie sowohl wie das gestaltende Prinzip, sind ewig und ungeworden2), sie durchlaufen aber in bestimmten Weltperioden verschiedene Phasen ihrer Entwickelung, die sich, in gleicher Weise die eine wie die andere, abspielen. In diesen Entwickelungsprozessen, scheint Zeno angenommen zu haben, kehren die apyal wieder in ihren Urzustand zurück, nm von diesem aus ihre neue Entwickelnngsperiode zu beginnen. Wäre niemals die eine und die andere dorn als solche bestehend, sondern von Ewigkeit her, in niemals unterbrochener Zeitfolge, beide aufs engste vereint, so wäre es doch unmöglich, die Eigenschaft der einen wie der anderen gesondert für sich zu definieren.

Diog. L. 7, 134 δοκεί δ' αύτοις άρχὰς είναι τῶν ὅλων δύο, τὸ ποιοθν καὶ τὸ πάστον: Diogenes bezeichnet dieses Dogma als das allen Stoikern gemeinsame, indem er als Vertreter desselben Zeno, Kleanthes, Chrysippos, Archedemus und Posidonius anführt. Vgl. noch Aetins 1, 3, 25 Zýrov ágzás μέν τον θεὸν xal the Clar, de d use sort too notele altroc, it de too nagrete: Sext. M. 9. 11 δύο - άρχας, θεόν και άποιον θίην, τον μέν θεόν ποιείν -, την δί θίην πάσχειν τε και τρέπεσθαι; Philo de mundi opif. 8 (1, 2, 18 Wendl.) τὸ μέν είναι δραστήριον αίτιον, τὸ δὲ παθητόν, τὸ μέν δραστήριον ὁ τῶν όλων νοθς είλικρινέστατος και άκοαιφρίστατος, το δε παθητόρ άψυγον και άκίρητον έξ έαυτου, κινηθέν δε nal ornuariodes nal wormder bad rob vod uerefales ele to releiorator foros. τόνδε τὸν κόσμον; Seneca ep. 65, 2 Stoici — dno esse in rerum natura ex quibus omnia finnt causam et materiam, materia jacet iners, res ad omnia parata, cessatura si nemo moveat, causa autem id est ratio materiam format et quoenmone vult versat ex illa varia opera producit; Alex, Aphrod, in Aristot, Metaph. 178, 15 δ θεὸς τὸ ποιητικόν αίτιον έν τῷ θλη; Prokl. in Plat. Tim. p. 81 E Schn. τὸ δημιουργόν - άχώριστον της ύλης; Sext. adv. math. 10, 312 ή άποιος ύλη καί δι' όλων τρεπτή; 9, 95 την ύλην-κινουμένην και έν μορφή το και διακοσμήσει τυγχάνουσαν - τὸ κινούν αὐτήν καὶ ποίνειδῶς μορφούν αίτιον. Daß die έλη zugleich αλογος, ist selbstverständlich, Plnt. comm. not. 48, 1085 C: ή ελη καθ' αθτήν άλογος οδεα καί άποιος - ὁ θεὸς δὶ οδκ άσώματος οδδ' άνλος - μετfornus the Sing.

Diog. L. 7, 134 allgemein stoisch ἀρχάς — ἀχενήτους καὶ ἀφθάρτους; daher die ĕλη Stob. 1, 11, 5a (Arins fr. 20) Zeno, Chrysipp ἀίδιος und Epiphan. adv. haer. 1. 5 ἀγνορονος τὰ δρά (Zeno).

Das geschieht aber immer wieder. Die Materie wird als die ärzoog τλη, der qualitätslose Stoff bezeichnet, während die formende Kraft, τὸ ποιούτε, als Gottheit charakterisiert wird, die sich an der Materie wirksam erweist. Es ist freilich auch τὸ ποιούτε ein Stoff, da es nach der Lehre der Stoiker körperlose Wessen nicht gibt: aber der Stoff, aus dem das formende Prinzip, die Gottheit, besteht, ist ein feinster Ätherstoff und steht so in Gegensatz zu dem roheren und gröberen Stoffe, wie er die tλη als solche bildet.)

Diese δέη durchläuft nun, wie schon angedeutet, verschiedene Phasen ihrer Evolution und erhält so nach den verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung besondere Namen. Als Urmaterie, ἐποιος δέη, ist sie die πρώτη δέη, wofür auch die Bezeichnung obdiα eintritt, während ihr unter der Einwirkung des formenden Prinzips der allgemeine Name δέη eignet. Der Unterschied dieser δέη τον not απ σρώτη δέη oder der οὐσία besteht darin ), daß durch Einwirkung der gestaltenden göttlichen ἀρχή die Materie, welche in ihrem Urzustande eine formlose Masse war, sich in die vier Elemente Feuer. Luft.

1) Diog. L. 7, 134 (Snid. a. v. dogrā) τὸ μὲν οἐν πάσρο πίναι τὴν ἀποιον οἐείαν, τὴ ἐΠην, τὸ ἐθ κοιον τὸν ἐν αἐτ ἡ ἐΛογν → ἀκαμάτος εἰναι τὰς ἀράς καὶ ἀμόρφους. In Wirklichkeit aber bieten die Handschriften für ἀκαμάτους — ἀκματις welche Lesart nach Blaumker 382 f. Anm. die richtige. Diese lehrer wird als alles Stoikern von Zeno bis Poisidomins eigen beseichnet. Vgl. dann Cic. nach 1, 11, 30 Zeno — nullo modo arbitrabatur quidquam effai posse ab en (natura), quae expers esset corporis — ner even and quod effencer aliquid ant quad efficered verter posse esse non corpus; Actius 4, 20, 2 πάν γὰν τὸ ἀραθη ἢ καὶ ποιούν κάμε; (Galea) lish tịβhi 16 Zeno θτός — ἀφαις Hippol. ref. 1, 21 Zeno, Chrysipp ἀσχὴν θτὸν τῶν πάντων, ἀψια ὅντα τὸ καθαφάτατον; Sext. math. 8, 404; Plat comm. not. 30, 1073 Ε.

2) Über die 72n die grundlegenden Definitionen des Zeno, Chrysipp, Posidonins Stob. 1, 11, δa. 5c (Arius fr. 20); Diog. L. 7, 150 οδσίαν δέ φασι τῶν δντων άπάντων την πρώτην θλην (so Zeno, Chrysipp). θλη δέ έστιν έξ ής ότιδηποτοθυ γίνεται. καλείται δὲ διχώς, οὐσία τε καὶ δλη, η τε τῶν πάντων καὶ ἡ τῶν έπὶ μέρους: ή μέν οὖν τῶν ὅλων (die Urmaterie) οῧτε πλείων οὖτ' έλάττων γίνεται (verändert sich also nicht), η δὲ τῶν ἐπὶ μέρους (die unter Einwirkung des göttlichen Prinsips) nat nislav nat élárrov (erleidet Veränderungen). saua dé ésre κατ' αύτους ή ούσία και πεπερασμένη και παθητή δέ έστιν - εί γάρ ήν άτρεπτος, ούκ αν τὰ γινόμενα έξ αύτης έγένετο. Für das letztere spätere Stoiker Gewährsmanner. Verschiedene Definitionen in stoischem Sinne Origenes de orat, vol. II. p. 368 Koe, vereint. Vgl. Chalcid. in Tim. p. 290 Wr.; Aetins 2, 4, 14. Wenn einige Stoiker (Plut, comm. not. 50. 1086 A) das αποιον so faßten, οθη δτι πάσης έστέρηται ποιότητος άλλ' ότι πάσας έχει τὰς ποιότητας, so ist das so zu verstehen, daß die moorn ban potentiell (duraus) alle Qualitäten in sich schloß, d. h. aktuell in jede beliebige übergehen konnte. Als Continuum Cic. ac. 1, 7, 28; Plut. comm. not. 37. 1077 E ist die Materie nnendlich teilbar Actius 1, 16, 4 (Chrysipp).

Wasser, Erde verwandelt und in dieser Scheidung die Grundlage aller Einzelerscheinungen der Welt und somit auch der atmosphärischen Veränderungen wird. Durch diese Scheidung der Urmaterie in die vier Elemente wird eben die Εποιος δίη πα einer solchen, welche bestimmte πούτγτες, Qualitäten, in ihren Einzelbildungen aufweist. Die Urmaterie hat also nur die allgemeinen Eigenschaften der Teilbarkeit und Veränderlichkeit<sup>1</sup>), die aber so lange latent bleiben, als sie noch nicht durch die güttliche Einwirkung der formenden eiger zur Tätigkeit erwecht sind. Es ist demnach nicht die eigene Natur der Materie, welche ihre Umgestaltungen und Veränderungen bewirkt, sondern es ist allein die hinzutretende göttliche έρχή, welche den Stoff bildet und ihn zu der Ordnung und Schönheit umschafft, durch welche wir den Kosmos augszeichnet sehen.

Diese Urmaterie existiert nun aber in Wirklichkeit nicht mehr!) Denn der Weiblidungsprozeß ist heute in voller Entwickelung begriffen; die Gottheit hat sich schon aller Teile derselben bemächtigt und ist mit ihrer Umgestaltung beschäftigt: nur im Geiste, im Denken ist jener Urstoff zu fassen, die sinnliche Welt hat nichts mehr mit demselben zu schaffen, sondern geht in ihren Einzelbildungen auf die Sonderstoffe, die Elemente, zurück.

Denn in die Elemente hat sich der Urstoff geschieden, und diese Scheidung des letzteren in die vier στοιχεία ist die übereinstimmende Lehre der Stoiker. Prüfen wir die Angaben im einzelnen, so ist es zunächst Zeno<sup>3</sup>), der das Werden in der Weise darstellt, daß eine

Chalcid. ad Tim. 292 Wr. Deinde Zeno banc ipsam resentiam finitam esse dicit, unamque cam communem omnium quae sunt esse substantiam, dividuam quoque et usque quaque mutabilem.

<sup>2:</sup> Chalcid. a. a. O. Zeno: sed ut innumerabilium diversarum, sic neque formam neupe figurum nec ullam omnino qualitatem propriam fore croset finadamenti rerum omnium silvae, conjunctam tamen esse semper et inerparabiliter conhectera alicui qualitati (der Urtoff ercebriat also nur note ha Einzelding, als tôtios; ποιότ. Åhnlich Posidonius bei Arius 20 (Stob. 1, 11, 5 p. 132 τὴς τολλο Τόμον σόκίαν και Τέρφ δεσουν και βιαρφον είναι και Ότον σόκθο δεσον είναι δεσουν δ

<sup>5.</sup> Er heißt Dieg I. 7, 147 yiruton ið rör mögnar frar ír megð; í desin regn flá idegs sk eygör, íste vá nægnagla írdend sætri drattaflet f. 7t. ið að læregnagla ífangæði, sal veðir íral miler kærereðir seg ároystrága. Stæ merð aplife sk verður eyrið is mal fjó sal að ið álla fyrir. Menn dem hinnusferjal vind mel di, eðu rif, prinsens að trif, að 900gla veð négnar graf Zópur - Xgómanne - Honstadirse, er Kalverig, sal derinneses, sa vit mil Skerhriti sænne.

Das geschieht aber immer wieder. Die Materie wird als die äποιος ἐλη, der qualitätelose Stoff bezeichnet, während die formende Kraft, ἐν ποσοῦν, als Gottheit charakterisiert wird, die sich an der Materie wirksam erweist. Es ist freilich auch τὸ ποιοῦν ein Stoff, da es nach der Lehre der Stoiker körperlose Wesen nicht gibt: aber der Stoff, aus dem das formende Prinzip, die Gottheit, besteht, ist ein feinster Ätherstoff und steht so in Gegensstz zu dem roheren und gröberen Stoffe, wie er die ἐλη als solche bildet.)

Diese ὅλη durchläuft nun, wie schon angedeutet, verschiedene Phasen ihrer Evolution und erhält so nach den verschiedenen Stufen ihrer Entwickleung besondere Namen. Als Urmsterie, ἄποιος ὅλη, ist sie die πρώτη ὅλη, wofür auch die Bezeichnung οὐσία eintritt, während ihr unter der Einwirkung des formenden Prinzips der allgemeine Name δλη eignet. Der Unterschied dieser ὅλη νοι der πρώτη ὅλη oder der οὐσία besteht darin³), daß durch Einwirkung der gestaltenden göttlichen ἀχτῆ die Materie, welche in ihrem Urzustande eine formlose Masse war, sich in die vier Elemente Feuer, Lunf.

<sup>1)</sup> Diog. L. 7, 134 (Suid. s. v. degr) rè plur of v ndegor sirus την άπουρο τους την διην, το δι πουθεν τὰν s' αν της 1δηνε — desquéroreς sirus της degré ποι βιφέρορος. In Wirklichekit aber bieten de li Handschriften filt πέσθαμέτους - εδημετα, welche Lesart mach Bäumker 382 f. Aum. die richtige. Diese Lehre wird als alles Stoiteur von Zeno bis Periodionius eigen beseichnet. Vgl. dann Cic. sacht, 1, 1, 30 Zeno — nullo modo arbitrabatur quidquam effici posse ab ea (natura), quae expers essect corporis — noc evro aut quod efficeret aliquid aut quod efficered aliquid aut quod efficered siquid in the properties of the correlation occupies. Active 4, 20, 2 πάν γάν τὸ δράν ἢ καλ πουθεν ελαμε; (Galea) hist, phil 16 Zeno 0 τόν — σάμα; (Ipplo) eff. 1, 21 Zeno, Chrysipp degrèv στὸν τὰν πάντων, εδιμα όντα τὰ καθαφάτοτον; Sext. math. 8, 404; Plut comm. not. 30, 1073 Ε.

<sup>2)</sup> Über die 51n die grundlegenden Definitionen des Zeno, Chrysipp, Posidonius Stob. 1, 11, 5a. 5c (Arius fr. 20); Diog. L. 7, 150 obeiar de ques var deτων απάντων την πρώτην δίην (so Zeno, Chrysipp). δίη δέ έστιν έξ ής ότιδηποτοθν γίνεται. καλείται δὲ διχώς, ούσία το καὶ δλη, ή το τών πάντων καὶ ἡ τών έπι μέρους· ή μέν οδν των διων (die Urmaterie) οδια πλείων οδτ' έλάττων γίνεται (verändert sich also nicht), n de vov ént mépous (die unter Einwirkung des göttlichen Prinzips) nat alsior nat flarror (erleidet Veränderungen). soua de fore κατ' αυτούς ή οψεία και πεπερασμένη και παθητή δέ έστιν - εί γάρ ήν άτρεπτος, ούκ αν τὰ γενόμενα έξ αθτής έγένετο. Für das letztere spätere Stoiker Gewährsmanner. Verschiedene Definitionen in stoischem Sinne Origenes de orat, vol. II. p. 368 Koe, vereint. Vgl. Chalcid. in Tim. p. 290 Wr.; Aetius 2, 4, 14. Wenn einige Stoiker (Plut. comm. not. 50. 1086 A) das άποιον so faßten, ούχ ὅτι πάσης έστέρηται ποιότητος άλλ' δτι πάσας έχει τὰς ποιότητας, so ist das so zu verstehen, daß die πρώτη ελη potentiell (δυνάμει) alle Qualitäten in sich schloß, d. h. aktuell in jede beliebige übergehen konnte. Als Continuum Cic. ac. 1, 7, 28; Plut. comm. not. 37. 1077 E ist die Materie unendlich teilbar Actius 1, 16, 4 (Chrysipp).

Wasser, Erde verwandelt und in dieser Scheidung die Grundlage aller Einzelerscheinungen der Welt und somit auch der atmosphärischen Veränderungen wird. Durch diese Scheidung der Urmaterie in die vier Elemente wird eben die ἄποιος ἄλη zu einer solchen, welche bestimmte πούτγετε, Qualitäten, in ihren Einzelbildungen anfweist. Die Urmaterie hat also nur die allgemeinen Eigenschaften der Teilbarkeit und Veränderlichkeit<sup>1</sup>), die aber so lange latent bleiben, als sie noch nicht durch die göttliche Einwikrung der formenden deγγ zur Tätigkeit erweckt sind. Es ist demnach nicht die eigene Natur der Materie, welche ihre Umgestaltungen und Veränderungen bewirkt, sondern es ist allein die hinzurtetende göttliche deγγf, welche den Stoff bildet und inzu der Ordnung und Schönheit nmschaft, durch welche wir die Kosmos ausgezeichnet sehen.

Diese Urmaterie existiert nun aber in Wirklichkeit nicht mehr.\*) Denn der Weitbildungsproze® ist heute in voller Entwickelung begriffen; die Gottheit hat sich schon aller Teile derselben bemächtigt und ist mit ihrer Umgestaltung beschäftigt: nur im Geiste, im Denken ist jener Urstoff zu fassen, die sinnliche Welt hat nichts mehr mit demselben zu schaffen, sondern geht in ihren Einzelbildungen auf die Sonderstoffe, die Elemente, zurück.

Denn in die Elemente hat sich der Urstoff geschieden, und diese Scheidung des letzteren in die vier στοιχεία ist die übereinstimmende Lehre der Stoiker. Prüfen wir die Angaben im einzelnen, so ist es zunächst Zeno<sup>3</sup>), der das Werden in der Weise darstellt, daß eine

<sup>1)</sup> Chalcid, ad Tim. 292 Wr. Deinde Zeno hanc ipsam essentiam finitam essedicit, unamque eam communem omnium quae sunt esse substantiam, dividuam quoque et usque quaque mutabilem.

<sup>2)</sup> Chalcid. a. a. O. Zeno: sed ut innumerabilium diversarum, sic neque formam neque figurum nec ullam omnino qualitatem propriam fore conset fundamenti rerum omnium silvae, conjunctam tamen esse semper et inreparabiliter cohaerere alicui qualitati (set Ursteff erscheint also nur noch als Einselding, als Blas; noche. Aballich Poridonins bei Ariu 20 (Stob. 1, 11, 6 p. 138) rhy ebb. Zhav o'delar xall Ülişe 'dansov xall dipaqova ilsun xa'0' Zoor o'delbe 'dansurzupiseo Zhow i delar xall' uller xall' adorigen xoll' anderigen xoll' anderigen xoll' anderigen xoll' anderigen xoll uller xoll' adorigen xoll' anderigen xoll uniform xoll anderigen xoll uniform xoll' anderigen xoll uniform xoll

Wandlung des Stoffes aus Feuer durch Lnft in Fenchtigkeit stattfindet, worauf die dichteren Bestandteile sich in Erde, die leichteren
wieder in Lnft verwandeln und diese, noch mehr sich verdünnend,
Feuer ans sich erzeugt: hier sind also die vier Elemente, sowie die
Stufenfolge ihrer Wandlungen und die Art, wie sich diese letzteren
durch Verdichtung und Verdünnung vollziehen, genau und völlig
bereinstimmend mit den älteren Physikern, speziell mit den Ioniern
und unter diesen wieder mit Heraklit, anfgefaßt. Und diese Anffassung Zenos tritt nas nicht einmal, sondern in verschiedenen Wendungen entgegen, die immer dasselbe zum Ausdruck bringen. In
dieser Darstellung des Naturprozesses findet also die κάτω δόξε ebensowohl wie die ἄνω δόξε ihre Berücksichtigung: das ἄνω behüliche
Feuer steigt durch die Luft zur Erde nieder, nm hier die Bildung
von Wasser und Erde zu erwirken, und steigt von hier in der ἄνω
δόξε wieder anfwirts durch Lnft zu Feuer.

Dieselbe Auffassung bietet sodann auch Kleanthes.') Denn wenn nach ihm die Erde sich in Wasser wandelt, das Wasser in Luft, die Luft zu Fener wird, so ist klar, daß in diesem Erzerpte die Darstellung des Kleanthes von der ἄνω ὁδός, der allmählichen Wandlung der Elemente in ihrem Stufengange von der Erde zum Himmel, genan angegeben wird, während die κάτω ὁδός in der schon gegebenen Darstellung des Zeno mit enthalten ist. Es ist also ausgeschlossen, daß Kleanthes den Werdegang der Elemente anders angenommen habe als Zeno.

Und was endlich Chrysipp betrifft, so haben wir von ihm eine so erschöpfende Darstellung, die in gleicher Weise die κάτω δόδο und die ἄνω δόδο uns vorführt, daß wir über den Inhalt der älteren stoischen Lehre völlig unterrichtet werden und sich jeder Zweifel

unehmen, daß alle diese genannten im wesentlichen 10, wie angeführt, sich ausgesprochen hahen. Ygl, dam 7,135 Zeno, Ohrrsjep, Archedemus: sło θόσε σταμεν τήν πάσων σόσιων δι' άδρος είς δόσο. Über die Verwandtung von Wamer in Erde Schol. Apoll Rhod. 1,498 Zeno: δόσε — δυ συμέρωντος liber γίνεεδου, δίς πηχνεμένες ή τη στερμενούται; Schol. Hesiol. δενο, 115 (γgl. 117) δεν το δίδετος δήσονος τό στερμενούται; Schol. Hesiol. δενο, 116 (γgl. 117) δεν το δίδετος δήσονος τός στερμενούται; δια διά δυστρακεμόν τῆς γῆς; Cornat. 17.

<sup>1)</sup> Herm. irris. gent. 14 (Doxogr. 654) Kleanthes τὴν μὲν γὴν μετορβαίλιεν εἰς τόσος, τὸ δὲ τόσος εἰς ἀέφας, τὸν δὲ ἀέφα (ἀνω) φέρεσθως, τὸ δὲ πός εἰς τὰ περίγεια χωρείν: τὸ δὲ πός νετλαπρί die Annahme, daß die Luft sich vorher in Feuer verwandelt; das εἰς τὰ περίγεια χωρείν kann aber wieder nur δὲ΄ ἀέφος erfolgt sein.

über ihren Inhalt im allgemeinen ausschließt. Daß aber auch die späteren Vertreter stoischer Lehre sich hierin der Auffassung ihrer Vorgänger angeschlossen haben, ergibt sich mit Sicherheit aus bestimmten Angaben.<sup>1</sup>)

In den Darstellungen, wie wir sie soeben kennen gelernt haben, geht die Lehre von dem normalen Naturprozesse, wie sich derselbe in den täglichen atmosphärischen und himmlischen Wandlungen vollzieht, und diejenige von der ersten Schöpfung des Kosmos ineinander über. Denn der gewöhnliche Naturprozel ist im wesentlichen nur eine Wiederholung des Schöpfungsprozesses, welcher letztere eben die Reihenfolge, die Geitung und das gegenseitige Verhältnis dieser Elemente für alle Zeiten gültig festgestellt hat, so daß die Natur diesen Vorgang in ihren täglichen und Jahreswandlungen nur zu wiederholen hat. Sehen wir uns daher zur Bestätigung der Auffassung von dem Verhältnisse der Elemente auch die Lehre der Stoiker von der Weltbildung an. Über diese besitzen wir die Lehren des Zeno, Kleanthes und Chrysippos, die es verlohnt miteinander zu vergleichen.

Diese Vergleichung<sup>2</sup>) ergibt, daß Zeno sowohl wie Chrysippos tatsächlich, wie schon bemerkt, die Elemente sich ebenso, wie sie

<sup>1)</sup> Stob. 1, 10, 16c p. 129 Wachem. (Arins fr. 21) Χοροίπτου — πρώτης μέν γινοφέτης τῆς δε ποφὸς κατά σέσεσευ τἐι δύσα, επερδιάζε, δεντέμες δ' ἀπό τονθοτο τἱς δύσα, τρίτης δ' ἐτι μάλλιον κατά τὰ ἀνάλογον συνεσειμένου τοῦ δύστος εἰς τῆς. πάλει δ' ἀπό τονθοτής καὶ διατρομέτης πρώτη μέν πέντει χόσει εἰς δύσας, δευτέρα δ' ἐξ δύστος εἰς ἀίρα, τρίτη δὶ καὶ ἐκριτίς καὶ Θε. Υρί. daxu Cic. nat. d. 2, 38, 84 quam quattuor genera sint corporum, ricissitudine συτum mundi continuata natura est. Nam ex terra aqua, ex aqua ortur ær, ex area esther, deinde retrorsum viciasim ex sethere ser, inde squa, ex aqua terra infina. Sic naturs his, ex quibus omnia constant, surusu deorsum, ultro citro commeantibus mundi partium conjunctio continetur: wir dürfen hierin die Jehre dee Posidonius erkennen, der nach Diog. L. 7, 142 mil Zeao Oberisatismus.

<sup>2)</sup> Stob. 1, 17, 8 (Arius fr. 88) p. 102 Wachem. Δέρνονα δι οδνεις ἐποιφείτεντοῦ αλειφορίζη», τοιοιείτην δι σίητει είναι δε πορέδου τριν τοθέου διανεδορικτού κε τῆς οδείας, δεων έκ πυρὸς τροπή είς δέωρ δι' ἀξορος γένηται, τὸ μέτ τι ὑσιεπαθενι και ἡ γίο νενέσειαδη. κ. δι' στο Ιακτού δι' τη μέτ περίπεια το του το δευτού του διανεδομείταν ἀξορο το ξέπτεσθαι. Οτητιάρρου Plut. ποίοι τερ. 41. p. 1053. ἡ δι πυρὸς μεταθερί ἐξει του είναι το δέωρο τρίατεια και τούτου, ἡ δι πυρὸς μεταθερί ἐξει το καίνοι το δέωρο το δευτού και του το του καλερι οἱ δευτού και του του καλερι οἱ δευτού και του του καλερι οἱ δευτού και δευτού και δευτού και του του καλερι οἱ δευτού και δευτο

der normale Naturprozeß in ihrer Folge erkennen läßt, aus dem Urstoff hervorgehen ließ. Besonders wichtig ist aber die Lehre des Kleanthes, die, so kurz sie auch dargestellt wird, doch wesentlich dazu beiträgt, die Auffassung der älteren Stoa von dem Weltbildungsprozesse uns zum Verständnis zu bringen. Nachdem der ganze Urstoff, so heißt es, in Flammen versetzt war und nun in der Mitte des Raumes zur Bildung des Erdkörpers sich zusammengeschlossen hatte, fand eine Umbildung in Wasser statt, indem die Flammenmasse allmählich erlosch und sich in Wasser verwandelte. Aus diesem allgemeinen κατακλυσμός wird ein letzter Rest von Feuer ausgestoßen und wendet sich nun wieder nach oben, um von hier aus die regelmäßige Einwirkung auf die unteren Teile des Kosmos zu beginnen, der so durch das Feuer zur διακόσμησις gebracht wird. Das Feuer, welches hier wieder nach oben sich bewegt, entspricht der von allen Physikern vertretenen ἄνω ὁδός, bei welcher ein Feuerrest als σπέρμα im Wasser sich erhält, um von diesem aus wieder durch das Mittel der Luft nach oben sich zurück zu bewegen. Das Feuer, welches so von oben zur Erde bzw. zum Mittelpunkte des Kosmos sich herabbewegt, indem es während dieses Herabsteigens zunüchst in Luft, sodann in Wasser und Erde sich verwandelt, hat eben die Kraft, sich wieder aufwärts zu bewegen und so, in stetem Kreislaufe auf und ab steigend, das Naturleben zu befruchten.1)

άρχεθει διακοσμείε τό δίον: και τοιαύτης περίοδος αίει και διακόσμητιν ποιουμένου τόν έν τη τών δίων οθεία τόνον μή παύτεθαι (τόν τόνον Meineke, Wachsm. statt des bandschr. του τόνου).

<sup>1)</sup> Kleanthes' Darstellung enthält durch ihre Kürze manche Unklarheiten. Daß der ganze Stoff in Feuer, später in Wasser verwandelt wurde, wird zwar gesagt, es wird aber, weil für das Hauptresultat minder wichtig, nicht hemerkt, daß dieses durch das Mittel der Lnft geschah. Ehenso wird nicht ausdrücklich betont, daß das in der Mitte Zusammengehallte die Erde gehildet habe. Der Ansdruck τὸ ἔσχατον τοῦ πυρός kann keineswegs auf ein Fener in der äußersten Peripherie des Kosmos bezogen werden, sondern kann nnr "das letzte" in hezug auf das vorhergehende άποσβέντυσθαι sein, wie oft (so auch hei Chrysippos) τὸ πρώτον dem έσχατον entgegengesetzt wird. Die Worte άντιτυπήσαντος αύτώ τοῦ μέσου denten auf ein έκθλίβεσθαι dieses Fenerrestes; είς τούναντίον entgegengesetzt dem vorher erwähnten Herabkommen des zoo zum ufgor. Die Worte οθτω τρεπόμενον άνω nehmen das vorhergehende τρέπεσθαι πάλιν wieder auf, άνω besonders hervorgehohen. Das είθ' (οῦτω) zn αὐξεσθαι ff.; das Fener wendet sich zunächst wieder aufwärts, und darauf allmählich anwachsend beginnt es die διακόσμησις του κόσμου, d. h. den normalen Naturprozeß. Denn jene erste Schöpfung der Elemente wird zum Prototyp für die Wandlang der Elemente im gewöhnlichen Lanfe der Naturvorgänge.

Es ist klar, daß der Naturprozeß, wie wir ihn vorhin kennen gelernt haben, im großen und ganzen völlig ebenso dargestellt wird, wie wir ihn aus den Lehren der älteren Physiker, vor allem Heraklits, und sodann speziell des Aristoteles kennen. Wenn das Wasser, in Luft sich verwandelnd und aufwärts steigend, schließlich wieder in Feuer übergeht, so ist es in Wirklichkeit die arulg und die avadvulagic, deren Wirken hier zu erkennen ist. Und dasselbe spricht auch die Lehre von der Weltbildung aus, die im Wasser einen letzten Rest des Feuers zurückbleiben läßt, der dann in gleicher Weise zum Himmel heimkehrt, wie in der avadvulagis die Feueratome zum himmlischen Feuerherde. Daher auch die Stoiker durchgehend die besondere Wichtigkeit der avadvulagis betont haben: denn in ihr liegt der Schlüssel für die Erklärung der Wandlungen des elementaren Stoffes. Denn gerade das Moment des Wiederumkehrens des vom Himmel hernieder gestiegenen Feuers, um von der Erde wieder dem Himmel sich zuzuwenden, ist das Entscheidende des gesamten Prozesses: und dieses findet allein in der avatuulagig seine Erklärung und sein Verständnis.1) Die älteren Stoiker scheinen von dieser Wendung, welche die Umwandlung der Elemente nimmt, indem aus dem Wasser bzw. aus Wasser und Erde die feurigen Dünste sich entwickeln und aufwärts steigen, der Verwandlung elementaren Stoffes überhaupt die Bezeichnung τροπή gegeben zu haben3), wofür dann

<sup>1)</sup> Daher Cic. nat. d. 2, 38, 54 (Posidonius) die Betonung des vicissina, surnas dezonus, uttro citro des Wandels der Elemente. Echt stoisch die vapores nu Erde und Wasser 2, 46, 118 qui a sole ex aquis tepefactis et ex aquis excitatur, quibas altae renorvateque stellne atque omnis aether refundunt endem et rursum trahunt indidem, nihil ut fere interest aut admodum paulum, quod astroum ignis et aetheris flamma coasumit; vies auch Chrysipp Plut. stoic. rep. 39 p. 1062 D vom Kommos sagt refererat èt erbe val «têpra», rêv făte» poejeer sţē dizţe arcatelectrospieere und Klasathes Cic. nat. d. 2, 15, 40 quum sol igneus sit Oceanique alatur humoribus, quis nullus ignis sine pastu alique possit permanere; rgl. auch 10, 26 ff. Und so liblă such der Stoiker in der Abhandlung περι κόφορο alle Verinderungem des Naturlehems allein aus den δεό ἀναθυμείανε, det ξηθε ναι karxeθόχ nud der vorreje λαι ξεγμώθης ε. 394.12 le hervorgehem.

<sup>2)</sup> Bei den literen Stolkern oft voord, refunedra; Chrysippos hatte den Arten der Mischung seine besondere Anfuneksmeite zugwandt (Arius 28 bei) Stoh. 1, 17 p. 183 f. W; wihrend Posidonius 1, 90, 7 p. 1717. die žioloseg die Verwandlung des einen Elementes, bzw. eines Telles desselhen in ein anderes berorboh. Bäumker hat mit Recht \$47 die Bedeutung dieser čizloseg für die steische Lehre betont; Vorhedingung dieser Verwandlung des Stoffes hielbit aber, daß die Materie selbst veränderlich ist, daher Actius 1, 8, 2 rewrip sod čizloser/yr sod jewzipriye sod jewziprij stop 46 ligs, typ 65gr.

später der gewöhnlichere Name ållokosts eintritt. Jedenfalls liegt in der Verwandlungsfähigkeit der Elemente im allgemeinen die Erklärung der gesamten Naturprozesse, und es ist deshalb durchaus verständlich und berechtigt, daß die Stoiker sie besonders betont haben.

Dieser Vorgang der &llolwois ist deshalb so wichtig, weil nach der Lehre der Stoiker die Elemente gegenseitig eine völlige Durchdringung vorzunehmen imstande sind. Es verbindet das eine Element Teile seiner selbst mit Teilen des anderen Elementes zu einer wenigstens zeitweilig unzertrennbaren Einheit. Und in diesen Mischungen, wie sie die Elemente untereinander vollziehen, findet ein steter Wechsel statt. Daher die Lehre, daß die Masse der Hyle als solche zwar unveränderlich sei, daß aber ihre Teile wachsen und abnehmen können, indem sie, ineinander übergehend, ihr Volumen bald verringern, bald vergrößern. Es entsteht also alle Stoffveränderung durch Wandlung und Übergang des einen Elementes in das andere, nach einzelnen Teilen derselben, und zwar so, daß das eine das andere ganz durchdringt. Diese Lehre von der xpasis di' 3lwv ist schon von Zeno begründet worden1): auch hier ist es aber wieder Chrysipp gewesen, der dieselbe ausgestaltet und namentlich alle Arten und Formen der Mischung gründlich untersucht und klassifiziert hat.2)

<sup>2)</sup> Referat über Chrysipps Lebre (Arius 28 bei) Stob. 1, 17, 4 p. 153 W. (racqdvase, pt.gs.; padar, edyres); sehr ausführlich mit beigeführte Begründung im einselnen Alex. Aphrod. mixt. p. 218 Br.; Plut. comm. not. 17, 1977 E edpac paget båt edpares. Diog. L. 7, 151 råz, padage åt čileo pirveduz. Die Theorie des Posidonius Stob. 1, 20, 7 p. 177 (Arius 27) oppogal und prefens auf vire Arten vom presphosi zurückgeführt. zenté duziesers, aver čilaloisers, varie edyrgers, zer dralziesers, diese identisch mit der £ Bar. Torium en tri varie variesers zuget zurückgeführt. Zenté duziesers, noch sonoje Lupudenov; tor jet aft get verbedere jerseberse. Yel, dazu Schmekol 239 f. Niher darauf hier einzugehen schildt sich aus ver). den Scholl dieser Teiles.

Die Weltbildung sowohl wie der Naturprozeß beweisen die Existenz der vier Elemente, und diese werden denn auch, wie schon gesagt, von allen Stoikern gleichmäßig gelehrt.1) Zeno lehnte die Annahme eines fünften Elementes im Sinne des Aristoteles bestimmt ab, wozu freilich zu bemerken ist, daß das nach seiner Definition doppelte Feuer in Wirklichkeit dem Feuer einerseits, dem Äther des Aristoteles anderseits im wesentlichen entspricht. Durch Wandlung der qualitätslosen ovola bilden sich nach dem Referat des Sextus über die stoische Lehre die vier Elemente; daher die Erde als Resultat eines Verdichtungsprozesses. Luft und Feuer auf Verdünnung beruhend.2) Im Urzustande überwiegt die expansive Kraft; ein Nachlassen derselben bewirkt Kontraktion und Umbildung in die dichteren und schwereren Elemente. Als eine weitere Stufe oder Phase in der διαχόσμησις ist dann die Bildung der Homöomerien anzusehen, d. h. der Einheitsstoffe von Eisen, Holz usw., aus denen sich die Einzeldinge herausbilden. Chrysippos gebrauchte deshalb auch στοιχείον in dreifachem Sinnes), indem er κατ' έξογήν das Feuer, als dasjenige Element, aus dessen Anregung alle Stoffumwandlung resultierte, sodann die vier Elemente, endlich die Homöomerien mit dem Ausdruck στοιχείον benannte.

<sup>1)</sup> Zvagete rfrrage bei Zeno Aetius 1, 3, 26; Achill 8, 9.31 M.; Philo provid. 1, 22; Chrysipy Stob. 1, 0, 16c. p. 129 W. Arims 2). Allgemein Probus ast Verg. p. 10, 38 K. von Zeno, Kleanthes, Chrysipp. Weitzers v. Arnim 8, 136 ff.; Panactius, Sebmekel a. a. O. 187 f.; Posidonius 293 ff. Vgl. Cic. nat. d. 2, 33, 84 (Posidonius) quatturor genera corporam und de fin. 4, 6, 12. Über die Umbildung derselbem Sext. math. 10, 312; Diog. L. 7, 136. 142; Corsut. 17; Sencea nat. 9, 3, 10 finut omnia ex omnibas, ex vaqua aer, ex aera equa, ignis ex aere, ex igna ser; quare eggo non e terra fist aqua? quae si in alia mutahilis est et in aquam — ex aqua terra fit — Strabo I D, 810.

<sup>2)</sup> Zu bemerken ist noch, daß nach stoischer Lehre die Elemente die gause Welt ausfüllen, daher Diog L. 7, 140 ἐτ τρ κόσρορ μηθέν είναι κατότ, ἀλλ' ἐγολοθοι αἐτότ Λείτια 1, 18, 6; Dionys. bei Euseb, pr. ev. 14, 23 p. 773 ενταφές το πέν; Plut comm. not. 37 p. 1077 Ε; speciall von der Luft Λείτια 4, 19, 4 τὸν δέρα σεντχέ ἢ ἐίνου μηθέν κατότ Էροττα. Nut der Enum (außerhalb des Komon) (0rt, Zeit und ჰνετόν (Gelankending) sind für die Stoiker ἀσόματα Sext. matb. 10, 218; Stob 1, 18, 4 d. p. 161 (Arins 20).

<sup>3)</sup> Stob. 1, 10, 16c p. 129 f. W. (Arius 21). 1. Das πός διά τὸ ξε σύνο πρώτον τό λοικό ανότεσοθαι κατά ματροξείν και 14ς από 16 χεσον πόντες τόμικας ανότεσοθαι κατά ματροξείν και 14ς από 16 χεσον πόντες τόμικας ανότεσολες λετόν πόν επότεσολες λεγόνοντης νέει είναι είναι είναι 15 καθένου ανότεσολες λεγόνοντης νέει είναι 15 καθένου ανότεσολες το είναι 15 καθένου 15 καθένου 15 καθένου πόνει 15 καθένου 1

So hat sich aus der rohen, ungeformten Materie der Kosmos gestaltet. Unter der formenden Einwirkung des göttlichen Kraftstoffes hat sich eine Umwandlung des einheitlichen Stoffes in die vier sion der Elemente vollzogen, die nun wieder durch Mischungen und in allmählichen Übergängen die gleichen Gebilde von Eisen und Holz und allen anderen Homöomerien gestalten, aus welchen alle Einzelkörper des Kosmos hervorgehen. Für die Stoiker gibt es nur einen Kosmos, der räumlich begrenzt alles enthält, was an göttlichen und weltlichen Dingen existiert. Und in dem Kosmos nehmen die Elemente wieder ihre festen, durch die Natur gegebenen Sphären ein, aus denen sie das eine auf das andere einwirken, während in dem Äther die kugelförmige Gestalt des Kosmos ihren Abschluß findet. Im festen Mittelpunkte dieses Kosmos ruht die Erde, und in konzentrischen Kreisen schließen sich Wasser und Luft und Feuer um sie.1) Findet im Verlaufe großer Weltperioden eine Auflösung des Kosmos in der ἐκπύρωσις statt, so bleibt der Stoff als solcher doch erhalten und gestaltet sich immer von neuem zum Kosmos um.")

Stob. 1, 21, 5 p. 184 W. (Arius 31) Chrysipp: κόσμον σύστημα έξ σύρανοθ και νης και των έν τούτοις φύσεων. ή το έκ θεών και άνθοώπων σύστημα και έκ τών ένεκα τούτων γεγονότων - του κόσμου τό μέν είναι περιφερόμενον περί τό μέσον, τὸ δ' ὑπομένον: περιφερόμενον μέν τὸν αίθέρα, ὑπομένον δὲ τὴν γῆν καὶ τὰ έπ' αύτης ύγοὰ καὶ τὸν ἀξρα. Τὸ γὰς της πάσης ούσίας πυκυύτατον ὑπέρεισμα πάντων είναι κατά φύσιν - τούτο δὲ καλείσθαι γίν. Περὶ δὲ ταύτην τὸ ὕδωρ περικεχύσθαι σφαιρικώς, όμαλωτέραν την Ισχύν διειληχός -. 'Από δὲ τοῦ ὕδατος τὸν ἀέρα έξηφθαι καθάπες έξατμισθέντα καλ περικεχύσθαι σφαιρικώς: έκ δὲ τούτου τὸν αίθέρα άραιότατον όντα καὶ είλικρινέστατον -. Τὸ δὲ περιφερόμενον aero fynonling aldiga elvas. Ahnlich als stoisch Euseb. pr. ev. 15, 15, 1 ff. (Arius 29); dieselbe Reihenfolge der Sphären Diog. L. 7, 137. Vgl. Euseb. 15, 20, 4 (Arius 39) αίθέρα και άέρα κύκλφ περι(έχοντας) την ηην και θάλασσαν (Diels, Dox. 471). Des Posidonius Lehre wird Cleomedes Θεωρ. 1, 1, 6 f. wiedergegeben, wo aber das von Manitins (ed. Ziegler p. 12, 26) als Konjektur eingefügte και τὸν ἀέρα zu streichen, da es sich bier um die angrenzenden Sphären handelt, wie schon Häbler, Jahrbb. f. Philol. 147, 298 ff. gesehen hat. Über den Kosmos selbst Actius 1, 5, 1 ένα κόσμον άπεφήναντο, δν δή καὶ τὸ πᾶν ἔφασαν είναι και τὸ σωματικόν (stoisch); 2, 1, 2; 2, 1, 7 διαφέρειν τὸ κάν και τὸ δίου· παν μέν γαρ είναι σύν τω κενώ τω άπείρω, όλον δέ χωρίς του κενού τὸν κόσμον; 1, 18, 5; 2, 9, 2; Diog. L. 7, 140 ένα τον κόσμον και τοθτον πεπερασμένον, σχήμ' έχοντα σφαιοονιδές Posidonius; Cic. nat. d. 2, 41, 116. 117.

<sup>2)</sup> Über die ἐκπέρωσες Aetius 2, 4, 7 stoisel: φθαρτὸν τὸν κόσμον κατ' ἐκ-πέρωσεν ἐδ. Οὸ die Theophr. fr. 12 (Dox. p. 486) aufgeführten Gründe gegen den ewigen Bestand des Kosmos anf Zeno zurückgeben, vgl. Zeller, Hermes 11, 422—429; Diels, Dox. 106 ff.; Zeller, Hermes 15, 137—146; v. Arnim, Quellen-

In der Wandlungsfähigkeit der Materie - in diese Worte dürfen wir den Inhalt dieses Teiles der stoischen Lehre zusammenfassen - erkennen die Stoiker den Schlüssel für das Verständnis der Natur im großen und aller einzelnen Vorgänge. Scheidet sich auch für sie die Gesamtmaterie in die großen Stoffeinheiten von Feuer und Luft, von Wasser und Erde, so besitzt doch keine derselben in sich selbst Bestand und Unwandelbarkeit: die Natur läßt in unausgesetztem Kreislaufe das eine Element in das andere übergehen. Es ist also nicht eine mechanische Mischung, die sich in diesen Umgestaltungen des Stoffes vollzieht, sondern es ist eine wirkliche Veränderung und Umwandlung, gemäß welcher der eine Elementarstoff zum anderen wird. Es ist aber beachtenswert, daß die Stoiker diesen Verwandlungsprozeß des Stoffes nicht in der weitergehenden Weise des Aristoteles auffassen, sondern daß sie der alten ionischen Lehre treu bleiben, die alle Naturvorgänge als ein Abwärts- und Aufwärtssteigen des sich wandelnden Stoffes erklärte.1) Hatte Heraklit diesen Einheitsprozeß der Natur am klarsten erkannt und am schärfsten formuliert, so hat die Stoa ihn zu ihrem Lehrer genommen und folgt ihm. Und auch darin schließt sie sich seiner Lehre an, daß sie gleich ihm als das eigentlich entscheidende Moment im Naturprozesse die tellurischen Ausscheidungen ansieht, eben weil dieselben die Verbindung des Unten und Oben, der Erde und des Himmels allein zu erklären vermögen; wie sie endlich auch darin Heraklits Spekulation anerkennt, daß sie als das wichtigste und als das eigentlich schöpferische Element das Feuer faßt. Denn das Feuer ist für die Stoiker nicht nur ein Element, es ist zugleich das göttliche Prinzip, welches den Stoff gestaltet, und nach dieser seiner schöpferischen Kraft müssen wir das Feuer noch näher betrachten.

studien zu Philo, Berl. 1888. Panaetins schloß sich der Lehre von der Vergänglichkeit des Kosmos nicht an, Stob. 1, 20, 1e p. 171 (Arins 36), daher ihm Epiphan. 3, 41; Diog. L. 7, 142; Cie. nat. d. 2, 46, 118 der χόσμος άθανατος war; Schmekel 188.

<sup>1)</sup> Hiergegen spricht nicht Senees nat. quaest. 3, 10. Die Worte funt omnie av maihe sehließen nicht aus, daß dieses fielt den ormalen Gang ein-halt; dasselbe gilt den Worten et aera et aquam facit terra. Die Einzelbeispiele ex aqua aer etc. halten sich durchans an diesen normalen Gang, dem anch die Worte omnium elementorum alter air recursas sunt entsprechen. Unabhängie von diesem fierl, wonach das eine Element aus dem anderen wird, ist aber die mechanische Verbindung des einen mit dem anderen; ob hat die Erfel in sich, in ihrem Inneren nicht nur Wasser, sondern anch Luft, die als solche ihre Wirkung anable.

Daß die Gottheit Feuer sei, ist die einstimmige Ansicht aller Stoiker.1) Allerdings hat diese Lehre insofern eine Entwickelung erfahren, als die älteren Vertreter derselben das im Äther oder in der Sonne konzentrierte Feuer mit der Gottheit identifizierten, während die Späteren die letztere in dem feurigen Hauche, dem πνεθμα, zu erkennen glaubten, in dem Feuer und Luft sich zur Einheit verbindet: aber die feurige Natur und die dem Feuer inhärierende Wärme bleibt auch hier das entscheidende Moment. Zweifelhaft ist aber, wie sich die Stoiker das Verhältnis der Gottheit zur Welt gedacht haben. Ich habe schon oben bemerkt, daß die Annahme berechtigt scheint, Materie und Gottheit seien nicht ewig verbunden gewesen, es habe im Gegenteil eine Zeit gegeben, in der beide, iede für sich, ihr Dasein geführt haben; es trat also die Gottheit nach einer Periode der Ruhe, des Selbstgenügens an die Gestaltung der Materie zum Kosmos heran.2) Viel bedeutsamer ist aber die Frage, ob die Gottheit sich bei der Weltbildung ganz ausgegeben habe, d. h. ob sie in ihrer ganzen Wesenheit in die Hyle eingegangen, sich ihr mitgeteilt, mit ihr sich vereint habe. Und da darf man behaupten, daß die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, die Gottheit habe nur einen Teil ihrer selbst der Welt mitgeteilt, während sie in ihrem besseren und gött-

<sup>1)</sup> Actius 1, 7, 88 οί Στωικοί νοερόν θεόν άποφαίνονται πθο τεχνικόν, όδω βαδίζον έπλ γένεσιν (Stob. γενέσει) κόσμου Diog. L. 7, 156. Daß dieses speziell die Definition Zenos zeigt Cic. nat. d. 2, 22, 57 (Posidonius) in seiner Umschreibung der ursprünglich auf Theophrast zurückgehenden Worte: Zeno igitur ita naturam definit ut eam dicat ignem artificiosum ad gignendum progredientem via. Censet enim artis maxime proprinm esse creare et gignere, quodque in operibus nostrarum artium manns efficiat, id multo artificiosius naturam efficere, id est, nt dixi, ignem artificiosum, magistrum artinm relignarum; was hier natura als ignis artificiosus ad gignendum progrediens, ist 3, 11, 27 natura artificiose ambulans (nach Zeno). Über die Differenz, daß das mue regrezon Actius a. a. O. als Deóc, Cic. a. a. O. als natura bezeichnet wird, hernach. Vgl. noch Cic. acad. 1, 11, 39 ignem esse ipsam naturam, quae quidque gigneret; Angust. c. acad. 3, 17, 38 denm ipsnm ignem putabat Zeno. Chrysippos: Hippol. ref. 1, 21 θεόν - σώμα όντα τὸ καθαρώτατον, διά πάντων δὲ διήκειν την πρόνοιαν αύτου. Posidonius: Actins 1. 7. 19 πρεθμα νοερόν και πυρώδες, ούκ έγον μέν μορφήν, μεταβάλλον δὲ εἰς δ βούλεται καὶ συνεξομοιούμενον πάσιν. Auf den scheinbaren Unterschied des πθρ nnd πνεθμα ist sogleich znrückzukommen.

<sup>2)</sup> Diog. L. 7, 138 r è θτὸν κατ' ἀρτὰς μὲν οὐν καθ' αίτὰν δται (κνείξεὶ-hāt, οἱ schon i beταις and Casop) (Tertull, and ant 2, 4 Zeno materiam mundial lem a dos separat (doch vgl. dasu Bäumker 190, 4). Vgl. ferner Clem. Strom. 5, 11 μ, 70 IP, γετηνὲν τὰν δαίφαις; Λείται 2, 4, 1 γετηνὲν τὰν Θον τὰν κόσφαις. Philo prov. 1, 9 (h. 5 Auch.) initium mundi; premiert man diese Sätze, so mnß Gott vie die Hyle zumlacht allein geweens soit.

licheren Teile zunächst im Äther gesammelt zurückgeblieben sei. Denn daß der Äther von Zeno und auch später noch als das eigentliche Wesen der Gottheit ausmachend angesehen worden ist, darf man mit Sicherheit annehmen. Als Äther, als ätherisches Feuer, als οὐρανός, als νοῦς ἐναιθέριος bleibt die Gottheit zwar an der äußersten Peripherie der Welt, sie tritt aber durch Emanation von Teilen ihrer selbst in ständige Beziehung zur Materie und gestaltet so durch ihre Verbindung mit dieser die ελη zum κόσμος um.1) Wenn der Kosmos nach seiner Anteilnahme an der göttlichen Wesenheit eine stufenweise Entwickelung aufweist, so ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß auch die Gottheit selbst in ihrer Offenbarung dem Kosmos gegenüber Abstufungen aufweist, deren höchste Spitze und Vollendung eben der Äther selbst ist.2) Wichtig scheint hierfür der Begriff der ήγεμονικόν zu sein. Wenn Kleanthes einmal den Äther selbst als den höchsten Gott bezeichnet, dem er auch seinen begeisterten Hymnus widmet, anderseits der Sonne das ήνεμονικόν des Kosmos zuschreibt, so scheint hier tatsächlich zwischen der Gottheit, die über der Welt in Ruhe und Abgeschiedenheit thront, und derjenigen Gottheit, welche die Verbindung zwischen ihr und der Welt aufrechterhält, geschieden zu sein. Sie sind beide gleichen Wesens und unterscheiden sich nur dadurch, daß die Sonne wie der Mittler zwischen der absoluten Fenerwesenheit und Feuerkraft einerseits und der Materie anderseits erscheint. Später scheint allerdings der Begriff des ήγεμονικόν ein anderer geworden zu sein, da Chrysippos schon und später Posidonius den οὐρανός selbst als das ἡγεμονικὸν τοῦ κόσμου be-

<sup>2)</sup> Wenn Zeno als die ofesie 2000 r\u00f3r Elov x\u00f3r\u00f3r val r\u00e4r v\u00e4r\u00f3r vil r\u00e4r v\u00e4r\u00f3r vil r\u00e4r vil r\u00e4r v\u00e4r\u00e4r vil r\u00e4r v\u00e4r\u00e4r vil r\u00e4r v\u00e4r v\

Tedenfalls ist auch später der Himmel, der Äther, als die ermischteste Form der Gottheit, deren Wesen Feuer Testgehalten worden.
\*\*

danach annehmen dürfen, daß die Gottheit zu allen angig, aber doch in stetem Konnex mit dem Kosmos in steten und absoluten Wesenheit im Äther sich befindet, so agen haben, daß ein Teil der Gottheit als befruchendes σπέρμα a die Materie eingeht. Als σπέρμα haben schon Zeno und Kleanthes das Feuer in dieser seiner befruchtenden und bildenden Kraft bezeichnet, während Chrysipp die Lehre vom σπέρμα weiter ausgebildet zu haben scheint? In dieser seiner Eigenschaft als σπέρμα geht, wie gesagt, das göttliche Feuer in die schlummernde Materie ein; es befruchtet dieselbe, es belebt sie und führt sie in ihrer Entwickelung zu Bildungen aufwärts, deren Grundlage eben die vier Elemente sind. Aber die σöttliche Kraft, die so des toten Stoffes sich bemischtict.

ist mehr als bloß Leben gebend; sie trägt in sich das Maß und die

<sup>1)</sup> Nach Kleanthes ist der Äther summos dess Lactant. inst. 1, 5; eein Hymnus an Zees 180b. 1, 1, 19, p. 25 W. Dagegen Cic. nat. 4. 1, 14, 37 tum ipsum mundum deum dicit esse, tum totius naturae menti atque animo tribuit hoe nomes, tum ultimum et altsisamm atque undique circumfaum et entremm omnia cingentem atque complexum ardorem qui aether nominetur certissimum deum judicat. Über die Sonne als ½ryacysvisé im Sinne Ricanthes' Diog. L. 7, 189; Arius 29 b. Euseb pr. ev. 15, 15, 7; vgl. Cicero a. 6. 0; in isi libris quos scripsit contra voluptatem tum fingti formam quandam et speciem deorum, tum divinitatem omnem tribuit astris tum nihil ratione censet esse divinios: ich kan in diesen verschiedene Auffassamgen der Gottheit nur verschiedene Staffen der Zipportsche Ges Kosmos ich diesem zuwendet und nun als leeberbrigenede Wärme die ganze Natur erfüllt. Chrysipp und Posidonius: Diog. L. 7, 139 röv edgerby rå Zipportskrö et Segenter) vå Zipportskrö et Segenter) vå Zipportskrö et Segenter.

<sup>2)</sup> Actins 2, 11, 4 πόριουν - τὸν οὐφατόν (δαπο): 1, 7, 28 νοθν κόφιου πήεινον; Ατίαι 29 (Euseb. a. a. O. 8) Chrysipp τὸν αθόξαι τὸν καθαφάπατον καὶ εἰλικριόθεατον δεν πάντων τόκυπρέσεατον όται καὶ τὴν δλερ περάφονται τοῦ κόσμου φοφάτ; allgemein stoisch Actins 1, 7, 88 άνωτότω δὲ πάντων νοθν έναιθέρων είναι θτόσ.

<sup>3)</sup> Stob. 1, 20, 1e p. 171 W. (Arins 36) Ζήφων καὶ Χιάσθει καὶ Χροσίατος δράσεις τὴν οθεσίαν μεταβάλλειν οἰνο εἰς σπόρια τὸ πόφ καὶ πάλει ἐκ τούτο στασάτης ἀποτελείθου τὴν θεασάρησεν οἶα πρότερος ἦτ. Über das Herrongeben der Dinge aus σπέρειτα Kleanthes (Artus 88) Stob. 1, 17, 5 p. 158. Danach als Lebro der πράλετοn Ston Actins 1, 7, 8 s νορμόν θεὐκ δινοσμάννεται, πόρι τιγενικό, δόβο βαδίζου ἐπὶ γένειαν κόρομο, ἐμπερεκιληνοὸς κάτνας τοὺς σπεριατικοὺς ἰδηνος, καθ' οῆς ἄπαντικ καθ' «ἰμφορίκτη» γένεται, Σίος Ι. 7, 188.

Gesetzmäßigkeit und tailt dieselbe dem Stoffe mit. Es ist nun nicht ein regelloses und chaotisches Leben, welches sich im Stoffe vollzieht, sondern es ist eine feste Norm in dieser ihrer Entwickelung.') In der Weltschöpfung selbst hat die Gottheit der Materie das Prototyp gegeben, dessen Nachbildungen in den normalen Naturprozessen sich vollziehen. Diese letzteren stehen alle unter der Einwirkung der Gottheit: denn es gibt kein Ding im Kosmos, in dem die Gottheit selbst, wenn auch in minimalster Anteilnahme, nicht anwesend und wirksam wäre. Ganz besonders scheint Zeno auf die Verbindung des zeugenden Feuers mit dem Wasser hingewiesen zu haben, welches letztere dadurch selbst eine hohe schöpferische Kraft in der Natur erhalte.')

So wird jene göttliche Kraft in ihrer Einwirkung auf die Materie zum Gesetz, zum Logos, d. h. zu einer vernünftigen Entwickelung, die von aller Wilkür absieht und sich im Gegenteil in einer solchen Weise vollzieht, wie es das Leben des Kosmos verlangt, um in regelmißigen Wechseln und Wandlungen das Werden aller Organismen zu bedingen und zu ermöglichen. Und so kann die Vereinigung von Kraft und Stoff auch als die Natur selbst bezeichnet werden, die das Gesetz des Werdens und Vergehens in sich trägt, und so selbst als die einzige Macht erscheint, die alles Leben aus sich selbst gebiert

<sup>1)</sup> Diog. L. 7, 134 vô ôl πουῦν τοὺ τὰ αὐτῆ (τῷ ઉῶŋ λόγον τὸν δτόν — διὰ πόσης δῶŋ δημονογείν Γκαντα (το Zeno, Klanthes, Chryshpp, Archdenna, Posidoniuly; Hippol. ref., 1, 21, 1 θτόν — οδρα δτεν τὸ καθαφάτετον, θιὰ πάτεων δὶ διέμενε τὸ τος γρόσιους αὐτοῦ, Εβρήμαια, αὐτι και. 3, 36 πάτεων δὰ εἰναι. Zeno gebrauchte in beung auf dieses Durchdrungsuwerden der Materie von der Gotheis das Bild tampnam mel per favos Tertall. and nat. 2, 4 γεl. dau Verg. George. 4, 219 ff. Chrysipp: Stob. 1, 10 p. 130 W. (Arins 21) τό τε δι΄ αὐτοῦ τὰναιντινοίτειο και διός τὸς (και δια τος τὰναιντινοίτειο και διός και διά διός διός αὐτος και διός τος αναίντης, δετε αὐτῆν τε κινείν κότα πόρα τὴν τορτήν καὶ δπό τῆς τροπής τον αὐτογικό, εἰς αὐτῆν τε πόντα καταναίδευσου και διός τότης αὐτος καναίντης και διός τὸς τότης τοι καιντινοίτειο του τουθεί του διός διός διός διός και διός τὸς (κόνου του διος του σύος τους διός διός διός διός και διός τὰν διός τὸς (κόνου του αὐτος και διός διός διός διός τους και διός τὰ πόσης και την οι διός διός διός διός πόσης και διός διόγοντα και διός πάτος και της διός διός διός τους και διά πάσης καίτης διόγοντα και διος μηματίζεντα και βροφορόντα και λειοκροσοιοδίτα.

<sup>2)</sup> Diog. L. 7, 136 καὶ δέσεις ἐν τὰ γουὰ τὸ ακίφωι περιέχεται, οὐτο καὶ τοῦτο (καὶ τὸτο dem göttlichen Prinnip die Rede) επαρακτικό λόγον δεντι κοὶ κόσφου τοιόνδε ἐπολιπέσθαι ἐν τὰ ὑγρὰ, εἐκεγὰν αὐτὰ (αιλιπ. dem κόσφου) τὴν δίγε πὸς τὴν τὰν ἔξὲς γένεσε. Diese Lebre wird als die des Zenon, Chrysippos und Archedemus sangegeben. Objetich hier speciall von der Weitschöpfung die Rede, darf man doch daraus auch auf den normalen Naturverlauf einen Rückschluß machen.

und in sich wieder aufnimmt.¹) Eine mehr religiöse Auffassung ist es dann, wenn die göttliche Kraft, sei es allein oder in ihrer innigen Verbindung mit dem Stoffe, als Vorsehung definiert wird, die alle Geschehnisse des Natur- und Menschenlebens bestimmt und leitet¹y; eben weil die Naturgeschehnisse, die auch das Menschenleben beherrschen, mit Notwendigkeit sich vollziehen und nichts ihrem Zwange entgeben kann.

Ist nun die Gottheit, d. h. das himmlische Feuer, die belebende und beseelende Kraft, die in dem Stoffe mächtig ist, so ist es nur natürlich, daß sich diese Kraft in abstufender Weise tätig zeigt. Denn indem sie gleichsam von ihrem himmlischen Sitze herabsteigt und sich abwärts begibt, um bildend und gestaltend, bewegend und beseelend in den Stoff einzudringen, gibt sie, je weiter sie von ihrem göttlichen Ursprunge sich entfernt, mehr und mehr von ihrem göttlichen Wesen auf. So wird sie weniger rein und göttlich in der Umwandlung des Stoffes in Erde erscheinen, als in der dem Feuer selbst nächstverwandten Luft. Und das zeigt sich auch in der Abstufung des anorganischen wie organischen Lebens. Ein göttlicher Stoff ist, wie schon bemerkt, in allem als der eigentliche Wesenskern, als ein schaffender und zeugender Same; aber derselbe tritt je nach seiner Kraft und Wesensfülle sehr verschieden auf. In den anorganischen Wesen ist er die ¿ξις, d. h. die zusammenhaltende Wesenheit, in den niederen organischen Geschöpfen die gusig, in den höheren die worn, während er in den höchst organisierten, den

<sup>1)</sup> Im allgemeinen üher die verschiedenen Beseichnungen der Gottheit Actius 1, 7 blogs, Lr. 7, 186; Cin. ent. d. 1, 14, 38 ceno naturalen legem divinam esse censet eamque vim ohtinere, recta imperantem probibentemque contraria; Laktant inst. 1, 8; Diog. L. 7, 88. Die Gottheit mit der Natur gleichgesett Cic. nat. d. 2, 22, 36 ipsiam smndit, qui omnis complem une ocerect et continet, natura non artificious solum, sed plane artifex ab eodem Zenone dicitar, consultrie te providu attilitatum opportunistramque omnism.

<sup>2)</sup> Als ratio oder 14/90 Cic. nat. d. 1, 14, 36; Stob. 1, 11, 58 p. 133, 4 W. (Arius 50) Zeno, Laktant vera ap. 9 naiversitais 14/900, quene et fatum et necessitatem rerum et deum et animum lovis unucapat; Tertull. apol. 21; ebenso Kleanthes, Philod. véc. 9. Als sipaquén, Actius 1, 27, 2; 4-6; Diog. L. 7, 149. Derr die Differenzen bestiglich des Verhältnisses von Vorsehung und Fatum Chalcid aŭ Tim. 144 Wr. Über die Vorsehung Cic. nat. d. Bach 2, abhängig von Panaetius' syed pæyendig Cichmekel 8, 4; 186 Ef. oder von Posidonius (vgl. Schmekel 244 Ef.) Der Ordionius (vgl. Schmekel 244 Ef.) Der Desidonius (vgl. v. Armius 2, 322 Ef) cine oft. zitierte Schrift zeg) qezovofaç verfals. Als veck Zeno Actius 1, 7, 23 votor νόσρου χείνου; Plut. comm. not. 48. 1085 Β ἀχτίν — σάρκα νεορόν καί νούν έν Είμ.

menschlichen Wesen, als vovs charakterisiert wird, der dann seinerseits engste Fühlung mit der Gottheit selbst hat.1)

In dieser stufenweise sich vollziehenden Aus- und Einströmung göttlichen, d. h. feurigen Wesens, liegt nun auch die Erklärung für die Scheidung zwischen göttlichem und elementarem Feuer. Das göttliche Feuer ergreift die gesamte Materie und gestaltet sie um: aber in dieser Verbindung mit der Materie, in der sie doch in eine Abhängigkeit von dieser gerät, verliert sie mehr und mehr sich selbst. Denn indem sie im Laufe des allgemeinen Entwickelungsganges der Natur überall Teile ihrer selbst als Fermente zurückläßt, gibt sie einen Teil ihrer selbst ab, der nun in dieser Verbindung mit der Materie sich nicht rein zu erhalten vermag. So tritt denn auch das Feuer, wie es auf Erden erscheint, nirgends rein auf. Immer ist es an den Stoff gebunden, in dem es erscheint, und durch den es von seiner reinen Wesenheit mehr oder weniger aufzugeben gezwungen ist. Allerdings reinigt sich das Feuer gleichsam wieder von seinen elementaren Zusätzen, indem es, in der dvatvulagig aufwärts dringend, durch das Mittel der Luft als ein immer feiner und reiner sich gestaltender Stoff zu seiner Heimat zurückkehrt und hier, zunächst mit den Sternen und speziell mit der Sonne sich einend, in reiner Gott-

<sup>1)</sup> Allgemein Sext. math. 9, 84 f. άνάγκη ἄρα ὑπὸ τῆς άρίστης αὐτὸν (τὸν κόσμον) φύσεως συνέγεσθαι, έπει και περιέγει τὰς πάντων φύσεις - τριαύτη δέ - τυγχάνουσα θεός έστιν. Themist. de an. 1, 5 (Spengel 2, p. 64, 25) Zeno: διὰ πάσης οδοίας πεφοιτηκέναι του θεόν - και ποθ μέν είναι νοθν ποθ δέ ψυχήν που δὲ φύσιν που δὲ έξιν; Diog. L. 7, 139 δι' ών μέν γάρ ώς έξις κεχώρηκεν (der göttliche voës) - di' dir de die voës; - negwennévas dià rêv év dége nal dià των ζώων απάντων και φυτών· διά δε της γης αύτης καθ' έξιν. Die späteren Stoiker Sext. math. 9, 28. Allgemein Philo leg. alleg. 2, 22 (1, p. 95, 8 Wendl.) ό νοθς - πολλάς έχει δυνάμεις έκτικην φυτικήν φυχικήν λογικήν διανοητικήν, άλλας μυρίας κατά το είδη και γένη. ή μεν έξις κοινή και των άψύχων έστί, λίδων και ξύλων, ής μετέχει καλ τά έν ήμεν έοικότα λίθοις όστέα. ή δὲ φύσις διατείνει καλ ênt rà qurà nat és futs de écris écinéra qurote, ésurée re nat roireg. écri de fi φόσις έξις ήδη κινουμένη; Diog. L. 7, 148 φύσιν δέ ποτέ μέν άποφαίνονται τήν συνέχουσαν τον κόσμον, ποτέ δε την φύουσαν τα έπε γης. έστι δε φύσις έξις έξ αθτής κινουμένη κατά σπερματικούς λόγους άποτελοθοά τε καλ συνέχουσα τὰ έξ αύτης έν ώρισμένοις χρόνοις καὶ τοιαύτα δρώσα άφ' οίων άπεκρίθη. Höhere Stufen dieser δύναμις sind dann ψυχή, νοῦς. Der allgemeine Name für den inneren Zusammenhang, den die Dinge durch die einwohnende göttliche Kraft erhalten, ist fruotic Sext. math. 9, 144 ff. Für die organischen Wesen folgt aus der ένωσις die συμπάθεια, die gleichfalls verschieden. In dieser Beseelung der Welt durch das πθο wird dieselbe zum ζώον ἔμψυχον καὶ λογικόν Diog. L. 7, 189, welche Meinung aber nicht von allen geteilt wurde.

heit wieder im Äther aufgeht.') So ist das himmlische und das irdische Feuer das gleiche und doch verschieden: der nähere oder der fernere Zusammenhang mit dem himmlischen Feuer entscheidet über die Reinheit des kosmischen Feuers.

Wodurch wirkt nun das Feuer so, daß es die qualitätslose Hyle zu bestimmt untereinander geschiedenen Elementen umgestaltet? Durch die mit dem Feuer verbundene Wärme. Und wenn wir auch keine bestimmten Angaben betreffs Zenos und Kleanthes' haben, daß dieselben dieses Wärmeprinzip schon als das entscheidende Moment hervorhoben, so sist doch jeder Zweifel ausgeschlossen, daß sie swirklich taten. Von Chrysippos haben wir die bestimmte Angabe, daß ihm die Eigenschaften des Θεμών und ψυχούν, des ξηφόν und ψυχούν, des ξηφόν und ψυχούν die alle elementaren Mischungen zugrunde liegenden Prinzipien waren. In der Verteilung dieser vier weltbildenden Prinzipien unterschieden sich die Stoiker aber von Aristoteles, indem sie jedem Elemente nur eine charakteristische Eigenschaft beliegten. Chrysippos

1) Stoh. 1, 25, 5 p. 218 W. (Arius 88) Zήνων τον ηλιόν φησι καλ την σελήνην και των άλλων άστρων έκαστον είναι νοερόν και φρόνιμον, πύρινον πυρός τεχνικού. Δύο γάο γένη πυρός, τὸ μὲν ἄτεχνον καὶ μεταβάλλον είς έαυτὸ τὴν τροφήν, τὸ δὲ τεγγικόν, αθέπτικόν το και τηρητικόν, οδον έν τοίς φυτοίς έστι και ζώρις, δ δή wisig fort nat word rocotron di nugge elvat the ton astome obstan. Vgl. Achill. 11 p. 40 M. stoisch: πυρός του θείου και αιδίου (in den Gestirnen) και ού παραπλησίου τῷ παρ' ήμεν τοῦτο γὰρ φθαρτικὸν και οὐ παμφαές. Diese Scheidung des Feuers in xeo arezvor und rezvixóv schließt nicht ihren gemeinsamen Ursprung ans, Wenn die Soune hier als ans mug regrezon (Chrysipp, Stob. 1, 10, 16a p. 129 - Arius 21 πορ είλικριτές) bestehend charakterisiert wird, so wird sie doch stetig durch die irdischen άναθυμιάσεις genährt, die sich in Fener verwandeln, Chrysipp bei Plut. stoic. rep. 4 p. 1058 A τον πλιον πόρινον όντα καλ γεγενημένον έχ της άναθυμιάσεως είς πθο μεταβαλούσης, wie überhanpt of άστέρες έπ θαλάσσης μετά του ήλίου άνάπτονται. Es ist also danach ein unmittelharer Zusammenhang zwischen dem himmlischen und dem irdischen Feuer: das irdische Feuer ist aber nur arrygor, soweit es nicht der Erhaltung des Naturlebens dient. Vgl. Diog. L. 7, 156 την φύσιν - πθο τεχνικόν.

2) Wenn Zeno Diog. L. 7, 157 die Seele als πρυθμα ἐνθυρμον heseichnete, Kleanthes Cic. nat. d. 2, 9, 24 auf die Bedentung der Wärme für die Verdauung hinwies, so geht daraus hervor, daß sie die Bedeutung der Wärme richtig erkannten.

4) Galen const. art. med. 8 (1, 251 K.) setzt zunächst auseinander, daß andere Eigenschaften, wie Schwere, Härte usw. keine Änderung der Elemente hewirken hat diese Lehre, wenn nicht begründet, so doch eingehend ausgeführt, und Plutarch hat uns einige Hauptzüge seiner Beweisführung überliefert. Während dem Feuer naturgemäß die Eigenschaft der Wärme zukommt, ist der Luft die Kälte, dem Wasser die Nässe, der Erde die Trockenbeit eigen?); ezigen sich andere Eigenschaften an den verschiedenen Elementen, als die einzige ihnen von Haus aus zukommende, so beruht das auf Mischung und ist nichts durch die Natur selbst Gegebenes. Daß aber die Wärme unter diesen Prinzipien die wichtigste Stelle einnimmt, kann nicht bezweifelt werden. Es ist eben das Feuer als dezu, als göttliche Kraft, nicht als brennende Flamme, sondern als ein Wärmestoff aufgefaßt worden: das Feuer als στοιχείον ist erst durch die Verbindung des göttlichen Wärmeprinzips mit der ößt, entstanden?)

1) Duß die Laft die vergeferge darstellt, sagt Galen de simpl medie, temp. 2, 25 (11, 50 k.). Es ist das sien des visitigisten Unterscheidungen von der Lehre des Aristoteles. Wird die Erde (das. 9, 1, 12, p. 165 K.) rö örgeir ösgrüng einen auf vergeör genannt, so beruht die vergeferg auf Mischung; rö Ibles notér einem ben ist die Spörtge. Die gause Schrift Plutarchs ragir von priese vergeeg gilt der Widerlegung dieser Ansicht, wobei 9-12 sicher in dem Hamptaigen einer stoischen Schrift, wahrscheinlich des Chryspip, enticheit ist. Diog. L. 7, 137 Chrysipp: rö μiν πέρ τό δυρμόν, rö die örde vergeör schrift, vahrscheinlich des Christine (Plut 14, 69 Spörf. Ebenso vertrat Posicionie (Plut 14, 69 Sp 7) die Ansicht von der Kälte der Laft; daher Cic, nat. d. 2, 10, 26: die Wärme erhält die Luft nur respiratione agnarum.

Diese vier Prinzipien der Wärme und Kälte, der Nässe und Trockenheit sind die einzigen, welche auf die Dinge umgestaltend zu wirken vermögen. Chrysipp erklärt, daß von denselben die Gesamtheit der Dinge ihre Mischung erhalte, und daß jene vier Prinzipien fähig sind, aktiv und passiv aufeinander einzuwirken. Diese Lehre wird so oft, teils mit ausdrücklicher Nennung der Stoiker, teils ohne dieselbe, aber doch so, daß man nur an diese denken kann, angeführt, daß wir daraus auf den grundlegenden Charakter dieses Dogmas mit Recht schließen dürfen. Jene vier ποιότητες, sagt Galen im Sinne der Stoiker, sind die allein alloiwoon vermögenden, und unter ihnen ist die Wärme die aktivste. Bei der Veränderung der Elemente ineinander durch Flüssigmachen oder Verdichten wirken die åggal der Wärme und Kälte am stärksten, daher diese beiden als die eigentlich wirkenden den anderen beiden, der Trockenheit und Nässe, als den leidenden oder den stofflichen entgegengesetzt werden.1) Ist die Wärme auflösend und ausdehnend und verdünnend, so ist die Kälte verdichtend und zusammenschließend; und diese beiden Kräfte, die Expansiv- und die Kompressivkraft, beherrschen nach der Lehre der Stoiker die gesamte Erscheinungswelt. Mit diesen beiden apral, bzw. den ihnen entsprechenden Elementen des Feuers und der Luft, verbinden die Stoiker aber zugleich die Eigenschaften des Lichtes und des Dunkels: es ist interessant zu beobachten, wie in diesen beiden wirkenden, der Göttlichkeit nächsten Elementen die alte Scheidung in Licht und Dunkel, als die beiden schaffenden und gestaltenden Prinzipien, wieder auflebt.

Wenn so Feuer und Luft einerseits, Erde und Wasser anderseits eine Sonderstellung einnehmen, so tritt diese Scheidung der vier

<sup>1)</sup> Galen de nat. fac. 1, 3 (2, 7 K.) síol ở vớx ôliyos τινές ἄνδρες σύθὲ ἄδοξοι, φιλόσοφοί τε και Ιατροί, οί το μέν θερμό και το ψυχρό το δράν άναφέροντες. ύποβάλλοντες δ' αύτοις παθητικά τό τε ξηρόν και το ύγρόν. Es wird sodenn hinzugefügt mit ausdrücklicher Nennung der Stoiker, daß dieselben αθτών τών στοιχείων την είς άλληλα μεταβολήν χύσεσί τέ τισι καλ πιλήσεσιν άναφέρουσιν, wobei eben die ápzal spassskal to Bepudr kal to vezgór tätig sind. Und weiter 2, 4 (2, 88 K) to Dequor and to worger and to Engir and to bygor sic allula δρώντα και πάστοντα: και τούτων αύτών δραστικώτατον μέν το θερμόν, δεύτερον δὲ τῷ δυνάμει τὸ ψυχρόν. Galen introd. s. medicus 9 (14, 698 K.) die στοιχεία άνθρώπου gemāß den Stoikern ού τὰ τέσσαρα πρώτα σώματα, πύρ καὶ άἡρ καὶ ύδως και γή, άλλ' αι ποιότητες αύτών, το θερμόν και το ψυχρόν και το ξηρόν και τὸ ὑγρόν, ὧν δύο μέν τὰ ποιητικά αίτια -, τὸ θερμόν και τὸ ψυχρόν, δύο δὲ τὰ όλικά, τὸ ξηφὸν καὶ τὸ ὑγφόν -. Vgl. noch Nemesius, de nat. hom. 5 p. 126 λέγουσι δὲ οἱ Στωικοὶ τῶν στοιχείων τὰ μὲν είναι δραστικά, τὰ δὲ παθητικά · δραστικά μέν άίρα και πορ, παθητικά δε γήν και ύδως. Über die Wirkung der Kälte Chrysippos bei Plut, prim, frig. c. 11, 12 p. 949 B ff.

Prinzipien in zwei Klassen noch deutlicher darin hervor, daß jene außer ihren besonderen Eigenschaften von Wärme und Kälte noch die gemeinsame Eigenschaft der Leichtigkeit, diese dagegen die der Schwere besitzen. Hierdurch bedingt sich die räumliche Anordnung der Elemente von selbet, und wir sehen auch hierin, wie in so vielen anderen Punkten, wie eng sich die Stoiker der Lehre des Aristoteles angeschlossen haben.<sup>1</sup>)

Daß die Erde das Zentrum des Kosmos bilde, ist die einstimmige Annahme aller Stoiker. Und eben weil hierdurch der Mittelpunkt der Weltkugel gegeben ist, findet dahin eine natürliche Gravitation aller Elemente statt. Selbst die der Schwere ernangelnden Elemente von Feuer und Luft haben infolgedessen eine Neigung zur Mitte. Diese Ansicht von dem Mittelpunkte des Kosmos und der notwendigen Gravitation aller Elemente nach diesem Eentrum hatte schon Zeno begründet. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit hat aber Chrysipp diesem Teile des stoischen Systems zugewandt und namentlich in seiner Schrift zugle zurögtes; und auch sonst die Bewegung der Elemente im allgemeinen und das Resultat derselben, welches einmal in dem Ruhen von Erde und Wasser als Mittelpunkt, sodann in dem Auf- und Abwürtsteigen von Luft und Fener, endlich in der kreisförnigen Bewegung der Feuerregion besteht, einer eingehenden und wiederholten Untersuchung unterzogen.) Wie alle Körper, hat auch wiederholten Untersuchung unterzogen.) Wie alle Körper, hat such

2) Stob. col. 1, 10, 4 p. 160 W. (Ατίτια 38) Ζήσοντος. των δ' ἐν τῷ κόσμο πόττων τῶν κατ' ἱδιον ἔξεν αναστάτων κὰ μέρη τὴ τροροῖε Τρικε 16, 10 col ἐπότων τῶν κατ' ἱδιον ἔξεν αναστάτων κὰ μέρη το κατικε 10 κατ' ἐποι μέσον, ὁμοίος δὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ κόσμου τὴν φορὰν Τρικε, αλίδετα δὶ τὰ βάρος Τριντα. τατὰνὰν δ' αἰτον είναι καὶ τὴς τοῦ κόσμου μορης ἐν ἀπέρα κατὸ, καὶ τὴς κὴς κατὰνὰν δ' αἰτον είναι καὶ τὴς τοῦ κόσμου μορης ἐν ἀπέρα κατὸ, ἐνα ἐπότως δὶ οἰκρα βάρος ἔχειν, ἀλὶ ἀβαροῦ ἐντοι ἀξερα κατὰν τὰ ἐντοι κατοι ἐπότως δὶ οἰκρα βάρος ἔχειν, ἀλὶ ἀβαροῦ ἐντοι ἀξερα καὶ ἀξερα καὶ ἐντοι ἐντοι

der Kosmos selbst die natürliche Tendenz zum Mittelpunkte. Dadurch aber, daß zwei Elemente Schwere, zwei dagegen Leichtigkeit
haben, findet ein Ausgleich der zentripetalen und der zentrifugalen
Kräfte statt, infolgedessen der Kosmos in seiner Lage verharrt. So
bleiben naturgemäß Erde und Wasser im Mittelpunkte und zwar so,
daß das Wasser sich um und über die Erde lagert, während Luft
und Feuer aufwärts steigen. Und da das Feuer eine noch feinere
und zariere Natur besitzt als die Luft, so steigt es auch noch über
die Höhe dieser hinaus und nimmt so den höchsten Raum im Kosmos
ein. Diese Anordunug der Elemente als der Teile des Kosmos finden
wir sehon bei Zeno und Kleauthes; sie ist dann aber wieder speziell
von Chrysipp ausgeführt und im einzelnen begründet. Das Gleichgewicht der verschiedenen Elemente, von denen zwei leicht, zwei
schwer, hält den Kosmos, die Gesamtheit der Dinge, in der Weltkungel im Gleichgewichte. 1) ur vier Kreistingen — es ist sehon oben

αίτου ποιεθου: φόει γιὰ ἀνώφοικτ τωτέ είναι διὰ τὰ μηθενές μετέχεις βάφος. παραπλήσιας βάγος Τέχειν διὰ τὰ τὴν δίην αέτους οἰδ' αίτότη φαια (die Stalker) τὰν πάφοιο βάγος Γέχειν διὰ τὰ τὴν δίην αέτου δούτασεν Γει τε τῶν βάφος Γέχενται στοιχείων είνει και δι τὰ δίθειο λέη τὰ δίην την μέτην Γέχειν χάφοια (πρὸς δι ὰ τὴν Θόειν διὰ τὰ τὴν μέτην Γέχειν χάφοια (πρὸς διὰ τὰ μέσου είνεια τὴν φορὰν τοξια τοισόσεις αίμματεγ) ἐπὶ τοῦ τάσου τούτου μένειν. Allgemein stoisch Diog. I. Τ, 140 του απέ Επίκειά δεκ Κοπιοπο: πότον τὴς ἀναγείζειτ τὴν τὰν σύσενίων πρὸς τὰ πέγεμα σύμπνοιαν καὶ συντονίαν. Εκκετρία αιμ Chrysipps Schriften Plut. stoic. τος 4.4. 1068 Βάτ, defe. στ. 8.4 405 D.

<sup>1)</sup> Für Zeno ergibt sich diese Anordnung der Elemente aus der Lehre von der Weltschöpfung oben S. 228f; daher Schol, Hesiod θεογ. 117 die Erde την όποστάθμην των πάντων, μέσην άπάντων ούσαν bezeichnet; Diog. L. 7, 187. Kleanthes: die Erde vò µ600v Stob. 1, 17, 3 p. 153 W. (Arius 38); als der heilige Herd des Kosmos Plut. fac. in lun. 6. 923 A. Chrysipp: Stob. 1, 21, 5 p. 184 W. (Arius 31); Achilles isag. 4 p. 82 M. καλώς αν έχοι πείθεσθαι τω Χ. φησί γαρ έκ των τεσσάρων στοιχείων την σύστασιν των όλων γεγονέναι. αίτιον δε τής μονής τούτων το Ισοβαρές. δύο γάρ ύποκειμένων βαρέων, γής και θδατος, δύο δὲ κούφων, πυρός καὶ άξρος, την τούτων σύγκρασιν αίτιαν είναι της του παντός τάξεως. ώσπερ γάρ, εί ην ό πόσμος βαρός κάτω αν έφέρετο, ούτω και εί κοθφος, άνω. μένει δὲ τῶ ίσον έχειν τὸ βαρὸ τῷ κούφφ. τὸν δὲ αίθέρα καὶ ούρανόν, είτε ὁ αὐτός, είτε διάφορος. Εξωθεν είναι σφαιρικόν σχήμα έχοντα. μετά δὲ τοῦτον έντὸς αύτοῦ τὸν άέρα είναι, και αύτον σφαιρικώς περικείμενον έξωθεν τη γη. ένδοτέρω δὲ αύτοῦ τρίτην elvas smalpav, the rob bourge, nepl abrie the offe nerato rob aloge nat the offe. έν δὶ τῶ μεσαιτάτω τὴν τῆν είναι, κέντρου τάξιν καὶ μέγεθος ἐπέγουσαν [ώς αὶ smalous M.]. nat rag per allag roels smalous if ressagus negistirelebut the de της γης μόνην έσταναι; ergänzend 7 p. 38 M. Über die Bewegungen vgl. auch Plut, def. or. 28 p. 425 DE. Allgemein von den Stoikern Diog. L. 7, 155. Daher Actius 2, 6, 1 από της αρξασθαι την γένεσιν του χόσμου χαθάπερ από χέντρου; Achill. isag. 7 p. 38 M.

daruf hingewiesen worden — legen sich die Teile der Welt umeinander, indem die Erdkugel von dem kreisförmigen Ringe des
Wassers, dieses von einem gleichen kreisförmigen Ringe der Luft
umschlossen wird und endlich ein vierter Ring des Äthers oder
Himmels die Welt nach oben abschließt. Es ist, wie schon bemerkt,
dieselbe Ordnung der Elemente, wie sie die ältere Physik und vor
allem Aristoteles lehrte: nur daß den Stoikern Feuer und Äther, die
von Aristoteles als zwei gesonderte Stoffe auseinander gehalten wurden,
in ein Element übergehen; das Feuer der Stoiker hat aber in seiner
doppelten Natur die Eigenschaften des Aristotelieshen Feuers und
Äthers gleicherweise in sich vereinigt, und insofern zeigt sich auch
hierin eine fast völlige Gelichheit mit der Lehre des Aristoteles.

Auf diese doppelte Natur des Feuers, die ich schon oben hervorgehoben habe, müssen wir hier aber noch etwas genauer eingehen.¹)
Wenn die ültere Ston zwei Arten des Feuers unterschied, deren eines
sie als ärzyvoz, deren anderes sie als rzyvzóz faßte und bezeichnete,
so ist damit die Verschiedenheit des Feuers noch nicht genügend
gekennzeichnet. Auch das rzyvzóz, wie es und soweit es auf Erden
tätig ist und schließlich als årzövyzóz, wie es und soweit es auf Erden
tätig ist und schließlich als årzövyzóz,
noch von dem alböjozo. Denn alles Feuer, soweit es an die Erde
gebunden ist, hat die Bewegung der geruden Linie, während das
eigentlich ätherische Feuer sich im Kreise bewegt. Wenn also auch

1) Über die heiden Arten des Feners im allgemeinen oben S. 241. Das τεχνικόν Diog. L. 7, 156 πνεθμα πυροειδές και τεγνοειδές, von Numenius bei Enseh. pr. ev. 15, 18, 1 aldepades genannt. Dazu vgl. Actius 1, 12, 4 xal to utv περίγειον φώς κατ' εύθείαν, τὸ δ' αίθέριον περιφερώς κινείται; Stoh. 1, 19, 3 p. 165 (Arins 22) Chrysipp: τὰς πρώτας κινήσεις είναι δύο, τήν τε εύθείαν καὶ την καμπύλην. Das φώς ist nur eine Form des Feuers selbst, welches letztere außer seiner allgemeinen Eigenschaft als Wärme in verschiedenen sien als quie, Flamme, oder als αθγή, d. i. φως (daher Alexander de anima l. mant. p. 138, 2 Bruns el σώμα τὸ φώς, ήτοι πύο έστι ή πυρὸς άπορροή, ήν αθγήν τε λέγουσιν καὶ τρίτον τι πυρός είδος) oder endlich als ἄνθραξ, Kohle, erscheint Galen, simpl. med. 4, 2 (11, p. 626 K.) áll' áho μεν έκπυρωθείς φλόξ γίνεται, γη δε άνθραξ, τὸ δὲ ὕδωρ δέχεται μὲν Ισχυράν θερμασίαν, ἄλλ' οὐτε φλὸξ οὐτ' ἄνθραξ γίνεται, διά την σύμφυτον θυρότητα: φλόξ μέν γάο και άνθραξ είδη πυρός; Philo incorr. mundi p. 954 peraballere i els gloya i els abyir avayuator els per φλόγα, ως ωετο Κλεάνθης, είς δ' αθγήν, ως ο Χρόσιππος. Die Verhindung des Feners mit dem Wasser hängt dann wohl mit der avadvulasig ensammen, daher Chrysipp Stob. 1, 25, 5 p. 214 W. (Arins 38) τον πλιον είναι το άθφοισθέν ξέαμμα νοερον έχ του της θαλάσσης άγαθυμιάματος. Daß dieses wie ein Ranch ist, der demnach gleichfalls als sloog des zop, zeigt Plnt, prim, frig. 10. 949 A. Im allgemeinen vgl. hierzu ohen S. 63.

das zóp rzypusóv trotz seines engen Zusammenhanges mit der Gottheit an dieser geradlinigen Bewegung teilnehmen muß, so haben wir darin einen Tribut zu erkennen, den es seiner Verbindung mit den irdischen Stoffen zu bringen gezwungen ist; die volle Göttlichkeit, zu der es wieder mit seinem Eingehen in die Sonne und die Gestirne gelangt, zeigt sich in seiner Kreisbewegung. So dürfen wir auch hieraus schließen, daß die Göttlichkeit des Feuers sich in verschiedenen Abstufungen vollzog, deren höchste erst in den Gestirnen, wahrscheinlich aber in noch höherer Potenz erst im Äther sich offenbarte.

Wenn nun die Materie durch Einwirkung des göttlichen Feuers in die vier Elemente sich verwandelt, diese göttliche Elmwirkung aber von so entscheidender und bestimmender Wichtigkeit ist, daß die Elemente selbst nicht wie Metamorphosen des Urstoffes, sondern der göttlichen Urkraft aufgefaßt werden können, so ist es nur eine logische Folgerung, daß die Elemente gieich der göttlichen Urkraft göttlichen Wesens sind. Und ist das Urfeuer ein körperliches, aber zugleich mit Vernunft begabtes persönliches Wesen, so liegt es nahe, anch den Elementen Vernunft und Persönliches ürzüezen.<sup>1)</sup> In

<sup>1)</sup> Die Prohns ad Verg. ecl. 6, 31 p. 10 K. erwähnte tenui et inani mole dispersa rerum naturae forma kann nur das göttliche Fener sein, welches hier als das charakteristische Bildungselement der vier Elemente erscheint. Die Ruhrizierung der Götter Diog. L. 7, 147, nach der Athene die Beziehung sig alθέρα, Hera sig άδρα, Hephaestos sig τὸ τεχνικόν πθο, Poseidon sig τὸ ὑγρόν, Demeter als ynn hatte, während Zens als von the alreos üher ihnen stand, kann in dieser Form kaum auf Zeno znrückgehen, da Minne. Felix Octav. 19, 10 Zeno nur die vier Elemente in Zens, Hera, Poseidon, Hephaestos sah. Es sind wohl verschiedene Stufen in der Entwickelung der stoischen Götterlehre anzunehmen. Daß später die Einheit der Gottheit hesonders betont wurde, die dann in dem Äther erkannt wurde, kann nicht zweifelhaft sein Philod. εέσεβ. p. 84 G; Laktant. ira dei 11 nsw. Kleanthes' Begründung des Götterglanhens hat uns Cic. nat. d. 2, 5, 13-15 (3, 7, 16) erhalten; es ist nicht nötig mit Bywater, Jonra. philol. 7, 75 ff. anzunehmen, daß er seine Gründe dem Aristoteles entlehnte; der vierte Grund, ex astrorum ordine, caelique constantia entlehnt, wird eingehender Sext. math. 9, 111-118 ansgeführt. Sein Hymnus an Zeus Stob. 1, 1, 12 p. 25; die Frage nach dem Ursprung des Bösen heantwortet er hier 15 ff. dahin, daß nichts ohne Gott geschehe πλην όπόσα δέζουσι κακοί σφετέρησιν άνοίαις new. Über die religiösen Ansichten des Zeno, des Kleanthes nsw., sowie der Stoiker üher hanpt ist uns ein außerordentlich reiches Material erhalten, hetreffs deren ich auf v. Arnim 2, 299 ff. verweise. Cicero (nat. d.) wird hier speziell Posidopius' Schrift x. 820r vor sich hahen, vgl. hierzu Wendland, Arch, f. Gesch. d. Philos. 1, 200 ff. Da die Elemente mit der ixxéquose als schiständige Wesen anfhören zu lehen, so sind die Götter an die Periode der Welt gebunden Plnt. comm. not. 31, 1075 AB: ansgenommen Zeus als Personifikation des höchsten ätherischen Feners.



dieser Auffassung der einen ågzyf wie der vier srouzste, als von der Gottheit in höherem oder geringerem Grade erfüllt, haben die Stoiker jenen merkwürdigen Ausgleich mit der Volksreligion vollzogen, der ihnen ermöglichte, in ihrem Hylozoianus den religiösen Überzeugungen der Masse Rechnung zu tragen.

So sind die Elemente und alle aus ihrer Mischung entstehenden Naturgebilde und Naturgeschehnisse teilhaftig der Gottheit. Es ist die göttliche deχή, welche alle Dinge und Wesen durchzieht und ihnen erst Form und Gehalt verleibt. Und auch die höchste Spitze aller kosmischen Erscheinungen, die Seele oder der Geist des Menschen empfängt seine göttliche Natur eben durch die Gottheit selbst, welche in den Menschen eingeht und ihn belebt, beseelt und durchgeistigt. Nach Zeno ist die Seele Θερμασία und πνεύμα; sie ist eine dew Φυμάσις und damit ihrem Wesen nach Feuer und Luft zugleich: jedenfalls ist die Wärme das entscheidende Moment. Und damit stimmt auch Kleanthes überein, der die Wärme als den das Leben zusammenhaltenden Faktor darstellt, während er die Seele gleichfalls wohl als warmen Hauch faßt, der seinen Sitz zunächst im Herzen hat, von hier aber den Körper nach all seinen Gliedern durchzieht und alle Bewegungen desselben leitet und bestimmt.)

<sup>1)</sup> Cicero nat. d. 2, 9, 23 f. folgt dem Kleanthes (in dem Referate des Posidonius) hei seiner Darlegung, wie das Leben im Organismus von der Wärme ahhängig ist, die Erkaltung mit dem Tode gleichbedeutend. Die allgemeine stoische Ansicht gibt Galen, de tremore 6 (7, 616 K.) τὸ θερμὸν δ' ούκ ἐπίκτητον ούδ' θστερον του ζώου της γενέσεως, άλλ' αύτο πρώτόν τε καλ άργέγονον καλ ξμφυτον. και ή γε φύσις και ή ψυχή ούδεν άλλο ή τοῦτ' έστίν. Im folgenden wird auseinandergesetzt, daß die Bewegung der Wärme (d. i. des περ) allein nach außen streht (avo ve xal \$50 wood), daß durch Beimischung des Kalten (des άτρο) zugleich eine είσω τε και κάτω φορά stattfindet, wodurch das Gleichgewicht in Körper und Seele hergestellt wird. Zeno nahm an (Themist, an. 1, 3 p. 30, 24 Spengel) This di' Thou rou samatos the durin nexpasdas, der eigentliche Sitz der Seele sei aber im Herzen; Enseb. pr. ev. 15, 20, 2 (Arius 39) vijv ψυχήν αίσθητικήν άναθυμίασιν; üher das σπέρμα 1; Diog. L. 7, 156 ή ψυχή -τὸ συμφυές ήμεν πνεθμα (stoisch); Posidonius (157) πνεθμα ένθεομον. Kleanthes und Chrysipp unterschieden sich in dieser Frage so nach Seneca ep. 113, 18, daß jener den Sitz der Seele in das ήγεμονικόν verlegt, von wo aus sie πνεύματα in die einzelnen Glieder entsendet, während Chrysipp die Seele selhst als ήγεμονικόν den ganzen Körper und alle einzelnen Glieder durchziehen ließ. Daher allgemein stoisch Stoh. 1, 49, 33 p. 368 W. πνεύματα γάο άπὸ τοῦ ήγεμονικοῦ διατείνειν άλλα και άλλα, τὰ μέν εἰς όφθαλμούς usw.; Sext. Emp. math. 9, 102. Dem entspricht Zenos Meinnng über die worf Actins 4, 21, 4 nsw. Über das Herz Galen, de plac, Hippocr. et Plat. 2, 8 p. 246 Müll.; danach ist die Seelenbewegung eine άναθυμίασις, πάσα δὲ άναθυμίασις έχ τῆς τροφῆς άνάγεται. Des

Aber Kleanthes ist schon weiter gegangen. Ihm wird die göttliche Kraft überhaupt zum zwipung welches die Welt bildend und
belebend durchzieht. Und Chrysippos hat eine völlige Verschmelzung
der beiden Elemente nach dieser Richtung hin vollzogen. Die Gottheit ist nicht mehr, wie bei Zeno, das Feuer als solches, sondern —
wenigstens in seiner Beziehung zum Kosmos — der feurige Hauch,
gebildet aus πδρ und δερ, welcher die Dinge durchzieht, sie zusammenhält, ihnen die Ενοσίς, das είδος gibt. Sind- dehen Feuer und
Luft die πουητικά, zusammen τὸ δραστήριον, also das eigentlich
Schaffende gegenüber dem παθητικών του Wasser und Erde, so ist
ihre Verbindung zum feurigen πνεθμα das eigentlich Entscheidende
in der Welt: in ihm offenbart sich die Gottheit selbst, bildend und
gestaltend, belebend und besselend.¹)

So gehen alle Gebilde des Kosmos in ihrer eigentlichen Wesenheit auf dieses göttliche πνεθμα zurück. Der Stein verdankt seine

Chrysipp, BB. π. ψυχής hat v. Arnim 2, 236—268 ans ihren hedeutenden Überresten wieder herzustellen gesucht. Panactius: Cic. Tusc. 1, 18, 42 animms ex inflammata anima constat. Über die vier στοιχεία und ihre ποιότητες im Körner Galen temper. 3 (1, 528 K.).

<sup>1)</sup> Tertull. apol. 21 haec (quae Zeno dixit Lóyov esse) Cleanthes in spiritum congerit, ouem permeatorem universitatis affirmat: Chrysipp Stoh. 1, 17, 4 p. 158 f. (Arins 28) είναι τὸ ον πνεθμα κινοθν έαυτό πρός έαυτό καὶ έξ αύτοθ, ἢ πνεθμα έαυτό κινούν πρόσω και όπίσω. πνεύμα δε είληπται διά το λέγεσθαι αύτο άέρα είναι κινούμενον άνάλογον δε γίνεσθαι κάπι του αίθέρος, ώστε και είς κοινόν λόγον πεσείν αύτόν. Diese Bewegung bringt dann, wie es weiter heißt, πάσαν μεταβολήν και σύγχυσιν και σύστασιν και σύμμιξιν και σύμφυσιν και τὰ τούτοις παραπλήσια hervor: Actins 1, 28, 3 δύναμιν πνευματικήν την ούσίαν της είμαρμένης, τάξει του παντός διοικητικήν. Daher Alex. Aphrod. mixt. 228, 25 allgemein stoisch: ήνῶσθαι τὴν σύμπασαν ούσίαν, πνεύματός τινος διά πάσης αύτῆς διήχοντος, όφ' οδ συνάγεται καλ συμμένει; p. 242 άέρος καλ πυρός όφιστανται την ούσίαν Εχειν τὸ πνεθμα. Daß das πνεθμα, als göttliches Prinzip, tatsächlich aus Feuer und Lnft bestand, geht aus Galen, π. πλήθους 3 (7, 525 f. K.) hervor, we die Lehre der Stoiker: την μέν γάρ πνευματικήν ούσίαν το συνέχον, την δε ύλικην το συνεχόμενον. όθεν άέρα μέν και πος συνέχειν φασί, την δέ και ύδως συνέχεσθαι. Alle εξις in ihren verschiedenen Stufen wird danach durch das πουθμα geschaffen, welches als feuriger Hauch alle Dinge durchzieht und ihnen ihr sloog giht: denn άπαν τὸ ον αίτίας δείσθαι συνεκτικής είς τὸ είναι. Die jüngeren Stoiker (vgl. Schmekel 243) machten dann den Unterschied, daß τὸ πνεθμα (d. h. ὁ ἀψρ hier) und to muo suverser éauto te nal ta alla, to de udas nal tir rer deladas tou surégorros. Daher die stoische allegorische Erklärung der Hochzeit von Zens und Hera Dio Chrysost. 36, 55 (2 p. 15 v. A.). So wird (Kleanthes, Actius 1, 7, 17) ό θεὸς ή τοθ κόσμου ψυχή; Cic. nat. d. 3, 14, 37. Wenn die göttliche Kraft in ihrer Einheit πνεθμα, so sind die einzelnen in den Dingen wirkenden Kräfte πνεύματα Actins 1, 11, 5.

Form und seine Natur demselben ebenso, wie die Pflanze ihr Leben und ihre körperliche Bildung, das Tier seine Seele und seinen Organismus, der Mensch seinen Geist und die Harmonie seines körperlichen Knnstwerkes. Denn es ist immer jenes eine göttliche zweiµz, welches dem Steine und jedem Dinge seine Form, der Pflanze ihr Leben, dem tierischen Organismus Seele und Geist wie Gestalt und körperliche Bildung gibt. Es dringt ein in den Stoff; es gestaltet ihn; es belebt ihn. Es wird die formgebende Kraft, das Leben und Bewegung spendende Prinzip, der Empfindung und Denkkraft in die körperlichen Gebilde einsenkende Gottesgeist. Diese zugleich Form wie Leben, Empfindung wie Vernunft gewährende Kraft hat man mit dem gemeinsamen Namen rövog zu bezeichnen sich gewöhnt: es ist die Spannkraft, die jedes Ding und jeden Organismus in seiner einheitlichen Natur und Wesenheit erhält und trägt.)

<sup>1)</sup> Chrysipp: Plnt. stoic. rep. 43. 1053 F obder allo rag fess many afgag είναι φησιν: ὑπὸ τούτων γὰς συνέχεται τὰ σώματα: καὶ τοῦ ποιὸν έκαστον είναι των έξει συνεχομένων ο συνέχων αίτιος άήρ έστιν, δν σκληρότητα έν σιδήρω, πυχρότητα δ' έν λίθω, λευχότητα δ' έν άργύρω χαλοθσιν; 1054 Α την ύλην άργον έξ έωντης και άκίνητον ύποκείσθαι ταίς ποιότησιν άποφαίνουσιν, τὰς δὲ ποιότητας πρεύματα ούσας και τόνους άνοώδεις, οίς αν έγγένωνται μίρεσι της θίης, είδοnotely fragra ral symmatitety; Alex. Aphrod. mixt. p. 228 Br. o toyog too nyeéματος, όω' ού συνδούμενα τήν τε συνέχειαν έχει την πρός τα οίπεία μέρη καί συνήπται τοίς παρακειμένοις -; του μή διαπίπτειν, άλλά συμμένειν τά σώματα αίτιον τὸ συνέχον αυτά πνευμα; 224, 14 τὸ πνευμα γεγονός έκ πυρός τε καὶ άξρος διά πάντων πεφοίτηκε των σωμάτων (τω) πάσιν αύτοις κεκράσθαι και έκάστω έχ τούτου ήρτησθαι τὸ είναι; Plut, comm, not. 49. 1085 C γην μέν γάρ φασι καί ύδωρ ούθ' έαυτά συνέχειν ούθ' έτερα, πνευματικής δε μετοχή και πυρώδους δυνάμεως την ένότητα διαφυλάττειν: άέρα δέ και πύρ αύτων τ' είναι δι' εύτονίαν έχτικά, και τοίς δυσίν έχείνοις έγχεκραμένα τόνον παρέχειν και τὸ μόνιμον και ούσιώδες: Clem. Alex. Strom. 5, 8 p. 674 P ὁ διήχων πνευματικός τόνος καὶ συνέχων τὸν κόσμον. Die einzelnen im Körper wirksamen Kräfte werden dann als τονικαί κινήσεις bezeichnet. Über den τόνος Kleanthes Plut. stoic, rep. 7. 1034 D πληγή πυρός ὁ τόνος ἐστί; Stob. 1, 17 p. 153 (Arius 38) τον έν τη των όλων οὐσία τόνον μη παύεσθαι; allgemein Seneca nat, quacst. 2, 6 intentio seris; consol. ad Helv. 8, 3 divinus spiritus per omnia maxima ac minima aequali intentione diffnsus. Vgl. Stein, Psychol. 1, 31 A. 38; 2, 129 A.; 252; Bäumker 351 f.; Zeller 119, 2,

253

## SCHLUSS.

## STOFFWANDEL.

Die Forschung der Griechen nach Wesen und Inhalt von Natur und Welt weist, bei allem Fortschritt, den Erkenntris und Wissen von den Dingen im einzelnen zeigt, eine außerordentliche Beständigkeit auf. Von den ersten Anfängen, in denen in populärer Auffassung der Volksgeist, in wissenschaftlicher Spekulation die Ionier die Begriffe von Erde und Wasser, von Luft und Feuer, als der einheitlichen Stoff- und Raumgebiete des Kosmos, gebildet haben, bis zu dem Höhenpunkte, als welchen wir die Auffassung und die Lehre der Stoiker bezeichnen dürfen, bleiben durch alle Phasen ihrer Entwickelung die vier Grundstoffe Kern und Mittelpunkt aller physikalischen und metaphysischen Forschung.') Sie sind die vier Grundpfeller, auf denen alle Forscher in immer neuen Versuchen ihre

<sup>1)</sup> Als das alteste Denkmal des ionischen Hylozoismus hat Roscher, Abh. d. Sach, Ges. d. Wiss, phil. hist, Cl. 24, 6 S. 44 ff. (Littré VIII, 616 ff.; vgl. dazu Harder, Rhein. Mus. 48, 434 ff., der aus einer arahischen Handschrift die Übersetzung der ersten 17 Kapitel zusammen mit Stücken eines jetzt verlorenen Kommentars des Galen mitteilt), die Schrift zeel έβδομάδων zu erweisen gesucht. während Ilherg Studien, H. Lipsins dargebracht (Leipzig 1894), S. 22 ff. dieselbe der medizinischen Schule von Knidus zuweist. Das Charakteristische der ionischen Lehre ist die Einheit der Hyle in der Setzung eines Urstoffes, sei dieser als ansigor, sei er als Wasser, oder als Luft, oder als Fener gefaßt: von dieser Grundauffassung der Welt findet sich in der Schrift keine Spur. Dieselhe bringt die alte populäre, schon von Homer vertretene Teilung der Welt in die vier Grundstoffe von Erde und Wasser, von άήρ und αlθήρ auch ihrerseits zum Ausdruck, nur mit der Modifikation, daß sie, ihrer Hebdomadenlebre zuliebe, den aldrie in die vier Kyklen der außersten Weltperipherie, des Sternenhimmels, der Soune und des Mondes scheidet. Die Schrift stellt sich als ein durchaus selbständig vollzogenes Kompromiß verschiedener Lehrsysteme dar. Pythagoreisch ist, abgesehen von der Siebensahl, der Begriff der Zeit, als an die σφαίρα oder περιφορά geknüpft, und die Annabme eines κενόν außerhalb des Kosmos, aus dem dieser in den Winden seine άναπνοή schöpft (beide Lehren von Aristoteles φυσ. Δ 10. 218a 33 ff.; 6. 218b 32 ff. den Pythagoreern gegeben); anderseits ist im Gegensatz zu der pythagoreischen Lehre die Setzung der Erde als Mittelpunkt. Dieses, sowie die Annahme einer feststehenden änßeren Welthülle und die Bewegung von Kykloi oberhalb und unterhalh der Erde zeigt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Lehre des Parmenides. Wichtig scheint mir auch die Hervorhebung des Peloponnes als des Kopfes der Welt, da der Kopf als das Hauptorgan des Leibes hervorgehoben wird: Zwerchfell - lonien und Peloponnes -Kopf treten so besonders hervor.

Systeme der Welterkenntnis und Welterklärung aufgebant haben; die gesamte Naturauffassung und Weltanschauung des Altertums hat niemals diesen, nach allgemeiner Überzeugung sicheren und uuverrückbaren, Grund verlassen. Und unzertrennlich mit den Elementen sind die Grundqualitäten von Wärme und Kälte und, diesen untergeordnet, von Trockenheit und Nässe verbunden. Sie sind es, die in ihrer bewegenden und schöpferischen Kraft alle Veränderungen der Materie bedingen und bewirken und jene Grundstoffe in ewigen, unausgesetztem Wandel von oben nach unten, von unten nach oben sich bewegen und ineinander übergehen lassen.

Diesem Übergange des eine Elementes in das andere haben wir noch einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit zu sehenken.¹) Aristoteles hat uns eingehende Untersuchungen über die Formen und Arten der μεταβολή hinterlassen, in denen er wiederholt auch der Auffassungen der älteren Philosophen gedenkt.¹) Fragen wir also zunschst, wie die Vorsekratiker sich die Übergänge des einen Elementes in das andere gedacht haben. Hier ist aber sofort eine sehr bestimmte Scheidung zu machen. Die dynamische Erklärung der Naturprozesse muß von einer ganz anderen Auffassung der μεταβολεί, wie wir die Stoffwandlungen allgemein bezeichnen dürfen, ansgehen, als die mechanische Naturerklärung. Betrachten wir demnach zunächst die Dynamiker, so haben wir uns daran zu erinnern, daß die älteste wissenschaftliche Auffassung des Stoffes die der Einheitlicheit ist. Es ist demnach ein Grund- und Urstoff, die vier Einzelemente sind nur Wandlungen, Metamorphosen jenes; es bleibt also

<sup>1)</sup> Vgl. daau im allgemeinen Heidel, qualitative change in Pre-Socratio philosophy im Arch. f. Gesch. A Philos. 19 (1906), 353 ff., der aber nur die Lehren der Vorsokratiker berücksichtigt. Ich kann aber anch in dieser Beschränkung den Ergebnissen der Chernochung nur zum Teil zustimmen. Deer die verschiedenen Arten der Mischung hat uns Alexander Aphrod. eine Abhandlung nupl segénses (ed. Bruns) hinterlassen, in der er die Lehren von den Ioniern bis zu den Stoliere einen Kritik unterzieht.

in allen Stoffumbildungen stels das eine ἐποσειζιμένον erhalten. Dieser Grundstoff als das eigentlich Wesentliche bleibt, die Erscheinungen desselben in den verschiedenen elementaren Formen sind nur Qualitäts, keine Wesenäänderungen. Es handelt sich hier also, wenn wir die Aristotelische Terminologie zugrunde legen, um eine ἀλλιόσεις, eine qualitative Wandlung des Stoffes, und Aristoteles' Definition dieses Begriffes mit der Betonung des ὑπομένον τὸ ὑποκείμενον ist eine solche, daß man versucht ist anzunehmen, derselbe habe hier bestimmt die ionische Auffassung selbst im Auge. Dieses ἀλλιοσέσθαι des Grundstoffes wird bewirkt durch die mit demselben verbundenen Qualitäten der Kälte und Wärme, welche je nachdem Verdichtung oder Verdünnung des Stoffes bewirken: die einzelnen Phasen des sich wandelnden Stoffes stellen sich also nur als die kälter oder wärmer, dichter oder dünner sich gestaltenden Zustände des einen Grundstoffes dar.')

Diese Auffassung, daß aller Wandel der Elemente im Grunde nur auf der Verdichtung oder Verdünnung des einen Grundstoffes beruhe, behrencht die Lehre aller Ionier; wir dürfen sie ebenso den Eleaten zuweisen, wenn auch Parmenides eine gewisse Sonderstellung einnimmt. Die logische Folge jener Auffassung ist die Lehre, daß es überhaupt kein Entstehen und Vergehen in der Natur gibt, indem der eine Grundstoff immer derselbe bleibt und alles scheinbare Werden nur eine wechselnde Phase in dem Sein und Leben eben jenes Grundstoffes ist<sup>3</sup>) Des Parmenides Sonderstellung, durch welche sich der

<sup>1)</sup> Aristoteles sagt yes. A 10. 319 b 10 alloimous ués force, oras exouésouros του ύποκειμένου, αίσθητου όντος, μεταβάλλη έν τοις αύτου πάθεσιν, η έναντίοις ούσιν ή μεταξύ; ebenso Actins 1, 17, 1 Θαλής καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ κράσεις εἶναι τὰς τών στοιχείων μίξεις κατ' άλλοίωσιν. Wenn es von Anaximander heißt Theophr. b. Simpl. φυσ. 24, 23 ff. ούτος δὲ ούπ άλλοιουμένου τοῦ στοιχείου τὴν γένεσιν ποιεί, so vgl. dazu oben S. 40 f. Es handelt sich hier also nur um eine Änderung der πάθη (Qualitäten), der zugrunde liegende Stoff bleibt erhalten. Die Wandlung vollzieht sich entweder in das έναντίον (so θερμόν in das ψυχρόν), oder in ein μεταξύ, eine Zwischenstufe (wie es die verschiedenen Stufen von Dichte sind), Vgl. dazu que. H 3. 246a 6 álla yirredan nêr leas fractor áraynator állosovμένου τινός, οίον της θλης πυκνουμένης ή μανουμένης, ή θερμαινομένης ή ψυχομένης. In Wirklichkeit fallen beide Qualitätsänderungen (πύπνωσις und μάνωσις einerseits, Erwärmung und Erkaltung anderseits) zusammen. Daher quo. 8 7. 260 b 7 πάντων των παθημάτων άρχη πύπνωσες και μάνωσες και γάο βαρθ και πούφον και μαλακόν και σκληρόν και θερμόν και ψυχρόν πυκνότητες δοκούσιν και άφαιότητες είναι τινες. πύκνωσις δε και μάνωσις σύγκρισις και διάκρισις.

Daher γεν. A 1. 314a 8 σσοι μέν γάφ εν τι τὸ παν λέγουσιν είναι καὶ πάντα εξ ένὸς γεννώσεν, τούτοις μέν άνάγκη την γένεσιν άλλοίωσιν φάναι καὶ τὸ

selbe von den Ioniern und auch von Xenophanes unterscheidet, hat Aristoteles richtig erkannt und wiederholt hervorgehoben und charakterisiert. Denn indem Parmenides zwei Stoffe als scheinbar gleichberechtigt gegenüberstellte, mußte ihm der Begriff der ålλοίσσις von selbet in den der γένατες übergehen, und Aristoteles hebt, wie gesagt, diesen Unterschied der Auffassung richtig hervor. Immerhin aber bleibt es zweifelhaft, wie sich Parmenides das Wechselverhältnis dieser beiden Stoffe, Feuer und Erde, gedacht hat.<sup>1</sup>)

Diese Auffassung des Stoffwandels als ausschließlich auf einer ålkolasts, nicht auf einer yfsveig beruhend, multe aber eine sehr wesentliche Modifikation erharnen, als die mechanische Naturerklärung sich geltend machte. Wenn die ålkolasts der älteren Forscher auf der qualitativen Veränderung der Materie beruhte, so mußte nun an ihre Stelle die quantitative Veränderung treten. Aller Stoffwandel beruht danach auf der mechanischen Hinzufügung oder Wegnahme, der Vermischung oder Entmischung der kleinsten Stoffeichen, der Atome. Hier sind die Pythagoreer voraufgegangen?: durch Empedokles und die Atomisten ist diesen Naturauffassung und Naturerklärung sodann begründet und im einzelnen ausgeführt. Konnten die Vertreter dieser Lehre nicht leugnen, daß die Elemente ineinander thergehen, wie z. B. Wasser in Luft, Luft in Wasser, so mußten sie

xeolog γινήμενο άλιοιοθού und obeno 314 h 1 τοξε μθν οὐν ξέ ἐνδε, αέττα xατασενείδρους άταγιατοι 1/4γιν τὴν γένειαν και τὴν Φοφορά ἀλιοίωσεν ἐπὶ γέν μένειν τὸ ἀτανείμενον ταὐτὸ καὶ ἔν, τὸ δὲ δὴ τοιοθονο άλιοιοθοθαί φαμεν; dasselbe wird μεταγ. 4. 988 b 6π. im είπεθετα ausgeführt und aus der Lehre ὡς τὴς μέν οδείας ἀτομενοδοίς, τοξε δὲ αδύτει μεταβολίδοιες — bw. τῆς τοιατέγε ψόκεις ἀεὶ σωζωμένης det Schluß genogen: διὰ τοῦτο οἶτε γίγνεθται οὐδὲν οἰονται οὐτ ἀπλίαθοδα.

<sup>1)</sup> Über Parmenides bandeit Aristoteles µrrop. A 5. 988b 27 fi.; qws. A 5. 188 20; γrs. A 5. 188 20 γrs. A 6. 188 20 γrs.

<sup>2)</sup> Wenn Actius 1, 24, 3 dem Pythagoras im eigeutlichen Sinne (xwefne) yerfessy zeit opbogé beließte und diese, aus aber 2610-issys der ersogste entstanden, als racedotess val ptfir, zedes re xel ofrygess erklärte, so ist hier an die Auffbang der aus Urdreiecken bestehendem Komplers zu denken. Da jene Urdreiecke sich aber nicht veräudern, so kann nur im weiteren Sinne von yferses und ophogi gesprochen werden.

zu der Erklärung kommen, das eine Element, welches aus dem anderen hervorgehe, sei in seinen einzelnen Stoffleilchen in dem letzteren schon vorhanden gewesen und sei nun aus diesem ausgestoßen oder ausgepreßt worden.<sup>5</sup>)

Aristoteles hat sich oft mit dem Stoffwandel, wie ihn Empedokles, Anaxagoras und die Atomisten darstellen, beschäftigt und hat die Erklärungen ienes Vorganges von seiten dieser Forscher von seinem eigenen Standpunkte aus betrachtet und kritisiert. Danach kann, wie schon bemerkt, von einer eigentlichen yévesig bei jenen nicht die Rede sein: die Elemente selbst, wie die aus ihnen hervorgehenden Einzelgebilde der Dinge, beruhen ausschließlich auf einer σύγκρισις oder διάκρισιο der Atome oder Stoffteilchen; auch eine άλλοίωσις. die nach Aristoteles auf einer inneren Umwandlung des Stoffes beruht. ist ausgeschlossen, da statt der dynamisch sich vollziehenden Umgestaltung der elementaren Materie die mechanische πρόσθεσις oder agalossig der Urkörperchen stattfindet. Es ist aber verständlich, daß iene Forscher selbst keineswegs an die Terminologie des Aristoteles sich halten, sondern daß sie von einer allolweig, einer yenerge, einer uttis oder zoasis der Atome und Homoomerien reden, wo sie nur die πρόσθεσις und άφαίρεσις, wie die έχχρισις jener Stoffteilchen im Auge haben. Daraus erklären sich manche scheinbaren Widersprüche, die von Aristoteles, Theophrast u. a. hervorgehoben werden.9)

<sup>1)</sup> Aristot. 060. Γ 7. 305 b 1 ff. οἱ μὲν οὖν περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Δημόκριτον λανθάνουσιν αφτοί αφτούς ού γένεσιν έξ άλλήλων ποιούντες άλλά φανομένην γένεσιν. ένυπάρχον γάρ ξκαστον έκκρίνεσθαί φασιν, ώσπες έξ άγγείου τῆς γενέσεως οδσης άλλ' ούκ έκ τινος θλης, ούδλ γίγνεσθαι μεταβάλλοντος - έκκρίνεσθαι το θδωρ έκ τοῦ ἀέρος ένυπάρχον. Im folgenden widerlegt Aristoteles diese Anffassung. Vgl. yer. A 8. 324b 32 ff., wo Aristoteles zweifelt, ob man dem Empedokles die Annahme einer vévesic und coocé und einer élloissic beilegen könne: ähnlich μεταφ. A 8. 325 b 15 ff. Ans den Worten fr. 17, 29; 26, 1 ff. έν δὲ μέρει χρατέουσι (die vier Elemente) περιπλομένοιο χρόνοιο (bzw. κύκλοιο) schließt Simpl. φυσ. 157, 25 ff. anf einen Übergang des einen Elementes in das andere, also auf állolæsic: es kann hier aber nur gemeint sein, daß die Elemente, in ihren Atomen durch den ganzen Kosmos zerstreut, von Zeit zu Zeit sich sammeln und so im Übergewicht über die anderen Elemente erscheinen, wie das himmlische Feuer im Sommer, die kalte Luft im Winter sich offenbar sammelt und so die betreffende Jahreszeit beherrscht. Auch die Bildung des Sphairos geschieht mechanisch durch Vereinigung und Mischung der Stoffteilchen aller Elemente.

<sup>2)</sup> Im allgemeinen vgl. oben S. 112 f. Über Empedokles habe ich sehon eben gesprochen: seine Worte z. B. fr. 21, 13 f. arbri ybe fersv rottra, ði állifar og fram var fram er seine Worte z. B. fr. 21, 13 f. arbri yber settem scheinbar eine dhloiest und sgeses voraus, die nach Aristoteles ansgeschlosen sein müssen. Empedokles deut aber offenbar nur an die salerlich sich addernde Form der

Anßer den Übergängen des einen Elementes in das andere ist es der Begriff der Vermischung des einen elementaren Stoffes mit dem anderen, welcher die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt hat. Vollziehen sich solche Mischungen schon in den allgemeinen kosmischen Prozessen, wo Luft und Wasser, Erde und Wasser usw. oft in Verbindungen erscheinen, so sind es namentlich die organischen Vorgänge im Tier- und Pflanzenleibe, die ohne die Annahme solcher Verbindungen und Vermischungen verschiedener Elemente ganz unerklärlich bleiben würden. Wenn die utgig schon bei den Atomisten eine Rolle spielt, so handelt es sich bei ihnen, wie wir sahen, stets um eine mechanische παράθεσις: anders hat Plato den Vorgang aufgefaßt. Derselbe unterscheidet nämlich einmal σύνφθασσις oder σύνγυσις, sodann μίξις, endlich διάπρασις. Namentlich der erstere Prozeß der σύνηθαρσις oder σύγχυσις ist höchst interessant und wichtig, da er einen bislang unbekannten Begriff einführt, der bei den späteren Forschern eine bedeutsame Rolle spielt. Die σύνφθαρσις schafft nämlich aus der Mischung der verschiedenen Elementarstoffe eine völlige Einheit: es vergehen also nach Plato die, an den sich mischenden Stoffen haftenden, verschiedenen ποιότητες und schaffen eine völlig neue ποιότης, während die μέξις nur auf einer παράθεσις

Dinge und an eine mechanische surdesig, während die Aristotelische xodess eine innere Umwandlung des Stoffes voraussetzt. Die Polemik yer. A 1. 815a 8 ff.; B 1. 329, 1 ff.; 6. 333 a 16 ff. (μεταβάλλειν είς άλληλα) (Philopon. γεν. 19, 3) ist also unberechtigt. Vgl. noch állofmers yer. A 1. 314a 11; µf\$16 8. 324 b 34 u. a. St. Richtig 314 b 5 συνιόντων γάρ και διαλυομένων ή γένεσις συμβαίνει και ή φθορά. daher im Sinne des Empedokles qu'oic obderos forir, alla novor utes re dicilλαξίς τε μιγέντων. Empedokles' Erklärung seiner Elemente: ἀεὶ διαμένειν καὶ ού γίνεσθαι, άλλ' η πλήθει και όλιγότητι συγκοινόμενα και διακοινόμενα μεταφ. A 3, 984a 8 ff, behält also ihre Richtigkeit. Über Anaxagoras oben S. 128 f.: ihm ist alles συμμίσγεσθαι και άποκρίνεσθαι, nichts γένεσις und φθορά fr. 17 (Actius 1, 24, 2). Hat er die Ausdrücke yiresdas und allosocodas trotzdem gebraucht que. A 4. 187a 30; yer. A 1. 814a 18, so ist es Pedanterie, dieselben zu monieren. Auch Anaxagoras neunt utisc fr. 12, was bei Aristoteles nur ger-Frosc u. a. Über die uter des Archelaus Hippol. 1, 9, 1. Über die Atomisten oben S. 144 f. Beruht alle Stoffbildung auf den μορφαί der άποιοι Atome, sowie auf ihrer wechselnden 8/615 und ragis, so kann wieder nicht von einer wirklichen yéveses oder álloímses oder utjes im Aristotelischen Sinne die Rede sein: danach sind Urteile wie yes. A 2, 315b 7ff.; fr. 208 Rose (alloiwers as sin h γένεσις) u. a. St. zu beurteilen. Vgl. hierzu Actius 1, 17, 2 ολ περλ Αναξαγόραν καὶ Δημόκριτον κατά παράθεσεν; 24, 2 Εμπεδοκίης καὶ Επίκουρος καὶ πάντες δσοι κατά συναθροισμόν των λεπτομερών σωμάτων κοσμοποιοθσι συγκρίσεις καλ διακρίσεις εξεάγουσε, γενέσεις δέ καὶ φθοράς οδ κυρίως οδ γάρ κατά (τδ) ποιδν έξ άλλοιώσεως, κατά δὲ τὸ ποσόν έχ συναθροισμού ταύτας γίνεσθαι.

Plato. 259

der verschiedenen Stoffe beruht, die also auch in der Mischung gesondert erhalten bleiben.')

Die eingehendsten Untersuchungen über alle είδη der μεταβολή hat Aristoteles angestellt: hier können wir aber nur kurz dasjenige berücksichtigen, was in unmittelbarer Beziehung zu unserer Frage steht.<sup>3</sup>) Unterscheidet Aristoteles, wie wir sahen, vier Arten der μεταβολή, deren erste sich auf die οὐσία bezieht, so ist dieser Prozeß gleichbedeutend mit der γένεσε, und φθοφά. Die οὐσία des Dinges fällt hier aber mit dem Stoff als ὑποχείμενον zusammen. Entsteht z. B. Luft aux Wasser, so findet eine γόνοείς jener, eine φθοφά dieses statt: es ist aber der Stoff des Wassers, seine οὐσία als Element, welcher die φθοφά erleidet. Diese Umwandlung des einen Elementes in das andere ist nur möglich dadurch, daß das Wasserelement potentiell zugleich Luft ist: jenes enthält also seiner Natur nach die Fahigkeit und Möglichkeit, unter gegebenen Umständen aus seiner Wassernatur in Luft überzugehen. Es findet eine Einwirkung, ein

<sup>1)</sup> Wir haben hierüber die interessante Ansfährung Menons An. Londin. XIV. 15 ff. Es heißt hier: διαφέρειν δὲ ταθτα: σύνφθαρσιν, μίξιν, διάκρασιν, καὶ σύναθαρσιν μέν και σύνχυσιν, δταν σώματα διά έαυτών όλων ήκοντα μίαν ύπεράνω άποτελέση ποιότητα, ώς έπὶ τῆς τετραφαρμάπου. μίξις δέ, δταν σώματά τινα έαυτοίς κατά παράθεσεν παρακέηται καὶ μὴ δι' έαυτών ήκη, ώς σωρός πυρού, κοιθής, διάκοασις δέ, δταν σώματά τινα έπί ξυ συνείθόντα άλλήλοις παρακέπται. ώς έπι του οίνομέλιτος βλέπομεν. Anf einer σύνφθαροις beruhen unsere Leiber, indem die vier Elemente in ihnen, namentlich im Fleische und Blate (vgl. Kap. 2 des spez. Teiles), so vermischt sind, daß die Einzelelemente völlig verschwinden und μίαν ποιότητα (statt der vier) schaffen. Man nahm dieselbe Umwandlung von vier ποιότητες in eine bei dem τετραφάρμακον, einem hesonderen ans vier Einzelmitteln zusammengesetzten Arzneimittel an, welches deshalb auch als prorrigion bezeichnet wurde. Es ist hervorzuheben, daß diese von Plato angenommene σύνφθαρσις des Stoffes und seine Umhildnng zu einer ποιότης grundsätzlich seiner Lehre von der Bildung der σώματα aus Dreiecken widerstreitet, wozu vgl. Aristot. ofp. I 8. 306 b 3 ff. In den uns erhaltenen Schriften Platos findet sich übrigens nur, soweit ich sehe, die allgemeine Bezeichnung állolæsis für alle Stoffumwandlung (nehen φορά als Raumbewegung): Theaet. 181 D δύο είδη κινήσεως, άλλοίωσιν, την δὲ περιφοράν (dafür anderswo nnr φορά); 152 D in de di moonis es un unisems un unisems (statt alloimesms) node allula γίγνεται πάντα ἃ δή φαμεν είναι; Resp. Β 19. 380 Ε άλλοιοθταί τε καλ κινείται (wofür 381 B anch perafálles).

<sup>2)</sup> Hierfür kommen hauptsächlich die zwei Bächer angl prefesse, auf göngel, geben der Bach 1, desem Kap, 1, 2 die früheren Annichten kritisieren wahrend 3 das draße, prefugerer sol göngegerer, 4 die Unterschiede dieserserpfesser von der dielle geste handelt; 5 handelt von eifgegen und gönge, 6 von der diel, 7-p von den gegeneitigen Eliswirkungen der Stoffe, durch welche allein ein Stoffwandel sich vollsiehen kann, 10 von der afig.

ποιείν, der in Wirklichkeit vorhandenen Luft auf das Wasser statt, welches letztere aktuell zwar Wasser, potentiell aber zugleich Luft ist. Auch hier tritt uns also wieder die Wechselwirkung des ποιείν und πάσχειν entgegen: das eine Element ποιεί, das andere πάσχει; jenes schafft die γένεσίε, dieses orleidet die φένομέ.)

So bestimmt nun aber Aristoteles betont, daß es die  $\delta \lambda_P$  als  $\dot{\nu}_{\alpha}$  naterials  $\dot{\nu}_{\alpha}$  als  $\dot{\nu}_{\alpha}$  als  $\dot{\nu}_{\alpha}$  einen Elementes in das andere eine Einwirkung erleidet, so kann er doch nicht umhin mit dieser Umwandlung des Stoffes eine parallele Umwandlung der Qualitäten anzuerkennen. Denn ist die  $\dot{\nu}_{\alpha}$  daß, wie wir sahen, die qualitätive Veränderung des Stoffes, d. h. die Umbildung der zoofers; in ihre  $\dot{\nu}_{\alpha}$  erreicht, so ist klar, daß die Umwandlung des Wassers in Luft, um bei diesem Beispiele zu bleiben, die Umgestaltung der Kältequalität in die Wärmequalität in sie schließtig.

Daber yes. A 4. 319h 14 ff. σταν δ' δλον μεταβάλλη μη ἐπομένοντος αίσθητου τινος ώς ύποκειμένου του αύτου - γένεσις ήθη το τοιούτον, του δέ φθορά. A 3. 317a 32 ff. erörtert die Schwierigkeiten dieser Frage. 317h 16 τὸ γάο δυνάμει ον έντελεχεία δέ μή ον άνάγκη προϋπάρχειν λεγόμενον άμφοτέρως el yao re giveras, dillor de foras duranes reg obsia, frrelegeia d' ob, it fie fi γένεσις έσται και είς ην άνάγκη μεταβάλλειν το φθειφόμενον. Hierfür kommen die beiden Prinzipien der Bewegung und der Fln in Betracht; Aristoteles faßt seine Ausführungen 319a 18 ff. zusammen roode yévesir einas serezde alria de ύλη τὸ ὑποκείμενον, δτι μεταβλητικόν είς τάναντία, καὶ ἔστιν ἡ θατέφου γένεσις άει έπι των ούσιων άλλου φθορά και ή άλλου φθορά άλλου γένεσις. Die έλη ist also die Bedingung und Grundlage alles Stoffwandels, daher 320a 2 for: 82 The maliera mer nal neglos to enonelperor peréceme nal peopas dentinór, und der Umstand, daß jede γένεσες elementarer Gebilde die φθορά anderer in sich schließt, erklärt es, daß trotz aller unausgesetzten yéresig nener Stoffkomplexe das Gesamtvolnmen der ΰλη dasselbe bleiht. Diese Kontinuität alles Stoffwandels, die allein durch die einheitliche #1n bedingt und ermöglicht ist, läßt Aristoteles auch der Auffassung der Ionier und ihnen folgend des Diogenes von Apollonia gegenüher sehr sympathisch sich aussprechen, vgl. 72v. A 6. 322 h 13 xal toet' όρθως λέγει Διογένης, ότι εί μη έξ ένος ην απαντα, ούκ αν ην το ποιείν και το πάσχειν όπ' άllήλων. Anch für Aristoteles sind πύχνωσις und μάνωσις der einen υλη das eigentlich Charakteristische hei aller Stoffwandlung: vgl. κατην. 8. 10a 16; obe. F 1. 299h 7; que. O 7. 260h 7.

<sup>2)</sup> Nonnt Aristoteles die f\(\text{in}\) als \(\text{invasigneror}\) allen pracp\(\text{folia}\) deshalb, weil das letteren geneinflynands vig \(\text{invasigneris}\) deventr\(\text{in}\) 30 p. so it es klar, da\(\text{6}\) en ure-moge seiner \(\text{moderprace}\) peracp\(\text{forexion}\) leter \(\text{invasigneris}\) der Stoff von allen Qualitaten enthibl\(\text{twidre}\) keine chankteristische Differens herrorubringen vermigen. Es zeigt elsehalb auch die Ans\(\text{forexion}\) herrorubringen vermigen. Wenn zum\(\text{invasigneris}\) herrorubringen vermigen vermigen. Wenn zum\(\text{forexion}\) herrorubringen vermigen vermigen. Wenn zum\(\text{forexion}\) herrorubringen vermigen vermigen. Wenn zum\(\text{forexion}\) hat \(\text{forexion}\) herrorubringen vermigen. Wenn zum\(\text{forexion}\) hat \(\text{forexion}\) hat \(

Allerdings bleibt bei dieser Umsetzung von Wasser in Luft der Wasserstoff selbet nicht erhalten, während die ἀλλοίσσις die Erhaltung des Stoffes als ἀτοκείμενον voraussetzt. Aber auch das ist nur in beschränkter Weise richtig. Denn da das Wasser die bei den ποιότητες der Külte and Nisse besitzt, beim Übergange desselben in die Luft aber nur die eine ποιότης vergeht, die andere bestehen bleibt, so ist nicht zu leugnen, daß die Umbildung des Stoffes eine solche Kontinuität aufweist, daß eigentlich von einem Vergehen des Stoffes, einer σβοσφ des einen Elementes, nicht die Rede sein kann. Daher erklärt es sich, daß der Umwandlungsprozeß des einen Elementes in das andere, wie ihn Aristoteles darstellt, aufs engste mit der ἀλλοίσσίες, der nur qualitativen Wandlung des Stoffes, sich berührt, ja geradezu in diesen übergeht. Aristoteles hat nicht vermocht, den einen und den anderen Prozeß klar und gesondert zum Ausdruck zu bringen.) Sehr bestimmt

Durchsichtigkeit und Kälte erhalten: schon Prantl hat statt des wezen gesetzt ėγρά, da die Kälte allein dem Wasser zukommt, also nicht das gemeinsame Charakteristische von Wasser und Luft ist; wohl aber ist das eygos beiden Elementen gemein. Der Unterschied der álloiweig und géveeig wird dahin bestimmt, daß die eine ποιότης (deun jedes Element hat zwei charakteristische ποιότητες oben S. 186 f.) in dem vergehenden Elemente völlig verschwindet; hier ist also die ποιότης das Bestimmende, deren Wandel gerade das Charakteristische der άλλοίωσις. Die Worte 21 ff. έν δὲ τούτοις ἄν τι ὑπομένη πάθος τὸ αὐτὸ έναντιώσεως έν τω γενομένω και τω φθαρέντι, οίον όταν έξ άέρος ύδωρ, εί άμφω διαφανή ή έγρά (statt des handschr. ψυχρά), ού δεί τούτου θάτερον πάθος είναι siç δ μεταβάλλει übersetze ich: bleiht noch etwas von dem Gegensatze, durch welchen die beiden Elemente ihre charakteristische Differenz erhalten (naß und kalt bzw. naß und warm), so darf sich diese Verbindung beider Elemente durch die gleiche Qualität nur auf die eine, nicht auf beide mosórnres beziehen. Denn bliebe beim Übergange des Wassers in Luft in dieser auch die Kalte erhalten, so handelte es sich nur um eine álloiwsig, nicht um eine yévesig. Wenn hier neben der allein charakteristischen zosorne der evoorne auch das diamarée erscheint, so ist das mehr ein συμβεβηχός, nicht das eigentlich Charakteristische: vgl. aled. 3. 4398 2 δ δή λέγομεν διαφανές, ούχ έστιν ίδιον άέρος ή ύδατος ή άλλου των ούτω λεγομένων σωμάτων, άλλὰ τίς έστι χοινή φύσις καὶ δύναμις. Vgl. ferner 319b 33 ff. δταν κατά πάθος και τὸ ποιόν, άλλοίωσις, δταν δὲ μηδὲν ὁπομένη οδ θάτερον πάθος η συμβεβηκός δλως, γένεσις, τὸ δὲ φθορά. Auch hier wird gesagt, daß das eigentlich unterscheidende πάθος (ψυχρόν des Wassers) völlig untergehen muß (in das Θερμόν der Luft), weun von einer γένεσες bzw. φθορά die Rede sein solle. In Wirklichkeit ist es also auch hier die Umwandlung des πάθος, nicht der είη, welche zum charakteristischen und entscheidenden Momente wird.

 Konsequenter w\u00e4re es gewesen, weun Aristoteles nur bei den entgegengesetzten Elementen Feuer und Wasser, Erde und Luft eine gegenseitige φθορά und γέννεις angenommen h\u00e4tte. Die benachharten Elemente sind immer durch und von seinem Standpunkte aus überzeugend ist dagegen das, was Aristoteles in Widerlegung der atomistischen Theorien zum Beweise dafür anführt, daß tatsichlich eine Umwandlung des Stoffes, in dynamischem Sinne, und nicht nur eine mechanische Scheidung und Verbindung stattfindet. Ist das Wasser, welches aus der Luft sich umwandelt, schwerer als diese; nimmt anderseits die Luft, welche auss dem Wasser sich bildet, einen größeren Raum ein als dieses; bildet sich endlich aus dem feinteiligeren Stoffe der grobteiligere heraus: so sind das alles Beweise, daß eine wirkliche Umwandlung des Stoffes und nicht zur eine mechanische Ausscheidung stattfindet!)

Was die zweite Art der μεταβολή, die άλλοίσσις selbst betrifft, so steht Aristoteles auf wesentlich demselben Standpunkte, wie die älteren Dynamiker, namentlich die Ionier. Der Stoff als ἀσκοεμενου bleibt erhalten, nur die am Stoff haftende Qualität wandelt sich, sei es in ihr Gegenteil, sei es in eine Zwischenstne. Wenn das Wasser zu Eis gefriert, so ist dieses nur eine Steigerung der am Wasser haftenden Kältequalität! Anderseits aber ist eine solche ἀλλοίσσις, wie ich schon betoft babe, in vielen Fällen ohne eine Stoffumwandlung nicht zu denken. Denn wandelt sich die Kältequalität des Wassers in die Wärme, so ist dieses dem Worflaute nach nur eine ἀλλοίσσις, indem die Kälte sich in ihr Gegenteil, die Wärme, umsetzt; tatsächlich aber fällt diese Umwandlung der Qualität mit einer Umwandlung des Stoffes, des Wassers in Luft, zusammen. Jedenfalls sehen wir daraus, daß die ἀλλοίσσις eng mit den Prozessen der

gemeiusame  $\epsilon\epsilon\mu\beta ol\alpha$  verbunden  $\gamma\epsilon\nu$ . B 4. 331 a 7 ff., und iusofern ist auch ihr stofflicher Zusammenhang uicht ohne weiteres lösbar. Nach Aristoteles B 4 ist aber die  $\gamma\epsilon\nu$ set, von Feuer aus Wasser (durch das Medium der Luft) uur  $\chi\epsilon\sigma$ vser $\epsilon\epsilon\alpha$  als die von Feuer in Luft: ein prinzipieller Uuterschied findet nicht statt.

Vgl. dazu die polemischen Erörteruugeu γεν. A 1. 314 b 8 ff.; 9. 327 a 13 ff.;
 οδς. Γ 7. 305 b 5 ff.; μεταφ. A 8. 989 a 22 ff.

2) Allgemein μεταβολή oder κέτρεις κατά τὸ ποιόν brw. κατά τὰ πόθος κατης, 14. 104 11; ούς A. 3 170 3 17; ου H. 2, 434 9; ους A. 3 113 8 6 ½ τους πόθνει καὶ κατά ευμβεβρεβο. Vgl. danu φεc. Η 3. 240 3 τὸ διλιοούμενος πατα δίλιοούκει πὸν τὸν αἰσθεγούν καὶ θε μότας πότας πότας δίλιοούκες δενα καθ' αντά Μεγτει πάσχειν ότι τὸν αλο αἰσθεγούν, daher die Definition γετ. Α 4. 319 10 (John S. 250) das Fortboteheu des σνοκείμενον τουπικείτ. Genaure wird statt des allgemeinen κατά πάθος gesagt φεc. Θ 7. 300 a 33 ἀτόγεις οὐτικείται αντάμεις του κατά πόθος gesagt φεc. Θ 7. 300 a 33 ἀτόγεις οὐτικείται αντάμεις του διαθέρεις δια

γένεσις und φθοφά verbunden ist: der Untergang des einen und die damit verbundene Entstehung des anderen Elementes ist ohne eine parallel erfolgende Umbildung der ποιότης, d. h. ohne eine ἀλλοίσσις, nicht zu denken.)

Ther die dritte Art der μεταβολή, die rümmliche des ποῦ oder κατὰ τόπον, ist nichts weiter zu sagen. Da es für Aristoteles feststeht, daß die Elemente ihre festen Heimstorte im Weltenraume 
haben, so ist damit gegeben, daß der Stoffwandel, wenigstens in 
seinen Hauptphasen, sich zugleich räumlich vollzieht. Die Verwandlung des Wassers in Luft ist nur durch eine Aufwärtebewegung, die Rückbildung von Luft in Wasser nur durch Herabsinken des Stoffes 
möglich. Und ebenso vollzieht sich die Wandlung von Luft in Feuer, 
von Feuer in Luft zugleich räumlich. 2)

Einen weit bedeutenderen Raum in den Aristotelischen Untersuchungen nimmt die vierte Art der μεταβολή, die quantitative Veränderung des Stoffes, ein. Wie Plato, so scheidet auch Aristoteles zwischen der mechanischen Anfügung von Teilen des einen Elementes zu Teilen des anderen und zwischen der völligen Durchdringung der verschiedenen Elementarstoffe zu einer neuen einheitlichen zoofσης.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Die Voraussetzungen, die allen Stoffumwandlungen zugrunde liegen, bespricht Aristoteles yes. A 7. 828b 1 ff. Es muß die Möglichkeit vorhanden sein, daß der eine Stoff, bzw. seine zosorne, auf den anderen einzuwirken vermag. Diese Einwirkungen faßt Aristoteles unter den Bezeichnungen mossly und magyasy zusammen. Sprechen die meisten der früheren Forscher (vgl. dazn Theophr. z. αίσθ. 1. 31) die Ansicht aus, daß τὸ όμοιον ὑπὸ τοθ ὁμοίου πῶν ἀπαθές ἐστι, während Demokrit behauptet, rò acrò nal suosor elvas ró re nosove nal rò πάσχον, so spricht es Aristoteles aus, daß beides allerdings ταθτά in gewissem Sinne und anderseits wieder france auf desquote d'Afflors sein musse; namlich ro γένει muß τὸ πάσχον (der Stoff, welcher die μεταβολή erfahren soll) und τὸ ποιοθν (der Stoff, von dem und durch den die μεταβολή erfolgt) ταύτά και όμοια sein, τώ δὲ είδει dagegen ἀνόμοια. Das είδος kommt aber in den Gegensätzen zum Ausdruck, welche die moidentes aufweisen. Vollzieht sich also z. B. die Umwandlung von Wasser in Luft, so ist der Vorgang so zu denken, daß die Wärmequalität der Luft eine solche Einwirkung auf die Kältequalität des Wassers ausübt, daß sie, den Wasserstoff umbildend, ihn an sich zieht.

<sup>8)</sup> Über die μεξες handelt γεν. Α 10. 327a 30 ff. Zunächst wird betont, daß nicht παν σκαντι μικτόν, άλλ ὑπάρχειν δεί χωριστον ἐκάτερον τῶν μεχθέντων; damit wird geoagt, daß es wieder der elementare Stoff ist, an dem allein dieser

Aber während Plato die mechanische Anfügung als utzig bezeichnet, gibt Aristoteles umgekehrt den von Plato als σύνφθαρσις oder σύγγυσις charakterisierten Prozessen die Bezeichnung μέξις, während er den mechanischen Vorgang als πρόσθεσις und άφαίρεσις oder als σύνθεσις bezeichnet. Auch Aristoteles will, wie gesagt, die μίξις nicht so verstanden wissen, daß die sich vermischenden Stoffe, wenn sie sich auch in kleinste Teile auflösen, nebeneinander erhalten bleiben, sondern so, daß eine wirkliche Veränderung jedes der vereinigten Stoffe stattfindet, aus welcher Mischung dann ein Neues, ein ποινόν entsteht. Es ist klar, daß ein solcher Prozeß nicht unter beliebigen Dingen sich abspielt, sondern daß es nur bestimmte Kategorien von Stoffen sind, unter denen eine solche utzig möglich ist. In erster Linie kommen hierfür flüssige Stoffe in Betracht. Denn sie sind leicht teilbar und leicht auflösbar und gehen so am leichtesten mit anderen Flüssigkeiten eine derartige Mischung ein, daß jeder dieser Stoffe seine eigene ποιότης aufgibt, um so eine neue gemeinsame zorvorne zu bilden.1)

Prozes möglich ist, denn: \*\*eh \*\*xabb\*\* oföbb\*\* yesperő\*\*. Aristoteles will auch bier ein aktuelles und ein potentielles Sein nutercheiden; danch trédytzu \*\*at µxybf\*\*ra sīrad \*\*say \*\*xd ») \*\*ira, i\*rayıfa µb\*\* irişov örra; rob \*\*yroröva; lī catra, \*\*orişova\*\* of \*\*tr i\*xarişova\*\* orizor i\*say i\*say \*\*say \*\*priya\*\* nu oli \*\*xatishda\*\*. Der Potens nach bleiben die gemischten Stofie erhalten, aktuell verändern sie sich. Es findet also bei diesem Vorgauge eine tatscheilche Stoffumwandlung sicht, wie beim Übergauge der Elemente incinander, denn an eine bloße Ver-Raderung der \*\*xdöy\*\*, so daß es sich um eine ditiofensy bandelte, ist nicht zu denken. Der Unterschied von diesen µxxxplozia besteht aber darin, daß es sich nicht um eine Wandlung eines Stoffes bzw. einer Qualität in eine handelt, sondern um eine Verbindung weier oder mehrerer.

1) Aristoteles fragt 527b 32 πότερου ή μέξε ποὸς τὴν αίσθησει τί έντε, d. b. ο die Mischung unr relatir für die Sinnewahrnebnung seit δταν γου οἶτσε τὰς μαχοί διαισεθή τὰ μιγνήμετα, καὶ τεθή πας ἐλίτζια τοίτσε τὸν τράπες πότει μό θλός Γκαιτον εἶτσι μό μέσθερα, τὰν μόματα ὶ θλ. ἐλίτ ἔτσι δταν όταν τὰ ποι μό μέσθερα, τὰν μόματα ὶ θλ. ἐλίτ ἔτσι δταν όταν τὰν πας ὁ στούν πας μόματα ὶ θλ. ἐλίτ ἔτσι δταν όταν τὰν πας ὁ στούν πας τὰν μόματα ὶ θλ. ἐλίτ ἔτσι δταν ἐναν μόματα ὶ θλεί πας ἐναν μόματα ἐνα

Eine solche uitig, die auf völliger Durchdringung verschiedener Stoffe zu einer neuen Einheit beruht, findet vor allem in den organischen Prozessen statt, wie sie das Wachsen des pflanzlichen und tierischen Leibes zeigt. Hier kommt in erster Linie die room in Betracht, die Assimilierung der in den Körper eingeführten Nahrung. Denn die aus der Nahrung sich bildenden δμοιομερή haben wir als solche aus der utgig hervorgegangene einheitliche Bildungen aufzufassen. Denn besteht die Nahrung aus Erd- und Wasserstoffen, deren Verarbeitung für die Bedürfnisse und Zwecke des Körpers die anderen beiden Elemente, Feuer und Luft, vornehmen, so findet im Körper eine Vereinigung aller vier Elementarstoffe statt, und aus dieser Vereinigung aller oder mehrerer Elemente gehen nach übereinstimmender Ansicht der Forscher die gleichteiligen Bildungen hervor, die Aristoteles als δμοιομερή bezeichnet. So sind Blut, Fleisch, Knochen und andere organische Bildungen aus der Verbindung, der utgig, aller oder mehrerer Elemente entstanden.1) In diesem Bildungsprozesse gibt also jedes einzelne Element, welches an der Hervorbringung derselben sich beteiligt, seine eigene und eigentümliche motorns auf, um in der Vermischung mit den anderen Elementen eine neue Bildung, eben des Blutes, des Fleisches usw. hervorzubringen. Man sieht, daß diese Art der Stoffumwandlung, die μίξις, gerade für das organische Leben von eminenter Bedeutung ist. Daß dabei auch die allolwois eine Rolle spielt, indem jedes Element zugleich eine Umbildung seiner zoiornes erfährt, ist klar, wie überhaupt die verschiedenen Arten der Stoffwandlung vielfach ineinander ein- und übergreifen,

seitig so besinflussen können: am leichtesten ist die µ£ge bei Pflusigkeiten. Aritoteles definiert den Prosed demanch; 3 åp µ£ge sop µµxor flussoff-rom frass;. Joachim vergleicht gut Journ. of philol. 29 (1904) 72 ff. diese µ£ge der chemischen Stoffverhindung; doch ist es nicht richtig, wenn er stets alle vier Elemente an der µ£ge befülligt sein läßt.

<sup>1)</sup> Aristoteles hezeichnet 328a 10 das Rounitat einer μξις bestimmt als έφοιομερές τωρια δ', είπερ de 1 μαρίζευα τι, τό μεγθε φοιομερίς τωρις τό εξατος το έδατος το έδατος το έδατος το μερίζευα τις τό μεγθε γρασιός είπει και είπει μεγθε χαι αξία Κατιν είπει δετάστος πο. Darans folgt, daß alle έφοιομερί die Resultate solcher Mischungen sind. Auf die έφοιομερί jim allgemeinen sit im xweiten Kapital des speziellen Teiles aurückrudommen und hier nur zu bemerken, daß dieselben sich 's τον στοιχείον bilden μετεφο. J 12. 389 b 22 ff., während sich wieder aus unde βοροιμερί als der 55η τό δει δηνα τής φέσεις αυτίδεια Κοριστική. Αυτίδει δεί το δεν δεί από το πέρε δεί από το πέρε δεί αυτίδει το μετική αυτίδεια με αυτίδεια με το μετική μετα με το μετική με

ohne daß man das Wirken dieser und jener genau scheiden und gesondert verfolgen kann.

So ist auch das mechanische Wirken des Stoffes durch πρόσθεσις oder ἀμαίρεσις, durch σύνθεσις und μετασχημάτισις keineswegs ohne Bedeutung, aber gegenüber der ἀλλοίσσις und μέξες tritt dasselbe in seiner Bedeutung für die Natur, die kosmischen wie die organischen Vorgänge derselben, in der Auffassung der Dynamiker sehr zurück.)

Die ganze Frage nach den Übergängen der Elemente ineinander und nach den mannigfachen Arten der Stoffmischung und Stoffverwandlung ist für alle folgenden Forscher von höchstem Interesse geblieben. Strato hat durch Experimente die Verwandlung von Wasser in Luft und Erde, sowie die Einwirkung des Feuers and die anderen Elemente durch Verfüchtigung und Verdünnung ihrer Moleküle nachgewissen und so die Vorgänge der Stoffwandlung im einzelnen festzustellen gesucht.")

Besonders eingehend haben sich die Stolker mit den einzelnen Arten der Stoffwandlung und der Stoffmischung beschäftigt, und es sind namestlich Chrysipp und Posidonius, deren Lehren hier noch genauer zu betrachten sind. Chrysipp unterscheidet im wesentlichen drei Arten oder Formen der Stoffmischung. Die erste ist die  $\pi \alpha \varphi d^{-}$ stess, d. i. die mechanische Anfügung verschiedenartiger Objekte zu einem Ganzen.<sup>9</sup>) Die zweite Art der  $\mu$ scaßol $\lambda$ i ist die Verschmelzung

 Vgl. Hero pneumat. ed. Schmidt 1 ff. und dazu im allgemeinen oben S. 195 ff. Auf einzelnes ist zurückzukommen.

3) Die Referate üher des Chrysipp Lehre von der Stoffmischung finden sich bei v. Arnim lin [1, 161], vereinigt, Allgemein heiße es Sich 1, 11, 5a p. 138 W. (was v. Arnim hier nicht anführt von der f\(\delta\)<sub>1</sub> surch µfort designes wal eigrgesse Arnhauguder, diese nogloogs / given verboebe its rivors prophes its rivors weighe its fivors werde designess (and dawwischengesetate ob hat Usener getligt), due wert derdoples v pp sovgiess virobs vyropofores it v. viror. Hier wird also allgemein für die Auflöhung von Stoff-

verschiedener Stoffe zu einer Einheit in der Weise, daß der einzelne Stoff die eigeme ποιότης verliert und eine neue gemeinsame ποιότης hervorbringt. Diese Art der Stoffmischung bezeichnet Chrysipp als σύγχυσις; sie entspricht also offenbar der σύνφθασεις oder σύγχυσις Platos, der μέξις des Aristoteles. Chrysipp gebraucht für diese Art der Mischung selbst den Ausdruck σύνφθασεις, um damit das völlige Verlieren und Aufgehen der eigenen ποιότητες zu bezeichnen!

Das meiste Interesse darf die κράαις δι' δίων beanspruchen, welche den Stoikern eigentümlich ist. Diese Art der Mischung beruht auf dem Gedanken, daß ein Körper einen anderen völlig zu durchdringen vermöge, ohne seine Körperlichkeit und Wesenheit aufzugeben. Es ist also hierbei nicht an das Eindringen eines σῶμα in die Poren und Lücken eines anderen σῶμα gedacht, sondern es ist die Möglichkeit angenommen, daß zwei Körper denselben Raum einzunehmen und auszufüllen vermögen, ohne daß der eine den anderen verdrängt oder tangiert? Des ist verständlich, daß diese originale Lehre schon

rechindungen dunigatus, für das Einstreten solcher σέγγγαις gebraucht. Anch. Slob. 1, 17, 4, p. 194 (Armin fr. 30) spricht allgemein von surredjad, σέγγγαις κοίσκετας, σέμμελης, σέγγγαις καὶ τό σείνας παραπλέμεις, ολοι dieses Bagriffen charakteristischen Inhalt beitungen. Dagegem augt er deinstomat παράπεν με για το και στικό το και το κατά το και το κατά το και το και

3) Stob. a. a. O. p. 155, 11 την θε σύχτασεν δύο (ξ)) καὶ κάισθουν κοιοκήτων και οἱ τό σάμετα μεταθολέν η ἐε ἐνίαςα διασφούσεις τούταν πολίστης φένεια, τό ἐκτὸς σύνταθες το τόταν πολίστης φένεια, τό ἐκτὸς σύνταθες της το ἐκτὸς ἐκτὸς

2) Vgl. im allgemeinen oben S. 233. Dieses καράννευθαι δι' όλων bespricht Galen 15, 32; 1, 489 K. Der gewöhnliche Ansdruck dafür ist εδμα χωρείν διά σώματος: 90 Plnt. comm. not. 37. 1077 Ε (εώματος: — κενόν μηδετέρου παριέχοντος,

im Altertum Interesse und Polemik hervorgerufen hat. Die Veranlassung zu dieser eigentümlichen Annahme liegt in der Auffassung des göttlichen πνεῦμα, welches nach stoischer Lehre alle Dinge zu durchdringen vermag und in der ψυχή des Menschen gleicherweise den ganzen Körper nach all seinen Teilen durchzieht. Da dieses πνεύμα, bzw. die ψυχή, ein materielles, ein körperliches Wesen ist, so liegt die Folgerung nahe, daß dieses körperliche Wesen der ψυχή mit den einzelnen Teilen des Körpers sich zu verbinden, gemeinsam mit diesen denselben Raum einzunehmen vermag. Aus dieser Annahme bezüglich des πνεθμα und der ψυχή ist dann in Verallgemeinerung jener die Lehre entstanden, daß überhaupt zwei σώματα denselben Raum einzunehmen vermögen. Im Lehrsystem des Chrysipp tritt uns diese πράσις δι' όλων einmal in Anwendung auf Körper überhaupt, sodann speziell in Beziehung auf flüssige Stoffe entgegen: jene wird als uttic. diese als zoaou charakterisiert. Bei dieser Vereinigung zweier σώματα in dem gleichen Raume findet insofern eine αντιπαρέπτασις δι' όλων statt, als jeder der sich vereinigenden Stoffe den ganzen Raum einnimmt. Selbst wenn also das eine σωμα im Vergleich zum anderen von Natur weit geringer und weniger umfangreich ist, hat es doch die Fähigkeit, sich über den gesamten Raum, in dem die zoasis oder μίξις stattfindet, auszudehnen. Es ist also festzuhalten, daß bei diesen Mischungen nicht nur die ovotat der sich mischenden Einzelstoffe oder Einzelkörper, sondern auch die verschiedenen Qualitäten der Einzelkomponenten der Mischung völlig intakt sich erhalten.1)

1) Stob. a. a. O. p. 154, 14 μ[χν δ' είγκα δύο ἢ καὶ πλεύφων σωμάτων δεντικοφένεται δ΄ δίων, πόμυσουδων τολ συμφών παρὶ σελέν ποιοπήγειο, δει το διακορί ξεχε καὶ τοῦ περός ξεχε καὶ τοῦ περός ξεχε καὶ τοῦ περός ξεχε καὶ τοῦ περός ξεχε καὶ τοῦ πετφεκταμένου σείζουν, εἰπ τοῦ περό τέλο μέγενο ψέος τοῦ σωμάτων βιώτε διακον κρώτος δελένος τος τοῦ τοῦ καινών μένα δεντικοφένετείνουσειν, δρόσων γέος σέντος σόμως διάτ διακον τομός τοῦ καινών τος δεκε δελέν διακον τομάτων συμφάτων δεκεινοφένετες δεντικοφένετες δεντικοφένετες δεντικού δεί εντει έξεγουσε δέο ἢ καὶ πλείνουν συμφάτων δεκεινού του δεντικού τ

269

Es ist bezeugt, daß unter den Stoikern über die Arten der Mischung keineswegs Übereinstimmung geberrseht hat'): wir können uns also nicht wundern, daß auch Posidonius eine selbständige Ansicht in dieser Frage vertrat. Doch können wir nicht mit Sicherheit entscheiden, wie derselbe die verschiedenen Arten der Stoffwandlung, die er annahm und durch besondere Bezeichnungen untereinander unterschied, aufgefaßt hat. Es werden ihm vier φθοραί zad γενίσεις, d. h. überhaupt μεταβοία, zugeschrieben, deren eine als διαθμούς, deren andere als σύγχυσις bezeichnet wird, womit wohl ganz allgemein die Stoffwandlung durch Auflösung, d. h. durch φθοραί, und durch Verbindung, d. h. durch φθοραί wend under Verbindung.

ύγρῶν δι' όλων άντιπαρέκτασι» τῶν περί αὐτὰ ποιοτήτων ὑπομενουσῶν. Ein Leser hat hier die erklärende Bemerkung eingeschoben: τὴν μέν μέξιν καὶ ἐπὶ ξηφῶν γίγνεσθαι σωμάτων, οίον πυρός και σιδήρου (das Feuer, als elementarer Stoff gefaßt, ergreift das ganze Eisen; hier scheinen also die Elemente Fener und Wasser, denn die Metalle sind gehärtetes Wasser, denselben Raum gemeinsam einzunehmen), ψυχής το καὶ τοῦ ποριέχοντος αὐτήν σώματος. την δὲ κράσιν έπὶ μόνων φασί γίνεσθαι των όγοων. Das Referat des Stobaeus über Chrysipp schließt dann; συνεκφαίνεσθαι γάρ έκ τῆς κράσεως τὴν ἐκάστου τῶν συγκραθέντων όγρων ποιότητα, οίον οίνου μέλιτος δδατος όξους των παραπλησίων, worauf noch ein Hinweis anf Experimente folgt Vgl. dazu den ähnlichen Bericht Philo a. a. O. und Alexander Aphrod. a. a. O. rac de rivas vives das uiteis leves, di' olav rivav οθειών το καί των τούτων ποιοτήτων άντιπαρεκτοινομένων άλλήλαις μετά τοθ τάς th dorte obelag to nat noistning edfeir fo th nifes to toinde. He tien ton nifeme πράσιν ίδίως είναι λέγει. Über das Paradoxon des einen Bechers Wein und seiner Mischung mit dem Meere Diog, L. 7, 151; Plnt. comm. not. 37, 1078 E; Alexander Aphrod. de mixt. 213, 2 Br.

Alexander Aphrod. de mixt. p. 216 Br. sagt in beaug auf ol άπὸ της Στοδες: οδοης δὶ καὶ ἐν τοότοις πολυφωνίας, ἄλλοι γὰς ἄλλως αὐτῶν τὰς κράσεις γίνεοθαι Μγουσιν.

<sup>2)</sup> Der Bericht bei Stob. 1, 20, 7 (Arins fr. 27) p. 1717f. ist nicht in allen Studen zweifello. Ze heißt: Intenstéwoje di podoge auf previeux fertuage sireux grapes fra fore versus sig ric örre versus grapes produce auf previeux fra de versus sig ric örre versus grapes. Per produce versus ordere glande en George auf ric sig ode örre, auching singues graded previeux fra sie dem und in dem die presses stathata, jeden Vergeben gleichteils einen Stoff verlangt, der nur dätzenbras, in Wirklichteit also nicht vergebt). Ze heißt dann weiter rich die örre versusgen prachfekte pri pre siene zur datagess, rip die sur de örgens prachfekte pri pre siene zur datagess, rip die sur de örgens prachfekte pri pre siene zur datagess, rip die sur de örgens, rip die sur de örgens geneg ist nich die Scheidung in dießerse sien einstellt siedelbes die rodrecs wat sie grade produce siene produce ver grade grade produce siene siene de örgens grade grade grade in delagess, und de örgens siene auf die Protesse der yfress; nud gedogi Rocksicht genommen hat. Es ist dates ausgedat jab sie allgemeine Beseichnung anzuselben, die dann wieder in

noch ή έξ όλων μεταβολή, λεγομένη δὲ κατ' ανάλυσιν genannt wird, so haben wir unter dieser wohl die unter Auflösung der gesonderten Qualitäten der sich vereinigenden Stoffe erfolgende Stoffverbindung zu verstehen, die also der Aristotelischen μέξις, der Platonischen σύνφθαρσις, sowie der σύγχυσις der älteren Stoa entspricht. Dagegen scheint Posidonius die Lehre von der Durchdringung zweier Körper. der άντιπαρέκτασις δι' όλων, verworfen zu haben.1) Von der οὐσία wollte Posidonius nur die alloloois gelten lassen, sprach ihr also die αύξησις und μείωσις ab.\*) Doch unterschied er von der οὐσία das ίδίως ποιόν des Einzelwesens: war jene der elementare Stoff, so war dieses die durch bestimmte Qualitäten von allen anderen Einzelwesen unterschiedene Individualität. Während der elementare Stoff einer unausgesetzten Wandlung, allologic, unterlag, indem die grotyela, Erde und Wasser, Luft und Feuer, unausgesetzt ineinander übergehen, bleibt das bestimmte Einzelwesen, als Subjekt der verschiedeuen ihm anhaftenden und es charakterisierenden Qualitäten, stets dasselbe, und in dieser seiner Eigenwesenheit ist es allerdings der αυξησις und μείωσις fühig. So erklären sich die scheinbaren Widersprüche in der Lehre des Posidonius.3) Doch können wir nicht behaupten, daß wir

die Hauptkategorien von γένεσις und φθοφά zerfällt. Vgl. dazn das oben S. 268 bezüglich Chrysipp Gesagte. 1) Die Worte τὴν ἐξ δλαν λεγομένην δὲ κατ' ἀνάλυσιν können nicht anf die

) Die Worte rip iş osar argolarıy el kari erazesir kommen ment anı dıe aftiş bırı. xeğesi Chriyippə bezogen werden, da von dieser unmöğlich eine drükseş anaşcesagt werden komnte, da sie im Gegenteil das Bestehen bleiben der paparpafre herornöb. İn dem Referate bel Sköbs seheint also die xeğesa şêt. Skar unberückischtigit: sie ist also von Posidonius nicht gelehrt, oder sie ist bier anaşcfallen.

2) Es heißt weiter: roten ôl thy are 'diloisen mel thy obeier γίνοθεις γίνοθεις γίνοθεις γίνοθεις γίνοθεις γίος δ' Είλες γερές παρί το Νοπούς Ινομείνους που όρι πεὶ γερό σολεία γινομένος. την γέο ολείαν οὐτ' πόξεοθαι οὐτε μπούοθειι απά πρόοθειαν ἢ διάδατία betonte es, daß bei der Yerwandlung des Stoffes του niene πάδεοθεις oled πόρειμένας incht die Hede sein könne, κοιdem nur von einer πάδεοθεις chee Verwandlung des Stoffes, da dieser als solcher sich nicht vermehre oder vermindere.

3) Das Referst führt fort: fal vor blög rocön, olos dieneg xal befüres, xal eißenes, xal neißenes ywen, abau an angenipen vir hudere mederne neidert, et al. et al. schiede vir angelene in der der die Individualität bleibt als Subjekt der Qualitäten dieselbe ron der Geburt oder Entstehung bis nun Tode oder Anflömung). (sö) fat var druigenes findsjugsfure f\u00fcer xal qurbe val vir vereires negentiquies. Diese Unterscheidung des Stoffes als solchen, der sich stetig verdinectt (\u00e4tloosferon), und der individualität in demelben Wesen wird im folgenden festgehalten und ausgeführt: (zil \u00e4t vir blöse nowe spin \u00e4de etwar z\u00e4 drunks defen, z\u00e4t vir nard zhr vir \u00e4tloosfe voldene festgehalten und ausgeführt: (zil \u00e4t vir blöse nowe spin \u00e4de etwar zu drunks defen, z\u00e4t vir nard zhr vir \u00e4tloosfe voldenes dere vir old (\u00e4t) nare film zu drunks vir olden zu drunks vir o

bei den dürftigen und unzusammenhängenden Nachrichten über seine Ansicht dieselbe durchaus richtig und erschöpfend erfaßt haben und ihr gerecht geworden sind. Auch läßt die Dürftigkeit der Referate nicht erkennen, wie die Lehre von den μεταβολαί als solche sich entwickelt und ob sie in ihrer Sonderauffassung einerseits durch Chrysipp, anderseits durch Posidonius allgemeine oder nur teilweise Anerkennung der stoischen Schule selbst erfahren hat. Wenn es aber heißt, daß Posidonius die μεταβολαί der διαίρεσις, σύγχυσις und άνάλυσις περί τοὺς ποιοὺς λεγομένους τοὺς ἐπὶ τῆς οὐσίας γιγνομένους. dagegen die άλλοίωσις περί την ούσίαν stattfindend aufgefaßt habe. so kann das nur so verstanden werden, daß die letztere μεταβολή, die åλλοίωσις, stets mit den ersteren drei gemeinsam sich vollziehend zu denken ist. Da sich alle stoffliche Wandlung stets durch den Übergang des einen Elementes in das andere vollzog1), so wollte Posidonius für diesen Prozeß die Bezeichnung allolweig festgehalten wissen, während er die mit diesen Wandlungen des Stoffes als solchen verbundene qualitative Umgestaltung der Einzeldinge je nach ihrer Verschiedenheit mit jenen wechselnden drei Bezeichnungen zu charakterisieren suchte. Da die Stoiker auch die Qualitäten, Formen, Farben usw. als körperliche und materielle Bildungen auffaßten, so erklärt es sich, daß sie jene Formen der μεταβολή nur in bezug auf die Qualitäten anerkennen wollten, während sie für die damit verbundene Wandlung des ὑποκείμενον der ελη als οὐσία die charakteristische άλλοίωσις festhielten.2)

Die im vorstehenden behandelten Forschungen über die verschiedenen Arten des Stoffwandels, der Umbildungen der Elemente

τέν του ποιού — μη i fran δη τούτου τό τε ποιόν blûsς και τήν obelar: sie sind nur fimmlich (in demenblem Körper) miteinander verbunden und unsertrennich. Nur τό blûsς ποιόν crisidet πρόεθνεις und depalesis, ό h. αξέχεις und μείσεις, σέχεις από η ξορος δία σόσε nur tâliciouser. Diese Lehre verpottet Pintarch comm. not. 44. 1083 Å. ff. (ξεαστον ήμών δίδυμον είναι καί ληγαθ καί διτική.

<sup>1)</sup> Vgl. dazu oben S. 236f. Es heißt Galen de nat. fac. 1, 3 (2, 7 K.) retus; μέν, es ist ὁ ἀπὸ της Στοάς χορός gemeint, φς ἀν καὶ ανέπθυ ταθ στοιχείαν τὴν κὶς άλληλα μεταβολήν τάσεαί τέ τεια καὶ πλήσειά ανασόρουστη, εδύορον ἡν ἀρχάς δραστακός ποιήσεαθαι τὸ θυριόν καὶ τὸ ψυριόν; allgemein Λείιια 1, 9, 2.

<sup>2)</sup> Plat. comm. not. 50. 1085 D fr. τ τρ μιν οδείων και την δίερν σίσεντόναι καις παιέτητα Μέγουα, ώς σχεδόν οδίνα τον δόρον άποδιδόναι τὰς δι παιέτητας αδι πάϊεν οδείας και εδιματα παιοθέα, ναροχεια Platarch poleminiert. Vgl. bezüglich der älteren Ston v. Araim fr. 2, 126 ff. Im allgemeinen vgl. Prantl, Geschichte der Logik 1, 430 ff.

ineinander und ihrer Vermischungen miteinander, sind Versuche, die durch die Erfahrung gelehrten tatsteichlich stattfindenden Übergünge des Stoffes ineinander sich zum Verständnis zu bringen. Diese Versuche müßten alle scheitern, weil ihren Urhebern die Grundbedingung, das Wissen von dem Wesen der chemischen Verbindungen, fehlte. Die Feststellung des Begriffs des "Elementes" ist erst eine Errungenschaft der modernen Wissenschaft, um deknies der vier Elemente, wie sie das Altertum gelehrt hat, kann vor der heutigen Wissenschaft bestehen. Aber auch in dem Ungenügenden jener Versuche tritt uns die Tatsache entgegen, daß die Elemente, in der beschränkten Auffassung der Antike, Kern und Mittelpunkt alles Forechens und alles vermeintlichen Wissens von Wett und Natur gehlidet haben.

## SPEZIELLER TEIL. METEOROLOGIE.

## ERSTES KAPITEL. DER ERDKÖRPER.

Wir haben im allgemeinen Teile unserer Darstellung die Elemente in ihren Übergängen und Wechselwirkungen betrachtet, wie sie in der Auffassung der griechischen Philosophen erscheinen. Es liegt uns jetzt die Aufgabe ob zu untersuchen, in welcher Weise die Elemente sich in den Wandlungen des Naturlebens, speziell in den meteoren Erscheinungen, betätigen und zur Geltung bringen. Denn es sind die Elemente, Erde und Wasser, Luft und Feuer, welche nach antiker Anschauung in der Natur sich wirksam erweisen und hier in eigenster Betätigung alle die mannigfaltigen Veränderungen, die sich auf der Erde, in der Atmosphäre und am Himmel vollziehen, hervorbringen. Die Lehre von diesen Wandlungen der Natur heißt Meteorologie: denn auch die Veränderungen der unteren Elemente, Erde und Wasser, sind abhängig und bedingt von den oberen Elementen Luft und Feuer; es sind daher immer meteore Kräfte und Faktoren, durch deren Zusammenwirken mit den unteren Elementen die Umbildungen dieser letzteren stattfinden. Insofern ist die Bezeichnung Meteorologie für alle die Wandlungen in Erde und Wasser, in Luft und himmlischem Feuer durchaus berechtigt, und es liegt schon in dem Worte selbst ausgedrückt, daß der Anstoß zu all diesen Naturveränderungen von oben, aus der Höhe, d. h. von den Elementen der Luft und des Feuers kommt.1)

<sup>1)</sup> Im aligemeinen ist auf die Einleitung zu verweisen. Wenn Anaximander Hippol. 1, 6, 3 (ebenso Anaxagoras 1, 8, 8) την τήν als μετάφον beseichnet (vgl. aligemein Posidon, bei Achill. is. 4 p. 34 M), so wird ihre Erhebung von der Tiefe der Höhlkugel des Kosmos aus gerechnet: im übrigen bildet sich der Begriff des μετάφον νon der Erde ans.

Aristoteles widmet der Betrachtung des Erdbebens zwei Kapitel, und alle Physiker sind ihm in der Hereinziehung dieser Naturerscheinung in ihre Untersuchungen vorauf- und nachgegangen. Das ist durchaus berechtigt: denn auch das Erdbeben ist, wie wir sehen werden, nach der Auffassung der Alten durchaus abhängig von meteoren Anstößen; die Forschung nach dem Wesen, den Ursachen und Begleiterscheinungen des Erdbebens bildet also einen integrierenden Bestandteil der Meteorologie, d. h. der Lehre von den Meteora. Die Betrachtung des Erdbebens hat aber die Kenntnis des Erdinneren zur unmittelbaren Voraussetzung. Jene oberen, meteoren Kräfte und Elemente können in der Erde nur dann wirksam sich erweisen und Erdbeben erzeugen, wenn eben das Innere der Erde bestimmte Eigenschaften und Zustände aufweist, welche eine Erschütterung derselben ermöglichen. Daraus erklärt sich, daß Aristoteles und wieder ihm voraufgehend und ihm folgend die anderen Physiker auch dem Erdinneren ihre Aufmerksamkeit zugewandt haben. Wir können uns daher auch unserseits der Aufgabe nicht entziehen, im Zusammenhange mit den Erdbebentheorien der Alten deren Auffassungen von dem Erdinneren nachzugehen. Und wieder die Auffassung des Inneren der Erde ist abhängig von der Kenntnis ihrer Gestalt: die Erde als eine mehr oder weniger flache Scheibe fordert andere Spekulationen und Erklärungsmethoden heraus, als die Erde in der Auffassung einer ungeheuren Kugel. Sehen wir daher zunächst, wie Beobachtung und Spekulation in allmählicher Entwickelung den Erdkörper gestaltet haben.1)

<sup>1)</sup> Im allgemeinen ist anf Berger, Geschichte der wissenschaftlichen Erdknnde der Griechen, Abt. 1-4, Leipzig 1887-1893 zn verweisen (die 2. Anfl. steht mir nicht zu Gebote). Die Ansichten der älteren Philosophen und die eigene Ansicht über das σχήμα der Erde stellt Aristoteles ούς. B 13. 14 (wozu vgl. Simpl. obp. 519 ff.) zusammen: role uer yap donel elvas apasposidie, role de nlaτεία καὶ τὸ σχήμα τυμπανοειδές 293 b 33. Dazn vgl. Actius 3, 10 περὶ σχήματος γής; das entsprechende Kapitel des Stobaens ecl. phys. 1, 34 ist verloren gegangen Noch einmal kurz zusammenfassend bierüber bandelt Posidonins bei Cleomedes Osmo. 1, 8 (p. 40) nislove rolvey diagonal nepl rob xarà the yest synματος παρά τοξς παλαιοτέροις των φυσικών γεγόνασαν. Οἱ μέν γὰρ αὐτών αὐτή τη κατά την δύεν φαντασία άκολουθήσαντες πλατεί καλ έπιπέδω τω σχήματε κεχρησθαι αύτην άπεφήναντο. "Ετεροι δὲ ύπονοήσαντες, ὅτι μὴ αν διέμενε τὸ ῦδωρ έπ' αύτης, εί μη βαθεία και κοίλη τω σχήματι ήν, αύτω τούτω κεχρήσθαι τω σχήματι έφασαν αύτήν. "Αλλοι δέ κυβοειδή καὶ τετράγωνον είναι αύτην άπεφήναντο, τινές δὲ πυραμοτιδή. Leider wird nicht gesagt, welche Physiker speziell die eine and die andere Ansicht vertraten. Die ganze Entwickelung der Lehre von der Gestalt der Erde gibt in den Hanptzügen Günther, Handbuch der Geophysik, 2. Anfl. Stuttgart 1897. 1, 137 ff.

Man darf es als die liteste, der Homerischen Weltanschaung zugrunde liegende Vorstellung ansehen, daß die Erde als eine runde Scheibe beschränkten Umfanges galt, die, wagerecht sich erstreckend und vom Okeanos nmströmt, von der Himmelskinppel überwöllb wird.<sup>3</sup>) In welcher Dicke, d. h. wie tief hinabgebend, Homer die Erdscheibe auffaßt, darüber findet sich keine Andeutung: jedenfalls aber kann sie nicht zu fach gedacht sein, da das Meer, welches tiefe Höhlungen in ihre Oberfläche hineiawühlte, ebenso wie die Unterwelt, welche nach allgemeinem Glauben den unteren Boden der Erdscheibe einnahm, oder als ein selbständiger Raum sich demselben anfügte, die Annahme einer festen konsistenten Masse und damit zugleich einer nicht zu geringen Tiefe mit Notwendigkeit herausördertet.

Dieses Weltenbild, in dem das unzerstörbare und undurchdringliche Himmelsgewölbe mit der flachen Erdscheibe zur Einheit sich zusammenschloß, ist lange die herrschende Vorstellung geblieben, auch als die wissenschaftliche Forschung über sie hinausgegangen war. Herodot steht noch durchaus auf dem Boden dieser Auschauung?, und anch in den Schriften des Hippokrates findet sich keine Andentung, daß er dieselbe nicht geteilt hat.?)

Darf man annehmen, daß nach ältestem Glauben Himmel und Erde die Enden der Welt bezeichneten, so daß die Erde nach unten die Welt abschloß, so zeigt schon Homer, daß die Spekulation über

<sup>1)</sup> Hierfür genügt es auf Buchhols, Hom. Realien 1, 1ff. nu verweisen. Daß sich Homer die Erde als eine Ghersebhare, also flace Schelbe vorstellt, gebt ans s 282 n. a. St. hervor. Wenn die Kommentatoren (vgl. Lehra Aristarch 174) ams 9 13 des Schulds zogen, die Erde sei nicht als egstege, andern als friarche gedandt, so ist der Schuld nicht zwingend: Homer konnte die beiden Distanzen einmal bis zur oberen Oberfliche der Erde, das andere Mal von der nuteren Oberfliche der Erde herechnen, die Wahrncheinlichkeit spricht aber dafür, daß er die Dieke des Erliköppers im Verhältigs zu den angegebene Entfernungen für so unbedeutend ansah, daß er dieselhe als irrelevant für seine Berechnungen einfach beiseite ließ. Das ist hen zur möglich, wonn er die Erde als fänebe Scheibe fäßte. Der angeblich Hom. Vers Plut fan. lun. 25. 938 D, der eine Auffassung der Erde als Kugel aunadeuten scheint, its späten Urprunges, vielleicht von Krates selbst, der ihn anführt: vgl. Helek, De Cratetis studiis 29 ff, Diss. v. Leipsig 1908.

<sup>2)</sup> Herodots Polemik 4, 36 gegen Hekataeus und diejenigen, οἶ ἀπεανόν τε βίσναν γράφους πέριξ τὴν τῆν ἐοθαναν κυκλοτερία κὰς ἀπλ τόρνου richtet sich nur gegen die unnatūrlich runde Gestalt, nicht gegen die Flachheit und die Ebene der Erdscheibe. Daher Indien in nächster Nähe des Sonnenaufganges 3, 104.

Anch für Hippokrates ist der Horizont unveränderlich; daher die Morgensonne wieder in erster Linie den Ostländern zum Segen wird; Berger 1, 56 ff.

diese untere Grenze hinüberging. Denn wenn er die Entfernung vom Himmel bis zur Erdoberfläche ebenso groß annimmt, wie dieienige von der unteren Erdfläche, bzw. vom Hades, bis zum Tartarus1), so ist das nur so zu verstehen, daß er der allein sichtbaren Halbkugel des Himmelfirmamentes eine ebenso große Halbkugel nach unten anfügte, wodurch nun der Himmel zu einer ungeheuren Gesamtkugel wurde, in deren innerem Hohlraume die Erde schwebte. Solange die Erde als das untere Ende der Welt galt, bedurfte sie keiner Stütze, keines Fundamentes; rückte sie aber jetzt in die Mitte der Welt, wo sie inmitten einer weiten Höhlung schwebend gefaßt wurde, so erforderte sie mit Notwendigkeit eine Stütze, welche sie in dieser schwebenden Lage erhielt. Wir sehen denn auch alle alten Naturphilosophen dieser Frage ihre Aufmerksamkeit zuwenden: neben der Gestalt der Erde ist es immer zugleich die Frage, wodurch die Erde in ihrer Lage verharre, welche den Gegenstand der Untersuchung bildet.

Zunächst ist es Thales, der im Rahmen seines Systems diese Fragen zu lösen sucht. Die Erdscheibe schwimmt nach ihm auf dem Wasser: das letztere ist damit der Träger der Erde. Des Aristoteles Polemik gegen diese Lehre ist teilweise unmotiviert: denn wenn derselbe sagt, es müsse dann das Wasser schweben, so bedenkt er nicht, daß Thales sehr wohl annehmen konnte, das Wasser fülle den ganzen unteren Raum der Himmelskugel aus, um nun auf seiner Oberfläche die Erdscheibe selbst zu tragen. Schwerer wiegt der Einwurf, daß die Erde, als das schwerere Element, nicht von dem leichteren, dem Wasser, getragen werden könne, ohne unterzusinken.2)

<sup>1)</sup> Θ 16: τόσσον ένερθ' 'Αΐδεω όσον οὐρανός έστ' άπὸ ναίης: Hesiod Stoy. 720 ff.:

τόσσον ένερθ' όπὸ γῆς, όσον οὐρανός έστ' ἀπὸ γαίης. Ισον γάρ τ' άπὸ γης ές Τάρταρον ήερόεντα. έννέα γαρ νύκτας το καὶ ήματα γάλκος άκμων opparegen nation genath is lagar inoito. έννέα δ' αδ νύκτας το καὶ ήματα χάλκους άκμων έκ γαίης κατιών δεκάτη ές Τάρτας' Γκοιτο.

Plato hat die Homerischen Worte Phaedo 113 E ff. völlig mißverstanden. Über diese als Tartarus aufgefaßte, von Dunkel erfüllte untere Halbkugel vgl. meinen Aufsatz im Arch. f. Gesch. d. Philos. 20, 29 ff.

<sup>2)</sup> Aristot. ούφ. B 13. 294 a 28 (Simpl. 522, 13 ff.) έφ' ύδατος πείσθαι (την γην) - πλωτήν μένουσαν, woran Aristoteles die Bemerkung knupft, daß diese Erklärung nicht genüge: obde yag to bowe negune ueren uerewoor all' ent tires forer. Könnte die Erde als Ganzes auf dem Wasser schwimmen, so müßte dieses auch für iede einzelne Erdscholle möglich sein; das Experiment widerlegt eine solche Annahme. Für das Schwimmen auf dem Wasser paßt nur die Scheibe,

Einen anderen Weg hat Anaximander eingeschlagen. Dieser hochbedeutende Denker hat zuerst die Erde einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen, deren Resultat wir hier zu betrachten haben. Zunächst handelt es sich hier um die Gestalt der Erde. Anaximander charakterisiert dieselbe durch zwei Eigenschaftsworte γυρόν und στρογνύλον. Das erstere kommt schon bei Homer vor und bezeichnet eine Rundung, ein Ausgebogensein.1) Diels bezieht deshalb richtig das γυρόν auf die superficies curvata, στρογγύλος auf den Umfang. Da Anaximander aber zugleich das Bild einer Säulentrommel gebrauchte für die Erde, so haben wir allerdings anzunehmen, daß er für die Erde von der Scheibe ausging: die Oberfläche der Erde war eine Scheibe, die sich aber nicht glatt und eben hinzog, sondern in leichter Krümmung und Ausbiegung. Das kann nur so verstanden werden, daß er die Oberfläche der Erde wie einen Kugelabschnitt auffaßte. Wir haben darin das Ergebnis einer Naturbeobachtung zu erkennen, die aus dem wechselnden, in der Ferne immer tiefer sich senkenden Horizonte den notwendigen Schluß zog, daß wir, wo wir auch stehen, nicht eine ebene Scheibe, sondern die Kalotte eines kugelähnlichen Körpers überblicken. Da nun aber Anaximander offenbar beide Oberflächen der Erde - die nach aufwärts und die nach abwärts gekehrte - gleich wertet, so ist kein Grund, anzunehmen, daß er jene Charakteristik des γυρόν, στρογγύλον auf die eine, die aufwärts gewandte, beschränkt habe: er hat beide Oberflächen gleichmäßig als Kugelsegmente sich gedacht, die einander entsprechen. Zwischen diesen beiden kalottenartig gebogenen Oberflächen der Erde befindet sich dann der eigentliche Erdkörper, der, einer Säulentrommel gleich, als eine runde Scheibe erscheint, deren Tiefe ein Drittel ihres Durchmessers ausmacht.") Schon diese Bestimmung ihrer Dicke zeigt, daß

nicht die Kugel; denn notwendig mußte doch immer diejenige Fläche der Erde, auf der sich der bewohnte Teil dierselben, die ekzopfer, beknad, oberhalb des Wassers bleiben; von einer Kngel aber ist es unmöglich anzunehmen, daß dieselbe in bewegten Wasser immer nur einen und denselben Teil oben läßt, ohne sich zu dreben. Schon aus diesem Grunde ist anzunehmen, daß Thales die Erde als eine Scheibe faßte. Wenn Actius 3, 10, 1 (Glaeln hist phill 182) ihm schon das erjäus espuquentēt rög rēg rēg bellegt, so handelt es sich hier wieder um eine spättere Schrift, die unter seinem Namen im Umlanf war. Zu bemerken ist, daß sich spätter noch Hippon der Lehre des Thales von dem zeizewa zipt röger denze vollig anschloß, Simpl. ques 23, 29, 20.

τ 246 γυρός ἐν ὅμρισειν; vgl. auch ở 800. 607. Daru Scholl. nnd Lexikogr.
 Η Hippol. ref. 1, 6, 8 το δι ἐχῆμα αὐτῆς (τῆς γῆς) γυρόν, στρογγέλον, χίον
 Δίθω παραπλήσιον τῶν ởὲ ἐπιπέθων ἡ μὲν ἐκιβεβήκαμεν, δ δὶ ἀντίθτον ὁταίοχει.

Anaximanders Erde keineswegs in Kugelform gedacht ist: dadurch aber, daß er die Oberflüchen — nach oben und unten — wie die Kalotten zweier Kugelsegmente sich wölben ließ, hat er zweifellos die Bildung des Erdkörpers der Kugelform angenähert.

Sodann ist Anaximander auch der Frage, wie es möglich sei, daß die Erde inmitten der Himmels- und Weitenkugel schwebend sich zu halten vermöge, näher getreten. Nach ihm erklärt sich dieses einfach dadurch, daß der Erdkörper nach allen Seiten hin in gleichem Abstande von der inneren Wandfläche der hohlen Himmelskugel sich befindet und demnach kein Punkt der letzteren eine größere Anziehungskraft austüben kann. Da bei dieser Gleichheit, d. h. gleichen Anziehungskraft aller Punkte des umgebenden Himmels, keiner derselben ein Übergewicht über den anderen und damit eine Herrschaft über die Erde selbet gewinnen kann, muß die letztere in der einmal angenommenen Lage bleiben.')

Ähnlich Actius 3, 10, 2 100 s slovs rip rip spospspil; vor besselder . . . (Galen hist, pill. 89 verderbt) su ergianen. Es ist kein Ameichen für die Annahme vorhanden, daß Anaximander das eine fairselor naders gestallet sich gedacht bat als das andere. Deber die Angabe sellste Diels, Daxogr. Proleg. 218f. Vielleicht schrieb nach Diels' Vermutung Anaximander 1.06g slovs, was Theophrast unwillkürlich in 1.06g slovs indoerte. Jedenfalls ist der Sinn der Worte klar. Das repospsyls bzw. Amgenkläuse setzt nicht eine völlige Gleichbeit der Form voraus, denn die Wölbung der Oberflächen (nach oben und unten) wörde einer Säulentrommel nicht entsprechen. [Pln.] Storm. 2 sagt dem Sinne nach richtig, aber nicht ersehöpfend dnäegess 8d spas viglant rip rip saksregorst, figur die nicht ersehöpfend dnäegess 8d spas viglant rip rip saksregorst, figure die voorbrog föden, Soo vig sin fin steuer noch vielden, der



nderes. Dagegen ist Dieg, L. 2, 1 pény vir ypt — ofeste sequeparê al alle Fâlle un- greans: wir dûrfen aber vielleicht daraus echließen, das den Engelmant darauf his-wies, daß des Anantimander yp sich dem grjas sequenciés; miberte. Die nebenstebende Figur sucht die Vorstellung Anaximanders und Austerlauf han hingen, wom zu bemerken, daß die Entfernung 2B ein Drittel des Durchmansers En Grigs. 2B ein Drittel des Durchmansers En Grigs.

1) Hippol. ref. 1, 6, 3 rip 8 rjp riens parison or an approx secrossfere, represented that vir should arriven distretion. Danaelle Artistot. oig. 81.3 represented 30 air vir should arriven distretion. Danaelle Artistot. oig. 81.3 represented the partial virus particular 
Diese Angabe von der δροία πάντον ἐπόστασις bedarf aber der Korrektur: sie kann in dieser Fassung nicht richtig sein. Wenn die Tiefe der Erde nur ein Drittel des Durchmessers betrug, so können nicht alle Prunkte den gleichen Abstand von der Himmelswildung haben, die Angabe trägt also den Widerspruch in sich selbst. Ohne Zweifel hat Anaximander zwischen den beiden Oberflächen der Erde einerseits, den Rändern derselben anderseits nuterschieden: die Oberflächen ordnete er in gleichem Abstande von dem Zenit- bzw. Nadirpunkte des Himmels, die Grenzen des Erdumfanges oder ihre Ränder in gleichem Abstande von Inneren der Himmelswilbung; auch in dieser Modifikation konnte er von dem gleichen Abstande aller Teile sprechen.

Im Gegensatz zn seinem Lehrer und Meister blieb Anaximenes der alten populären Vorstellung von der Erdscheibe getreu, die als ebene Fläche in die Himmelswölbung sich einschiebt. Aber auch den anderen Teil der Lehre Anaximanders von dem Verharren der Erde im Gleichgewichte hat er nicht angenommen: auch er erklärte dasselbe wie Thales mechanisch, nnr darin von diesem sich nnterscheidend, daß er nicht das Wasser, sondern die Luft zum Träger der Erdscheibe machte. Die Lnft trägt also die Erdscheibe, welch letztere demnach auf der Luftmasse schwebt. Ob Anaximenes die Lnft den ganzen unteren Hohlranm der Weltkngel ausfüllend gedacht hat, wissen wir nicht: da die Lnft ein bewegliches Element ist, welches sich selbst zn heben und zn halten vermag, so war jene Annahme nicht nötig; doch macht es die Fassung des Aristotelischen Berichtes allerdings wahrscheinlich, daß Anaximenes wirklich die Erdscheibe den ganzen Durchmesser des Kosmos ansfüllend sich dachte, wodnrch also der letztere in zwei völlig voneinander geschiedene Hemisphären zerfiel. Die Erdscheibe war somit als Deckel gedacht, der den unteren Raum wie einen großen Kessel abschloß und so die

unter ihr befindliche Luft zwang an ihrer Stelle zu verharren, da sie einen Abfluß nach oben nicht fand.")

Andere Ansichten mögen hier nur kurz Erwihnung finden. Kenophanes ging der Frage ans dem Wege, indem er die Erde 1st Zutzope gehen ließ. Da er aber, wie wir früher gesehen haben, von dem bestimmten Kosmos und seiner Kugelgestalt ausging, so kann das Zutzop hier nur ein populärer Ausdruck für die ungeheure Weite oder Trieß der unteren Hälfte der Weltkugel sein. Xenophanes lehnte damit also die Annahme eines besonderen Hölbraumes, des Tartarus, ab und ließ die Erde bis auf den Grund der Höhlkugel gehen. Erklärung für das Verharren der Erde in der Mitte des Kosmos gab Empedokles und Anaxagoras. Für sie erklärte sich nämlich die

<sup>1) [</sup>Pint.] Strom. 8 'A. léyes την γην πλατείαν μάλα. διὸ καὶ κατά λόγον abrije έποχεζοθαι τω άέρι; Hippol. ref. 1, 7, 4 την γήν πλατείαν είναι έπ' άέρος όγουμένην; Actine 3, 10, 3 'A. τραπεζοειδή (την γην); 15, 8 διά τὸ πλάτος ἐποχείσθαι τω άέρι; Aristot. ούρ. Β 13. 294 b 28 'A. τὸ πλάτος (295 a 16 τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος αὐτῆς, d. h. τῆς γῆς) αἴτιον εἶναι τοῦ μένειν αὐτήν. οὐ γὰς τέμνειν άλλ' έπιπωματίζειν τον άέρα τον κάτωθεν, όπες φαίνεται τὰ πλάτος έχοντα τών σωμάτων ποιείν, ταθτα γάρ και πρός τοὺς άνθμους έγει δυσκινήτως διά την άντίρεισιν. ταύτο δή τουτο ποιείν τω πλάτει την γην πρός τον ύποκείμενον άξρα: τον δ' ούκ έχοντα μεταστήσαι τόπον ίκανου άθρόου τω κάτωθευ ήρεμείν, ώσπερ τὸ ἐν ταῖς κλεψύδραις ΰδωρ. Der in diesen letzten Worten nur angedeutete Grund wird von Simpl. z. d. St. 525, 19 näher ansgeführt. Wie die in einer Flasche enthaltene Luft, wenn dieselbe keinen Answeg hat, das Hereinströmen von Wasser verhindert, so wirkt auch die Luft unter der Erde, da sie ohne Ausweg ist, als Hemmnis für die Erde, die somit in ihrer Lage zu verharren gezwungen ist. Aristoteles' Widerlegung geht von der Voranssetzung aus, daß die Erdscheibe einen völligen Verschlnß bildet, so daß kein Abzug der unter der Erde befindlichen Luft nach oben stattfinden kann. Für die Annahme, daß Anaximenes wirklich den Kosmos in zwei Hälften zerlegt hat, die ohne iede Wechselbeziehung sind, spricht der Umstand, daß er die Gestirne sich um die Erde, d. h. oberhalb derselben, von den Gebirgen verdeckt, bewegen ließ: die nächstliegende Erklärung für diese Lehre ist, daß er eben keine Verbindung zwischen der oberen und der unteren Hälfte des Kosmos annahm.

<sup>2)</sup> Hippol, ref. f., 14. Xenophanes: riv rfv faraçor sleuz sci peire sòr des opequero sençategota (rgl. danu die signene Mort des Xenophanes christia de signene Mort des Xenophanes Achill. 4 p. 84 M. und oben S. 87). Es war nach ihm also die Luft auf die ober Hälfte des Komons beschränkt und ebense der Stoff des albeje, den nur als diesen kann man hier den ofqereje cirkliren, da ihm das opaquesesfe; und damit die überter räumliche Ungernanng der Weltkoge fleststand Diog. L. 9, 19. Aristot, paraçe, 4.5. 986b 24. Man kann dieses nur so verstehen, daß Xenophanes die Erdmasse als Habkagel den ganaen Ramn des Tratava sanfillen ließ. Schon Empedokles (Aristot. 294a 24; Simpl. 522, 1ff.) hat gegen diese Ansieth polemierie.

μονή der Erde naturgemäß aus der θίνη, der wirbelartigen περιφορά des Himmels, welche die Erde zwingt, in der Mitte des Wirbels unberührt zu verharren. Auch für diese Erklärung beruft sich Aristoteles, wie es scheint, im Sinne und mit den Worten des Empedokles, auf ein physikalisches Experiment, welches geeignet scheint, jene μονή wissenschaftlich zu begründen.<sup>1</sup>)

Die beiden Auffassungen, deren eine die Oberfläche der Erde als eine ebene, wagerechte Fläche erklärte, deren andere dieselbe sich mehr oder weniger wölben ließ, kämpfen fortan um den Sieg. Noch Sokrates bezeichnet die Frage als kontrovers.<sup>3</sup>) Die Theorie der Scheibe vertreten nach Thales und Anaximense ferner Anaxgoras, Leukippos, Demokritos. Denn wenn die ersten beiden der Erde ein σχῆμα τυμπανοιιδές, Demokrit δισκοιιδές geben, so sind das ebenso wie des Anaximenes σχῆμα τραπεζοιεδές nur verschiedene Ausdrücke der gleichen Vorstellung, welche die Erde als ein fändes Scheibe

<sup>1)</sup> Ther die Thorie von der port die Erde wagen der dien auf attistelee ook 81.8 203. Il 68 st di piech. Invotes tri airtievo i pie - oi d' dieste (Spenden et al. 2014), ripe von depende vocale producer val dieter gregorier i die voor vergoerier i die voor de voor vergoerier i die voor vergoerier valdies, modiuse n'd voor vocale vocale voor vergoerier voldies, modiuse n'd voor vocale vocal

<sup>2)</sup> Plato Phaedo 97 D πότερον ή γη πλατεξά έστιν ή στρογγύλη. Hier mag auf die wechselnde Anwendung des Wortes στρόγγυλος hingewiesen werden, Nach Zeno hei Diog. L. 8, 48 bezeichnete schon Hesiod die Erde als στρογγόλη, offenhar in hezug auf den Umkreis; nach Sittl, Wien. Stud. 12, 31 nur eine Folgerung Zenos ans Ocov. 127. Bei Herodot bezeichnet es nur eine Wölhung: so z. B. die vom Winde geblähten Segel. Es ist also damit keineswegs mit Notwendigkeit eine volle Kreisrundung and noch weniger die Kugelform angedeutet. Es ist deshalb das Wort nicht immer klar. Aristot. µerewo. B 6. 363a 28 bedentet es kreisrund, dagegen A 12. 348a 28 kugelförmig; μηχ. 8. 851 b 15 τὰ στρογγύλα καὶ περιφερή τῶν σχημάτων gleichfalls offenbar kugelformig, wie anch ζώων γεν. Γ 8, 758 a 9 μορφή στρογγύλη και σφαιροειδής. Ebenso Theophr. δόξ. 17 στρογγύλη» synonym mit 6a σφαιροειδής (Doxogr. 482, 492). Dagegen kann das σχήμα στρογγέλον der Erde hei Anaximander Hippol. ref. 1, 6, 8 nur die Kreisrundung bezeichnen, da eine Sänlentrommel niemals als Kngel bezeichnet werden kann. Es muß also immer aus dem Zusammenhange erst erschlossen werden, welche Bedentung dem Worte an der betreffenden Stelle zukommt.

faßt, deren Dicke oder Tiefe geringer als ihr Durchmesser.) Doch ist es beachtenswert, daß nach Demokrit die Erde zugleich κοίλη ἐνν μέσρ war: die ebene Oberfläche der Erde muß danach eine Vertiefung in ihrer Mitte gehabt haben, welche offenbar der Aufnahme des Wassers (des Mittellindischen Meeres) entsprach. Dieser Vertiefung der Oberfläche in ihrer Mitte entsprach dann vielleicht die tympanonartige Ausbuchtung der unteren Fläche der Erdecheibe, wenn wir die Angabe des νυμπανοκιδές, wie sie dem Leukipp zugeschrieben wird, auf Demokrit beziehen. Und auch in der Erklärung des Verharrens der Erde in derselben Lage schließen sich diese Forscher im wesentlichen der Theorie des Anaximenes an: es ist nach Anaxagoras und Demokrit die Luft, welche in erster Linie den Grund jenes Ruhens der Erde bildet, indem sie die letzter trägt und halt?

Aber diese Auffassung der Erde als einer Scheibe hat auf die Länge sich gegenüber der Theorie von der Erdkugel nicht halten können. Denn des Anaximander Erde, wie wir sie oben kennen gelernt haben, hat sich bald zur vollen Kugel gestalten müssen: wenn die obere wie die untere Pläche der Erdeskebte als Wölbungen, als Kugelsegmente gefaßt wurden, so war es nur ein kleiner Schritt weiter, beide Wölbungen in Zusammenhang zu bringen und auch die zwischen ihnen ruhende eigentliche Erdescheibe mit jenen zusammen in eine einheitliche Form zusammenzufassen. So entstand die Kugelform der Erde. Ob Pythagoras selbst schon, oder welcher seiner Nachfolger diesen Lehrsatz von dem σχίμα σφατορουθές der Erde

<sup>1)</sup> Anasagoras, Demokrit und Anaximenes Simpl. oép. 520, 28 πέσετές πεὶ ενιματοικής (sième ciris and ron Aristoteles sibet oép. 513 2994) 13 υπαιαπισι γενιματοικής (sième ciris and ron Aristoteles sibet oép. 513 2994) 13 υπαιαπισι γενιματοικής (alaba hist bill. 82 is thin their ενιματοικής Αυμόσειτος δεσκευάδη τος πέσετε (alaba hist) bill. 82 is thin their ενιματοικής Augustice Augustice (πεὶ ελοίθεται της Αυμόσειτος δεσκευάδη). Das τοματοικής ψεία της είναι διαθατικής Αυμουστικής Αυμουστικής αναφορικής αναφορικής Αυμουστικής 
<sup>2)</sup> Vgl. Exc. cod. Vatic. 381 (Maaß, Aratea 143) ὅτι οῦτε xοίλη ἡ τῆ ὡς Δημόχειτος οῦτε πλατεῖα ὡς Δικοὰτρόςας; Actius 8, 10, 5 κοίλην τὰ μέσρ: da hier νοι σχῆμα der Erde die Rede, so kann man dieses xοίλη nicht auf die im Inneren der Erde befindliche xοιλώματα Hippol. 1, 8, 5 beziehen.

<sup>3)</sup> Aristot. οθο. B 13. 294 b 13. 295 a 15 (oben S. 280); Hippol. ref. 1, 8, 3 μένειν μετίωρον διὰ τὸ μέγεθος καὶ διὰ τὸ μηθθε εἰναι κενόν. καὶ διὰ τοῦτο τὸν αἰρα ἰσιρούτατον δντα φέρειν ἐντοχονμένην τὴν γῆν. Scheinbar war das auch die Ansicht des Archelaos Hippol, 1, 9, 3.

zuerst ausgesprochen hat, wissen wir nicht; jedenfalls wurde derselbe später in erster Linie von der pythagoreischen Schule vertreten; Theophrast erkennt die Priorität desselben aber dem Parmenides zu.¹) Auch Plato bekennt sich wiederholt als Anhänger desselben.²) Aristoteles endlich hat die Hauptbeweise, wie sie auch die moderne Wissenschaft für die Kugelgestalt der Erde anführt, sehon seinerseits formuliert; er hat zugleich die Lage der ruhenden Erde inmitten des Kosmos als die zurä görürt bezeichnet und begründett damit ist ausgesprochen, daß diese Lage die ihr von der Natur gegebene, ihrem Zweck, den Mittelpunkt alles Seins und Lebens zu bilden, allein entsprechende ist.³)

Diese Lehre ist dann Gemeingut aller Gebildeten geworden und wird namentlich von den Stoikern vertreten. Die Erde ist eine Kugel, die Mitte des Kosmos: das  $\pi \nu v \bar{v} \mu \mu$  mitt sie, obgleich sie das schwerste Element ist, in der Schwebe; die großen von Luft erfüllten

<sup>1)</sup> Über die Pythagoreer Aristot. 64g, B 13. 299a 30 als die Vertreter der Amiebt von der Bewegung der Erde um ein Zentrum. And die Pythagoreer Amiebt wie der Bewegung der Erde um ein Zentrum. And die Pythagoreer abgeweitst ein dann auch die folgende Angabe 293b 33 rotg sit vige doust sireu exquestehig (e.g.). Im allgemeinen von den Pythagoreera Alexander Polyb. bei Diog. L 8, 20 rip v für — spaugestehig von zeuestemptig daber 29 sireu 20 soll von die Amirinadez, auf tie die Erde surert als ergopyfüsp fable, was im Zusammenhange nur die Kugelgestalt beseinben kann. Auch Diogenes v. Apollonis vertrat diese Theorie Diog. L 9, 67. Über Parmenides Theophr. 66g. 6a und 17 bei Diog. L 8, 21.

<sup>2)</sup> Plato Ponedo 110 B vergleicht die Erde mit den bodsnáaveron ogsatgen den Spiele; anch Phaedr, 108 F. heißt die Erde nergespröje, welches Wort (vgl. Aristot. prz. 8. 851 b allgemein, perme. A 12. 348 a 36 vom Hagel; ode, B 16. 298 a 7 von der Erde) ein Synogru von osgatenotéjs ist. Daher Plut, quaest. Plat 1004 A dem Plato mit Recht eguaçossēls (vg. 753) vö szīpac nal argopyrékor bellegt.

<sup>3)</sup> Aristot. oép. B 14; dam Simplicius and Chalcidiar Tim. 59f. Die Hauptbeweise sind: 1. die Ballung der Erdeitlehen, die notwendig eine Kapelgerställ annehmen mmß 297a 8; 2. der kreisförmige Erdechatten auf dem Monde bei desen Verlänterung 297b 29; 3. die Verländerlichkeit des Hotzontes 297b 50; bierüber auch persen, 2, 7. 365a 29 in der Polemik gegen Annasgoras. Den Einwurf, die auf- und untergebende Sonne müsse, wenn die Erde eine Kapelsei, eine derosenja prapssaße 3 dagsiewege 20sigen, widerlegt Aristot. 294a 1 II; Simpl. 191, 12ff. Der Ansdehaung der Erdkugel gegenüber ist die Ersche in ung der Sonne so minimal, daß das dagsiewege 20sigenüber ist die Ersche in ung der Sonne so minimal, daß das dagsiewege 20sigenüber 184 für Simpl. 1915. J. 4. 218z 1; daßer röch juden von der 20sigenüber 1915 zu 4. 218z 1; daber röch juden von der 20sigenüber 20sigenü

χάσματα zwischen ihr und dem Himmel — in der oberen und in der unteren Hemisphäre — sind gleich.) Daß die Erde die Mitte des Kosmos, lehrt auch Epikur: doch schließt er, soweit wir urteilen können, bezüglich des αχημα der Erde, dem Demokrit sich an, indem er der Erdoberfläche unserer Hemisphäre eine Vertiefung für das Wasser; der Oberfläche der unteren Hemisphäre dagegen eine tympanonartige Ausladung gübt.)

Auf alle weiteren Fragen, die sich hier aufdrängen, können wir nicht nähre eingehen. Wir müssen ebenso die Vertiefung der Lehre von der Erdkugel durch die folgenden großen Geographen und Mathematiker Endoxus, Eratosthenes u. a., wie die Fragen nach der Gestaltung der Erdoberfälche, nach dem Verbiltnis der eigentlichen

<sup>1)</sup> Actins 3, 10, 1 o Transol val ol ar' ortro ograpostoff, τ'r γ'jr, (Boemed. Proc. 28). 10 of flystops wat ol clark der na Drythern matries val oi Alsologe, to ar' ard to 8. Daycertro 6 delarantalor ograposto flyst ut o 77 jun τ'jr, γ'jr, arspiratro. Posidonine bei Strabo 2 p. 94 ograpostoff; Comm. In Arth. Madb 3, 317, 12; 324, 6; Anon. Il p. 124, 6 a doxolo-θως θ and γ γ' feet ograpostoff; Froca pieco Efore diphorar, δε τρατεί ακτίγι κάπτριον Ερων τά πέρατα δτηριομένα θτι τι τρ δρορίας κάθα και τη νοτίρ. In der Mitte des Kommon in der Schwebe gebalten Anon. Ip. 90 und so partiagog Achill. 4 p. 34; die beiden ήμεσφαίρια έναν und vára geleio Schol. Arat. 22. V. (28). Strabo selbet 17 p. 810 ή γ' geotgar.

<sup>2)</sup> Über das σχήμα der Erde batte Epikur im 11. Bnche seines Werkes περί φύσεως gesprochen: vgl. Voll. Hercnian. coll. I. Napoli 1809 vol. II columna I-XIII (p. 37 ff.) and coll. II. Napoli 1866 vol. VI coll. Iff. Dazu Rosini-Orelli Lips, 1818 und Gomperz, Zeitschr, f. d. österr, Gymnas, 18 (1867) 207 ff.: Sitzungsber. d. phil. bist. Cl. der Ak. d. Wiss. Wien 83 (1876) 87ff. Gompers hat festgestellt, daß die Papyrusfragmente, welche in den angeführten Bänden veröffentlicht sind, Dubletten sind, die sich gegenseitig ergänzen (wozu noch korrigierend eine Oxforder Abschrift kommt). Zweifellos ist hier von der Lage der Erde έν μέσω του κόσμου die Rede and von den Gründen του μή φέρεσθαι τήν γήν την κάτω: es sind άέρων ὑπερείσεις, welche ihre μονή bewirken. Da zugleich von einer Ισότης die Rede, so ist anznnehmen, daß auch die Anaximandrische Erklärung des gleichen Abstandes von der umschließenden Himmelskugel Anwendnng fand. Es scheint, daß die die Erde von nuten und von den Seiten nmgebende Luft zugleich als Schntzmauer des Erdkörpers anfgefaßt wurde. Ans den Worten (ε)γκοιλ(α)ναι άνω καὶ (κάτω) läßt sich anf die im Text angegebene Vertiefung der oberen und Ansladung nach nuten schließen, auch wenn die Deutung des v(wi)v (gleich zvoriv Snid.) sich nicht halten läßt. Da wir des Demokrit Lehrmeinung noch kennen, die eine ähnliche Gestalt der Erde annahm, so erhält die Deutung der Bruchstücke eine Bestätigung. Vgl. Lukret. 5, 534 ff. terraque nt in media mundi regione quiescat - convenit aliam naturam subter habere - conjunctam partibus aeriis ff. Es kam hinzu, daß die Erde allmählich an Gewicht verlor und somit leichter wurde, Lukret, 5, 535 evanescere paulatim et decrescere pondus convenit.

Oisouşú γ zum Gesanterdkörper, sowie nach der scheinbaren Senkung der Erde aus ursprünglich horizontaler Lage nach Süden, wie nach der Zoneneinteilung der Erde, als nicht zu unserer Aufgabe gehörig, abweisen: es sind dieses Fragen, welche die allmählich zur Selbsähdigkeit sich entwickelnden Wissenschaften der Geographie und Astronomie zu lösen gesucht haben.) Für uns hat die Frage nach der Gestalt des Erdkörpers nur insoweit Interesse, als von ihr die Frage nach dem Zustande des Erdiuneren abhängig ist. Sehen wir daher jetzt, wie die Griechen dieses Innere der Erde sich gedacht haben.

Die heutige Wissenschaft<sup>3</sup>) steht bezüglich der Auffassung der Erdbildung auf völlig anderem, ja auf einem geradezu entgegengesetzten Standpunkte, als das griechische Altertum. Läßt jene das Zentrum der Erdkugel von einer ungebeuren Gamnasse erfüllt sein, die in allmählichen Übergängen in den Flüssigkeitzusstand sich verwandelt,

<sup>3)</sup> Betreffe dieser Fragen sei auf die Untersuchungen von Berger a. a. O. und von Sartorion, Die Entwickelung der Astronomie bei den Griechen, Halle 1883, verwiesen. Zu bemerken ist hier aber noch, daß die Überzeugung, der Rand der Erdelneihe sei höher als der mittlere Teil der Erdelneiflache, sehr weit verheitet war. Ans ihr erklikt zich Anaximmee's Annicht Hippol. 1, 7, 8, wonsch die Sonne, hinter den nörllichen Bergen verhorgen, nachte nach dem Osten zurückkehrt; auch Demokrits γγ κολίη ohen S. 282; cheuso Archaena Hippol. 1, 9, 4 wird hesonders durch diese Annahme veraniaßt sein. Archelaus Weinung wird hier bestimmt so motiviert: Lipsyr γρ α'sten το πραστο θεσό, στα κόταμν με νοθεσ ψυγλής, μέσον d's κοίλην σημείον d' φέρει τής κοιλέστρος, δτι ό βλος ούς βμα ἀναντίλει τα κοί δεντα πάσω δτας βαί κυσμένων, κίπες η γρ όμελ, Δuch Epikur scheint Voll. Hercul. collect. I. vol. II columna V einen erhöhten Rand der Erde augresommen zu haben.

<sup>2)</sup> Ich verweise hierfür nur anf Günther, Handb. d. Geophysik 12, 344 ff., der anch die Entwickelung dieser Auffassung in den Hanptphasen ihrer Geschichte giht. Nicht richtig ist aber, wenn er auch das Altertum dem Feuer die erste Stelle einräumen läßt: der Pyriphlegethon Platos ist ein Feuerstrom, der nehen den Wasserströmen Platz erhält, und zu dem die steigende Anfmerksamkeit auf die vulkanischen Erscheinungen der Erde Anlaß gegehen hat. Erst in römisch-christlicher Zeit hat das Feuer das Wasser völlig verdrängt, wozu die Setzung der Hölle in das Innere der Erde den Hanptanstoß gegeben hat. Aber Homer zeigt, daß für den ältesten Glanben das Wesen der Erde das Dunkel ist, daher die γαΐα als μέλαινα, έφεμνή usw. und im Gegensatz zn Feuer nnd Licht; anch ist der Hades Homers das Reich der Finsternis, daher von Άίδης Ο 188 Ελαχε ζόφον ήερόεντα. Die Verhindung der Erde mit dem Wasser lehrte die Erfahrung: dasselbe gruh sich in tiefen Aushöhlungen als Meer in das Innere der Erde, daher schon T 57ff. fragde Hoseidam frivager yalar anespeciny - Edderder d' univerder aval infome Aldovenc - un oi unerder γαίαν άναρρήξειε Ποσειδάων ένοσίχθων.

um durch eine Zone der Plastizität zur festen Erdkruste zu werden. und bildet danach das Feuer die entscheidende und bestimmende Kraft für die Gestaltung der Erde, so ist es für die älteste Auffassung der griechischen Physik das Element des Wassers, welches für die Bildung des Erdinneren die erste Stelle einnimmt. Voraussetzung für diese ausschlaggebende Bedeutung des Wassers ist die von allen Forschern gleicherweise geteilte Überzeugung, daß die Erde nicht eine zusammenhängende einheitliche Masse bilde, sondern daß sie große Höhlungen und Gänge aufweise, die sie spalten und durchziehen, und daß auch die scheinbar kompakten Erdteile Lücken und Poren in sich haben, die den Durchgang anderer Stoffe ermöglichen. Die große Zahl von Höhlen, von unterirdischen Gängen und Klüften, durch welche sich der Boden Griechenlands auszeichnet1), hat diese Auffassung entschieden begünstigt: die Spekulation wie der Glaube hat diese Höhlen und Gänge durch das ganze Innere der Erde ausgedehnt, wie sie auch die Erdmasse, als ihrem Wesen nach eine, in allen ihren Teilen als lückenhaft und porös sich gedacht hat. Wenn so allen Elementen - Wasser, Luft, Feuer - die Möglichkeit gegeben ist, ins Innere der Erde zu gelangen, so ist es doch in erster Linie das Wasser, ohne welches die Erde überhaupt nicht zu denken ist. Es kann geradezu als ein Glaubenssatz angesehen werden, daß bei der Weltbildung ursprünglich das Wasser es war, welches die Erde bildete und ge-Aber während Thales und seine Schule dieses Wechselverhältnis von Erde und Wasser für alle Zeiten bestehen lassen, so daß das Wasser unausgesetzt die Erde in ihren Höhlen und Poren durchdringt, scheidet die größere Mehrzahl der Forscher im Schöpfungs-

<sup>1)</sup> Über die Höhlen Griechenlands im allgemeinen vgl. Ukert, Geogr. d. Griechen und Römer 2, 1, 11 ff.; Forbiger, Handb. der alten Geographie 1, 558 ff. Dazn Neumann-Partsch, Physikal. Geogr. v. Griechenland 206 ff. und speziell über die Karstbildung 241ff. Es heißt hier von den Kalken, aus denen der Boden vielfach besteht: "sie alle sind durchzogen von zahllosen, durch Sickerwasser allmählich ausgelangten Hohlräumen, welche durch ein Labyrinth von Klüften und Kanälen aufwärts und abwärts mit den Oberflächen kommunizieren. Dadurch wird das Wassernetz ganzer Landschaften aus dem freien Tageslicht vollständig oder teilweise in den Schoß der Kalkgebirge hinabgerückt." "Die Permeabilität des rissigen durchlöcherten Kalkbodens leitet die Niederschläge rasch in die Tiefe." Über die Eingänge, die zur Unterwelt führend gedacht wurden, Preller-Robert, Griech. Mythol. 1, 810ff. Diejenigen Klüfte, auf deren Boden sich Kohlensäure und andere Gase zu entwickeln pflegten und die den Einatmenden in einen Zustand halber Bewußtlosigkeit versetzten, haben besonders die Anfmerksamkeit auf sich gezogen und sie zu Orakelstätten gemacht, über die Preller-Robert 1, 283-286.

akte Wasser und Erde und läßt das Wechselverhültnis beider nur durch die meteoren Wasser fortdauern, welche, vom Himmel in den Regenströmen herabflutend, in steter Erneuerung die Erde durchnässen und in ihren Höhlnngen sich sammeln.¹) Dementsprechend läßt Thales aw Wasser gleich einem verbindenden Kitte oder Leime die Erde durchsickern und ihre trockene Krnme zusammenhalten, während die anderen Philosophen alles Grundwasser und alles fiießende Wasser aus den Niederschlägen des Himmels herleiten. Daß die Erde Höhlungen und Poren besitze, ist die übereinstimmende Ansicht aller, aber für die einen sind dieselben gleichaum organisch mit Wasser anagefüllt, während die anderen sie wechselnd sich austrocknen und durch die Wasser des Himmels sich wieder füllen lassen.²)

Müssen wir uns bezüglich der Vorsokratiker auf zufällig erhaltene Noten beschräuken, so hat uns Plato ein ebenso ansgeführtes wie phantastisches Bild von der Erde hinterlassen, das wir hier in kurren Zügen wiedergeben. Danach ist die bekannte Erde, d. h. der um das Mittelmeer herum gelegene Teil derselben, nur ein geringer Bruchteil der Gesamterde. Andere Teile der Erde sind weit höher gelegen: sie grenzen unmittelbar an den Äther des Himmels selbst, während die Griechen und ihre Nachbarn in tiefen Höhlungen wohnen, in denen Luft und Nebel wie ein dunkler Bodensatz sich niedergeschlagen hat, so daß er nun, nm und über uns gelagert, uns verhindert, den reinen Himmel zu sehen. Es gibt aber anch andere Erdteile, die noch tiefer in die Erde hinabgehen, und deren Bewohner so noch entfernter von dem Lichte und Glaze des Himmels zu bleiben geswungen sind. Es geht dann aber eine Höhlung durch die ganze Erde hindurch, nach

Über Thales als Vertreter der Filtrationstheorie und über die anderen Vorsokratiker als Vertreter der Versickerungstheorie vgl. das folgende Kapitel.

<sup>2)</sup> Thales: Simpl. que. 23, 27 vò d'ago ógg/a vig s'eyade yéstese, sal eversexaès sa'rews. Besighich der Annahme einer protreen and durchhollhen Erde sei aid das folgende (Erdebeben) und auf Kap. 3 (Grundwasser) verwiesen. Nur einige Stellen seien hier angeführt: Anaximene Aristot, ματεωρ £7, 365 bc; Anaxagoras 365 b 19 sozlae vig vig Hippol. 1, 8, 6 vip v giv solity — sozladarer; Diogenes von Apollonia Sencea n. q. 4, 2, 25 perforata omnia et inviene merria Demokrit Arist, parsem, B. 7, 365 b 1 πλέρη vip v giv δεστες σέσεν — viz sozlag. Die lettere Stelle nimma tande für Demokrit die Ananhme von sozlas in lancere der Erde in Anapruch, während die Beseichnung der Erde als sozla, vip μέφα Actins 3, 10, 6 nur, wir saben, die Anabhölung der Erde auf iner Oberfläche beseichnet, wodurch sie eine konkave Gestalt erhält. Daher Alex. μετεωρ. 67, 9 allgemein β voft, sollos v gir grip viros gödekaren virus; daher die Erde ab βαθεα soll soll vir gör griper. Cleomed, θναρ, 1, 8: das Mittelllandische Meer erseheint eben als eine Böhung in der Mitte der Erchlatte.

der Boden dieser tießten Höhlung ist das Sammelbecken aller Wasser, welche das Innere der Erde durchströmen. So ist die Erde in diesen ihren Höhlräumen mit Wasser und Luft aufs engste verbunden. Aber auch ein mächtiger Feuerstrom durchflutet das Erdinnere und läßt seine flüssigen Glutnassen von Zeit zu Zeit aufwirtz zur Oberfälche hervorbrechen. Diese scheinbar völlig phantastische Schilderung bringt doch — und das dürfen wir als die Überzeugung Platos ansehen — den Lehrsatz zum Ausdruck, daß die Erde in engstem Zusammenhange mit den anderen Elementen, mit Wasser, Luft und Feuer, steht. Das von großen Höhlungen durchfurchte Erdinnere birgt zugleich große Wasser- und Feuermassen, während nicht minder die Luft tief in diese Höhlungen eindringt und in sie als Wolken und Nebel sich hienilagert.<sup>1</sup>)

Wenden wir uns nun zu Aristoteles, so hebt derselbe oft hetror, daß die Erde Höhlungen, Schluchten und leere Zwischenräume in sich faßt, durch welche die Masse des Erdkörpers gelockert, getrennt und zerspalten wird. Ebenso enthalten die einzelnen, scheinbar eng geschlossenen, Körper und Teile der Erdbildung immer noch engere oder weitere Poren, in die andere Elemente — Luft, Wasser und

<sup>1)</sup> Plato Phaedo 59 - 62 p. 110 B - 114 C. Plato bezeichnet das Ganze zwar selhet als μύθος, von dem er sagt 114 D τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι οῦτως fress, de fra dielfiloda, ob nofnes soos frosts andoi; damit will er aber nicht zu erkennen geben, daß das Ganze nur ein Spiel seiner Phantasie. Wie alle die µ600s, die Plato erzählt, und in die er seine philosophischen Spekulationen kleidet, enthält auch dieser einen nicht geringen Kern wahrer Überzeugung. Es heißt von den Höhlungen innerhalb der Erde: τούτους δὲ πάντας ὑπὸ τῆν εἰς άλλήλους συντετρήσθαι τε πολλαχή και κατά στενότερα και εύρύτερα, και διεξόδους έχειν, ή πολύ μέν ύδως ζείν έξ άλλήλων είς άλλήλους ώσπες είς κρατήρας, καλ άενάων ποταμών άμήχανα μεγέθη όπο την γην και θερμών όδάτων και ψυχρών. πολύ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μεγάλους ποταμούς, πολλούς δὲ ἐγροῦ πηλοῦ καὶ καθαρωτέρου και βορβορωδεστέρου, ώσπες έν Σικελία οι πρό του δύακος πηλου δέοντες ποταμοί καὶ αύτὸς ὁ δύαξ. Es gibt dann aber ein χάσμα μέγιστον ον καὶ διαμπερές τετρημένον δι' όλης της γης, in welchem Plato fälschlich den Tartarus Homers erkennt: είς τοῦτο τὸ χάσμα συρρέουσί τε πάντες οἱ ποταμοί καὶ έκ τούτου πάλιν éxpéoves. Auf Einzelheiten einzugehen schließt sich für uns aus. Der Feuerstrom ist Hvesqley69ms, den schon Homer x 513 kennt, der hier aber nicht iu der Erde, sondern vom Westrande der Erde in die Unterwelt hinab sich ergießt. Plato hat den Namen von Homer entlehnt, um ihm eine andere Verwendung zu geben. Im übrigen sei auf Platos Lehre von den Elementen verwiesen, aus der die enge Verbindung der Erde mit dem Wasser, aber auch mit Luft und Feuer hervorgeht, oben S. 161 ff. Aristoteles hat µeremo. B 2. 355 b 32 ff. Platos Ansicht einer eingehenden Kritik unterzogen, in der er die Unmöglichkeit derselbeu nachweist.

289

Feuer — eindringen können. 1) In den Innenräumen der Erde können sich deshalb auch dieselben Vorgänge, dieselben Naturprozesse abspielen, wie sie sich oberhalb der Erde vollziehen. Zunächst sammeln sich in ihnen Luft- und Wassermassen.2) Es kann das rein mechanisch geschehen, indem die atmosphärische Luft einerseits, die strömenden Regen anderseits von oben in die Spalten, Höhlen und Poren der Erde eindringen und sich dort festsetzen. Aber auch Feuer, und zwar viel Feuer, wie Aristoteles sich ausdrückt, befindet sich in der Erde, und gerade dieses ist von höchster Wichtigkeit für das ganze Naturleben, wie wir genauer noch kennen lernen werden.5) Hier aber drängt sich die Frage auf, wie dieses Feuer in die Erde gelangt. Zunächst liegt es ja nahe anzunehmen, daß es die Sonne ist, auf welche dieses Feuer zurückgeht. Freilich müssen wir dabei in Erinnerung behalten, daß die Sonne nach der Auffassung des Aristoteles nicht dem Feuer-, sondern dem Ätherelement angehört; jedenfalls ist sie es aber, welche durch ihre Bewegung die Wärme des Himmels hervorruft, und insofern kann durch sie eben das Feuer und die Wärme der Erde bewirkt sein. Aber wenn es auch das durch die Bewegung der Sonne in Tätigkeit gesetzte Feuer aus der kosmischen Feuersphäre ist und sein muß, auf welches zuletzt die in der Erde befindliche Wärme zurückgeht, so müssen wir doch nach der näheren Ursache und nach dem unmittelbaren Vorgange fragen, durch welchen sich diese Wärme bzw. dieses Feuer in der Erde bildet. Und hier treten uns zwei Naturprozesse entgegen, die wir als die unmittelbaren Ur-

<sup>1)</sup> Aristot, μετακο A 13. 580 h 36 σάραγγες καθ διακτάσεις τῆς τῆς; Ε 8. 866 a 3α αἰ ρόμα έδα σο σομοφό Έρνοα ενός κάτο πόστος; 868 h 21 πληροσιμένου τόν κοιλιάσε δίαστος; 868 a 6 έν ταξε δυσχωρίας (Επραπ); 33 σταρατός δηνοις καὶ κοιλιώς καὶ παντακτάσκειξε έχρικαν; 13. 380 h 30 αλι ποιούτος εἰπτοκ πόστος Ερντακτάσκειδες στιμένεις 13. 380 h 30 αλι ποιούτος εἰπτοκ πόστος Ερντακτάσκειδες το Εθαντάς όθαντάς όθαν 16μετας ο όθαν άτουτος. Über die Poren μετακο, 4 9. 888 h 24. 388 h 24. 58 πλην. die preschiedene Anordnang dieser Poren, ο 9 παραλλάζ (παραλλάστον), κατά πλάτος, κατά πλάτος, κατ' εὐθνωρίαν πων, πιαθεια πίς ο πακλάστος μεταγώς είναι πολές που πλάτος το πλάτος

<sup>2)</sup> Aristot. μετεωρ. B 8. 365b 25 ή γη ξχουσα έν αύτη νοτίδα πολλίγε, ώς θ' όπό τε τοῦ ήλίον καὶ τοῦ έν αύτη πορός θερμαινομένης πολύ μέν ξξα πολύ δ' έντὸς γίνεσθαι το πνέψια: ans der Feuchtigkeit entwickelt sich zugleich durch Verdampfung Luft und πνέψια.

<sup>3)</sup> Aristot, asteop. B 4. 360 a δ ἐπάρχει δ' ἔν τα τῦ γῷ πολὲ πθε καὶ πολλὴ δερμότης. Die olusia δερμότης spielt in den Naturprozessen bei Aristoteles eine höchst wichtige Rolle, über die vgl. das folgende Kapitel.

sachen jenes Feuers aufzufassen haben. Einmal ist es die deußeuptacts, welche dasselbe hervorbringt. Obgleich wir dieselbe erst später eingehend zu betrachten haben, muß doch sehon hier das Notwendige gesagt werden, um die Bildung des Feuers in der Erde zu erklären. Es scheiden sich nämlich aus den ron oben auf und in die Erde herabgestrahlten Feuerstoffen unausgesetzt wieder Teile aus, die zunächst, ihren Weg nach oben nehmend, in der Arnebenfer mannigfache Wandlungen erzeugen, die wir später kennen lernen werden, die aber zugleich zu großen Teilen abwärts in das Innere der Erde dringen und hier mit den Erdelsen sich verbinden.) Obgleich Aristoteles nirgends von diesem letzteren Vorgange im Zusammenhang spricht, steht es doch außer Zweifel, daß er von diesem seit undenklichen Zeiten sich abspielenden Vorgange überzeugt gewesen ist, denn das Resultat dieser Ausscheidung sind die Gesteinmassen, wie wir sehen werden.

Zu dieser Art der Hervorbringung von Feuer und Wärme im Inneren der Erde kommt aber noch eine zweite. Aristoteles erklärt einmal, die Ursache des in der Erde befindlichen Feuers sei die Verwandlung der Luft in Prester. Es geht also die Luft, die an und für sich grobteiliger ist als das feinstteilige Feuer, indem sie sich zersetzt und in kleine und kleinste Teilchen zerstückelt und auflöst, in Glutwind über, der is seinem Wesen nach schon Feuer ist. Mag auch Aristoteles diese Erklärung des Vorhandenseins von Feuer zunächst nur auf die konkrete Tatsache beziehen, mit der er sich an der betreffenden Stelle beschäftigt: wir haben doch keinen Grund zu zweifeln, daß ihm diese Art der Feuerentstehung für das Feuer in der Erde überhaupt gilt. Und diese Verwandlung des einen Elementes in das andere, wie es Aristoteles hier für das Feuer in Anspruch nimmt, gilt nicht nur für dieses, es hat für alle Elemente gleiche Gültigkeit. Wie sich oberhalb der Erde die Ausdünstung der Feuchtigkeit in der Atmosphäre zu Luft und wieder zu Wasser, die Verdampfung der Erde zu Wind und Feuer sich vollzieht, so findet auch im Inneren der Erde derselbe Vorgang statt: die Verwandlung von Luft in Wasser.

<sup>1)</sup> Wenn es persop. d. 8. 384b 30 heißt, daß die dpopopagö, deparra ans Wasser und Erke auf vög dera@pujdesop; vög kureigoe fyratrudktopidrig besteben, so kann unter der letsteren nur das Peuer- und Wasserdampfelement verstanden werden, welche als fangiers; aus der Erfe einzreits, ans dem Wasser anderweits durch Verdnantung und Verdampfung sich ausseheiden und in der Gestaltung neuer Bildungen sich t\u00e4tig erweisen; vgl. das folgende Kapitel. Vgl. auch 138. 364b 21ff.

wie auch von Wasser in Luft und weiterhin die Verwandlung von Luft in Feuer.<sup>1</sup>)

So wird die Erde nach Aristotelischer Auffaseung der Sammelpunkt aller Elemente: mit Wasser ist sie aufs engete verbunden, so daß, wie wir später noch sehen werden, das Element der Erde eigentlich niemals ohne das des Wassers anzutreffen ist; aber auch die Luft ist in großen Mengen in ihr verbreitet; und endlich durchsicht eigentlich alle Teile und Gebilde der Erde das Feuer, welches teils seit uralter Zeit eingesehlossen in den Steinen ruht, teils immer von neuem sich bildend und umsetzend in die Poren selbst der härtesten Dinge eindringt und, wenn es auch in unausgesetztem Verdampfen wieder aufwärts in seine eigentliche Heimat, die Nachbarschaft des Himmels, strebt, doch immer große Mengen seines Elementes und seiner Kraft zurückläßt.

Diese stete Umbildung des Erdinneren hat in Aristoteles die Überzeugung hervorgerufen, daß das Innere der Erde wie ein tierischer Organismus Perioden der Entwickelung durchzumachen habe, wodurch sie eine Zeit der ézspi und eine solche des p $\hat{p}_0$ eg erleidet.) Daß aber alle Verkuderungen der Erde durch die großen weltbeherrschenden Naturkräfte des  $\psi\nu\chi\rho\delta\nu$  und des  $\partial z\rho\mu\delta\nu$  vor sich gehen, versteht sich nach dem früher Gesagten von selbst und wird uns später noch näher beschäftigen.

Das Bild von dem Erdinneren, wie es Aristoteles hier entwirft, ist von den nachfolgenden Forschern übernommen und von ihrem

<sup>1)</sup> Aristot, μετεκο. B. 8. 367a. 9 καὶ γὰς δή τοῦ γενομένου ποφὸς (εν ηῦ γῆ τοῦ γενομένου ποφὸς (εν ηῦ καὶτος στος τον μοι εἰκιος διανα κοτιόμενους καιροθή πρόπους εἰκ μικος κοιμοιακού τους το δείσου. Vgl. dam 4 13. 380b 21 οἱ μὴν ἐἰλὶ ἄτοπον εἰ τις μὴ το γελιξιο ἀὲ τὴν ἀτοἰγη εἰκὶ εἰκο μόλι εἰκ ἐἰκος καὶτο τὰ τὰ τὰ γελιξιον ἀὶν ἐτις μὰ καὶ διὰ ψεγρώτητε συνέπεται ὁ ἀτμίων ἀἰς ἐἰς δὰμος, καὶ τὸν τῆς ἐκ τὰ γιὰ γιὰ τοῦς το τοιμίων συμβαίνει καὶ γίνευδα αντιμές μὰ τηῦ τοιμίων καὶ γίνευδα αντιμές. Εκ findet also cine unausgenette Umbildum que τον no ben in die Höhlungen der Erde eingedrungenen Luft in Wasser statt, wie nicht minder eben diese eingedrungenen Luft in in Keurige Gasso und Warme auftublesen instande ἐιλ.

<sup>2)</sup> Aristot, μετεορ. A 14. 301a ΣΤ τῆς τῆς τὰ ἐντός, δεστες τὰ ἀριματα τὰ τῶν φυνῶν καὶ ὑξικο, ἀμερίς Γερικ καὶ τῆς και τὰ τραθατικα that chanch unterchiedist sich die Erde von den pflanzlichen und tierischen Organen, daß jene Entwickelungsperioden der Erde immer nur κατὰ μέρος εἰκh rollsiehen. Olympiodor enklirt dieses 119, ΘΕτ τὸ γὰ τρο ἀνθράπου οθρα δίνα ὁ βλον ἀριξίτ τον αὶ ψένει, τὸ ἐν ἐν ἐν ἀν ἐν ἀν ἀν ἀνθράπου οθρα δίνα ὁ βλον ἀριματίς τον αὶ τὰ ἐν ἀντικο ἐνθράπου οθρα δίνα τὰ ἐν ἀντικο ἐνθράπου ὁ μένα τὰ ἐν ἀντικο ἐνθράπου ἐν ἐνθράπου ἐν ἐνθράπου ἐν ἐνθράπου ἐνθ

Standpunkte aus vertreten und entwickelt. Daß die Stoiker1) es sich zu eigen gemacht haben, ersehen wir vor allem aus Senecas Untersuchungen.2) Auch für ihn enthält die Erde recessus cavos, specus vastos, ingentes recessus et spatia; mächtige Flüsse fluten durch sie hindurch, Sümpfe und Seen bedecken ihren Boden.3) Aber auch Seneca vertritt durchaus die Lehre, daß in der Erde die anderen Elemente sich sammeln, um sich hier und von hier aus wirksam zu erweisen. Nicht nur das Wasser, wie wir eben sahen, ist in großen Massen im Inneren der Erde vorhanden, auch die Luft lagert sich in Wolken- und Nebelmassen in ihren Gängen und Höhlen und löst sich in heftige Winde auf.4) Und auch Feuer ist in der Erde verborgen. aus der es in gewaltigen Eruptionen hervorzubrechen vermag. 5) Desgleichen vertritt auch Seneca durchaus wieder den Standpunkt, daß die Elemente ineinander überzugehen und auseinander hervorzugehen vermögen: wie die Erde in Wasser, Wasser in Luft sich wandelt, so vermag überhaupt jedes Element in das andere überzugehen.6) Wenn Seneca scheinbar weniger Gewicht auf das Feuer legt, so ist zu bemerken, daß ihm der spiritus, der in seinem Systeme eine so wichtige Rolle spielt, in seiner Sublimierung nicht eben der Wind als solcher ist, sondern jener Lebenshauch im Sinne der Stoiker, der die göttlichen

<sup>1)</sup> Der Verfasser der Abbandlung zegl κόσμου sagt 395b 18 βμειαμέρει di καλ ή γή πολίδε γε αύτής, καθτέρες δέστος, οίτο καλ πιθέρειστος και λιπός μετας και λιπός μετας και διαθεική από με διαθεική και διαθεική διαθει

<sup>2)</sup> Seneca nat. quaest. 8, 9, 1 ajunt babere terram intra se recessus cavos; 16, 4 sunt et illie specus vasti, sunt ingentes recessus ac spatis suspensis bino et inde montibus laxa. sunt abrupti in infinitum hiatus. 5, 14, 1 non tota solido contextu terra in imum naque fundatur, sed multis partibus cava.

Seneca nat. quaest. 3, 8 interiora terrarum abundare aquis dulcibus nec minus illas stagnare quam apud nos oceanum et sinns ejus. 3, 19, 4; 5, 14, 1—4.

<sup>4) 3, 9, 1</sup>f.; 16, 4f. spatia (sub terra) spiritu plena sunt; 6, 14, 2 nubes nebulasque in obscuro consistere; 3 aera onerari oneratumque incumbere et ventum propolius suo concitare. ex illis subterraneis nubibus sciemus nutriri inter obscura flatus.

 <sup>2, 26, 4</sup> ignem — quotiens ardor infernns jacentis super undae pondus evicerat — 7 flammarum ex imo subeuntem vim. 8, 24, 1—3.

<sup>6) 3, 9, 3</sup> placet nobis terram esse mutabilem; 10, 1 die Verwandlung aller einzelnen Elemente ineinander mit besonderer Besiehung auf die Erde oben S. 236. Daher 3, 9, 1-3 die Entstehung des Wassers, die besonders durch die im Inneren der Erde berrschende umbra perpetua, frigus acternum, inezereitata densitas, wodurch spiritus in angama convertitur; 10, 1-6; 8, 116; 8, 18, 19, 46.

Eigenschaften des Windhauches und des Feuers in sich vereinigt, und der als das eigentliche Lebensprinzip in allen Gebilden der Natur gleichmäßig waltet und wirkt.<sup>1</sup>)

Und daß endlich auch Epikur dieselbe Ansicht vom Inneren der Erde gehabt hat, können wir aus dem, was er über die Entstehung der Erdbeben geäußert hat, entnehmen. Denn auch er spricht von den Höhlen und Schluchten, welche die Erde in ihrem Inneren berge, und nicht minder von dem Wasser und dem Feuer, von der Luft und den Winden, die, in der Erde anwesend, dort ihre Wirksamkeit ausüben. Auch er läßt endlich das Pneuma in Feuer sich verwandeln und als solches aus der Erde hervorbrechen.<sup>5</sup>)

So sehen wir die Erde mit allen Elementen aufs innigste verbunden. Ist es auch zunächst das Wasser, unter dessen steter und unmittelbarer Einwirkung die Erde steht, so sind es doch auch Luft und Feuer, die spezifisch meteoren Elemente, welche in direktester Wechselwirkung zur Erde stehen. Diese Verbindung der Erde mit allen anderen Elementen, unter deren unmittelbarster Einwirkung sie sich befindet, kommt in den verschiedenen Theorien zum Ausdruck, durch welche die Physiker die Erscheinung des Erdbebens zu erklären gesucht haben.

Die heutige Wissenschaft unterscheidet vulkanische, Einsturz- und tektonische Erdbeben. <sup>9</sup>) Den einfachsten Charakter tragen die Einsturzerdbeben: sie gehen auf Auswaschung zurück; nachgiebige Erdund Gesteinsmassen werden fortgespült, wodurch Höhlungen entstehen.

<sup>1) 8, 16, 1</sup> non esse terram sine spiritu palam est: non tantum illo dico, quo se tenet se partes sui jungit qui inest etiam saxis mortuisque corporibus, sed illo dico vitali et vegelo et alente omnis. Rier scheidet zwar Seneca rwischen dem spiritus in der unorganischen und dem in der organischen Natur; im Grunde ist es aber ein und derselbe.

Actins 3, 15, 11 πρεύματος εἰς τὰς ἀντροειδεῖς κοιλότητας ἐμπίπτοντος.
 Auf Senecas Bericht wird im folgenden zurückzukommen sein. Vgl. dazu Lucret. 6, 586 ff.
 et in primis terram fac ut esse rearis

snpter item nt supera ventosis undique plenam speluncis, multosque lacus multasque lacunas in gremio gerere et rupes deruptaque saxa: multaque sub tergo terrai flumina tecta volvere vi finctus summersaque saxa putandamst.

<sup>3)</sup> Über die modernen Theorien vgl. Hörnes Erdbebenkunde. Leipzig 1893; Jahrb. d. geolog. Reichsanstalt 28, 387ff.; Günther, Handb. d. Geophysik 1<sup>3</sup>, 435ff.; 365ff.

welche den Zusammensturz der nicht mehr genügend fundamentierten Umgebung herbeiführen. Hier spielt offenbar das Wasser die Haupt-rolle. Die tektonischen Erdbeben sind das Zeichen der Auslösung interkrustaler Spannungszustände: indem die Raumausdehnung der festen Erdkrusst, besonders ihrer tieferen Regionen, fortdauernd zu-sammenschrumpft, entstehen Spannungen und Verschiebungen der Erdmassen, die sich in Beben zu erkennen geben. Mit diesen Schrumpfungen der Erdkruste hängen aber zugleich die vulkanischen Erscheinungen zusammen: jene Schrumpfungen bringen Bewegungen hervor, welche in ihrer Folge sich in die zur Schmeizung des Gesteins notwendige Wärme umsetzen und unter der Einwirkung von Wasser zu Extolssonen führen.

Siellt man sich auf antiken Standpunkt, so mußte die Beobachtung der Erdbeben und Vulkanausbrüche tatsächlich zur Annahme führen, daß, sei es das eine, sei es das andere Element, oder seien es mehrere oder alle Elemente, an der Hervorbringung jener beteiligt seien.) Das Wasser ist es zunächst, welches hierfür in Betracht kam: seine Erosionskraft zeigte sich in unterirdischen Glängen und Läufen; bei den vulkanischen Ausbrüchen war es zunächst Wasserdampf, welcheg sich freimachte und in Dämpfen und Wolkenballungen sichtbar wurde. Daß es ferner Feuer war, welches in der Tätigkeit der Vulkane sich zeigte, ergab die unmittelhare Beobachtung. Endlich aber war

<sup>1)</sup> Über die Erdhehen im allgemeinen vgl. Aristoteles usrsoo, B 7, 8; 7 Kritik älterer Ansichten, 8 die eigene Theorie Ein kurzes Referat über diese Stohaeus ecl. 1, 86, 2 (Arins fr. 13) p. 249-251. Eine hald kürzende, hald erweiternde Paraphrase des Aristoteles im Kommentar des Alexander p. 114-126: Olympiodors Kommentar hat an der betreffenden Stelle handschr, eine Lücke. Vgl. ferner Actins 3, 15; Seneca nat. quaest, 6; Ammian. Marcell. 17, 7; Gellius noct, att. 2, 28; Pansan. 7, 24, 6-12; Plin. nat. hist. 2, 191-206. Dazu Ideler, Aristot. Meteorol. 1, 582 ff.; Nehring, Die geolog. Anschanungen des Philos. Seneca. I. Wolfenbüttel 1873; Lersoh, Gaea 15, 213. 296. 356. 428 historischer Rückblick auf die Erdbeben. Einzelnes ist im weiteren Verlanfe anznführen. Griechische Schriftsteller üher Erdhehen erwähnt Straho 58; über die Erdbeben Griechenlands schrieh Demetrius Collutianns Strabo 60. Griechenland leidet ehenso wie die übrigen Teile der Balkanhalbinsel schwer unter stetig wiederkehrenden Behen, welche durchgehend tektonischen Ursprunges sind. Eine zusammenhängende Darstellung Griechenlands in seismologischer Hinsicht giht Neumann-Partsch, Physik. Geogr. v. Griechenl. 319ff. Es ist aber wichtig, daß (das. 272-318) vulkanische Erscheinungen wenigstens für die Blütezeit und anscheinend auch für die Kindheitszeit griechischen Lebens (des Thukydides Behauptung 1, 23, in älterer Zeit sei Griechenland häufiger von Erdbehen heimgesucht, ist problematisch) nicht nachweishar sind: erst die Bekanntschaft mit Sizilien hat den vulkanischen Erscheinungen Wichtigkeit gegeben.

auch das Element der Luft mit den seismischen Bewegungen unzertrennlich verbunden: das Hervorströmen heftigen Luftzuges aus den Erdöffnungen, wie nicht minder das Siehlösen von Gasmassen wies auf die enge Wechselbeziehung zwischen dem Luftelement und den Erdbeben.

Es kann deshalb nicht wundernehmen, daß wir für die Erklärung der Erdeben und vulkanischen Eruptionen sämtliche Elemente, sei es gesondert, sei es in Verbindungen, in den Theorien der griechischen Physiker in Kraft treten sehen. Wir wollen versuchen, diese Theorien uns zum Verständnis zu bringen.

Schon früh haben die Ionier dem Erdbeben ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Das war natiflich, da gerade ihre Heimat Kleinssien den Erdbebenkatstrophen in besonderer Weise ausgesetzt war.<sup>1</sup>) Soweit wir wissen, haben Thales sowohl wie Anaximenes besondere Theorien aufgestellt, die sich unmittelbar in ihre Gesamtsysteme einfügen.

Thales sieht im Erdbeben die Wirkung des Wassers.\*) Ist dieses Ur- und Grundstoff, so geht auch das Erdbeben auf dasselbe zurück.

<sup>1)</sup> Diesen Gesichtspunkt beht Berger, Gesch. d. Erdk d. Griechen 1, 126 herror. Über die zartzuszugerige Staho 579, 688, der besonders die Stadt Philadelphia als unter ständigen essepa leidend herrorheht; danehen sind aber auch Apanes, Magnesia, Tralleis, wie überhanpt die ganse Gegend von hänfigen Erdheben heimgesucht. Daher hier auch die Sage von Typhon und den Kult des Possidon. Straho beruft sich anf ältere Quellen: acceive N fests aci reb nakasier errygeogien sie grans 6 tå debta errygeogien. Erdbevog (Fr. hist. Gr. 1, 36 ft. d), duppolysarpog oles paraphöles karfegor nalidats; ny zépez ravirny - ny Marynelav sarighalve auchgol - die von hålpög car lapseb sar avengab nal röd vin nallegos ergebevors; ny fly Kyl, noch 688 (fdögus regt) og gréeng saclosen fl.), Hellaniens fr. 125 (Fr. hist. Gr. 1, 41); Ammian. Marcell. 28, 6, 18 Erdspalte mit aufsteigenden schädlichen Gasen bei Hierapplis in Phryggien; Nicol. Damasc. bei Athen. 8 p. 383 F (Fr. hist. Gr. III, p. 416) Neubildung von lalgers infolge von estepol.

<sup>2)</sup> Über Thales vgl. Actins 3, 16, 1 θαλίξε μεν και Δημόσερους δέναι τήν αιτίνει τόν αικαρία προσάσεους: Hippol. ref. 1, 1, 1 δης "ο διναθόσεους λια αικερούς και ανεραίταν σεροφός και διστρων κατήσεις. Diela ignoriert diese Angaben; von Hippolγt ist das berechtigt, da die Referate desselhen 1, 1-4 (Diela Doxogr. p. 144 fl.) nicht auf Thoophrast zurückgehen; die Angabe des Actins (mit der Golane 86) wörtlich diversiamismi, besteint mir unnonglich zu verwerfen. Sie stimmt inhaltlich mit Aristot, σφ. 2 13, 294 a 28 überein, wonach δης "δέστος καίρθαι (γ'η τ'ην) — διά τὸ πλεινήν είναι μένουσεν διατφ ξείστς und Seneca ant, quaest, 3, 14 terrarmu orhem usuitent eit vehi more navigit möhittateque gins fluctuare tunc cum dicitur tremere. Eingehender, mit folgender Widerfogung, handelt über Thales Theorie Seneca, 6, woranı chı nur desem Meinung anführe quod in omni majore mota erumpunt zovi fontes. Der Theorie des Thales enterpicht der Erderschutterer Poseidon Cornntus 25 (ed. Lang p. 43)

Denn da die Erde wie ein Fahrzeug auf dem Wasser ruht, so ist es leicht zu erklären, daß die Erde, gleich dem Schiffe auf dem Meere, in Bewegung und Schwanken geraten kann. Dieses durch die tragende Wassermasse hervorgerufene Zittern ist eben nach Thales das Erdbeben. Für Thales kann es also keine lokalen Erdbeben geben: es ist immer die Gesamterde, die von der gleichen Wirkung getroffen wird. Dieser kindliche Standpunkt kann denn auch leicht von Seneca in seiner Unhaltbarkeit erwiesen werden. Dennoch zeugen die Angaben, die wir über Thales' Ansicht besitzen, von guter Beobachtung. Denn wenn Thales als Tatsache anführte, daß bei einem Erdbeben neue Quellen aus dem Boden sprudeln, so ist das allerdings wiederholt beobachtet worden und kann nicht bezweifelt werden. Und wenn auch alles, was sich an die Lehre des Thales knüpft, Zweifeln unterworfen ist, so spricht doch die aus verschiedenen Quellen übereinstimmend überlieferte Angabe von dem Ruhen bzw. dem Bewegtwerden der Erde auf dem Wasser und durch das Wasser in ihrer Eigenartigkeit dafür, daß wir es hier tatsächlich mit einem in den doxographischen Lehrbüchern überlieferten und auf Thales zurückgeführten Ausspruch zu tun haben.

Sicherer können wir über Anaximenes urteilen.<sup>1</sup>) Die Angaben über ihn und seine Theorie von dem Erdbeben sind so übereinstimmend

είτα ένοσίχθονα και ένοσίγαιον και σεισίχθονα και τινάκτορα γαίας ώς οδ πας' Ελλην αίνίαν των σεισμών γινομένων ή παςά την είς τὰς ἐν τῆ γῆ σόραγγας Εμπτωσέν τῆς το Θαλάττης και των άλλων δόάτων. Daher schon Hom. seine Beinamen γαιόρορς, έννοσίγαιος, ένοσίχθων; γελ. Τό?

ένερθε Ποσειδάων έτίναξεν γαλαν άπειρεσίην όρέων τ' αίπεινὰ κάρηνα.

Charakteristisch Xenoph. h. gr. 4, 7, 4 έσεισεν δ θεός καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀφξαμένων τῶν ἀπὸ δαμοσίας πάντες θμνησαν τὸν περὶ τὸν Ποσειδῶ παιᾶνα.

1) Über ihn ygl. Aristot, sersee, B. 7. 365h 6; Hippol. ref. 1, 7, 8; Actius 8, 15, 8; Sences, 6, 10; Ammian, Marcell, 17, 7, 12 (vgl. hermach). Alle Angaben 8, 15, 8; Sences, 6, 10; Ammian, Marcell, 17, 7, 12 (vgl. hermach). Alle Angaben stimmen in der Betonung verschiedener Phasen überein, in denen sich das Erdbeben abspielt, und eine Vergleichung dieser Angaben ergült fölgendes. Erste ekzpoi und örspossifich Aristot; vin θ σερασίας καὶ ψάξεες Hippol; acetquoi und örspossifica actium in sestem sicientia aut madores imbrima (später noch einmal wiederholt mit den Worten vaporatis temporibus aut nimis aquarum coelettium superfusione). Ammian. Zweiter Phases, θεργασίετην την τρίγ καὶ theyer vapiery Aristot; τρί εἰπ πλείον άλλουσμένης Hippol; Επράσταν καὶ ψάγενταν τρίγ γρί δα things arecentiem aut topot imbre Ammian. Dritte Phases (ψέγννσθα) artistot; εκαρλου αλλου δερασίετη δερασίεταν αλλου δερασίετη δερασίεταν αλλου δερασίετη δερασίεταν αλλου δερασίετη δερασί

und sich ergänzend, daß wir uns ein völlig klares Bild von seiner Lehrmeinung machen können. Die Erdbeben werden von Anaximenes auf Zeiten der Dürre einerseits, der Überschwemmung anderseits zurückgeführt. Solche Dürren und Überschwemmungen bewirken auch in der Erde Trockenheit und Nässe, die wieder Risse und Höhlungen hervorbringen, welche die Ursachen von Erdbeben werden. Denn diese sind nichts anderes als Einstürze: durch die eindringenden Wasser, wie durch die von der Sonne ausgedörrten Erdmassen gestalten sich diese locker oder werden durch Spalten und Klüfte auseinandergerissen; sie stürzen zusammen und erzeugen so ein Getöse, welches wir als Erdbeben beseichnen.

Diese Angaben, wie sie uns über die Meinung des Anaximenes überliefert sind, gewinnen nun aber durch eine weitere Angabe, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit auf ihn beziehen dürfen, ein charakteristisches Gepräge. Wenn nämlich die obigen Berichte vier Phasen zeichnen, deren Schulüresultat das Erdbeben selbet ist, so wird hier noch eine fünfte Phase eingeschoben: in die Hohlräume dringen nämlich hiernach die spiritus oder vapores ein, und sie sind es, welche die ausgehöhlten Räume erschüttern und zum Einsturze bringen. Erinnern wir uns, daß gerade Anaximenes der Luft einen entscheidenden Anteil an der Weltbildung und allen Naturprozessen beimaß, so wird es uns wahrscheinlich sein, daß derselbe auch beim Erdbeben die Luft als das ausschlaggebende Moment auffaßte. Des Anaximenes Theorie vom Erdbeben wirde danach einen integrierenden Bestandteil seines bysikklichen Gesamtsversen bilden.

<sup>1)</sup> Nach Plin, nat. hist. 2, 191 soll Anaximander ein Erdbeben vorhergesagt haben, und daraus scheint der Schluß berechtigt, daß er auch seine Forschung anf diesen Naturvorgang ausgedehnt habe. Eine wirkliche Theorie legt aber nur Ammian. Marcell. 17, 7, 12 ihm bei. Ist es schon an und für sich auffallend, daß die Lehrmeinung Anaximanders nur in einer so späten Quelle erhalten sein soll, während die doxographischen Lehrbücher nichts von ihr wissen, so wird anch handschr. das Mißtrauen gegen die betreffende Angabe verstärkt, da der Cod. Accursianus statt des Anaximander Anaximenes nennt. Und da die Angabe sehr gut zn der Doxa des Anaximenes überhanpt paßt, so dürfen wir mit Wahrscheinlichkeit die Angabe auf diesen bezichen. Danach schiebt sich noch vor die Schlußphase eine vierte Phase, das Eindringen der Luft in die Spalten, ein, die aber nur Ammian und Seneca 6, 10 erwähnen. Jener sagt (rimas) quas penetrat supernus aer violentus et nimius ao per eas vehementi spiritu quassatam -; dieser gibt überhaupt nach Posidonins die Theorie des Anaximenes viel freier wieder, indem er neben hnmor und ignis als dritte selbständige Ursache spiritus anführt, um dann anch in der Erde selbst eine weitere Ursache des tremor zu suchen. Der ganze Bericht Senecas gibt Anlaß

Neben diesen Einsturzerdbeben, deren Erklärung des Anaximenes Theorie in erster Linie galt, hat derselbe aber noch eine zweite Klasse von Erdbeben statuiert. Nach dem Berichte des Seneca erklärte Anaximenes den Einsturz und Zusammenbruch einzelner Teile im Inneren der Erde aus dem Altwerden derselben, und Seneca rechnet inn daher zu denjenigen Physikern, welche in der Erde selbst die Ursache ihrer Bewegungen suchen. Die rhetorisch-poetische Fassung der Worte Senecas kann darüber nicht täuschen, daß Anaximenes tatsächlich diese Erdbeben aus den Veränderungen des Erdinneren erklärte, die Verschiebungen und Umgestaltungen einzelner Teile zur Folze hatten.

Als den zweiten Vertreter einer selbständigen Erdbebentheorie führt Aristoteles den Anaxagorsa an. <sup>3</sup> In bezug auf ihn tritt uns aber ein eigentümlicher Widerspruch entgegen, indem Aristoteles als letzte Ursache bestimmt den albeje anglich, während andere Quellen, die auf Theophrast zurückgehen, als diese letzte Ursache den ávje nennen.

zu dem Verdachte, daß Posidonius die überlieferte Theorie des alten Philosophen von seinem Standpunkte ans sehr stark gefürbt hat.

1) Seneca a. a. O. sed bis (niml. ignis, bumor, spiritus) quoque cessantibus non desses propher quod aliquid abscedat an Irevellatur. nam primamo unnis retustate labantur nec quicquam tutam a senectate est: base solida quoque et magni roboris carpit —; in hoc universo terrac corpore evenit, ut partes ejas retustate solvantus, solntac cadant et tremorem seperioribas adérant.

2) Aristot. μετεωρ. Β 7. 365a 19 Άναξαγόρας μέν ούν φησί την αίθέρα πεφυκότα φέρεσθαι άνω, έμπίπτοντα δ' είς τὰ κάτω τῆς γῆς καὶ τὰ κοϊλα κινείν αψτήν: τὰ μέν γὰρ ἄνω συναληλίφθαι διὰ τοὺς δμβρους, έπεὶ φύσει νε πάσαν δμοίως είναι σομφήν, ώς όντος του μέν άνω του δέ κάτω της όλης σφαίρας, και άνω μέν τούτου όντος του μορίου έφ' ού τυγγάνομεν οίκοθντες, κάτω δὲ θατέρου. Aristoteles polemisiert hiergegen, einmal weil dieses dem von Anaxagoras selbst vertretenen Gesetz der Schwere widerspreche, nach dem das Feuer nicht nach nnten zu sich bewegen könne; sodann weil ein Widerspruch darin liege, daß die Erde einerseits von einem unterwärts befindlichen Stoffe (dem &fio) in Ruhe getragen werde. anderseits von einem solcben gleichfalls von naten wirkenden Stoffe (dem al rio) in Bewegung gesetzt werde. Da Aristoteles wiederholt (z. B. μετεωρ. B 9. 369b 14) von Anaxagoras sagt, daß er αίθήρ und πορ gleichsetze, so kann auch hier unter dem αlθήρ nur das himmlische Feuer verstanden werden. Diesem Berichte des Aristoteles steht der des Theophrast entgegen: Diog. L. 2, 9 σεισμόν όπονόστησεν άέρος είς γην; Hippol. ref. 1, 8, 12 σεισμούς δὲ γίνεσθαι του ἄνωθεν άξοος είς τον ύπο γην έμπίπτοντος: τούτου γάς κινουμένου και την όχουμένην γην ύπ' αύτοθ σαλεύεσθαι; bei Hippol. 1, 8, 5 tritt ergänzend die Angabe binzu είναι γάο αυτήν (την ηην) κοίλην και έχειν ύδως έν κοιλώμασιν, womit aber nicht gesagt ist, daß die Höhlungen von Wasser ganz ausgefüllt sind; Aetins 3, 15, 4 άέρος υποδύσει τη μέν πυκνότητι της έπιφανείας προσπίπτοντος, τώ δέ έκκρισιν λαβείν μη δύνασθαι τρόμω το περιέγον πραδαίνοντος.

Vergleichen wir, um zu einer Entscheidung hierüber zu kommen. beide Berichte. Die allgemeine Ansicht des Anaxagoras ist die. daß die von einer Masse schwerer Luft getragene Erde im Inneren sowohl wie an den Oberflächen von Natnr porös, von Spalten und Höhlungen durchzogen ist. Die nach oben gekehrte Oberfläche der Erdscheibe ist aber dnrch die aus der Höhe auf sie fallenden Regenströme im Laufe der Zeit völlig in ihren Poren und Spalten verstopft; die nach nnten gewandte Oberfläche der Scheibe dagegen hat die natürliche Porosität gewahrt, wie anch das Innere noch ihre Höhlungen besitzt. Das Erdbeben entsteht nnn so, daß ein Stoff, über dessen Natur erst zur Klarheit zu kommen ist, von der unteren Bodenfläche, die, weil porös, seinen Eintritt gestattet, in das Innere der Erde eindringt und hier, die Höhlnngen durchstreifend und sich einen Ausgang suchend. an die festen oberen Decken der hohlen Räume stößt, und diese in Bewegung setzend, damit zngleich ein Getöse verursacht. Ist nun wirklich, wie Aristoteles sagt, der so wirkende Stoff das ätherische Feuer, so muß die Wirkung dieses letzteren sich auch genau so geäußert haben, wie bei dem Vorgange des Gewitters, wo gleichfalls das ätherische Fener in die Luft hineinfährt und den Blitz verursacht.1) Es ist deshalb sehr anffallend, daß Aristoteles in bezug auf das Erdbeben nur von einer xlvnoic der Erde spricht. Anaxagoras muß. wenn wir ihm irgendeine Konsequenz seines physikalischen Denkens zuschreiben wollen - immer voransgesetzt, daß des Aristoteles Bericht richtig ist -, von den vulkanischen Außerungen des Erdbebens gesprochen haben. Wenn das himmlische Fener von unten in das Innere der Erde fährt, so kann seine Wirkung, genau wie beim Gewitter, nur eine Feuerwirkung sein; diese kann aber doch nur erkannt werden. wenn das Feuer sich wieder nach oben einen Answeg erzwingt; dieses letzte Resultat der Feuerwirkung wird uns von Aristoteles in seinem kurzen Berichte vorenthalten, da ihm nnr daran liegt, die Erschütterung der Erde, τὸν σεισμόν, zu erklären.

Müssen wir danach annehmen, daß Aristoteles uns nicht alle wesentlichen Momente in der Ausführung des Anaxagoras mitteilt, so

<sup>1)</sup> Über die Entstehung des Blitzes nach der Anfläsung des Anaxaçoras Aristot, µreseq. B. 9, 896 bit 14, fetain 8, 1, 6 feur vir ötepple (~elle) qis vir vergele) (~elle) µristeg. Vgl darn Plat. q. conv. 8, 3, 3, wonach (wieder nach der Auffassung des Anaxaçoras) die Land durch das Sonnenfoure in sitternede Bewegung versetst wird. Vgl. Seneca nat. quaest. 6, 9, 1. Man maß hierbei in Erinserung haben, daß es mech Anaxaçoras (oben S. 289) die Luft war, welche sich unterhalb der Erdscheibe lagerte nud die letztere demnach tragend völlig in ihrer unteren Fläche bedieckte.

glaube ich auch einen weiteren Schritt tun zu dürfen, um den Widerspruch in den Berichten des Aristoteles und des Theophrast auszugleichen. Jener spricht nur vom Feuer und ignoriert die Luft vollständig; und doch dürfen wir aus Senecas Referat schließen, daß die Luft in der Theorie des Anaxagoras eine ebenso wesentliche Rolle beim Erdbeben gespielt hat. Ist es schon an und für sich unwahrscheinlich, daß das in die Luftmasse, welche die Erdscheibe trägt, hineinfahrende Feuer auf jene gar keine Wirkung ausüben soll, so geht umgekehrt aus Senecas Worten hervor, daß dieses Zusammentreffen von Feuer und Luft geradezu einen Kampf der beiden Elemente entfesselt. Die Luft, als eine dicke Nebel- und Wolkenmasse gedacht, trägt in dieser Fassung nicht nur die Erde, sondern ist auch selbst in die Höhlungen der Erde eingedrungen. Daß hierin die wirkliche Meinung des Anaxagoras zum Ausdruck kommt, ist durchaus glaublich: denn es ist undenkbar, daß die flüssige Luft nicht sollte in die Poren und damit in die Höhlungen eingedrungen sein, vor denen sie lagert. In diesem Kampfe des Feuers mit der Luft heißt es von jenem, daß es in obvia incurrit ac divellit repugnantia, wo obvia und repugnantia nur auf die dem Eindringen des Feuers entgegenstehenden Luft-, Wolken- und Nebelmassen bezogen werden können.1) Wenn es also bei Aetius vom ano heißt, daß derselbe gegen die festen Decken der Erde nach oben hin anstößt und diese dadurch in zitternde Bewegung setzt, so fügt sich diese Angabe in den ganzen Zusammenhang des Gesamtberichtes richtig ein. Jedenfalls ist danach dem ano ein ebenso großer Anteil am Erdbeben in Anaxagoras' Auffassung beizulegen als dem αlθήρ oder πῦρ. Zweifelhaft kann man freilich sein. weshalb die auf Theophrast zurückgehenden Berichte auch den, den

<sup>1)</sup> Seneca nat quaest 6, 9, 1 Anaxagoras existimat simili paene ex cansa et aera concent et terram, cmm in inferiore parts epiritus crasum area et ni nubes coactum cadem vi, qua apud nos quoque nublia frangi solent, rupit et ignis ex boc conlius mubinu carsuque elisi seris emicuit. bic pse in obris incurrit exitum quaerras ac divellit repugnantia, donce per anguntum ant nactus est viam excundi ad caelum aut vi et injuris fecit. Der Vorgang ist also genan derselbe wie bei dem Gewitter: es fibrt ein spiritus in den ear, d.b. in die Wolken, das Reenlat ist, daß ignis emicuit. Da Seneca aber Anaxagoras bestimmt denjenigen Physikera zurecheut, welche ignem causam motus anachema, so maß er spiritus hier von seinem eigenen stoischen Standpankte aus als ein Fenerelement enthalten aufgefaßt haben. Ammina Marcell. 17, 7, 11, der die Erderschütterung gesebeben illiß ventorum vi subeuntium ims terrarum: qui cmm soliditatibus concrutatis iniciderint, cruptiones multar preprientes, eas partes soli convibrant, quas subrepserint umidi, spricht nar von den venti, welche von naten in die Erde eindringen und sie errebüttern.

Anstoß zu der ganzen Bewegung gebenden, Stoff als évje kennzeichnen, während Aristoteles richtig ihn  $ai\partial\gamma_0$  neunt. Bedenkt man aber, daß die beiden Elemente Feuer und Luft in ihren Übergängen kaum zu unterscheiden sind, und daß das als  $\pi\rho\eta\sigma\tau(\rho_0$ , als Glutwind, sich äußernde Feuerelement äußerlich ganz als Luft, als ein Lufthauch erscheint, so liegt es nahe anzunehmen, daß die dem Theophrast folgenden Berichterstatter eine unklare Ausdrucksweise ihrer Quelle mißverstanden und beide Bildungsfaktoren — Luft und Feuer, das letztere als  $\pi\rho\eta\sigma\taui\rho$ —unter eine Bezeichnung zusammengefabt haben. Doch ist es auch möglich, daß hier überhaupt ein Mißverständnis vorliegt. Sind  $ai\partial\gamma_0$  und  $ai\rho$  die zusammenwirkenden Faktoren beim Erdeben, so konnte leicht dem einen gegeben werden, was tateächlich dem anderen zukommt

Diese Ansicht, daß hier eine Konfusion vorliegt, welche die Tätigkeit des αlθήφ einerseits, des ἀήφ anderseits nicht in das richtige Verhältnis setzt, wird durch das, was Seneac über die Erdebentheerie des Archelaus berichtet, bestätigt.) Archelaus war ein Schüler des Anaxagoras, und es ist von vornherein anzunehmen, daß seine Lehre sich wenigstens in wesentlichen Punkten mit derjenigen seines Meisters berührte. Und das ist in der Tat der Fall. Archelaus nennt als Urrsache der Erdeben den spiritus, also das πυεῦμε. Die Luft dringt zunächst als Winde in das Innere der Erde und verdichtet sich hier zu einer dicken Luft. In diese Luft dringt ein anderer spiritus ein, und unter dem Zusammenprallen und dem Kampfe beider, des neu eindringenden Hauches und des vorher sehon in der Erde ansässigen.

<sup>1)</sup> Seneca nat. quaest. 6, 12 Archelaus antiquitatis diligens ait ita: venti in concava terrarum deferuntur, deinde ubi jam omnia spatia plena sunt et in quantum aer potuit, densatus est, is qui supervenit spiritus, priorem premit et elidit ac frequentibus plagis primo cogit, deinde perturbat. Tunc ille quaerens locum omnes angustias dimovet et claustra sua conatur effringere; sic evenit, ut terrae spiritu luctante et fugam quaerente moveantur. Auch hier folgt die Bemerkung: itaque cum terrae motus futurus est, praecedit aeris tranquillitas et quies: videlicet quia vis spiritus, quae concitare ventos solet, in inferna sede retinetur. Weshalb Diels den ganzen Bericht des Archelaus unterdrückt, weiß ich nicht. Übrigens wird Anaxagoras seine guteu Grüude gehabt haben, das Feuerelement von unten anf Luft und Erde wirken zu lassen: der Einwurf lag nahe, daß, wenu der wirkende Stoff von obenher Eingang in die Erde fand, er anch anf demselben Wege entweichen konnte, daß es also keines Kampfes bedürfe, um sich einen Ausweg nach oben zu bahnen. Archelaus scheint diesem naheliegenden Einwurfe keine Rechnung getragen zu haben. Was übrigens dieses und allgemein alle Referate Senecas betrifft, so liegt immer die Möglichkeit vor, daß dieselben in dem Durchgange durch Mittelglieder inhaltlich nicht unwesentliche Änderungen erfahren haben,

finden Erschütterungen der letzteren selbst statt. Es wird nicht Zufall sein, daß Seneca, der uns allein über diese Theorie berichtet, hier zwischen aer densatus, venti und spiritus unterscheidet: in dem letzteren wird wieder der feurige Lufthauch nach stoischer Auffassung zu suchen sein, während der aer densatus, zu dem sich die venti verdichten, natürlich nur als Luftelement, als crassus aer, verstanden werden kann. Offenbar also findet, wie schon bemerkt, ein enger Zusammenhang zwischen der Lehre des Anaxagoras und derjenigen des Archelaus statt. Der Hauptunterschied beider besteht nur darin, wenn wir wirklich den Bericht Senecas als völlig zutreffend ansehen wollen, daß Archelaus den Zugang des aer und des spiritus von oben, Anaxagoras von unten stattfinden läßt. Zu beachten ist, daß auch Anaxagoras ebenso wie Archelaus große Höhlungen im Inneren der Erde annehmen; es ist das in der Tat ein Axiom der gesamten antiken Geophysik.1) Der auch von einer Zahl anderer Physiker, so von Aristoteles, vertretenen Behauptung beider, daß dem Ausbruch eines Erdbebens Windstille vorhergehe, was sich eben aus ihrer Theorie selbst erkläre, nach der die Winde zu dieser Zeit in der Erde seien und demnach nicht außerhalb derselben sich tätig erweisen können, steht die heutige Wissenschaft durchaus skeptisch gegenüber.

Als den dritten Physiker, der mit einer selbständigen Erdbebentheorie aufgetreten sei, nennt Aristoteles Demokrit.<sup>2</sup>) Ihm ist die

<sup>1)</sup> Nach dem Gesagten dürfen wir mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, das Anaxagoras in seiner Tbeorie sowobl die Erdbeben, wie die vulkanischen Ausbrüche berücksichtigte: jene werden auf den áne, diese auf den dem neg gleichgesetzten albig zurückgeführt.

<sup>2)</sup> Aristot, ueremo, B 7, 365 b 1 Anuoxorros de mos nation the touros οξεαν και πολύ δεγομένην έτερον διβριον έδωρ ύπο τούτου κινείσθαι. πλείονός τε γάο γινομένου διά τὸ μὴ δύνασθαι δέχεσθαι τὰς ποιλίας ἀποβιαζόμενον ποιείν τὸν σεισμόν, καὶ ξηραινομένην καὶ Ελκουσαν είς τοὺς κενοὺς τόπους έκ τῶν πληφεστέρων το μεταβάλλον έμπίπτον κινείν. Vgl. Actius 8, 15, 1, wonach Demokrit gleich dem Thales έδατι την αίτίαν των σεισμών προσάπτουσι»; weiter erseben wir aus Actius 8, 15, 7 μόνον μέν κραδαίνεσθαι, μή κινείσθαι δέ, daß Demokrit nur lokale Beben statuierte. Seneca 6, 20 sagt zwar veniamus nunc ad eos qui omnia ista quae retuli in causa esse dixerunt aut ex his plura: Democritus plura putat, ait enim motum aliquando spiritu fieri, aliquando aqua, aliquando utroque -, aber die folgende Ausführung der Demokritischen Lebre zeigt, daß spiritus (spiritus vero nonnumquam impellit undas) durchaus nur ein sekundäres Element bei dem Vorgange bildete: des Aristoteles Referat wird also im wesentlichen richtig sein. Wenn übrigens Aetius a. a. O. mit Demokrit Parmenides zusammen genannt wird, so wird die Übereinstimmung beider sich nur auf den ersten Teil der angeführten δόξα (die μονή der Erde wegen ihrer Ισοφοπία) beziehen: daß Parmenides auch über das Erdbeben etwas gelehrt babe, ist durch

wirkende Ursache das Wasser. Enthält die Erde in ihren zoullat schon Wasser aus den meteoren Niederschlägen, so muß das Einströmen weiterer großer Regenmassen heftige Bewegungen in den Höhlungen der Erde hervorrufen, indem das vorhandene und das eindringende Wasser, gleichsam um den Platz kämpfend, sich ausgleichen und damit die Teile der Erde selbst erschüttern. Daß dabei aber auch der Wind eine Rolle spielt, dürfen wir dem Berichte des Seneca entnehmen, der wieder aus Posidonius schöpft. Mag der letztere auch die Darstellung des Demokrit rhetorisch ausgeschmückt haben, im wesentlichen wird er das wiedergeben, was Demokrit selbst gesagt hatte. Der Luft wies auch Metrodor von Chios, der Schüler Demokrits, die Hauptrolle bei der Bildung der Erdbeben zu: er verfuhr dabei aber so originell, daß seine Ansicht nichts mit der seines Lehrers gemein hat. Für Metrodor nämlich beruht das Erdbeben nur auf einer Schallwirkung.1) In der Erde befinden sich ungeheure Hohlräume, die mit Luft erfüllt sind: indem nun von oben weitere Luft in jene Räume heftig sich hineinbewegt und hier auf die vorhandene Luft stößt, erregt sie einen Schall, ein Echo, welches, an den Wänden der inneren Erdräume sich fortbewegend, ein Tönen bewirkt, das wir als Erdbeben bezeichnen. Hier ist zu beachten einmal wieder das Hervorheben der ungeheuren Hohlräume im Inneren der Erde, eine Ansicht, die wir bislang von allen Physikern geteilt sahen; sodann das Zurückführen des Erdbebens auf die Luft; auch hier ist die letztere aber ausschließlich die von oben in die Erde hereinflutende. Denn wenn Metrodor auch von einer schon in den Hohlräumen vorhandenen Luft spricht, so können wir doch wohl nicht zweifeln, daß ihm auch diese aus dem großen Luftraum zwischen

keine weitere Angabe bestätigt, an und für sich aber nicht unmöglich. Jedenfalls aber ist Diels' Annahme, die Angabe Aetins 2, 7, 1 έφ' ἡ νορώδης στιφώτη bezeichne einen Feuerring, den Parmenides im Inneren der Erde angenommen babe, unhaltbart vgl. meinen Anfastz Arch. f. Gesch. d. Philos. 20, 38 ff.

Himmel und Erde gekommen war. Sehr gut ist aber das, was Metrodor über die lokal beschränkten Erdbeben sagt; er betont ausdrücklich, daß es Bewegungen der Gesamterde nicht gebe, sondern daß es nur einzelne Teile und Orte der Erde seien, welche zeitweise in Bewegung gesetzt werden. So unhaltbar also auch die Ansicht Metrodors von der Entstehung der Erdbeben an sich ist, so treffend ist die Beschränkung desselben auf ein umgrenztes, mehr oder weniger umfassendes Schüttergebiet.

Es ist sehr zu bedauern, daß wir von Empedokles' Ansicht über die Erdbeben nichts wissen, da merkwürdigerweise kein Bericht über dieselbe vorliegt.') Und doch dürfen wir annehmen, daß Empedokles, desen enge Beziehung zum Ätna die Legende verherrlicht hat, der Tätigkeit des unterirdischen Feuers seine besondere Amfurenksamkeit geschenkt hat.') Ja wir haben noch die zufüllige Notiz, die besagt, Empedoklen habe die Hebung von Fels und Gebirge als durch die Tätigkeit des vulkanischen Feuers bewirkt angesehen: das läßt darauf schließen, daß Empedokles, wie es durchaus erklärlich ist, der vulkanischen Seite der Erdbeben seine besondere Aufmerkamkeit geschenkt habe. Daß gerade die Vulkane die staunende Beobachtung und Spekulation hervorgerufen haben, davon geben die Mythen Kunde. Gab auch Griechenland selbst keine Gelegenheit der Beobachtung, so

<sup>1)</sup> Empedokles nahm nach Seneca nat quaest 3, 24, 1 ignes quos multis locis terra opertos tegit an. Von diesem Feuer ließ er die heißen Quellen entstehen; ebenso [Aristot.] probl. 24, 11. 937a 11. Vgl. Prokl. in Tim. p. 335 Schu. von den έπὸ γῆς δύακες πυρός: πολλὰ ở ἔνερθε οὐδεος πυρά καίεται; Simpl. φυσ. 381, 32 άνήγαγε (aus der Erde) πρινόμενον πύρ: es werden σύλοφυείς τόποι zθονός, welche zugleich Wasser und Wärme enthalten, vom πθο aufwärts geworfen, welches πρὸς ὁμοῖον (zn dem himmlischen Fener) hinstrebt. Danach ist also in der Erde bedeutendes Fener vorhanden. Daß er anch vulkanische Erhebungen kannte, zeigt die Notiz Plnt. prim. frig. 19. 953 Ε ταυτί δὲ τὰ έμφανδ κοημνούς και σκοπέλους και πέτρας Ε. μέν ύπο του πυρός οίνται του έν βάθει της γης έστάναι και άνέχεσθαι διερειδόμενα φλεγμαίνοντος. Kratz schedae Usener obl. 1 ff. hat versneht aus den Worten die Verse des Empedokles selbst wiederherzustellen. Über Parmenides oben S. 303; dagegen scheint Xenophanes (wenn die Notiz [Aristot.] mirab. 38. 833 a 15 richtig ist) den vulkanischen Erscheinungen schon seine Aufmerksamkeit zugewandt zu haben. Und ebenso ist es nach dem oben S. 302 Gesagten wahrscheinlich, daß auch Anaxagoras bei der Behandlung des Erdbebens schon auf die als letzte Wirkung des von naten in die Erde eindringenden himmlischen Feners sich äußernden vulkanischen Eruptionen hingewiesen hat.

<sup>2)</sup> Die alteste Erwähnung einer rulkanischen Eruption Homer B 780 ff.; anschauliche Schilderung einer solchen Hesiod Øsoy. 858 ff. Pindar Pyth. 1, 15 ff. gilt schon dem Ätna; ebenso Äschyl. Prom. 354 ff. usw.

mußten Kleinssien und Sizilien die Aufmerksamen. Auch Plato hat, indem er im Inneren der Erde neben den Strömen von Wasser den Pyriphlegethon als Feuerstrom tätig sein ließ, offenbar Rücksicht auf valkanische Eruptionen genommen.) Aber im ganzen treten in den Theorien der Physiker die vulkanischen Beben gegen die anderen Arten des Erübebens entschieden zurück.

Das bestätigt auch die Theorie des Aristoteles, mit der wir uns jetzt bekannt machen müssen.<sup>3</sup> Nach Aristoteles ist die einzige Ursache der Erdbeben die ἀναθνμίαστες; steht dieselbe, wie wir noch genauer sehen werden, im Mittelpunkte seiner gesamten Naturlehre, so erklärt sich aus ihr auch im besonderen das Erdbeben. Und ist die erste und unmittelbarste Folge der ἀναθνμίαστες — es ist daranf zurückzukommen — das πνεύμα, so wird eben dieses letztere zur

<sup>2)</sup> Aristoteles giht μετεωρ. B 8 365h 21 ff. seine eigene Theorie. Und zwar stellen die ersten Sätze sein Thema fest: die Tatsache der άναθυμίασες und des πνεθμα als des σφοδρότατον and des τάχιστα φερόμενον, wodurch dasselhe als am geeignetsten für die Hervorhringung der seispol erscheint. Daher Schluß 366a 3 ούχ αν οδν ύδως ούδε γη αίτιον είη, άλλα πνεύμα της χινήσεως, δταν είσω τύχη δυέν τὸ έξω άναθυμιώμενον; Alexander 114, 10-84. Vgl. dazn die Angabe Actins 3, 15, 5 'A. διά την του ψυχρού πανταχόθεν άντιπερίστασιν κάτωθεν nal armgen april uebitantet. to hab gebnon anmiebm dengegar auenger ate gu χούφον δν. διά τοθτο έν άπολήψει νενομένης της ξηράς άναθυμιάσεως τη σφηνώσει και τοις άνθελιγμοις διαταράττεσθαι. Dem Sinne nach im wesentlichen richtig, wenn auch die Betonnng des ψυχρόν vom Standpunkte der άντιπερίστασις einseitig ist. Jedenfalls scheint aber etwas ausgefallen zu sein, da «ér#, anf die άναθυμίασις hezüglich, nicht ohne weiteres verständlich ist. Vielleicht gelten die Worte überhaupt nicht dem Aristoteles, sondern dem Straton. Auch das Referat Senecas über des Aristoteles Theorie, die nach Seneca zugleich die des Theophrast, ist einseitig 6, 13: semper aliqua evaporatio est a terra, quae modo arida est, modo humido mixta. haec ah infimo edita et in quantum potuit elata, cum ulteriorem locum, in quem exeat, non hahet, retro fertur atque in se revolvitur. deinde rixa spiritus reciprocantis jactat obstantia et, sive interclusus, sive per angusta enisus est, motum ao tumultum ciet. Über die ἀναθυμίασις selbst ist eingehend Kap. 4 zu handeln: hier ist noch einmal hervorzuheben, daß dieselbe in der gesamten antiken Physik die Bezeichnung einer angeblichen tellurischen Ansscheidung ist, welche, zngleich luft- wie fenerartig, eine durchans originale Natur hat und mit keinem Begriffe der hentigen wissenschaftlichen Terminologie sich deckt.

Ursache aller Bewegungen im Inneren der Erde. Der gewöhnliche Weg, welchen die ἀναθυμίασις nimmt, geht nach oben; besondere Umstände können aber bewirken, daß ihr dieser Weg verschlossen ist, und daß sie gezwungen ist, abwärts, in das Innere der Erde sich zu bewegen. Es ist natürlich, daß sie hier dieselbe Wirkung ausübt. wie wenn sie den normalen Gang in die Höhe nimmt. Im letzteren Falle ist es eben das πνεῦμα, welches als Hauch, als Wind, als Sturm in der Luft sich tätig erweist; in dem Falle der Abwärtsbewegung ist die Wirkung dieselbe. Vorbedingung dieses Wirkens in der Erde ist das Vorhandensein von Lücken und Höhlungen in derselben, die wir früher kennen gelernt haben. In diese Höhlungen wird das πνεθμα hinabgetrieben, und da es nun bei seinem natürlichen Streben nach oben zunächst keinen Ausgang finden kann, so bringt es mehr oder weniger heftige Erschütterungen in der Erde hervor, die wir als Erdbeben bezeichnen. Erscheint hier also das πνεῦμα als die einzige Ursache des Erdbebens im Sinne des Aristoteles, so ist es auch nicht erlaubt, in diesem elementaren Stoffe etwas anderes zu sehen, als was Aristoteles in ihm erkannt. oder zu erkennen geglaubt hat. Und obwohl dieses πνεῦμα des Aristoteles. wir wir später noch genauer nachweisen werden, eine geradezu imaginare Größe ist, so ist doch die Tatsache, daß Aristoteles in ihm den Wind, das Wehen des Windes gesehen hat, unantastbar, und es ist daher unsere Pflicht, ausschließlich von diesem Begriffe aus die Theorie zu erklären und im einzelnen zu deuten.

Aus diesem seinem Wesen und Ursprunge erklärt Aristoteles alle Einzelerscheinungen des Erdbebens. Zunächst die auch schon von seinen Vorgängern hervorgehobene Tatsache, daß vor und während eines Erdbebens Windstille herrsche<sup>3</sup>): denn hat sich der Wind ins Innere der Erde gezogen, so kann er eben nicht über der Erde sein. Doch findet sich Aristoteles leicht mit der Ausnahme von der Regel ab: wie wir oft das Wehen zweier verschiedener Winde beobachten können, so kann beim Erdbeben auch der eine Wind oberhalb der Erde, der andere im Inneren sein. Doch behauptet Aristoteles, daß in diesem Falle das Erdbeben nicht dieselbe Stärke habe, als wenn

<sup>1) 368</sup> à 6 dò pivorras repusso di skletoro bis 13 sal rèp alriar actes. Die corcopulacia foligi et edegri, hat sia also hiren Weg anch unten aiman genommen, so setti sich diese Abvärtsbewegung noch längere Zeit fort und erzugst so oberhalb der Erde Windstille; weld dennoch beim Rotbeben Wind, so erklätt sich das so, daß neben der Abvärtsbewegung der dræßpußcas; ein Teil dieser den Weg nach obes geründen hat. Yel dara Miczander 116, 84-117. 9.

aller Wind im Inneren und an der Hervorbringung des σεισμός beteiligt sei. Ferner folgt aus der einen angegebenen Ursache, daß die Erdbeben hauptsächlich nachts oder, wenn am Tage, mittags stattfinden1): denn ist die Sonne die Urheberin der aufwärts geführten άναθυμίασις und damit des πνεύμα, so wird das letztere eben nachts sich leichter nach unten begeben können, wenn die Ursache, die es nach oben zieht, die Sonne, verschwunden ist. Mittags aber, wenn die Sonne ihre stärkste Glut entwickelt, wirkt sie umgekehrt, wie gewöhnlich; sie zieht nicht mehr die Ausdünstung aufwärts, sondern preßt sie zurück, so daß sie in die Erde abwärts dringt. Beruht also das Erdbeben auf dem Einwärts- und Abwärtsdringen des πνεῦμα in die Erdtiefe, welches letztere dann naturgemäß wieder aufwärts steigt und stößt, so liegt es nahe, den Vorgang mit der Ebbe und Flut oder überhaupt mit dem Hin- und Zurückfluten der Wellen zu vergleichen?): wie das Wasser von seinem natürlichen Standpunkte zurücktritt, um dann wieder mit um so größerer Gewalt vorwärts zu drängen, so bewegt sich auch der verdampfende Stoff zunächst von seinem natürlichen Standorte an der Oberfläche der Erde in die Tiefe. um dann wieder, von hier zurückgeworfen, um so gewaltiger aufwarts zu steigen und so durch Erschüttern der Erdteile den σεισμός hervorzurufen.

Auch andere begleitende Umstände sind leicht aus jener Grundursache aller Beben zu erklären. So ihre lokalen Begrenzungen. Ein Erdbeben soll nur da möglich sein, wo entweder ein heftigen Strömungen ausgesetztes Meer in nächster Nähe ist, oder wo die Erde selbst durch Höhlungen, oder durch die lockere Art ihrer Zusammensetzung das Eindringen des zweipur ermöglicht<sup>§</sup>) Denn die

 <sup>366</sup> a 12 καὶ νυκτὸς ở οἱ πλείους bis 18 διὰ τὴν ἀπουσίαν τὴν τοῦ ἡλίου;
 Alexander 117, 9—16. Aristoteles sagt: νηνυμόνειον γάρ έστιν ἀς ἐπὶ τὸ πολὸ τῆς τὰρέφας ἡ μεσημβρία: ὁ γὰρ ἦλιος ὅταν μάλιστα πρατῆ, κατακλείει τὴν ἀναθυμίασεν εἰς τὴν γῆν, κρατεί δὶ μάλιστα περὶ τὴν μεσημβρίαν.

<sup>2)</sup> Vergleich mit Ehhe and Flat 366a 18 der sten yisrens zalls h deug bis 32 lergedrege wost für sussight, ikteander 117, 16—22. Aud dem Worten zehg 50000 palletre scheint herrorrugehen, daß Aristoteles hier nicht den regelmäßigen Vorgang der Ebhe und Flnt im Ange hat, sondern das Vor- und Rückfialten des Meeres unter der Land- und Sechrise, über die später. Denn hatte Aristoteles wirklich Ebbo und Flnt gemeint, so wirde er zur Vergleichung einen anderen Küstenpunkt als gerade den Enzipos augeführt haben, wo dieser Naturvorgang sich ganz unregelmäßig vollzog; vgl. Straho 56 (mel vfg. rén zooßaßer

<sup>3) 366</sup>a 23 ἔτι δὲ περὶ τόπους τοιούτους bis 366h 2 σείσεται μάλλου; Alexander 117, 23—118, 14. Daher die Küstengehiete am Hellespont, Achaja und

Meeresströmung wälzt nach der Anffassung des Aristoteles ihre Fluten nicht nur an die Küsten, sondern dringt auch nnter dieselben, um so die ans dem Erdinneren aufsteigenden Dünste wieder abwärts zu stoßen. Ferner die Zeiten des Erdbebens. Nach Aristoteles sind es namentlich Frühling und Herbst, in welchen Jahreszeiten die Erdbeben am häufigsten, da diese Zeiten die windreichsten, der Bildung des zwöbug günstigsten sind.<sup>4</sup> Der Hochenommer durch seine Hitze, der Winter durch seine Kälte, hindern die Bildung einer stärkeren äusebujudosis.<sup>5</sup>) Zugleich aber sind wieder Dürren und große Regengüsse förderlich für die Bildung der ävebuydates und demnach des Erdbebens: darauf wird im Zusammenhange bei Besprechung der ävebuydates zurückzukommen sein.

Nachdem Aristoteles sodann den Prozeß des Erdbebens mit demjenigen der Blutbewegung, sowie mit dem des Zitterns und des Krampfes im tierischen, speziell im menschlichen Körper verglichen hat\*) — auch hier ist das πνεῦμα die Ursache —, führt er noch eine Reihe von angeblichen Tatsachen und Beobachtungen auf, die seine Theorie erläutern und bestätigen sollen. Hierher gehört das Ausbrechen eines σεισμός als ἐκνεφίας: es ist dieselbe Wirkung wie diejenige des in der Wolke eingeschlossenen und plötzlich aus ihr hervorbrechenden πνεῦμα.<sup>4</sup>) Sodann überhanpt das notorische Vor-

Sisilien, sowie Eulbūs besonders erübebenreich έπου ή θείμεσα βούδης η ή χώρε 
σουρή και δ'αντρογος ide ensengly viewers they elitered the ity erestyters: σ' γιό 
πεθρα γινόμενον σροθρό διά τὸ πίξθος τῆς θειδείτης ποιλίξη πος αραμέτης 
άποθεται καίδι τές τη τής. withread en antuquenil παραγολή έπουνει τό 
τές γῆς; in Eubbū haben anch die helßen Quellon hel Aedepson davon ihren 
Ursprung. Πους νη όροδης θούδιασαι, από Καπαπάς σουρόμες τός μεταροφίνει 
παιείται διά δή των στινών δθρώ αγαρομέτη καί Ιπιλαρβάνοντα τολη τόπους, δι' 
όν δενρος Εξα βεί καὶ δυγμέτας, ειξ βόδος σένολ όπουδει παια the ine in tur 
an das durch Stürme hewegte Moer zu denken, welches durch seine Brandung 
die Ködens schägt und underhölt und nicht Kotens schägt und underholt 
με διά Κάθει σε hälde und underhölt und underholt 
με διά Κάθει σε hälde und underhölt und 
καθεί Κάθει σε hälde und underhölt und 
καθεί Κάθει σε hälde und underhölt 
με διά καθεί 
με διά κάθει σε hälde und underhölt 
με διά καθεί 
με διά κάθει σε hälde und underhölt 
με διά καθεί 
με διά με διά καθεί 
με δια διά με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με διά καθεί 
με

366h 2 καὶ ἔαρος δὲ καὶ μετοπώρου bis 7 τὸ δ' ἄγαν ἔηρόν ἐστιν; Alexander 118. 15-29 faßt dieses und das Folgende in eins zusammen.

2) 866 h 7 καὶ ἐν μὲν τοῖς αὐχμοῖς his 14 ῥέων ὁ ἄνιμος καὶ προσκίπτων. Die αὐχμοί nnd ἐπομβοίαι, die hier speziell als Ursachen von Windhildung und Erdekpen errorgehoben werden, erinnern an die Theorie des Anaximenes oben S. 296 f.

3) 366h 14 δεί γάς νοιτε bis 30 πρὸς μικοὸν μιζον; Alexander 118, 29 bis 119, 1: daher auch das Erdbeben teils τρομάδης, teils σφυγμφ δοικός, d. h. suk-kussorisch oder undulatorisch.

4) 366h 30 σημεία δὶ τούτων (anknüpfend an den vorhergehenden Gedanken von der Stärke des πρεθμα in der Atmosphäre, im lebenden Organismus und in der Erde) bis 367a 20 του άπωθουμένου άξορς: Bericht über mehrere vulkanische handensein von Feuer in der Erde, welches eben aus dem πνεύμα durch Umbildung sich entwickelt hat. Es ist beachtenswert, daß hier das Feuer und damit alle vulkanischen Erscheinungen für Aristoteles nur sekundäre Bedeutung haben.1) Als spezielle Momente, wie sie mit dem Erdbeben verbunden zu sein pflegen, führt Aristoteles noch die Verfinsterung der Sonne an: das πνευμα, welches gewöhnlich in frischem Luftzuge den am Himmel sich bildenden άήφ und Nebel vertreibt und auflöst, fehlt jetzt, daher die Luft in dichtem Gewebe sich vor die Sonne lagert2); ferner das Vorhandensein von Windstille und Kälte, da die stets mit Wärme verbundene avatvulagic kein πνευμα in die Höhe treibt3); die Bildung eines Wölkchens über dem Gebiet des σεισμός, indem das die Wolken treibende und vertreibende πνεύμα sich aus der Luft in das Innere der Erde verzieht und dadurch das Verharren der ziehenden Wolke an ein und demselben Punkte ermöglicht.4) Auch Mondfinsternisse sollen der Entstehung von Erdbeben günstig sein.5)

Eruptionen, die mit einem aus der sich öffnenden Erde hervorbrechenden Winde (der demnach einem έμνοφίας zn vergleichen) begonnen baben. Dazu Alexander 119, 1-21. Es beißt bei Aristoteles von der 'Ispà νῆσος: ἐν ταύτη γάρ έξανώδει τε της γης και άνήει οίον λοφώδης όγκος μετά ψόφου: τέλος δε φαγέντος έξήλθε πνεθμα πολύ, και τον φέφαλον και την τέφραν άνηκε και την τε Αιπαραίων πόλιν οδοαν οδ πόρρω πάσαν κατετέφρωσε και είς ένίας των έν Ίταλία πόλεων ήλθεν. Alexander erklärt τον φέψαλον als τον πεπυρωμένον κονιορτόν. Hier ist also zweifellos eine vulkanische Eruption gemeint.

1) Hier sagt Aristoteles (wie schon oben S. 291, 1 erwähnt) δταν κοπτόμενον έκποησθή πρώτον είς μικρά κερματισθέντος του άέρος: das Feuer der Eruption erklärt sich ihm aus der Zerstückelung des πνεθμα, welches letztere sich eben noch mehr verdünnt und so in einen feurigen Hanch (xonorfio) übergeht. Vgl. dazu Alexander 119, 4: διά γάρ την στενοχωρίαν βιαίως πινούμενον τε καl κοπτόμενον και είς μικρά καταδιαιρούμενον τε και διασπώμενον έκπίμπραται: δάον γάρ τὸ όλίγον (in der στενοχωρία) τοῦ άθρόου μεταβάλλει τε καὶ έκπυρούται. ἢ είς μικοά περιματισθέν είπεν άντι τοῦ λεπτότερον διά την κίνησιν νενόμενον και λεπτομερέστερον γάρ τὸ πῦρ τοῦ πνεύματος. Aristoteles führt sodann zum Beweise τοῦ όεξν ὑπὸ τὴν τὰ πνεύματα die Tatsache an, daß vor Eintritt des Windes (des Südwindes) in den Gewässern der Äolischen Inseln sich schon ein Tönen unter dem Wasser hörbar macht, welches die kommende Wellenbewegung ankündigt. und die er aus einem Wiederznrückgestoßenwerden des πνεδιια άναφυσιώμενον in die Erde erklärt. Es ist das eine dem Seemann wohlbekannte Erscheinung.

2) 367a 20 fr: rò yiyvesda: bis 25 xal diaxpivorros; Alexander 119, 22 bis 120, 13 dieses und das folgende Moment.

3) 367 a 25 και πρός την έω bis 367 b 7 τούτο τὸ πάθος.

 367 b 7 τὸ δ' αὐτὸ αἴτιον bis 19 οὖσαν ἀέρος τὴν νεφέλην; Alex. 120, 13-19. 5) 367 b 19 διά ταθτα bis 32 πρωιαίτερον; Alexander 120, 20-121, 29. Die Erklärung liegt darin, daß die Sonne bei der Verfinsterung des Mondes ihr Schließlich sind es noch eine Reihe von Besonderheiten, die Aristoteles der Deutung unterzieht. Die lange Dauer einzelner Erdbeben, die Geräusche in der Erde ohne wirkliches Erdebeben, das Entstehen neuer Quellen, die Verbindung von Überschwemmungen mit den Erdbeben, das lokal Beschränktsein von Erdbeben, Eruptionen, endlich die auf hoher See als Seebeben beobachteten Beben.<sup>7</sup>

Alle diese Einzelbeobachtungen zeugen von eingehender Forschung und seenäftigung mit dem Thema: sie sind aber in vielen, vielleicht sogar in den meisten Fällen unrichtig. Das Beschränken der Erdbeben auf bestimmte Tages- und Jahreszeiten, ihre Verbindung mit Windstille, sowie mit Mondfinsternissen werden von der heutigen Forsehung nicht anerkannt. Das Bilden von Wolken über dem Erdbebengebiet ist allerdings richtig: doch trägt die von Aristoteles beschriebene

Licht und ihre Wärme zurückziebt und nicht mitteilt, wodurch das die ἀναθνμίασις fördernde Moment verschwindet und diese nun nicht aufwärts sich bewegt, sondern sich abwärts in das Innere der Erde ziebt.

<sup>1)</sup> Dauer der Erdbeben 367 b 32 Grav & loguede yennras bis 368a 14 xivelv έπιδήλως; Alexander 121, 29-122, 13. Ψόφοι in der Erde 368a 14 ποιεί δέ καί τους ψόφους bis 25 μυκάσθαι την γην: Alexander 122, 14-128, 1: mikroseismische Bewegungen. Entsteben neuer Quellen 368 a 26 fidn de nat Edura arreparn bis 34 τὸ ởὲ πνεθμα ὡς ἀρχή; Alexander 123, 1-5. Überschwemmungen 368a 34 όπου δ' αμα κύμα σεισμώ γέγονεν bis 868b 12 τον κατακλυσμόν (das Beispiel Achaias); Alexander 123, 5-124, 14; das Entgegenweben verschiedener Winde. deren einer von außen, deren anderer in die Erde oingeschlossen sich einen Ausweg sucht. Lokalerdbeben 368b 12 κατά μέρος δὲ γίνονται οἱ σεισμοὶ τῆς γής bis 368 h 22 έφ' έν: Differenz zwischen den ἄνεμοι der Atmosphäre und dem πρεθμα in der Erde, indem die lokal beschränkten Erdbeben so entsteben δταν αί άναθυμιάσεις αί κατά τον τόπον αύτον και τον γειτνιώντα συνέλθωσιν είς έν. während die Winde der Atmosphäre stets in freier Babn obne Beschränkung wehen; daher Alexander 124, 15-125, 16 διαρκείς γάρ οἱ ἄνεμοι καὶ έπὶ πολὸ πνέοντες. Sodann handelt Aristoteles von den zwei verschiedenen Erscheinungsund Äußerungsformen der Erdbehen, die als τρόμος eine Bewegung έπι πλάτος hervorbringen, als σαυγμός eine solcho άνω και κάτωθεν; die letzteren als die gefährlicheren führen zu Eruptionen; 368 b 22 σταν μέν οψν ή πολύ τὸ πνεθμα bis 32 περί την Λιγυστικήν χώραν (Beispiele der Gegend am Sipylos und des Phlegraischen Gefildes); Alexander 125, 17-126, 7; es werden bier also durchaus richtig diejenigen Beben, welche sich in elliptischen Wellen in die Länge fortsctzen, und diejenigen, welche von einem bestimmten Erregungspunkte ausgehend in konzentrischen Kreisen sich fortsetzen, unterschieden, mag man diese als undulatorische und sukkussorische bzw. rotatorische oder als lineare und zentrale charakterisieren. Seebeben 368b 32 έν δὲ ταῖς νήσοις bis 369a 6 τυγχάνουσιν (richtiger aber Erdbeben auf mitten im Meere gelegenen kleineren Inseln im Unterschiede von solchen auf dem Festlande): Alexander 126, 7-22. Endlich 369a 6 negl per obr geispar bis 9 elegiai szedor negl tar peylotur Schlus.

Wolke offenbar einen ganz anderen Charakter und entspricht den scheinbar unbeweglich stehenden Wolken bei Windstille, die als solche nichts mit Erdbeben zu tun haben. Dagegen sind das Herausbrechen eines Sturmwindes aus der sich öffnenden Erde, das Hervorfluten neuer Quellen, die Eruptionen, wodurch unter Feuererscheinungen Erde und Steine aufwärts geschleudert werden, endlich die lokale Beschränkung aller Erdbeben von der heutigen Wissenschaft anerkannte Tatsachen: auch die wahrnehmbaren Bewegungen im Inneren der Erde, ohne daß sie zu einem wirklichen Erdbeben werden, kennt die Wissenschaft als mikroseismische Bewegungen. Daß eine gewisse Wechselbeziehung zwischen der überirdischen Atmosphäre und dem Erdbeben stattfindet, wird wenigstens vereinzelt von Forschern anerkannt. Dagegen ist die Theorie des Aristoteles als solche durchaus unhaltbar. Zwar hat man neuerdings wiederholt für die Annahme einer unterirdischen Atmosphäre sich ausgesprochen; auch beruht die sog. Volgersche Hypothese von der durch die Erde aufgesogenen Luft, welche sich dann durch Kondensation in Wasser verwandelt, auf einem ähnlichen Gedanken, und Volger selbst hat den Grundgedanken seiner Lehre schon bei Aristoteles selbst finden wollen: aber die Erklärung des Erdbebens aus dem πνεύμα, welches sich aus der αναθυμίασις entwickelt, ist auf alle Fälle unmöglich.1) Die Überzeugung, daß die Erdbeben (abgesehen

<sup>1)</sup> Über den Zusammenhang von Erdbebeu und Regen vgl. Goll, Münchner geogr. Studien 14: man könnte darin eine Bestätigung der Aristotelischen Beobachtung sehen, wonach das Erdbeben mit dunkler Luft und Nebel verbunden ist. Auch eine Kansalverbindung der Sonne und der Sonnenfleckenperioden mit Erdbebeu hat man nenerdings als möglich angenommen, was mit Aristoteles' Annahme, alle ἀναθυμίασις und damit alles πνεθμα gehe auf die Sonne zurück, in Beziehung gebracht werden könnte. In neuester Zeit hat man 2-3 Wochen vor einem Erdbehen halhkreisförmige Wolkengebilde beobachtet, die mit ihrer offenen Seite auf den Herd des später erfolgenden Erdhehens weisen, und welche allmählich höher und höher zur Erscheinung kommen. Man hat diese Erscheinung mit der Radjoaktivität der Erde und deren Emanation in Verbindung gebracht, welche ihre Partikelchen in die Atmosphäre sendet, die ihrerseits wieder auf die in ihr enthaltenen Wasserdampftröpfchen aktivierend einwirkt, wodurch dann jene eigentümlichen Wolkenbildungen entstehen. Anch diese Wolken haben aher mit den von Aristoteles angeblich beobachteten Wolken nichts zu tun. Über die unterirdische Atmosphäre J. F. Hoffmann, in Gerlands Beiträge zur Geophysik 6, 4. In Amerika (namentlich in den Staaten Nehraska, Kolorado, Kansas, Louisiana) sind die "blasenden" oder schnaufenden Löcher hekannt, welche die Fähigkeit besitzen, starke Luftströme oft tagelang unter pfeifenden Lauten mit großer Gewalt anszusenden, worauf umgekehrt ein Einsangen der Luft beginnt. Das Ausströmen ist oft so stark, daß es nicht zu schwere Gegenstände über sich in der Luft zu halten vermag, das Einsaugen so heftig, daß es leichte Gegenstände

von den sog Einsturzbeben) in erster Linie tektonische sind, die ihren Grund in der Entstehung und dem Aufbau der großen Kettengebirge haben, und daß sie in zweiter Linie vulkanische sind, die in engster Beziehung zu den entweichenden Gasen, vorwaltend überhitztem Wasserdampf, stehen, kann man als feststehendes Resultat der modernen Forsehung betrachten; diese Erdbeben der heutigen Wissenschaft haben aber mit denen der Aristotelischen Theorie nichts ermeinsam.

Des Aristoteles Theorie ist für die nachfolgende Wissenschaft maßgebend geblieben. Zunächst scheint Theophrast sich völlig an dieselbe angeschlossen zu haben, da Seneca beide Forscher in einem und demselben Referate zusammenfaßt. Stratos Ansicht erscheint zwar verändert und vertieft, geht aber in ihrem Grundgedanken auf Aristoteles zurück.1) Es ist die avrinsploragis, welche ihm den Schlüssel für die Erklärung des Naturprozesses gibt. Kälte und Wärme erscheinen ihm - wie schon früher bemerkt - wie zwei kämpfende Gewalten, die sich gegenseitig einschließen, belagern, unwirksam zu machen suchen. Aber dieser Versuch, die gegnerische Kraft zu vernichten, löst zugleich die Kraft des Gegners aus: er hat also immer eine doppelte Wirkung. Während die Kälte die angesammelte Wärme von ihrem Gebiete abhält, kann sie nicht verhindern, daß die letztere in ihrem Gebiete, d. h. wo sie zufällig konzentriert ist, um so wirksamer ist. So schließt die Kälte die Wärme auch in das Innere der Erde ein, wo die letztere nun aber erst recht sich wirksam erweist. Aber indem die Kälte die Wärme im Inneren der Erde

mit sich in die Erde binahzieht. Fallen des Barometers begünstigt das Blasen, Steigen des Barometers das Sangen des Loches. Es scheint, daß hier große, weitverzweigte unterirdische Höhlen durch die Lnftlöcher mit der Atmosphäre in Verhindung stehen. Auf die Volgersche Theorie ist zurückzukommen.

<sup>1)</sup> Îm Anschluß an die Darstellung dier érstrangéreuses (über die vgl. oben S. 194—196), die den Kämpf des frigidum et achlüm darstellt, legf Senee, 6, 13 dar, wie quiequid illie (im Inneren der Erde) calidi latet, frigori (die Kälte dringt gleichfalls in die carernae der Erde in und bedrungt bier die Wärne) cedens abit in angustum et magno impeta agitar, quia non patitur utrinsque natura concordiam nec in imo moram. fugiens ergo et onni modo cupiens excedere proxima queneque demotitura e jactat. illeaque antequam terra moveatur, solet mugitus audiri ventis in abdito tumultunathins —. Vices deinde hujus pagnae suut: defic adoir oongregatio ac rurnam eruptio, tume frigora conpesentur et succedunt mos futura potentiora, dam alterna via cursat et ultro citroque spiritus comment, terra concutiur. Actius 8, 15, 6 hat Aristoteler Theorie ebenso oder ähnlich aufgefaßt wie Strato, oder beide geradeau miteinander konfundiert. Vgl. dazu Berger a. a. O. 3, 65, 64 ff.

zusammenpreßt, sucht sich diese den Ausgang und bringt so das Erdinnere in heitigem Anprall in Bewegung und Erschütterung. Wenn es bei Aristoteles die trockene und warme Verdampfung der Erde ist, welche durch mechanische Hindernisse sich nicht aus der Erde loslösen kann, so ist es bei Strato die Wärme als solche, welche durch die Kälte an ihrem Austritte aus dem Erdinneren verhindert wird. Daß aber die Wärme in Wirklichkeit die warmen zwytματα sind, und daß demnach die Wärme Stratons der ἀναθυμίασες des Aristoteles entspricht, kann nicht bezweifelt werden, da Seneca das calidum Stratos in venti und spiritus sich äußern lißt.

Strato hat auch sonst den Veränderungen des Erdkörpers große Aufmerksamkeit gewidmet, und seine Erdbebentheorie sucht jedenfalls, wenn sie auch ebenso unhaltbar ist, die Theorie des Aristoteles seinerseite zu vertiefen. Dagegen scheint Kallisthenes sich eng an Aristoteles angesehlossen zu haben.) Als naher Verwandter des Aristoteles und mit diesem eng verbunden, hat er, soweit wir urteilen 6 können, des letzteren Lehrmeinung zu der seinen gemacht. Er scheint speziell dem Erdbeben, welches die Städte Achajas Helike und Buris vernichtete, seine Forschung zugewandt zu haben, und der Bericht des Pausanias über diese Katastrophe stammt vielleicht aus ihm.

Wir haben jetzt noch Epikurs und der Stoiker Theorien zu betrachten. Des ersteren Possibilismus kommt im Grunde nicht in Betracht: da er alle überhaupt denkbaren Möglichkeiten als Ursachen

<sup>1)</sup> Des Kallistbenes Ansicht giht Seneca 6, 23 wieder: rara terrae natura est multumque habens vacui: per bas raritates spiritus fertur, qui, ubi major influxit nec emittitur, concutit terram. Haec placet et aliis, ut paulo ante retuli, causa, si quid apud te profectura testium turba est: hanc etiam Callisthenes probat, non contemptus vir. - Callistbenes in libris quibus describit, quemadmodum Helice Bnrisque mersae sunt, quis illas casus in mare vel in illas mare inmersit, dicit id quod in priore parte dictum est: Spiritus intrat terram per occulta foramina, quemadmodum ubique, ita et sub mari. deinde cum obstructus est ille trames, per quem descenderat, reditum autem illi a tergo resistens aqua abstulit, buc et illuc refertur et sibi ipse occurrens terram labefactat. ldeo frequentissime mari adposita vexantur et inde Neptuno haec adsignata est maris movendi potentia. Vgl. 6, 26, wonach Kallistbenes als Vorzeichen von Achajas Erdheben vulkanische Eruptionen anführt. Die von Pausanias 7, 24, 6 ff. berichteten Vorzeichen und Begleiterscheinungen derselben schließen sich eng an diejenigen an, welche Aristoteles als charakteristisch für das Erdhehen anführt: Pansanias wird bier aus Kallisthenes schöpfen. Vielleicht erwähnte dieser bierbei auch das mythische Erdbeben, durch welches Typhons Geschichte ausgezeichnet ist (Strabo 627).

der Erdbeben statuieren zu müssen glaubt, so kommt ihm eine eigene Meinung im Grunde nicht zu.<sup>5</sup>) Doch ist es beachtenswert, daß auch er dem zweipe den größten Anteil zuerkennt. Doch auch in bezug auf dieses hält er sich zwei Möglichkeiten offen: einmal die Erschütterung der Erde von der unter ihr befindlichen wasserreichen Luft; sodann die Bewegung durch die in sie — aber gleichfalls von unten — eingedrungene Luft. Die erstere ist die alte Meinung des Thales, die zweite berührt sich nahe mit der Lehre des Anaxagoras, der gleichfalls nur der unteren Seite des Erdkörpers eine Porosität zuschrieb.

Mehr Interesse dürfen die Stoiker für sich in Anspruch nehmen. Es ist hier vor allem Posidonius, der die Frage nach den Ursachen der Erdebeben aufs gründlichste untersucht und auf Grund eines sehr reichen hierfür gesammelten Materials eingehendst erörtert hat. Wir besitzen über seine Lehrmeiung teils kurze Referate, teils Exzerpte, die, wenn sie auch nicht bestimmt als auf ihn zurückgehend bezeichnet werden, doch mit großer Wahrscheinlichkeit auf ihn zurückgeführt worden sind. Dahin gehört einmal die Darstellung in der unter Aristoteles Namen überlieferten Schrift ngel xógµov, sodann die Untersuchung Senesse im sechsten Buche seiner naturales

<sup>1)</sup> Seneca (Posidonius) 6, 20 gibt die verschiedenen Möglichkeiten (fortasse) an, auf die Epikur die Erdbeben zurückführte; aqua - impressio spiritus -Erschütterung oder Einsturz einzelner Teile im Inneren der Erde - Verwandlung des spiritus in Fener - Einwirkung des spiritus auf die palustres et jacentes aquae. Seneca schließt den Bericht: nullam tamen illi placet cansam motus esse majorem quam spiritum. Dieser letzteren cansa allein gibt Aetins 3, 15, 11 Ausdruck: ένδέχεσθαι μέν ύπο πάχους άέρος τοῦ ύποκειμένου ύδατώδους όντος άνακρουομένην αύτην (την γην) και οίον ύποτυπτομένην κινείσθαι· ένδέχεσθαι δέ καί σηραγγώδη τοις κατώτερω μέρεσι καθεστώσαν ύπό τοῦ διασπειρομένου πνεύματος sig τὰς ἀντροειδείς ποιλότητας έμπίπτοντος σαλεύεσθαι. Und auch ep. ad Pythocl. 105 spricht nur vom πνεθμα, fügt aber hinzu και κατ' άλλους δὲ πλείους τρόπους τὰς κινήσεις ταύτας τῆς γῆς γίνεσθαι. Der Wortlant der Stelle selbst ist nicht ganz klar: jedenfalls ist von dem Eingehen der Luft in die Erde, sei es von oben (ξωθεν?), sei es von unten, die Rede, wo sie sich in πνεθμα verwandelt und die Bewegungen hervorruft. Daneben aber berücksichtigt Epikur auch die Einsturzbeben in den Worten κατ' αύτην δε την διάδοσιν της κινήσεως έκ τών πτώσεων έδαφων πολλών και πάλιν άνταπόδοσιν, δταν πυκνώμασι σφοδροτέροις της της άπαντήση, ένδέχεται σεισμούς άποτελείσθαι. Die Schilderung Luoret. 6, 535-607 geht auf die verschiedenen Möglichkeiten ein, betont aber gleichfalls die Gewalt des ventus: im Inneren ventosse speluncae, lacus, lacunae 537 ff.; Ursachen des Einsturzes (ruinae 544) aetas 545 ff.: ventus 557 ff., 577 ff. Vgl. dazu Rusch de Posidonio Lucreti auctore in carmine VI, Diss. v. Greifswald 1882, S. 6ff., der für diese Schilderungen Posidonius als Mittelquelle annimmt.

quaestiones.<sup>1</sup>) Vielleicht hat Seneca den ganzen Bericht über die älteren Erdbebentheorien dem Posidonius entnommen, wie er denn auch in seiner eigenen Ansicht über die Entstehung der Erdbeben gleichfalls dem Posidonius sich anschließt.<sup>2</sup>)

Seneca führt zunächst — außer den sehon genannten älteren Philosophen — mehrere Vertreter eigener Theorien anonym an, und es ist anzunehmen, daß er auch diese dem Werke des Posidonius entlehnt, der dieselben gleichfalls wohl anonym, weil ohne besonderen originalen Wert und vielleicht von älteren Stoikern vertreten, referierend aufgeführt hatte. Diese Theorien schließen sich älteren und verdienen nur kurz erwähnt zu werden. Die eine führt das im Inneren der Erde vorhandene Wasser im Seen und mächtigen Strömen als Ursache an<sup>8</sup>): diese Ströme treten aus ihren Ufern, richten gewaltige Verheerungen an und bringen so die anliegenden Teile der Erde in Erschütterung. Eine zweite Theorie') führt das

<sup>1)</sup> Im allgemeinen vgl. über Posidonius' Theorie Schmekel, Philos. dmittl. Ston 286; Suddhaus, Ätan 44ff; Capelle, N. Jahrb. f. dk. Al Intertumat. 1905. VIII, 1. 89ff. Letsterer namentlich bat die Schrift argle ségore als des Posidonius Philosophische Doxa wiedergebend nachgewiesen. Vgl. daber diese Schrift bet Artstot. ed. Berol. 1906 18 – 396a 16, woran sich eine Darstellung der Seebeben schließt 396a 1.7–38. Kurz gibb Diog. L. 7, 15d des Posidonius Theorie dahin wieder: robe essessée 3 pierse du sweiguere gib gibb Diog. L. 7, 15d des Posidonius Theorie dahin wieder: robe essessée 3 pierse du sweiguere gib gibb Diog. L. 7, 15d des Posidonius Theorie dahin wieder: robe essessée 3 pierse du sweiguere gibb production de production d

<sup>2)</sup> Sencea nennt außer Posidouius anch dessen Schüler Asklepiolot, dessen questionum anturalium causes (evous#o Preprièrer of frice) e f., 17 fin. ziliert. Oh aber Sencea diesem oder jenem speciall folgt, oder ob er beide Quellen nebeseinander benutst und berücksichtigh taht, erscheint zweifelbaht. Für seine sigme Theorie berüft er sich auf Posidonius 6, 21, 2 ut Posidonio placet; 24, 6 Posidonio rede. Hierur yd. die Untermedungen von Schüblich niert der Oroidonius Schrift n. éwszovo Diss. v. Erlangen, 1901, der die Augaben Strabos (so 51. 28 saw.) gleichfalls auf Posidonius zurückführt und nachweist, mit wiedere Songfalt dieser die Nachrichten über Erzübeben gesammelt und selbst die Indizien für vulkanischen Boden beboakebet und gepräft bat.

a) Seneca 8, 7. 8: Seneca billigt die Ansicht von dem Vorhaudensein großer Wassermassen in der Erde, obne sich bestimmt über die Theorie selbst auszusprechen. Doch fügt er über die Bewegung dieser aquae und die dadurch bervorgerufene Ernebütterung binn: quae quid vetat illie fluctuare et ventis, que omen eintervallum terrarum et omnis ser creat, impelit? potet ergen angio solite ozorta tempestas aliquam partem terrarum impulsam vehementius commorere. Die Luft als Wind wirkt bier also nur sekundêr.

<sup>4)</sup> Seneca 6, 9, 2f. im Anschluß au die Lehrmeinung des Anaxagoras: alii in igne causam quidem esse, sed non ob boc judicant, sed quis pluribus obrutus locis ardeat et proxima quaeque consumat, quae si quando exesa ceciderint, tune sequi motum earum partium, quae subjectis adminiculis destitutae labant,

Feuer als Ursache an: dasselbe verzehrt Teile des Erdinneren und bringt damit die anliegenden Gebiete zum Einsturz. Hier erscheint also das Feuer mit dem Erdinneren verbunden: es ist nicht zu ersehen, wie sich der Vertreter dieser Theorie die Entstehung dieses Feuers gedacht hat. Eine dritte Hoorie¹) komhinierte Feuer und Wasser: jenes bringt das letztere in Sieden, die Spannung des so erzeugten Wasserdampfes sucht sich einen Ausgang und bringt damit die Erschütterung der anliegenden Erdteile hervor. Eine weitere Anicht²) vergleicht endlich den Erdkörper mit dem lebenden Organismus: wie das zwzeµæ im menschlichen Körper, wenn dieser erkrankt ist, abnorme Spannungen und Erschütterungen hervorraft, so sind die Bewegungen der Erde gleichfalls als Symptome krankhafter Zustände zu betrachter.

Sehen wir von diesen Theorien, deren Vertreter wir nicht konstatieren können, ab und gehen wir auf die eigeen Meiung des Posidonius über, so gibt uns darüber am genauesten die Abhandlung περι λέσμου Aufschluß, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit als einen Auszug aus einer Schrift des Posidonius, oder als die Bearbeitung einer Schrift bzw. des Gesamtstandpunktes des Posidonius ansehen dürfen. Hiernach birgt die Erde in ihrem Inneren καθάπερ έδατος οδίτο καί πανόματος καί πανόμα πριές και χριώς του διαστος καί πανόμα πριές του καί πανόματος καί πανόμα πριές του πανεύμα und von Feuer werden im folgenden näher dargelegt. Was zunächet das unterirdische Feuer betrifft, so ist dasselbe zum Teil unsichtbar, zum Teil hat es sich, wie im Ätna, auf den Liparischen Inseln usw. Ausgünge geschaffen; durch dieses Feuer des Erdinneren sind auch die warmen und heißen Quellen entstanden.) Nächdem Posidonius so kurz die Wirksamkeit der

donec corruerunt nullo occurrente quod onus exciperet. Es handelt sich hier also um Einsturzbeben, die dadurch entstehen, daß das in der Erde befindliche Feuer Teile derselben zerstört, die nun einstürzen.

<sup>1)</sup> Seneca 6, 11: cum pluribus locis ferreant (ignee), necesse est ingentem vaporem sine exitu volvant, qui vi sua apritum intendit et si acrius instett opposita difindit, si vero remissior fuit, nibil amplius quam movet. DaS Seneca bicrbei aber an Wasserdampf denkt, zeigt das Folgende: violentus ac vastus (ignis) ingentes aquas excitat.

<sup>2)</sup> Seneca 6, 14: auch hier ist es spiritus ex circumfuso aere, welcher die Störungen im Organismus der Erde hervorbringt, wenn er keinen Ausweg findet, Das Wasser in der Erde entspricht hier dem Blute, die venti der auima. Sind beide (Wasser und Luft) im Gleichgewichte, so bleiben terrae inconcussae.

<sup>8) 895</sup> b 18 έμπεριέχει δὲ καὶ ἡ γῆ πολλάς ἐν αὐτῷ, καθάπερ ὕδατος, οῦτω καὶ πνεύματος καὶ πυρὸς πηγάς. τούτων (d. h. τοῦ πυρὸς) δὲ αὶ μὲν ὑπὸ γῆν εἰοὶν

πυρὸς πηγαί dargelegt hat, wendet er sich zu den πυεύματος πηγαί. Aus ihnen leitet er zunächst die Ausströmungen von Gasen her, die den Einatmenden in einen Zustand halber Bewußtlosigkeit versetzen, wenn sie nicht noch verderblicher wirken.1) Als die signifikanteste Äußerung der Wirksamkeit dieser πνεύματα bezeichnet er aber die Erdbeben. In bezug auf diese nimmt Posidonius ein doppeltes πνεῦμα an, ein von Natur in der Erde vorhandenes und ein von außen in dieselbe eindringendes. Schon das συγγενές πνεῦμα vermag Erschütterungen des Erdinneren hervorzubringen<sup>2</sup>), gewaltiger vermag noch das von außen eingedrungene zu wirken, welches in die Höhlungen der Erde eindringt und zum Ausgang strebend Erschütterungen hervorbringt.3) Nachdem Posidonius so die πηγαί des πύρ sowohl wie des πνεύμα in ihren Äußerungen geschildert hat, erwartet man auch die genauere Ausführung über die voarog anval: es findet sich aber über diese nur die Bemerkung, daß die von außen eindringenden πνεύματα zum Teil eine Umwandlung in Wasser erfahren. Man ersieht schon hieraus, daß der uns hier über das Erdinnere gegebene Bericht nur ein kurzer, keineswegs in allen Stücken klarer Auszug ist. Über das Wasser und seine Tätigkeit im Inneren der Erde erfahren wir nichts4); und so bleibt auch das

όδρατοι, πολλάς δὲ όταπνοὺς ξυουν και ἀταφυσήσεις, δεστες Απάφα τι και Αίττη και τὰ τὸ τάλλου τήσεις αἰ δι καί βουσιο πολιάτως πουτου διαγν και μέσφους τό ατος το από το το επικού του διακό του το επικού του διακό του διακό του διακό του διακό του το επικού του διακό του διακό του το επικού του τη επικού του διακό του

 <sup>395</sup>b 26 όμοίας δὸ καὶ τῶν πνευμάτων πολλά πολλαγού γῆς στόμια ἀνέφκται, ὡν τὰ μὸν ἐνθουσιῶν πουῖ τοὺς ἐμπιλάζοντας, τὰ δὸ ἀτροφείν, τὰ δὸ χρηφιμαδείν, ὥσπες τὰ ἐν Λελφοίς καὶ Λεβαδία· τὰ δὲ καὶ παντάπασιν άναιρεῖ καθάπες τὸ ἐν Φρονία.

 <sup>895</sup>b 30 πολλάκις δὶ καὶ συγγενὸς πετθμα εὐκρατον ἐν γἢ παρεξωσθὲν εἰς μεχίους σήραγγας αὐτῆς, ἔξεθρον γενόμενον ἐκ τῶν οἰκείων τόπων, πολλά μέρη συνεκράδανεν.

<sup>4)</sup> Man kann allerdings daran denken, daß der Verfasser mit καθάπες δάστος auf seine Ausführungen 392b 14 zurückweist: doch beziehen sich dieselben ausschließlich auf die Oberfläche der Erde, während hier vom Inneren der

Moment, wodurch die Bewegung des in der Erde befindlichen zweijus veranlaßt wird, völlig unberthrt. Wir sind hierfür durchaus auf Vermutungen und Kombinationen angewiesen, die auf alle Fälle unsicher bleiben. Nahe aber liegt es, anzunehmen, daß Posidonius hier dem Wasser eine spezielle Tätigkeit beimaß.<sup>1</sup>)

Jedenfalls ersehen wir aber aus dem Angeführten, daß Posidonius' Theorie nicht wesentlich von der des Aristoteles sich unterscheidet. da auch ihm das πνεθμα die Grundursache aller Erdbeben ist. Und wenn auch das stoische πνεῦμα als Lebensprinzip eine besondere Stelle beansprucht, so können wir doch von dem in der Erde wirksamen πνεθμα des Posidonius mit voller Sicherheit behaupten, daß es tatsächlich wieder nur die Luftströmung, den Wind bezeichnet, und daß demnach zwischen diesem πνεῦμα des Aristoteles und des Posidonius kein wesentlicher Unterschied ist.2) Anderseits aber darf man diesen Pneumabegriff auch wieder nicht zu sehr beschränken und begrenzen. Bei der Überzeugung von dem steten Übergange des einen in das andere Element mußten alle Dämpfe, Gase, Ausströmungen wie Wandlungen des einen Luftelementes erscheinen. So werden wir annehmen dürfen, daß, wenn auch das πνεθμα des Posidonius in erster Linie der Ausdruck von Luft und Luftströmung ist, er zugleich den Wasserdampf, Gase und Dämpfe aller Art

letzteren die Rede ist. Die Worte 396a 14 συσσωματοποιείται δε τά είσιόντα πετόμετα και ὑπό τον έν τῆ γῆ ὑγοὸν εκκρυμμένου drücken aus, daß ein Teil der είσιόντα πετόματα sich in Wasser verwandelt: die Anwesenheit des letzteren im Inneren der Erde wird als eine notorische Tatssche hingestellt.

<sup>1)</sup> Wichtig ist hierfür Aetins 3, 15, 2, wo als Ansicht der Stolker angegeben wird essept fer ist ör sig 7g vöger ist den durzugeigener wal fasteren. Vialleicht haben wir hierin die Edistehung der seyrysely zweigu zu erkennen. Wie ein soesonperonseisöu von zweigur in Wasser stattfand, so konnte auch nungekehrt wieder eine Verwandlung von Wasser in Luft stattinden. Eine mechanische Einwirkung des Wassers auf die in der Fürde befindlichen zweigerer durch Einschließung dieser gibt Oronntus 22 (p. 42) an: oö zug ölkzy altier z\u00e4s eissper ywogisen ¼ zog\u00fcr zip sig t\u00e4\u00e4 fer \u00e4\u00e4 fer \u00e4\u00e4 fer \u00e4\u00fcr ze \u00e4\u00e4\u00e4 fer \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00fcr ze \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00

<sup>2)</sup> Es heißt ausdricklich 194b ? του δενρος: odds γάρ (σειν οδειος πλήν άξε πολές βέσε ναλ άθρός»; δενεις βαν και 1949 και 194να. Dieser Bedeutung des πνερια wird dann freilich sofort die umfassendere von der 6ε φυνός καὶ θρός από δεν απόντου Λέγουσου Εργεγής το και γόνιμος odels magefügt: est ist aber klar, daß als Ursache der σεισρό nur die erstere Bedeutung des πνεθμε in Betracht kommen kann.

unfinßt. Es erklärt sich also aus seiner Wirksamkeit nicht nur die Kraft des wehenden Luftzuges, sondern auch das Herausströmen von Gasen und Dämpfen aus der Erde, wie nicht minder die Spannung des Wasserdampfes, deren Kenntnis wir schon dem Posidonius und seiner Zeit zuerkennen dürfen.<sup>5</sup>)

Auf Posidonius dürfen wir auch die Klassifizierung der Erdbeben nach der Richtung der Schütterung und nach sonstigen Begleiterscheinungen zurückführen. Wenn Seneca nur zwei Arten von Posidonius definiert werden läßt, denen er selbst dann noch eine dritte hinzufügt, so kann das nicht richtig sein, da Diogenes ausdrücklich vier Kategorien unter dem Namen des Posidonius anführt!

1) Anf die Spaunung von Wasserdämpfen weist die Seneca nat. quaest. 6, 11 dargelegte Theorie. "Allerdings hat zur Inszenierung erdbebenartiger Erscheinungen den Wasserdampf zuerst im 6. Jahrh. n. Chr. Anthemins v. Tralles benntzt" (Günther a. a. O. 1º, 476 ff.), über den vgl. Agathias hist. 5, 6-8; znm Erweis dessen ότι δή πνεθμα παχύ καὶ καπνώδες ύπὸ τοὺς σήραγγας τῆς γῆς περιειργόμενον τὰς τοιάσδε ποιείται χινήσεις, προυτίθεσαν έν τῷ λύγο τοῦτο δή άπὸ Ανθεμίου πρότερον μεμηγανημένον, woranf die Beschreibung seiner Erfindungen folgt. Doch waren ähnliche Versnehe schon von Hero nnternommen: vgl. dessen πνευματικά (ed. Schmidt, Leipzig 1899), and zwar die Stücke XI des ersten und XI des zweiten Buches p. 76 und 228. Über frühere Anwender dieser Methode der Benutzung gas- und dampfförmiger Stoffe zur Bewegungserzengung vol. Cantor d. röm. Agrimensoren 16 ff. Doch hat wenigstens die Forschung der älteren Zeit in der Kraft solcher hochgespannter Wasserdämpfe nur die Kraft des webenden Windes (daher πνεθμα) erkannt, dessen Kraft im Sturme sich zeigte. Ein solcher Sturm mußte, wenn eingesperrt, seine Kraft in Zersprengungen und Detonationen zu erkeunen geben.

2) Diog. L. 7, 154 (Suidas s. v. σεισμός) είναι δ' αύτών (των σεισμών) τούς μέν σεισματίας, τοὺς δὲ χασματίας, τοὺς δὲ κλιματίας, τοὺς δὲ βρασματίας. Είπgehender π. κόσμου 395b 36ff. των δε σεισμών οι μεν είς πλάγια σείντες κατ' όξείας γωνίας έπιπλίνται παλούνται, οἱ δὲ ἄνω βιπτούντες καὶ κάτω κατ' ὁρθάς γωνίας βράσται, οἱ δὲ συνιζήσεις ποιοθυτες εἰς τὰ ποίλα χασματίαι· οἱ δὲ χάσματα άνοίγοντες καὶ γήν άναρρήγουντες βήκται καλούνται — τινές δὲ άνατρέποντες κατά miar notwer our nalousir weras, of de avanallores nal rais els exarepor έγχλίσεσε και άναπάλσεσε διορθούντες άει το σειόμενον παλματίαι λέγονται, τρόμω πάθος δμοιον άπεργαζόμενοι. γίνονται δὲ καὶ μυκητίαι σεισμοί, σείοντες τὴν γῆν μετά βρόμου. Ebenso stammt die fast gleiche Klassifizierung Lydus ostent. 53 ans Posidonins. Da sich offenbar yasuarias Diog. und xósu., xlsuarias Diog. und έπικλίνται κόσμ., βρασματίαι Diog. und βράσται κόσμ. entsprechen, so haben wir in den φήπται πόσμ. die σεισματίαι Diog. zn erkennen. Die anderen Scheidungen xoon, gehen von anderen Gesichtspunkten aus. Seneca 6, 21 gibt nur succussio and inclinatio an, diese den έπικλίνται, jene den βράσται (κόσμ.) entsprechend. Wir haben, weun wir Parallelen mit den modernen Bezeichnungen ziehen wollen, in den βράσται - βρασματίαι die sukkussorischen, in den πλιματίαι έπικλίνται die nudulatorischen zu seben; die χασματίαι sind die mit Senkungen

Auch die Schrift zeol zódpiov zählt mehrere Klassen von Erdbeben auf, die, wenn auch zum Teil nicht mit denen des Diogenes übereinstimmend, doch im wesentlichen sich mit ihnen decken. Eine Vergleichung derselben mit der Klassifizierung, wie sie die heutige Wissenschaft vornimmt, gibt eine bemerkenswerte Übereinstimmung zu erkennen. Posidonius hat vor allem nach der Richtung des Stoßes von oben nach unten oder in seitlicher Richtung die Erdbeben geschieden.

Den Referaten über die Erdbebentheorien seiner Vorgünger fügt Senee die eigene Ansicht über Ursache und Verlauf des Naturvorganges an.) Wieweit sich diese Ansicht derjenigen des Posidonius anschließt, wissen wir nicht: wir dürfen wohl annehmen, daß er sich hier ein sebelständiges Urteil gebildet hat. Die zwei Arten von Erdbeben haben nach ihm je eine verschiedene Ursache. Das von ihm als succussio charakterisierte Erdbeben entsteht durch die Gewisser der inneren Erde, diese innere Nässe nagt die Felsen an, die allmählich ausgehöhlt zusammensfürzen und in ihrem Sturze natürlich Erschitterungen nech sich ziehen. Es sind dieses also im

des Bodens (Einsturzbeben), βήπται – σιισματίαι die mit Eruptionen verbundenen. Die δόται und παλματίαι (Antiphon Et. Gud. γρυτανίζειν: γήν παλλομένην) nach der Stärke des Stoßes bzw. der Stöße verschieden; μοκητίαι mikroseismische Bewegungen (Sen. tremor); γgl zu diesen [Aristot.] προβλ. 25, 2.

<sup>1)</sup> Die eigene Meinung Senecas 6, 21 ff. eingeleitet mit den Worten: nobis quoque placet hunc spiritum esse, qui possit tanta conari, quo nihil est in rerum natura potentius, nihil acrius, mit folgender näherer Begründung. Ebenso über den spiritus 6, 16, 17, wo derselbe zunächst im stoischen Sinne der Lebenshauch, sodann 17 speziell als movens: quo plura opposita sunt plus invenit virium -: qui quo valentior agiliorque est citius eripitur et vchementius septum omne disturbat. Von dem tremor, den er als drittes genus angesehen wissen will, gibt er nur eine kurze Charakteristik, ohne auf die Ursache näher einzugehen: diese Ursache wird dieselbe sein, die der succussio zugrunde liegt, Die letztere 22: die inclinatio 23; über den spiritus selbst als causa 24. 25. 26, Daß derselbe nach der Meinung Senecas von außen kommt, geht aus mehreren Änßerungen hervor: 23, 1 influxit; 24, quomodo intret hic spiritus; neben diesem von außen kommenden spiritus darf man aber aunehmen, daß derselbe sich auch im Inneren bildet (6, 24, 8 verisimile est terram ex alto moveri et illic spiritum in cavernis ingentibus concipi): da die Elemente ineinander übergehen, muß sich auch stetig aus dem Wasser Luft bilden. Seneca gibt dann noch 6, 25, 26 eine Reihe von Belegen; 27 - 32 besondere Erscheinungen bei der Katastrophe Kampaniens mit moralischer Nutzanwendung zum Schluß. Über die zweite Art der Erdbeben, die durch Auswaschung der aquae entstehen Sen. 6, 22 (adsiduus humor commissuras lapidis extenuat usw.). Auch Gellius 2, 29 nennt als die zwei verschiedenen Ursachen venti und aquae.

eigentlichsten Sinne Einsturzbeben. Anders verhält es sich mit dem Erdeben, dem Seneca die Bezeichnung inclinatio gegeben hat. Hier ist auch nach Senecas Urteil der spiritus, das πνεθμα, die Ursache. Daß dieses πνεθμα von oben durch größere oder kleinere Öffnungen und Poren in das Iunere der Erde gelangen könne, leugnet Seneca; dasselbe kann nur von unten aus geschehen. Von hier setzt es sich in Hohlrümen fest, und indem es sich einen Ausweg sucht, erschüttert es die anliegenden Seitenflächen dieser Höhlungen. Daher das Erdbeben stehs von unten her stattfindet und zugleich nur auf einen besechränkten Raum sich erstreckt, weil die Hohlrümen der Erde nicht im Zusammenhange durch das ganze Innere der Erde sich ansdehnen, sondern jeder für sich abgeschossen ist.

Diese allgemeinen Angaben über Natur und Klassen des Erdbebens hat Seneca durch die eingehendsten Untersuchungen über alle einzelnen Begleiterscheinungen dieses Naturvorganges ausgeführt. Seneca hat sehon als Jüngling eine besondere Schrift über das Erdbeben verfaßt, die aber verloren ist; seine Bemerkungen über die mit demselben zusammenhängenden einzelnen Momente zeugen jedenfalls von scharfen und langikhrigen Beobachtungen und Stüdien.) So spricht er über die Vorzeichen und Zeiten, über Dauer und Wirkungen, über lokal beschränkte Beben wie über Erdebenherde. Er berücksichtigt die durch solche Kaastrophen herbeigeführten

<sup>1)</sup> Über Vorzeichen, wie Geräusche in der Erde, Seneca nat, quaest. 6. 13, 5; 27, 1; Plinins (dessen Kompilation gleichfalls hanptsächlich auf stoische Quellen zurückgeht) nat. hist. 2, 198. 196; Windstille Sen. 6, 12, 2; Plin. 2, 191. 192; ängstliches Benehmen der Vögel Älian h. an. 11, 19; Plin. 2, 192. 196, der ähnlich wie Aristoteles auf die langgestreckte Wolke hinweist 2, 196; Unruhe und Geschmackveränderung des Wassers Plin, 2, 197. Veränderungen an der Erdoberfläche Sen. 6, 30, 2. 8; Plin. 2, 203. 204; Strabo 60; Thuk. 3, 89; Str. 447 Enbön; Delos Thuk. 2, 8; Platos Atlantis, die mythische Öffnung des Tempetals durch Poseidon, die Schaffung des Bosporos usw.; Niveauveränderungen Sen. 6, 4, 1; Senkungen 6, 24, 4; 1, 1; ep. 91, 11; Plin. 205. Hebungen 6, 21, 1. 2; Spalten und Klüfte 24, 4; Quellenlanf verändert 4, 1; neue Quellen 7, 3-5; 8, 1-3; warme Quellen 8, 24; Plin. 2, 198; erkaltend 4, 1. Tages- und Jahreszeiten 3, 27, 2; 6, 1, 1; Plin, 2, 195; Dauer 6, 30, 2, 3; räumliche Erstreckung Sen. 6, 25, 3f. (auf höchstens 200000 passus beschränkt). Einfluß des Meeres 6, 1, 13; 28, 4; 26, 4-6. Seebeben Strabo 58 (Posidon.); Plin. 2, 196. 200. Schutz durch nahe Höhlen Sen. 6, 26, 3; Plin. 2, 197. Heransbrechen von Windströmungen ans den Öffnungen Sen. 6, 17, 3, 4; 25, 1, 3; 31, 1, 2; nachfolgende Krankheiten 27, 1 ff. Die Einwirkung eindringender Meerfluten, der Schntz durch nahe Höhlungen der Erde n. a. wird anch hente noch wenigstens von einem Teile der Forscher anerkannt.

Veränderungen des Bodens, die in Erhebungen und Senkungen, wie in Umwandlungen von Wasser in Land, von Land in Wasser bestehen. Seine Beobachtungen werden zu großen Tellen von der heutigen Wissenschaft bestätigt, wenn die letztere auch, wie natürlich, imstande ist, die einzelnen hier in Betracht kommenden Momente schäfter zu bestimmen und einheitlicher zu formulieren.

Posidonius hatte neben den Erdbeben im allgemeinen speziell den vulkanischen Erscheinungen<sup>1</sup>) eine eingehende Untersuchung gewidmet und auch hierfür ein bedeutendes Material gesammelt. Strabe hat aus ihm geschöpft, und auch für riele andere hierauf bezügliche Nachrichten hat man ihn als Quelle nachweisen können.<sup>5</sup> Und auch das Gedicht Ätna, welches der Erdbebentheorie überhaupt, wie den Ausbrüchen des Ätnas Ausdruck gibt, ist von Posidonius' grundlegender Ansicht abhängig.<sup>5</sup>) Auch für den Verfasser jenes Ge-

<sup>1)</sup> Vgl. hierus Siemens Gaes 16, 197ff. Kultlich ist Hepbaetos der Vertretet des Vikansimus geworden, daher vorsalten auf Lemon, auf den Liparischen Inseln unw. verehrt; der Ätna seine Schmiedewerkstatt. Seneca erwähnt den Vesuvausbruch noch nicht, doch ist ihm die vulkanische Natur Kampaniens bekannt; ygt. daan Diod. 4, 21; Vitruv. 2, 6, 2; Strabe 247. Die antike Überlieferung über diesen Ausbruch Herrlich (Kilo) Beiträge z. alten Gesch. 4, 209-226. Epikurs Ansicht kommt Lneret 6, 639ff. zum Andruck.

<sup>2)</sup> Im aligemeinen vgl. hier Sudhaus, Ätna S. 44ff.; 59—70. Strabo 78ff. schöpft offendar aus Posidonius; vgl. auch 8s 54t. 27f. 41. 78t. 108ff. msv; Sencea nat. quaest. 2, 26, 4 vgl. mit Strabo 57. Sencea spricht öber giftige Stoffe des Erdbodens 6, 28, 1; aufsteigende Gase 27, 3. 4; Schwefeldaufgen uw. 6, 14, 4; brennende Gase ep. 79, 3; Plin. 2, 288ff.; Strabo 316, 686f.; Spannaug der Wasserdämpfe nat. quaest. 6, 11, 1; Plammenaubruch 6, 4, 2; Aufsteigen von Fener nad Rauch aus dem Krabre ep. 79, 2; Lawattfwen 91, 11; 54, 1; plurima loca eromunt ignem, non tantum edita, sed etiam jacentiis. Aristot. mir. aus. 6, 38, 333, 19 nsw. Vgl. dazu Nefring, Die geolog. Anschauungen Senceas 2. Wolfeab. 1876; Ramsauer, Ant. Vulkankunde. Pr. Burgbansen 1907 (mir mobekann).

<sup>3)</sup> Vgl. Ätna erklitt von Sudhaus. Leipsig 1898. Darn Rhein. Mus. 60, 574 ff. Die Loft von nahen Meere wie am fallen Seiten des Berge Atna selbst durch Öffnungen eindringend: 111 liber spiritus intra effugiess molitus iter; 114 vapores; 168 Eurus Boreas Notus — venti rubies; 283 animas; 212 spiritus infatis (venn sie gespannt sind) nomen, languentilus aer; 230 introrsus agunt nubes et aublius auster. Einzelbesobechungen 510 Winde und Nebel anstströme dem Seblunde; 335 über dem Ätna stets eine Wolke; 386ff. Schwefel, Alaun, Erdpebe in Inneren; molaris lapis 400 ff. Lavastein; 376ff. Sinkee der Winde im Berge beim Nachlassen der vulkanischen Tütigkeit; 547 die Luftatome, corpora aurae et venti; geben, sich selbst überlassen, anch untes; 446ff. Vorzeicher; 160ff. die Evolutiones, welche die Gaskondensationen und spesiell das Erdbeben veranlassen, volitieben sich in der Titéfe, nicht an der Oberfälche; 138ff. das

dichtes ist es demnach der spiritus, der von außen in die Erde eindringt und hier, in Feuer sich wandelnd und an den brennbaren Stoffen von Erdpech, Schwefel usw. sich nihrend, den vulkanischen Ausbruch bewirkt. Mag diese bewegende Kraft nun ventus oder aer oder spiritus oder vapores benannt werden: sie ist die einzige und wahre Urzache aller Erdbeben.<sup>1</sup>)

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß seit und durch Aristoteles die pneumatische Theorie das entscheidende Übergewicht über alle anderen Theorien erhalten hat. Und wenn auch Entstehung, Wirken, Begleiterscheinungen dieses πνεῦμα verschieden formuliert worden sind: es ist und bleibt die treibende Kraft. In diesem πνεθμα etwas anderes zu sehen als die Spannkraft des Windes, der eingeschlossen den Verschluß zu sprengen und Erschütterungen hervorzubringen imstande ist, haben wir kein Recht; wohl aber ist anzunehmen, daß, aus Unkenntnis mit der eigentlichen Natur von Wind und Wasserdampf. Wirkungen, die in Wirklichkeit anderen Ursprungs sind, auf das πνεθμα übertragen sind und die Bedeutung desselben damit widerrechtlich erweitert ist. Daß aber neben dem πνεύμα, als der bewegten Luft, auch die Elemente von Wasser und Feuer, sowie die Erde selbst, als Ursachen von Erdbeben aufgefaßt sind, haben unsere Ausführungen ingleichen ergeben. Sei es daß die Erde als solche ihre Kraft verlierend in einzelnen ihrer Teile zusammenstürzt; sei es daß das Wasser seine auslaugende Tätigkeit ausübt und so durch Heraufbeförderung von Gips-, Kalk- und anderen Stoffen das Innere der Erde aushöhlt und damit Einstürze vorbereitet; sei es endlich, daß auch das Feuer, entweder in ursprünglicher Verbindung mit der Erde, oder aus dem πνεθμα sich umbildend, sich wirksam erweist und namentlich die vulkanischen Eruptionen hervorbringt: immer üben diese Faktoren eine umgestaltende Tätigkeit in der Erde aus und schaffen jene Veränderungen, die als Erdbeben und

Vorhandensein unterirdischer Luftkanäle (140 f. cnbilia, antra); 123 ff. Anftauchen von Quellen; minuta foramina ziehen die Luft ein usw.

<sup>1)</sup> Speziell über die Lavaströme vgl. Hildebrandt, örrich. Studien f. Lipsius 55ff. Rhein. Mn. 80, 656ff. Theophrasi schribe ein Bnch rayel (foxors ozi 6 to Zwzilde. Dnß ééng Lavastrom vgl. Tbuk. 8, 116; Plato Phaed.: 111: 113-b; Diod. 5, 6; 14, 69; Shrabo 268; 269; 274; Applian b. c. 5, 117 usw. Besonders erregte die Schembelbarkeit der Lawa Verwunderung; vgl. Kap. 2; man rechnete sie daher zu den Metallen. Statt ééng wird dann auch allgemeiner von ş46; zeg usw. gesprochen. Die Untersuchung beschäftigte sich eingebend mit allen Momenten — Schmeitbarkeit, Strom, Erkslüng und Verblatung, Lavafelder, Inhalt der Law, Lauf — in einer Fülle von Einzelbeobachtunge.

Vulkanismus sich hörbar und sichtbar äußern. Es ist demnach immer eines der vier Elemente oder es sind mehrere im Zusammenwirken, durch deren Tätigkeit alle Veränderungen im Inneren der Erde nach antiker Anschauung hervorgebracht werden.<sup>1</sup>)

## ZWEITES KAPITEL.

## DAS ERDELEMENT.

Wir haben früher sehon gesehen, daß für die Homerische Auffassung die Bildung des menschlichen Leibes aus Erde und Wasser feststeht. Aus Erde und Wasser baut sich demnach der Leib auf, um bei dem Tode des Mensehen in Erde und Wasser sich wieder aufzulösen. Und dieselbe Überzeugung, daß es diese beiden Elemente sind, aus welchen sich der Leib zusammensetzt, vertritt Hesiod: um das Weib zu bilden, mischt Hephaestos Erde und Wasser und bildet aus dieser Mischung die Pandora-<sup>5</sup>) Wenn in der Darstellung

<sup>1)</sup> Hier sei noch die Abhandlung rayl enspar in Lydus de ostentis 53—36 (ed. Wachsmuth p. 103—113) erwähnt. In Haupttell wird jedenfalls von Posidonius abhängig sein, wohin namentlich die Berthrung mit Worten des Artistoteles und die Übereinstimung mit der Schrift zejs / stegene weits; 55—55 bringt den Standort der Sonne in den rwölf einzelnen Sternbildern dez Zodiakus mit den event. serspe in innere Bereinburg. Ähnlichen Inhalts ist auch die dasselbe p. 161ff. abgedruckte gesent/ breegie zejs i van prospirere enspar de je zakzuei, die teils aus der obigen Schrift des Lydus selbet, teils nas Artistoteles persen. B 8 Austüge bringt, um daran wieder im Anschluß an die Bahn von Sonne und Mond προσεριαseries zu knöpfen.

Über H 99; \$\mathcal{Q}\$ 54 vgl. oben S. 22. Die Bildung des ersten Weibes Hesiod \$\tilde{l}\_{\text{07}}\$, 60; es heißt hier von Zeus

<sup>&</sup>quot;Ηφαιστον δ' έχέλευσε περικλυτόν δετι τάχιστα

γαίαν ΰθει φύφεν —; wenn es 70 rekapitulierend heißt αθτίκα δ' ίκ γαίης πλάσες κλυτός Άμφιγυήσες —, so ist hier in der Erde das Wasser mit enthalten. Hephaestos = Feuer namentlich B 426

σπλάγχνα δ' ἄρ' άμπείραντες ὑπείρεχον Ήφαίστοιο.

Anch in der 9ev., 511ff. mitgeteilten Version erfolgt die Bildung des Weibes nur aus Frde. Daß die Pandors als Prototyp des Weibes nugleich die Erde selbst bezeichnet, ist ausmehmen (vgl. die geistvollen Worte Platos Menezen. 288 A och yf versten septigenz sweiges und versyfers, 542f2 verly 7gb) venn aber Weiszicker, Mythol, Lexik. III, 1550 ff. die Verse fgv. 81. 82 ausscheiden will, so liegt danz kein Grund vor. Im allgemeinen vgl. dier Pradors Robert, Verhandd. 4

Hesiods die Gottheiten Athene, Aphrodite, Hermes sich an der Ansgestaltung dieses ersten Weibes beteiligen, indem sie ihm Anmut, technische Fertigkeiten und Charakter verleihen, so ist das für die hier allein in Betracht kommende Frage nach der Zusammensetzung des Leibes gleichgültig. Nicht bedeutungslos aber erscheint es, daß es gerade Hephaestos ist, der die Bildung des Körpers vornimmt. Da Hephaestos schon bei Homer ganz gleichbedeutend mit dem Feuer als solchem erscheint, welche Gleichsetzung später ganz allgemein ist, so können wir nicht zweifeln, daß in der Bildung des menschlichen Leibes durch Hephaestos eben die Tatsache znm Ausdruck gebracht werden soll, daß Erde und Wasser zwar der Stoff, die Hyle sind, aus der der Leib besteht, daß es aber eines anderen Elementes, und zwar des Feuers bedarf, um jene materiellen Elemente zu gestalten und in eine künstlerische Form, eben die menschliche Gestalt, zu bringen. Daß tatsächlich das Feuer und neben diesem auch die Luft als bildende Elemente im menschlichen Körper tätig gedacht worden sind, das darf man ja aus dem Vorhandensein einer Feuer- oder Rauchseele einerseits, einer Luftoder Hauchseele anderseits im menschlichen Leibe schließen. Aber wenn in dieser Auffassung, die als eine uralte aus dem Homerischen Gebrauche der Worte Dunos und wurn sich erschließt, offenbar das Feuer- und das Luftelement schon als die höheren, man darf sagen geistigeren. Elemente erscheinen gegenüber den roheren Stoffen von Erde und Wasser, so tritt uns dieselbe Auffassung auch in der Hesiodschen Sage von der Bildung des Weibes entgegen: auch in ihr ist Erde und Wasser der leblose Stoff, das Feuer das eigentlich Bildende; jene können wir mit vollem Rechte als τὸ πάσγον, wie es die spätere wissenschaftliche Forschung ausdrückt, bezeichnen, dieses als τὸ ποιοῦν. Daß aber neben dem Feuer, welches bei Hesiod

Philol. Versamml. 1905. Daß in Wirklichkeit aber in der Bildung des ersten Weiles die Bildung des Menachen überhangt gezeichnet werden sollte (Bahrios p. 122, 13), darf man als sieher ansehmen. Über die Kunstdarstellungen der Gene genügt es am Kuhnert-Derelter in Konchers Mythol. Lerik, I. 1074 fi. zu verresien. Sie erscheint teils auf der Erde lagernd, teils mit halbem Leibe aus der Erde hervorragend; gewöhnlich als sveeprospées nud daher auch in Verbindung mit Erichthonios und den Gignaten, die ihre Kinder; oder als Spenderin, wie s. B. Jahrl. A ershell, Instit. 17, 5 mit Püllborr, daher Nomm. dell' Datt, 3, 4 von den Jahresseiten umspielt; auch die enge Verhindung mit Hephaestos und Prometheus ist beachtenswert. Hier ist stets die aus ihrem Leihe, d. b. dem Erdstoffe, bildende nud albrende Erdmutter gedacht. Ihre Verbindung mit anderen Elemeneten oben S. 37 Ann.

allein als das tätige, das gestaltende Element erscheint, auch die Luft in der Ausbildung des Menschen zu einer seelischen Persönlichkeit als tätig und wirksam gedacht worden ist, das wissen wir ja aus den Untersuchungen, die gerade in neuerer Zeit der Psyche in hervorragender Weise sich zugewandt haben!) diese ewzj ist niemals ohne ein körperliches Substrat gedacht, als welches wir nur die Luft bezeichen können.

Diese Überzeugung, daß es die Erde oder, genauer ausgedrückt, die mit Wasser vermischte Erde ist, aus dem der menschliche Leib gebildet wird, drückt sich in den zahlreichen Autochthonensagen Griechenlands aus. Es gab wohl keine Landschaft, die nicht in ihrer Sage von dem ersten Menschen dieser Ansicht, daß der Mensch irdiuchen Wesens sei, Ausdruck gab. 7) Auch jene Übermenschen, die der Glaube gern in den Aufang der Landesgeschichte setzte, die Giganten, Sparten u. a. sind die unmittelbaren Schöpfungen der Erde, aus der sie als ihre gewaltigen Söhne hervorgehen. Und auch die Sage von Deukalion, der durch Werfen von Steinen sich Menschen schuf, will doch, wenn auch etymologische Spielerei den Anstoß gegeben hat, wieder den ummittelbaren Zusammenhang der

<sup>2)</sup> Hippol. ref. b, 7 p. 134 ed. Gotting. γħ δενθραπον δενθανα πρότη κειλλε νεγκαμένη γδεκες, πḥ η μετολ ενακεθήτων μεθ λορίων δελόγου, δελλε ἡμέρου δενόν κειλλε ἡμέρου δενόν κειλλε ἡμέρου δενόν κειλλε ἡμέρου δενόν κειλλε ότα δενόμαθας δελίμουνα μέγτες γενέσθει, wonut (aber nicht vollständig, da die attischen Autochthonen ferhlen) die Antochthonen der einzelnen Landschaften aufgezählt werden. Danu vgl. Harpourat. αἐτόχθο; Censorin de die nat. 4. Auch die Götter nehmen an diesem Ursprunge teil Pind. Nem. 6, 1 δεν ½-δροδε δε δελέφτον, γένες, δε μπός μένες δενόμες δενόμες γένες το γένες δενόμες δενό

Menschen mit der Erde zum Ausdruck bringen.<sup>1</sup>) Aber auch das Wasser tritt neben und mit der Erde wiederholt als teilhabend an der Bildung des menschlichen Leibes nns entgegen. Wenn später nasser Ton als das Material angesehen wurde, aus dem der Mensch gestaltet wurde, so ist das eben nur ein anderer Ausdruck für die Homerische Formel, die den Leib dem Menschen als Erde und Wasser bezeichnete.<sup>2</sup>) Und wenn auch der natürliche Akt der Zeugung später alle ülteren Sagen zurückgedrängt hat, die Überzeugung selbst, daß der menschliche Leib ein Gebilde aus Erde und Wasser sei, das aber zugleich auch die Einwirkung der anderen beiden Elemente, Feuer und Luft, erfahre, beherrscht das gesamte Altertum. Und Gestaltung des menschlichen bzw. des animalischen Leibes zwingt nns, im folgenden bei Betrachtung des Ertelemente stets die anderen Elemente mit zu berdeksichtigen.

Aus dieser Tatsache, daß das Erdelement, der irdische Stoff, stets als die eigentliche Grundlage, das ὑποκκίμενον, des organischen Leibes betrachtet worden ist, erklärt es sich, daß für alle Zeiten die Erde die große Allmutter geblieben ist, welche die pflanzlichen und tierischen Geblide aus ihrem eigenen Leibe hervorgehen läßt, um sie im Tode wieder in sich herunterzuziehen.<sup>9</sup>) Dem religiösen Glauben ist sie damit zur mächtigen Göttin, der Spekulation zur universalen Materie geworden: in Wirklichkeit sind beide Auffassungen doch nur die verschiedenen Ausdrücke der einen Überzeugung, daß alle pflanzlichen und tierischen Körper in ihrem Hauptstoffe sich aus

Über die Giganten Preller-Robert, Griech. Mythol. 1, 67ff.; Deukalion das. 84ff.; die Sage Akusil. fr. 7 (F. H. Gr. 1, 101): Spielerei mit lach, läce; Pind. Ol. 9, 45 löbvor yóror.

<sup>2)</sup> Über das Wasser in den Ursprungssagen Preller a. a. O. 164 ff. Über die Bildung aus Ton Äschyl. fr. 373 (Prokl. ad Hesiod. fep. 176) τοῦ πηλοπλάστου απέρματος θητή γεργή. Απίστορh. Αν. 687 πλάσματα πηλού u. a.

<sup>3)</sup> So preist Solon fr. 36 (Bergk) die pring perfern, die Γ'η μέλεινες Find. Ol. 7, 37 ment sie Γελε μέτης, Γγth. 4, 74, Καθυ). Prometh 19 στα fis ein ανερμέτος γή; Choeph. 46 γαία μαία; Suppl. 890 με Γεζ; Sept. 16; Earip, fr. 938 (Makrob, Sat. 1, 23, 9, 10. o. lhr, der Γ'η μήτης κάντων gilt der Hom. Hymn. 30; der Orph. Hymn. 36. Die Erde bringt alles herver Aschyl. Choeph. 126; Alkm. § 60 φελίὰ Θ' ἰρνικό Θ' ὅσεα τοβερε μέλεινα γαία; Soph. Phil. 700 φερβάδος γγωίης; καρβάτε γε 391; γρεικό] Phinnen Hesiol (δργ. 117; Theogn. 280 ff.. Theody. 
γγατης; παιρουτ για 391; species i rannen rescou 497.11; necqu. s.con.; nd. Pyth. 4,1 \* t-δόθ-φοιο κατίφος των. Choerlins fr. 2 ment die Steine γής όστα, die Flüsse γής 94βας. Dem Menschen wird sie zur zovecroéφος Tyrt. 36 μέγτρ μεγίστη κουροτρόφος; Solon fr. 42. Im allgemeinen vgl. Dieterich, Arch. f. Relig, Wiss. 8, 1f.

Erde zusammensetzen, in die sie bei ihrem Vergeben wieder zerfallen. So ist die Erde die große Gebürerin und Schafferin, und sie ist zugleich die Todesgötin, die alles Leben wieder an und in sich aufnimmt.¹) Und wie das Element der Erde ohne Wasser nicht zu denken ist, so wird Glaube und Spekulation in der Erde, als dem Bildungselemente aller irdischen Existenzen, zugleich das Element des Wassers mit umfaßt haben, wenn und wo das letztere nicht besonders noch hervorgehoben wird. In den festen und in den flüssigen Teilen der Körper erkennt der Mensch Erde und wasser als die Grundstoffe: daß dieses tatsüchlich die allgemeine Überzeugung gewesen, werden uns die Lehren der einzelnen Philosophen zeigen, welche jene populäre Meinung ihrerseits nur begründet und vertieft haben.

Wenn so die Erde als das Urelement erscheint, als der Urstoff, der allen Wesen zugrunde liegt; der sich selbst. Teile seines Selbst. in unausgesetztem Wechsel hergibt, um lebende Wesen aus sich zu bilden und, wenn sie ausgelebt, ihren, d. h. seinen eigenen Stoff, wieder zu sich herabzuziehen, so ist sie allein doch nicht imstande, diesen Prozeß der Bildung lebender Wesen durchzuführen. In der Charakterisierung der Erde als der Mutter liegt dentlich ausgesprochen, daß sie nur der eine Faktor in dem großen Werdeprozesse der Natur ist. Sie ist und bleibt das leidende Prinzip, welches erst durch ein anderes schaffendes, zengendes zum Hervorbringen immer neuer Geschöpfe veranlaßt wird. Wer die Bedentung der Erde für die Religion in vollem Maße würdigen will, der darf nie vergessen, daß die Erde allein völlig machtlos ist, und daß sie zu ihrem Tun, zn ihrem Gebären und immer von neuem Hervorbringen einer anderen Macht bedarf, die zeugend und schöpferisch auf sie einwirkt und sie befruchtet. In der Religion wird dieser Faktor zusammenfassend als Himmel bezeichnet, und tatsächlich sind ja in ihm, in seinem Namen die einzelnen Momente vereinigt, welche befruchtend und zeugend auf die Erde wirken.2) Die älteren Dichter, auf die allein

<sup>1)</sup> Äschyl. Choeph. 127 γαίαν ἢ τὰ πάντα τίπτεται Θρέψασά τ' αύθις τῶνδε κύμα ἐαμβάνει; Επτίρ. Suppl. 636 τὴν Θρέψασαν αὐτὸ (τὸ σῶμα) δεί ἐαβείν; fr. 195 (Dind. ed. 6 Scenici 1869) ἄπαντα τίπτει χθών πάλιν τε λαμβάνει; 836 χωρεί δ' δπίσο τὰ μὲν ἐκ γαίας φύντ' είς γαίαν των.

<sup>2)</sup> Es ist beseichnend, daß unter den großen Göttern der Volksglaubens (abgesehen von Gaea) es allein Zeus, der Himmelsgott, ist, welcher in seinem Namen den ihm zugrunde liegenden Begriff klar und deutlich zum Ausdruck bringt. Es ist die wichtigste Urkunde, welche die Indogermanen aus der Periode ihrer gemeinsamen Siedelung in diesem Namen uns hinterlassen haben.

wir uns auch hier wieder beschränken, heben unter den vom Himmel kommenden zeugerischen Faktoren mit Vorliebe das Naß hervor. Hierin kommt die schon erwähnte enge Verbindung der Erde mit dem Wasser zum Ausdruck: das Wasser ist hier aber in seiner steten vom Himmel her erfolgenden Erneuerung weniger nach seiner mehr indifferenten Seite als bloßer Stoff, als ein πάσχου, denn als schöpferischer Faktor, als ein παοεύν gefäßt: wir werden sehen, wie Aristoteles diese doppelte Eigenschaft des Wasserelementes in bestimmtester Weise erkennt und spekulativ verwertet. Diese befinchtende Seite des himmlischen Wassers kommt in herrlichen Versen der Dichter zum Ausdruck, und ich kann es mir nicht versagen, einige derselben hier wiederzugeben. So läßt Åschylus Aphrodite sprechen<sup>\*</sup>):

έρξ μλν άγυδο οδρανός τρώσαι χθόνα, έρως δι γαίαν λαμβάνει γάμον τυχείνδιμβος δ' δια \* ἐνύαἐντος οὐρανοῦ πεσὲνν ἔπυσε γαίαν' ἡ δὶ τίπτεται βροτοίς μήλων τε βοσκάς παὶ βίου Δημήτρουν' δενδρῶτις ὧρα δ' ἐπ νοτίζοντος γάμου τέλειδς ἐστι. τῶν δ' ἐγὸ παραίτιος.

Hier sehen wir also die Erde unter dem befruchtenden Naß des Himmels schwanger werden und Getreide und Bäume und Tiere aus sich heraus gebären. Und weiter sagt Euripides<sup>2</sup>):

> έρᾳ μὲν ὅμβρου γαι' ὅταν ξηρὸν πέδον ἄκαρπον αὐχμῷ νοτίδος ἐνδεῶς ἔχη' ἐρῷ δ' ὁ σεμνὸς οὐρανὸς πληρούμενος

3) Das Fragm. (41) ist aus den deweidez. Auch wenn Solon fr. 42 sagt yŋ ygw 5œ x rixrowar ŵgus, charakterisiert er die Erde als nur das wiedergebend, was ihr der Himmel seugend vermittelt. Vgl. auch Soph. O. K. 681 ff.; 690 ff. Die wiederholte Aurufung der Erde in Verein mit dem Himmel, Ather, Zeus drückt demelben Gedanken nus, daß beide zusammengehören. Dasjenige Land (es ist natürlich von Hellas die Rede), sagt Euripides fr. 971, ist das gesegnetste, wo

ούρανον ύπές γης έχομεν εὐ κεκραμένον εν' οὐτ' ἄγαν πυς οὐτε χείμα συμπίτνει,

wo also weder das Feuer noch das Naß des Himmels im Übermaße wirkt.

2) Das erste Fragm. 890, 7 ff. ist offenbar unter dem Eindruck der angeführten Verse des Äschylus entstanden; das zweite (836) ist aus dem Drama Χρόσιππος. Ähnlich auch fr. 936

όρβς τὸν ὑψοῦ τὸν δ' ἄπειρον αθθέρα καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ' ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις; fr. 1012 Αἰθέρα καὶ Γαίαν πάντων γενέτειραν ἀείδω. δμβρου πεσείν είς γαϊαν 'Αφροδίτης ϋπο δταν δε συμμιχθήτον ές ταὐτὸν δύο φύουσιν ήμιν πάντα καὶ τρέφουσ' ᾶμα δι' ὧν βρότειον ζή τε καὶ θάλλει γένος.

Und ein andermal sagt derselbe Dichter:

Γαία μεγίστη καὶ Διὸς Αἰθής, ὁ μὲν ἀνθρόπων καὶ θεῶν γενέτως, ἢ δ' ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας παραδεξαμένη τίκτει θνητούς τίκτει δὲ βοράν φῦλα τε θηρῶν· ὅθεν οὐκ ἀδίκως

μήτης πάντων νενόμισται.

Man darf nicht sagen, daß diese ganze Auffaseung der Erde für uns ohne Bedeatung sei: sie ist tatskehlich nur der dichterischreligiöse Ausdruck der den Volksglauben wie die wissenschaftliche Spekulation beherrschenden Überzeugung, daß die Erde als Stoff, als Element, allen irdischen Wesen zugrunde lege, daß aber die Formung und Gestaltung dieses Erdestoffes zu den Einzelwesen von Pflanzen und Tieren der Einwirkung eines anderen, eines vom Himmel kommenden Elementes bedürfe.

Wenn hier das Element des Wassers neben dem der Erde als Wesen bildend erscheint, so tritt doch auch das Feuer, wie schon bei Hesiod, oft als das höhere Element neben das Wasser. Sehr bestimmt kommt dieses, abgesehen von Äußerungen der Dichter, in der anonymen Schrift  $\pi \epsilon \rho l$   $\delta \iota \iota \epsilon' r \gamma s$  zum Ausdruck, die aus der Schule des Hippokrates hervorgegangen ist.') Alle lebenden Wesen, heißt es

hier, haben ihren Bestand durch Feuer und Wasser; während dieses das nährende Element ist, ist jenes das eigentlich bewegende, was dann im einzelnen durchgeführt wird. Daß damit nicht die Erde als das eigentliche Grundelement der Leiber ausgeschaltet werden soll, ist zweifellos: sie wird nur deshalb ignoriert, weil hier von den Lebensäußerungen die Rede ist, für die eben Wasser und Feuer die entscheidenden Elemente sind. Daß neben diesen Elementen von Erde einerseits, von Feuer und Wasser anderseits auch die Luft in den Körpern tätig ist, sagt der Verfüsser der Schrift ausdrücklich, und eine andere gleichfalls unter des Hippokrates Namen gehende Schrift hat ihrerseits die hohe Bedeutung des ἀήρ und seiner πνεύματα im einzelnen durchgeführt.

So arbeiten au der Bildung der irdischen Geschöpfe alle Elemente: aber der eigentliche Urstoff, das Substrat, ist und bleibt die Erde. Sie gebiert aus ihrem eigenen Leibe, als Stoff von ihrem Stoffe, Pflanzen und Tiere; sie nimmt aber auch alle ihre Geschöpfe, wenn sie ihres Daseins Ziel erreicht und ihren Zweck erfullt haben, liebevoll, aber unerbittlich in ihren Schoß wieder auf. Sie ist somit, wie sehon oben bemerkt ist, die große Gebärerin und zugleich die große Todbringerin.<sup>5</sup>) Wenn daher der Glaube die Unterwelt in engste

ein is se gáneş iş. Allay şanelês danklebu sel, womit er deutlich das Entschen ans der Titled der Erde ansakrickt. Dieser kritiklenen Volksamechanung gegenüber betont er einmal (und bierin berührt er sich mit Heraklit), daß en kein Entstehen und Vergeben gibt; und beht andereitst die Einwirkungen des Fener- und des Wasserelmenstes auf das eigentliche Leben hervor, weshallt er 7 die pyrgi des Menschen las arvejs aus lédzere gibt geben berbort. Abnlich beht die Schrift at  $\beta \partial p_0$ , 13. 14 (Harder) die Wichtigkeit des  $\theta$ -repués und vyrgé» als der eigentlich schaffenden Biennete bervor, die in ihrer Einwirkungen des hervortwirken und erhalten. Wenn die Dichter so oft neben der Erde die Sonne erwähnen und anrufen, so kann man darin sehon dieselbe Erkenntnis sehen, die für Aristoteles das Zentum eiser Physik hilder, daß das Fener der Sonne die letzte Uranche alles früschen Lebens ist. Daher Aschyl, Agam, 638 ros refeyer- 75; 'Hilov y 200-5g weber.

<sup>1)</sup> Ther die Schrift neel gwede im allgemeinen ohen S. 124. Das amberhalb der Körper deg genannte Element wird im Körper zur geben oder gefen. Das πανθμα im Körper, d. h. der in den Körper eingedrungene dege, ist Ursache von Gesundheit und Krankheit; er liegt dem Atem zugrunde, ohne den der Mensch nicht einen Augenüble kleen kann: darauf ist unten zuröcksukbommen. Der deg ist daher der größte deureier; rede ξυμασίστευ, άπαν το μεταξύ γξε τε και οδοροποί πανίματος δυμπλιάν έττ: τούνο και γμασίωνς και Όροςος είτσε υπεκ.

Daher die wiederholte Hervorhebung, daß der Leichnam Erde und als Erde wieder zu seinem Ausgangspunkte zurückkehrt. Theogn. 878 θανών γαία

Beziehung zur Erde gesetzt hat, so hat er damit nur den Gedanken zum Ausdruck gebracht, daß alles irdische Leben wieder hinab in die Erde muß.

In diesen Überzeugungen, wie ich sie im vorstehenden angedentet habe, haben wir die ältesten Spekulationen der Hellenen über das Wesen der Dinge zu sehen. Die Philosophen, deren Reihe man mit Thales zu begiunen pflegt, haben an diese unmittelbar aus dem Volksglauben geflossenen Anschauungen angeknüpft; sie haben dieselben gemodelt und vertieft, umgebildet und erläutert; sie haben aber nicht von dem Grunde dieser ein Gemeingnt des Volkes bildenden Leher sich frei machen können. Die ganze Entwickelung des der Bildung aller Dinge und Geschöpfe geltenden Dogmas weist so eine zusammenhängende einheitliche Reihe auf, in der die alte, sehon von Homer und Heiseid vertretene Meinung in immer neuen, aber im Grunde sich gleichbleibenden Versionen wiederkehrt. Das wird uns, wenn wir jetzt die Lehren der vorsokratischen Physiker an unserem Auge vorüberzehen lassen. klar werden.

Betrachten wir zunächst die Ionier, so hat vor allem Anaximander sich bestimmt über die Entstehung des Menschen, wie überhaupt der lebenden Wesen, nnd über die Bildung ihrer Leiber ansgesprochen. Wir sehen, wie bei ihm durchaus das Wasser der Ausgangspunkt aller Entwickelung ist. Es ist aber das Wasser, welches sich zur Erde umbildet, und welches demnach schon potentiell selbst Erde mit ist. Daher die lebenden Wesen ursprünglich fischähnliche Geschöpfe sind, die einer langen Entwickelung bedürfen, um sich zum Leben auf dem Lande fähig zu machen. Diese Entwickelung vollzieht sich unter der Einwirkung der Wärme; die letztere scheidet aus dem Feuchten den Erdstoff aus, der sich als feste Rinde nm die Geschöpfe legt, deren Inneres überwiegend aus flüssigen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Allmählich ist daun der feste, der Erdebestandteil, gewachsen, je mehr die Wärme die Feuchtigkeit zu trockenen Bestandteilen umgebildet hat. So kann es von Anaximanders Theorie heißen, daß aus den erwärmten Elementen von Erde und Wasser die ersten fischähnlichen Geschöpfe entstanden seien, die dann, allmählich sich entwickelnd, immer menschenähnlicher geworden sind.1) Diese Lehre

μέλαιν' ἔσομαι; Soph. El. 245 δ θανών γᾶ τε καὶ οὐθὲν ὧν; Eurip. fr. 536 κατθανών θὲ πᾶς ἀνῆρ γῆ καὶ σκιά.

<sup>1)</sup> Hippol. ref. 1, 6, 6 τὰ ζώα γίνεσθαι (ἐξ ὑγροό) ἐξιτιμιζομένου ὁπὸ τοῦ γλίου. τὸν δὶ ἄνθρωπον ἐτέρω ζώφ γεγονέναι, τουτέσι ἰχθύ, παραπλήσιον κατ' ἀρχάς; [Plut.] Strom. 2; Λείτιια δι, 19, 4 ἐν ὑγρώ γενηθήναι τὰ πρώτα ζώα φλοιοίς.

ist - ich brauche kaum darauf hinzuweisen - genau die aus Homer und Hesiod uns bekannte. Wenn Hesiod das erste Weib aus einer Mischung von Erde und Wasser durch das Feuer sich bilden läßt. so sagt Anaximander in seiner Sprache dasselbe, indem er aus dem Wasser sich die Erde abscheiden und aus diesen beiden Elementen durch Einwirkung der Wärme die lebenden Wesen entstehen läßt. Interessant ist es, in Anaximander den ersten Vertreter einer Entwickelungslehre kennen zu lernen, die die Wesen nicht in einem einzigen Akte. sondern in allmählicher Evolution aus ihren Elementen hervorgehen läßt. Wir sehen aber an diesem ersten Beispiele, daß es dieselben Stoffe und dieselben Prinzipien sind, welche die Welt als solche, und welche ihre Einzelwesen geschaffen haben. Wenn hier nur Erde und Wasser als die Bildungselemente erscheinen, neben denen das Feuer das eigentlich gestaltende Element ist, so steht anderseits fest, daß Anaximander auch die Luft an der Ausgestaltung des inneren Lebens teilnehmen ließ.1)

περιεχόμενα άκανθώδεσε, προβαινούσης δὲ τῆς ήλεπίας άποβαίνειν έπὶ τὸ ξηρότερον καὶ περιφοηγουμένου τοῦ φλοιοῦ ἐπ' όλίγον μεταβιώναι; Censorin. 4, 7 ex aqua terraque calefactis exortos esse sive pisces seu piscihus simillima animalia; in his homines concrevisse fetusque ad puhertatem intus retentos, tunc demum ruptis illis viros mulieresque qui jam se alere possent processisse. Vgl. dazu Plut. symp. 8, 8, 4, wo die Verehrung des Poseidon darauf zurückgeführt wird, daß die Hellenen ebenso wie die Syrer (man denke an die fischähnlichen Götter derselben) έχ της όγρας τὸν άνθρωπον οθείας φύναι annahmen. Anaximander habe insofern von dieser Lehre sich emanzipiert, als er die Menschen aus den Fischen sich habe entwickeln lassen (in Izdioun igyericdau), während die allgemeine Überzeugung Menschen und Fische als parallele Bildungen nebeneinander stellte. Anaximander sah also in den Fischen die Vorfahren des Menschen. Und zwar waren es speziell die yaksol (Haifische), in denen er besondere Ähnlichkeit mit den Menschen entdecken zu können glaubte, wahrscheinlich deshalb, weil dieselben eine zweifsche Entwickelungsphase zurücklegen: Aristot. town ler. F 1. 511a 2 ff. Es ist interessant, daß auch die heutige Deszendenzlehre unter den Vorfahren des Menschen den Hai anführt, vgl. Haeckel, Anthropogenie 2. Aufl. 1874 p. 484 f.

1) Daher die Seele Instatig: Actius 4, 5, 2 ἀροφόη τξε ψυχε την φέσε, wahrend die Some oder das Peure es ist (Aristot, garren, B. 1. 8.38 b un dia ann Alexander 67, 13 ff.; Actius 8, 16, 1), welche den Entwickelungsprossē hewirkt oder beeinfallet. Den letzteren hebt auch [Plu1]. Stomn. 2 herror, wo es von Anaximander heißt; fri grafe, öri sær ἀρχές ἐξ είλισιδεν ζώρν ὁ ἀνθρωνος ἐγτεγέρη το νεί αμε δείλει δεὶ ἐνατελν τεχε ὑγιεθουα, μόνον ὁ τὸν ἐνθρωνος ναλυγρονίου δείδουα τολγγάσιους δεί αυτόν τεχε ὑγιεθουα, μόνον όν καν ποι τοιούνου δτα δεωσοδήγεα. Anaximander sha basi in der langsamen Entwickelung des Menschen ans dem Embryo zum Kinde und zum Manne ein Zeugnis dasür, daß sich auch die Entwickelungsgeschichts des Messchengeschelekts langsam und allmählich.

Diese Verbindung der Wärme mit dem Feuchten, dem Wasser, welche in Anaximanders Lehre als der eigentlich schöpferische Faktor erscheint, ist dasienige Moment, welches, wie Aristoteles' Ausführungen zeigen, die höchste Aufmerksamkeit verdient. An und für sich kommt dem Element des Wassers die Eigenschaft der Wärme nicht zu: dieselbe kann ihm nur von außer ihm stehenden Faktoren zugebracht werden. In dieser Verbindung aber mit der Wärme wird das Feuchte von höchster lebenspendender Kraft. Schon Thales scheint darauf hingewiesen zu haben, daß die warme Feuchtigkeit, wie sie der Same, die Nahrung, das Blut enthält, das eigentlich lebende und lebenschaffende sei. Da dieselben Gedanken bezüglich der Lehre des Thales von Aristoteles einerseits, von Theophrast anderseits wiedergegeben werden, so dürfen wir wohl annehmen, daß dieselben tatsächlich schon in jenen Werken sich fanden, die auf Thales als Verfasser sich zurückführten. Und hier findet sich auch der später von Aristoteles so scharf betonte und ausgeführte Gedanke, daß die Feuchtigkeit, d. h. das Element des Wassers, es ist, welche als das eigentlich Bindende und Zusammenhaltende in den Körpern anzusehen ist.1)

Wenn wir hier in Anaximander und Thales alle leitenden Gesichtspunkte schon finden, von denen später die Frage nach der Zusammensetzung und Bildung der Körper betrachtet und erklärt worden ist, so brauchen wir es nicht zu bedauern, daß uns von Anaximenes und Heraklit fast nichts über diese Fragen überliefert worden ist. Ich glaube nicht, daß dieselben wesentlich anders geurteilt haben als Anaximander und Thales. Denn wenn es einmal heißt, daß Anaximenes dem Menschen rein aus Luft bestehend dargestellt habe, so ist das nichts als eine pointierte Zusammenfassung seiner ganzen Luftheorie und findet leicht in den übrigen Lehren des Anaximenes selbst seine Korrektur.<sup>5</sup> Auf Heraklit scheint eine

vollzogen habe. Man kann in dieser Lehre das Dogma der heutigen Naturwissenschaft erkennen, daß in der Ontogenie des Menschen die Phylogenie in nuce sich abzeichne.

<sup>1)</sup> Aristot, μεταφ. A 5. 983b 18 εδαφ είναι φησεν (τήν δαχήν), καβών Γεως τό δαλίμον τ ακίτην ά κοι διαντων όραν τός τοριγό δηράν οδιαν καὶ εκότιο δημοδεί και τούτου χινόμενον καὶ τούτες ζών — καὶ διὰ τὸ πάττων τὰ επέφρατα τήν φέσεν δηράν Ιζεικ. Simpl. φως. 23, 21 (αια Τακορλιπαί) καὶ γιὰς τὸ δαχρών τός δυρφός τὰ τὰ περαφένεια Στραίντεια καὶ τὰ επέφρατα τάπενε δήνας καὶ το τραίντεια καὶ τὰ επέφρατα τάπενε δήνας καὶ δείδας τὰ διὰ δετιν διανατα τούτη καὶ τρείφεσθαι πέφενε: τὸ διὰ δέσερ - σεκινικόν πάτωνε. Θετα δε αφό καὶ πάτολολο βοιπία linka Arist.

<sup>2)</sup> Galen in Hippoor, de nat. hom. 15, 25 K. οἔτε γὰς πάμπαν ἀέρα λέγω τὸν ἄνθοωπον ἄσπες 'Δ.; daß dieses eine rhetorische Hyperbel, zeigt der Zusatz

Äußerung zurückzugehen, die die Bildung der lebenden Wesen ähnlich wie sehon Hesiod und der Volksglaube sich dachte: doch sist es zweifelhaft, ob wir die Worte dem Heraklit zuschreiben dürfen, und wir lassen sie deshalb besser unberücksichtigt.<sup>1</sup>)

Auch die Eleaten stehen auf demselben Standpunkte, nach dem Erde und Wasser die Urbestandteile aller Wesen sind. Ja, niemand hat diese Lehre so schaff ausgesprochen, wie Xenophanes. Denn da ihm überhaupt die Erde der Ausgangspunkt aller, auch der kosmischen, Entwickelung war, so kann man sich nicht wundern, daß ihm die Erde auch für die irdischen Erzeugnisse das erste und haupt-sächlichste Element ist, und daß demnach das Wasser erst in zweiter Liniesteht. Daß aber auch die anderen beiden Elemente teilhaben an der Gestaltung der Wesen, das erkennt man daraus, daß ihm der Lehrsatz zugeschrieben wird, daß die Seele zweige sei, während er zugleich der Sonne gerade für die Entstehung und Bildung der lebenden Wesen eine hohe Bedeutung zuerkannte.) Und wenn

oërs sõupe ús Gulfs ofer syn ju és 1 tr. str. Stropgúrys; wit wissen aus Xenophance' eigenen Worten, daß er den Menschen ans Erde nnd Wasser bestehen ließ; und tom Thales anzunehmen, er habe den Menschenleib als Wasser gedacht, wire barer Ucsinn. Die Worte Können nur so verstanden werden, daß Thales, Annzimenes, Xenophanes die animalischen Organismen durch Umblidung und Estvickelung aus dem Urstoffe (Wasser, Luft, Erde) allmählich berrorgehen ließen.

<sup>1)</sup> Pittarch fügt comol ad Apoll 106 K dem Anspruche Henklits, daß βσund «19πραξα unv. reier'd die Worte himu: δ<sub>2</sub> μέα 4 του δενόο πιξού δίναται τη πλείτνον βῶν συγχείν καὶ πάξια πλέιτται καὶ συγχείν καὶ τοῦθ' 1º πας<sup>3</sup> Γιπακείν διλαλείταια», οἰταν καὶ ἡ ψακεία κ'τε, δίλα, πάξια μέν τοῦθ' 1º πας<sup>3</sup> Γιπακείν διλαλείταια», οἰταν καὶ ἡ ψακεία κ'τε, δίλα, πάξια μέν τοῦθ' 10 πας<sup>3</sup> Γικτόγεγ, είτα συνχείς (handecht. συγχείν; Sampa συγχείο) κότος (handecht. αδτούς) βέγνητα κούς πατέρας, είθα ἡ μές, είτ δίλα μός τὰ δίλεις όπαναλείμαι. Daß diese Formolierung des Gedankens dem Pittarch selbsit gehört, ist aweifallos; er Konnte den Gedanken aber dem Heraklit entlehen haben. Über die Bildung des Mensehen aus πεβάς της hene S. 327; auch Archelnos Diog. L. 2, 16 ln8t τὰ βφε κάν της Πόρος γενηθήσεια.

<sup>2)</sup> Astins bei Theodoret 4, 6 κ της της σέναι άπαντα; Diog. L. 9, 19 τρότος άπερήνατο δει — ή φυρί πεθιμα; Actius 2, 80, 8 τὸν ηλίου χρήσιμον είναι πρός την τών δε αίτη (τῷ κόσμο) ζώου γένεδε τε καὶ διοίκησεν. Vgl. die eigenen Worte des Xenophanes Actins 1, 8, 12

έν γής γὰς τὰ πάντα και είς γήν τὰ πάντα τελευτῆ; Bhulich Simpl. φυσ. 189. 1

γη καὶ ὅδωρ πάντ' ἐσθ' ὅσα γίνονται ἡδὲ φύονται; und wieder derselbe Gedanke Sext. adv. math. 10, 314

πάντες γάς γαίης τε καὶ δδατος έκγενόμεσθα.

Hier sind also Erde und Wasser die čλη, die ψυχή ist πνεθμα, d. h. ἀψε, die Sonne, d. h. das himmlische Feuer, schafft die γένεσες und διοίκησες des Orgauismus. Darin ist also die Teilnahme aller vier Elemente an der Bildung der

hierin wieder das Wärmeprinzip als das einzig schöpferische zum Ausdruck kommt, so hat Parmenides dieses ποιείν des θερμόν noch schärfer betont. Ihm ist die Erde - und mit der Erde müssen wir hier wieder das Wasser eng verbunden auffassen - τὸ ψυγρόν. welches nun durch das θερμόν (das Feuer des Himmels) beeinflußt und allmählich umgewandelt wird. Die Erde wird so von den heißen Feuergluten belebt, befruchtet: sie wird geradezu schwanger und gebiert so in allmählicher Entwickelung, die sich in stoßweisen Geburten vollzieht, die Lebewesen. Aber auch nach deren Entstehung setzt sich die stete Einwirkung des θερμόν fort. An und für sich bleibt der Leib in seinen elementaren Stoffen von Erde und Wasser τὸ ψυγρόν: erst durch die unausgesetzte Einwirkung des θερμόν wird jenen kalten Elementen die Lebenswärme eingeflößt. Wie Parmenides den drip auf die Wesen hat einwirken lassen, wissen wir nicht; iedenfalls wird er auch ihm eine Stelle in den Lebensfunktionen zugewiesen haben.1) Daß endlich auch Zeno und Melissus die Bildung und das Bestehen der Organismen sich ähnlich gedacht haben, ergibt sich aus verschiedenen bestätigenden Augaben.2)

Eine ganz besondere Stelle in der Geschichte der Physiologie und Biologie kann Empedokles für sich in Amspruch nehmen. Derselbe hat nicht nur über die Entstehung der Organismen und ibrer Teile, also biogenetisch, die eingehendsten Forschungen, wenn auch in rein hypothetischer Form, angestellt; er hat zugleich physiologisch die Funktionen des animalischen Leibes einem gründlichen Studium unterzogen; er hat endlich auch anregend und befruchtend auf das

menschlichen Organismus sehr bestimmt ausgesprochen, und man darf ans der mehrfachen Varierung des Gedankens schließen, daß Xenophanes sehr eindringlich seine Lehre zum Ansdruck gebracht hat.

<sup>3)</sup> Aristot. γrs. B9. 336a 3 fassi\$ γτὸς πάργωστ τὸ μὴν δυρμὸν (τὸ πὲς) διακρίσεις τὸ ἀδ γειχὸν (τὴς γγὸς) συσκούται και ἐτὰν ἔἰλεν Γεωτον τὸ μὴν παιὰτ τὸ ἐλ πάρχως, ἐτο κούτων καὶ διὰ τοῦτων τὰ ἐτὰ ἀριξιας καὶ τοῦτων καὶ διὰ τοῦτων ἄπεντα τὰλια γίστοθαι καὶ φθείφθαι εἰνως Worts werden (γρ.) mit B 8. 330b 135 mit Recht απὶ γεπαποίας beagon Diels Fragm. αὶ νοντακὶ, τετπα μόν απο αλ ο διαπότεις τω Θίος D. 9, 22 γένεις τὰ ἐτθρώνων ἐκ ἐβίον γεθνον γενέδολα. Über die Bildung der ersten membra ex terra prangamate Censoria 4, 8. Die Wassertiere hielt Parmendies für wärmer als die Landdiere, obeno τὰ ἄναιμα τὰν ἐναίμων, τὰ Φίλεα τὸν ἀρφένων Ατίκιο. Γώρν προ. Βλ. ο 168a 25.

Zeno Diog. L. 9, 29 γεγενήσθαι την των πάστων φόσιν έκ θτομού καὶ ψυχρού καὶ ξηρού καὶ ὑγρού — γένεδεν τε ἀνθρώπων έκ ηθε είναι καὶ ψυχήν πράμα έκ των προσειρημένων. Über Melissus Galen zn Hippocr. de nat. hom. 18, 29: oben S. 104.

Studium der Medizin eingewirkt. Alle diese Momente zwingen uns, ihm und seinen Lehren unsere besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Da es für Empedokles feststand, daß alles Werden auf der Mischung der vier Elemente beruht, so mußte er diese rein mechanische Erklärung auch der Bildung aller Wesen zugrunde legen. Aus dieser Mischung der Elemente erklärte er einmal die σώματα ἄψυνα, aus ihr aber auch Pflanzen und Tiere. Da Empedokles den einzelnen Elementen nicht bestimmte Heimatsorte anwies, aus denen sie nur durch besondere Kräfte entfernt werden können und in die sie immer wieder hinstreben, so war es ihm leicht, eine Verteilung der Elemente sich so zu denken, daß sie sich gegenseitig beeinflussen und ergänzen. So ist Empedokles der erste, welcher ohne weitere Motivierung das Vorhandensein von Feuer und Wärme in der Erde annimmt: die ursprüngliche Mischung der Elemente hat eben auch einen Teil Feuer in die Erde gelangen lassen1); das ist durch Zufall geschehen, wie denn überhaupt der Zufall eine große Rolle bei ihm spielt.\*) Durch dieses θερμόν, welches in der Erde sich befindet, sind die Steine entstanden, indem das durch die Wärme erhitzte Wasser in der Erde seine versteinernde Wirkung ausübt. Da diese Meinung auch von Aristoteles, wenn auch in etwas modifizierter Weise, vertreten wird, so wollen wir dieselbe bei Besprechung der Aristotelischen Lehre eingehender prüfen. An der Entstehung der Pflanzen, wie an ihrem Wachstum nehmen nach Empedokles alle Elemente teil: den ersten Anteil an ihnen hat natürlich die Erde, von der sie geradezu Stücke und Bestandteile sind; ihr Wachstum wird gefördert durch die in der Erde befindliche Wärme; ihr Gehalt an Wasser zeigt sich an ihren Blättern, in ihren Säften; von außen wirkt endlich die Luft auf sie ein. Obgleich Empedokles sich nicht genauer hierüber ausspricht, so kann doch darüber kein Zweifel sein, daß die Pflanze nach Empedokles' Annahme

Die στοιχεία ohne τόποι ἀφισμένοι Λείτια 2, 7, 6; Achill. is. 4 p. 34,
 M.: oben S. 111. Feuer in der Erde Actius 3, 26, 4 τοῦ ἐν τῷ τῷ Θερμοῦ; (Aristot.) Probl. 24, 11. 987a 11; Seneca nat. quaest. 3, 24, 1.

dieses Wasser in erster Linie aus der Erde zieht, welche letztere eben mit dem Wasser gemischt ist, womit natürlich nicht ausgeschlossen ist, daß auch das himmlische Wasser im Regen sie befruchtet.<sup>1</sup>) Jedenfalls sehen wir alle Elemente gleichmäßig an und in den Pflanzen tätig; die außerordentlich zahlreichen und verschiedenen Nuancen in der Mischung dieser vier Faktoren bewirkt eben die Mannigfaltigkeit in den Formen, Säften und sonstigen Eigenschaften der Pflanzen.

Mit besonderer Ausführlichkeit hat sich Empedokles über die Bildung der lebenden Wesen ausgesprochen. Der Periode, in der die Bildung des Geschöpfes durch Zeugung erfolgt, läßt er drei Perioden vorangehen. Die Natur stellt gleichsam zunächst Versuche an in der Hervorbringung einzelner Körperteile: die von der Sonne angeregte und befruchtete Erde gebiert aus ihrem Schoße diese einzelnen Teile. In der folgenden Periode wirkt die Macht der Liebe ein: die einzeln umherirrenden Teile ziehen sich gegenseitig an und finden sich zusammen; so entstehen die wunderbarsten Bildungen, indem Teile, die in keiner Weise zueinander passen, sich zu einem Ganzen vereinen. Erst die dritte Periode hat dann die zueinander passenden Teile vereint und so die vollkommenen menschlichen und tierischen Wesen geschaffen. Aber auch bei diesem letzten Schöpfungsakte der Natur waltet noch der Zufall: auf einen solchen führt Empedokles z. B. die Bildung der Wirbelsäule zurück; dieselbe sei zufällig bei der Hervorbringung der Tiere zerbrochen und nun durch Vererbung als ein bleibendes Besitztum erhalten.2)

 Aetius 5, 26, 4 Έ. πρώτα τὰ δένδρα τῶν ζώων ἐκ γῆς ἀναφθναί φησι αύξεσθαι δὲ ὑπὸ τοῦ ἐν τῆ γῆ θερμοῦ διαιρούμενα ώστε γῆς είναι μέρη - τοὺς ge naduoge ueditammata ejant tog en tole datole ggatoe nay undee. nay ta nen έλλιπές Εχοντα το όγρον έξικμαζομένου αύτου τφ θέρει φυλλορροείν, τα δέ πλείον παραμένειν - τὰς δὲ διαφορὰς τῶν χυμῶν (παρὰ) παραλλαγὰς τῆς (τῆς) πολυμερείας και των φυτών γίνεσθαι διαφόρως έλκόντων τὰς ἀπό τοῦ τρέφοντος όμοιομερείας. (Die Ergänzungen sind von Diels.) Theophr. c. pl. 1, 12, 5 E. diaiget zal pepitei the per the ele tas bitus, tor d' aldéga ele tors finattors. Da Theophrast hier αίθήρ ju Empedokleischem Sinne, d. h. als άήρ, gebraucht, so scheint Aristot. wvy. B 4. 415b 28 E. of xalog elonge roots apostidely the αθξησιν συμβαίνειν τοίς φυτοίς κάτω μέν συρρίζουμένοις διά τὸ την γην οθτω φέρεσθαι κατά φύσιν, άνω δὲ διά τὸ πῦρ ώσαύτως wohl fülschlich dafür πθο zu setzeu: obgleich nicht ausgeschlosseu ist, daß Empedokles auch die Einwirkung des himmlischen Feuers und seiner Wärme auf das Wachsen der Pflanzen hervorhob. Auch Plut, quaest. conv. 6, 22, 6 p. 688 A τηρείται (ή τροφή) τοίς μέν φυτοίς άναισθήτως έχ του περιέχοντος, ώς φησιν Έ., ύδρευομένοις το πρόσφορον kann unter zò mequigor nur die Luft verstauden werden.

 Actius 5, 19, 5 Έ. τὰς πρώτας γενέσεις τῶν ζώων καὶ φυτῶν μηθαμῶς ὁλοκλήρους γενέσθαι, ἀσυμφυέσι δὲ τοῖς μορίοις διεξευγμένας, τὰς δὲ δευτέρας Im ganzen ist der Körper eine Mischung aus allen vier Elementen: dadurch aber, daß diese in verschiedenen Maßen und Verhältnissen sich zusammenfügen, entstehen die untereinander verschiedenen Körperteile. Die Grundstoffe sind Erde, Wasser, Feuer; die Luft erscheint einmal als ein Hilfselement, welches ergünzend hier und da den Mischungen der anderen Elemente hinzubritt, sodann aber als das belebende Element, welches in der dwaxwof sich wirksam erweist. Empedokles spricht sich über Fleisch und Bänder, über Knochen und Blut, über Nügel, Haar, Schweiß usw. aus und weiß für jeden Körperteil die Mischung zu finden. Im Blute erkennt Empedokles die Seele: aber auch sie hat teil an allen Elementen; dagegen werden die Sinne in ihren charakteristischen Funktionen durch das Vorherrschen je eines Elementes bestimmt, welches in dem betreffenden Sinne in besonders hervorstechender Weise sich tätig erweist.")

συμφυομένων τών μεφών είδωλοφανεῖς, τὰς δὲ τρίτας τών δλοφών, τὰς δὲ τετάρτας ούπέτε ἐκ τῶν δροίων οἰον ἐκ τῆς καὶ δὰστος, ἀλλὰ δὲ ἀλλῆλων ἦδη, d. h. durch Zeugnang. Die erste Periode zeichnet Empedokles selbst in den Worten Simpl. οδε. 586, 29; Aristot. οδε. Γ2. 300b 25 (Diels Vorsokr. fr. 57)

> ή πολλαὶ μὲν πόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν γυμνοὶ ở' ἐπλάζοντο βραχίονες εὔνιδες ὤμων ὄμματά τ' οἰα ἐπλανᾶτο πενητεύοντα μετώπων;

auch die Simpl. οές. 587, 18 angeführten Worte μουνομελή τὰ γυζα έπλανᾶτο gehören in diesen Zusammenhang. Der zweiten Periode gehören die Bruchstücke Simpl. οές. 587, 20; Älian nat. anim. 16, 29; Simpl. φυσ. 371, 38 (Diels Vorsokr. fr. 59, 61):

atria frak zarie peljor hlebyero daljava daljava ratori a topularatenor, graj overvecev Faccar älla 12 zagdo tol; zallà deposaj dipytororo. zallà pir dipytogdosma zal dipytorope optodu poveyni drodopoga, ta' d'Imazur Ejavetlisto árdopomi floringera, puspytéra tij pir da' árdodr tj di yrosusopoj, causoli fanguléra yviole.

Auch die Plut. adv. Colot. 28 p. 1123 B erhaltenen Worte des Empedokles slilποδ' ἀνριτόχειρα werden hierher gebören. Vgl. Censorin. 4, 8 membra singula ex terra quasi praeguante passim edita deinde coisse. Über die Wirbelsäule Aristot. ζώσν μορ. 41. 640a 18.

Aber Empedokles hat auch den Lebensfunktionen des animalischen Organismus seine Aufmerksamkeit ungewandt, und gerade diese seine Lehre ist von besonderer Wichtigkeit für alle spätere Forschung geworden. Auch hier ist es die Mischung der vier Elemente und der mit denselben unlösheit verbundenen Qualitäten der Wärme und Källe, der Trockenheit und Nisse, welcher die entscheidende und bestimmende Rolle für das organische Leben rugewissen wird.) Es ist einmal der Prozeß der Verdanung hav Ernährung; und es ist einmal der Prozeß der Aumung, auf denen das Leben beruht, und diesen beiden Seiten der Lebenserhaltung und Lebensbetätigung scheint Empedokles in gleicher Wesse gerecht geworden zu seit.

Betrachten wir runsichst een Prozes der Ernährung und Verdaung, so ist hierfür effenbar die Wärme und das Blut der entscheedende Paktor. Ritt und Freisch ist aus wesentlich gleichen Teilen der vier Elemente rusammengesetzt: das Fleisch also nur eine Verdechung, eine sekundüre Riching des Blutes. Das letztere ist das eigenulich Leben schaffende. Paher es als typasorusör des Organismus zwar um Herren seinen Mittelpunkt hat, zugleich aber, durch den ganten Kloper verbreitet, für den letzteren Leben, Bewegung und Verstand schafft. Sind nur das § şöre und érgör nur abgeleitet

zugu ro kenvisson durpreserve. Auch des Empedokles eigene Worte bei Simpl. urs. 281. 29. Treis Vorschr. fr. 62

oriotest vye nogen eenen kanelt konterffor

ross als no descriptions of the major dealer interest gibt Simpl. one 450. 5 fr 73: der Knochen Simpl. one 500. 19 fr. 96

i de gour êxisges és corregious pourous

na dio nas anna aspeas lays Nestedo aleles, reseasa d' Munistesa nà di deria leună persona

Apareirs untigere der gorn Goenzeir Ger:

sors nor at the lift unbestiligt; des Rittes und des Fleisches 33, 3 (fr. 98; 5); dant total Artins 5, 22, 1, an deren Herstelling alle vier Elemente beteiligt out for no finner Theophy, sens 1 ff; Empedokles selbst Aristot, vey, 42, 404, 1, 5. Our nie Seile daselbst 44, 408, 13.

1 tota, ed. L. 10, 11b p. 121 W. Fint, r. Hom. 19 p. 388 Berm.) de resceptor visit entre ris air, rij, tertor grome; di învariate entretions, freferristo, re uni irportres; uni Proportres and expertres, êth rip mobe diligia drulopine; uni appresso, frameprojectory; ri air uni parcelaide; pir papead; temperatures, tod di marreja devia pri fundiquarrey; Edito [eq. 10, 4 obon 8. 337.]

2 Pint. Strom. 10 vs de tyraovino otre év requig obre év Dágans, áll' en alpare. Obre naº dei a papes vod onactor, nistor é nagostraquisor (vd dyraovino) ofrem. nat' éradre nagotrapis vois, arbamones. Dest das Fleisch oben.

Qualitäten, das θερμόν und ψυχρόν dagegen die primären und maßgebenden, so ist es natürlich, daß die letzteren beiden auch im animalischen Organismus zum bestimmenden Machtfaktor werden.1) Auf der richtigen Mischung von Wärme und Kälte beruht die Existenz des Organismus, die Fortdauer seines Lebens. Trotz der gleichen Mischung aller Elemente im Blute erscheinen daher die Wärme und Kälte oder Nässe, d. h. das Feuer und das Wasser, doch als die wichtigsten. Empedokles rechnet mit dem έμφυτον θερμόν des Leibes, und dieser Begriff ist für alle nachfolgenden Forscher von höchster Bedeutung geworden. Dieses ἔμφυτον θερμόν hat aber ausschließlich oder vorzugsweise im Blut und Fleisch seinen Sitz und strömt mit dem ersteren durch den ganzen Organismus. Demgegenüber nimmt das flüssige Element, obgleich es im Blut der signifikanteste Faktor zu sein scheint, erst die zweite Stelle ein: es wird zum Vehikel, zum δχημα des Feuers und der Wärme; die warme Flüssigkeit wird so der Träger des eigentlichen Lebens.2)

S. 339 f.: ἐx τῶν ἴσων τῷ χράσει τεσσάρων στοιχείων; Empedokles selbst Simpl. g.us. 32, 3 mit dem Schluß: ἐx τῶν αἰμά τι γέντο καὶ ἄἰλης είδει ασεχός; Fleisch und Blut also gleich. Über das Herz Porphyr. bei Stob. ecl. 1, 49, 53 p. 424, 14 W. αἴαστος ἐν πελάγεσει τεθασιμένη ἀτινθοούντος.

τή τε σόημα μάλιστα κικλήσκεται άσθοώποισισ.

αίμα γάο άνθοώποις περικάοδιόν έστι νόημα.

Hier wird also vom Bint das Herz ernährt, in dem letzteren und in dem um dasselbe flutenden Blute die Denkkraft. Daher das φρονείν und αίσθάνεσθαι Aristot. ψυχ. Γ4. 427a 21; μεταφ. Γ5. 1009b 27; Theophr. sens. 10 mit Herz und Bint verbunden.

1) Plato Phaedo 96 A B nennt and die Frage nach den atrian, διὰ τὶ γέγενται Κεατον καὶ διὰ τἱ ἀπόἰενται καὶ διὰ τἱ ἀπόὶενται καὶ διὰ τἱ ἀποὶενται καὶ διὰ τἱ ἀποὶενται καὶ διὰ τὸ ἐποτι ἀπο ἐπολος καὶ ἐποὶ ἐπολος ἐπολ

2) Wie in der Erde ein Fregde int, Actins 6, 28, 4, welches das Wachstum der Bäume bewirkt, so ist anoch im animalischen Köpper, Actins 4, 23, 1, ein fugvero Pregder. Daß dieses letstere mit dem olgar verbunden ist, zeigt annemtlich Actins 5, 23, 1; Er, dr ph f vorsor varregége no 6 fr vig olgare, Propose Gugafrego viewbau, v ff 81 marriat Odvarcov; ikhnlich 5, 25, 4, wo statt des Orgafred das navgodse. Das Warme des Bluttes gebt also and das Feuerelement urvick, view

Das warme Blut ist nun zugleich derjenige Faktor, auf dem die Verdauung und Ernährung beruht. Ob bzw. welche Funktionen Empedokles dem Magen und dem Darm zuerkannt hat, wissen wir nicht: sicher ist, daß er die zum Aufbau und zur Erhaltung des Körpers dienenden Stoffe, welche aus der eingeführten Nahrung sich aussondern, mit dem Blute durch den Körper sich hat verbreiten lassen. Durch die im Körper und speziell im Blute enthaltene Eigenwärme, das ἔμφυτον θερμόν, findet eine Verdauung der Nahrungsstoffe statt, die Empedokles als eine ofing aufgefaßt zu haben scheint. Das Wasserelement, wie es gleichfalls im Blute enthalten ist, wird zum Träger der Nahrungsstoffe, übt selbst aber keine verdauende und absorbierende Tätigkeit aus: nur das Feuerelement des Blutes ist es, welches die πέψις vornimmt.1) Es folgt hieraus, daß Empedokles den Adern, welche den Organismus durchziehen, eine bedeutsame Rolle zugewiesen hat: sie sind es, welche den Nahrungsstoff durch den ganzen Körper führen und in dem Blute, welches sie erfüllt, eine unausgesetzte verdauende und

das Flüssige anf das Wasserelement; daher auch Wein Plnt, quaest. nat. 2. 912 C nur eine Metamorphose des  $\tilde{v}\partial \omega_{\tilde{v}}$ ; ähnlich Empedokles selhst bei Alexander Aphr. quaest. 2, 23 p. 72, 9 Bruns.

1) Über das Wasser Hippol. 7, 29 (Noris de rò vomo). μόνον γάρ τοθτο δχημα τροφής αίτιον γινόμενον πάσι τοίς τρεφομένοις αύτὸ καθ' αύτὸ τρέφειν ού δυνάμενον τὰ τρεφόμενα. εί γὰρ ἔτρεφε, φησίν (Empedokles), οὐκ ἄν ποτε λιμώ κατελήφθη τὰ ζῶα. ῧδατος ἐν τῷ κόσμω πλεονάζοντος ἀεί, διὰ τοῦτο Νήστιν καλεί τὸ ύδωρ ότι τροφής αίτιον νινόμενον τρέφειν ούχ εύτονεί τὰ τρεφόμενα. Das Wasser übt also nur eine die roomi vermittelnde Tätigkeit aus. Plato Phaedo 96 AB führt alles Werden und Vergehen im Organismus im Sinne des Empedokles darauf znrück: έπειδάν το θερμόν και ψυχρόν σηπεδόνα τινά λάβη· τότε δή τά ζῶα συντρέφεται; vgl. dazu Aetius 5, 27, 1: τρέφεσθαι μέν τὰ ζῶα διὰ τὴν ἐπόστασιν του ύγρου, αύξεσθαι δὲ διὰ τὴν παρουσίαν του θερμού, μειούσθαι δὲ καὶ αθίνειν διά την έκλειψεν έκατέρων: das Wasser ist auch hier nur die Vorhedingung, das aktive Element το θερμόν. Doch ist in bezug hieranf zu hemerken, daß das όγφοῦ nur auf Konjektur beruht. Die Handschriften haben τοῦ οίκείου, Usener will hierzn eygod erganzen, vielleicht ist statt ofxefor zu lesen eygod. Daß hier tateachlich nur das èypor Sinn hat, ergiht sich aus dem Vergleich mit den anderen angeführten Stellen: vgl. namentlich das σχημα. [Galen] def. med. 99 (XIX, 872) laßt τάς πέψεις της τροφής γίνεσθαι - σήψει, wie auch die Umhildung des Wassers in Wein Plut. quaest. phys. 2. 912 C durch eine solche σήψις erfolgt (σαπέν - ῦδωρ). Es ist also das θερμόν, welches die im Wasser anfgelösten Stoffe durch eine oficig verdaut und damit dem Körper bzw. dem Fleische assimiliert Sehr instruktiv hierfür die Ansführung Markions in den quaest. conviv. Plut. 4, 1, 8. 663 AB, wo yluxu, mexcór, ôgú, dalegór nur als verschiedene είδη der τροφή erscheinen, die, durch die θερμότης anfgelöst, sich mit den gleichen Stoffen des Organismus vereinen.

assimilierende Tätigkeit ermöglichen; die Adern sind also die Träger des Blutes und damit zugleich die Vermittler des Nahrungsstoffes.<sup>1</sup>)

Dieser Verdauungsprozeß erhält seine Ergänzung und zugleich sein Korrektiv durch den Atmungsprozeß. Über ihn besitzen wir eine genaue Darstellung des Vorganges von Empedokles selbet. Führen die eben genannten Adern oder Röhren das Blut durch den Körper, so findet nun durch die von außen einströmende Luft eine unmittelbare Einwirkung auf das durch die Adern getriebene Blut statt. Diese von außen in den Körper eindringende Luft beschränkt sich keineswegs auf die Eingänge von Mund und Nase, sondern tritt unmittelbar durch die über die ganze Oberfläche des Körpers verteilten feinen Poren in den Organismus und speziell in die Blut-röhren selbst ein, wo sie durch Eindringen und wieder Ausgestoßenwerden den Atmungsprozeß hervorbringen. Denn eindringen preßt die Luft das Blut zurück, welches dann aber wieder vorwärts geschnellt die Luft austreibt.) Dieser stetig sich wiederholende

nal spur ėni stopijos, nonvais tėtopetai čložir įribo ėszara tėložia člaipatelės, dota grėso pidr nedėtas, aldėjo d' etnosijos dėdosis tentgodai. Erder česidė dotar pir dinaity tėjer alpa, aldėjo napidžor narašsetai oldgati patopą, sėta d' čardojona, našir singės.

woranf eine eingehende Vergleichung mit der Klepsydra folgt. Empedokles schließt:

δς δ' αύτως τέςεν αίμα κλαδασσόμενον διά γυίων όπούτε μέν παίλνορουν άπαίξειε μυχόνδε, αθόξος εύθυς ξεθμα κατέγχεται οίδματι θθον, εύτε δ' άπαθχώκα, πάλιν έκπνέει ίσον όπίσσω.

Anch im Embryo Soran. a. a. 0. čtų algaeras und svespearas gemeinasan tätig. Vgl. 13 dem Ganzen Actius 4, 22, 1, wo svischen der Einwirkung des žegabėz auf den Embryo eincereits, anf den ausgetragenen Organismus andereits geschieden wird. Wie der Schlaf eine vardveigt so 50 ± 79 ärgars vagnes int obsens. S. 341, so kann anch der Atmungeprozeß nur unter gleichem Gesichtspunkte verstanden werden. Anch der Embryologie bat E. seine besondere Anfinerkamakeit gewidmet (Actins 5, 7, 1; 8, 1; 10, 1; 11, 1; 12, 14, 2; 15, 2; 15, 3; 18, 1; 19, 5, 12, 1); es würde aber zu weit führen, dazanf säher einangeben.

<sup>1)</sup> Schon im Embryo sind die Venen und Arterien (doch eruscheint es sweitelbart, od diese Scheidung wirklich auf Empedokles uurdekgebt) die Vermittler der Ernährung (pofess) des Embryo Sorna. gynnec. 1, 97 p. 225, 18 Bose. Daber von der Sig alparen; ha arvsparensy (diver diese sogleich) hier die Rede. Von den gilfigs des Empedokles spricht Arietot. åvann. 7. 478 b. 1, wo es von them brills: and i ilegungs augangs oberpyrs grügeron sardt edung virtuaren.

Nach den eben angeführten Worten πάσε — τέτανταε fährt Empedokles
 a. a. O. fort (αἰθήρ bier stets als ἀήρ):

Prozed dient offenbar zur Erhaltung des Lebens, und es kann nicht zweifelhaft sein, daß seine Aufgabe die ist, die durch das ξεφινου θερμόν drohende Gefahr eines verderblich werdenden Übergewichts des Feuerelements und seiner Wärne im Blute durch stete Abkhlung zu beseitigen Denn die Luft ist gleich dem Wasser ein wυχρόν und durch ihr Eindringen führt sie gegenüber dem θερμόν den notwendigen Ausgleich herbeit.

Diese biologischen und physiologischen Lehren des Empedokles sind nun aus dem Grunde so wichtig geworden, weil die medizinische Wissenschaft dieselben akzeptiert und auf ihrem Grunde weiter gebaut hat.<sup>1</sup>) Und es ist speziell die sizilische Arzteschule, deren Hauptvertterer vor allen Philistion ist, welche die Lehren ihres Meisters weiter entwickelt hat.<sup>2</sup>) Daß Philistion die vier Elemente als Grundlage auch des menschlichen Organismus angenommen und gelehrt hat, ist freilich nichts Anffallendes, da diese Lehre Gemeingut aller war: doch wird er diese Lehre in der speziellen Fassung der Gleichheit aller elementaren Stoffe und der mechanischen Mischung dieser, d. h. in echt Empedokleischem Sinne, vertreten haben. Wichtig ist ferner, daß er in der Lehre von der Atmung sich gleichfalls genau dem Empedokles anschließt auch nach ihm erfolgt der Eintritt der

2) Für diese vgl. Fragmentsammlung der griechischen Ärzte. Bd. 1. Die Fragmente der sikelischen Ärzte Akron, Philistion und des Diokles v. Karystos. Heransgegeben von M. Wellmann. Berlin 1901.

<sup>1)</sup> Unsere Kenntnis der antiken Medizin ist durch Auffindung mehrerer Quellenschriften neuerdings sehr erweitert worden Dahin gehört einmal die Veröffentlichung der Anecdota medica Graeca von R. Franz aus einer Pariser Handschrift im Rhein, Mus. 49, 538 ff., in deren 40 Stücken fast durchgehend die Ansichten des Hippokrates, Diokles und Praxagoras und oft anch des Erasistratus über einzelne Krankheiten neheneinander gestellt werden: daneben oft Verweisung auf οἱ ἀρχαῖοι, οἱ παλαιοί. Wichtiger noch ist der Anonymus Londinensis (Papyr. Londin 137): Anonymi Londinensis ex Aristotelis istricis Menonis et aliis medicis eclogae ed. H. Diels in: Supplementum Aristotelicum Vol. III, p. 1. Berolini 1893. Dazu vgl. Diels Hermes 28, 407 ff. (Preuß. Jahrhb. 74, 412 ff.). Aristoteles ließ darin seinen Schüler Menon eine doxographische Zusammenstellung der Lehrmeinungen der älteren Ärzte vornehmen, die später teils unter Menons, teils unter Aristoteles' Namen zitiert wird. Der Anon. Londin giht Auszüge aus dieser Sammlung scheinhar in direkter Entlehnung und fügt denselben aus der späteren Sammlung des Alexander Philalethes (nm Christi Geh.) gleicher Tendenz (ἀφέσκοντα τοις Ιατφοις) die Lehrmeinungen späterer Ärzte hinzu. Die ganze Sammlung geht wahrscheinlich auf einen jungen Arzt zurück, der dieselhe für seine Zwecke anlegte. Diels' Ergänzungen erscheinen im ganzen so sicher, daß ich im folgenden Menons Angaben zitiere, ohne besondere Scheidung dessen, was erhalten bzw. was ergänzt ist.

Luft von außen in den Körper durch die Poren der ganzen Körperoberfläche; und dieser Prozeß des Lufteintritts in den Körper findet wieder zu dem Zwecke der Abkühlung des έμφυτον θεομόν statt. Ist das letztere die Grundbedingung alles organischen Lebens, so sorgt die Natur eben dnrch den Atmungsprozeß zugleich dafür, daß diese Lebenswärme niemals über eine bestimmte Grenze binübergeht. wodurch sie dem Körper Gefahr bringt. Geschiebt dieses doch, so tritt Krankheit ein. In diesen zufällig erhaltenen Lehren Philistions erkennen wir also seine Abhängigkeit von Empedokles. Philistion scheint gerade diesem von außen kommenden Luftelemente seine böchste Anfmerksamkeit geschenkt zu baben und hier tritt uns allerdings insofern eine Differenz gegenüber der Empedokleischen Lehre entgegen, als er bestimmt und spezifisch mit dem ano das woroov verbindet. Wenn der ἀήρ als πνεθμα die Fähigkeit hat, in den Körper einzudringen und in demselben seine Wirksamkeit auszuüben, so wird er dadurch zu einem neben dem έμφυτον θερμόν gleich wichtigen Faktor. Denn mit diesem Luftelement dringt eben das Kälteprinzip in den Körper ein und so treten wieder die beiden Prinzipe der Wärme nnd der Kälte als die bestimmenden nnd entscheidenden Faktoren für Leben und Gesnndheit uns entgegen.1) Der Lnft aber sehen wir, und es ist wichtig dieses schon für Philistion zu konstatieren, noch eine besondere Wichtigkeit beigelegt werden: es bahnt sich die Erkenntnis an, daß die Luft keineswegs einbeitlich ist, sondern daß sie eine Mischung darstellt, die sich für die verschiedenen Gegenden und Klimata sehr mannigfaltig gestaltet.

<sup>1)</sup> Über die Elemente An. Lond. 20, 25 Pilistiwe d' oferat éx d' ideme surestavas huag, robt' feres éx d' etosgelwe. πυρός, άέρος, ύδατος, γης. είναι δέ παλ έχάστου δυνάμεις, του μέν πυρός το θερμόν, του δέ άέρος το ψυχρόν, του δέ ύδατος τὸ ύγρόν, της δὲ γης τὸ ξηρόν. Vgl. Galen π. φυσικ. δυνάμ. 2, 8 (181 H) θερμώ και ψυχρώ και ξηρώ και ύγρω, τοις μέν ώς δρώσι, τοις δ' ώς πάσχουσι de to decuby by abroly (role twose) ele to rae allae breoreiae nat maliera ele την τών χυμών γένεσιν τὸ πλείστον δύναται. Die Krankheiten entstehen entweder παρά τὰ στοιχεία (έπειδὰν πλεονάση τὸ θερμόν καὶ τὸ ὑγρὸν ἢ έπειδὰν μείον γένηται καὶ ἄμαυρον τὸ Θερμόν), oder durch außere Einwirkungen, oder endlich παρά την των σωμάτων διάθεσιν, wozu namentlich die Erhaltung des Atmungsprozesses gehört. "Όταν γάρ, φησίν, εύπνος όλον τὸ σῶμα καὶ διεξίη ἀκωλέτως τὸ πνεθμα, θγίεια γίνεται οθ γάρ μόνον κατά τὸ στόμα καὶ τοὺς μυκτήρας ή άναπνοή γίνεται, άλλά και καθ' όλον το σώμα. όταν δε μή εθπνοή το σώμα, νόσοι γίνονται και διαφθόρως. καθ' δλον μέν γάρ το σώμα της άναπνοης έπεχομένης, νόσος (εί)ς θ(άνατον άγει). Zweck der Atmung nach Philistion της έμφύτου θερμασίας άνάψυξίς τις Galen 4, 471 (fr. 6 Wellm., wo aber άνάψυξις ausgefallen ist).

Die Abhängigkeit der Atmosphäre von den Landschaften, über denen sie lagert, gibt ihr eine Beimischung der verschiedensten Stoffe und erfüllt sie damit zugleich unter Umständen mit Miasmen, welche für den animalischen Organismus verhängnisvoll werden können. So wird die Luft zum Träger und Vermittler schädlicher oder förderlicher Substanzen, und alle Epidemien werden von nun an auf die Luft als Ursache zurückgeführt.<sup>1)</sup>

Eine besondere Stelle in der älteren Medizin nimmt Diokles von Karystos ein. Er zeigt einmal eine große Abbängigkeit von der sizilischen Schule und von Empedokles; er ist andereists mit Hippokrates, d. b. mit der unter seinem Namen bekannten Ärzteschule verbunden.<sup>1</sup>) Suchen wir auch seine biologischen und physiologischen Ansichten uns in der Kürze zum Verständnis zu bringen, so darf es als selbstverständlich bezeichnet werden, daß auch er den animalischen Organismus aus den vier Elementen und den ihnen inhärenten vier Grundqualitäten zusammengesetzt sein läßt.<sup>3</sup>) Ebenso steht auch für Diokles feat das Vorhandensein eines Äupvorvo θευβανί im Körper, welches im Blute seinen Sitz hat. Ist auch für Diokles das Hez das ἡρεμονικόν des Organismus, so verteilt doch das Blut eben Leben und Bewegung in den Adern durch den ganzen Körper. In alles diesen Lehren zeigt sich die volle Abbängigkeit des Diokles von der sizilischen Ärzteschule und in letzter Linie von Empedokles. Im

<sup>1)</sup> Diese Lehre knöpft sich spesiell an den Akragantiner Akron, den Zeitgenossen des Empedokles: um Zeit der Pest in Athen ließ er nur Verbesernen der Luft (vör édge rése ýrgör Fora van vergofe) große Fener anninden Orlhas 8, 500; Plutt, is et Os. 80, 883 B. Suidas berichtet von imm fora å kval örter, set var arrépara oggassosgafour; er unterschied also fikulich dem Verfasser von verge idepor bötere résour verschiedene Arten der Luft, entspechen dihrer Abhangigkeit von Lage, Klima und zufälligen lokalen Verhältnissen der betreffendes

<sup>2)</sup> Über Diokles vgl. Wellmann a. a. 0. 65 ff. Er lebte vorzugsweise in Athen, we er als židlo 'Irrovojerr, galt. Wellmann hat a. a. 0. 2 ff. necht gewiesen, daß der am griechischer Quelle übersetzte medizinische Traktat, welcher im Anhango des Oktavius Horatianns ed. H. a Nemena: Argeutor. 1532 fol. 102f. abgedruckt ist (allein in der Drüsseler Handschrift des Theodrous Prieciaus Nr. 1542—1350 fol. 487—527 erhalten), und welcher anf Vindicianns (Ende des 4. Jahrh. n. Chr.) zurückgelte, hauptsächlich die Lehren des Diokles wiedergicht.

<sup>3)</sup> Galen 10, 462 (fr. 7) feru utr oùr stonkst — 

ţ atriţ deţe reşt geiner cânter can be reper nu tropot reştires rest et al 

tentral edynarur adjuaru reli ut utr 

tentral den structur adjuaru reli utr 

tentral den structur despurar reli utr 

tentral den structur den structur 

tentral den structur den structur 

tentral den st

Systeme des Diokles finden wir aber zugleich die Lehre von der Umgestaltung der Säfte im menschlichen Körper, die durch die Mischung des 8equév liquevov im Blute mit den anderen Elementen und Qualitäten entstehen. Diese spezielle Lehre wird Diokles von Hippokrates, bzw. von der koischen Ärztsechule übernommen haben. Erscheint hier das Blut als die eigentlich normale Flüssigkeit, als der Lebenssaft, so wird das gakfyng, der Schleim, durch ein Übergewicht des brugów, die 2014 dagsgen durch ein Überwiegen des Øsquáv hervorgerufen. Vollziehen sich aber in der Hervorbringung dieser Säfte immerhin natürliche Entwickelungen, so ist dagsgen der Schweiß eine anged prösse verfolgende Bildung.')

Sehen wir nun, wie Diokles den Verdauungs- und den Atmungspossen aufgefaßt hat. Was den ersteren betrifft, so sehen wir ihn insofern von Empedokles shhängig, als ihm die πέψες, über die er selbst eine besondere Schrift verfaßt hatte, auf der σῆψις beruht. Die Nahrungsstoffe werden also durch das ἐμφντον ἐερμόν einer Prozedur unterworfen. welche sie suflöst und durch der Zustand der

Galen π. φυσικ. δυνάμ. 2, 8 (186 H.) (fr. 8) άποδέδεικται νὰο έκείνοις τοῖς άνδράσεν (unter denen Diokles und Philistion) άλλοιουμένης της τροφής έν ταξε φλεψλν ύπο τής έμφύτου θερμασίας αίμα μέν ύπο τής συμμετρίας τής κατ' αύτήν, οί δ' άλλοι χυμοί διά της άμετρίας γιγνόμενοι καί τούτφ τῷ λόγφ πάνδ' όμολογεί τὰ φαινόμενα, καὶ γὰρ τῶν ἐδεσμάτων ὅσα μέν ἐστι θερμότερα φύσει, χολωδέστερα, τὰ δὲ ψυχρότερα φλεγματικώτερα: καὶ τῶν ήλικιῶν ὡσαύτως χολωδέστεραι μέν αἰ Beomoreous moses, alexanageareous d' al muzobreous nal ron énergenuaron de καί των χωρών και των ώρων και πολύ δή πρότερον έτι των φύσεων αύτων αί μέν ψυχρότεραι φλεγματωδέστεραι, χολωδέστεραι δ' αλ θερμότεραι. Hier wird also nnr, im Gegensatz zn der normalen Mischung im Blut, das φλέγμα als ein Znviel des ψυχρόν, die χολή als ein solches des Φερμόν dargestellt. Doch gibt Vindician 2 ihm die Lehre der vier Säfte flegma, fel oder cholera rubea, melancholia nnd sanguis. Wellmann sucht a. a O. 51 nachzuweisen, welche Schriften des Hippokratischen Corpus Diokles gekannt hat. Der Verfasser von π. ἐβδομάδων scheint nur χολή und φλέγμα anzunehmen, die er aber als krankhafte Veränderungen des einen Wasserelementes faßt. Über das Herz Theodoret 5, 22, 6: Empedokles, Diokles n. a. την καρδίαν άπεκλήρωσαν τούτω (τῶ ήγεμονικῶ)· καὶ τούτων δ' αδ πάλιν οὶ μέν έν τη κοιλία της καρδίας, οὶ δὲ έν τῷ αϊματι. Die Verteilung des Blutes durch das σώμα wird als ein ελκεσθαι dargestellt Galen 4, 731 (fr. 16). Vom fervor innatus (des Diokles) spricht auch Cael Aur. m. chr. 1, 5, 173 (fr. 41). Wenn hier wieder Wärme und Kälte als die Hauptprinzipe erscheinen, so wird des Diokles Buch περί πυρός και άξρος (Vindic, 31 = fr. 20) die Wirksamkeit derselben im einzelnen dargelegt haben. Über den Schweiß Galen 15, 322: 7, 83 (fr. 12): vgl. dazu Empedokles' Lehre Actius 5, 22, 1 ίδοῶτα δε και δάκουον νίνεσθαι του αίματος τηκομένου και παρά το λεπτύνεσθαι διαzeonévov.

Verwesung zur Aufnahme in das Blut und Fleisch geeignet macht. Diokles scheint aber die natürliche Wärme des Körpers, die hier tätig ist, zugleich als ein πνεθμα aufgefaßt zu haben, und das tritt uns hier als ein Novum entgegen. Die den Körper durchflutende Wärme erscheint danach als ein warmer Hauch, der die Adern und damit den ganzen Körper durchzieht. Ist der Duude wahrscheinlich der Ausdruck des dampfenden Blutes, so wird eben das letztere die Meinung veranlaßt haben, die mit dem Blute verbundene Wärme sei ein Hauch, ein πνευμα, eine αναθυμίασις aus der warmen Blutflüssigkeit.1) Dieses πνευμα hat nichts mit der kalten Luft zu tun, die, von außen kommend, in den Körper eindringt und den Respirationsprozeß vermittelt. Diokles hat den letzteren ebenso wie Philistion als Abkühlung der Körperwärme gefaßt und erklärt ihn als einen Kreislauf. Dem Ausatmen der Luft aus Mund und Nase entspricht gleichzeitig das Eindringen von Luft durch die Poren der Haut in die Adern und den Körper überhaupt; dem Einatmen von Luft durch Mund und Nase entspricht umgekehrt gleichzeitig ein Abfluß der Luft durch die Poren aus den Adern und den Körpern. Auch hier zeigt sich also im wesentlichen eine Abhängigkeit des Diokles von der sizilischen Schule und von Empedokles.")

<sup>1)</sup> Nach Ps. Sorna quaest. med. 61 (Anced. ed. Rose II, 255) (fr. 22) erkliste blokles den Proze der diegetsich als ein patrisseren: shinkle wie Empedokte ohen S. 342. Seine Schrift περὶ πέγεως erwähnt Anced. med. 11. Für das Veständnis seiner Tbeorie sind die Auszige wichtig, welche Glaien S. 185 f. au seiner Schrift gibt. Zuviel δτερμέν in den Adern des Banches läßt die Speises norverlaut, verdickt das Bint und erzeugt so eine Verstopfung der Adern, die sich besonders anch Einsahme der Nahrung in Hitte, πεγέμετε und sonstiges Symptomen äußert. Von den πεγέμετε beifen daher diese Kranken selbst γενέ-δεγε. Benchenswert ist, daß die normale Wärme als κατά γένετο charakteriseit wird; wie denn Menon bezengt II, 12ff., daß schon die άρχατοι das κατά γένετο bzw. das παρά γένετ als termin technici verwanden. Das «γγενόν πεγέμετα im wesentlichen Sinne des δεγερόν Γμεγενον erscheint Anced. med. 2 (fr. 46); ö (fr. 50); mit dennelben ist das «μέρα αγεν erbunden. Man muß danach annehmen, daß dieses πεγέμε unabhängig von dem in der άναπνοή eindringenden άγε ist: γχl dand die Schrift π. ανεόν.

<sup>2)</sup> Nach Galen 4, 471 (fr. 16) faß: Diokles chemos wie Philistion die drarooj als rig heyforon Popucaleis drivejels irs. Genaneres there des Prozed gibt Vindicianus 17, wom vgl. Wellmann a. n. 0, 82f. Die Darstellung des Anon. Londin XXIII, 11f. über des Kreisland des ατσερα im Körper hingti diokleische Ansichten zum Ausdruck. Er schließt 36 ψαγράν το ἀπάρχον τὸ πενθρα Φορφον Εκαίματατα δτα δη ψεοφέρονο δοι δοι φωρίτων Θεορών. Εs ist aber veillig benechtigt, wenn hier XXIII, 8 die τροφή and das πενθρα als die einzigen αττια aller Verlanderungen im Körper bezeichnet werden, da statischlich der Verdanungs- und

Wenn so die vier Grundstoffe und ihre vier Grundqualitäten das eigentlich konstitutive Element des Organismus bilden, dem die verschiedenen Säfte des Körpers entsprechen, wenn ferner Wärme und Kälte die allen Veränderungen des letzteren zugrunde liegenden Prinzipien sind, wenn endlich der Verdaungsprozeß die Umwandlung der rohen Grundstoffe der Nahrung in Blut und Fleisch vollzieht, der Atmungsprozeß die Erhaltung der normalen Temperatur von Wärme und Kälte bezwecht: so fügt sich für Diokles auch der physiologische Vorgang der Zeugung in sein gesamtes Lehrsystem ein. Der Same ist nämlich ein Produkt des ganzen Körpers, d. h. aller in demselben enthaltenen Grundstoffe oder Elemente: als solcher ist er geeignet, einen neuen Organismus, der sich auch seinerseits aus allen vier Elementen aufbaut, zu erzeugen.\(^1\)

Das Angeführte muß genügen, um zu zeigen, wie unmittelbar die medizinische Wissenschaft mit ihren grundlegenden Lehren der Physiologie und Biologie aus dem Grunde der allgemeinen philosophischen Systeme erwachsen ist und wie es namentlich Empedokles gewesen ist, der hierfür von höchster Bedeutung geworden ist.

Wenn Diokles' Zusammenhang mit der Empedokleischen Lehre noch deutlich nachzuweisen ist, so steht er anderseits mit der koischen wie mit der knidischen Ärzteschule in naher Verbiudung, und es erscheint daher nicht unangebracht, in kurzen Zügen nachzuweisen, daß auch die letztgenannten beiden Schulen von denselben Prinzipien und Grundansichten beherrseht werden, wie wir dieselben als für die sizilische Schule maßgebend kennen gelernt haben.<sup>5</sup>)

der Atunnspyrozeß die einzigen Vorgänge sind, welche aller Stoffunwandlung: zugrunde liegen. Den Zweck dieser Prosesse gibt Anon, Londin, XXII, 85 im Sinne des Dickles am roferur δή οξειες Ιέρντων καὶ ἀποφοράς σενεγούς, γινομένης όπο των έμετέρων σωμάτων, είνεις άντι των άποφερομένων μη Γρείωταν είς αι δαματα πράφθενες, κόν ἀπορθένησες δράξεις το δαματα τίσε τα unauspectulen Ausscheldung in den Enkrementen wie in der verbranchten Luft muß eine stete Aufnahme von Nahrungsstoff und Luffe nhapprechen.

Ygl. hierzu Wellmann a. a. O. 34 f. Vindicianns 2 sagt über Diokles, wie alle Säfte des Körpers fit etiam semen ex nntrmine, id est ex ciho et potu, ex quibus et ipsi quatuor humores nntriuntur, et non specialiter sanguini seminis disputatur initium.

<sup>2)</sup> Alle Pragon, die sich auf das Corpus Hippocraticum, die Sammlung der unter Hippotratier Namen vereiten Schriften, besiehen (vg.) does S. 124), hat Pachs im Handb. d. Gesch. d. Nediz. 1, 201ff. behandelt, woranf ich verweise. Vg.] dass Prächich, Hippokrat Untersenhangen 1ff.; namentilie S ff. Ausgabe von Littré in 10 Blanden, Paris 1889—1801. Erotiannt seilt die Schriften in semi-otische, but servissenschaftliche und therapentische. Die Sammlung enthält.

Gehen wir auch hier von der Frage aus, aus welchen Stoffen der Körper sich zusammensetzt, so kann es wieder als die ganz allgemeine und selbstverständliche Lehre bezeichnet werden, daß es die vier Elemente, Erde, Wasser, Luft, Feuer, sind, welche das sögut aufbauen. Und zwar tritt uns kein Anzeichen dafür entgegen, daß unter diesen Elementen das eine oder das andere an Bedeutung bevorzugt sei: theoretisch ist es die Empedokleische Gleichheit aller Grundstoffe, von dem die Verfasser der verschiedenen Schriften ausgehen. Ja es findet sich einmal eine scharfe Polemik gegen die alte ionische Auffasung, nach der immer nur ein Element die Grundlage aller kosmischen wie somatischen Versinderungen sein sollte: es folgt daraus, daß die Empedokleische Lehre von der Gleichheit aller Elemente ansekunt und zum Ausgangenunkte aller Beobacktungen und Erörterungen gemacht war.') Damit ist

Schriften, die fast sämtlich vor 400 v. Chr. verfaßt, erst später zu einem Corpus vereint sind. Sie umfaßt Werke der kuidischen und solche der koischen Schule. Diese heiden Schulen zusammen mit der sizilischen sind nach Galen 10, 5 reste ούτοι τοροί θαυμαστοί πρός άλληλους άμιλλωμένων έγένοντο Ιατοών, πλείστους μέν ούν και άριστους χορευτάς ὁ Κῶος εύτυχίσας είχεν έγγυς ở έτι τούτω και ὁ ἀπὸ της Κνίδου, λόγου δ' ην άξιος ού σμικρού καὶ ὁ ἀπὸ της 'Ιταλίας. Über die Unterschiede in den Anschauungen der koischen und knidischen Schule hat der Verfasser von zeel dicting befor init, vom koischen Standpunkte (Hippokrates) aus. Fingerzeige gegehen: die koische Schule stützt sich im wesentlichen auf schärfere Beobachtungen und tiefere Erfassung des Wesens der Dinge, während die Knidier oft von unwesentlichen Symptomen ausgehen. Auf Hippokrates selbst kann keine Schrift mit Sicherheit zurückgeführt werden. Franz sucht die knidischen Schriften einerseits, die koischen anderseits zu hestimmen: manches hleiht hier unsicher. Roscher, Hebdomadenlehre 55 ff. führt namentlich anch die Vorliebe für gewisse Zahlen (in den kritischen Tagen) an, wodurch sich die Knidier von den Koern unterscheiden sollen. Für uns kommen hauptsächlich die allgemeinen naturwissenschaftlichen Schriften (ra grossa) in Betracht, in denen von allgemeinem. oft entgegengesetztem Standpunkte aus die Prinzipien der Physiologie und damit zugleich die Ätiologie der Krankheiten hestimmt werden. Als solche Werke allgemeinen Inhalts sind zu nennen περί φυσών (oben S. 331), περί φύσιος άνδρώπου (Fredrich a. a. O. 13 ff.; 50 ff.; oben S. 124); περί διαίτης δγιειτής, περί rézone, meal dozaine invoixne, meal diairne (chen S. 830), meal roomne, meal ίερης νούσου, περί άέρων ύδάτων τόπων (oben 8, 123), περί έβδομάδων (oben S. 253).

1) Daher π. Δαίτης (Litter VI, 468) die Forderung: φημί 80 δετ νόν μελιονια όρθος έντηφοίρειν περί δείτης Δεθραίτης αθοροικήνης αράστο με παυτές αφάτο ποθεύτους γεώναι από διαγράνει: γεώναι μελύ από έντεων μεφάν επαράτητα: «Γε τη γεό τη τεξ δερχής δεσταστος γεγάναι δε δετά έντεων μεφάν επαράτητα: «Γε τη γείς τη έχε δερχής δεσταστος μεγαίτατος δεται όπ' δεείνων γεγάνειν γεώναι: «Γε τη μη γεώνεται τό έντιαματίσε με το άριμετη, όπι απολε δεται άτη δερμής όρτιση δερκότητα προευτική.

nicht ausgeschlossen, daß, trotz dieser theoretischen Gleichstellung der vier Elemente, doch das Feuer und die Luft als die eigentlich ποιουντα an Wichtigkeit sich über die anderen beiden erheben: diese letzteren, Erde und Wasser, sind aber stets als die reale Grundlage des stofflichen Aufbaues des σῶμα betrachtet worden¹), die dann durch Feuer und Luft in steter Umwandlung erhalten werden. Daß ferner mit diesen vier Grundstoffen wieder die vier Grundqualitäten eng verbunden sind, ist selbstverständlich. Immer wieder kehren die Qualitäten des θερμόν und ψυχρόν, des ξηρόν und ύγρόν als konstitutive Faktoren des animalischen σῶμα wieder. Das Übergewicht des einen oder des anderen bringt Veränderungen im Körper hervor, die, eine gewisse Grenze überschreitend, Krankheiten erzeugen. Und da für die gesamte medizinische Wissenschaft der Zusammenhang des Mikrokosmos mit dem Makrokosmos feststeht, so ist es natürlich, daß, abgesehen von dem Wirken dieser Qualitäten im Körper, dieselben zugleich als die vier im Kosmos waltenden Faktoren von Wärme und Kälte, von Trockenheit und Nässe ihre Einwirkung auf den menschlichen Körper von außen ausüben. Daher im Winter das Kälteprinzip auch im Körper das ψυγρόν vermehrt, im Sommer die Hitze das θερμόν dieses; während Frühling und Herbst mehr Übergangszeiten sind, in denen die Einwirkungen

welv. Vgl. dazu oben S. 105f. Die vier Elemente hebt der Verfasser von zagl σαρχών (Littré VIII, 384) als 1, αίθήρ (wie es ol παλαιοί benennen), das θερμόν und άθάνατον; 2. τη, die zugleich ψυχρον καὶ ξηρον καὶ πολύ κινούν, mit dem übrigens gleichfalls πουλύ του θερμού vereint ist; S. ή δὲ τρίτη μοζοα ή του ήέρος μέσον χωρίον είληφε θερμόν τι δν και όγρόν: in dieser Charakterisierung von der allgemeinen Auffassung, die mit dem άήρ das ψυχρόν verband, abweichend; 4. ή δὲ τετάρτη ή του έγγυτάτω πρὸς τῷ τῷ ὑγρότατόν τε καὶ παχύτατον, das Wasser. Polemik gegen die, welche nur ein Element annehmen π. φύσιος άνθο. init. (Littré VI, 82) ούτε γὰρ τὸ πάμπαν ήθρα λέγω τὸν ἄνθρωπον είναι ούτε πος ούτε ύδως ούτε γην, ούτ' άλλο ούδέν, δ τι μή φανερόν έστι ένεον έν τώ άνθρώπω. Hier können nur die Ionier gemeint sein; daher auch das folgende quel re yao er re elvas, o ri fore, nal robr' elvas rò er nat rò nav, narà de rà οθνόματα οθη όμολογέουσεν. λέγει δ' αθτέων ό μέν τις φάσκων ήξρα είναι τοθτο rò fo re nat rò nav, ò đẻ nop, ò đẻ vông, ò đẻ yêp, nat énelépe fnaorog ro έωντου λόγο μαρτύριά το και τεκμήρια, α γέ έστιν ούδέν nur auf die Ionier (und Xenophanes) bezogen werden kann. Über die Gleichheit der vier Elementarstoffe in der Schrift π. άίρων ὁδάτων τόπων oben S. 123. Im allgemeinen vgl. über die Elemente des Hippokrates Galen, De placitis Hippocratis et Platonis (rec. Iwan Müller, Leipzig 1874).

<sup>1)</sup> Interessant ist in dieser Beziehung der Ausdruck άμφιβρότη» χθόνα bei Empedokles fr. 148 Diels, in Nachahmung des Homerischen B 389 (άσπίδος άμφιβρότης).

jener Prinzipe ungewisser werden.) Der Verfasser von περὶ ἀρχαίης λητρικής bezeugt es, daß alle Ärzte von dieser Voraussetzung der vier Grundqualitäten ausgehen; und wenn er auch heftig gegen diese ἐπόθεσες polemisiert, so bleibt doch dieser sein Protest ein ganz vereinzelter: gerade seine Bezugnahme auf Empedokles zeigt aber, daß dessen philosophisches System für die medizinische Wissenschaft maßgebend gewesen ist. §)

Mit den vier Grundstoffen und den vier Grundqualitäten hängen endlich auch die vier Säfte eng zusammen, die nach übereinstimmender Auffassung im Körper vorhanden sind. Diese Lehre kann sich allerdings erst allmählich gebildet haben: doch haben wir dieselbe schon von Diokles vertreten gesehen. Philolose scheint nur drei Säfte zu kennen, alar, yoki und φλέγμα: der Verfasser der Schrift xeçi φύσιος άνθρώπου, in dem Menon den Schwiegersohn des Hippokrates Polybos erkennt, legt eingehend die Lehre von den vier Säften dar und diese Lehre ist fortan die herrschende. Danach ist das φλέγμα,

<sup>1)</sup> If a ly desired and  $\theta_0$ , 3 (little VI, 39) of  $\eta_1$  de  $\theta_1$  depends of the period of the light  $\theta_0$  for  $\eta_1$  depends on the following the light  $\theta_0$  for  $\eta_2$  depends on the following the light  $\theta_0$  for  $\theta_0$  depends on the period of the perio

<sup>2)</sup> Littré I, 570 ff. Der Verfasser dieser Schrift will an die Stelle jener vier Grundqualitäten 14 das ningor nat aluvgór, nat ylvné nat ôfé, nat orgrovèr και πλαδαφόν, και άλλα μυφία παντοίας δυνάμεις έχοντα, πλήθός τε και ίσχυν gesetzt wissen, während er jene vier Qualitäten nur sekundär gelten lassen will. Wenn Fredrich a. a. O. 33 ff. diese Ansicht mit der Alkmaions zusammenbringt. der Gesnudheit und Krankheit auf das rechte oder gestörte Verhältnis τῶν δυναμέων έγροθ ξηροθ ψυχροθ θερμοθ πικροθ γλυκέος και τών λοιπών Actius 5, 30, 1 zurückführt, so ist das unberechtigt; die Voranfstellung der vier Grundqualitäten zeigt, daß Alkmaion der herrschenden Lehre sich anschloß; die Säfte des zexoés. ylexé u. a. haben sich erst sekundär aus jenen gebildet. Die Auffassung des Verfassers von π. άοχ. Ιητοικής ist aber, wie bemerkt, ganz vereinzelt: überall sonst sind jene vier Qualitäten Grundlage. Der Verfasser polemisiert auch 20 gegen diejeuigen, welche behanpten, die obn er devarde intoinin sideras derig μή οίδεν ο τι έσειν άνθοωπος. Τείνει, sagt er, δε αθτέσισιν ο λόγος ές φιλοσοφίην, καθάπεο Εμπεδοκίης ή άλλοι οι περί φύσιος γεγράφασιν έξ άρχης δ τι έστιν άνθρωπος και όπως έγένετο πρώτον και όπως ξυνεπάγη. Wenn hier neben Empedokles anch άλλοι οι περί φύσιος γεγράφασιν erwähnt werden, so weist doch die vorausgesetzte Gleichheit der Qualitäten ausschließlich auf Empedokles.

der Schleim, als der külteste Saft des Körpers, ein Prodnkt der Lnft, des kalten Elementes xar' έξοχίν, also des ψυχφόν; das Blut ein Erzengnis des ὑγομόν; die gelbe Galle ein solches des Sommers, d. h. des θεμφόν; die schwarze Galle endlich ein solches des ξηφόν. Daher der Schleim im Winter, der kalten Jahreszeit, überwiegt; das Blut im Frühling, der warm-feuchten Zeit; die gelbe Galle im Sommer, der heißen Jahreszeit; die schwarze Galle endlich im Herbst, der trockenen Zeit. Andere Angaben bestütigen diese Lehre, oder modifizieren sie. Die Gesundheit beruht auf der normalen Mischnng dieser Säfte: Störungen in ihrem Gleichgewichte rufen Krankheiten hervor.¹)

Unter den vier Grundqualitäten ragen nun aber, wie sehon bemerkt, zwei an Bedeutung über die anderen beiden herror: Wärme und Kälte. Ihr Gleichgewicht schafft Gesundheit, das Übergewicht der einen Krankheit. Statt der ψυχοδτης erscheint mitunter ψησότης mit wesentlich gleicher Bedeutung. Philolose will nur die Wärme im Körper anerkennen: die Abkühlang kommt von außen, eine Auffassung, die wir auch bei früheren schon kennen gelernt haben. Daß neben dem ½φυνον ψυχούν und der im Körper gleichfalls wirksamen Kühle, mag dieselbe eingeboren sein oder von außen kommen, anch die kosmischen Prinzipe von Wärme nud Kälte nicht ohne Einwirkung

<sup>1)</sup> Herodikus von Knidos (Menon V, 10 ff.) ließ aus den περισσώματα der τροφή δισσάς θυρότητας entstehen, μίαν μέν όξεζαν την δε έτέραν πικράν, καί παιοά την έπατέρας έπιπράτειαν διάφορα γίνεσθαι τὰ πάθη. Unter dem Namen des Hippokrates führt Menon VI, 43 ff, außer Blut noch φλέγμα und χολή an, die letztere also scheinhar noch ungesondert. Die Krankheiten entstehen durch abnorme Ahkühlung hzw. Erhitzung der letzteren heiden Säfte (dig vin gelevunglag VII. 10 f.?). Thrasymachus von Sardes (XI, 42 ff.) faßt als Grundursache der Krankheiten das Blut: durch eine ἐπερβολή καταψύξεως oder θερμότητος entstehen aus dem Blut als μεταβολή φλέγμα oder χολή oder [σε]σηπός. Anch nach Dexippos von Kos (XII, 8 ff.) entstehen die Krankheiten άπὸ τῶν τῆς τροφῆς περιττωμάτων, welche χολή und φλέγμα erzeugen. Doch scheint er, wie das folgende zeigt, aus diesen heiden Grundsäften durch Schmelzung, Verdichtung und sawig weitere Säftemischungen, darunter anch Blut und Fleisch, entstehen zu lassen; aus der Erwähnung der μέλαινα χολή XII, 35 darf man anch auf seine Unterscheidung der £arði und der uélasra rolf schließen. Auch Philolags XVII, 30 nennt nur zoli) xal alua xal pléyna. Die vier Safte gibt Meton dem Polybos XIX, 2 ff., während noch Menekrates XIX, 24 ff. alua und zoli) Depuis. πειύμα und φλέγμα ψυχοών sein läßt. Die Lehre ansgehildet π. φύσιος άνθο. 4 (Littré VI, 38), wozu vgl. Galen plac. Hipp. et Plat. p. 677, 13 ff. Müller. Vgl. außerdem π, χυμών Littré V, 476 ff. Doch fassen π, γονής 8 (Littré VII, 475) und rove. &' (VII, 548) die vier idéas rov vygov als alua, roki, vdag (vdomt) zal φλέγμα. Vgl. im allgemeinen Fredrich a. a. O. 33 ff.

anf den Körper bleiben, ist selbstverständlich.<sup>1</sup>) Und wie wir schon in der sizilischen Schule die Adern die Funktion der Fortführung des Blutes und seiner Verarbeitung zu Fleisch und zu den anderen Bestandteilen des Körpers einnehmen sahen, so spielen auch für die koische und für die knülische Arzteschule die Adern ebendieselle Rolle. Es ist aber zu verstehen, daß die Auffassung des ganzen Adersystems eine wechsellnde, erst sehr allmählich zur Klarbeit gelangende gewesen ist. Verschiedene Erklärungen gehen nebeneinander her: während die einen das Herz in den Mittelpunkt steller
und von ihm das Adersystem ausgehen, zu ihm zurücklehren lassen, betrachten andere den Kopf als Ausgangspunkt; noch andere des
Bauch als den eisernlichen Mittelpunkt des Blutunlanks.<sup>5</sup>

Als die beiden Hauptfunktionen des animalischen Organismus bleiben Verdauung und Atmung. Auf der πέψις beruht in erster

<sup>1)</sup> Das Übergewicht des Θεράσ und φυχόσ oft als Krankheitsursache asgeführt: Menor VI, Self. von Hippokrates VII, 18 ff. vVIII. Self. von Timcheys. IX, 36 ff. von Herodikus; XII, 1ff. von Timcheyse iX, 36 ff. von Herodikus; XII, 1ff. von Timcheyse van der Verfechter der Wassertheorie, nimmt XI, 22 ff. an i\*\* jahr obsider sirae vygérque, xoô\* γ̂r val aleθανάμαθα καὶ β΄ ξάμεν; kann aber auch seinerseits nicht umbin ausumehmen, daß diese δγράτης δι' ἀναφθούρ θεραστιγος καὶ δι' ἀναφθούρ θεραστικοί βελαστικοί διαθα διαθαστικοί βελαστικοί διαθα διαθαστικοί βελαστικοί διαθαστικοί βελαστικοί διαθαστικοί βελαστικοί διαθαστικοί βελαστικοί βελαστικοί διαθαστικοί βελαστικοί βελαστικοί βελαστικοί βελαστικοί διαθαστικοί βελαστικοί 
<sup>2)</sup> Die allmähliche Aushildung der Lehre von den Adern hat Fredrich a. 0. 17ff, 1πff, veröft, "Neben den Schriften, velche die Adern unzweischlaft wen Kopfe berleiten, stehen im Corpus andere, in welchen dem Herzen eine höbe Redeutung beigetget wird, und endlich solche, nach denen alle Adern aus dem Herzen strömen sollen." Vertritt, wie wir sahen, die sitälische Schule die Annicht, daß das Herz Sitz des Verstandes und dam't zugleich Mittelpunkt der Organismus und des Bitulandes sei, so scheint die koische Schule (Hippolarisch in Übereinstitunung mit Alkmaion (Actius 4, 17, 1 fr τρ Γραγαβαβα sieu ri δγημονικής das Gebrin als Zentralorgan der Gleisteldtigkeit augesehen nu habet, wie dieses besonders der Verfasser von περί Ιερβε νούεου 16 (Littré VI, 350) vertritt. Die knüßsebe Schule dagegen (π. ποδοφ» 10 Littré VI, 13, 18; π. νούεστ γ΄ 9. VII, 128) setzt in Chereinstimmung mit der sinlischen und mit Dielle den Sitz der Seel in das Zwentfell baw: in das Herz. Aus diesen verschiedese Meinungen wird sich die Verschiedenheit in der Auffassung des Adersystems und des Bitunglaufes erklären, Vel, hierzu Wollmann a. a. 0. 16f.

Linie das Leben und aller Stoffwechsel. En ist Aufgabe des ξαφυτον θερμόν durch Erhaltung der normalen Mischung der Säfte und dementsprechend durch Verarbeitung der Nahrungsstoffe die Gesundheit zu erhalten. Bleiben die Säfte ἄκργτοι und überwiegt ein Saft, so wird eben das Gleichgewicht gestört und es tritt Kraukheit ein. Die elementaren Stoffe kommen in der Nahrung von außen in den Körper herein: die πέψις, welche durch das ἔμφινον θεφμόν wirkt, scheidet das Uuverdauliche aus, bereitet die nutzbringenden Stoffe zur Aufnahme in den Körper vor und läßt dieselben im Blute durch die Adern strömen, aus denen sie sich in den Körper absetzen.)

Aus der unvollkommen sich vollziehenden πέψις entstehen Krankheiten und dieses ist die erste Hauptursache der letzteren. Verfasser der Schrift περί φυσῶν, den Menon mit Hippokrates identifiziert, erklärt die Krankheiten aus der Nichtverdauung schwerer und mannigfaltiger Speisen, welche die Wärme des Körpers nicht bewältigen könne. Daher die περισσώματα eine außerordentliche Rolle in den medizinischen Schriften spielen. Dieselben bewirken in den Verdauungsorganen einen völligen Aufruhr, der sich durch μεταβολή der aufgenommenen Stoffe zum Ausdruck bringt. Daher erklärt sich, daß die hippokratischen Schriften ein so außerordentliches Gewicht auf die Ernährung des Menschen legen: von der richtigen τοοφή hängt die Gesundheit ab. Die eingehendsten und subtilsten Bestimmungen, die sich nach Jahreszeit, Alter, Konstitution usw. modifizieren, suchen diesem Gesichtspunkte gerecht zu werden. Und auch in der Krankheit selbst spielt die πέψις eine bedeutsame Rolle: denn wenn der Beginn der Krankheit gleichsam auf einer Unterdrückung der Verdauungstätigkeit beruht, so ist es anderseits die πέψις, durch welche die Natur die Bezwingung und Überwältigung der Krankheit ins Werk setzt. Die schädlichen περισσώματα werden eben durch die πέψις allmählich überwunden und damit das Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt.2)

<sup>1)</sup> Daher π. χυμών 1° ώσπες τοίσι δίνθηταιν ή γή, ούτω τοίσι ζώοισιν ή γατής καὶ τρέφει καὶ θερμαίνει καὶ ψύχει ψόχει μέν κενουμένη, θερμαίνει δὲ κληφουμένη ...

<sup>2)</sup> Menon sagt IV, 26 ol με γέα μέσον γίνενδαι νόσους παρά περικόμετα τὰ γινόμενα ἀπό τροφής, οl δε παρά τὰ στοιγεία: καὶ οl με ἀρχήν καὶ θίτρ ἐποθέμενοι ἀπό τροφής, οl δε παρά τὰ στοιγεία: καὶ οl με ἀρχήν καὶ θίτρ ἐποθέμενοι ἀπ περικόθεματα ελεί νέσου λόγους κομίδρους ποιώτους, was im folgendate assage@itht wird. Die Annicht des Euryphon von Knidus IV, 31 fl. lautet: δταν γί κοιλία τὴ γίνεθέταν τροφής κρί ἐπείπρη, δπογενείται παρόσφωτας, ἐ ἀ ἀνεντρόθεντα ἀρ τοὺς κατά τὴν περικόψη τόπους ἀποτελεί τὰς νέσους. Αυch Herophilus νου Καίσω ΙV, δεί τὰ περικόψητα τὰ με ἀτικε τές νέσους κατα της νέσους κατα της νέσους κατά της κρίσους του δείπρος του δείπρος δ

Neben dem Verdauungsprozeß ist es der Atmungsprozeß, welcher als Lebensfunktion für die Erhaltung des Körpers notwendig ist. Und wenn auch selten Gelegenheit ist, mit dem normalen Respirationsvorgange sich zu beschäftigen, so zeigt anderseits die stete Berücksichtigung des Atmens in den Krankheiten als Symptom, daß die hippokratische Schule der Bedeutung, welche dieser Vorgang für das Leben hatte, sich voll bewußt war. Menon läßt den Hippokrates sagen, wie die Pflanzen an die Erde, so seien die animalischen Wesen an die Luft gewurzelt: mögen wir uns bewegen, wohin wir wollen, das Element der Luft umfängt uns und wirkt so auf die gesamte Körperoberfläche ein. Der Verfasser der Schrift negl lepis νούσου gibt der Theorie, die wir schon früher kennen gelernt haben, Ausdruck: es sind die Adern, welche die Luft anziehen, sie überallhin durch den Körper verteilen und durch Ein- und Ausatmen die notwendige Abkühlung im Organismus bewirken. Und zwar steht es für den Verfasser dieser Schrift fest, daß die Luft zunächst im Kopfe, im Gehirn sich sammelt und von hier aus durch die übrigen Teile des Körpers sich verbreitet. Daher auch der Verstand des einzelnen im Verhältnis zu der Luft steht, die ihm von außen zukommt.1)

er auch etwas anders über die Wirkung derselben urteilt. Die Ansicht des Verfassers von zugl geselb silb Menor referierend N, 365. zusammen: das wesentliche ist, daß f. iergyofen rip refest Despoiring in Wirklichkeit ods iergyst rip refest, woman ungeschaptere entstehen, welche ersenzig is et ps zoulig nebe leuvei. Vgl. noch die Ansichten des Alkamenes VIII, 561, des Timotheus 116; Herodikus IX, 967, der die Krankbeiten der hr fin deurigen belietet: rip pår ripister pieseden saria giens fzören ribe sandren rugl diennen, rip el neien nagå giden tigderens erderb, Nigmas 316; Destippe von Kos XII, 861; Agginnia XIII, 216. Die Sorge für richtige Disk tritt in sahlreichen Einzelschriften entgegen: n. deur: Buch 2. 3 führt die Inkongreens zwischen Ernültung und Bewegung (welche letzter der Verdauung dient) aus. Aphorism 2, 17 heißt es door der rozen kalen nach einer stellen nach verdeer nacht.

1) Anon. Londin, VI, 18 ff. diny re tadzer jadz grafor 'oz γάς batra negetylaran iz γ΄, ης views and activa possepchiwe noże vie dop antie twie giran cel anie nie od anie 
Durch den Atmungsprozeß gelangt die Luft in den Körper und hat Gelegenheit sich hier wirksam zu erweisen. Und diese Luft, die im Körper selbst als Winde, Gase, als quod sich geltend macht, erscheint nun neben den περισσώματα als eine weitere Quelle der Krankheiten. Ja der Verfasser der Schrift περί φυσών will keine andere Quelle der Krankheiten anerkennen, als eben die durch die eingedrungene Luft im Körper erzeugten grogg. Menon stellt die Ansicht des Hippokrates so dar, als seien die grocu dem Körper sugreu: und an und für sich steht nichts der Annahme entgegen, daß an der Bildung des Körpers alle Elemente von Haus aus beteiligt sind: gibt es demnach ein πυρ έμφυτον, so kann es auch einen άήρ έμφυτος geben, der dementsprechend von der Geburt an im Körper tätig ist. Ja die Lehre vom Samen, der alle elementaren Stoffe in sich vereinigt, zwingt sogar zu der Annahme, daß auch der Luftstoff am Aufbau des σωμα beteiligt ist. Dennoch ist es wahrscheinlich, daß die Existenz und die Wirksamkeit der φῦσαι im Körper ausschließlich oder vorzugsweise aus der von außen eingedrungenen Luft erklärt worden ist. Dieselben sind Residua der eingeatmeten Luft und als solche durchstreifen sie den Körper, verbinden sich vorzugsweise mit der eingeborenen Wärme, heften sich zugleich an die περισσώματα und üben so eine Krankheit erregende Tätigkeit im Organismus aus.1)

wird, daß das strößen in dieselben nicht einzedringen vermag. Das Gehirn als Mittelpunkt des Lebens 14. 15. 16 [Litted VI, 358ft): docum ydg oxfog yd streißen diese skelven fan eine fan diese fan die skelven fan die skelven die skelve

<sup>1)</sup> Anon. Londin. V. 30 'Innougáriag ôf upate activag sirea ritge stone râg yécos - Vi, 11 tỷ ở ở tôn ngường chi và qua thuết nghiện chi và số thuy nghiện chi và số nghiện và yếcos - Vì yếu nướng đượng chứ chi và số nghiện sá nghiện chi và với nhiện ki nhất gián chi và với nhiện chi nhiện chi và nghiện chi nhiện chi nhiệu

Wenn nun schon die äußere Luft, die Atmosphäre, durch ihr Eindringen in den Körper und durch Erzeugen der φῦσαι in demselben in entscheidender Weise auf Leben und Gesundheit einwirkt, so tritt ihr Einfluß auch darin hervor, daß die ständigen oder wechselnden Temperatur- und Klimaverhältnisse günstig oder ungünstig die Lebensbedingungen gestalten. In schärfster Weise hat die hippokratische Schule es anerkannt, daß Leben und Gesundheit wesentlich durch die, eine Landschaft und ihre Bewohner umgebende, Luft beeinflußt wird. Menon läßt es den Hippokrates aussprechen, daß die Krankheiten zwar im allgemeinen entweder von den διαιτήματα oder von dem πνεῦμα herzuleiten seien, daß aber Epidemien nur auf den άήρ, eben die atmosphärischen Verhältnisse einer Landschaft oder einer Stadt, zurückzuführen seien. Denn wenn viele Menschen zu gleicher Zeit von einer und derselben Krankheit ergriffen werden, so kann die letztere nicht auf Verdauungsstörungen u. dgl. zurückgeführt werden: es muß eine allgemeine Ursache den gleichen Erkrankungen zugrunde liegen und diese Ursache kann nur im άήρ gesucht werden.1) Im άήρ werden dann aber alle atmosphärischen und klimatischen Faktoren zusammen-

und 6 vie Lilobis noder siede, fere pieroden râg degeoscies păleste, § ferefêde, forer rotre § alcho ş llacson ş jud degeostre op ş jud judiculor prospetet padipund ş râ odpuc sestân.

15 ră odpuc sestân.

15 ri odpuc sestân.

16 ri odpuc sestân.

17 ri odpuc sestân.

18 ri odpuc s

1) Menon VII, 15 ff. γίνεσθαι τὰς νόσους ἢ ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἢ ἀπὸ τῶν διαιτημάτων. - όταν μέν γάρ, φησίν (Hippokrates), ύπὸ τῆς αύτῆς νόσον πολλοί alionovras aua, ras alrias avadiodas del ro ales: naga yag robrov giveras i αὐτή νόσος. Die Schrift π. φύσιος άνθρ., aus der Menon hier einen Auszug gibt, sagt genauer 9 (Littré VI, 52), für epidemische Erkrankungen müsse man την αίτίην άνατιθέναι τούτω, ότι κοινότατόν έστι καὶ μάλιστα αύτώ πάντες χρώμεθα. ξετι δε τούτο ο άναπνέομεν. φανερόν γάρ δή ότι τὰ διαιτήματα έκάστου ήμων ούκ αίτία έστιν, ότα γε άπτεται πάντων ή νούσος έξης και των νεωτέρων και πρεσβυτέρων καὶ γυναικών καὶ άνδρων όμοιως. Die Schrift π. άέρων τόπων έδάτων (L. II, 12 ff.); ἐπιδημ. α' γ' (L. II, 598 ff.; III, 24 ff.); π. χυμών 12-18 (L. V, 476 ff.); π. διαίτης Buch 2 (L. VI, 528 ff.) und viele andere einzelne Stellen bringen diesen Gesichtspunkt zur Geltung. Auch die ἀφορισμοί γ' (L. IV, 486 ff.) berücksichtigen alle hierfür in Betracht kommenden Verbältnisse: vgl. 1 αἰ μεταβολαὶ τῶν ἀρέων μάλιστα τίπτουσε, νουσήματα και έν τζισεν ώρησεν αι μεγάλαι μεταλλαγαί ή ψύξιος η θάλψιος και τάλια κατά λόγον ούτως usw. Wir haben oben S. 844 f. gesehen, daß schon Philistion diese Auffassung vertreten bat.

gefaßt: der Wechsel von Kälte und Wärme in dem Kreislauf der Jahreszeiten, Regenströme und Winde usw. schaffen bestimmte Mischungsverhältnisse der Atmosphäre, des &ijo, welche dann die Gesundheitsverhältnisse der Landschaft oder Stadt beeinflussen.

Diese oberflächlichen Bemerkungen müssen hier genügen. Dieselben haben lediglich den Zweck zu zeigen, daß die Anfänge der medizinischen Wissenschaft aus dem Grunde der allgemeinen physikalischen Anschauungen und Überzeugungen erwachsen sind. bestimmt es anerkannt werden muß, daß die hippokratische Schule, getreu ihrem genialen Schöpfer, sich nicht durch allgemein-prinzipielle Vorurteile hat beeinflussen lassen, sondern ihre Beobachtungen und ihre Heilmittel auf Grund ihrer Erfahrungen gemacht hat, so steht doch anderseits die Tatsache fest, daß sie in Übereinstimmung mit der allgemein anerkannten Lehre von den Elementen den Aufbau des Körpers und die denselben beherrschenden Kräfte von Wärme und Kälte philosophisch gefaßt und daß sie dementsprechend ihre τέγνη als wirkliche Wissenschaft und als Teil der gesamten Naturlehre betrachtet hat.1) Insofern ist die medizinische Wissenschaft selbst ein Teil der Lehre von den Elementen und von deren Betätigung. Diese Anfänge der medizinischen Wissenschaft erscheinen aber, es muß das noch einmal hervorgehoben werden, unter dem bestimmten Einflusse der empedokleischen Lehre. Es ist die Geschiedenheit und die theoretische Gleichheit der vier Elementarstoffe, aus denen der menschliche Leib sich aufbaut, welche als die Grundlage der Lehre und als die Voranssetzung erscheint, von der ans die sizilische Ärzteschule ebenso wie die koische und die knidische Schule den Leib des gesunden wie des kranken Menschen betrachtet und behandelt. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß die eine und die andere sogenannte hippokratische Schrift auch Einflüsse anderer Philosophen aufweist: im allgemeinen, dürfen wir sagen, ist



<sup>1)</sup> Vgl. hieran Plato Phaedr. 64. 270 BCD, wo die Forderung aufgestellt wird und als Inhalt three μ'00-00 gim Geiste und Imraeja dicht e'rgen ausgebild wird und als Inhalt three μ'00-00 gim Geiste und im Namen des Hippokrates es heißt: τό ουίνου πείς ψέσους ανάπει τί ποπε μ'αγι 'πποσφάτης τε καλ διάχηδη λόγος, ω' ούς δεθ εθεί δευνατέσθαι περί δεστούο ψέσους "πρόπου μέν, αλούστ η πολικείξη δετις το διάχηδη καλουτικής έπεις, το διάχη θείς δερου το διάχηδη καλουτικής έπεις, το διάχη θείς το διάχηδη δετις διάχηδη καλουτικής δετις το διάχηδη δετις διάχηδη δετις διάχηδη δετις διάχηδη δετις διάχηδη δετικός διαξικός διάχηδη δετικός διά

die Lehre des Empedokles anerkannt und die selbstverständliche Voraussetzung aller medizinischen Forschung.<sup>1</sup>)

Auch Plato sehen wir in bestimmten Teilen von Empedokles abhängig. Allerdings verlangt die verschiedene Grundauffassung der Elemente von seiten des einen wie des anderen Philosophen auch eine verschiedene Auffassung der Bildung der organischen und anorganischen Gebilde der Erde: trotzdem sehen wir Plato sich möglichst eng der empedokleischen Lehre anschließen. Das wird eine

kurze Betrachtung seiner Ansichten erweisen.2)

Unter den Elementen nimmt, wie wir früher sahen, bei Plato die Erde durch ihre Bildung aus Würfeln eine besondere Stelle ein. Die Erde stellt sich aber nicht als eine einheitliche Masse dar, sondern bietet sehr große Verschiedenheiten. Es scheint aber, daß Plato diese verschiedenen vévn der Erde weniger auf die verschiedenen Größen der Würfel zurückführt, aus denen sich die Erde aufbaut, als auf die Einwirkungen der anderen drei Elemente. Namentlich ist es das Wasser, welches sich in den mannigfachsten Formen mit der Erde verbindet und so, teils in und durch ebendiese Verbindung, teils durch seine Lösung und Trennung von der Erde, die letztere zu bestimmten Formen führt, die sich auch äußerlich untereinander unterscheiden. So vollzieht sich die Bildung der festen Steinarten aus der losen Erde in folgender Weise. Bei dem Zusammendrängen von Erde und Wasser wird das letztere, wenigstens zum Teil, ausgestoßen - durch den mechanischen Druck der festeren Erde und wird so nach oben gedrängt, wo es sich aufwärts steigend in Luft verwandelt. Hierdurch wird aber wieder eine Bewegung der anlagernden Luft erzeugt, die nun ihrerseits auf die Erde drückt, die sich dementsprechend in die durch die ausgeschiedenen Wasser- bzw. Luftteile leer gewordenen Räume zusammendrängt und sich auf diese Weise verhärtet. Es vollzieht sich also auf diese Weise eine stärkere Verdichtung der Erde und Zusammenpressung derselben mit den noch

<sup>1)</sup> Es findet sich weder eine Spur der ionischen Lehren, die alle stoffliche Bildung auf einen Urstoff zurückführten (auch die Eleaten, namentlich Xenophanes, huldigen dieser Überzeugung), noch ist eine bestimmte Spur pythagorierichen Einflusses zu erkennen, da die Pythagoreer die Elemente aus Breischen und Würfeln sich hilden ließen und hier wenigstens zwischen der Erde einerseits, den anderen drei Elementen anderseits einen bestimmten Unterschied machten.

<sup>2)</sup> Auch hier ist der Timaeus fast unsere einzige Quelle. Vgl. noch Lichtenstädt, Platons Lebre auf dem Gehiete der Naturforschung und der Heilkunde. Leipzig 1826.

übrig gebliebenen Wasserteilen zu Steinen, welche letzteren dann nach den regelmäßiger oder unregelmäßiger sich gestaltenden Bildungen verschieden benannt werden.<sup>1</sup>)

Eine weitere Sonderbildung der Erde ist der Ton, bei dem aber besonders das Feuer einwirkt, welches das vorher in der Erde befindliche Wasser austreibt und so die Erde spezifische gestaltet? Auch die Salze sind eine besondere Formation der Erde, die dadurch entsteht, daß feinere, d. h. feinteiligere Erden von den Wassermassen sich absondern und halb gerinnen, um dann wieder vom Wasser gelöst zu werden.<sup>5</sup>) Die schwarze Farbe mancher Steinarten führt Plato auf die Einwirkung des Feuers zurück, welches die Erden zum Fließen bringt, um sie nach seinem Zurücktreten zu verführten.

Besonders zu erwähnen sind diejenigen Stoffe, in denen Erde und Wasser zusammenwirken, das letztere aber im Übergewicht ist. Plato teilt die Arten des Wassers in das ἐγροὺν γένος und in das χυτὸν γένος idem letzteren gehören die Metalle an. Da diese auch in geschmolzenem Zustande erscheinen, so liegt es nahe, den letzteren als den eigentlich natürlichen zu betrachten und danach das Wesen derselben zu bestimmen. Die Verdichtung zu Gold, Eisen usw. ist einmal darauf zurückzuführen, daß das auflösende Feuer völlig aus diesen Metallen, eben nach ihrer Verhärtung, sich entfernt hat, ander-

<sup>2) 60</sup> C τό δὲ ὑτό πυρὸς τάχους τὸ νοτερὸν πὰν ἱξαφπασθὲν καὶ κραπρότερον ἐκείνος ἐστάν, ὡ γένει κέραμον ἐπωνομάκαμεν, τοῦτο γέγονεν εσει δὲ ὅτε νοτίδος ὑπολειφθείσης χυτή γἢ γενομένη διὰ πυρός, ὅταν ψυχθῷ, γίγνεται τὸ μέλαν χοθιμα Ιχον είδος.

<sup>8) 60</sup> D vg d' ab xurà ractir ubs racter il sequificas éderas conoponytes mallos, lastraction at la rigi, upose élunques ters juarant; servojes val karrò, mails v by éderos, rò ubs flaciou xal yis xadaqtrad yisos liteos, rò d' stáquostos et rais tosomainis rais suel tips rod origanos alednos válus xará lógos ségon documbe, dema tybros.

seits darauf, daß in das so geronnene und verdichtete Wasser noch Erdteile eingedrungen sind, welche die Wasseratome noch fester und milöslicher zusammengeschlossen haben. Aber sobald das Feuer mit seinen spitzen Körperchen in die träge, scheinbar unveräuderliche Masse eindringt, löst sich die letztere auf und wird zum fließenden Strome, um, sobald das Feuer sich wieder verflüchtigt hat, von neuem in seinen Zustand der Festigkeit und Unbeweglichkeit zurückzukehren.<sup>1</sup>)

Das ὑγοὸν γένος der Wasser bildet die sogenannten χυμοί, die, durch die verschiedenartige Mischung unter sich verschieden, dennoch alle de verschieden Kerne Wasser sind. Sie erhalten ihr charakteristisches Gepräge einmal durch ihre Herkunft von den Pflanzen, die wieder ihrerseits der Erde angehören, anderseits hat das Feuer auf ihre Bildung besonderen Einfluß. So mannigfaltig diese Arten des Wassers sind?), will Plato doch vier derselben besonders erwähnen, welche

<sup>1)</sup> Über die Metalle als χυτά ύδατα oder τὰ λαμπρά πημτά ύδατα 59 ABC. Wiederholt hebt Plato die Dichte derselben hervor: τὸ μέν έχ λεπτοτάτων καὶ όμαλωτάτων πυχνότατον γινόμενον (χρυσός) - διά πυχνότητα σχληρότατον δν καί μελανθέν (άδάμας) - πυπνότητι έτι μέν χουσού πυπνότερον όν, τω δέ μεγάλα έντὸς αὐτοῦ διαλείμματα ἔχειν κουφότερον (χαλκός). Von dem letzteren heißt es νές μόριον όλίγον και λεπτόν μετασγόν, ώστε σκληρότερον είναι - τὸ έκ νές αθτώ μιγθέν, όταν παλαιουμένω διαγωρίζησθον πάλιν άπ' άλληλων, έκφανές καθ' αυτό γινόμενον ίδς λέγεται. Hier geht also scheinbar die πυπνότης auf die Art der Zusammensetzung aus den Wasseratomen (Dreiecken), die σκληρότης auf die Beimischung von Erde zurück, die wieder ausscheidend als Rost erscheint. Vom Schmelzen heißt es 58 Ε ύπο πυρός είσιόντος και διαλύοντος αύτο την όμαλότητα [Lücke?] άπολέσαν μετίσχει μάλλον κινήσεως, γενόμενον δε εθκίνητον, ψπό τοθ πλησίου άξρος ώθούμενον και κατατεινόμενον έπι γην, τήκεσθαι μέν την τών όγκων καθαίρεσεν, φοήν δὲ τὴν κατάτασεν έπλ γῆν έπωνυμίαν έκατέρου τοῦ πάθους (das éxarépov bezieht sich auf das réxectat und die xarárasts) flaße. Der umgekehrte Prozeß wird dann so geschildert: πάλιν έκπίπτοντος αὐτόθεν τοῦ πυρός, ατε ούχ είς κενὸν έξιόντος (sondern auf die umgebende Luft einwirkend), ώθούμενος ο πλησίον άξο εύκίνητον όντα έτι τον ύγρον όγκον είς τας του πυρός έδρας ξυνωθών αύτον αύτο ξυμμίγνυσιν. ὁ δὲ ξυνωθούμενος απολαμβάνων το τήν όμαλότητα πάλιν, ώτε τοῦ τῆς άνωμαλότητος δημιουργοῦ πυρός άπιόντος, εἰς ταὐτότ αύτω καθίσταται. και τον μέν του πυρός άπαλλαγήν ψυξιν, την δέ ξύνοδον άπελθόντος έκείνου πεπηγός είναι γένος προσερρήθη.

<sup>2) 68</sup> D rå di föderes digi alv najaros, rå alv bygös, rå di guvin ying einne, tid hen vin ying die die hurtjon slem, rån yingen for dieres, öse empek, dvisus örnen, rungtinde aktó er xall 'abh å å å å die die tip å remeidette xal rip vid ogjanve, löder yipun: die letateren Weite bezieben sich auf die Kleinheit der Dreisecke, die örempadörigs auf die Ungleichheit der letateren, weite bewirkt, daß die Gesamtheit der Atome loser gelagert ist. Plato fährt das fort; rå di k apräden vad dachde orsamkron alv ksipun alf gede natzige.

durch ihre Erde- und Feuerbeimischung charakteristisch sind. Es sind dieses einmal der Wein, dessen feurige Natur eben aus dem beigemischten Fener sich erklärt; sodann das Öl, dessen glänzendes und leuchtendes Ansehen gleichfalls auf die Beihilfe des Feuers hinweist; ferner der Honig, unter dem alle nährenden nud süß schmeckenden Säfte zusammengefabt werden; endlich der als Harz ans den Pflanzen ausgeschwitzte Saft: auch Honig und Harz bringt Plato gleichfalls mit dem durch die Feuerteile hervorgerufenen Brande im Innern der Pflanzen zusammen.)

Überhaupt aber ist zu bemerken, daß die Verbindung der Feuermolektlie mit dem Wasserelement für Platos Auffassung von entscheidender Bedentung ist. Solange jene mit dem Wasser verbunden
und vermiseht sind, bleibt das letztere weich und fließend. So erscheint es wesentlich in Quellen und Flüssen. Wenn aber das Fener
und zugleich auch die Luft, die gleichfalls anflockernd wirkt, aus
dem Wasser anstreten, so wird es gleichratig und zieht sich gleichsam
in sich selbst zurück. Wir werden sehen, daß auch Aristoteles gerade
auf die Verbindung des Wassers mit dem Feuer oder der Wärme ein
besonderes Gewicht legt.<sup>5</sup>)

Wenn hier das Wasser mehr allein, oder in Verbindung mit dem Feuer, tätig erscheint, so geht es anderwärts eine enge Verbindung mit Teilen der Erde ein.<sup>5</sup>) Hier ist, wie wir früher ansgeführt haben,

έπὸ ὁμαλότητός έστιν: durch die Gleichheit der Atome lagern sich diese fester in- und aufeinander, wodurch sie unbeweglicher werden.

<sup>1) 60</sup> Ε τά δl δή πλείστα εδάτων είδη μεμιγμένα δλέβους, ξέμακα μέν τό γίνος, δεί είνα τι χής αυτόν ήδημένα, χυριά λεγόμενοι διά δι τός μέξεις άνομούτητα Γκαστοι σχόντες, τὰ μέν δέλα πολλά άνόντμα γένη παρέσχοντο, τέττασο δί δοα βιανομ είδη, δίαμανεή μάλιστα γενόμενα είδηςνο δνόματα αύτόν, worsuf dies τέα Λείτα gename beachinebou werden.

<sup>2) 90</sup> Γτὰ πης μπιματίνου όδας δουν Ικπύν όγος ότι τὰ τὰ τὰ κίτρι κίτριαν καὶ τὰ μόδας, ἢι καιλούσμαν καὶ τῆς ὑγολο ἐξίτριαν, ραλακόν τα τὰ τὰ τὰ δράσεις κίτριαν (die Grandflichen der Drückskatome siad beweglicher als die Quadratte der Erlatomey, στον δεντ προφές ἀποραμοθές αξίτριαν της προφές της προφές προφές της προφές προφές της της προφές της της προφές της προφές της προφές της προφές της της προφές της της της της της της της της τη

<sup>3) 60</sup> Ε τὰ δὲ νουνὰ ἐκ διμορία νεαtει sich bis 61 Α πλήν παρὶ ἰδιειται (σετ. während das folgende τὴν δὲ δὰστος — μόνον πός eine Digression ist, welche das Verhalten des Wassers allein betrachtet. Mit τὰ δὲ δὴ τῶν ἐριμίτανο — αὐτια ἐγιμβόρια 61 Β wird die Ausführung über die Verbindung von Erde nad Wasser wieder aufgenommen und weitergeführt. Der letzte Satz τεγχώνει αυκ. bringt swei Beispiele für die Zusammensetung von Wasser und Erde, eines, wo Ikarov öderos ἡ γ̄γ̄ς, das andere, vo πλέον öderos, Va, hieru oben S. 174.

ein Unterschied zu machen, je nachdem der Zusammenhang von Erde und Wasser ein loser oder ein fester ist. In die lose Masse dringt Fener und Luft ungehindert ein und verdichtet sie, während größere Wassermengen sie auflösen. Der festen zu Steinen verdichteten Erdmasse vernung dagegen anch das Wasser nichts anzuhaben: über sie hat nur das Fener Gewalt. Ist also das Verhältnis der beiden Elemente Erde und Wasser ein solches, daß das Wasser in die Lücken der Erde und Wasser ein solches, daß das Wasser in die Lücken der Erde eindringt und sie verstopft, so daß die ganze Masse der mit Wasser verbundenen Erde selbst ungeschmolzen bleibt, so kann ein Schmelzen derselben nur so stattfinden, daß das Fener in die Zwischenzüume des Wassers eindringt und nun dieses auflösend das Ganze zum Fließen bringt.

Wie alle Dinge, so sind auch die Körper von Pflanzen und Tieren und Menschen durch die Elemente gebildet<sup>1</sup>). Wärme und Kälte die Körpers sind aus dem Eindringen der Feueratome einerseits, der Wasseratome anderseits zu erklären. Jene wirken durch ihre spitzen und scharfen Winkel auf unsere Empfindung und rufen das Gefüll der Wärme herror; diese dagegen, indem sie in größerer Menge in unseren Körper eindringen, drängen die im Körper befindliche Feuchtigkeit zurück, welche nun ihrerseits gegen die eingedrungene ankämpft und so, den Körper erschütternd, Zittern und Frost hervorruft. Gleichfalls durchaus mechanisch wird der Begriff des Harten und Weichen

<sup>1)</sup> Allgemein wird es Phileb. 16 29 B (Tim. 82 A) ausgesprochen: τὰ περί την τών σωμάτων αύσιν άπάντων των ζώων, πθο καὶ θόωο καὶ πνεθμα καθορώμέν που καὶ γῆν — ἐνόντα ἐν τῷ συστάσει: sämtliche vier Elemente sind demnach an dem Aufbau der lebenden Organismen beteiligt. Vgl. dazu Menon XIV, 12 ούτος (Platon) γάρ φησιν τὰ ήμέτερα σώματα συνίστασθαι έκ τῶν τεσσάρον στοιχείων, δτι και τὰ έν κόσμο γίνεται. Über die Einwirkungen der Elemente, speziell der Wärme und der Kälte, anf den Körper Tim. 61 Cff., wo von den παθήματα der Elemente die Rede; Menon XV, 36-43. Über das θερμόν des πύο 61 D - 62 Α (την διάκρισιν και τομήν αύτου περί το σώμα ήμων γιγνομένην); das Feuer Bewegung schaffend und so an den toa tätig Theaet. 153 AB; vgl. Tim. 67 DE. Über das ψυχρόν 62 A (τὰ γὰρ δή τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν μεγαλομερέστερα είσιόττα, τὰ σμικρότερα έξωθοθντα, είς τὰς έκείνων οὐ δυνάμενα έδρας ένδυναι, ξυνωθούντα ήμων το νοτερον έκ άνωμάλου κεκινημένου τε άκίνητον δι' όμαλότητα καὶ την ξύνωσιν άπεργαζόμενα πήγευσι), worauf die Schilderung des Kampfes der im Körper befindlichen und der von anßen eindringenden Nässe folgt. Es scheint, daß mit dem ψυχούν an und für sich ήσυχία verbunden wird Theaet. 157 A (wie mit dem Fener κίνησες) und damit zugleich ein σήπειν 157 C. Gegensätzliche Wirksamkeit des Θερμόν und όγρόν, bzw. Θερμασία und ψόξις, im Körper Menon XV, 38 ff. Über das sulnger und palaner 62 BC; ähnlich ist anch das λείον und τραχύ 63 fin. Den größten Raum nimmt das βαρύ und κοθτον ein 62 CDE: hier ist das natürliche Streben jedes Elementes zn seinem Suotov wichtig.

erklärt: die Atome, welche die größten Grundflächen besitzen — also die Quadrate des Erdelements — lasten naturgemäß am schwersten; kommt dazu noch eine große Verdichtung der Erdteile, so muß der Druck ein besonders heftiger werden.

Plato hat sich nicht mit diesen allgemeinen Ausführungen über das Verhältnis der Elemente, speziell des Wassers und der Erde, begnügt, sondern ist der Betrachtung des menschlichen Leibes und seiner Teile nähergetreten. Daß er bei der Bildung des Menschen der Erde, bzw. der mit dem Wasser verbundenen Erde, den ersten und Hauptanteil zugewiesen hat, das geht aus den wiederholten Hervorhebungen der Erde als der Allmutter hervor. Auch für die Realität der durch die Sage überlieferten Autochthonen tritt Plato entschieden ein. Niemand hat so begeistert die Erde, wenn auch in ihrer Beschränkung auf den heimischen Boden des Vaterlandes, gepriesen als Plato.1) Es ist deshalb auch der Erdstoff und der Wasserstoff der Hauptbestandteil des menschlichen Körpers. Daß für Plato bei der Bildung des Menschen dem Demiurgen die Hauptrolle zufällt, ist hierfür gleichgültig: für uns kommt es nur darauf an, die Stoffe festzustellen, aus denen der Leib sich aufbaut. Aus allen Elementen, und zwar aus den feinsten Teilen derselben, wurde das Mark, zu dem Plato auch das Gehirn rechnet, gebildet; den Grundstoff der Knochen bildet reine und feine Erde, die, mit dem Mark vermengt, wiederholt durch Feuer gehärtet, durch Wasser angefeuchtet und wieder durch Feuer verdichtet, die Härte annehmen, welche sie zum Schutz der inneren Teile geeignet macht.") Die Grundstoffe des Fleisches bilden Wasser, Feuer,

<sup>2)</sup> Über das Mark Tim. 73 Β τῶν τοιγώνων δοα πρῶτα ἀστραβη καὶ λεία ὅντα πὸς τε καὶ ὅδως καὶ ἀίρα καὶ γῆν δι ἀκμρῆτας, μάλιστα ἡν παρασχείν ἀννεταί, ταθτα ὁ θεὸς ἀπό τὰν ἐτοτῶν ἔκαστα γενῶν χωρὸς ἀκοκρίνων, μιγὸς ὁλ



<sup>1)</sup> Der Menscenns sit das hohe Lied auf die mergly γαθε oder χώρε 237 Bf. Heir ist zunkchat von der Zeit die Rede, νο die αύτεξύσους και της δεντές και της δεντές του δια αύτεξύσους και της δεντές χώρες; νο η όπως η διατές και ξεντές χώρες; νο η άπως η διατές και ξεντές χώρες; νο η άπως η διατές η διατές και ξεντές χώρες το η άπως η διατές η διατές και ξεντές του μετίς και ξεντές του μετίς και ξεντές του και μετίς και ξεντές του και μετίς και διατές και ξεντές και ξεντές να διατές και ξεντές να διατές και ξεντές και ξεντές και ξεντές και ξεντές να διατές να

- Erde; dagegen enthalteu Haare, Nägel usw. hauptsächlich Erdstoff. Die ganze Abhandlung Platos über die Teile des meuschlichen Körpers gestaltet sich zu einer Theodizee, dem Nachweis, wie herrlich der Demirrg, der überall selbst Hand anlegt und die Mischungen vorninmt, alles geordnet und eingerichtet hat.<sup>1</sup>)

Auch Plato hat erkannt, daß die beiden Prozesse der Verdauung und Atmung die Erhaltung des Lebens bezweckeu; und es sind deshalb auch für ihn Feuer und Luft die eigentlich schöpferischen Elemente, deren Wirksamkeit den Körper in seinen Lebensfunktiouen zusammenhält. Zunächst ist zu bemerkeu, daß auch uach Plato im Körper eingeborene Wärme sich befindet: denn besteht der ganze Körper aus Erde, Wasser, Luft und Feuer, so ist es selbstverständlich, daß die mit dem letztereu verbundeue Wärme im Blute den Körper nach allen seinen Teileu durchströmt. Plato nimmt aber eine stete Verbiudung dieses Feuers mit dem eingeborenen, wie mit dem vou außeu einströmenden πνεύμα au: wie die im Herdfeuer erzeugte Flamme des Luftszuges bedarf zu ihrer Erhaltung, so ist auch das im Körper befindliche Feuer von dem Windhauche abhängig, der vou außeu stetig in Nase und Mund, wie in die Poren des Körpers eindringt. Neben dieser vou außeu eindringeuden Luft befindet sich aber, wie schon angedeutet, aus dem Aufbau des Körpers selbst stammende Luft iu demselben, mit welcher gleichfalls eine stetige Verbindung des Feuers stattfindet.2) Uud so von der Luft erhalten und bewegt, ergreift das

chifios, tipurta, nurezopiar nurt θτητό, γίστι μηχασόμιτος το pushe ti αυτον δαικρόσετο. Und über die Knochen Ε: γήν διαττήσεις καθαράν και hieur έφέρετε καί lönes μετίξι καί μετά τούτο είς πόρ αὐτό βετίθητε, μετ' έωτο οἱ είς υδορ βάπεις, πάλει οἱ είς πόρ αὐθής τε είς ὑδορ' μεταφέρων δ' οῦτω πολιάτες είς κάτερο κ'τ άμφοιδ ετηκικό παιεγράσειο.

<sup>1)</sup> Über das Fleich 74C föder, pår und rugl und 75 knyalkog (tott) sei krungdose, ik 660x and därproch kurdlis kingane kranika ertosi, ednas kryanos und palanir frederins; Menon XV, 35 fl.; die reiten dagegen ohne dieses Kipepae, eine Stare, welche der Gärung und Verweeung (tyl. hernach) dient. Über Zähne, Zunge, Lippen 75); über die Hant 75 hi. Hante 76; Nägel 76E usw. Die Anordaung der einschen Teile Hers, Leber, Mils usw. 69 Aff., die besonders mit Rücksicht auf die perig dörkernog erfolgt, wobei der Leber die spezielle Rolle des parrstor unfüllt. Über die Hanptadern in Verbindung mit Lunge und Bauch namentlich 78 Bff.; Menon XVI, 18 ff. Über die Sima 60 Bff.

<sup>2)</sup> Über das Feuer 78 fin. το περ έντος ξυνημμένου; 19 D πέος ζώνο έαντος τόντός περὶ τό αίμα καὶ τὸς φίδης. Θεορότατα Ιχει, οἱον ἐν ἰαντό πιρή τινα ἐνούσαν πυρός; Menon XV, 36 παρεσπάρθαι δ' ἐν τρ ἀσφαὶ καὶ ψηστέραν τοὺ Θεορότητα παποπράνην. Das Hera als Mittelpunkt des Blutamilanfes 10λ τὴν δὶ δὴ καρθένα καὶ μέτρι το περικροφένου κατά πάντα τὰ δίλη καθένα τον περικροφένου κατά πάντα τὰ τοῦς τοῦς.

Feuer mit seinen scharfen Molekeln die eingeführte Nahrung, zerkleinert sie und bringt sie zum Schmelzen und führt sie in diesem flüssigen Zustande als Blut durch die Adern, um so vor allem das Fleisch, aber auch die anderen Teile des Körpers zu erhalten und stets von neuem umznbülden. Vom Feuer nimmt Blut und Fleisch anch die rote Farbe an. Auch Plato scheint den Akt der Verdauung als einen Verweuungsprozed aufgefaßt zu haben.) Bz seigt sich darin eine höchst bemerkenswerte Übereinstimmung mit Empedokles, wie überhaupt seine biologischen und physiologischen Anschauungen von der Grundausicht des letzteren abhängig erncheinen, wenn er auch daneben seine Auffassung der Elemente als auf kleinste Dreiecke zurückgehend festznhalten versteht.

Als zweiter Hanptprozeß zur Erhaltung des Lebens erscheint wieder die Respiration. Auch in bezug auf diesen ist zu bemerken,

μίη σφοφορο σήματος: das Hers erhilt damit die Rolle eines Wichters über die Seelenfunktionen, speziell des Φυμός; denn die dreigeteilte Seele hat ihren unsterhlichsten Teil im Γραθφαίον, einen mittleren, den Φυμός, im Zwerchfell, den niedrigeten der sinnlichen Begierden im Banche Tim. 69D ff.; vgl. dazu Menon XY, 26ff.; XYI, 33ff. (Δργκών, Φνμανίκ, ἐπιθυγματών). Über die Infh hernach

1) Über die Verdanungsorgane 70D to de di olter te nal norde enθυμητικόν της ψυχής και δσον ένδειαν διά την του σώματος ίσχει φύσιν, τουτο είς τὸ μεταξύ τῶν τε φορεών και του ποὸς τὸν ὁμφαλὸν ὅρου κατώκισαν, οἰον φάτυνο έν απαντι τούτω τω τόπω τη του σώματος τροφή. Über den Verdaunngsprozeß 18 Α ταύτον δή και περί της παρ' ήμεν κοιλίας διανοητέον, ότι σιτία μέν και ποτά δταν είς αψτήν έμπέση στέγει, πνεθμα δέ και πθο σμικρομερέστερα δντα της αψτής Ευστάσεως οδ δύναται. τούτοις οδυ κατεχρήσατο δ θεός είς την έκ της κοιλίας έπλ τὰς φλέβας ἐδρείαν, πλέγμα έξ ἀέρος καὶ πυρὸς οίον οἱ κύρτοι ξυνυφηνάμενος: hier erscheinen also Fener und Luft vereinigt für den Akt der Verdanung, und zwar deshalh, weil beide, die Luft allerdings weniger als das Fener, durch ihre scharfen und spitzen Dreiecke die Nahrung anfzulösen vermögen. Es folgt dann eine Beschreihung des Lungengeflechtes und der beiden Leitungen von Luftund Speiseröhre. Von jenem heißt es 78 Β τὰ μέν οδν ἔνδον έκ πυρός συνεστήσατο, während ra fyzéprsa zal rò zérog, d. h. die nach außen führenden Röhren und die innere Höhlung, άεροειδη sind. Üher den Akt der Verdaunng 78 fin. τὸ πὸρ, dem Lnfthanche folgend und durch denselben διαιωρούμενον, dringt in die κοιλία und τήπει τὰ σιτία, και κατὰ σμικρά διαιρούν, διὰ τῶν έξόδων ήπερ πορεύεται διάγον οίον έχ χρήνης έπ' όχετοὺς έπὶ τὰς φλέβας άντλοῦν αὐτά, δείν ώσπες αύλῶνος διὰ τοῦ στόματος τὰ τῶν φλεβῶν ποιεί δεύματα. Über die Assimilierung der Nahrungsstoffe 80 D: die zerkleinerte Nahrung ist das Blnt, welches als νομή σαρχών και ξύμπαντος του σώματος: πρός τὸ ξυγγενές οὖν φερόμενον έκαστον τῶν έντὸς μερισθέντων τὸ κενωθέν τότε πάλιν άνεπλήρωσεν. Als Verwesung erscheint die πέψις 65 A όπο σηπεδόνος: 66 D σηπομένων: 74 D ζύμωμα. Vgl. dazu Phaedon 96Β έπειδάν το θερμόν και το ψυχρον σηπεδόνα τινά λάβη, ώς τινες (Empedokles) fleyor.

daß Plato nicht nur durch Mund und Nase, sondern durch die gesamte Oberfläche des Körpers die Luft eingesogen werden läßt. Ausatmung und Einatmung stehen in kausaler Wechselwirkung. Denn da es nach Plato keinen leeren Raum gibt, so hat die ausgeatmete Luft keinen Platz, wohin sie sich bewegen und wo sie verbleiben könnte; sie stößt im Gegenteil auf andere Luft der Umgebung des Körpers, die nun ihrerseits auf den letzteren sich niedersenkt und in seine Poren eindringt. So wird durch Ein- und Ausatmen ein steter Kreislauf erzeugt: die im εμφυτον θερμόν des Leibes erwärmte Luft wird durch das Ausatmen ausgestoßen, um der äußeren kalten Luft Platz zu machen, die nun ihrerseits eindringt, um wieder dasselbe Schicksal zu erleiden. Es ist also das Einatmen eine Anfeuchtung und Abkühlung der inneren Wärme, welche letztere eben durch die stetig eingeführte kalte Luft auf ihrem normalen Standpunkte erhalten wird.1) Eine Erhöhung der Temperatur des Körpers würde Krankheiten erzeugen. Auch die Darstellung dieser zweiten Lebensfunktion, des Atmungsprozesses, zeigt also, daß Plato wieder der herrschenden Auffassung, wie wir sie früher kennen gelernt haben, sich anschließt,

Auch die Entstehung der Krankheiten hat Plato in den Bereich seiner Forschungen gezogen und er unterscheidet hier drei Ursachen derselben. Zunächst kann die Mischung der vier Elementarstoffe im Körper eine naturwidrige sein, d. h. ein Übergewicht des einen, ein Mangel des anderen das notwendige Gleichgewicht der Grundstoffe stören und so schon im ersten Aufbau des Körpers Schwächen und

<sup>1)</sup> Arangon und fragon 78 E. Der Prozeß selbst wird 79 Bff, geschildert: êneidh xeròr obdér éarir, elç à tor qegoueror dirait' àr elaeldeir te (horror vacui), τὸ δὲ πνεθμα φέρεται παρ' ήμων έξω (έκπνοή), so folgt, daß τὸ ωθούμενον (die ausgestoßene Luft) (Eslavies to zinglor del (die Luft der Umgebung), zal κατά ταύτην την άνάγκην πάν περιελαυνόμενον είς την έδραν όθεν έξηλθε τὸ πνεθμα (der Körper), είσιον έχεισε και άναπληφούν αύτήν ξυνέπεται τώ πνεύματε (hier wird die Luft als Stoff von dem πνεθμα als Bewegung formell getrennt, obgleich inhaltlich zusammenfallend), καὶ τοῦτο αμα πῶν οἶον τρογοῦ περιαγομένου γίγνεται διά τὸ κενὸν μηθέν είναι. Der ganze Prozeß bestebt in einem Kreislaufe, gleich der Umdrebung eines Rades. διὸ δὴ τὸ τῶν στηθών και τοῦ πλεύμονος έξω μεθιέν το πνεθμα πάλιν οπό του περί το σώμα άέρος, είσω διά μανών τών σαρκών δυομένου και περιελαυνομένου, γίγνεται πλήρες: das Eindringen der Luft in den Körper erfolgt also auch durch die Poren der Haut, daber 79 D δυοίν ταιν διεξόδοιν ούσαιν, της μέν κατά τὸ σώμα έξω, της δέ αθ κατά τὸ στόμα nul ras olvas. 79 DE wird dargelegt, daß άναπνοή und έκπνοή dem Austausch von Wärme und Kälte dient, daher 78Ε παν δὲ δὰ τό τ' Τργον καὶ τὸ πάθος τουθ' ήμων τω σώματι γεγόνεν άρδομένω και άναψυχομένω τρέφεσθαι και ζών. Vgl. Cratyl, 899 CD.

Krankheiten erzeugen. Wodurch aber ein solches παρὰ φύσιν erfolgendes Mißverhältnis geschaffen wird, läßt Plato unerörtert.¹)

Knüpft sich hier also die Entstehung von Krankheiten an die vier Grundstoffe, so bilden die aus jenen sich zusammensetzenden Teile des Körpers, den ouosouspesas des Aristoteles entsprechend, eine zweite Quelle von Krankheiten. Denn wenn sich die Um- und Neubildung derselben aus dem Blute nicht in normaler Weise vollzieht, sondern eine Rückbildung des Fleisches, der Knochen, des Markes usw. in das Blut stattfindet, so treten damit ungehörige Stoffe in das Blut ein und gestalten dieses um. Das letztere führt die aus dem Fleische usw. rückgebildeten Stoffe durch den ganzen Körper hindurch und kann so überall diese schädlichen Fermente absetzen, welche Krankheiten erzeugen. Auch an dieser Rückbildung namentlich des Fleisches sind wieder Feuer und Luft tätig. Je intensiver das Fleisch die Einwirkung des Feuers erfahren hat, um so dunkler gestalten sich die rückgebildeten Stoffe und danach erhalten die letzteren verschiedene Benennungen. Allgemein bezeichnet Plato die so entstehenden krankhaften Säfte als χολάς και Ιχώρας και φλέγματα παντοία; faßt sie aber, unter Berufung auf die ärztliche Praxis, unter dem Namen zolij zusammen, als deren verschiedene ston er die besonders durch die wechselnde Farbe charakterisierten Flüssigkeiten bezeichnet. So wird unter Ιχώρ ein Blutstrom verstanden; unter dem όξθ φλέγμα, welches auch speziell yolv benannt wird, eine durch intensivere Wärme erzeugte salzige und scharfe Flüssigkeit, unter dem λευχὸν φλέγμα eine mehr durch Einwirkung der Luft bewirkte Auflösung und Rückbildung des Fleisches. Jenes entsteht mehr aus der Auflösung alten. dieses mehr aus einer solchen jungen und frischen Fleisches.3)

94

<sup>1)</sup> Der die Krankheiten im Allgemeinen 81 E-86 A. Die erste Klasse von revieu τich die viewe θαθε θεν με νέστευα δήδε να ουα λα αυτά, τετείφεν για ότταν γιαλια, της πουρά εδαστάς τε και δέρος, τούταν ή παρά γείαν πλευεξία και δείναι, της παρά εδαστάς τε και δέρος, τούταν ή παρά γεια γεια γεια και το τέχ χώρος μετάτεσεις ξέ οιώτες και δείναι το τραγωτική το μετάτεση, παράς τε αὐ και τον έτέρον, παιδή γέτη πλείστε δείναι ότι ότι η παραβού το πλευτο δείναι το παραδεμβάνει και πάνου θα παρά θεσ το παραδεμβάνει και πάνου θα παρά θεσ το παραδεμβάνει και τέχ δείνας ον έχεια το προδεμβάνει και έχει δείναι γεια δείναι το παραδεμβάνει και έχει δείναι νέτεται εντεμές και κοιφα δι καί θαρές και πάσας πάντη μεταβολές δέχεται. Vgl. Μοποπ XVII, 11ξη, 14ξη, παρά τα στουχεία.

Tim. 82 Ε δταν γάρ τηκομένη σάρξ άνάπαλεν είς τὰς φλίβας τὴν τηκεδόνα ἱξεῖς, τότε μετά πνεθματος αίμα πολύ τι καὶ παυνοδακῶν ἐν ταῖς φλικὴ χρώμας καὶ πικρότησε ποικελίδριενον, ἐτι δὶ ὁξείας καὶ ἀλμυραίς δυνάμεις, χολάς καὶ Ἰρώρας καὶ φλίγματα παυνοία ἴσχει· παλεναίρετα γάρ κάντα γιγονότα καὶ

Oilbert, d. meteorol, Theorien d. griech, Altert.

διαφθαιμένα τότε αίμα αυτό πράτου διόλιτοι, καὶ αυτά ουδημίαν τροφής θει τρ ούμαντι παρέφουνα είρεται κάττη διά το θιαβόρη, τέξει τότε κατά φόσιο τότε! Γεχοντα παρέδου, 120'ch μέν αυτά αυτός διά τό μηθημίαν διάλισσει διαντάν καὶ τήκοντα. Über das Anstoßen unbranchbar gewordener Bestandtelle des Körpers, die dann durch nene frische erstett werden SIAE. In normalen Verlaufe erfolgt diese stete Umbildung des Körpers 10, daß die ahgestoßenen Stoffe durch das Blut angesehieden, durch Niere und Darm abgeführt werden: Plato scheint, wenn ich ihn recht verstehe, diesen normalen Prozeß als krankhaften angefaßt in abben. Vgl. dam Menon XVII, 26 ff. der rundichst die yérszes, τὰν σωράτων durch Assimilierung der anfigenommenen Stoffe schildert, um 30 hinnundigen: στον μέν σύσεις γίγεται ή τόν σωράτων γένειες, ποτά φένει Εχει τὸ Κάιον· δταν δὲ μὴ ούτος γίνηται ή τόν σωράτων γένειες, ποτά φένει ξεις τὸ Κάιον· δταν δὲ μὴ ούτος γίνηται ή τόν σωράτων γένειες, ποτά φένει ξεις τὸ Κάιον· δταν δὲ μὴ ούτος γίνηται, δίλι ένχλιαγμένος ἡ γένειες, νέσος ἐπαμέριν.

1) Tim. 84 Cff. und war irö πνέματος 84 DE, die des laurde αλλημα 83 A, die übrigens gleichfalls in enger Beichung και πανέφω stehen; in Verbindung ματά χαλές μαλαίτης Ernengung der legå νέσος; endlich die des κάτημα όξε ναλ είμεψόν, d. h. der νεσέματα καταφοινά: hier wirkt besonders das Pener. Menon sangt hierübre XVII, 44 παρά τό περιτείματα ενεθεπανται εραχές αl νέσοι, ή παρά τὰς φέσεις τὰς δε τῶν περιτευμάτον ή παρά χολίγ ή φέτρμα: διά γέα ενεύα κά τός κατά και δια διά με γίνενται ένα επα από. ΧVII, 13 diese dritte Art der Krankheiten allgemein als παρά τὰ τούτον (τὸν σωμάτον) περισέφωταν charakterisier: ich kann aber nicht einsehen, daß Plato takatchlich ναι der περισέφωταν handelt. Ubrigens nimmt Plato oft die Gelegenheit wahr, auf die Schdilichkeit von der περισέφωτα handelt. Ubrigens nimmt Plato oft die Gelegenheit wahr, auf die Schdilichkeit zu der εντρεις eile Lings ede Darmes hat ehne den Zweck der langs am Deredauung, womit die Gelegenheit allen häufiger Einnahme von Speise beseitigt wird 32 Eff.

und Ärzte berücksichtigt, so unzweifelhaft scheint es doch, daß er sich den letzteren gegenüber die Selbständigkeit wahrt.')

Für Plato steht der Mensch im Mittelpuntte der Erde, ja die Welt ist für ihn allein geschaffen: die Pflanzen haben keinen selbständigen Wert, da sie nur zur Ernährung des Menschen gemacht sind; die Tiere aber sind überhaupt nicht von dem Demiurgen geschaffen: sie sind gefallene Menschen, die Vögel aus solchen Männern entstanden, die leichtsinnig mit den Dingen am Himmel sich beschäftigen und dabei sich allein auf ihre Sinne verlassen; die Landtiere aus solchen Männern verwandelt, deren Neigungen und Begierden sich ausschließlich der Erde zuwenden; die Wassertiere endlich aus den unverständigsten menschlichen Wesen entstanden, die nicht einmal mehr eines reinen Atemzuges wert erschienen. Mit diesem phantastischen Bilde schließt Plato seine Ausführungen, um noch einmal herrozuheben, daß das Weltganze im großen und in allen seinen Einzelheiten als eine sinnlich wahrnehmbare Gottheit, das sichtbare Abbild des idealen Gottes erscheine.

Wenden wir uns von diesen Phantasien Platos zu den nüchternen Ausführungen des Aristoteles<sup>3</sup>), so erkennen wir trotz des sehr ver-

<sup>1)</sup> Plato leitet die gewegt καθμαστα καl αναρτούς Tim. 86 A vom Fester, rote άμερμασμουν του πόρο, die returdency vom 640, die returdency 640, die 
<sup>2)</sup> Dher die Pflanzen 71Aff. śaszół ôl xárr fyr to 20 örnyot gávos fransvarás pár, na plan, ry hó lenýe se vog la nesparás pár, na plan, ry na od nene kommenden Elsavikungen von Peser und Luft anf den Körper gemeint), xel die torete nön border stydesore szerégérsőr fedörs, folfoluer afró, del a fransvara, rh, pág árdegenisra, élypisrh, páfeluer afró, del finger löser stran, synchoses – dérdge na gyeri azi adegenen – nettra di, ná pin párie gyeriseurs el szeirvey rolf, firosos plais roposfyr –. Dher die Tiero 91Eff. Auch die Velder sind gefallem Minner, die duche Frigheit oder durch Unrechtum das Recht ard die Mannewärder verforen haben und nu bei der sweiten Gebut zu France gworden sind. Erst mit dieser Schoffung des Weibes enthand der excelle Trieb 90Eff.

Es kommt hauptsächlich das 4. Buch der µersæçoloyixá in Betracht;
 eng damit zusammenhängend ist das letzte Kapitel des 5. Buches 578a 15 ff.

schiedenen Standpunktes, den beide einnehmen, daß ihre Ansichten von der Bildung der Körper in sehr wesentlichen Stücken übereinstimmen. Wir dürfen daraus schließen, daß über diese Fragen in dem Gesamturteil aller eine so feststehende Meinung sich begründet hatte, daß auch die eingehendste und nüchternste Forschung sich von derselben nicht zu lösen vermochte.

Den Ausgangspunkt aller Ausführungen des Aristoteles bildet, wie schon früher ausgeführt worden ist, die Scheidung der Naturkräfte in zwei aktive und zwei passive, d. h. zwei ποιητικά und zwei παθητικά: jene sind το θερμόν und το ψυγρόν, diese το ξηρόν und τὸ ὑνρόν. Diese vier Naturkräfte oder allgemeinen Gründe für alles Naturgeschehen fallen zusammen oder sind unzertrennlich verbunden mit den vier στοιχεία selbst, den Elementen des Feuers und der Luft einerseits, des Wassers und der Erde anderseits. Wie sich alle irdischen Gebilde, die anorganischen ebenso wie die organischen, aus diesen vier Grundstoffen zusammensetzen, so sind es jene Grundqualitäten, welche die eigentliche Bewegung und das Leben in den Erzeugnissen der Erde hervorbringen. Und zwar sind es, wie schon angedeutet, im wesentlichen nur die zwei ποιητικά, welche in ihrer Einwirkung auf die Grundstoffe, und unter diesen wieder in erster Linie auf diejenigen von Erde und Wasser, die anorganischen wie die organischen Gebilde und Geschöpfe der Erde gestalten. In bezug auf dieses Wechselverhältnis von Grundstoffen und Grundqualitäten bietet sich nun aber sofort eine ungelöste Schwierigkeit. Denn indem Aristoteles das girtor des ψυχρόν zu den ποιητικά rechnet, setzt er sich in Widerspruch mit sich selbst, da das ψυγρόν tatsächlich ausschließlich an den beiden παθητικά, Erde und Wasser, haftet. Denn der Erde weist Aristoteles die Eigenschaft des ψυγρόν und ξηρόν, wenn auch mehr des ξηρόν, dem Wasser ferner die Eigenschaft des ευγρόν und ύγρόν, aber mehr des ψυγρόν zu: es haftet also die Kraft oder das αίτιον des ψυγρόν in erster Linie am Wasser, in zweiter an der Erde, während die eigentlichen ποιητικά, Feuer und Luft, überhaupt keinen Teil am ψυχρόν haben.1) Wie ist es denn, darf man fragen, möglich, daß

die beiden ποιητικά des θερμόν und ψυγρόν an den leidenden Elementen. wie wir Wasser und Erde bezeichnen dürfen, sich tätig erweisen können, da das eine der beiden ποιητικά unzertrennbar mit den παθητικά, Erde und Wasser, verbnnden ist? Es ist wahr, daß Aristoteles es vermeidet, jene beiden αΐτια ποιητικά mit den στοιχεία Fener und Luft zu identifizieren; er kann aber nicht umhin, die altia παθητικά, τὸ ξηρόν und τὸ ὑγρόν, in solcher Weise mit den στοιχεία von Erde und Wasser zusammenzubringen, daß kein Zweifel darüber sein kann, daß er jene αἴτια des ξηρόν nnd ὑγρόν ebenso wie das des ψυγρόν an Erde and Wasser gebunden annimmt. Hier bleibt auf alle Fälle eine Unklarheit, ja mehr als das, ein Mangel an logischer Konsequenz. Seinem Systeme zuliebe, durch Annahme je zweier Qualitäten in iedem Grundstoffe einen Kreislauf in den Betätigungen der Elemente zu schaffen, hat Aristoteles die Grundqualität des ψυγρόν der Luft genommen und sie mit den unteren Elementen, Erde und Wasser, verbunden, in denen sie nun, obgleich ihrer Natur nach ein ποιητικόν, notwendig zum παθητικόν wird. Diese Inkonsegnenz führt in zahlreichen Fällen zu innerlich unhaltbaren Annahmen und Konstruktionen.

Wenn diese Scheidung der Grundstoffe nud ihrer Qualitäten das Fundament ist, von dem aus Aristoteles seinen Anfban aller irdischen Wesen vornimmt, so bezieht sich ein zweite Lehrsatz, der gleichfalls wie ein feststehendes nnerschütterliches Aziom allen Ausführungen des Aristoteles zugrunde liegt, auf die Bildung und Zusammensetzung der Körper. Alle Körper, sagt Aristoteles, werden durch die enge Verbindung der beiden Elemente Erde und Wasser gebildet.)

<sup>1)</sup> Daß die En der Körper, wonn nicht ausschließlich, so doch gann überweigend aus Erden und Wasser pehildet ist, geht sehon aus µsram, 24 13781 herror, wo nie als ξηφά καὶ έγρα und δοα κοινά iξ άμφαίν εύματα συνέστηταν charakteriniert werden; daher 3.880a 33 δθατάθη und γεραί, 38 0604 γέραν – άντε ξηροξί, 4.81b 38 αὶ μέν αξοριά τόν σομάταν σι παθητικαί έγρα ναὶ ξηκατικά το δίλεια ματά μέν ix νούταν, διατέρου δι μάλλον, τούτου μάλλον τίν γείσεν δετίες 1882 αὶ ξέ μφαρεί δετ το διαματίκου 
Diese Verbindung ist eine so enge, daß sie geradezu unlöslich erscheint. Alle anorganischen wie organischen Wesen nehmen an dieser Mischung teil: erst der Tod der organischen Wesen scheint eine Trennung der beiden Elemente herbeizuführen, obgleich auch dieses nicht mit Sicherheit den Aristotelischen Worten entnommen werden kann. In dieser Mischung der beiden Elemente fällt aber dem Wasser die erste und entscheidende Rolle zu Die Erde erscheint geradezu wie eine tote, jedenfalls indifferente Masse, die erst durch das Wasser Leben und Bewegung und charakteristische Bestimmung erhält. Ist die Erde τὸ ὁριζόμενον, so ist das Wasser τὸ ὁρίζον: die erstere erhält erst durch die zweite ihren δρος. Hier kann das Wort nur die eine Bedeutung haben, daß es, wesentlich gleich dem πέρας, dem είδος oder der μορφή, die Form bezeichnet, unter der das betreffende Einzelding erscheint und die für Aristoteles das wesentliche Moment der οὐσία überhaupt bildet. Die Form eines Körpers fällt mit seiner Grenze, der ihn von allen Seiten begrenzenden Oberfläche, zusammen: es ist also opog und opfferv ein sehr bezeichnender Ausdruck, um hier die Form und die formende Kraft zu bezeichnen. Diese Form gebende Kraft kommt, wie gesagt, dem Wasser zu: die Erde d. h. der Erdestoff ist als solcher völlig indifferent, erst das in denselben eindringende, ihn durchsetzende und zusammenhaltende Wasser formt ihn und gibt ihm die signifikante äußere Form, welche das Charakteristische seiner Erscheinung bildet. Insofern fällt auch dem Wasser, obgleich es als solches nur passiv sich verhält, eine aktive Rolle zu, da es, gleich den ποιητικά, selbst die träge, leblose Stoffmasse der Erde durchdringt und gestaltet.1)

rare ξηρος μέν γή, κηρος δὶ όδως. διὰ νοδτο ἄταντα τὰ ἀρισμένα εδματα 1-ταθθα στά καν γής καὶ δίστις: ἀνοτέρος δια Απίσος, κατά την δύσκημα τοδτος διατος αμίστεις; 10 ἐκ ξηρος καὶ ἐτρος): 6. 882 5 29 ἢ δίστος ὁτις δη γής καὶ δίστος; 3.885 5 23 ἢ δίστος ὁτις δη γής καὶ δίστος; 7. 385 1 18 unterchieden δαι δίστος; πλίσον [χα ή γής ται δίστος γης πλίσον [χα ή γής ται δίστος καὶ τὸ πλίδος ἐκατέρον ἐξενο ἐξητοδια; 384 1 1 κανοίν καὶ δίστος καὶ γής καὶ δίστος καὶ τὸς καὶ

Daß σρος wesentlich gleich dem είδος, der μορφή, zeigt γεν. B 8. 335a 21
 ή μορφή καὶ τὸ είδος ἀπάντων ἐν τοῖς σροις; μετεωρ. Δ 2. 379 b 25 τὸ δὲ τίλος

Diese formende Tätigkeit des Wassers kommt demselben aber nicht aus sich selbst zu, sondern es verdankt sie einer anderen Kraft. Dem Wasser kommt nämlich eine natürliche, eine Eigenwärme zu und diese ist es, durch welche demselben die formende Fähigkeit znteil wird. Diese ολκεία θερμότης des Wassers muß aber unsere höchste Verwunderung erregen. Ist die wesentliche Eigenschaft des Wassers die Kälte, wie es für Aristoteles feststeht, so scheint es von vornherein ansgeschlossen, ihm zugleich die Eigenschaft der Wärme zu geben. Aristoteles vermeidet es, fast scheint es absichtlich, über die Herkunft dieser Eigenwärme im Wasser sich zu änßern: er muß aber angenommen haben, obgleich er von derselben ohne iede Einschränkung spricht, daß diese Wärme von außen in das Wasser gelangt und hier sich so innig mit diesem verbindet, daß sie wie die eigene Wärme des Wassers erscheint. Betreffs der Entstehnng dieser Wärme können wir aber nur an diejenigen Vorgänge denken, durch welche in ebenso auffallender Weise die Wärme wieder als olzela sich mit der Erde verbindet. Es sind einmal die als ἀναθυμίασις aus der Erde ausgeschiedenen Feuerteile, welche sich, wie mit der Erde, so auch mit dem Wasser verbinden; und es ist zugleich die Umsetznng des Luftstoffes in Wärme- und Feuerstoff, deren Ergebnis eben die Verbindung der so entstandenen Wärme mit dem Wasser Namentlich diese zweite Art der Wärmebildung muß für Aristoteles eine besondere Wichtigkeit gehabt haben.1) Danach

τος με ή φόσις fort, φόσις δὶ ἢε Ιέγομεν ὁς είδος καὶ οδοίαν. Aligemein Δ 1. 138 b 1 quístres γὴρ θ πάσις ἡ με θορφότης καὶ ψυχρότης οδιγότους και ἐναγότους καὶ εναγότους καὶ μεταφβάίλουσας 13 das ἀγρὰν τιπὰ ξεράν πλε εδόμετου τιπὰ σύσειστου τιπατεκτικέσια. Το λε δρέξειν είτι immer είτι η αρτεκτής das δρέξενος είτι η αρτεκτής τάλης το 350 τ. 2 γ λούταν το γὰ οδιξευν μὴ κρατείνει (abber 350 s. 1 · 2; 2. 370 b 38; 5. 380 a 22 ἀδύτατον γὰς δοξευν μὴ κρατείνει (abber 380 b 7 · γ ρ γ ρ μη κρατείγει το τὸ τῆς διορφότης με γλιότης καὶ με το γενορφότης το καὶ θνεχρότης το καὶ θνεχρότης το καὶ 381 b 29 f καὶ δ΄ ἐνεί τὸ με λε ψόρι τόφετου, τὸ ἐλ ἐγκρό δνοάφετον, δροσέν τι τὴ δορφ καὶ τος ἡδόσμαι ποὸς ἐλληλα κάρουνεν τὸ γὰς ψηθον φοδερατος, δροσέν τι τὴ δορφ καὶ τος τὸ δρέσμος ποὸς ἐλληλα κάρουνες τὸ γὰς ψηθον τὸς ἡ ξηρὰρ δετό τον τὸ δρέξενος το ἐλείτησο ἐλειτέρος ολειτέρος το καὶ δάν τονός ἐξ ἀρφον δετό τὸ ἀφορείνος τολος. Wie für Thales das Wasser in συνεκτικέρ, für Επιροδολίες είπο κάλις, so ist αυch für Aristoteles dasselbe είπο διαλία, γεο ist αυch für Aristoteles dasselbe είπο διαλία, γεο το ποι ανακιματικέτητε ανακιματικές ποι διακορού επτέ τε τθει νετείτει αυτι ανακιματικές το διακορού επιδιακού του ανακιματικές το δετο το κοίδιας του διακορού του που διακορού του πλειτέρου δετο τολίξεσε.

<sup>1)</sup> Δ 1. 379 a 17 τῆς 1ε Ικάστιο Αγορό ολεείας καὶ κατά φόκαν Θερρότητος — 3 εξέρτος το Ο ολεείου Θερρού — ή ολεεία Θερρότητα γεναινήν ολεείου Θερρού — 16 πάρες με οτέ εταὶ ελείωσες στό τοῦ φυσικού καλ ολεείου Θερρούς Μασίαςθεσε είπτι Φεργί στὸ Θερρότητος τῆς ολεείας σεφβαίνει; ολεείου Θερρού μπτης 300 a 39 ή δράστιος δρότης, δία cataleth δεί Γεθιαιν το Θερκου 3 die δρότης 300 a 39 ή δράστιος δρότης, δία cataleth δεί Γεθιαιν το Μασία.

ünder, ich wiederhole das hier noch einmal, ein Zerschlagenwerden, wenn man sich so ausdrücken darf, der Luft statt: da dieselbe grobteiliger als das Feuer ist, welches letztere ja das feinstteilige aller Elemente ist, so muß die Luft bei ihrer Verwandlung in Feuer sich in kleinera Atome auflösen, als sie selbst von Natur in sich faßt; durch dieses Zerkleinertwerden ihrer Atome steigt sie selbst in das Wesen des Feuers auf, welches sich als πρηστήρ, als ein Gluthauch äußert. Dieser Gluthauch, der seinem Wesen nach wieder nichts anderes ist als die ἐναθυμίσοις, und der demnach seiner Natur nach Feuer und Wärme ist, dringt in das Wasser ein und bindet sich mit demselben zu einer so innigen Mischung, daß man von einer Eigenwärme des Wassers sprechen darf. Diese Überzougung des Aristoteles, die wir aber nur aus einzelnen Andeutungen desselben erschließen können, beherrscht seine gesamten biologischen Anschauungen, die wir iekt in Kürze uns vorühren müssen!

Zunächst handelt es sich um Entstehen und Vergeben. Die γίνεσες findet statt durch die Einwirkung der δυνάμεις ποιητικαί auf die mit den Eigenschaften des ὑγρόν und ξηρόν begabten στοιχία παθητικά. Erde und Wasser sind die Hyle, die durch die schaffenden Kräfte der Wärme und der Kälte bearbeitet und gestattet werden.)

quessos θερού και desquarpler ποξε το όγροψε το πεπαισίμεπος. 380 b 13 die flyptoge cine περιστικός νόρος το θετοικήστικος γόρος το θετοικήστικος το φορά του δετοικήστικος το δετοικήστικος το δετοικήστικος το δετοικός το δετοικήστικος το δετοικός το δετοικό

<sup>1)</sup> Μεταρ, B. 8. 867. 9 τος ημγομένου ποράς έν τῆ γἢ — δταν κοπτάμενος ἐκκρηθής ποράτον τές μεράς καρματεθέτηκες τος ἀξος». Çel ἀκαι Δε. 8.84 b) δε μὲν οἰν δέστος καὶ γῆς τὰ ὑμοιομες ἀκματα συνέσεινται — ἐξ ἀκτόν τε καὶ τῆς ἀκκυθυμάσεως τῆς ἐκατέρου ἐγκατακλευμάτης. Hier wird in der ersten Stells die Verwandlung der Laft in Fener, in der zweiten die ἀκκυθυμίσεης als die Verwandlung der Laft in Fener, in der zweiten die ἀκκυθυμίσεης als die Bildungsfaktoren angedihrt. Zu der letteren vgl. aber namentlich Γ 3. 378 al 5ff, να diese ἀκκυθυμίσεης niber begründet und in ihren Ergebnissen dargelegt wird. Wir dürfen vielleicht die lettere mehr als Schöpferin der οἰκεία Θερφάτης der Erde (ohen S. 304ff.) ἀκρορερα die Umwandlung der Laft in Fouer mehr als Erzeugerin (ἀχτή) der οἰκεία Θερφάτης des Wassers ansehen. Doch ist, das sehr unsächer.

Über γένεσες und φθορά als Formen des Stoffwandels im allgemeinen oben S. 259 f.; hier handelt es sich um das Entstehen und Vergehen organischer

In Wirklichkeit ist es aber hier wieder nur die Wärme, trotzdem Aristoteles immer von beiden δυνάμεις spricht, welche als das eigentliche ποιητικόν erscheint; und es ist wieder tatsächlich nur die ολεία θερμότης, die hier diese wirkende Kraft ausübt: von einer von außen, von der Sonne unmittelbar kommenden Wärme ist nirgends die Rede. Der Vorgang selbst wird wie ein zoarstv the Ulne von seiten der δυνάμεις ποιητικαί, d. h. in Wirklichkeit der Wärme, aufgefaßt. Die Hyle, Erde und Wasser, ist nur ein lebloser Stoff. dessen Trägheit das Feuer überwinden muß, um ihn zu einem Körper mit charakteristischen Formen zu gestalten. Anders verhält es sich mit dem Prozeß der φθορά, die mit der σήψις identisch ist. lst diese φθορά für die animalischen Wesen ein Altern und Sterben, so ist sie für die Pflanzen ein Welken und Vertrocknen. Beide Vorgänge sind gleich und charakterisieren sich dadurch, daß der normale Zustand, in dem τὸ ὁρίζον, d. h. das mit der natürlichen Wärme verbundene Wasser, to δριζόμενον, d. h. den Erdstoff, überwindet und gestaltet, sich umkehrt und nun zò δριζόμενον, der Erdstoff, über vo ookov, Wasser mit Wärme, das Übergewicht erhält. Daher das Ende dieses Prozesses, mag er sich am tierischen oder mag er sich am Pflanzenkörper vollziehen, stets die Trennung des ξηρόν, also des Erdstoffes, ist, der gleichzeitig in der vertrockneten Pflanze, wie in dem zu Knochen und Staub sich auflösenden Leichnam zur Erscheinung kommt,1) Dieser Prozeß der φθορά oder

Ween, wordber της μετεφο, Δ 1. 378b 28 ή άπξη γένεις και ή φασεκή μεταβολή τούταν των δυνάμιών έστιν έχουν — δταν έχου 1. όγου έα τής όποικμένης Έλης έκάστη φάσει αύται δ' είσδι αὶ είσημέναι δυνάμεις παθητικαί. γενιώσι δι τό θερφάν καί φυχούν καρτούντα τής Ελης: δταν δέ μή πρατή, κατά μέφος μέν μάτοις καί διακόμα γέγνεται.

<sup>1) (</sup>Der gods allgemein oden S. 200; der organischen Wesen  $\mu$ rense,  $\Delta$  1. 370 a Si. 15 daß grecht i serverio spätzer worde odher; steut yich van 150 a Si. 15 daß grecht i serverio spätzer worde odher; siehe yich in den yich i nach yich van der geben der Steut i selben i serverio spätzer den die serverio spätzer den spätzer. In 16 di ind bäller siehem an derend den in 16 di grecht geben yich serverio spätzer die spätzer der grecht geben yich gebre de die spätzer der grecht geben yich gebre de die grecht gebre de grecht gebre der grecht gebre der grecht gebre grecht

der σηψις wird aber nur dadurch möglich, daß die normale Eigenwärme des Wassers, die als solche den Erdstoff überwindet und formt, von einer stärkeren äußeren Wärme überwunden und vernichtet wird. Mit dieser ganz allgemeinen Angabe begnügt sich Aristoteles: er sagt nur, daß diese die normale Eigenwärme der Körper vernichtende Wärme eine fremde sei, die aus der Umgebung komme. Indem diese fremde Wärme die οlκεία θερμότης vernichtet, stellt sie da, wo vorher Wärme war, Kälte her, so daß nun in Wirklichkeit die fremde Wärme und die eigene Kälte die Ursachen der φθορά und σῆψις werden. Die Überwindung der Eigenwärme durch die fremde Wärme erfolgt offenbar zufolge des wiederholt von Aristoteles und Theophrast betonten Satzes, daß das größere Feuer das geringere vernichtet; die Schaffung des Kältezustandes in den Körpern anstatt der Eigenwärme dagegen ist als Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Wassers zu denken, das, von Natur kalt, seine Wärme nur durch fremde Einwirkung erhalten haben kann.1) Die φθορά oder σηψις stellt also eine Scheidung zwischen den durch eine innige Verbindung und Mischung zu einem Körper

 $<sup>\</sup>eta$  οίχεία θερμότης. Es folgen nähere Bestimmungen darüber, unter welchen Bedingungen die σῆψις leicht oder weniger leicht eintritt.

<sup>1)</sup> Die Beoudeng allordia d 1. 379 a 21 heißt 34 n er ra den Beoudeng (12 rò περιέχου); 379 b 4 αἰ έν τῷ περιεστώτι δυνάμεις. Diese fremde Wärme kann auch 2. 379 b 23; 3. 380 b 21 (daher 381 a 23 όπτησις έστὶ πέψις ὑπὸ θερμότητος ξηράς και άλλοτρίας) helfend und fördernd eintreten: διά τιγος των έκτὸς βοηθείας (hier die Warme des Kochfeners); dagegen 3. 380 b 18 die πέψις έπο τοῦ έξωθεν θερμού πάσχει. Vgl. 3. 381 a 14 ή έν τω ύγρω τω πέριξ θερμότης; 5. 382b 16 ξηραίνεται πάντα ή θερμαινόμενα ή ψυχόμενα, άμφότερα δε θερμώ, και έπο της έντὸς θερμότητος ή της έξω; 11. 389a 26; 389b 1. 19 άλλοτρίαν θερμότητα. Aristoteles hat sich durch die Beobachtung, daß die Sonnenwärme (um die "fremde" Wärme kurz zusammenfassend so zu bezeichnen) die Dinge trocknet, dörrt und schließlich zum Vertrocknen bringt, bestimmen lassen, alles Vergehen und daher auch das Sterben lebender Wesen als Wirkung dieser alloroig Droнотпс zu fassen. Da der Körper im Alter einschrumpft und seine Säfte zu verlieren scheint, so ist eben der Tod die Wirkung dieses Vertrocknens und die diese Wirkung hervorbringenden Kräfte werden als άλλοτρία θερμότης zusammengefaßt, während die οίκεία θερμότης stets die normale, der Erhaltung des Lebens dienende Mischung von Wärme und Fenchtigkeit ist. Vgl. auch π. νεότητος καί τίρως 5. 469 b 21 ff., we aber die Wirkung der άλλοτρία θερμότης weniger betont wird; und π. άναπνοης 17. 478b ff., wo der Tod nur διά θερμού τινός έκλειψιν erklärt wird; daher 479a 15 die Alten schnell sterben, did yde ro dliger eines to Dequor, are too nielotov dianenvernotog by to nigoti the tone - tarios άποσβέννυται. Anch hier ist von der besonderen Wirkung einer άλλοτρία θεφμότης nicht die Rede.

vereinten Elementen von Erde und Wasser her. Ist die Eigenwärme eine solche gewesen, daß sie den den Erdatoff durchdringenden und formenden Wasserstoff zu einem solchen Wärmegrade bringt, daß derselbe nur wärmt, nicht aber verdampft, so wirkt nun die mächtigere fremde Wärme, daß die gelinde Eigenwärme überhaupt den Körper verläßt, der Wasserstoff unter der Glut der fremden Wärme almählich völlig verdampft, und so der Erdstoff allein zurückbleibt, der, zu Erde und Kot werdend, wieder in seinen Zustand der Trägheit und Indifferenz zurückfällt, aus dem ihn erst seine Verbindung mit dem Wasser und der Wärme erweckt hatte.

Derselbe Prozeß, wie wir ihn hier bei der yévsoig kennen lernten, vollzieht sich nun auch in den Lebensfunktionen des Leibes. in deren Mittelpunkte die Verdauung steht. Auch sie ist eine relelwoig, d. h. ein Vorgang, der zu einem bestimmten Ziele und Zwecke erfolgt. Auch sie wird in erster Linie durch die Eigenwärme des Körpers bewirkt, welche wieder die ihr entgegenstehenden Stoffe, vor allem den Erdstoff, überwindet und sie zu ihren Zwecken verarbeitet und gestaltet. Denn die in den Körper eingeführte Nahrung ist ja wieder aus dem Erd- und dem Wasserstoffe bestehend, und es gilt nun für die Körperwärme, sich derselben zu bemächtigen und sie so zu bearbeiten, daß sie der Körper verdauen und sich nutzbar machen kann. Die Ausscheidungen des Körpers in Harn. Exkrementen, Schweiß sind ein Zeichen dafür, daß der Körper tatsächlich die nutzbaren Stoffe sich angeeignet hat und nun die nicht nutzbaren wieder von sich gibt: sie beweisen, daß die natürliche Wärme, welche eben die zur Verdauung bringende Kraft ist, den Sieg gewonnen hat über das άδριστον der eingeführten Nahrung: das letztere wird ausgeschieden, die fördernden Stoffe angeeignet und assimiliert.1) In diesem Prozesse der Verdauung kann aber die eigene

<sup>1)</sup> Über die Verdauung Δ 2, 37bb 18ff. Sie ist rizisions oht von quesson au discison Squapeds auch errangischen modification reiter d'était, i disate intérier ξεξ. δταν γέφ μεφθή erralisional es und γέγουνε: die derentiquese ποθητικαί sind eben die εξες. Fach und Wasser, dieselben wiederteben als solche der erzisions, die erst durch die ofseis Degoérge mutande kommt. Die hier genaante Degoérge kann nicht die mit dem Wasser erbundene sein, sondern ist die Eigenvärme des Körpers, auf die sogleich auffelzukommen. Erst örer voorell γέγεται seit erwoodt it γέγεται γέγεται seit erwoodt it γέγεται γέγετ



Wärme des Körpers durch fremde, von außen eingeführte, unterstützt und gefördert werden. Denn indem der Mensch die einzuführende Nahrung durch fremde Wärme genießbarer, d. h. durch Kochen und Braten schmackhaft und verdaulich macht, fördert er den Prozeß der eigenen Wärme im Körper. Da es der Wärme überhaupt eigen ist, daß sie das, was ihrer Einwirkung ausgesetzt ist, in seinem Zustande verändert, indem sie es – durch Austreiben der Feuchtigkeit – verdichtet und verdickt, so ist es natürlich, daß sie auch bei der Verdauung die Stoffe dichter und kompakter macht. Hier kann Aristoteles nur die ausgeschiedenen Teile der Nahrung im Auge haben, da die verdanten Bestandteile sich ja völlig im Körper auflösen.

Dem Verdauungsprozeß parallel geht der Atmungsprozeß.) In der Charakterisierung dieses Prozesses und seiner signifikanten Merkmale bleibt Aristoteles durchaus seiner biologischen Grundanschauung tren. Ist die Eigenwärme das eigentlich bestimmende und beherrschende im Körper, so muß es der Natur — der immer zweckmäßig und zielberußt verfahrenden Natur, wie Aristoteles dieselbe darstellt — daran liegen, diese körperliche Wärme immer auf ihrem normalen Stande zu erhalten. Um sie nicht zu stark werden zu lassen, so daß sie das Gedeihen des Leibes und des Lebens schädigen

του άορίστου. Ανάγκη δε τὰ πεττόμενα παχύτερα και θερμότερα είναι τοιουτον γάρ άποτελεί το θερμόν, εύογκότερον και παχύτερον και ξηρότερον.

<sup>1)</sup> Hierüber vgl. die Schrift n. dranvoff 470b 6 ff. Es wird hier 8. 474b 20 ff. dargelegt, daß τὸ ανεικόν πῦρ des Körpers zur Erhaltung dieses notwendig: daß dasselbe aber stets in einem bestimmten normalen Verhältnis erhalten werden muß, da zu viel Wärme ebensowohl tötet, wie eine zu große Abkühlung. Es heißt daher und γάρ αν έπερβάλλη το πέριξ θερμόν, d. h. die im Körper sich verhreitende Warme, και τροφήν έὰν μή λαμβάνη, φθείρεται τὸ πυρούμενον, οδ ψυχόμενον άλλα μαραινόμενον. ωστ' άναγκη γίνεσθαι κατάψυξιν, εί μέλλει τεύξεσθαι σωτηρίας· τοθτο γάρ βοηθεί πρός ταύτην την φθοράν. Dieser κατάψυξες dient eben die drangon. Aristoteles geht sodann die einzelnen Tiergattungen durch und sagt 16. 478a 28 καταψέξεως μέν ούν όλως ή των ζώων δείται φύσις διὰ την έν τῆ καρδία της ψυχής έμπυρωσιν. ταύτην δὲ ποιείται διὰ της άναπνοής; 17. 479α 7 ή άργη της ζωής έχλείπει τοίς Εγουσιν όταν μη καταψύτηται το θερμόν τὸ κοιρωνούν αύτης: καθάπερ γὰρ εξρηται πολλάκις, συντήπεται αύτὸ ὑφ' αὐτοῦ. Eine weitere Kühlnng kommt dem Körper aus dem Gehirn, da dieses kalt und fencht alsd. 5. 444 a 10 ψυχρού γάρ δυτος την φύσιν του έγκεφάλου και του αίματος του περί αυτου έν τοίς φλεβίοις όντος λεπτου μέν και καθαρού ευψέκτου δέ; όπο. 3. 457h 30 πάντων δ' έστὶ των έν τω σώματι ψυχρότατον ο έγκέφαλος; ζ. μορ. Β 14. 658h 3 την θυρότητα του έγκεφάλου; αίσθ. 2. 438h 29 έγκέφαλος -ύγρότατος καὶ ψυχρότατος τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων. Daher ζ. μορ. Β 4. 665 b 27 Polemik gegen diejenigen, welche is to xequio die dorn tos glesos annehmen.

würde, hat die Natur den Atmungsprozeß geschaffen, der den Zweck hat, kühlend auf die innere Wärme des Körpers einzuwirken. Nun ist aber nach Aristoteles die Luft an und für sich warm und feucht, es ist also nicht klar, wie sich Aristoteles die Abkühlung gedacht hat. Da die Luft aber zugleich die  $dr\mu L_{\beta}$ , die Ausscheidung des Wassers, in sich afnimmt, so muß sie immerhin auch ein Moment der Kälte, wenn auch nur vorübergehend, in sich enthalten, welches, in die Lungen und damit in den Körper überhaupt aufgenommen, auf die in diesem vorbandene Wärme abkühlend einwirken kann.

Der schon erwähnte Umstand, daß die zu verdauende Nahrung durch Kochen verdaulicher gemacht werden kann, veranlaßt dann Aristoteles, diesen Prozessen des Kochens und Röstens besondere Untersuchungen zu widmen.1) Diese Prozesse erfolgen freilich τέχνη, sie ahmen aber die Natur nach und es gelten deshalb auch für sie dieselben Grundsätze, wie für die natürlichen Vorgänge der γένεσις und πέψις. Auch bei ihnen handelt es sich darum, ein ένυπάργον άόριστον, also einen noch ungeformten, seinen eigentlichen Zweck noch nicht erfüllenden, Stoff so zu bearbeiten, daß er zur Erfüllung dieses Zweckes geeignet wird. Der Zweck der rohen Nahrung und die Form, in der sie allein nutzbar werden kann, ist das Garwerden; das Feuer bewirkt dieses. Hier ist es aber vor allem die fremde, die von außen hereingebrachte Wärme, welche diesen Prozeß fördert und zu Ende führt. Denn wenn Aristoteles auch hier zur Herbeiführung des genannten Zweckes zugleich wieder die Eigenwärme der Körper tätig sein läßt, so ist doch klar, daß es in erster Linie die fremde Wärme ist, die hier der eigentlich wirkende Faktor ist.

Es ist unverkennbar, daß die biologischen und physiologischen Lehren des Aristoteles, wie wir sie in Kürze vorstehend dargestellt haben, sich aufs engste mit den Lehren der früheren Forscher berühren. Das gilt zunächst von der Eigenwärme des Körpers, die

<sup>1)</sup> Δ 3. 380b 18 förgus d' fert rå με δίον πέγις από δερφάτητες δγαξι του δενασάρστας δορείτου ένα τό τρομό Δεγατος δορείτου έν τό τρομό, Δεγατικ εἰ πότορια περίας μόσον ἐπὶ τοῦ ἐνερομό ἐ

durchaus dem ἔμφυτον θερμόν des Empedokles entspricht. Aber während das letztere in dem Empedokleischen Systeme eine Rechtfertigung erhält, kann man das von dem Depuóv des Aristoteles nicht sagen. Denn die nach Empedokles an keine bestimmten Räume gebundenen Elemente machen für die Annahme eines im Körper befindlichen Feuers keine besondere Erklärung nötig, während die aristotelischen an feste Räume gebundenen Elemente die Anwesenheit eines solchen Feuers unerklärt lassen. Die Vermutung liegt nahe. daß Aristoteles die seit Empedokles feststehende Lehre von dem έμφυτου θερμόν ohne weiteres übernommen hat, ohne sich bewußt zu werden, daß dieselbe in sein System nicht paßte. Daß ein Feuer bzw. ein θερμόν im animalischen Körper vorhanden, konnte ja auch Aristoteles nicht leugnen: er hätte seine Anwesenheit aber auf alle Fälle von seinem eigenen Standpunkte aus erklären müssen, eine solche Motivierung seiner Existenz suchen wir aber vergebens: Aristoteles führt nur die Tatsache an, daß die Körperwärme durch das Blut bedingt ist, ohne diese Tatsache zu erklären.1)

Denn das Blut, und auch darin folgt Aristoteles nur der herrsehenden Leher, ist der Träger der Nahrung einerseits, der Wärme anderseits. Gebildet aus der in den Körper eingeführten Nahrung, die als solche Erdstoffe und Wasserstoffe zugleich in sich enthält, verbreitet das Blut in seinem Strome durch die Adern des Körpers die zur Erhaltung des letzteren notwendigen Nährstoffe als τροφή. Die πέψες selbst, wie sie sich in den Verdauungsorganen vollzieht, kann sich nur unter der Einwirkung der Wärme, die hie als vorhanden vorausgesetzt wird, bilden; von dieser Wärme empfangt

<sup>1)</sup> Vgl. ζ. μος. Β 3. 650 a 2 ff. έπελ δ' άνάγκη πάν τὸ αύξανόμενον λαμβάνειν τροφήν, ή δὲ τροφή πάσεν έξ ύγροῦ καὶ ξηροῦ (d. h. Wasser und Erde), καὶ τούτων ή πέψις γίνεται και ή μεταβολή διά της του θερμού δυνάμεως, και τά ζώα πάντα καὶ τὰ φυτά, κὰν εί μὴ δι' ἄὶλην αίτίαν, ἀιλὰ διὰ ταύτην άναγκαίον έχειν άρχην θερμού φυσικήν, και ταύτην ώσπερ αι έργασίαι της τροφής πλειόνων elel μορίων. Hier wird nur die Notwendigkeit des Vorhandenseins der Wärmekraft im Körper betont, nicht ausgeführt, woher sie stammt. Nun liegt es zunüchst nahe, sie aus der ofzeier Deougene des mit der Nahrung in den Körper gelangenden éygér zu erklären. Denn da wir gesehen hahen, daß Aristoteles gerade mit dem Wasser in seiner formenden Verbindung mit dem Erdelement Warme verknüpft, so scheint es selbstverständlich, daß die eingeführte Nahrung Wärme enthält. Diese Annahme weist aber Aristoteles stillschweigend ah. Denn das aus der Nahrung gehildete Blnt ist keineswegs καθ' αψτό θερμόν, wie es sein müßte, wenn es die Wärme ans dem έγρος der τροφή mit sich brächte 649a 27: es bleiht also nur die Annahme ührig, daß es seine Wärme durch eine von der Nahrung unahhängige Wärme im Körper empfängt.

das neugebildete Blut auch seinerseits die Wärme, die sie nun durch den ganzen Körper verbreitet. Sollte man hiernach annehmen, daß die zoitZuz als die eigentliche Stätte der Lebenswärme angesehen seien, so wird dem gegenüber das Herz als der Ausgangspunkt des Blutstroms charakterisiert und auch hierin vermißt man einen rechten Zusammenhang der beiden Organe. So weist die Lehre des Aristoteles wohl eine Kontinuität mit den älteren Phasen der Forsebung auf fügt sich aber nur gezwungen in das eigene Gesambsystem ein.<sup>1</sup>)

Was für den tierischen Körper die Verdauung ist, das ist für die Pflanze das Reifen: daher auch dieser Prozeß von Aristoteles genauer untersucht wird.<sup>5</sup>) Auch die πέπανσις ist eine τελείωσις; sie

Vgl. ζ. μορ. Γ 5. 668b 9 είρηται γάρ ότι πάν τὸ κοινὸν γής καὶ ΰδατος παχύνεται πεσσόμενον, ή δὲ τροφή καὶ τὸ αίμα μικτὸν έξ άμφοίν. Wenn es μετεωρ. Δ 10. 389 a 19 heißt αίμα - κοινά της και ύδατος και άέρος, so ist dieses Luftelement durch die Respiration bedingt und nur akzessorisch. Über das Bequor des Blutes 5. pop. B 8. 649 b 21 maregor ore to alpa edl per fore θερμόν, οίόν τι ήν αυτώ το αίματι είναι, καθάπερ εί ονόματι σημαίνοιμεν το ζέον ύδως ούτω λέγεται, τὸ δ' ὑποκείμενον καὶ ο ποτε ον αίμά έστιν ού θερμόν' καὶ καθ' αυτό έστι μέν ως θερμόν έστίν, έστι δ' ως ού. έν μέν γάρ τω λόγω υπάρξει αύτου ή θερμότης, ώσπες έν τῷ του λευκού άνθρώπου τὸ λευκόν ή δὲ κατά πάθος τὸ αίμα, οδ καθ' αὐτὸ θερμόν. Über den Ernährungsprozeß ζ. μορ. Β 3. 650b 8 ff. Nachdem hier über Mund und Speiseröhre gesprochen ist, heißt es 12 ή γάρ els μικρά διαίρεσις της τροφής βάω ποιεί τῷ θερμῷ τὴν έργασίαν: ή δὲ τής άνω και τής κάτω κοιλίας ήδη μετά θερμότητος φυσικής ποιείται την πέψιν: die eigentliche zieig erfolgt in den zoilies (Magen und Darm) und zwar durch die hier vorhandene θερμότης φυσική. Über das Herz π. Επρου 3, 456b 1 τόπος di tou aluatos al glifes, toutur d' april il napdia. Garegor de to lerder ex των άνατομιών, της μέν ούν θύραθεν τροφής είσιούσης είς τοὺς δεκτικοὺς τόπους γίνεται ή άναθυμίασις είς τάς φλέβας, έπει δὲ μεταβάλλουσα έξαιματούται καλ πορεύεται έπι την άρχην; ζ. μορ. Γ 4. 665 b 83 μόριον και άρχη τών φλεβών έστιν ή καρδία — vom Hernen: κοίλον μέν πρός την ύποδοχήν του αίματος, πυκνόν δέ πρός τὸ φυλάσσειν την άρχην της θερμότητος. Εν ταύτη γάρ μόνη τῶν σπλάγχνων και του σώματος αίμα άνευ φλεβών έστι, τών δ' άλλων μορίων έκαστον έν ταζς glebly Eyes to alua - in the napoliae rap inoverebetas nal ele tae gliffae, ele δὲ τήν καρδίαν ούκ άλλοθεν: αὐτη γάρ έστιν άρχη και πηγή του αίματος ή ύποδοχή πρώτη. Polemik gegen die, welche die Blutlosigkeit der Lunge annehmen 2. ler. A 17, 496b 4 ff.

hat ihr Ziel erreicht und ist damit vollendet, wenn sie den Samen so weit gebracht hat, daß er weiter zeugen kann. Daraus folgt, daß dieser Prozeß ein jähriger ist. Auch er ist aber bedingt durch die natürliche, die Eigenwärme, die in der Pflanze ist und welche die in ihr befindliche Feuchtigkeit oplies, d. h. sie so beeinflußt und bearbeitet, daß sie eine bestimmte Form annimmt, welche eben als Resultat, als Vollendung des ganzen Prozesses gelten muß. Dieser Vorgang des Reifens unterscheidet sich aber doch durch ein bestimmtes Moment von dem Verdauungsprozesse. Während die Luft bei dem letzteren keine Rolle spielt und dieselbe nur bei einigen Lebensfunktionen in Tätigkeit tritt, nicht als konstitutiver Faktor beim Aufbau des Körpers erscheint, wirkt sie im Prozeß des Wachsens und Reifens der Pflanze als ein notwendiges Element. Es gehen nämlich nach Aristoteles Teile der Luft in der Weise in die Pflanze über, daß dieselben zunächst sich in Wasser verwandeln und als solches mit dem Wassergehalt der Pflanze sich vereinen, um schließlich in Erdstoff überzugehen und so das Volumen der Pflanze zu erhöhen. Hier kommt also der Übergang des einen Elementes in sein verwandtes in Anwendung, wonach die Luft sich nicht ohne weiteres in Erde verwandelt, sondern erst durch das Medium des Wassers diese Metamorphose vollzieht. Die Natur verfährt hierbei aber durchaus rationell, indem sie nicht alle Lustbestandteile, die sich, in Wasser verwandelt, mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Pflanze vereinen, tatsächlich in sich aufnimmt und absorbiert, sondern nur die ihr zuträglichen, während sie andere

ὑδατώδη und dieser in γεηφά (nach dem normalen Umhildungsprozesse der Elemente) stattfinde; und daß ferner έχ λεπτών άελ παχύτερα γίνεται πεπαινόμενα πάντα: es werden also die feinen Stoffe bei nnd durch das Reifen verdichtet und verdickt. Endlich: nal ta ute ele abrie i mose ave nara robro, ta d' έκβάλλει, was sich eben als zur Forderung des Reifens ungeeignet erweist. Der πέπανσις wird sodann ihr Gegenteil ή ώμότης gegenübergestellt und aus denselben Gesichtspunkten definiert. Daß der ganze Anfban der Pflanze zunächst aus Erde und Wasser hesteht, wird usramo, 48, 384 b 31; 7 yar, F 11, 761a 28 ff. dargelegt; dazn kommt auch für die Pflanzen eine άρχη θερμού φυσική ζ. μορ. B 3. 650a 6; µerrap. 4 1. 878h 28ff. Daß daneben auch der Regen in Betracht kommt, zeigt \$. ler. @ 19. 601 b 12; der Einfluß von Sonne und Luft überhaupt 200μ. 5. Theophrast spricht sich ähnlich aus: Elemente Hpl. 1, 2, 1 τῶν στοιχείων δυνάμεις - ποιναί πάντων; Lnft, Erde, Wasser cpl. 1, 8, 8; 9, 2; 11, 5; 4, 7, 2; 4, 9; 12, 5; 12, 10 nsw.; Θερμότης 1, 22; zn der Wärme von außen kommt 2, 6, 1; 8, 1. 3 τὸ σύμφυτον θερμόν, wie anch dnrch die Einwirkung des έξωθεν άτο ein συγκατακλείεσθαί τι πνεθμα statthat 2, 9, 6. Über das Reifen 2, 8; es erfolgt hauptsächlich durch das Droudy.

wieder ausscheidet. Vermag aber die natürliche Wärme der Pflanzen den Wassergehalt nicht zu gestalten, indem der letztere — mag derselbe in der eigenen Wasserfülle seinen Grund haben, oder mag er ihm aus der Luft durch Verwandlung zugeführt sein — sich als zu groß und von der Wärme nicht zu bewältigen erweist, so entsteht ein Zustand der Unreife, der Unvollendung, der in den Säften der Frucht, die ungenießbar bleiben, zum Ausdruck kommt. Wenn hier aber immer nur von dem Fuenchtigkeisgehalt der Pflanze, nicht von ihrem Erdstoff die Rede ist, so ist doch zu bemerken, daß erst der letztere, die Verbindung desselben mit dem Wassergehalt, den letzteren zum Prozeß des Reifens befähigt. Erst die innige Verschmelzung von Wasser und Erde befähigt das erstere, bzw. die Mischung selbst, sich zu verdichen, welcher Vorgang stets mit dem des Reifens zusammen sich vollzieht.

Wenn so Aristoteles den Aufbau und die Lebensfunktionen von Tier und Pflanze zum Verständnis gebracht hat, so hat er auch dem Mineralreiche seine Forschung zugewandt.) Auch er teilt, wie Plato, alle Erzeugnisse und Gestaltungen der Erde in zwei verschiedene Klassen, die Metalle und die Steinarten, und schließt sich in der Erklärung beider Arten im wesentlichen Platos Erklärung an. Die Metalle sind ihrem Wesen nach Wasser, die Steine Erde. Derselbe Prozeß, der sich, wie wir sehen werden, oberhalb der Erde in der Ausscheidung eines Wasser- und eines Feuerstoffes vollzieht, findet auch innerhalb der Erde statt und das Resultat dieser gemeinsamen Ausscheidung sind einerseits die Metalle, anderseits die Steine. Ist, wie sehon die Betrachtung der Tiere und Pflanzen gezeigt hat, in allen Körpern Wasser und Erde und ein bestimmter Wärme- oder

<sup>1)</sup> P.7. 378a 10 ff. Der ganne Inhalt der Erde an Steinen und Metallen it eine fraugeseg der Erde selbtat, die als reines Element eben in der Jone Erdrume erscheint. Und da diese fraugese; eine doppelte, so sind auch ihre Wirkungen und Erneuguisse zweichhere Art, nämlich r\u00e4 giberger, r\u00e4 dieser fraugese verweigen und Erneuguisse zweichhere Art, nimitellen r\u00e4 giberger artern, oler 100 ver yfer, r\u00e5 direct; (et 3) in justice ver yfer, r\u00e5 direct; (et 3) in justice ver yfer, r\u00e5 direct; (et 3) ein inthis schmelzen lassen); wihrend die dervolypsiegen; \u00e4 direct direct zugen der Bert die Verweigen der Verweigen vor der Verweigen vor verweigen vor verweigen verweigen verweigen verweigen der Verweigen verw

Fenerstoff vereinigt, so ist auch die Erde als solche, d. h. der Erdstoff, wie er sich praktisch und tatsächlich darstellt, nie ohne die Beimischung von Wasser einerseits, von Wärme anderseits zu denken. Wie nun aber alle Körper unausgesetzt eine Ausscheidung vornehmen, nach der sowohl der Wasserstoff wie der Feuerstoff sich von dem Erdstoff trennt - freilich so, daß der letztere niemals ganz von jenen Mischungen frei wird -, so findet diese doppelte Ausscheidung von Wasser und Feuer sowohl nach oben wie nach unten statt. Nach oben bewirkt sie alle die meteoren Veränderungen, die wir später keunen lernen werden; nach unten verdichtet sich der ausgeschiedene Wasserstoff zu den Metallen, der ausgeschiedene Fenerstoff zu den Steinen.1) Die Verschiedenheit der Metall- und Steinarten wird durch verschiedene Beimischung von Erde zu erklären sein. Auf die Ausscheidung, Kondensierung und Verhärtung dieser Stoffe haben aber wieder dieselben Naturkräfte Einfluß, die überall wirkend und umgestaltend alle Naturvorgänge bedingen und beherrschen.

Aristoteles hat nun, außer diesen Untersuchungen über den Bau, die Zusammensetzung und die Lebensfunktionen aller Körper der Natur, des Tier-, des Pflanzen- und des Mineralreichs, noch weiter Untersuchungen über die Formen der Körper angestellt. Er unter-

<sup>1)</sup> Nach Empedokles [Aristot.] προβλ. 24, 11. 937a 11 wareu (verschieden vou Aristoteles' Auffassung) die Steine eine Verhärtung des Wassers, wobei das Feuer eine Rolle spielte έπὸ τοῦ θερμοῦ ἢ τοῦ ψυχροῦ έκλείπει τὸ ὑγρόν, καὶ άπολιθούται δή διά το θερμόν, καθάπες και Έμπεδοκλής φησί τάς το πέτρας καί τοὺς λίθους και τὰ θερμὰ τῶν ὑδάτων γίνεσθαι. Anaxagoras dagegen Simpl. que. 460, 12 ließ die Steine direkt aus der Erde sich bilden: έx πυρός άξο καί έξ άέρος ΰδως καὶ έξ ΰδατος γη καὶ έκ τῆς λίθος καὶ έκ λίθου πάλιν πῦς. Daraus folgt, daß auch ihm der Stein und damit auch die Erde uicht ohue Feuerstoff war, der sich latent in Erde uud Stein hielt und aus dem letzteren sich wieder absoudern und zu reinem Feuer wandeln konnte. Plato, wie wir saheu, erkannte in den Steineu nur eine durch deu Luftdruck erfolgte Verdichtung der Erde, währeud er die Metalle als ihrem Wesen usch Wasser ansah. Theophrast (π. 1ίθων = fr. 2 W.) hat uns eine Ahhaudlung über die Steine hiuterlassen, die im einzelneu die Auffassuug des Aristoteles wiedergiht. Die usrallevouera sind ύδατος, die Steine γης, für jene ist die τηξες, für diese die πήξες charakteristisch. Doch gibt es auch Steinarteu, die wegeu großeu Wassergehaltes den Metallen sich vergleichen lassen. Verschiedenheiten in Farhe, Härte, Schwere, Glanz usw. erklären sich aus den verschiedenen Mischungen. Für die Steine hildet die draθυμίασις ξηρά και καπνώδης die γένεσις, für die Metalle ist dauach die feuchte Ausdünstung auzunehmen: Metalle und Steine sind also Ausscheidungen einmal des Wassers, auderseits des iu der Erde sich sammelnden Feuerelementes, welches die Erde härtet.

scheidet dieselben zunächst nach ihrer Härte oder Weichheit und prüft die Prozesse, durch welche die Natur diese Eigenschaften der Körper hervorbringt, die πήξις und διάχυσις, die wieder ihrerseits ein ξηραίνεσθαι und ὑγραίνεσθαι hervorrufen. Auch hier sind wieder dieselben Naturkräfte, Kälte und Wärme, tätig, die einerseits die Stoffe, welche sich zu bestimmten Körpern gestalten wollen oder sollen, verdichten und verdicken und damit zugleich durch Ausscheidung des größeren Teiles Wasserstoff trocknen, anderseits iene Stoffe auflösen und schmelzen und damit zugleich flüssig machen. Diesen Untersuchungen hat Aristoteles einen großen Raum eingeräumt, indem er die einzelnen Formen der festen wie der flüssigen Körper durchgeht, um in jedem Falle zu zeigen, wie hier Wärme oder Kälte, sei es verdichtend und verdickend, sei es auflösend und fließen machend, wirkt.1) Wir können auf diese Spezialuntersuchungen hier nicht näher eingehen: sie geben nichts Neues, was nicht aus den im vorstehenden wiedergegebenen Grundzügen seiner Lehre sich ergibt. Bemerkenswert ist nur, daß Aristoteles an den Grundstoffen, Wasser und Erde neben der Eigenwärme, festhält und überall da. wo seine Theorie nicht stimmt, das Luftelement zu Hilfe ruft, welches offenbare Abweichungen von seiner Grundlage erklären muß. Jedenfalls sind und bleiben es die Prinzipien der Kälte und Wärme, die alle Veränderungen in der Natur bewirken: jene wirkt hauptsächlich

<sup>1) 4 4, 5, 6, 7, 382</sup>a 22 - 384 b 23. Es folgt dann 8 eine Rnhrizierung aller Körper nach ihren Eigenschaften, die durch Zusammenfassung des bisherigen: έχ δὲ τούτων φανερόν ότι ὑπὸ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ συνίσταται τὰ σώματα, ταθτα δὲ παχύνοντα καὶ κηγνύντα κοιείται τὴν έργασίαν αὐτών eingeleitet werden 384 b 24. Die σώματα διαφέρει άλλήλων τοῖς τε πρὸς τὰς αἰσθήσεις ἰδίοις απαντα καὶ τῷ ποιείν τι δύνασθαι, worauf 385a 10 die Klassifizierung aller Körper erfolgt: είπωμεν δε πρώτον του άριθμου αύτων, όσα κατά δύναμιν και άδυναμίαν λέγεται, έστι δε τάδε: πηκτόν άπηκτου, τηκτόν άτηκτου, μαλακτόν άμάλακτου, τεγκτόν Ετεγκτον, καμπτόν Εκαμπτον, κατακτόν Εκάτακτον, θραυστόν Εθραυστον, Blastor ablastor, nlastor anlastor, niestor aniestor, elettor aveletor, elator άνήλατον, σχιστόν άσχιστον, τμητόν άτμητον, γλίσχουν ψαθυρόν, πιλητόν άπίλητον, καυστόν άκαυστον, θυμιατόν άθυμίατον. Über πίξις (κηκτόν άπηκτον) (und πάχουσις) und τήξες (τηκτόν ἄτηκτον) bat Aristoteles als die Hauptkategorien, welche durch Einwirkung von Jaqués und wezges entstehen, vorher gehandelt; die anderen Begriffe werden 9, 385 h 6 ff, abgehandelt. Ergänzend kommen die ζ. μος. B 2. 3. 647h 10-650a 2 gegebenen Untersuchungen hinzu, wo eingehend über die Erscheinungsformen und Wirkungen des Θερμόν (nnd ψυχρόν), die nach dem émoxalussor, an dem sie sich wirksam erweisen, außerst verschiedenartig zur Erscheinung gelangen, und ebenso über die wechselnden Formen des vyoor und Eroor gehandelt wird.

durch Ausscheiden der Wärme und Gerinnenmachen der Wasserstoffe, diese durch Ausscheiden des Wassers und damit durch Verdichten und Trocknen der Erdteile einerseits, durch Auflösen und Schmelzen der geronnenen Wassermassen anderseits. Je nachdem ein Kürper mehr Wasser- oder Erdstoff an sich trägt, leidet er dementsprechend verschieden unter Wärme und Kälte.

Endlich hat Aristoteles die Stufenfolge festgestellt, in der sich die Bildung der Körper vollzogen haben sollt?) Die Natur geht, um den Aufbau aller Dinge ins Werk zu setzen, planvoll vor, indem sie aus den Grundstoffen, den στοιχιέα, die δριοιμερη, aus diesen die ἀτριοιοιρερη, aus diesen endlich das Einzelween schaft. Aristoteles unterscheidet hiernach, abgesehen von den Elementen selbst, zunüchst die δριοιοιρερη, d. h. die einheitlichen Stoffmassen, die, venn auch aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt, in der Natur sich doch als von fest bestimmter einheitlicher Natur darstellen: solche sind z. B. die einzelnen Metalle und Steinarten, in den tierischen Körpern Blut, Fleisch, Knochen, Haare usw: alle diese Bildungen sind die Produkte der μέξες, welche die verschiedenen Elementarstoffe mit

Δ 10. 388a 10 ff. τούτοις δὲ τοίς παθήμασι καὶ ταύταις ταίς διαφοραίς τὰ όμοιομερή των σωμάτων διαφέρει άλλήλων κατά την άφην, και έτι όσμαίς και χυμοίς και χρώμασι». λέγω δ' όμοιομερή τά τε μεταλλευόμενα οίον χουσόν - λίθον και τάλλα τὰ τοιαύτα, και όσα έκ τούτων γίγνεται έκκρινόμενα, και τὰ έν τοίς ζώοις καί φυτοίς, οίον σάρκες όστα -, έξ ων ήδη συνέστηκε τα άνομοιομερή οίον nocomor. relo. note nal ralla tà rotatra, nal ér qurois félor, plotés, péllor, φίζα και δοα τοιαθτα. Alle diese όμοιομερή und άνομοιομερή bestehen ihrer έλη nach aus Wasser und Erde, die durch τὰ ποιούντα τὸ θερμόν und τὸ ψυχρόν ihre Bildung erfahren haben. Im allgemeinen gilt 11. 389 h 15: fv ols utv it ύλη ύδατος τὸ πλείστον ψυχρά (άντίκειται γάρ τούτο μάλιστα τῷ πυρί), έν οίς δὲ γής ή άέρος θερμότερα. συμβαίσει δέ ποτε ταύτα γίνεσθαι ψυχρότατα καί θερμότατα άλλοτρία θερμότητι. δεα γάρ μάλιστα πέπηγε καί στερεώτατά έστι, ταθτα ψυγρά τε μάλιστα, έὰν στερηθή θερμότητος και κάει μάλιστα, οίον ΰδωρ καπνού xal λίθος τθατος xáss μάλλον. Aristoteles schließt seine Ausführungen 12. 389 h 26 έπ μέν γάρ των στοιχείων τὰ όμοιομερή, έπ τούτων δ' ώς ύλης τὰ όλα έργα τῆς φύσεως. Εστι δ' απαντα ώς μέν έξ ύλης έκ των είρημένων, ώς δὲ κατ' οδοίαν τώ λόγω. Vgl. dazu ζ. μορ. B 1, 646a 12 τριών δ' οδοών των συνθέσεων πρώτην μέν ar ris dein rie ex ras xalounerme end rieme croizelme, olor yng alpos Edatos nvode. Ere de Beltror lowe ex rar duranem leger - bygde gag nat Engor nat Fromor ral tropor the tor corditor contitor forir. al d'allat diamonal taiταις άχολουθούσιν ολον βάρος καλ κουφότης καλ πυκρότης καλ μανότης καλ τοαχύτης και λειότης και τάλλα τα τοιαθτα πάθη των σωμάτων. δευτέρα δε σύστασις έχ των πρώτων ή των όμοιομερών φύσις έν τοίς ζώσις έστίν ... τρίτη καί τελευταία κατ' άφιθμον ή των άνομοιομερών. Das Schlußresultat, der Aufbau des Gesamtorganismus, wird hier ignoriert.

gesonderten ποιότητες zu stofflichen Einheiten mit einer von jener verschiedenen ποιότης umgestaltet hat. Durch Zusammentreten verschiedener dieser ὁμοιομερῆ zu einem Systeme in einem bestimmten Körperteile bilden sich die ἀνομοιομερῆ, wie Gesicht, Hand, Fuß, Holz uw. Die Vereinigung aller dieser ἀνομοιομερῆ endlich, soweit die letzteren zum Aufbau eines Einzelkörpers notwendig sind, schaftt den Organismus des Tieres und der Pflanze.

Empedokles und Plato haben die Pathologie und Medizin in ihre Lehrsysteme mit aufgenommen und von ihrem philosophischen Standpunkte ans anfgefaßt und dargestellt: Aristoteles hat sich nur gelegentlich über Gesundheit und Krankheit des Kürpers ausgesprochen.¹) Wie eng aber der Zusammenhang der Physiologie und Pathologie mit der Philosophie aufgefaßt worden ist, zeigt an einem besonders interessanten Beispiele Strato. Die in ausſührlichen Exzerpten im Anonymus Londinensis dargelegte Theorie des Erasistratus zeigt nämlich eine solche Übereinstimmung mit dem Lehrsysteme Stratos, daß wir annehmen dürfen, jene Theorie spiegele des letzteen Lehre wider. Auch Erasistratus bew. Strato behandelt alle biologischen und physiologischen Hauptfragen und es wird danach der Aufbau des Körpers, πέψες und δνακνοψ nsw., vom Stratonischen Staadpunkte aus dargestellt.¹)

<sup>1)</sup> Aristoteles bebt besonders den Einfinß der Jabresseiten auf den Körper hervot, so Ç. ier. Ø 18. 601a 25 (Krankheiten der Tiere Ø 18. - 27). Vgl. [Aristot.] 2606. A. (See ierquae). Es gesüge auf die Definition den Begriffes der égitate binnweisen rox. Z 2 139b 2 épisse separatei örgepör zul épzgör; 145b 8; 90c. H. 3. 246h 4 else épissen zul ektjür ér zegéss zul épzgerigő örgepör au épzgör riörger. Menons Sammlung zeigt das Interesse des Aristoteles für die Medizin.

<sup>2)</sup> Das Zasammenwirken mehrerer oder aller vier Elemente zum Hervorbringen der inlichene Erscheinungen schildert Hero pueum, procemi. in Geiste Strakous, hier erscheint von besonderer Wichtigkeit das zerfer, welches zugerszugsfrer zurüg junge jefere in den Elementen int: oben S. 1983. Erzsitstratu und seiner Schule Lehrystem gibt Menon XXI, 22—XXVIII, 45 ausführlich wieder. Vgl. darüber Puchs, Erssitstrates i, Diss. v. Leipzig 1892; Hermes 19, 171ff. und Dieles, Sitz.-Ber. Erschi 1893, 104. E. Se eid darüber nur bemerk, daß Erzsitstratus in der Scheidung der dassonseje und mit Artstoteles sich berührt; er scheidet jene im szezpezzagiere, (affz; im Artstoteles sich berührt; er scheidet jene im szezpezzagiere, (affz; im Artstotelesishen Sinne) und jvagefre. Daß die Körper aus Erde und Wasser zich auf Daneen, ist Voraussetung: als die iggentlich Leben und Bewegung schaffender Elemente erscheinen aber wieder zweiger (pfzez, źcje) und örzgenzier. Sehr bedeutam ist, daß Erzsistratus beide Stoffe und Kräfte (Kälte und Wärme) von außen kommen läßt. das örzgefr ist also nicht faperver, zondern friktryrer, vie anch die Kähle stets von neuen von außen eindrinkt. Toosef und straker (Verdauung und Resprintsol).

Die Lehre vom Anfbau der anorganischen Gebilde, wie des animalischen und pflanzlichen Körpers, sowie von den Lebenfunktionen dieser zeigt in ihrer gesamten Entwickelung von den ersten Anfängen der Spekulation bis auf Aristoteles nund seine Nachfolger, bei allen Verschiedenheiten im einzelnen, eine Kontinuität und Übereinstimmung, die den Schluß gestattet, daß wir es in ihr mit der Überzeugung aller denkenden Kreise Griechenlands zu tun haben. Es erscheint daber von vornherein ausgeschlossen, daß die Späteren, Epiknreer und Stoiker, in ihren Forsehungen zu anderen Resultaten gelangt sind: diese Folgerung wird durch das, was wir über dieselben erfahren, bestätigt.

Epikur hat sich den Atomisten angeschlossen und es mag daher zunächst auf diese selbst ein Rückblick geworfen werden. Doch ist das Material, welches wir zur Feststellung ihrer Lehre haben, im einzelnen sehr gering: es genügt aber zu erkennen, daß anch sie unter Festshaltung ihres atomistischen und mechanistischen Standpunktes nicht wesentlich anders gedacht und gelehrt haben, als die Dynamiker und Empedoldes. Der Anfban des 60pt ans Erde und Wasser und die Wirksamkeit von Wärme nnd Kälte, von Feuer und Lnft im Körper zur Hervorbringung der Lebensfunktionen lassen sich anch bei den Atomisten als übereinstimmende. Lehre feststellen.<sup>1</sup>) Epikur

heißen πφώτα καl κυφιώτατα, οίς διοικείται τό ζώσο: beide Prozesse werden eingehend geschildert XXIII, 8ff.; XXIV, 18ff. Da das πνεύμα ψυχούν, so sind es wieder die δυνόμεις vou Warme und Kälte, welche im sähur die entscheidende Rolle spielen. Das Herz ist Mittelpunkt des διεμόν, das Gehira des ψυχούν.

1) Anaxagoras: Diog. L. 2. 9 tou revision it brood xal drouge xal residence. υστερον δὲ έξ άλλήλων; Actius 4, 3, 2 ἀερώδη - την ψυχήν. Hier wirken also alle vier Elemente zusammen; gehen die Wesen später ans der Zengung bervor, so schließt das nicht aus, daß, wie der Same die Elemeute wieder enthält, das Wachsen des σῶμα anf die Wirksamkeit der Elemente zurückgeht. Über die τροφή Simpl. φυσ. 460, 10 ff.; allerdings enthalt dieselbe die verschiedenen όμουςμερή vou Fleisch, Knocheu usw., geht aber auf Erde uud Wasser zurück. Auch die Atomisten lassen den Aufbau des σώμα ex aqua limoque sich vollziehen Censorin. 4, 9, währeud πῦρ und Θερμόν als ψυχή die Bewegung im Körper veranlaßt und der die in der drangen tätig ist, über die wir die höchst interessante Angabe Aristot. evr. A 2. 404 a 1 habeu. Es heißt hier, nachdem die warmen kugelförmigen Atome als das Wesen der Seele ausmachend bestimmt sind, welche Leben und Bewegung schafft: διὸ καὶ τοῦ ζῆν ορον είναι τὴν ἀναπνοήν. συνάγοντος γὰς τοῦ περιέχοντος τὰ σώματα (die umgebeude Luft hält durch den von ihr verursachten Druck die Körper zusammen) και έκθλίβοντος τῶν σχημάτων τὰ παρέχοντα τοις ζώσις την πίνησιν διά το μηδ' αύτά ήρεμείν μηδέποτε (der Luftdruck preßt die feurigeu runden und deshalb in stetem Rolleu befiudlichen Atome ans dem σωμα heraus) βοήθειαν γίγεισθαι θύραθεν έπειδιόντων άλλων hat sich, wie schon bemerkt, den Atomisten angeschlossen, wenn wir auch Genaueres über seine Lehre im einzelnen nicht wissen.<sup>1</sup>)

Desgleichen haben auch die Stoiker die Lehre von der Bildung der Körper aus den vier Elementen, wie aus den vier Grundqualitäten der Wärme und Kälte, der Trockenheit und Nisse ihrerseits angenommen und vertreten. Da aber das Interesse der Stoa weit mehr der Psychologie als der Physik zugewandt war, so ist es verständlich, daß wir über ihre Auffassung biologischer und physiologischer Einzelheiten nichts Genaueres wissen. Daß das göttliche zweißer im rövog des Einzelweisen je nachdem als ξig, als gyötig, als ψυχί sich tätig erweist, ist schon früher bemerkt worden. Die Ansichten, die wir gelegentlich über Nahrung, über Schlaf und Tod, über den Kreislanf des Blutes hören, unterscheiden sich nicht von den Lehren der früheren Forscher. Jedenfalls dürfen wir annehmen, daß die Stoiker über Steine und Pflanzen, über Tiere und Menschen, sowie über die Lebensfunktionen und über Gesundheit und Krankheit sich im wesentlichen gleich dem Aristoteles ausgesprochen haben.)

 Über Epikur im allgemeinen oben S. 205 ff.; vgl. dazu Lucret. 5, 780 ff.: nam neque de caelo cecidisse animalia possunt.

nec terrestria de salsis ezisse lacunis: linquitur nt merito maternum nomen adepta terra sit, e terra quoniam sunt cuneta creata, multaque nunc etism ezistunt animalia terris, imbribas et calido solidi solis concreta varço, quominus est mirum, si tum sunt plura coorta et majora, nova tellure adepue aethere adulta.

2) Über die Stoa oben S. 228; Censoria 4, 10 primos homines ax solo adminiculo ignis - genitos. Über den Anfbau den Organismus Galen ark. Julian 5 (18, 295 K), rò pirros pr rip ros edpares; ipabr priss pris pris pris depers al derece partificial field i derece and l'écore au l'ît qu'il de l'expense au d'ergre de orquirques d'âthi. Just surquirbeur pryorieux. Vgl. Galen temperam. 1, 3 (1, 295 K) das Leben die rechte Mischung von Oropoir und riperio, etc. Tod vergefon une frope. Die Geometre che dischung von Oropoir und riperio, etc. Tod vergefon une frope. Die Geometre de l'expense 
Werfen wir zum Schlusse noch einen Blick auf die Entwickelung der Lehre vom Werdegang aller irdischen Dinge zurück, so dürfen wir sagen, daß die alte dichterische Auffassung, wonach die Erde die Mutter aller Dinge und Wesen ist, auch von der philosophischen Forschung geteilt worden ist. Die Stoa bildet nur den Abschluß einer langen Reihe von Deutungen und Erklärungen, die alle Erde und Wasser in den Mittelpunkt stellen und in ihnen die unerschöpfliche Quelle aller irdischen Bildungen sehen. Aber alle Lehren, wie wir sie einzeln betrachtet haben, zeigen zugleich, daß diese Kraft der Erde, aus sich Gebilde und Geschöpfe mannigfachster Art hervorzubringen, der Befruchtung von oben bedarf; sie alle bestätigen das, was Dichter und Weise vorher und neben ihnen in immer neuen Deutungen gesagt haben und sagen. Was in Mythus und Religion die Ehe des Himmels und der Erde schafft, das läßt die philosophische Spekulation durch die Verbindung der schöpferischen Elemente von Feuer und Luft mit den leidenden Stoffen von Erde und Wasser hervorbringen.

heit Galen adv. Julian. 4 (18, 257) εθκρασία θερμού και ψυχρού και ύγρου και Engon, νοσήματα - ψπεοβάλλοντος έκάστου τών εξουμένων η ελλείποντος, danach auch die reusi bestimmt, die 259 als rolf uflassa und Easte und alfrug neben Blut. Als die eigentlich stoische Ärzteschule sind die Pneumatiker anzusehen. über die Wellmann, Die pnenmatische Schule, Berlin 1895. Über Herz Galen foet, form, 4 6 (4, 674 ff.: 698 K.): room Alex, mixt, 283, 14 ff. Br.: Plut, stoic. rep. 29. 1047 B; Schlaf Diog. L. 7, 158; Aetins 5, 24, 4; Alter daselbst; Respiration Galen de usu resp. Nachweis δτι ή άναπνοή γίνεται διὰ φύξιν τινά τῆς έμφύτου θεομασίας (v. Arnim fr. II, 765). Über die Erde als solche Galen simpl. med. 9, 1 (12, 165 K.), wonach die Erde selbst ro Enger, durch Mischung mit anderen Elementen verschiedene Formen annimmt; fors vào to uév ts lidos αύτης, τὸ δὲ μεταλλευτόν τι σώμα, τὸ δὲ τρίτον ή γεωργουμένη γη: Erdkrume, Steine, Metalle. Über diese fügt Galen hinzu: diaporias revorvias mao' abrots περί των χεομένων μεταλλευτών σωμάτων, οίον χαλχού και κασσιτέρου και μολύβδου. ταθτα γάφ ένιοι τέ φασιν ού της, άλλ' έδατος έχειν τὸ πλέον - και τὰ ξύλα πάντα και καρπών μόρια πολλά, καθάπες και ζώων όνομασθήσεται, γεώδη την ovoice sirce. Wir sahen, daß schon Theophrast die altere Lehre, alle Metalle seien vdaros, modifiziert hatte. Über die Warme in Erde und Wasser vgl. Cic. nat. d. 2, 9, 25 ff.

## DAS WASSER.

Fragen wir nach der ältesten, der volkstümlichen Auffassung des Wassers, so drängt sich uns die bedeutsame Tatsache auf, daß Homer zwischen Salz- und Süßwasser bestimmt unterscheidet. Diese Unterscheidung beherrscht die gesamte spätere physikalische Spekulation: noch für Aristoteles bildet dieselbe den Kern aller auf das Wasser bezüglichen Fragen. Während θάλασσα bei Homer als selbständiges Gebiet neben der Erde, bzw. neben Erde und Himmel erscheint, repräsentiert Okeanos das Reich des Süßwassers.1) Wie haben wir nun Gestalt und Begriff des Okeanos zu erklären? Ist derselbe nichts als ein Produkt der Phantasie, welches als solches keine Beziehung zu den Tatsachen der Natur zuläßt? Es wäre das höchst auffallend und unerklärlich, da, wie wir sahen, alle anderen Begriffe άήρ und αίθήρ, οὐρανός und γαία usw. - der unmittelbare Ausdruck der Naturbetrachtung sind. Aristoteles deutet zum Verständnis des Okeanos den richtigen Weg an, indem er denselben in Beziehung zu dem von der Erde aufwärts steigenden Wasserdampf setzt, der zu Wolken sich zusammenballt, um schließlich als Regen wieder auf die Erde herabzukommen.2) Diese Erklärung des Okeanos trifft, wie ich überzeugt bin, im wesentlichen das Richtige: Aristoteles bringt diese Erklärung aber in zu nahe Beziehung zu seiner eigenen Theorie und bedenkt nicht, daß Homer nicht schon eine so genaue Kenntnis des von Aristoteles eingehend dargelegten Naturprozesses besaß. Auch bezeugen die Angaben, wie wir sie Homer entnehmen dürfen, aufs bestimmteste, daß die von Homer vertretene Auffassung des Okeanos einerseits, der in den Wassern geschaffenen Wechselbeziehung zwischen Erde und Himmel anderseits auch in wesentlichen Stücken von der Aristotelischen Auffassung sich unterscheidet. Das ist ja aber auch durchaus natürlich. Aristoteles' Auslassungen sind der Hauptsache

Bestimmte Unterscheidung zwischen Φάλασσα und ἀκεανός λ 1 ff.; μ 1 ff.;
 x 508 ff. VgL die Schol. zn λ 11; μ 1 ff.; T 7.

<sup>2)</sup> Aristot, prrage, A. 9. 347a 6 etzeg spirtrovro vör åvsarabv ol zagårager, zig' åv rodvor vör somajab klipust vör sixia glöverz zagå vir priv. Det Veregleich kann sich nur and die im Texte angeführten Momente stätten: die Betonung des zeitage mm? un üffrerestkandissen führen. Vielleicht hat sich Aristotelse darch den im Kyklos um die Erde fließenden Strom mit bestimmen lassen, ihm seinem Kyklos um rezgleichen.

nach das Resultat der spekulativen Forschung: in Homer haben wir den unmittelbaren Ausdruck der sinnlichen Beobachtung vor uns. Wenn für Aristoteles der fast unsichtbare Aufstieg der arule, des Wasserdampfes, das Hauptmoment seiner auf das Wechselverhältnis von Erde und Atmosphäre bezüglichen Theorie bildet, so sind es für Homer die Wolken selbst, die den Wasserdampf, d. h. den Regen bergen. Homer bietet uns zwei Beobachtungen, die, scheinbar gesondert und unabhängig voneinander, in Wirklichkeit die eine die andere bedingen und erklären. Diese Beobachtungen sind einmal in den dunerels norquol enthalten, anderseits in dem das Erdrund umkreisenden Okeanosstrome.1) Sind aber einmal die irdischen Flüsse vom Himmel stammend und ist anderseits der Okeanos Ursprung und Quell aller Flüsse, so lassen sich diese beiden Tatsachen doch nur so verbinden und deuten, daß eben Okeanos selbst es ursprünglich gewesen ist, der seine Süßwasser von den Enden des Erdrundes in den Himmel gewälzt hat, um von hier aus die Flüsse zu speisen, zu erhalten und so Träger und Vater alles Süßwassers in Quellen, Flüssen und Brunnen zu werden.2)

Um das zu verstehen, muß man sich auf den kindlichen Standpunkt ältester Naturanschauung stellen, der alles nur nach dem, was sie und wie sie es sieht, beurteilt. Von diesem Standpunkte aus gestaltet sich der die Erde umfließende Weltenstrom von selbst. Da die himmlischen Wasser unzertrennlich mit den Wolken verbunden sind, so sind es diese, auf die sich die Beobachtung des Menschen zunächst richtet. Diese Wolken entstehen aber nicht am Himmel

<sup>1)</sup> P 263 dausrejs zorząńej, wonu Schol richtig of yżę δαβορα dnó zńej; II 14 u. o. Vgl. dazu Oder in dne berancha naurifikrenden Abhaudlung, de mit Recht auf die Folgerungen hinweist, die aus dem δuszerig genogen werden mössen. Der die spätere Auffrässung der Flüsse als δuszerig, δασερφειής Preller-Robert, Griech. Mythol. 1, 546 ff. Okeanos als Rundstrom oft; daher Σ 607 δετυγα παράτης.

<sup>2)</sup> Φ 195 ff. ούθὲ βαθυρρείταο μέγα εθένος 'Ωκεανοίο έξ ούπερ πάντες ποταμοί καὶ πᾶσα θάλασσα

καὶ πάδαι κρήναι καὶ φρείατα μακρά νάουδιν.

Wenn der Dichter hier alle Plüsse (und mehr noch Quellen und Brunnen) aus dem Okeanos abslitett, so kann er nicht an eine lokale Verbindung derselben mit dem letsteren in der Weise denken, daß die Plüsse mit ihrem Quellgehitet his zum Okeanos (dem Ende der Erde) urzückgehen. Denn alle Plüsse Rleinariens und Griechenlands, soweit sie dem Dichter bekannt sind, haben einen durchaus ührerhichtlichen Lauf und bekannte Quelleghistet. Leitet dennoch der Dichter alle Plüsse aus dem Okeanos ah, so kann er demanch nicht an eine räumliche, sondern nur an eine kaunale Verhindung gedacht haben.

Okeanos. 395

selbst, sondern wie die Sinnestäuschung zu erkennen gibt, von der Erde: überall sieht das beobachtende Auge dieselben von der Erde, scheinbar aus der Tiefe, aufwärts steigen. Denn ist dem Menschen, wie wir sahen, die Erde eine flache Scheibe, so kann das scheinbare Auftauchen der Wolken von den Enden des Horizonts, um aufwärts in das Innere und in die Höhe des Himmels zu gelangen und dann wieder abwärts zu den entgegengesetzten Enden des Horizonts herabzugleiten und hier zu verschwinden, nur als ein wirkliches Auf- und Niedersteigen des Wolken- und Regenstromes gefaßt und verstanden werden. Und da dieser Wolken- und Regenstrom immer aus der Ferne zu kommen scheint, und da derselbe von allen Seiten des Erdenrundes sich zu erheben vermag, so schieben sich diese Wolken- und Regenströme unwillkürlich in Gedanken bis an die Enden der Erde selbst1) und werden hier zu einem mächtigen Flusse, zu einem göttlichen gewaltigen Kreisstrome, der das gesamte Erdrund umfließend die Macht besitzt, seine Fluten jederzeit aufwärts in den Himmelsraum wälzen zu können und dennoch immer genug seines Süßwassers zu behalten. Sein eigentliches Strombett ist am Rande der Erdscheibe: aber seine Tätigkeit entfaltet er aus der Höhe

<sup>1)</sup> Nur aus der Tatsache, daß der Okeanos die Erdscheibe an ihrem änßersten Rande umkreist, läßt sich erklären, daß alle Himmelserscheinungen, Sonne, Sterne (außer dem Sternhilde des Baren), Eos, Mond, ans demselhen sich erbehen (im Osten), um am Ende ihrer Tageshahn in denselben (im Westen) wieder niederzutauchen. Wenn die Äthiopen dort wohnen A 423, W 205, die Pygmäen von dort kommen I 5, so heißt das nur, daß diese Wesen an den anßersten Rändern der Erdscheihe wohnend gedacht werden. Dasselbe gilt von der "Apavia Ποδάργη Π 150, in der wir die Personifikation des Windes zn sehen haben. War die Erde, wie wir sahen, eine hegrenzte runde Scheihe (Porphyrins zn Z 200 will das Homerische ansipor auf die Rundung heziehen; es ist aber nur als ein dichterischer Ausdruck für das sehr Ansgedehnte aufznfassen), und hatte sie demnach üherall πείρατα, so mnßten diese mit dem Horizont selbst zusammenfießen; und wenn daher Aratus Schol. 26 p. 843 M. den Okeanos als o ocitor faßt, so ist das an und für sich völlig herechtigt, (fors de d doitor, use' br ofder fre forer) erklärt aber nicht den Wasserstrom; denn der Zusatz des Scholiasten freidn i furòs Dálassa ual psyáln énsavos ualstras giht das Wissen einer späten, nicht der Homerischen Zeit wieder; wie anch Strabo 4. 5; Eustath, 514, 32 ff.; Stephan, s. v. durchaus rationalistisch die später bekannte te θάλασσα mit dem Okeanos identifizieren und dem Homer so ein Wissen zuschreiben (vgl. namentlich Straho), welches ihm in Wirklichkeit völlig fern liegt. Eben weil die Wolken als Strom gefaßt sind und dieser Wolkenstrom sich vom Horizont selbst (nach der kindlichen Anschannng Homers) erheht, gehen melogra γαίης, Horizont und Wolkenstrom, ineinander über und verdichten sich zu der einen mythischen Persönlichkeit des Okeanos.

des Himmels<sup>15</sup>, ron der herab er alle Quellen und Flüsse und Brunnen speist: denn die Abhängigkeit aller dieser von dem himlischen Wasser ist so bestimmt erkannt und so intensiv erfalt worden, daß die irdischen Wasserbehälter nicht nur gespeist und ergänst seheinen durch des Zufluß der himmlischen, sondern daß is geradern als absolut abhängig, als Söhne und Erzeugte des eine großen Himmelstromes erscheinen.

Es ist wahr, daß das Homerische Material fiber Okeanos der Auffassung, wie ich sie eben vertreten habe, in einem Punkte nicht günstig ist. Nirgends, wenigstens nicht bei Homer, wird uns gesagt, daß Okeanos seinen Standort, sein Strombett verläßt oder verlasser kann, nm seine Fluten aufwärts zu wälzen. Um diesen Widerspruch zu verstehen, muß man bedenken, daß die Homerischen Gedichte, wie wir sie besitzen, keineswegs der einheitliche Ausdruck einer ursprünglichen, oder auch nur einer sehr alten Weltanschauum sind.") Überall sind die alten oder älteren Auffassungen von det Göttern und von der Welt schon im Erblassen vor den Überzeugungen einer freieren, einer rationalistischen Naturauffassung Der ganze Götterglaube erbebt unter der kecken Kritik eine verstandesmäßigen Naturbeobachtung; die alten mythologischen Dentungen verschwinden vor dem Lichte einer Aufklärung, die anch das Heiligste anzutasten wagt. Es scheint mir daher selt wohl erklärlich, daß auch die Gestalt und der Vorstellungskreis wie er sich ursprünglich an Okeanos geknüpft hatte, bei Houst nur noch fragmentarisch und zerrissen erscheint. Die Tatsache in die Erde umflutenden Stromes, die ungeheuere Bedeutung desselber für die gesamte Natur und Welt haben sich als formelhafte Name

<sup>1)</sup> Es ist deshalb auch sehr beachtenswert, daß Äschylms, der hier söhr alte Volksanschaumgen wiedergilt, im Prometheu des Okeaso Tüchter in Chor bilden läßt; es missen also diese Okeasiden nach seiner Mehrung, objert Wassernymphen, die Fhähjeicht haben, zum Himmel aufwitzt zu niesigen zill derselbe Gedanke spricht sich darin sus, daß nach Okeasos selbst 384 fei machtigen gedörgelten representiej, obserfe besteht, um den Änter nu durchströß. Daber auch die liteste Darstellung des Okeasos auf der Prançoisrase ihr zil seiner Gattin zu Wagen darstellt. Est die bellenfatische Zeit Weinsächer Roschers Myth. Lex. 8, 899 ff.) macht ihn zu einem gewaltigen bärtigen Mart der nun in nichts von anderen Meresegöttens sich untsterheidung.

<sup>2)</sup> Im allgemeinen vgl. die oben S. 17 angeführte Literatur. Wie der gus Götterglaube bei Hömer schon eine bedeutsame Wandlung ührerer Anschaums aufweist, so ist es speziell Okeanos, der nicht entfernt mehr der Bedeut entspricht, die ihm den Worten nach beigelegt wird.

und Begriffe aus einer älteren Natur- und Weltanschauung petrefaktenhaft erhalten 1): an die Stelle des vom Himmel herab die Erde befruchtenden, alle Flüsse speisenden und erhaltenden Okeanos ist schon die neue rationalistische Erkenntnis getreten, daß es die Wolken und die himmlischen δμβροι selbst sind, die diese segensreiche Tätigkeit entfalten. So läßt es sich, wie mir scheint, genügend erklären, daß Name und Gestalt des Okeanos ihre ursprünglich weit umfassendere Bedeutung schon bei Homer eingebüßt haben. Die allgemeine Charakteristik desselben als desjenigen, in dem die Ursprünge aller Dinge wurzeln, läßt sich nicht vereinigen mit der Rolle, die er tatsächlich spielt, indem er wie ein auf dem "Altenteil" sitzender Großer fern von der Welt und der Natur selbst lebt und von seinem einstigen Ruhme zehrt. Ist Okeanos wirklich dereinst als der Ursprung, das Werden aller Dinge aufgefaßt und verstanden worden, so kann er diese Grundbedeutung nur aus seiner Beziehung und Identifikation mit den Wassern des Himmels, der in den Regenströmen vom Himmel herniederflutenden zeugerischen Kraft des Wassers gehabt haben, die wir noch von Äschylus, Euripides als die eigentliche Schöpferkraft des Himmels haben feiern und verherrlichen sehen.2) Wenn also Thales das Wasser als das die gesamte Natur beherrschende Prinzip erkennt und darstellt, so steht er noch durchaus unter dem Einflusse der alten in Okeanos personifizierten, von den Dichtern festgehaltenen, in der gesamten älteren physikalischen Forschung nachklingenden Lehre, daß es das Wasser, und zwar das Wasser nach seiner Eigenschaft als Süß- und

<sup>1)</sup> Vergleicht man die Stelle, die dem Okeanos als yfesse; πάντεσει (rfrex-19.) Σαλ6π; 200f. (2016). 2008 (1006) zugewiesen wird, mit der Bedentaug, die ihm sonst bei Homer zukommt, so tritt uns ein klaffender Widerspruch entgegen. So dentet anch der Bericht Herns a. 0. einen alten komzogeerdieben Mythus an, der später völlig verschollen ist. Den richtigen Gesichtpunkt spricht Porphyrins Schol. A. un Σ268 aus stral ξξ δάσταν αι αξέρεις — το γιὰς δέφο πάνταν ή ξει —, daher πραξει του πεσειώσεν στουχίου. Έχει dann die weiteren Angeben der Scholien: ἐκ γιὰς δέστος πάνταν τὰ στουχεία. δὲνν καὶ τὸ στέρεια πντθμά εξειν τγρὰ κραφόν. ἐδι καὶ νουσφερφου καιούστοι οι δισταροί. Wir haben hier gaus den Standpunkt der Thales wieder un erkennen, der sich mit der im Begriff der Okeanos amgedentickten lättesen Naturanffärsung deckt.

<sup>2)</sup> Yel, oben S. 399f. Hesiod, th. 337 ff. sind es die Pflese, welche auf Oteanos, der seibet ein Fills, nurdkegebes. Von Pontos 338 stamm Noreus und dessen Töchter. Aber die Verbischung der beiden wird dadurch zum Angruck gebracht, daß Nereus ein Töchter do Versans zum Weite bat. Wenn • 193f. auch nöse Gälesen auf Oteanos zurückgeführt wird, so ist das gleichfalls aus einer spätzern Verwichung älterer Amschanungen zu erfälten.

Quell- und himmlisches Regenwasser ist, auf das in erster Linie das gesamte Naturleben zurückzuführen sei.

Die Wechselbeziehung zwischen Süß- und Meerwasser zu erklären, sehen wir alle älteren Physiker einmütig bemüht. Erkennen dieselben auf der einen Seite die wesentliche Gleichheit beider an, indem sie dem einen wie dem anderen die Bezeichnung ödog geben, so treten uns auf der anderen Seite einzelne Theorien entgegen, die Verschiedenheit beider zu erklären. Hierauf ist jetzt näher einzugehen.

Zunächst ist zu bemerken, daß der Begriff des das Erdrund umkreisenden Okeanosstromes vor der wissenschaftlichen Forschung nicht bestehen bleiben konnte: schon Herodot erklärt ihn als mythisch und kein Forscher ist später wieder für ihn eingetreten, wenn auch die Dichter sich seiner noch öfter bedient haben.1) Wohl aber hat der Okeanos fortan einen anderen Inhalt bekommen: die Erkenntnis, daß außerhalb der um das Mittelmeer gelagerten Oikumene noch ein Meer vorhanden sei, dessen Grenzen unbekannt, hat bewirkt, daß der Name des Okeanos sich auf dieses Außenmeer verschob, welches tatsüchlich allen den Bestimmungen zu entsprechen schien, welche Homer seinem Okeanos gab, wenn man auch erst nach und nach dem westlichen Außenmeere ein südliches, ein nördliches und schließlich ein östliches hinzufügte und so allmählich den Kreis schloß, der die Oikumene umgab.1) Hierauf näher einzugehen, liegt außerhalb unserer Aufgabe: wir haben es hier nur mit der Frage zu tun, in welcher Beziehung nach der Meinung der älteren Physiker das in den Flüssen, Quellen, Brunnen, Seen usw. befindliche Süßwasser zu dem Salzwasser der Meere stand, mochten diese letzteren

<sup>1)</sup> Vgl. Herod. 2, 21ff., der bei Besprechung der Nileswelle und der Meinung tiv (Namwer pler neige nacese fleise, 25 bemerkt. 6 dt nagt 100 Namero ilige, 25 chapett, 6 der neigender Gerard ilige, 25 chapett, 10 negen 6 der neigender neutrien douis et deroga ebodene is, notique seinenianden. Vgl. 4, 36 prille n. ol. Namede neigen februar gedepoets neiget fry ply lobers neutereige de den febrous. 8 der de (Namero et al. 16 prille n. de (Namero et al. 16 prille produktereige.

<sup>2)</sup> Über die Bekannischaft mit dem westlichen Meere vgl. Berger a. a. O. 1, 28 ff. 2, 56 ff. über die Annahme eines zöellichen 1, 39; des zödlichen 1, 38 fl. 28 dallichen 1, 38 fl. 28 der der die Binnensee sei, schließen: diese Betonung macht den Eindruck einer Polemit gegen eine ültere Ansicht, welche das Kaspische Meer als Ausfäll und Benth des Muefern Meeres ansah Hered. 1, 203 und dazu Berger 1, 30 ff. Lange var Alexander galten das Kaspische Meer, der Persische und der Arabische Busen, sowie das Mittlemeer nur als zökuns zeisgorzes dar ihr § 68 zökleden; Plut Alter Alt.

nun als ein großes zusammenhängendes Weltmeer oder als für sich bestehende Einzelmeere aufgefaßt werden.

Es ist offenbar eine Nachwirkung der alten mythischen Anschauung, nach der der Okeanos als Süßwasser der Ursprung aller Flüsse und Quellen war, wenn wir der Lehre begegnen, der Okeanos, in der Auffassung als Außenmeer, enthalte Süßwasser und aus ihm nehmen die Ströme und anderen süßen Wasser ihren Ausfluß. Diese Ansicht vertrat Hekataeus; denn wenn er die großen Flüsse Nil und Phasis in unmittelbare Verbindung mit dem Okeanos brachte, so muß er entweder den Okeanos noch als den mythischen Rundstrom gefaßt haben, oder aber zwar als das reale Außenmeer, jedoch seinem Gehalte nach als Süßwasser. Und dieser letzteren Ansicht hat sich Euthymenes angeschlossen, der bestimmt das südliche Außenmeer als Süßwasser enthaltend charakterisierte und aus ihm den Nil ableitete.1) Diese Lösung der Frage nach der Verbindung des Süßwassers der Flüsse mit dem Salzwasser des Meeres war allerdings sehr einfach: sie setzte sich aber mit den Tatsachen selbst in bestimmten Widerspruch, da diese einmal die Entstehung vieler Flüsse im Inneren der Länder erwiesen, sodann auch überall, wo man mit dem Meere in Berührung kam, seinen Salzgehalt zeigten. Es hat also diese Ansicht keine allgemeinere Geltung gewinnen können.

Es sind im wesentlichen zwei Theorien, welche sich vor Aristoteles bler die Entstehung des Wassers und die Wechselbeziehungen seiner einzelnen Erscheinungsformen gebildet haben: die Filtrier- oder Schwammtheorie und die meteore oder Versickerungstheorie. Betrachten wir zumächst die erstere.

Wenn wir mit Sicherheit auch nur Hippon als Vertreter der Schwamm- oder Filtrationstheorie nachweisen können, so spricht

<sup>1)</sup> Herod. 2, 20. 21; Diod. 1, 37 (F.H. Gr. 1, 19. Hekat. fr. 278): vom Nil. Ans Schol. Apoll. Rhod. 4, 269 Exercitog. - is x rob evaledge dublity: iş tiv 'Suzeriye, viru ksalöw siç viv Nuziro eraehen vir, daß anch der Phasis nach Hekataens ans dem Okeanos kam. Der Eublymenes v. Massilin Actina 4, 1, 2 E. s rob 'Özzeriye eraeve kad τῆς Εἰρ Φαλάσσης γλεπείας κατ' αὐτὰν εὐτος νομίζει πληροθεθαι τὸν ποπερόν (κc. der Nil). Die Worte 'Exzerve' καὶ τῆς Εἰρ Φαλάσσης sind als 'r διὰ ἐσείν και fassen: Eublymenes bob also bestimmt hervor, daß das Anßenmere (weingstens durjenige Teil desselben, welcher dem Endlanfe des Nil an nichtsten lag Sūßwaser enthielt. Wenn sich Eutlymenes heirfür aber and seine eigenen Beobachtungen berief (Athen. B 87 p. 73e Eĕ, σμοῦν αὐτὸς καταλενούς τὴν Εἰρ Θάλασσιο Γκαράψτ — siva αὐ «τὴν καὶ Γκανίνα» — ), so schwindelt er. Krate Schol, Genav, Φ 190 hebt die Ansicht von φτοικοί betwor, τὰ παραίχον τὴν τῆν τὰν τὰν τὰν τὰν τὰν μόρς 'Σταντείν και, ἐν αὐτος το πάτειον.

doch alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß schon Thales oder die unter seinem Namen gegründete Schule und Lehrmeinung die eigentliche Begründerin und Trägerin dieser Theorie gewesen ist.1) Danach stammen die Flüsse aus dem Meere. Aber diese Abhängigkeit der ersteren von dem letzteren wurde auf die Weise begründet, daß das Wasser nicht, wie in allen anderen physikalischen Systemen, die zweite Sphäre des Kosmos einnahm, sondern daß es als das Urelement auch die tiefste, die räumlich unterste Stelle einnahm und somit zum Träger der Erde wurde. Der Erdkörper ruht auf dem Wasser, welches letztere, in seiner Gesamtheit geeint, in sich zugleich die Wurzeln der Erde trägt. Indem nun das Wasser unter der Erde ist und zugleich in ihre Höhlungen seine Fluten aufwärts strömen läßt, wo diese als Meer oder Teile des Meeres erscheinen, läßt es zugleich in die kleineren Zwischenräume und Poren der Erde seine Feuchtigkeit aufsteigen. In diesem Aufgesogenwerden des Wassers von seiten der Erde, die wie ein Schwamm die Feuchtigkeit an und in sich aufzieht, erfährt das Wasser eine bedeutsame Veränderung. Denn während es da, wo es in den großen Höhlungen der Erde erscheint, die ursprüngliche Natur als Salzwasser beibehält, legt es in seiner Filtration durch die Erdporen die Salzteile ab und steigt so, sich reinigend und läuternd, als Süßwasser in die Brunnen, Quellen und Flüsse. Diese Theorie, die wir als schon von Thales vertreten ansehen dürfen, erscheint später von Hippon übernommen, der, wie er im allgemeinen das System jenes ältesten Philosophen annahm, auch speziell dessen Lehre von der Filtration des ursprünglichen



<sup>1)</sup> Über Thales ohen S. 47. 276. Diog. L. 1, 27 άρχην τῶν πάντων τόωρ ταsστήσατο. Wenn Aristoteles B 1. 353a 34 sich für die Ansicht, daß die θάλαττα nnyas hahe, auf oi aggatos nai diargifores negl ras deologías beruft, welche doral xal bitas the xal Julating annehmen, so hat er sehr wahrscheinlich hier Hesiod Deoy. 727 f. im Auge 785 offas nequass nal arquyéroso Dalássig: vgl. Alex. μετεωρ. 66, 12 ff. Wenn er aher hinzufügt τραγεκώτερον γάρ οθτω καί σεμνότερον ὑπέλαβον Ισως είναι τὸ λεγόμενον, ὡς μέγα τι τοῦ παντὸς τοῦτο μόριον όν. και τον λοιπόν οφοανόν όλον περί τούτον συστήναι τον τόπον και τούτου γάριν ώς όντα τιμιώτατον και άρχήν, so past das nicht mehr für Hesiod, sondern nur für Thales, nach dessen Lehre aus der ágzý des 6800 sich der ührige Kosmos gehildet hatte. Jedenfalls aber muß Aristoteles auch die Lehre von den άρχαι και βίζαι της και θαλάττης mit auf Thales hezogen hahen, von dem wir wissen, daß das Wasser als dorn auch in raumlichem Sinne die Erdscheibe trug, In der Verhindung des aufsteigenden Wassers mit den Einzelteilen der Erde wird es dann συνεκτικόν, indem es durch seine Feuchtigkeit die trockenen Erdkrumen aneinander hindet.

Salzwassers durch die Erde und seiner infolgedessen stattfindenden Umwandlung in Süßwasser vertrat.<sup>1</sup>)

Als dritten Vertreter dieser Lehre dürfen wir Plato — wenigstens in der mehr mythisch gehaltenen Ausführung des Phaedon — ansehen. Denn wenn hier alles Wasser in Meer und Flüssen und Quellen aus dem unter der Erde befindlichen Tartarus abgeleitet wird, so ist klar, daß die in dem letzteren flutenden vier Ströme die Stelle des bei Thales und Hippon einheitlichen Meeres vertreten. Plato spricht sich freillich weiter nicht über den Unterschied von Meer und Flüssen aus, alle Wahrscheinlichkeit aber spricht daßtr, daß auch er den Salzgehalt des Meeres ähnlich erklärt hat wie jene Vorgänger.<sup>1</sup>)

Man darf diese Theorie, nach der alles Wasser von dem unterhalb der Erde befindlichen Meere herstammt, nicht unterschätzen.

<sup>1)</sup> Krates hatte aus Hippons Werk eine Stelle angeführt, die uns in den Genfer Scholien zu Homer (p. 197, 19 Nikole) erhalten ist. Die Worte Hippons lauten: τὰ γὰρ υδατα πινόμενα πάντα έκ τῆς θαλάσσης έστίν· οὐ γὰρ δή που (εί) τὰ φρέατα βαθύτερα ήν, θάλασσά έστιν έξ ής πίνομεν: οῦτα γὰρ ούκ (ἄν) in the balasons to bong ein, all' allodir noder. vor di i balassa baderiga έστι των δδάτων. δοα οδυ καθύπερθεν της θαλάσσης έστι, πάντα άπ' αύτης έστιν. Zu den Worten vgl. Diels, Sitz.-Ber. d. Berl. Ak. 1891 575 ff.; Arch. f. Gesch. d. Philos. 4, 653. Hippon fand also gerade in dem Umstande, daß das Meer tiefer sei als die tiefsten Brunnen und Quellen, einen Beweis für seine Behauptung, daß die letzteren aus dem Meere stammen. Es ist zu heachten, daß Hippon hier konsequent von der Dálassa, nicht vom 'Quearog spricht. Wenn daher Krates in den Worten Hippons eine Bezugnahme auf den Okeanos erkennt, so ist das ein Schluß des Krates, der sich nur darauf stützt, daß Hippon ebenso aus der d'alassa die Flüsse ableitet, wie Homer Ø 195 ff. aus dem Okeanos. Hippon hat also ehenso wie Thales die δάλασσα als die tiefste Stelle im Kosmos einnehmend aufgefaßt (Simpl. φυσ. 23, 28 την την έφ' έδατος κείσθαι) und aus ihr durch Emporsickern in den Poren der Erde die Flüsse abgeleitet. Aus dem Okeanos hätte er dieses nicht gekonnt, da derselbe nach alter Auffassung um die Erde sich legte, während die Galassa seiner Theorie sich unter die Erde lagerte.

<sup>2)</sup> Vgl. Plato Phaed. 60. 112 B — 61. 113 C. Plato likê dabei den Okeanos eist Plüßbett und die Erde haben (Egreiras giés vaga) vistaje, nimmt aber zugleich na, daß er sein Wasser in den Tartarus und von da aufwärte fließen läßt. Vgl. daur Pries, N. Jahrbb. f. d. kl. kl. 11, 4898 fl. und im allgemeinen oben. S. 287 f. Pa heißt ausdrücklich von diesem Grundwasser des Tartarus @ndirrer er sei lageseg und vorzoope sein spöyen soust; es wird also ebensowid das Salvassers wie das Plußwasser nur der Tiefe abgeleitet; hat also Plato, was doch annachmen, den Unterschied jenes von diesem erdlären wöllen, so lag die Annahme einer Filtration für diese am nächsten. Über die vier Flüsse und die Stenerie im genane vgl. Besench, Arch. f. Gesch. Aphilos. 1903, 189 fl.

Aristoteles polemisiert allerdings gegen sie und noch Seneca bekümpft sie; aber gerade die z\u00fcrtkzte \u00ac\u00fcr\u00e40ac, die Aristoteles dem Hippon rowirft, mag ihr ein gr\u00fc\u00e4beres Publikum verschafft haben. Jedenfalls scheint diese Theorie auch von anderen Physikern geteilt zu sein und zugleich dahin eine Erweiterung erfahren zu haben, daß das Meer nun auch in seiner Auffassung als oberhalb oder in gleichem Nireau mit der Erde befindlich durch die Erde sickernd und in ihren Poren seinen Salzgehalt abestend gedacht wurde. Aristoteles und Seneca sprechen wenigstens nur von dem Meere im allgemeinen, ohne der speziellen Auffassung desselben als des unter der Erde befindlichen zu gedenken.\u00ach\u00e40

Die Theorie, wie wir sie soeben kennen gelernt haben, ist, wie sehon bemerkt, wissenschaftlich als Schwamm- oder Filtriertheorie bekannt; sie hat als solche das ganze Mittelalter beherrscht und erst die nuere Wissenschaft hat eine andere an ihre Stelle gesetzt. Wie weit der Glaube an die unterirdische Kommunikation der Gewässer im griechischen Volksglauben verbreitet war, ist bekannt: Erfahrung und Glaube, Mythus und Wissenschaft arbeiteten sich gegenseitig in die Hände, alle Gewässer untereinander in Zusammenhang zu bringen.) Aber diese Theorie, welche alle Wasser unmittelbar aus dem Meere ableitete, ist nicht die einzige geblieben: es trat ihr eine andere mit größerem Rechte gegenüber, die meteoro oder Verzickerungstheorie. Sehen wir, wie sich dieselbe allmälhlich über die andere und im Gegensatz zu ihr Geltung zu verschaffen gewußt hat.

Als ersten Vertreter der meteoren Theorie nenne ich Xenophanes — nicht weil er der älteste, sondern weil wir seine Zu-

<sup>1)</sup> Aristot, presp. 45, 984a a "Inzowe yêp oên de re dêjdeste Drivez pre voéres de ity setfelisur evêrer 5 ê derolle; Vell presp. 8 2, 384b 15fi. 6 péros 16 receive 16 vir presp. 20 per 16 
<sup>2)</sup> Vgl. Neumann-Partach, Physik, Geogr. v. Gr. 254 ff. Von der Schwamn-theorie sagt Günther a. a. O. 2, 792 f., sie sei aus dem Grunde so genaunt, wall man die Erickungel gewissernaßen als einen mit Wasser vollgesogenen Schwamnansah, aus dessen Poren jenes infolge von örtlichen Veränderungen des hydrostatischen Glichewrichte ausgepreßt werden sollte.

gehörigkeit zu dieser Klasse von Forschern zunächst zu erweisen haben.

Für Xenophanes ist, wie wir sahen, die Erde Ausgangspunkt aller Weltbildung: das Meer hat sich erst aus der Erde abgelöst. Aber in und nach dieser Ablösung von der Erde ist es zu einer Macht geworden, die immer höher wachsend, der ganzen Erde einst verderblich werden wird. Diese Macht zeigt sich auch darin, daß das Meer die Quelle aller meteoren Veränderungen wird: Xenophanes sagt es, daß das Meer der Erzeuger aller Winde, aller Wolken und Wasser ist. Man hat diesen Ausdruck, das Meer sei die Quelle des Wassers und des Windes, und: der große Pontus sei der Erzeuger der Wolken, Winde und Flüsse, in bezug auf die Flüsse in rein mechanischer Weise so gedeutet, daß die Flüsse aus dem Meere her aussließen, also, gleich der Deutung des Thales-Hippon, ihr Wasser auf dem Wege der Filtration aus dem Meere beziehen. Dagegen spricht die bestimmte Angabe, Xenophanes habe den Salzgehalt des Meeres aus den vielen Mischungen hergeleitet, die in ihm zusammenfließen.1) Ein solches Zusammenfließen fremder Stoffe kann doch nur durch und in den Flüssen statthaben, welche, die Länder durchströmend, irdische Stoffe aufnehmen und mit sich fortführen. Es wäre sehr merkwürdig, wenn Xenophanes den Salzgehalt des Meeres aus den Erdebeimischungen erklärt hätte, die ihm die Flüsse zuführen, und sodann umgekehrt das Fehlen dieses Salzgehaltes in den Flüssen gleichfalls aus dem unterirdischen Durchsickern des Flußwassers durch

<sup>1)</sup> Über die Erde als Ausgangspunkt der Welt und ihre allmähliche Auflösung in Wasser und Meer oben S. 95. Über den Salzgehalt des Meeres Hippol. ref. 1, 14 ούτος την θάλασσαν άλμυραν έφη δια το πολλά μείγματα συρgésse év abrij. Das suggésse läßt nur die Beziehung auf die Flüsse zu, welche in das Meer einmünden. Über den zorros als Ausgangspunkt aller meteoren Bildungen vgl. das folgende Kapitel. Wenn es Schol. Genav. ad Φ 196 heißt, daß die δάλασσα πηγή εδατος, wie πηγή άνέμοιο und hierfür Wolken, Winde und Wasser, das letztere nach έσαι ποταμών und αίθέρος δμβριον τόωρ geschieden angeführt werden, so liegt es nahe, für diese drei Momente (Wolken, Winde, Wasser) einen und denselben Naturprozeß anzunehmen. Aristoteles muß Β 3. 357 a 15 άλλά μήν καί δου την γην αίτιωνται της άλμυρότητος έμμεμιγμένην (έχειν γάρ φασι πολλούς χυμούς αύτήν, ώσθ' ύπο τών ποταμών συγκαταφερομένην διά την μίξιν ποιείν άλμυραν) άτοπον το μή και τους ποταμούς άλμυρους είναι mit folgender Begründung, die Theorie des Xenophanes und seiner Anhänger betreffs der Entstehung des Salzgehaltes des Meeres im Auge haben. Aristoteles weist mit Recht darauf hin, daß dann auch die Flüsse Salzgehalt haben müßten: πως γάφ δυνατόν έν παλίω μέν πλήθει ύδατος έπίδηλον ούτω ποιείν την μίξιν της τοιαύτης της, έν έκώστα δέ μή.

den Erdboden erklärt hätte: das eine Mal hätten die Flüsse von der Erde, durch welche sie fließen, Salzstoffe aufgenommen, das andere Mal dieselben in ihrem Sickern durch die Erde abgesetzt. Diesen Gesichtspunkt hebt schon Aristoteles in seiner Polemik hervor. In dem Zusammenhange, in dem der Dichter von den Flüssen spricht, liegt eine andere Deutung viel näher. Wie die Winde und Wolken das Produkt der Ausscheidungen aus dem Meere sind, dessen druic die Quelle derselben ist, so sind auch die Flüsse in gleicher Weise das Produkt eben dieser drufc. In der Verbindung mit dem αλθέρος ὅμβριον ΰδωρ, dessen Quelle die Θάλασσα, können die φοαί ποταμών nur so ihre Erklärung finden, daß die Verdunstung des Meeres zunächst Wolken und Regen und aus diesem die Ströme der Flüsse bildet.1) Die Entstehung der Flüsse aus dem Meere, wie sie Xenophanes hier gibt, kann demnach nur als eine indirekte, mittelbare gefaßt werden: das mit ihnen zusammen genannte alt épos δμβριον ΰδωρ bildet sie. Xenophanes hat also offenbar, wie die späteren Physiker allgemein, aus dem Meere nur die leichten, d. h. süßen Bestandteile des Wassers in der ἀτμίς aufsteigen lassen; während aber die Flüsse, aus dem Regenwasser gebildet, als dunereis ποταμοί, Süßwasser enthalten, nehmen sie zugleich auf ihrem Laufe durch die Länder Salzteile auf, die sie im Meere absetzen. So erklärt sich der Süßwassergehalt der Flüsse, wie der Salzwassergehalt des Meeres.

<sup>1)</sup> Praechter bat Philolog, 64, 308 ff. die Annahme verteidigt. Aristoteles polemisiere µeremo. B 2. 354b 15 (in Wirklichkeit gilt die Polemik der Schule des Thales-Hippon) gegen Xenophanes und will in Außerungen des Basilius die Ansicht des letzteren wiedererkennen. Die Worte des Basilius lauten homil. 4 in bexam. 6 p. 92c ότι πηγή της περί γης απάσης νοτίδος έστι το της δαλάσσης ngod. tonto his in tole adanger uobore gragigonesas, me guloners of condengere τών ήπείρων και υπαντροι, όφ' ας ή δοώδης διαυλωνίζουσα θάλασσα, έπειδαν σχολιαίς και ού πρός το δρθιον φερομέναις άναποληφθή διεξόδοις, όπο του κινούντος αθτήν πνεύματος ώθουμένη φέρεται έξω, την έπιφάνειαν διαρρήξασα, καλ γίνεται πότιμος έπ της διηθήσεως το πικρον Ιαθείσα. Hier erinnern die Einzelbeiten tatsächlich an Aristoteles' Worte, der Kern der Lehre selbst aber, daß alle voric der Erde im Meere ihre Quelle babe, indem das Meerwasser in der Erde eine Filtration durchmache, trifft in keiner Weise die Ansicht des Xenophanes. Denn während dieser das Volumen des Meeres beständig wachsen läßt, beißt es von der hier in Frage stehenden Theorie Seneca nat, quaest, 3, 5 nec maria crescere; nnd während Xenophanes nnablässig Wolken, Winde, Regenströme aus der éruis des Meeres bervorgehen läßt, gibt das Meer bei Seneca a. a. O. alles quod influxit protinus wieder ab in die multiplices terrarum anfractus. Wir können bei ienen Worten des Basilins also nur an die Schwammtheorie des Thales-Hippon denken.

Wir haben demnach in Xenophanes einen Vertreter der meteoren Theorie zu erkennen, d. h. derjenigen Lehre, welche das Wasser der Flüsse aus den atmosphärischen Niederschlägen herleitete. Dieselbe Theorie hat, soweit wir urteilen können, schon Anaximander vertreten. Denn wenn nach ihm das Wasser ursprünglich, bei der Bildung des Kosmos, einen bedeutend größeren Raum einnahm, als ihm heute zukommt, und das Meer nur der Überrest jener ursprünglichen Wasserfülle ist1), so wird damit den Flüssen, wie überhaupt allem fließenden Wasser eine nur sekundäre Bedeutung beigelegt. War die durch die beständige Verdunstung erfolgte Verminderung der Wasserfülle ein Werk der Sonne, die durch ihre Glut das Wasser an sich zog und so das Volumen desselben stetig verminderte, so hatte diese unausgesetzte Einwirkung der Sonne noch die weitere Folge, daß das zurückbleibende Wasser auch seinen Geschmack veränderte und salzig wurde. Aus der unausgesetzten Verdunstung des Meerwassers muß Anaximander aber zugleich die Flüsse abgeleitet haben. Aristoteles Angabe über diesen Teil der Lehre Anaximanders ist einseitig und geradezu tendenziös. Die verschiedenen Einzelreferate: das Meer sei nach Anaximander der Rest, d. h., wie der Zusammenhang der Worte schließen läßt, das einzige Überbleibsel der einstigen Wasserfülle; ferner: es finde eine unausgesetzte Verdampfung des Meeres statt; endlich: die atmosphärischen Niederschläge seien ein Erzeugnis jener Verdampfung - lassen sich nur dahin vereinen und kombinieren, daß die Flüsse durch die atmosphärischen Niederschläge gebildet und erhalten werden.2) Schon Anaximander hat also, soweit

<sup>2)</sup> Die Ausdrücke a. a. O. τὸ λειφθές, ὑτόλειμμα, τὸ ὑτολειφθές, λείψανον lassen nur die eine Erklärung zu, daß Aristoteles das Meer als den einzigen Überest des Wassers auffäßte. Die Polemik des Aristoteles μετκος 355 21ff. (Olymination of the Computation 
uns ein Urteil zusteht, völlig klar und richtig den Kreislauf des Wassers erkaunt. Die Wasserfülle des Meeres sah er als gegeben an: aus ihr wurden die Süßwasserbestandteile als årµí5 durch die Sonne aufwärts geführt, kamen sodann als Regen wieder auf die Erde herab, wo die Flüsse aus ihnen sich bildeten, um nun ihreresits wieder ins Meer zu fließen und so den beständigen Kreislauf des Ellementes zu erhalten.

Dieselbe Theorie sehen wir auch von Empedokles vertreten.)
Auch er läßt bei der Bildung des Kosmos alles Wasser der Erde in
den Höhlungen des Meeres sich ansammeln. Danach sind auch für
ihn die Flüsse und Quellen zu einer späteren und sekundären
Bildung geworden. Der Unterschied seiner Lehre von der Anaximanders besteht nur darin, daß der letztere den Salzgehalt des
Meeres aus einer durch die Sonnenglut bewirkten žezzuvis; erklärte,
während Empedokles denselben auf solche Erdstoffe zurückführte,

piodor 140, 181) gilt offenbar gleichfalls dem Anaximander. Es muß aber in dereiblen auffällen, daß das von der Sonne zum Verdampfing gebracht Wasser nar dient zur Bildung der zweigurer, sowie der spexel der Gestime im étg, daß aber vollig ignoriert wird, wenigstens teilweise sei das verdunstete Wasser als Regen wieder hersbegekommen. Ja die Worte scheinen geradenn annudenten, daß Anaximander dieses Moment völlig unbeschtet gelassen hat. Anderreite aber wissen wir bestimmt au unansferbharer Quelle (Hippol. ref. 1, g. 7), daß Anaximander sirde ér zig érzides  $\tau ig$  ér zig ér  $g^i$  gibe érachtogsérag erkikute (wobei man natürlich nicht die Worte ér zig presend art). Die Erkläung diese scheinbaren Widerspruchs liegt darin, daß Anaximander anch die érszir als nicht genügen auf mißte zur Erhaltung diese zu versteben), weshalb er sowohl für das Moer wie für die Flüsse eine stete Verminderung ühres Volumens statiserte.

1) Daß die Empedokleische Nijerig an und für sich das trinkbare Wasser. also das ohne den Salzgehalt, erscheint zweifellos: vgl. z. B. Hippol. ref. 7, 29. Vom Meere heißt es Alian hist, an. 9, 64 elege ploné te és to Balatro como oc πασι δήλον, τρόφιμον δὲ τῶν Ιχθύων. Als Schweiß der Erde (Ιδρώς τῆς τῆς) Aristot. μετεωρ. B 3. 357a 24 (Olympiodor 155, 3 ff.); Actins 3, 16, 8 Ιδρώτα τῆς γης έππαιομένης όπο του ήλίου διά την έπι το πλείον πίλησιν: die Glut der Sonne bewirkt eine stärkere Verdichtung der Erde, durch welche die Feuchtigkeit ausgepreßt wird. Daß hierbei aber an die zoorn yévesig zu denken ist, sagt Aristoteles 357b 17 ausdrücklich. Daher die Frage, weshalb denn nicht jetzt noch derselbe Prozeß der Schweißabsonderung ans der Erde sich vollziehe, 12 ff. Und dasselbe kommt auch Philo de prov. 2, 61 p. 86 Anch. zum Ausdruck, wo es nach Empedokles heißt: quidquid enim in terra humidi est, in demissis depressisque eius locis a ventis - undique comprimi solebat. Als idoms bezeichnete anch Antiphon Actius 3, 16, 4 das Meer; doch ist es nach dem unsicheren Wortlaut nicht ganz klar, wie er es verstand; jedenfalls erscheint auch hier die Flüssigkeit durch die Sonnenwärme aus der Erde ausgepreßt und salzig gemacht,

welche eben bei der Bildung des Kosmos die aus der Erde anfgesogenen und sodann im Meere vereinten Wasser aus dem Erdinneren an sich gezogen und nnn mit sich in das Meer getragen hatten. Das Meerwasser an sich war also süß: nur die ihm zugemischten Salzteile der Erde geben ihm den Salzgeschmack. Den Kreislanf des Wassers in dem normalen Naturprozeß mnß Empedokles ebenso wie Anaximander und Xenophanes anfgefalt und dargestellt haben.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so haben wir Xenophanes, Anaximander und Empedokles als Vertreter der meteoren Theorie kennen gelernt. Für alle drei steht das Wasser als notwendige Phase im Verwandlingsprozeß des Urelementes, oder als selbständiges Element fest. In dieser seiner Stellung als selbständiger Stoff hat es im Meere seinen signifikantesten Ausdruck: vom Meere gehen daher alle drei Forscher ans, nm das fließende Wasser als sekundäre Bildung aus dem Meere abzuleiten. Denn dem Meere entsteigt die άτμίς nnd aus dem Niederschlage dieser bilden sich die Flüsse. Der Umstand, daß die letzteren durch den fehlenden Salzgehalt vom Meere sich unterscheiden, findet verschiedene Erklärungen: Anaximander ließ durch die stete Einwirkung der Sonne, Empedokles durch die aus dem Meeresboden aufgesogenen Bestandteile, Xenophanes durch die in den Flüssen eingeschwemmten Stoffe den Salzgehalt des Meeres entstehen, welches letztere also seiner Natur nach Süßwasser war. Aber während Xenophanes das Meer durch Umbildung von Erde in Wasser stetig wachsen ließ, vergrößerte sich für Anaximander umgekehrt durch die Auftrocknung der Sonne die Erdmasse; und nur Empedokles ließ das Volnmen des einen wie des anderen Elementes stets das gleiche bleiben.1)

<sup>1)</sup> Für alle Physiker steht es fest, daß das Wasserelement auch tinmlich seine Stelle zwischen Luft um Erde hat; denn wenn Empedokles auch die räumliche Bestimmtheit der Elemente verwirft, so hat er doch nicht leugene Können, daß das Meer räumlich gebunden ist. Es erklint sich diese Ausstung des Wasserelementes über der Eele durch die Überzeugung, daß das Meer in seiner Oberfliche sich über das Nivean des Richen Landes erhebe; nur so ist die Bezeichnung des hohen Meeres als µrzingesç (oben S. 1,9) zu versteben. Auch bieraus erkennen wir, daß für die Griechen das Meer als solches, d. b. in konkreter Auffassung das Mittelländische Meer mit seinen einzelnen Teilen, den Ausgangspunkt für die Fixierung der Reibenfolge und des Ranges der vier Elemente gebildet hat. So große Bedeutung der Landesfluß auch gehabt hat, so gilt er doch als dazurzig nach derzeppig erst als Schöpfung des Himmels, d. h. des vom Himmel flotendes Regenstromes. Dieser letztere aber gilt für die gesamte Physik als durch die tellnrische fruig erst gebildet und herrorgebracht.

Sehr schwierig ist es, über die Lehrmeinung des Anaxagoras zur Klarheit zu gelangen. Betrachten wir die verschiedenen hier in Betracht kommenden Momente einzeln, so kommt zunächst der Salzgehalt des Meeres in Betracht. Theophrast läßt denselben dadurch entstehen, daß das Wasser, durch die Erde sickernd und dieselbe durchwaschend, von den im Erdinneren befindlichen Salzlagern Gehalt und Geschmack annehme. Die nächstliegende Deutung dieser Angabe ist die, daß der Meeresboden selbst, der ja zugleich die Oberfläche der unter ihm befindlichen Erde ist, aus dieser den Salzgehalt herausziehe. Eine ähnliche Erklärung dieses letzteren finden wir bei Archelaos und Metrodor von Chios.1) Eine solche Beschränkung der Entstehung des Meersalzes aus dem unter dem Meere selbst befindlichen Erdinneren ist aber nicht nötig, wenn wir die Entstehung des Meeres als solches betrachten. Alle Referate, die uns hierüber zu Gebote stehen. lassen nämlich erkennen, daß Anaxagoras ebenso wie Metrodor und Archelaos und ebenso wie auch Empedokles das Meer in einem Schöpfungsakte entstehen ließen, indem die Sounenglut alles Wasser der Erde aufwärts zog, um es zu einem stehenden Gewässer in den tiefer gelegenen Teilen der Erdoberfläche anzusammeln. Wenn so alles Wasser aus der Erde herausgezogen wurde, um sich zu großen stehenden Gewässern zu vereinen, so mußte ein dindstodat durch alle

Theophr. φυσ. δόξ. 23 (Alexander μετεωρ. 67, 17) τρίτη δὲ δόξα περί θαλάσσης έστιν ώς άρα τὸ ῦδωρ, τὸ διὰ τῆς γῆς διηθούμενον καὶ διαπλύνον αὐτήν. almoods alastat to gath the aut totoblood annoge ge apil. on autelor quotoblo to nat alag doorreedas in abrit nat siroa, einat ge nat oferte Lonoge norganog της γης. ταύτης πάλιν της δόξης έγένετο Αναξαγόρας και Μητρόδωρος. Über den letzteren noch speziell Hippol. ref. 1, 14 dià tò ér th yn din deltodai, toétor raoir rivedas aluvour (rir dalassar) und Actins 3, 16, 5 dià tò dindeledas διά της γης μετειληφέναι του περί αυτήν πάχους (τὸ πάχος eben die Salzetoffe) καθάπερ τὰ διὰ τῆς τέφρας ἐλιζόμενα. Wenn hier die Ansicht Metrodors in Gegensatz zu der des Xenophanes gestellt wird, welcher letztere die Salzstoffe dnrch die Flüsse ins Meer geschwemmt werden ließ, so ergibt sich, daß Metrodor anderer Ansicht war: er ließ den Salzgehalt unmittelbar ans der Erde, nicht erst durch Vermittelung der Flüsse entstehen. Daß er aber alles Wasser aus der Erde ausgepreßt sein ließ, zeigt sich namentlich darin, daß er Aetius 3, 9, 5 την γην υπόστασεν είναι και τρύγα του ύδατος lehrte. Archelsos Diog. L. 2, 16 την θάλατταν έν τοῖς χοίλοις διὰ τῆς γῆς διηθουμένην συνιστάναι. Diese Ansicht ist im wesentlichen die des Empedokles. Alle angeführten Forscher denken hier an die erste Schöpfung des Kosmos, wie Alexander person. 67, 1ff. bestimmt bezengt: ούτοι δε γένεσεν ποιούσε της δαλάσσης, worauf er die Vertreter dieser Ansicht in drei Kategorien teilt: 1. Anaximander und Diogenes, 2. Empedokles, 3. Anaxagoras und Metrodor.

Teile des Erdinneren, die überhaupt Wasser in sich hatten, stattfinden, und es mußte ferner von den Salzlagern, die das unfetigende Wasser zu durchqueren hatte, die Wasseransammlung im Meere selbst den Salzgehalt annehmen. Daß tatsächlich nach der Lehre der genannten Physiker eine Ansammlung alles tellurischen Wassers statthatte, und daß ferner diese Bildung des Meeres bzw. der Meere durch die von der Sonne aufgesogenen und dann in die Erdhöhlungen abfließenden Gewässer als ein bei der Entstehung des Kosmos stattfindender Gesamtakt aufgefaßt und dargestellt worden ist, deuten die Berichte bestimmt an.)

Wenn hier von der Bildung des Meeres und der Entstehung seines Salzgehaltes die Rede ist, so haben wir einen anderen Bericht, der die Existenz des im Meere gesammelten Wassers voraussetzt und von dieser Voraussetzung aus ein weiteres Schicksal des Meeres berichtet. Aetius nämlich berichtet, daß das Meer eine weitere Einwirkung der Sonnenglut erfuhr, durch welche seine Süßwasserteile anfwärts geführt wurden: erst nach dieser Sonderung der Süßwasserteile von der Gesamtmasse des Wassers im Meere sei der Salzgeschmack des letzteren hervorgetreten. Daß hier von einem weiteren Schöpfungsakte die Rede ist, erscheint nicht zweifelhaft. Der Bericht will aber sagen, daß, wie die Sonne in einer ersten Kraftbetätigung alles Wasser der Erde in den Höhlungen des Meeres ansammelte, dieselbe nun in einer weiteren Kraftäußerung die leichten Bestandteile des Gesamtwassers aufwärts führte und demnach die schweren, d. h. salzhaltigen Teile zurückließ. Trat jetzt erst, wie der Bericht hervorhebt, der salzige und bittere Geschmack des Meerwassers hervor, während die salzhaltigen Stoffe selbst schon durch den ersten Schöpfungsakt im Meere vereint waren, so erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch in der Weise, daß die Süßwasserbestandteile den Salzgeschmack zurückdrängten und nicht in seiner Schärfe empfinden ließen. Nach der Trennung der Süßwasserteile

<sup>1)</sup> Diog. L. 2, 8 o'rev yag fut etg ytg xlersieg o'eng vip Øilartrer évoset/vez, derrugsfrers når yöger. Hippol ref. 1, 8, 4 når 8 fet nje yöper vip nje Øilassen évaggar (år) za rån fe netg öddiren, (år) flærugsför (run) rå öxostárna o'reng ypynfras (Diels Versolk: 315). Dan öxostfras (in öxostárna örrag ypynfras (Diels Versolk: 315). Dan öxostfras (in öxostárna yyrovfras) wie dan evynesívas (Archelaos) deuten darauf hin, daß die Bilding des Meeres als ein zusammenhängender Alt suffgefaßt wurde. Ferner lassen die Worte rår öygör, for fet if tje työper, for år erfig födfras, voð sur d'egyt lagvelgrovg öygoð (Aetins 3, 16, 2) erkennen, daß Amangoras und seine Anhänger alles Wasser der Erds sich in Meere ansammenb ließen.

dagegen mußte der Salzgeschmack in vollster Intensität zur Empfindung kommen.<sup>1</sup>)

Ist diese unsere Auffassung der Berichte Theophrasts richtig, so haben wir ein Recht zu fragen, wie Anaxagoras und seine Nachfolger die Bildung der Flüsse sich gedacht haben. Hatte die Sonne alles Wasser aus der Erde gezogen und dasselbe im Meere vereinigt, so scheint überhaupt kein Platz für die Flüsse und alle fließenden Wasser übrig zu bleiben. Nun läßt ein gleichfalls auf Theophrast zurückgehender Bericht die Flüsse in erster Linie aus dem Regen entstehen. Anderseits darf man fragen, wo denn die aus dem Gesamtwasser ausgeschiedenen Süßteile geblieben sind, die Anaxagoras in einem Akte von der Sonne in der drufs aufwärts getragen werden ließ. Mir scheint, daß die Kombination dieser beiden Momente sich von selbst ergibt. Anaxagoras ließ in einem besonderen Akte die gesamten Süßwasserbestandteile als druig aufwärts geführt werden, um, als Regenmassen wieder herabkommend, Flüsse, Bäche und Brunnen zu bilden.1) In drei Schöpfungsakten vollzog sich also die Bildung des Wassers: im ersten fand eine Ansammlung aller tellurischen Wasser in den Höhlungen des Meeres statt; im zweiten schied sich aus diesem Gesamtwasser das Süßwasser durch Ver-

<sup>1)</sup> Actins 3, 16, 2 'Arajerydour rob sur' degrir Agardjorree 'ryoob regeszeirre; irot fir filozofe groepoge an trob atronction Chandlenh. Largosep: viell. mit Boeper Philol. 7, 635 larzopacog: un lesen, vgl. Atins 3, 4, 4 larzopaceur n. o.) / Zerpacofrore; zic dievido und nuncion ol losmo brootfpen. Daß hier on cinem Schofpungsakte die Rede, zeigt rob zur' degri Japacipores; daß ferner nicht ron dem normalem Naturprozeß, bei dem eine stete Anscheidung des Jarzórares aus dem Merer statthat, die Rede ist, zeigen die letstem Worte, die nur von einem plottlichen, durch einen Akt erfolgenden ûnorfpen verstanden werdes können.

<sup>2)</sup> Hippol, ref. 1, 8, 4 ergiant den oben S. 409 gegebenen Bericht über die Bilding der Öckzose aus den Wassen der Ere in folgender Weise: » Auf zur den var varangeredirers normann, vorant er noch himrufigt: robe ål normanne in den var öngene kappfirers vir derfenense (bled ab Folgende hermach). Dieser ste Bilding der Flüsse (ördernars) und die spätzer regelmälige Spinsing derselben und im gleichen die Speirung des Meeres durch die Flüsse kondundiert werden. Handchriftlich ist die Stelle verderbt und visieliecht ein ganzer Sata satus gräßlen. Die Worte auf dra der aus zugenschen zu der der der seine der Schoffung beziehen. Der Exceptor hat also einen Bericht über den ur gelenken. Schoffung beziehen. Der Exceptor hat also einen Bericht über den regelmäligen Naturprozek, bei dem die standige Speisung der Flüsse durch den Regen und die des Meeres im over Flüssen und Meer zu anzumenzeworfen.

dampfung aus; im dritten kam das so verdampfte Süßwasser in mächtigen Regenströmen wieder herab, nm nun ans seinem Naß die Flüsse, Bäche und Brunnen zu bilden.

Diese nusere Anffassung der Berichte findet in weiteren Referaten. die nns über die Lehre des Diogenes von Apollonia zu Gebote stehen. ihre Bestätigung. Diogenes erklärte gleichfalls den Salzgeschmack des Meeres durch Abscheidung der Süßwasserbestandteile aus dem Gesamtwasser. Das ist zunächst von dem ersten Schöpfungsakt des Meeres zu verstehen; es gilt aber auch für den regelmäßigen Naturprozeß. Denn da ein nnausgesetztes Hereinströmen von Süßwasser aus den Flüssen ins Meer stattfindet, so sollte man annehmen, τὸ γλυκὸ eben dieser Flußwasser müßte allmählich τὸ άλμυρόν des Meerwassers überwinden und seinen Geschmack dämpfen. Das geschieht aber deshalb nicht, weil auch jetzt noch nnausgesetzt das hineinflutende γλυκύ wieder durch Verdampfung aufwärts geführt wird und so stets und nnverändert τὸ άλμυρόν zurückbleibt.1) Wenn schon hieraus hervorgeht, daß Diogenes dem normalen Naturprozesse seine Beobachtnng zugewandt hat, so orientiert uns ein bei Seneca erhaltenes Referat noch eingehender über diese Seite der Lehrmeinung des Diogenes.2) Es findet nach ihm zwischen Meer nnd Flüssen insofern eine stete Wechselwirkung statt, daß aus dem Meere eine nnausgesetzte Verdampfung seiner Süßteile sich vollzieht,

<sup>1)</sup> Theophrast fr. 23 (Alexander parase 67,1) gibt die oben S. 408 augeführte öğç und filgt sodanu himu: redrig rig. öğçç frirre öxrağındeğe ri xel Arofings. Augistig öğ xal rig. ükundeğinge natiru alıtar kipi, ön drayorreş ve kiber ti ylevi vi xaralıstağının alı tinadiren alıtar kipi, ön drayorreş roğ kiber ti ylevi vi xaralıstağının in der Augisti biber da allımlıklıklıklı verdampfür des Meeres und die Einzelwirkungen dieser drişk mit Anaximander übereinzettimat bak, vind için chewteile behaunden lassen.

<sup>2)</sup> Der Bericht des Diogenes lantet Seueca unt quaest 4, 2, 25 D. ait: "solhmorem ab er rapit: hunc abicata tellus ernaf ducit, tum er celeria aquis, fieri autem uon potest, ut una sices sit tellus, alia abundet: seut enim perforata omnia et inriem perrin, et sices ab hunidis sumunt. alioquiu, nii aliquidi terra acciperet, ezaruisset. ergo uudique sol trahit, sed er his quae premit maxime: hace meridiaus sunt. terra cum examit plus ad se humoris adducit. ut iu lucernio eleum lib fiuit, ubi eruuttus, sic aqua lib iucumbit, quo via culoris terra eactuantis accessit. unde ergo trahit? ex illis sellicet partibus semper hibernii: septentionales exunduat. ob hoc Pontus in inferumu mare adsidue fluir rapidus (nou ut caeteres maria alternatis ultro citro aestibus) in unam partem semper prouss et foreves, quod uisi facts itineribus quod cuique deste redderetur, quod cuique superest emitteretur, jam aut sicca essent omnia aut inundata."

die, als drufe aufsteigend und als Regen wieder herabkommend, die Flüsse stetig speist, die dann wieder ihrerseits das ihnen so aus dem Meere mittelbar zuteil gewordene Süßwasser dem letzteren zuführen.1) Wenn also nach Diogenes die ganze Entwickelung, wie sie sich an das Wasser knüpft, wie ein großer Kreislauf erscheint, der, niemals unterbrochen, das Wasser zwischen Meer und Flüssen ausgleicht, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß auch Anaxagoras in gleicher Weise alle an das Wasser sich knüpfenden Naturprozesse wie einen Kreislauf aufgefaßt hat. Sind die ersten dem Wasser geltenden Schöpfungsakte, wonach zunächst eine Ansammlung alles Wassers. sodann die Scheidung zwischen Salz- und Süßwasser, endlich die Bildung aller fließenden Süßwasser erfolgt, vorbildlich für den regelmäßigen Naturverlauf, so findet auch in diesem eine unausgesetzte Ausscheidung des Süßwassers aus dem Meere in der drufg und ein Niederschlag dieser in die Flüsse statt, welche letzteren dann wieder ihr Süßwasser zum Meere strömen lassen und so den Kreislauf von neuem beginnen.2)

<sup>1)</sup> Seneca spricht a. a. O. scheinbar nur von der Erde, nicht von den Flüssen. Indem er aber seinem Berichte hinznfügt: interrogare Diogenem libet, quare, cum pertusa sunt cuncta et invicem commeant, non omnibus locis aestate majora sunt flumina, zeigt er, daß ihm der Trocken- bzw. Nässegehalt der Erde eben in den Flüssen zum Ansdruck kommt. Es ist zu betonen, daß hier nur von der éruic die Rede ist. Wenn es heißt, ob hoc pontus - adsidne finit usw., so soll damit keineswegs angedentet werden, das Meer selbst dringe in das Erdinnere ein, sondern nur, daß hierdurch der Abfluß der ans dem Meere ausgeschiedenen érnig nach Süden erleichtert werde. Hat die Sonne vor allem aus den Südgegenden die Fenchtigkeit von Erde und Flüssen aufgesogen, so fintet nun zum Ersatz dessen von Norden her neue áruís, d. b. Niederschläge in Regengüssen, her und erganzt die aufgesogene druis in den Südgegenden. Die Worte sunt enim perforata omnia et invicem pervia et sicca ab humidis sumnnt wollen nur besagen, daß die Niederschläge zunächst überall ins Innere der Erde abfließen, von wo sie dann, da die Erde hohl und poros, sich vereinigt in die Flüsse sammeln. Anch hier werden also xoslies, Reservoire, im Inneren der Erde angenommen, aus denen sie in die Flnßläufe sickern.

<sup>2)</sup> Hiergegen scheinen allerdings die bestimmten Worte Hippol. 1, 8, 4 zu sprechen: rech 8 normoniev auf den 4 no fagigen lagfärter pir Nachteras val if det den rethen Ten lagfärter pir Nachteras val if det den ersten Teil des Riefraties oben S. 410 eine Kontaion des Exceptors wahrscheinlich gemacht haben, so it es auch wahrscheinlich, daß die szalisparre der Erde hier eben die naules sind, die wir aus Aristoteles als notwendigen Bestandteil der metkoren Theorie kannen lernen werden. Der Exceptor fand in seiner Vorlage, daß die Flüsse unmittelbar durch die in sie hinciststömenden Regemassen genejst werden und zugleich aus den sozialsen.

So sehen wir die voraristotelischen Forscher - wenn wir hier von Thales-Hippon absehen - durch eine gemeinsame Naturauffassung auch in bezug auf das Wasser aufs engste verbunden. Für sie ist das Meer die Sammlung und der τόπος des Wassers als solchen; seine Bildung geschieht durch einen Schöpfungsakt, der alles Wasser von allen Punkten der Erdoberfläche wie des Erdinnern sammelte und in den tiefer gelegenen Teilen der Erdoberfläche vereinigte. In der Erklärung des Salzgehaltes des Meeres gingen die Meinungen allerdings auseinander, indem Anaximander denselben aus einer Exxavois der Sonne erklärte, die übrigen dagegen ihn auf die Beimischung von Erdstoffen zurückführten, welche Zumischung nach Empedokles, Anaxagoras u. a. bei der Bildung des Kosmos erfolgte, während Xenophanes sie den Flüssen zuschrieb. Aus dem Meere erfolgte sodann durch Ausscheidung von Süßwasserteilen infolge der άτμές die Bildung der Flüsse. Der ersten Schöpfung entsprach dann der normale Naturprozeß, der sich zu einem Kreislaufe gestaltete, indem in unausgesetztem Wechsel das Salzmeer Teile seines Süßwassers in der àtule an die Luft abgab, von wo dieselbe, als Niederschläge und Regen abwärts kommend, alle fließenden Wasser speiste und erhielt.1)

Werfen wir nun noch einen Blick auf die anderen Vorsokratiker und sehen wir uns nach Anzeichen darüber um, welcher
Theorie dieselben in dieser Frage angehangen haben, so findet sich
nirgends ein Beweis dafür, daß sie anders über die Entstehung
alles fließenden Wassers der Erde geurteilt haben. Wenn Anarimenes
die Erdbeben durch Einströmen des meteoren Wassers in die
trockene Erde entstehen ließ, so ersieht man daraus, daß er der
Erde kein anderes als meteores Wasser beigemischt werden ließ,
Leukipp ließ alles Wasser bei Bildung des Kosmos in die für Aufnahme des Meeres geeigneten Höhlungen hineinfließen; auch für
Demokrit läßt sich, obgleich man in ihm einen Anhänger der

oder xorki $\alpha z,$ in denen sich die Niederschläge gesammelt haben, die sie ergänzenden Wasser heziehen.

<sup>1)</sup> Eine Zasammenfasung der verschiedenen Ansichten über die Entstehung des Salzgehaltes des Meeres scheint in einem Except aus Thoophr. περί δέδιπεν Hibeb Papyri 15 p.62 Grenfell-Hunt enthalten gewesen zu sein. Danach hat auch Demokrit geleich dem Empedokies u. a. den Salzgehalt von den in der Erde befündlichen Stoffen hergeleitet. Diese, és μητάιων καί γωνοκοκά» (Atomen) bestehend, sammeln sich, indem rå άρογτρί der dagforder sich anniehen (τά δραμπα κράς τὰ δρακα). Neben diesen Salztelien enthilt das Meer γλεκό, von dem die Pflase rich nihera, Aclian h. an. 9, 64.

Filtrationstheorie hat erkennen wollen, in Wirklichkeit dieses nicht erweisen!); und auch die Akademie hat, obgleich Plato selbst im Phaedon uns ein phantastisches Bild von anderem Standpunkte aus entworfen hat, die meteore Theorie vertreten.<sup>5</sup>) Hatte Thales und nach ihm Hippon der Volkanaschaung Ausdruck gegeben, so sehen wir die eigentlich wissenschaftliche Forschung im rechten Geleise die meteore Theorie vertretend und verteidigend.

In dieser Lehre, wie wir sie als die in den wesentlichen Momenten gemeinsame des Anaximander und Xenophanes, des Anaxgoras und Diogenes, der Atomisten und vieler anderer bezeichnen dürfen, tritt uns also die sogenannte meteore Theorie des Grundwassers, d. h. die Überzeugung, alles Süßwasser der Erde habe seinen Ursprung in den atmosphärischen Niederschlägen, bestimmt entgegen.<sup>5</sup>) Es ist die érufs, der Hunor, der, von der Sonne aufgezogen. sodann als Regen

<sup>1)</sup> Anaximenes oben S. 296 ff.; Leukipp Actius 1, 4, 4. Oder in der hernsch anznführenden Ahhandlung 27, 4 ff. erkennt in Demokrits Lehre die Filtrationstheorie. Dem widerspricht aher die Fassung der Aristotelischen Worte B7. 365h 1 ff. Δημόκριτος δέ φησι πλήρη την γην θδατος οδσαν καλ πολύ δεχομένην έτερον διβριον ύδωρ, ύπὸ τούτου πινείσθαι. πλείονός τε γάρ γινομένου διά τὸ μή δύνασθαι δέχεσθαι τὰς κοιλίας άποβιαζόμενον ποιείν τὸν σεισμόν καὶ ξηραινομένην και έλκουσαν είς τοὺς κενοὺς τόπους έκ τῶν πληρεστέρων τὸ μεταβάλλον έμπίπτος MINETY. Ähnlich Seneca nat. quaest. 6, 20. Man sieht also, das Aristoteles' Worte πλήση την γήν nur ein pointierter Ansdruck sind, der ans den folgenden Angaben seine Korrektur erhält. Nur einige der xoslices sind mit Wasser gefüllt und sie entleeren sich, indem anderes ομβριον ύδως eindringt, in die leeren Räume. Nichts steht im Wege, das Wasser, welches die worlies erfüllt und nan durch neues meteores Wasser hedrangt und vertrieben wird, gleichfalls als δμβριον εδωρ zu fassen. Anch ist es beachtenswert, daß Aristoteles hier (ποιλίαι) denselben Ansdruck gebrancht, den er bei der Polemik gegen die Vertreter der meteoren Theorie gebraucht. Demokrit nahm anch eine allmähliche Ahnahme des Meeres an B 3. 856 b 4 (Olymp. 149, 20 ff.). Hatte Demokrit die Filtrationstheorie vertreten, so hätte Aristoteles hier in der eingehenden und scharfen Polemik (- 357a 15) auch seine angehliche Filtrationstheorie sicher erwähnt.

<sup>2)</sup> Actina 8, 16, 6 οἱ ἀπὸ Πλάτωνος τοῦ στοιχειάδους τῶτατος τὰ μὲν ἐξ ἀξρος κατὰ περίφυξεν συνειστίμενον γλυνὸ γίνεοθαι, τὸ ở ἀπὸ τῆς κατὰ περίκυυσεν καὶ ἐππύφω σεν ἀναθυμιώμενον ἀλυγοόν. Danach ist alles Süb., d. h. fileBendes Wasser meteor.

<sup>3)</sup> Vgl. her@cile Diogenes die Worte sol humorem ad se rapit: hunc adsiccata tellus ex mari dneit, tum er ceteris aguis – undique sol trahit: es it also nur von der draje die Rede. Und damit übereinstimmend Schol. Apoll. 4, 269 nwar in benng speciell and den Nil, aber doch von allgemeiner Gdligkeit. Ausyirsy 6mb filow dayalizobux võ võue viņ 0 aldeses p — raje 6mb vjg. laudeses — raje 6mb vjg. laudeses — emil 6mr Bilterierbeirori das Merevasser sellat durch die Erde fiießen, 1858 sich in der bestimmten und wiederholten Betonung, daß se der humor, d. h. die 6mjs sei, nicht halten.

wieder herabkommt, der allein die Flüsse speist und die relative Trockenheit bzw. Nässe der Erde bewirkt. Wohl ist die Erde durchlöchert und durchhöhlt, aber diese ihre Poren und Höhlungen scheinen nur dazu da zu sein, das meteore Wasser in sich aufzunehmen. Aristoteles hat diese von den Hauptträgern wissenschaftlicher Forschung vertretene Lehre bekämpft; er muß sie als die beachtenswerteste und als die herrschende seiner Zeit angeseheu habeu, da er sie allein einer gründlichen Widerlegung für würdig halt.1) Nach dieser Theorie ist alles Wasser der Erde, wie bemerkt, meteor, d. h. es ist das vom Himmel herniederflutende Wasser der Regeuströme, welches sich im Innereu der Erde in Höhlungen ansammelt, um sodann in den Quellen und Flüssen wieder an die Oberfläche der Erde zu kommen. Daher sind die Flüsse im Winter mächtiger als im Sommer, weil in jener Jahreszeit das Regenwasser in größeren Massen vom Himmel fließt. Diejenigen Flüsse, denen eine größere mit Wasser gefüllte Höhlung, ein mächtigeres Reservoir zu Gebote steht, sind immer fließend, eben weil die Wassermenge jeues Reservoirs auch für den Sommer, wo sie der Speisung mit neuem Wasser mehr oder weniger eutbehren müssen, vorhält; diejenigen, die ein genügend großes Reservoir nicht haben, trocknen Sommers aus, indem sich das Gefäß, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, aus dem sie fließen, bald leert. Die Gründe, welche Aristoteles gegen diese Lehrmeinung anführt, wollen wenig besagen.2) Wenn er z. B. sagt, der Raum in der Erde würde nicht ausreichen, die Wasserfülle aufzuuehmeu, wenn dieselbe wirklich genügend für das ganze Jahr sich in deu winterlichen Regenströmen dort sammeln und nicht immer von neuem sich bilden sollte, so hat er damit den Inhalt der Erde nicht annähernd richtig geschätzt.3)

Merceo. A 13. 349 h 7-15 (xerovuérov τοῦ ἀγγείον). Dazu Olympiodor 102, 18-19; Alexander 54, 38-55, 17.

A 13. 349 b 15—19; 350 b 22 ff.; Olympiodor 102, 20—31; Alexander 58,
 Man hat die Quantität des gesamten in der Erde vorhandenen Wassers (vgl.

Aristoteles hat allen Fragen der Hydrographie gleichmäßig seine Betrachtungen gewidmet und obgleich er die heute von der Wissenschaft als richtig anerkannte meteore Theorie bekämpft, so dürfen wir doch seine Forschungen als das Bedeutendste an Beobachtung und Spekulation ansehen, was das Altertum auf diesem Gebiete geleistet hat. Er hat sowohl dem Grundwasser, wie der Bildung von Quellen und Flüssen, wie endlich der Entstehung und dem Salzgehalte des Meeres seine Aufmerksamkeit gewidmet, und wir haben die Ergebnisse seiner Forschungen uns hier vorzuführen.1) Was zunächst seine Theorie vom Grundwasser betrifft, so ist dieselbe die logische Konsequenz seiner Grundanschauung vom Wesen und Ursprung aller Naturwandlungen, d. h. von der Möglichkeit, daß die Elemente immerwährend, das eine in das andere, sich umbilden können. Es ist unlogisch anzunehmen, erklärt er, daß die Umwandlungen der Elemente, wie wir tatsächlich sie ununterbrochen über der Erde in dem Übergange des Wassers in Luft und dieser wieder in Wasser - vor uns haben, nicht auch in derselben Weise in der Erde sich vollziehen können.2) Es findet also nach Aristoteles eine unausgesetzte Neubildung von Wasser in der Erde statt. Die atmosphärische Luft dringt in die Poren und Spalten der Erde ein und sammelt sich hier, indem sie sich abkühlt und dadurch in Wassertropfen sich verwandelt, zu Wassermassen, die in Quellen und Flüssen sich Luft machen. Eben deshalb führt Aristoteles auch die

Ule, Nachr. über Geophysik 1, 16 ff.; Günther a. a. O. 2º, 787) in roher Schätzung auf 1278 Milliomen Kilogramm (= Knbikdezimeter = Liter) geschätzt, währesd der Kubikinhalt der Erde 1088 841 315 400 Knbikilometer beträet.

<sup>1)</sup> Es kommen hier in Betracht von seinen perseçoloyaci Kap. 13. 14 de 1. Kap. 1. 2. 5 de s. Buches 349 s. 12—369 B. Kap. 13 handelt von Gruziewasser, Kap. 1.—3 von Meere; suf Kap. 14 ist surdchrukommen. Vgl. dars Alexanders Kommentar nei casselene Punkten 55, 88—88, 20. (1) Umpsiodro 86, 25 — 167, 12. Die ganze Ansführung des Aristoteles erscheint freilich änderlich als Digression oder Extures (vg. die Anfangwordt zug! d'érphere — Lypuper), was Olympiodro 98, 7ff. richtig bervorbelt. Man kunn aber nicht annehmen, daß Aristoteles eigerellich überhaugh nicht über Meer um Pfübes habe prechen wolltes.

<sup>2) 1, 13. 349</sup>b 19 ff. of µ/r dll' ferror et er, µ/r outfor that the evidence for get force principle of the the evidence force for force principle of the evidence force force of the evidence force of the evidence of the

letzteren in ihren Ursprüngen nicht auf zusammenhängende Wassermassen zurück, sondern auf einzelne Tropfen, die sich allmählich erst zu größeren Mengen sammeln, um nun in größeren und kleineren Wasserläufen zur Erscheinung zu kommen.1) Als Beleg für die Richtigkeit seiner Ansicht führt er die Tatsache an, daß alle größeren Flüsse ihre Ursprünge auf den Bergen haben. Denn die Berge, meint er, seien in nächster Verbindung mit der Luft; sie seien gleichsam Schwämme, welche die Luft in ihre Poren aufsaugen, um sie sodann in Wasser umzuwandeln, während sie zugleich die von der Erde aufsteigenden Wasserdämpfe auffangen und ebenfalls in Wasser verwandeln.") So sammelt sich gerade auf und in den Bergen eine große Menge Feuchtigkeit und Flüssigkeit, die, aus einzelnen Tropfen zu kleineren und größeren Mengen sich zusammenschließend, die Ursprünge der Flüsse werden, welche letzteren, immer neue Quellen aufnehmend, allmählich größer und mächtiger anwachsen.3) Dabei schließt Aristoteles das meteore Wasser als solches nicht aus: die Erde und speziell die Berge empfangen auch das vom Himmel flutende Regenwasser und sammeln es gleichfalls4); aber dieses letztere ist doch offenbar für Aristoteles nicht genügend, um die ununter-

<sup>1) 1, 13. 349 30</sup> dagolog deute at le n på ende pig n fan puragel evererd-para fervides y en ankue afran einetuges, tilkog para ikjevog suranglasies vi detypara fervides y en ankue afran einetuges, tilkog para ikjevog suranglasies vi detypara före van i fer n på på på ka purager evilifiketden vi ngedrer van i feru olor ankierg, et fer n på på på dagolog afra orangen. Dann Olympioder 103, 1ff., 8ff., 1dh. nander 56, 28 ff. Ariatoteles herult sich hierfür amf die Bechachtung, daß bei Analegung von Kamillen das Wasser nicht gesammelt, sondern nur in durch eickernder Fenentigkeit var Erscheinung kommt. Er gedrancht hierfür (dærge år thefosig vig Tyg) dasselbe Bild, velches er to le Empedoktes everpottet.

<sup>2) 1, 18. 360.</sup> a. T. of γιὰ φεινοί καὶ ἀφιλοί τόποι, «δον επάγγος πυκτὸς ἐπικεφωρίος, κατὰ μεγκὰ μὲν καλίετης ἐθ ἀπαποθοῦτε καὶ συλιβόσοι τὸ διθωρό δήρονταί τε γιὰ τοῦ τεντέντες τὸποιο παὶ πίξθος καὶ τὴν ἀνευθεσον ἀτμεθα φέρουτε καὶ συγκερίσουτε πάλει νές δτὰφο. Die ganza Ausfirhung 350 a. 15— 350 b. 12 dient dem Erweis der Behanptung, daß alle großen Flässe von hohen Bergen kommen. Vgl. dam Üŋmplodor 103, 16—109, 18; λίακασία c 56, 17 bis 58, 3. Anf die Beispiele, die Aristoteles für seine Behanptung anführt, ist hier nicht einzugehat.

<sup>3) 1, 13. 360</sup> h 27 τό τε ότα τοῦς δρεσεν ἔχειν τὰς πηγὰς μαςτυρεί διότι τῷ συρείν ἐπ' όλίγον καὶ κατά μικφὸν ἐκ πολλῶν νοτίδων διαδίδωσεν ὁ τόπος καὶ γίνονται ούτως αὶ πηγαὶ τῶν ποσαμών.

<sup>4)</sup> Aristoteles weist selbst auf die unteritäischen Höhlen und Kanalle hin, in denen das Wasser sich asmunelt oder in die es von oben hinshtützt, wie er auch das Vorhandensein von Seen erklärt 550h 30-351a 18; Olympiodor 109, 22-111, 14; Alexander 83, 15-28. Anch hier kann auf die einzelnen Beispiele, namentlich das des Pontus, des Schwarzen Meeres, nicht eingegangen werden.

brochen strömenden Flüsse zu erklären. Die Hauptquelle des unerschöpflichen Wasservorrates in der Erde ist und bleibt die stetige Umbildung der Luft in Wasser.

Diese Theorie ist neu; ob sie, wenigstens aushilfsweise, zur Erklärung der Grundwasserbestände herangezogen werden kann, erscheint zweifelhaft. Es sind allerdings wiederholt in neuerer Zeit ühnliche Theorien aufgestellt worden, wie überhaupt gerade einer in der Erde verbreiteten Atmosphäre eine größere Bedeutung beigelegt worden ist.) Doch verhält sich im ganzen die Wissenschaft ablehnend und bleibt auf ihrem Satze, daß alles Wasser der Erde meteor ist, bestehen. "Das von Regen und Schnee gelieferte Niederschlagswasser", sagt Günther, "findet unzählige Wege zu tieferen Horizonten der oberen Erdeshichten, sammelt sich auf den niemals ganz fichlenden undurchläsisgen Schichten au und fließt in der Mehrzahl der Fälle längs der geneigten oberen Grenzfläche einer solchen Lage hin, bis es eine Austritsöffnung findet. Dies ist der normale Verlauf der Quelblidung."

Nachdem Aristoteles seine Theorie über die Grundwasser und über die Entstehung der Süßwasser, wie eben ausgeführt, aufgestellt und begründet hat, wendet er sich der Betrachtung des Meeres zu. Zunkchat sucht er nachzuweisen, daß das Meer keine besonderen Quellen haben könne; das scheinbare Fließen desselben, welches man hierfür amführen könne, erkläre sich daraus, daß in Meerengen ein gewisses Schwanken, eine Wellenbewegung eintreten müsse, welche auf hohem Meere nicht bemerkbar sei. In Wirklichkeit finde aber allerdings ein Fließen statt, indem die nördlicher gelegenen Teile des

Es ist im wesentlichen die von O. Volger vertretene Zeitschr. d. Vereins d. Ingenieure 21 (1877) 481-509 n\u00e4her ausgef\u00fchrte Theorie.

<sup>2)</sup> Günther, Handh. d. Geophysik 2, 795. Derselbe gibt daselbet 793 ff. eino Darstellung der geschichtlichen Entwickelung und seigt, wie die Schwammtheorie, als deren älteste Vertreter wir oben Thales-lilppon kennen gelernt haben, allmählich durch die meteore Theorie überwunden worden ist. Das Grundwassers, welches die Quellen und Brunnen liefert, ist als ein im Erdhoden frei rikulierendes Wasser aufunksenen, uhrend um gana unsunhamweise ein stehender Grundwasserse anzunehmen ist, wo eben eine Wanne im Boden das ihr direkt von oben zugeführte Wasser aufünksenen mig, Güntherr a. D. 173 ff. Als Begründer der herrschenden Theorie darf man Mariotte in seinem traité din mouvement des euze et des autres corps fluides, Paris 1688, ansehen, dessen Resultat, daß von allem aus der Luft zur Erde gelangenden Wasser ein Teil ihr sofort wieder durch Verdundung entzogen werde, ein zweiter Teil oberitsich zu größeren Wassersammlungen abrinne, ein dritter Teil endlich in den Erdboden eindringt und hier den Stoff zu den Quellen liefere, soch hente gilt.

Meeres - Aristoteles hat hierbei ausschließlich das Mittelmeer und seine einzelnen Teile im Auge -, höher gelegen und zugleich weniger tief, nach Süden zu in die tieferen Höhlungen hineinfluten: dieses Fließen des Meeres ist also nicht Folge besonderer Quellen desselben, sondern des natürlichen Schwergewichtes, durch welches das Wasser aus der Höhe in die Tiefe hinabfällt.1) Sodann wendet sich Aristoteles der Bildung des Meeres selbst zu, um zunächst diejenigen Forscher zu widerlegen, die in dem Meere die dorn des Wasserelementes sehen und die daher auch die Flüsse aus dem Meere selbst herleiten. Er erklärt den Salzgehalt des Meeres aus einem Zusatz, der dem Wasser beigemischt sei: das Meer sei nicht sowohl der τόπος des Meeres, als vielmehr des Wassers, eben weil der Salzgehalt als ein fremdes Element den eigentlichen Wassercharakter des Meeres nicht zu tangieren vermöge. Wie jedes Element in seiner Hauptmasse einen bestimmten τόπος habe, an den es sich binde - das Feuer an die oberen Regionen, die Luft an die Atmosphäre, die Erde an das Unten oder die Mitte -, so müsse auch das Wasser in seiner Masse einen

<sup>1)</sup> Über die angeblichen Quellen des Meeres 2, 1, 858b 3. Unter den dogalos nal diarpiforres negl ras deologias, welche notover abris (the dalarrie) πηγάς scheint Aristoteles Hesiod θεογ. 725 ff. im Ange zu haben: oben S. 400: danach sind die Wurzeln der Erde und des Meeres naturgemäß nuter der Erdscheibe, and die Weltauffassung des Thales ist der Ausdruck jener Meinung. Vgl. Alexander 66, 1ff.; Olympiodor 129, 16 ff. Weiter dient 353b 5-16 der Widerlegung älterer Ansichten, namentlich des Anaximander und Empedokles, worüber schon oben S. 405. 406. Mit den Worten ors utr obr anyag Dalarrag adérator είναι διά των ύπαρχόντων ήδη θεωρείν δεί leitet Aristoteles den folgenden Beweis 353b 18-354a 5, daß das Meer keine anyai haben könne, ein: Ideler faßt die Worte falsch auf. Aristoteles scheidet die Wasser in όντά und στάσιμα, fließende und stehende. Jene entspringen sämtlich ans Quellen und über sie und ihre stete Nenbildung ist schon gesprochen. Die στάσιμα (stehenden Wasser) sind entweder συλλογιμαία και ψποστάσεις (Sammelwasser und Bodensatzbestände) wie τὰ τελματιαία and λιμτώδη (Sümpfe und Seen), oder πηγαία: diese letzteren sämtlich künstlich geschaffen (χειρόχμητα: τὰ φρεατιαία καλούμενα Brunnen) aus Quellen, die von oben kommen. Zu keiner dieser Kategorien gehört das Meer: sie alle haben Quellen, aus denen sie sich bilden und sammeln, solche sind für das Meer nicht nachweisbar. Dazn Olympiodor 131, 5 ff.; Alexander 67, 28 ff. Über die Bewegung des Meeres in Meerengen 354a 5-11; 11-32 weist nach, daß die nördlichen Gegenden der οίκουμένη höher gelegen seien, daher die Wasser der Maeotis und des Pontus (mit niedrigerer Wassertiefe) nach Süden hin abfließen in das Mittelmeer, wo die Meerestiefe allmählich immer größer wird: Olympiodor 131, 13 ff.; Alexander 69, 15 ff. Für diese Annahme ist Aristoteles der älteste Gewährsmann; über die Bildung des Mittelmeeres selbst Strabo 1, 49 f., der hier und sonst (58 f. usw.) aus Posidonius schöpft.

festen Standort haben und dieser sei eben die Erdhöhlung, in welche alles Wasser hineinfließe.1) So offenbar das Meer als die einheitliche Masse des Wassers dieses letztere darzustellen und seine ἀρχή zu sein scheine, so sei dieses tatsächlich doch nicht der Fall: das Meer sei nur das τέλος, nicht die ἀρχή des Wassers; seine ἀρχή bilden die Flüsse oder noch richtiger das Wasser, wie es immer neu aus den Niederschlägen des Himmels und aus den Umwandlungen der Luft im Inneren der Erde sich bilde.") Alle weiteren Ausführungen über einzelne speziellere Fragen gehen uns hier vorläufig nichts an: sie werden im weiteren Verlaufe unserer Untersuchung ihre Berücksichtigung erfahren. Aristoteles sieht also im Meere im wesentlichen nur die Sammlung aller Flußwasser, die aus höheren Gegenden in die tiefsten Teile der Erde abfließen. Wenn trotz des stetigen Zuflusses des Süßwassers der Salzgeschmack - auf dessen Entstehung sogleich näher einzugehen ist - unverändert bleibt, so erklärt sich dieses daraus, daß immer nur eine Verdunstung der süßen, weil leichten Bestandteile statthat, während die salzigen, weil schweren Teile zurückbleiben.

Woher aber erklärt sich dieser Salzgehalt des Meeres? Zum Verständnis dessen prüft Aristoteles wieder zunächst andere Ansichten und zwar sind es drei ältere Lehrmeinungen, die wir früher schon kennen gelernt haben, welche Aristoteles eingehend erwägt, um ihre Unrichtigkeit zu erweisen.) Sodann gibt er seine eigene

 2, 3. Die Widerlegung älterer Ansichten 356h 4 - 357 b 23: zunächst des Demokrit, der behauptet, das Meer verschwinde allmählich; sodann der-

<sup>1)</sup> Widerlegung alterer Ansichten 2, 2. 864h 2—856a 82: über Hippon oben S. 400f. Der Beweis daffer, daß der Saighealt ein fremdes Element 356a 32 τὰ μὲν οὐν πάτιμον καὶ γἰναὰ διὰ κουφάτητε πὰν ἀνάγται, τὸ δ' ἀλεφοὰ ἐντομένα ἰδιὰ ἀρος σὰ ἐν τὰ φε ἀνού ολείτρ ἀνού, αλθατε τὸ ἀφαίραν κατίγουσεις τάπον τὴν Θάλεττικο, ούνος οὐκ δετα δαλάττης ἀλλὰ μελίον ἔθατος (noch cinmal wiedenholt 356b 10): φαίνεκαι εἰθ δαλάττης, ἀντι ὰ μὲν ἀλεφοὰ ἐναιμένα ἀλ τὰ βάρος, τὸ ἐθ γλενὰ καὶ πάτιμον ἀνάγται ἐιὰ τὰ για κουφάτητα, wofür er die Analogie des tierichen Κάτργεια πάτίλτι. ∀gl. Alexander 71, Αξί, (θημπροίου 140, Αξί.)

<sup>2)</sup> Daß das Meer è réneç fêtereş beweist die Takasche 355 16, daß ei zozani éfenets sig erber äuserreş aul zer is prépasor ôfenç sig en pie valéraren ni feter propiesor ôfenç sig en pie valéraren ni feter authernes ni feter authernes ni feter authernes ni de kante brindend, keine Verhaderung seines Standes bringt 355 18 — 32; die Widerlegung der Platonischen Ansicht von den Pflassen im Inneren der Erde 3565 28 — 356 19. Da alle Pflasse in Meer mituden und alles Wasser des Merres durch die Verdampfung stelig wieder zu den Quellen der Pflasse nurbekkehrt, so ist das Meer tastalchlich nicht die égré, sondern die valerij êderes. Vgl. Olympiodor 141, 65; Alexander 74, 16.

Meinung. Der Salzgeschmack kann nur von einer Zumischung herkommen, welche von außen dem Wasser zugebracht ist.1) Dieser hinzugemischte Stoff kann nur ein irdischer sein und es fragt sich nur, wie er ins Meer hineinkommt. Die Erklärung desselben durch die Flüsse, welche diesen Erdstoff ins Meer hineinführen, lehnt Aristoteles ab, da es unerklärlich sein würde, weshalb die Flüsse selbst, wenn sie jenen Stoff aus dem Boden, über welchen sie fließen, an sich ziehen, nicht gleichfalls den Salzgeschmack an sich nehmen sollten. Aristoteles vergleicht den Stoff mit den unverdaut aus dem tierischen Körper abgehenden Stoffen. Haben diese durch das in der Verdauung tätige Feuer des Körpers, seine Eigenwärme, die Veränderung erlitten, so sind auch in der Erde durch das in derselben befindliche Fener die Stoffe verwandelt und werden in der Verdampfung, der αναθυμίασις, aufwärts geführt. Indem diese sich mit der aus dem Meere aufsteigenden Verdunstung, der årulg, mischt und so die aufwärts geführten Stoffe der irdischen Verbrennung mit den Wasserdämpfen sich vereinen, die in der Atmosphäre durch Abkühlung in Wassertropfen und Regen sich verwandeln, kommen sie mit diesen wieder auf die Erde herab, schlagen sich im Meere nieder und bringen diesem so den Salzgehalt. Diese salzigen Stoffe sind also nichts anderes als verbrannte Erdstoffe und daher der Asche zu vergleichen, die aus der Verbrennung von Holz und anderen irdischen Stoffen übrig bleibt.") Die Herzuführung dieser Stoffe zum Meere hängt eng

jenigen, welche annehmen, der Salzgehalt des Meeres sei ein von Natur gegebner oder durch Flüsse eingeschweumter (dagsgem spricht, daß die Flüsse
Süßwasser führen); ferner des Empedokles, der den Salzgehalt als Schweiß der
Erde erklärt. Ygl. dazu Olympiodor 143, bff.; Alexander 18, 1ff. und oben
S. 460. Darand wendet sich Artstoeles un der eignen Ansicht, die er mit den
Worten jaste de Myssur degty Leßberry rip eitze für zu an gefreger einführt,
um sie zunächst durch seine These von den zur der drubynusiers und durch die
Analogie anderer Elemente zu begründen — 358a 3. Vgl. Alexander 82, 12 ff.
(Olympiodor 166, 25 ff.

Daher Aristoteles und Theophrast mit Demokrit und Empedoktes Aelian.
 b. 9, 64 darin übereinstimmen, daß der Grundstoff des Meeres πότιμον δόωρ esi, und daß dieses letztere es ist, von dem sich die Fische nühren. Vgl. Aristot. ξ. ierog. Θ 2. 599a. 18 ff.

<sup>2) 3088 4</sup> gersgèn ôj bá vallas aguises ën pirrua rassènç è grobs êté répuțir rose, vorant das Analogon den nuverlanten Stoffe des Körpers und der nuverbrannten Hola- usw. Stoffe (in der Aacho) weist 3588 6-14. Den Einwurf, das anch die Flüsse suithaligi sein mößten, wenn der Salagebalt un-mittelbar aus der Erde komme, hat Aristoteles schon im Verlaufe seiner Folemik 557a 15-24 dargelegt. Die eigeme Meinung deuten die Worte 358a 14 au.

mit den Winden zusammen, eben weil diese wieder in genauer Beziehung zu den Niederschlägen stehen. Da es hauptsächlich die Södwinde sind, welche den Regen bringen, so sind sie in dieser Beziehung die wichtigsten. Und eben sie erklären auch den Wärmegchalt des Meeres. Denn die Südwinde kommen aus trockenen und heißen Gegenden, sie bringen daher auch vorzugsweise jene trockenen Dünste mit sich, die wieder die verbrannten irdischen Stoffe enthalten. Indem diese, die immer noch einen Teil Wärme in sich schließen, in das Meer gelangen, tragen sie in dasselbe nebst den πεπυφαμένα ihren Wärmegchalt hinein.<sup>1</sup>)

Wenn so der Salzgehalt und die größere Schwere dieser salzigen Bestandteile, sowie endlich die Wärme des Meeres aus den irdischen Stoffen sich erklärt, welche verbrannt ihren Geschmack und Gehalt verändern, aber zugleich auch einen Teil des in ihnen wirksamen Feuers und seiner Wärme festhalten, so erklärt sich eben daher anch der mannigfache Geschmack vieler Quellen, wie nicht minder auch die heißen Quellen in diesem irdischen Feuer ihren Ursprung haben Verbrannte Erde, sagt Aristoteles, nimmt je nach dem stärkeren oder geringeren Grade der Verbrennung verschiedene Färbungen und Arten des Geschmackes an, und diese kommen in den Quellen

dà dai rip Gellerrüs eines fin nervensunfeng gual prießbu 176; to 8 ofen pie elstie Konson, to åseroi ke noueirg, eldyde; die fremde Mehinng, welche den Saltgebalf án nervensuspiens im allgemeinen und in besonderer Besichung zu den Stoffen den Beseros 355 al 5-27, daher: pupprispro gröge zich er gelössen zu den Stoffen des Meeres 355 al 5-27, daher: pupprispro gröge zich zich gelössen der gel

1) 388 27 — 388 b 6: die Södwinde kommen aus warmen Gegenden und nehmen in der \*arvöwplutas\*; viele Prätoffe an sich, die sie dann möglicht rauch wieder von sich geben; daber gerade diese Winde zuterfrage, d. h. Stoffe nit Salzgeschmack enthaltend, die eben aus der Erde aufsteigend von den Winder fortgeführt werden. Aristoteles will die Beobachtung gemacht haben, daß der Salzgehalt des Meeres im Spätherbot an stättschen, was er eben daucher chritt, daß diese virate erreigenze gerade dann anfangen zu weben. Natürlich lades diese Winde (im Regen) die sekwersten Bestandstelle, die sie mit sich führen, zuerst ab und so kommt also dieser von ihnen mitgeführte Salzstoff gleich in Anfang des Spätherbetse, dem Begrinn hires Webens, ins Meer. Und weil dieser Salzstoff aus der devo-Spützers, die als eine feurige Ausscheidung aus der Erde anzusehen ist, stammt, so enthält sie auch noch Wärme und bringt diese gleich falls ins Meer 388 b 7—12. Vgl. Olympiodor 160, 27—162, 24; Alexander 84, 29—37, 25.

zum Ausdruck, welche mit jenen irdischen Stoffen in Berührung kommen.<sup>1</sup>)

Eine Zusammenfassung der ganzen Theorie des Aristoteles hat uns ein doxographisches Exzerpt hinterlassen, welches τὰς τῶν ὑδάτων δυνάμεις και τους χυλούς και τὰς ἄλλας πάσας ποιότητας nach Aristotelischer Auffassung auf drei Ursachen zurückführt. Es ist nämlich zunächst der Erdboden selbst, durch den das Wasser - als Quelle. als Strom - fließt, welcher dem Wasser bestimmten Geschmack oder andere Eigenschaften mitteilt; es ist ferner die trockene feurige Ausscheidung, die eine Zumischung zu den an und für sich süßen und geschmacklosen Wassern hinzubringt; es ist endlich die Luft, die namentlich auf Höhen, durch den Wind kühlend, die Wasser in ihren Eigenschaften beeinflußt. Anderseits ist es auch hier wieder die Erde selbst, welche Wärme und Kälte den Wassern mitteilt: Wärme entsteht da, wo die Erde Feuerteile in sich trägt: Kälte namentlich in Niederungen, wenn dieselben eben nicht durch ihren Feuercharakter wieder einwirken. Diese Angaben stimmen im ganzen durchaus mit dem überein, was Aristoteles in seiner Meteorologie auseinandersetzt: es ist die Erde. es ist das Feuer und es ist endlich die Luft, welche Elemente die Natur des Wassers beeinflussen.2)

1) 309 a 5: die Saltzelle machen auch die Schwere des Merces, die daher viel eher Lasten trägt als Pilose. Beispiele auch alleihaltiger (Danlelle und Pilose Son 1616. Vgl. 309 h 8 téal 28 mallegoë und septem auf étéparte vorquée marvocatonis (prova gropeis, des nérves entration trè trobbes et flyprogétyme détéparte mopée: augien puée ή γη 40 μα/10 καὶ ήττου παυτοδαπός laughéen μοφούς αναμένη γέω η δεν με νέων έναι τέαν δείλου τότε τουσίονω γίνται κλέφης δυναμένη, δι' δεν τὰ ήθυσέμανε θέστα δενα χένατα αναποδαπός Landen et de l'auch του τουσίονω γίνται κλέφης δυναμένη. δι' δεν τὰ ήθυσέμανε θέστα δενα χένατα μεταβαίλια. Danu Alexander 31, 24-89, 29 () Quimpiodor 182, 36-104, 12.

Aristoteles' Erklärung des Salzgehaltes des Meeres aus der Beimischung irdischer Stoffe, die, von den Winden aufgenommen und im Regen herabkommend, mit dem Meerwasser, welches an und für sich süß, sich vereinigen, kann in dieser Form wenigstens nicht aufrecht erhalten werden. Freilich ist die Frage nach der Salinität des Meerwassers selbst eine sehr schwierige, und eine befriedigende Lösung dieses Problems ist noch nicht gefunden worden. Daß der Salzgehalt von der Erde stamme, ist freilich an und für sich wahrscheinlich oder sicher: der Modus selbst, wie und wo diese Mischung erfolgt, bleibt aber unaufgeklärt. Ja man hat auch die Möglichkeit aufgestellt, daß das Wasser von Natur salzig gewesen ist und hat die Frage aufgeworfen, wie es komme, daß das Wasser in den Binnenländern der Salzbestandteile meist entbehrt.1) Wenn aber die Wissenschaft bislang noch nicht imstande gewesen ist, das Problem zu lösen, so werden wir um so weniger ein Recht haben, Aristoteles' Forschungen gering zu achten.3) Auf alle Fälle verdient derselbe aus dem Grunde unsere volle Bewunderung, weil seine Theorie in streng logischer Entwickelung die Weltanschauung und Naturauffassung widerspiegelt, welche des Aristoteles Gedanken beherrschen. Die Verbindung von Himmel und Erde durch die doppelte Ausstrahlung irdischer Stoffe und ihre Rückkehr aus der Luft auf die Erde einerseits; und das Dogma von der Fähigkeit der Elemente in-

<sup>1)</sup> Über das Problem selbst vgl. Günther a. a. 0. 2, 482f. Man bat auf unterseeische Steinsallager hingewissen, wogsegen Güntber die umgekeber Schlinfolgerung für rullissig bält, daß die Salsvorkommen der Gebirge Residuen der Meere seien, welche in geologischer Vorseit das Land bedeckten. Gegen die Urcheberschaft der binnenländisches Ströme spricht vor allem der Umstand, daß gerade die im Meerwasser tonangebenden Chlorverbindungen im Wasser der Pillese schwend vertrettes ind.

<sup>2)</sup> Falsch ist auch das gerese. B. S. 358b 35ff. ausgeführte Experiment: kör zic dyreten aktase 29 stepenes ilt 79 dellererer, negeléges te orique roseiren äres på negrysteðus tr. 5 dellerrer; "å på stebe tik nör retgen rör negferer rivera nörspor 65ec. Sæng yag åt i fjöge ti vysteðu, dennegeran akt 3 mostre vije klapsefyrna dit riv sögsuk». Vgl. hieriber Diels, Hermes 40, 310ff., der nacharveisen snebt, daß das Experiment suf Demokrit sunfelgebe, mit der Begrindung. Oder habe beviesen, da Bennebrit Anhänger der Filtrationstroeir gewesen. Das lätt rich aber nicht erweisen, vgl. oben S. 414. Damit ist aber nicht ausgeschelben, daß das Experiment stackleibt, vie sandere Momente vahr-sebeinlich machen, anf Demokrit sunfelgeht. Aristoteles führt das Experiment nur num Erweise desess an, das im Meerwaser ein frender Stoff mit den Säl-waser anorganisch sich gemischt babe und diesen Standpunkt haben fast alle Physiker verteten.

einander überzugehen anderseits — sind die beiden Grundlehren, auf denen sich das ganze System des Aristoteles aufbaut.

Über die weiteren Schicksale der Aristotelischen Theorie von der Bildung des Grundwassers wissen wir nichts Bestimmtes. Ob des Aristoteles unmittelbare Nachfolger sie angenommen haben, bleibt zweifelhaft: wahrscheimlich ist, daß eie zu der meteoren Theorie zweifelhaft: wahrscheimlich ist, daß eie zu der meteoren Theorie zweifelhaft: der nitgends andeutet, daß er die Wasser anders als durch die atmosphärischen Niederschläge gebildet auffähle? Bestimmt ausgesprochen wird dieses von dem Verfasser der Pseudo-Aristotelischen Schrift zugl gruße, der ein später Aristoteliser geweien zu sein scheint. Ebenderselbe bietet auch eine eigentfunliche Begrindung des Salzgehaltes des Meeres.) Es scheint danach, daß die Peripatetiker ihrem Meister in dieser Frage untreu geworden sind.

Wefen wir nun noch einen Blick auf die nacharistotelischen Schulen, so wissen wir über Epikurs Ansicht direkt nichts. Dürfen wir auch hier in Lukrez den getreuen Verkündiger Epikureischer Weisheit sehen, so stand Epikur auf dem Standpunkte Hippons: das Meer empfängt nicht nur die Fluten von den Strömen, die in dasselbe münden, es gibt dieselben auch wieder zurück.<sup>3</sup>) Da es überall

<sup>1)</sup> Theophrasta Abhandlung zeşê ideïzer ist nur in einem kleinen Bruchstek bei Athenseus 2, 10—11 p. 41e—43b rehalten (fr. 109 Wimmer). Hier ist nur von Pfössen die Rede. Ans der Charakteristik der Wasser selbst, die, je mehr yzeðer; sie enthalten, mu so selhechter werden, daber die is fzigerux sol få spreco (d. h. die fließenden Wasser überhaupt) die besten (die leichte Differens Hp. 7, 8, 7 auf der daran nicht), geht berror, daß him die meteoren der eigentliche Amganappunkt der Wasserbildung. Daber oft öderze gleich Regen. Dagegen spricht anch nicht, daß Hpl. 4, 7, 8 die himmlischen Wasser und die früssen Quellen, wie Cpl. 4, 5 rå fzirjeze (öderzi) den ościrzus gegentliengestellt werden. Daß ihm die atmosphärischen Niederschäge und die Flösse gleichen Weesen, geht namentlich daraus hervor, daß beide gleichmäßig Samen von Pflanzen in sich tragen Hpl. 3, 1, 6; Cpl. 1, 5, 2.

<sup>3)</sup> Die meteore Theorie bestimmt ausgesprochen B 2. 822 h 26 of zorząsoł — Éty γάρ αὐτῶν είθεν οἱ śrosi; ausſth/ticher 3. 824 h 11 fl. δόσο als δίη, Scheidung zwischen γίναν und ἀἰροφός, das Produkt jenes (ἀντεχόμενον έγαλενοθέν und karterόμενον ἐν τὰ ἀἰροψό sind πιχναί und zorτμοί. Über den Salagehalt 2. 823b 11 fl. das ἀἰροφόν als γκάθες erscheint in dem Sand, dieser ein Niederschlag der im Sala des Moeres enthallenes Erdebestandteile.

<sup>3)</sup> Lucret 6, 607-638. Der Ausgangspinkt seiner Ausführungen ist die Frage, wie es komme, daß das Meer nicht zunehme. Aber die Sonne detrahlt magnam patterm aestin 616, die Winde magnam tollere partem umoris possant 624, anch die Wolken sollen multum tollere umorem 623. Daranf sagt er 651:

bis an und in die Erde eindringt, so vermag sie in das lockere Gebilde derselben ihr Naß hineinzutreiben, wo dasselbe durchgeseiht wird, um nun als salzloses süßes Wasser wieder zu den Flüssen zurdekzugelangen. So erklärt sieh für Lukrez-Epikur die Tatsache, daß das Mera an Größe nicht zunimmt: denn außer den Stoffen, die Sonne und Winde entführen, findet, wie bemerkt, ein unausgesetzter Austausch zwischen Süße um Salzwasser statt. Was Aristotelse durch die Verdampfung einerseits, durch die Niederschläge anderseits erreicht, daß ein Teil des Meerwassers stetig zu seinen Urspringen, den Flüssen zurückkehrt, das erreicht Epikur auf einfacherem Wege, indem das Meerwasser, direkt durch die Poren der Erde hindurch sickernd, zu den Quellen der Flüsse zurückgelangt.

Bedeutend wichtiger sind auch hier die Stoiker. Und sie haben, soweit wir urteilen können, die Theorie des Aristoteles wiederaufgenommen und ausgebildet. Da filt die Stoa der Kosmos als solcher ein lebendes Wesen, die Erde der Hauptteil des Leibes dieses letzteren war, so muße sich für sie in logischer Konsequenz das Wasser zu der diesen Leib durchziehenden und ihn befruchtenden Flüssigkeit gestalten.) In dieser Auffassung mußte aber gerade die Aristotelische Theorie, welche das Wasser im Inneren der Erde selbst gebildet werden ließ, überzeugende Kraft erhalten. Von den älteren Stoikern wissen wir hierüber zwar nichts; die Selbstverständlichkeit aber, mit der Posidonius diese Theorie von den im Inneren der Erde befindlichen Wasseradern vertritt und zum Ausdruck bringt, zeigt die Herrschaft derselben innerhalb der stoischen Schule.

postremo quoniam raro cam corpore tellus est, et conjunciast oras maris undique cingens, debet, at in mare de terris venit muor aquai; in terras itidem manare ex aequore saloo: percolatur enin virus, retroque remanat materies umoris et ad caput amnibus omnis confluit, inde super terras redit agmine dalei qua via seeta semel liquido pede detulti matas.

Daß die Reie locker ist (raro cam corpore) sagt Epikur auch selbst Actins 3, 16, 11. Danach vertrat Epikur also die oben 8. 389 ff. dargelegte sogenaante Schwammtheorie. Es ist aber bei Epikurs Possibilismus anzunebmen, daß er neben dieser Erklärung noch andere gab: Lukrea aber hat nur die eine aus seiner Sammlang beransgenommen.

Der κόσμο; als animal von Zeno Sext. math. 9, 112 vgl. mit Cic. nat. deor. 2, 8, 22; von Chrysipp Pbilod. piet. 14. Die Flüsse als Adern [Aristot.] προβλ. 23, 37, 935b 10.

Über Posidonius' Theorie orientiert uns ein Exzerpt in den Geopoulka, welches in sehr interessanter Weise die betreffende Frage erläutert.') In allen wesentlichen Stücken schließt sich die hier vertretene Lehre an Aristoteles an. Der Verfasser dieser Abhandlung geht von dem praktischen Zwecke der Quellensuchea us: er will die jenigen Momente zusammenstellen, welche auf das Vorhandensein unterirdischer Quellen hinweisen und prüft dementsprechend zunüchst den Pflanzenwuchs, sodann die geologische Struktur des Bodens, um daran die Technik des Experimentes selbst anzuschließen. Als Einleitung zu diesem seinem Thema spricht sich der Verfasser auch über das Wasser im Inneren der Erde selbst aus, und diese seine Ausführung muß uns hier noch einen Ausgenblick beschäftigen.')

Der Verfasser teilt alle Wasser der Erde in solche, die im Regen vom Himmel gekommen sind, und in solche, die sich in der Erde selbst bilden. Die letzteren sind die wichtigeren, wie sie auch für uns das meiste Interesse haben.<sup>3</sup>) Diese sich stetig neu bildenden Wasser durchziehen den Erdboden; sie sind Adern, und der Verfasser vergleicht sie den Adern des tierischen Körpers, die gleichfalls nährend und belebend den Organismus durchströmen. Sie wachsen an oder hören auf, je nach der Luft, die sie umgibt. Man erkennt sie daran, daß sie allmählich anschwellen, aus geringen Anfangen beginnend

<sup>1.</sup> Dieses Exteryt, als drawopirev dopenous/w besichnet, findet sich Geoponica 2, 6 Vgl. dam die grundlegende Abhandlung von Oder im 7. Suppl.-Bdc. des Philologue 1899. Für Posidonius spreches vor allem innere Grinde und die Dereitseltimmeng patterer Schriftsteller, deren Abhangigkeit von Posidonius sich erweisen 1884. Pdr Demokrit spricht nur das Autorenlemms, welches vom Überarbeiter der Sammlung willkrüftlich gegeben scheider.

<sup>2) 21-46</sup> enthält das eigentliche ἐδροκενικόν, indem 23-34 die Flora des betreffenden Bodens, 35-41 seine geologische Struktur geprüft wird, worauf 42ff. die eigentliche Methode des ἐδροκενπίσθαι folgt. 1-20 gibt allgemeine Betrachtungen über das Grundwasser und die Fenchtigkeit des Bodens überhaupt

und sich verstärkend.1) Diesen Quellen gegenüber, welche die Natur selbständig, als integrierende Bestandteile des Organismus des Erdkörpers geschaffen hat, und die man daher mit Recht mit demselben Namen bezeichnet, wie die Adern des tierischen Körpers, bilden die vom Himmel im Regen kommenden Wasser einen akzessorischen anorganischen Bestandteil der Erde. Sie zeigen sich vor allem in stehenden Wassern, die, durch die Erdoberfläche hindurchsickernd, an einzelnen Stellen sich wie in Gefäßen sammeln.2) Sie dienen aber zugleich dazn, das Naß der Erdadern zu vermehren und zu erhalten. indem sie, in dieselben hineintropfend, sie ständig speisen, was besonders im Sommer von Wichtigkeit ist, wo die schwere, in Wasser sich auflösende Luft im Inneren der Erde unter dem Einflusse der glühenden Hitze abnimmt.5)

Das meiste Wasser in Quellen und in Znflüssen vom Himmel bieten die Berge und Höhen, wo der Schatten und der Baumbestand die Erhaltung des Wassers fördert, während in den der Sonne ausgesetzten Gegenden die Anfsaugung des Wassers durch die Sonnenglut stattfindet. Die Wasser der Ebene unterscheiden sich oft von denen der Berge durch ihren Salzgehalt: die Sonne bringt in ihnen dieselbe Wirkung hervor, wie im Meere, indem sie die leichten und diejenigen Teile, welche dem Ganzen den reinen und süßen Geschmack geben, aufwärts führt, während sie die schweren, salzhaltigen Teile znrückläßt.4)

In allen diesen Einzellehren sehen wir die Abhängigkeit von älteren Lehren und besonders, wie schon bemerkt, von der Theorie

<sup>1)</sup> Vgl. a. a. O. 19 την ευρεθείσαν πργήν άπο φλεβός εύγενούς πραέως τε άφξαμένην δέειν, έπίδοσίν το κατά μικρόν ποιείσθαι, καί έως τινός αθξηθείσαν diauereir opolog, i the abthe freie de' Glov obeier to if apthe everbelog, ar μήτι έλλίπη διά την του άέρος περίστασιν η έπιθή.

<sup>2) 14</sup> λιβάδας καλείσθαι τὰ ἀπὸ τῶν ὁμβρίων ἐδάτων διηθούμενα καὶ κατὰ γης έν στεγνοίς και σκιεροίς τόποις συνεστηκότα, καθάπερ έν άγγείοις, μη φλεβών άπορροίας ούσας. όθεν ούτε διαμένειν τάς λιβάδας, άλλά πάνυ συντόμως έκλείπειν, έὰν μή σφόδοα μεγάλας αὐτὰς είναι συμβή. Doch bilden sie auch πηγαί, die sich von denen der φλέβες dadurch unterscheiden, daß έν άρχη μέν λάβρον και πολθ προίεσθαι τὸ ρεθμα, μετ' ού πολύν δὲ τρόνον λέγειν 20.

<sup>3) 7</sup> τούς κατ' έτος συναγομένους δμβρους καὶ διηθουμένους κατά γης τάς πηγάς αύξειν; 16 τροφήν λαμβάνειν τὰ κατ' αύτὰς (τὰς φλέβας) ύδατα διὰ τών ούρανίων ύδάτων.

<sup>4)</sup> Über die Bergwasser im Unterschied von den Wassern der Ebenen 1-10; über den Salzgehalt der letzteren 2-4. Es findet teils eine Exxavois der Wasser statt, teils eine stete Wegführung der Süßwasserbestandteile, wodnrch natürlich der Salzgehalt sich mehrt, bzw. der gleiche bleibt.

des Aristoteles. Wie dieser neben der Neubildung des Wassers durch Luft innerhalb der Erde die Ergänzung der Wasserbestände durch die atmosphärischen Niederschläge annimmt, so werden auch hier in dem eben analysierten Stücke der Geoponika neben den  $\varphi \lambda \beta k \xi_5$ , den durch die Luft sich von selbst bildenden Wasseradern der Erde, die  $\lambda \beta d \delta k \xi_5$  aus den  $\delta \mu \beta \rho \omega v \delta \delta k \tau \omega$  unterschieden. Nur daß die Lehre von den  $\varphi \lambda \beta k \xi_5$  ein mehr stoisches Gepräge hat, indem sie als organisches Gebildd des Erdkörprer serscheinen.

Daß dieses Exzerpt im wesentlichen auf Posidonius zurückgeht, is wie schon bemerkt, in hohem Grade wahrekeinlich. Oder hat in seiner grundlegenden Behandlung des Stückes auch die Zwischenglieder zu ermitteln gesucht: hier bleiben aber viele Zweifel bestehen und wir tun gut, mit dem Hauptergebnis der Posidonianischen Provenienz und des stoischen Charakters des Exzerptes uns zu bescheiden.<sup>1</sup>)

Daß Vitruv im achten Buche seines Werkes von Posidonius, speziell von der in dem eben betrachteten Exzerpt der Geoponika ihrem wesentlichen Inhalt nach wiedergegebenen Schrift desselben abhängig ist, kann nicht geleugnet werden: im einzelnen aber ergeben sich mannigfache Differenzen. Im allgemeinen tritt die stoische Grundauffassung wieder darin hervor, daß die Wasseradern der Erde mit den mannigfachen Filusigkeiten des tierischen Körpers verglichen werden. Anderseits aber verkennt auch Vitruv nicht den Wert der atmosphärischen Niederschläge: die durch sie gelieferten Wasser sind ihm sogar die reineren, gesunderen, wertvolleren. Das widerspricht freilich nicht geradezu der Theorie von der Wasserbildung im Inneren der Erde: denn da alle Niederschläge von der Erde entstehen, so können die letzteren wie eine Phase in der Evolution des Wasserbildung der Etzteren wie eine Phase in der Evolution des Wasserbildung der Etzteren wie eine Phase in der Evolution des Wasserbildung der Etzteren wie eine Phase in der Evolution des Wasserbildung der Etzteren wie eine Phase in der Evolution des Wasserbildung der Etzteren wie eine Phase in der Evolution des Wasserbildung der Etzteren wie eine Phase in der Evolution des Wasserbildung der Schaffen der

<sup>1)</sup> Bentglich der Quellen des Exzerptes sei anf Oder a. a. O, verwiesen. Oder nimmt an, das Posidonius einem remittelnden Standpunkt einenhem, indem er die stoische Lehre von dem Erditiere wesentlich beschränke, da er nehen den vernas der Erde den atmosphärischen Niederschalligen einem bedentanden Antell an der Bildung des Wassers einräumt. Aber von der älteren stoischen Lehre von den Wassern wissen wir nichte: nuch der fanatischete Stolker hat nicht den Einfüß der metevene Wasser auf die tellmische Wasserhildung leugenn können. Senecas Polemik nat, quaest 3, 6. 7 richtet sich nur gegen digeuigen, welche die metevene Wasser als den einzigen Faktor für die Bildung der Pfässe angesehen wissen wollen. Wenn daher Oder aunimmt, gegen den vermittelnden Standpunkt des Posidonius sei spätze ein Rickschalsg der stoischen Schule im Geist der Alteren Traditionen erfolgt, der, von Asklepiodot formnliert, in Seneca zum Ansdruck komme, so fehlt dafür der Überseugene Beweis.

elementes aufgefaßt werden, welches letztere seine eigentliche Entstehung im Inneren der Erde nimmt, von wo es nun in der Bildung der Flüsse, sowie in deren Verdampfung und Niederschlag in weiteren Schicksalen sich entwickelt. Jedenfalls aber tritt auch bei Vitruv neben den selbständigen Quellen des Erdinneren eine energische Betonung des meteoren Wassers hervor, und wir dürfen dementsprechend die Wassertheorie Vitruvs als ein Kompromiß zwischen der Aristotelischen und der meteoren Theorie bezeichnen.

Eine besondere Beschtung und Schätzung verdienen zum Schlaß die Untersuchungen Senecaa.) Dieselben sind deshalb so wichtig, weil sie einerseits den stoischen Standpunkt energisch zum Ausdruck bringen, anderseits doxographisch einen Bericht über alle früheren Wassertheorien geben. Leider hat Seneca hierbei nicht, wie bei dem Referst über die Erdbebentheorien, die Vertreter der einzelnen Lehrsysteme mit Namen bezeichnet, und wir müssen daher diesem Mangel seiner Darstellung aus anderen Quellen ergänzen. Daß Seneca in diesen seinen Berichten, wie überhaupt in der Behandlung seines Themas, an Vorgänger sich anschließt, die doxographisch und dogmatisch die Frage ihrerseits behandelt hatten, tut dem Werte seiner Ausführungen keinen Abbruch. Nach allen Anzeichen, die uns hierfür zu Gebote stehen, stützt sich auch Seneca wieder auf Posidonius.



<sup>1)</sup> Vitruvs 8. Buch (Kap. 1-8 hydrologisch, 4-6 Frageu der Technik und Architektur) geht gleichfalls von dem Moment des Quellensuchens aus: danach werden die Erdarten bezüglich ihrer Wasserzeicheu geprüft. Die Tatsache, daß die Quellen besonders auf und an Bergen sind (1, 6 p. 187, 21 ff.), führt ihn 2, 1 (188, 14) auf die atmosphärischen Niederschläge: itaque quae ex imbribus aqua colligitur salnbriores habet virtntes; der Grund dafür ist quod eligitur ex omnibns fontibus levissimis subtilibusque tenuitatibus, deinde per aeris exercitationem percolata tempestatibns liquescendo pervenit ad terram. Das letztere anch Theophr, fr. 159, wonach die von der Erde anfwärts geführten Dünste (ro nortμώτερον) πεπομμένον τω άέρι - μαλακώτερον γίνεται. Vgl. dazu Vitr. 2, 8 (189, 6) vaporem et nebnlas et nmores ex terra nasci -. Schon hier 2, 4 Vergleich der umores der Erde mit den sudores des Körpers; ansführlicher und methodischer 3, 26 f. (203, 22). Vitruy führt seine Quellen hier (204, 8) (Theophrastus, Timaeus, Posidonins u. a.) an, doch hat er zweifellos nicht direkt ans denselben geschöpft, sondern aus Mittelquellen, als welche Asklepiodot (als Schüler des Posidonins), Varro und Isigonus v. Nicaea (für die paradoxa aquarum) in Betracht kommen. Näher ist daranf hier nicht einzugehen: jedenfalls wird die Übereinstimmung Vitruys mit Posidonius (Geopon.) durch die Benntzung von Mittelquellen (Asklepiodot) sich erklären, die ihrerseits gleichfalls Posidonins exzerpierten. Vgl. im allgemeinen Oder a. a. O.

wenn er denselben anch nicht direkt, sondern dnrch Vermittelung anderer Autoren benutzt haben mag.1)

Seneca widmet den Betrachtungen über das Wasser das dritte Buch seiner Naturforschungen. Nachdem er hier zunächst sein Buch seiner Naturforschungen. Nachdem er hier zunächst sein Thema anfgestellt und auf die mannigfachen Verschiedenheiten des Wassers in Temperatur, Schwere, Farbe naw, ferner nach dem Vorkommen desselben in stehenden oder fließenden Wassern, sowie endlich nach seinem Ursprunge hingewiesen hat, geht er dazu über, zunächst diejenigen Ansichten aufzuführen und zu widerlegen, denen er sich nicht anzuschließen vermag. Alle diese Ansichten, wie anch hernach diejenige, welche er als die eigene angesehen wissen will, beziehen sich aber nur auf das Wasser in der Erde; das Meer als solches findet nur gelegentliche Erwähnung.<sup>7</sup>)

Die erste Ansicht ist diejenige, welche das Meerwasser als den Quell des Süßwassers angibt: indem sich dasselbe durch die Lücken des Erdkörpers hindurchpreißt, verliert es seine salzigen Bestandteile und gelangt als sincera aqua zu den Quellen nnd Flüssen. Da sich diese Ansicht genau in den Worten des Lucretius ausgesprochen findet, so ist es das wahrscheinlichste, daß Seneca hier die Meinung Epikurs wiedergibt. Wir erkennen in ihr zugleich die alte Schwammtheorie, wie sie namentlich durch Thales und Hippon vertreten wird.<sup>3</sup>

Die zweite Ansicht will in allem Wasser der Erde anf ihrer Oberfläche und in ihrem Inneren nur meteores, ans den Regenströmen hernieder gelangtes erkennen. Diese Ansicht ist also die alte, die wir als die vor Aristoteles herrschende kennen gelernt haben. Wie Aristoteles einst, so widmet ihr jetzt auch Seneca eine ausführliche Widerlegung. Nach Seneca vermag das Regenwasser nicht tiefer als

<sup>1)</sup> Auch hierfür ist auf Oder a. 0. zu verweisen. Als Mittelglieder zwischen Posidonius und Seneca kommen namendlich Anklepiedet und Papirins Fabianus (über den Oder auf S. 233 Ann. 86) in Betracht. Vgl. zu Senecas Ansichten auch Nehring, D. geolog, Ansichten Senecas II. Progr. v. Weifenbüttel 1876 und Schüllein, Diss. v. Erlangen (Preising) 1901.

Seneca nat. quaest. 3, 1 Thema;
 3 die discrimina der Wasser;
 4 Verhältnis von Meer und Erde.

<sup>8) 3, 5</sup> quidam judicant terram, quiequid aquarum emisit, rursus accipere et ob hoc ne maria crescere, quia quod infauti, non in suum vertunt sed prottans reddunt, occulto enin itinere subit terras et palam venit, secreto revertitur, contaturque in transitur mare, quod per multiplicies terrarum anfractus verberatum amaritadisem ponit et pravitatem (saporis: Haase) in tanta soli varietate exuit et in sinceram aquam transit. Das reddere und colari such Lucret. a. 8, 0

10 Fuß in die Tiefe der Erde einzudringen; auch brechen manche Flüsse bzw. Quellen unmittelbar aus Felsgestein, in das das herabfallende meteore Wasser überhaupt nicht einzudringen vermag. Und wie will man sich, fragt Senecs, die Quellen erklären, die oft 200 und 300 Fuß tief die Brunnen speisen? Endlich weist Seneca noch darauf hin, daß manche Quellen auf den höchsten Spitzen der Berge vorkommen, während das Regenwasser doch naturgemäß das Streben habe, in die Tiefen abzuließen.<sup>1</sup>)

Die dritte Ansicht nimmt im Inneren der Erde selbst große-Seen und Meere an, aus denen sich die fließenden Wasser ihrer Oberfläche speisen. Es ist also das eigene Wasser der Erde, welches sie von sich gibt. So wenig das Meer den Zufluß der Ströme merkt, so wenig die Erde den Abduß. Danach muß diese Wassermasse im Inneren der Erde unermeßlich und unerschöpflich sein. Welche griechischen Physiker Seneca hierbei im Auge hat, wissen wir nicht: daß tatsächlich diese Ansicht vor Seneca von einzelnen Physikern vertreten wurde, zeigt Seneca selbst, der an anderer Stelle seiner Untersuchungen über diese unterfrüschen Wasser spricht. Haben wir hierin wirklich eine selbständige Ansicht zu sehen, so müßten diese Wasser seit Bildung des Kosmos besteben.<sup>9</sup>

Die vierte Ansicht läßt das Wasser der Erde aus Luft entstehen: es ist also die Aristotelische Lehre, die wir in dieser Ansicht wiedererkennen dürfen. Das Erdinnere umfaßt ungeheure Hohlräume, in denen große Massen Luft sich befinden, die daselbst erkaltend in Wasser sich umsetzen. Die Analogie der Regenbildung über der Erde trifft nach Seneca nur in eingeschräukter Weise zu; denn

<sup>1) 3, 6</sup> quidam esistimant, quicquid ex imbribus terra concipit, ad ima trahi et rurus emitti et boc argumenti loco pouunt, quod rarissima flumina sunt in his locis quibus rarus est imber, worast Beispiele folgren. Die Grinded dagegen 7. Über diese Theorie, die Versickerungstheorie, wie sie von der Mehrzahl der Voraristoteliker vertreten wird, vgl. oben 8, 40 gf.

<sup>2) 3,8</sup> quidam existimant, quemadimolum in exteriori parte terrarum vastas pundes jacent magnique et navigabiles lacus, quemadmodum ingenti spatio maria infrasa valibus porrecta sunt, sie interiora terrarum abundare aqui dulcibus uce minas illas stagarare quan apud nos oceanum et simas qius, iune oceanum et sima qiletos maria uon sentium. Gegen diese Theorie verballt sich Seneca offenber nicht absolut ablehmed; da er selbet, wie wir sogleich sehes werden, ungebeure Maegen Wassers in der Erde annimut, so 1834 sich diese Theorie sehr wohl mit der seinen vereinen. Er fragt sich um, woher diese Wassermassen kommen.

während in der atmosphärischen Luft die Tätigkeit der Sonnenwärme stetig einwirkt, fehlt dieselbe im Inneren der Erde, wo demnach die Verwandlung der Luft in Wasser - gleich dem Regen der Atmosphäre - ohne Unterbrechung stattfinden kann.1) Die Darlegung dieser Theorie schließt Seneca mit den Worten: habes primam aquarum sub terra nascentium causam; er erklärt also damit ausdrücklich, daß er diese Ansicht billigt, daß er sie aber nicht für die allein richtige hält, da es auch noch eine andere Ursache des in der Erde befindlichen Wassers gibt. Diese zweite Ursache des sich stetig neu bildenden Wassers im Inneren der Erde gibt Seneca darauf sofort an; sie ist als seine eigene anzusehen. Da alle Elemente die Fähigkeit haben ineinander überzugehen, so können wir nicht zweifeln, daß auch die Erde selbst sich in Wasser zu verwandeln vermag, und daß demnach zu der ersten Ursache, wonach die Luft sich in Wasser umsetzt, noch die weitere hinzukommt, wonach die Erde, d. h. Teile derselben sich unausgesetzt in Wasser verwandeln.3)

Nachdem Seneca sodann einige allgemeine Betrachtungen über das Wasser als solches und über seine hohe Bedeutung angestellt hat<sup>3</sup>), rückt er die ganze Untersuchung dadurch auf ein höheres

<sup>1) 3, 9</sup> quibusdam hace causa placet: ajunt habere terram intra se recessus caroa et multum spritus, qui necessario friçaceti umbra gravi pressus. deinde piger et immotus in aquam, cum se desiit ferre, couvertitur. Sicut apud nos mutatio arati mibrem facti, tià infra terras funcen aut rivum. appra uou non potest stare segnis diu et gravis. aliquando enim sole tenuatur, aliquando veutis expanditur: itaque intervalla magua imbribus smnt; sob terra vero quiequid est, quod illum in aquam couvertiti, idem semper est, umbra perpetua, frigus sederum, inexercitata dessitas. semper esgo praebebit fouti et fiumini causas. Der folgende Stars selectin intelb tienter zu gebfore.

<sup>2)</sup> Über die Verwandlung der Elemente ineinander (8, 10) im allgemeinen schou obeu S. 236. Gerade die Verwandlung der Erde in Wasser empfiehlt sich durch die engere Verwandtschaft beider Elemente. Die Einwürfe dagegeu werden widerlegt 10, 11.

a) 3, 12: die Frage nach der Eutstehung des Wassers hat dieselbe Bedeutung wie die nach der Eutstehung von Linf, Feuer, Erde. Die Natur hat unn einmal diese vier Ikeneute geschaffen und jedem ein Viertel Reich in der Welt augswiesen. Nach Thales 13 ist das Wasser nogart das michtighet Element, was die Stoiker freilich uicht zugebeu können. Jedenfalls bleiht das Wasser primordium mundi, wenn auch die weiteren Ansichten des Thales in dieser Beischung (14.15) unbahltar sind. Hier mag auch auf Plet. Aemil 14 hingswiesen werden, wo in gleicher Weise die Eutstehung des Wassers aus Luft gelehrt wird: in den kilhen Trefen der Erde fündt eine grieses, und erferungs des Wassers aus der Ging fürpgenspärg statt, indem die vorzek derobujungs gevernst wird. Wie die Milch in den Brüteten der Frage und en nach entsteht, offer generate.

Niveau, daß er die Frage im Lichte der spezifisch stoischen Weltauffassung betrachtet. Die Erde ist ein Organismus, auf den das Analogon des tierischen und menschlichen Leibes mit vollem Rechte anzuwenden ist. Wie den menschlichen Körper Kanäle durchziehen, in denen teils die Luft, teils das Wasser (im Blute) belebend alle Teile des Leibes beeinflußt, so durchziehen auch den Leib der Erde mannigfache Gänge und Röhren und Kanäle, in denen Luft und Wasser tätig sind. Damit hat Seneca seinen eigenen Standpunkt zum Ausdruck gebracht: die Wasser, die sich aus der Luft und aus der Erde selbst unausgesetzt im Inneren des Erdkörpers bilden. üben organische Funktionen aus, die den Erdkörper beleben und erhalten.1)

Alle weiteren Ausführungen Senecas haben nichts mit unserer Frage zu tun. Es sind hauptsächlich Paradoxa, deren Erklärung er seine Forschung schenkt: intermittierende Quellen, der verschiedene Geschmack der Wasser, ihre Temperatur, ihr Wachsen und Abnehmen und anderes wird behandelt. Den Schluß seiner Ausführungen macht eine Schilderung der zu erwartenden Sintflut, die alle Länder verschlingen wird.9)

Über das Verhältnis des Meeres zu den Wassern der Erde hat sich also, wie oben schon bemerkt, Seneca nicht ausgesprochen. Bei dem großen Gewichte, welches er auf die Wasser im Inneren der Erde legt, dürfen wir annehmen, daß er auch in dieser Spezialfrage sich auf Aristotelischen Standpunkt gestellt hat. Das Meer ist nur der End- und Sammelpunkt der Wasser, und sein Inhalt kehrt wenigstens teilweise zu den Anfängen derselben zurück. Zweifelhaft dagegen bleibt es, wie Seneca den Salzgehalt des Meeres erklärt hat.

ψυκτοι και πιδακώδεις τόποι της γης ύδωρ μέν ούκ έχουσι καιυπτόμενον, οὐδέ κόλπους δεύματα και βάθη ποταμών τοσούτων έξ έτοίμης και υποκειμένης άφιέντας άρχης, τὸ δὲ πνεθμα καὶ τὸν άξρα, τῷ πιέζειν καὶ καταπυκνοθν, άποθλίβοντις είς υδωρ τρέπουσι. Wir haben hier also dieselbe Theorie, wie sie von Aristoteles ebenso wie von Seneca vertreten wird.

<sup>1) 3, 15</sup> quaedam ex istis sunt, quibns adsentire possumus, sed hoc amplius censeo: placet natura regi terram et quidem ad corporum nostrorum exemplar, in quibns et venae sunt et arteriae, illae sanguinis, hae spiritus receptacula. in terra quoque sunt alia itinera, per quae aqua, alia per quae spiritus currit, adeoque ad similitudinem illa humanorum corporum natura formavit, nt majores quoque nostri aquarum adpellaverint venas. Über ihre Funktionen das Folgende.

<sup>2)</sup> Paradoxa 3, 16. 19. Digression über luxuria 17. 18; sapor varius aquarum 20; sonae mortiferae 21, 25; Einteilung der sonae 22, 23; Merkwürdigkeiten einzelner Flüsse 26; diluvinm 27-30.

Da er im allgemeinen über die Entstehung des verschiedenen Geschunzekes der Wasser sich ausgelassen hat, so muß man annehmen, daß er auch den Salzgeschmack des Meerwassers aus denselben Ursachen zu erklären gesucht hat. Ist das richtig, so ist er in dieser Beziehung von der Aristotleisehen Ansicht abgegangen;

Damit haben wir die mannigfachen Theorien, die sich an das Grundwasser knüpfen, kennen gelernt, und es mag gestattet sein, dieselben noch einmal hier kurz zu rekapitulieren. Die Filtrationstheorie wird von Thales und seiner Schule vertreten: das Meer läßt. sei es von unten, sei es in seiner Umfassung des Erdrundes, sein Wasser durch die Höhlen und Poren der Erde sickern und speist so. nachdem es seine Salzteile abgesetzt hat, alle Quellen, Flüsse und Brunnen. Dieser Ansicht tritt die Versickerungstheorie entgegen, die alles fließende Wasser von den Niederschlägen des Himmels herleitet: auch sie nimmt nicht nur eine Porosität der Erde an, sondern läßt auch das einsickernde Wasser in mehr oder weniger großen κοιλίαι sich sammeln, aus denen dann Flüsse und Bäche sich speisen. Gegen diese Theorie wendet sich wieder die Aristotelische, welche das Grundwasser sich stets neu durch Umbildung von Luft erzeugen läßt: die meteoren Wasser erhalten nur eine sekundäre und akzessorische Bedeutung. Die eigentlich stoische Lehre endlich faßt die Erde als Organismus und verbindet mit ihr gleichfalls organisch die Wasseradern, die, wie das Blut den animalischen Körper, seinen Leib belebend und ernährend durchströmen. Auch in dieser Auffassung des Grundwassers treten die meteoren Wasser in eine untergeordnete Bedeutung zurück.

Aristoteles hat nun seiner Besprechung des Grundwassers, wie der Flüsse und des Meeres überhaupt, noch eine Abhandlung über das Verhältnis von Land und Wasser angefügt, und auch diese Ausführung muß uns noch einen Augenblick beschäftigen.<sup>2</sup>) Dieses

<sup>1) 3, 20</sup> at quare aquis aspor variant? quattore ex causis: ex solo prima est, per quod festur; secunda ex coden (solo), si mutatione ejus nascitur. tertia ex spiritu, qui in aquam transfigurates est, quarta ex vitio, quod asepe concipiunt (aquae) correpato per injuriant. has causae saporem dant aspis varium, has medicatam potentiam, has gravem spiritum odoremque pertiferum, has levitatem gravitatemque, (hes) aut calorem aut inium rigorem.

<sup>2)</sup> Die Abhandlung bildet das lette Kapitel des ersten Buches 551 a 19 ff.; dann Olympiodor 114, 1 ff.; Alexander 58, 29 ff. Die Worte οέπ ἀεὶ δ' oi deröt τόπου τῆς τῆς οὐν' Ιννγροί είων οὐτε ὑτροί, dilâ μεταβλίλουα κατὰ τὰς τῶν πουαμόν γενθευς καὶ τὰς ἀπολεύψες lassen critennen, daß es die Flünes sind, von denne Aristoteles bei seiner Betrachtung ausgeht: δὰ καὶ τὰ κερὶ τὰ κερὶ τὰς καὶ τὰ  κ

Thema war offenbar beliebt Wir haben schon gesehen, wie die Älteren dasselbe behandelt hatten: entweder war ihnen das Wasser oder das Land, d. h. die Erde, im Übergewicht; sie ließen dementsprechend bald das Wasser alles Land überschwemmen, so daß einst alles in einer Sintflut verschwand; oder sie ließen allmählich das Wasser verschwinden, so daß die Sonne einst alle Feuchtigkeit aufgetrocknet haben würde. Aristoteles geht auch hier seine eigenen Wege. Er sieht durch Erfahrung und Beobachtung beide Theorien sich bewahrheiten, indem hier das Land wächst, dort abnimmt; hier das Meer zurücktritt, dort Boden gewinnt. Aber er kann nicht glauben, daß diese Vorgänge das Übergewicht des einen oder des anderen Elementes erweisen; im Gegenteil ist er der Überzeugung, daß die Natur, die zielbewußte, in diesen Vorgängen einen Ausgleich sucht, der nur im einzelnen dem einen Elemente zeitweise ein Übergewicht verschafft, während sie im großen und ganzen das Verhältnis von Land und Wasser ungeändert läßt. Die Verschiebungen von Land und Wasser sind nach Aristoteles' Auffassung daher zu erklären, daß die einzelnen Teile der Erde die Schicksale und die Entwickelung des lebenden Organismus teilen; wie Pflanzen und Tiere sich entwickeln, altern und vergehen, so ist auch der Erde bestimmt zu altern und wechselnde Phasen ihrer Entwickelung zu durchleben.1)

ijusgos μεαβάλλει καὶ την δείλαττεν, καὶ οὐκ ἀκὶ τὰ μὶν τῆ τὰ δὶ δείλαττε διατικεί πάτει τὰ τρέσους, δείλ ψίνετει δείλατεν μὶν δτου τβορος, 18να δι τὰ το 
δείλατει, πάλιε ἐνταθοι τῆς διὰ Vernhaderung des Mecres baw der Kitsen it 
erat eine Folge des Vernehvindenn baw des Nenenhtebens von Flüsen. Daher 
ist die erste Bedingung dieser Vernhaderungen, und zwar zunnlicht τῶν τόσων 
γινομένων Είγοστραν, τὰς πηγές άρανεξιαθοι, τούτων δὶ συβαινέστων τοίχ πουμός πάθου μένα μεγάλειν μαρούς, είναι τίλιος γίνεσθου. Τροός, κυνται τὰν 
ποταρία μεθιστικείνατ καὶ ἐνθυν μὲν ἀραινζομένων ἐν ἐλλιος δι ἀτὰ ἐλρον γινων 
έπλεθσείχει ἀπουδου, ξίχολν ποιείν ἀνεγμαΐον, διου ἐλ τοῦς ἐνέμασε πληθύνουσε 
ἐπλεθσείχει ἀπουδου, ξίχολν ποιείν ἀνεγμαΐον, διου ἐλ τοῖς ἐνέμασε πληθύνουσε 
ἐπροώντον πορουμένη, πάλιε ἐνταθο λιμινζείχει.

<sup>1)</sup> A 14. 551a 25 κατά μέτοια του τέξεν τομξειο χρή ταύτα γίνευδου κατά κατράσου. Αρχή δεί τότατο και αίταν δτι και τίχη ξει αίταν, δικατρ τά κάρατα τὰ τότο φυτόν και ξέων, έπειρό της τέξει και ξέων και ξέων, έπειρό ξει και τέχει και δεί του τότα τόμεξεια καίτα τότα τομερώνα καίτα τότα τομερώνα καίτα τότα τομερώνα καίτα τομερών και δει τομερών και δεί το τι δεί τομερών και δεί

Aristoteles liebt es anch sonst, Vorgänge der Natur mit Prozessen im Leben des Organismus in Parallele zn stellen, und er ist auch hierin der Vorgänger der Stoa geworden. Sein Vergleich der Erde mit den Altersperioden des Organismus leidet aber an einer großen Schwäche: Aristoteles muß zugeben, daß dieser Vergleich nicht auf die ganze Erde als solche, sondern nur auf einzelne Teile derselben zutrifft. Es sollen also nach ihm einzelne Landschaften oder Gegenden wie Organismen sein, die, der Entwickelung unterworfen, bald durch eine größere Fülle des Wassers zu Fruchtbarkeit und Gedeihen gelangen und so einen Höhepunkt ihrer Entwickelung darstellen, bald durch Rückgang der Wasser versanden, nnfruchtbar werden und so zn altern scheinen. Offenbar hat Aristoteles hierbei mehr die Flüsse als das Meer im Auge, wie auch aus den Beispielen ersichtlich, die er für seine Anffassnng anführt. Diese Vorgänge vollziehen sich aber, wie schon oben bemerkt, in der Weise, daß sie einen Ausgleich schaffen: dem Zurücktreten des Wassers an der einen Stelle entspricht an einer anderen das Verschwinden von Land; dem Vordringen des Wassers hier, ein Auftauchen von Land dort Insofern also bleibt das Verhältnis von Erde und Wasser unberührt: beide Elemente lassen in ihrer Stoffülle und Raumbereich keine wesentliche Änderung zu.1) Ja. Aristoteles geht weiter: für ihn steht es fest, daß diese Veränderungen von Meer und Land in bestimmten Perioden sich vollziehen, die mit der Sonne und ihrem Laufe zusammenhängen; wie die Sonne im Leben der Erde und ihrer Vegetation festnmgrenzte Zeiten schafft, so soll auch im Leben der Erde, bzw. einzelner Teile derselben, diese Einwirkung der Sonne eine Regelmäßigkeit in der Gestaltnng jenes Wechselverhältnisses von Land und Wasser schaffen. Wie sich Aristoteles dieses aber praktisch gedacht hat, sagt er nicht.2)

eignet ist, größere oder nur geringe Wassermassen an sich zu ziehen, wodurch 358a 19 οί ποταμοί γίνονται καί φθείφονται.

Der Ausgleich 352a 22 πλείους μέν είσιν οι πρότερον ένυθροι, νέν δὲ Ιεφετόστες, οδ μήν άλλα και νοθναντίον· πολλαγή γὰρ σκοποθντες εὐφήσουσιν Ικλιλεθυτίαν τὴν θύλανταν.

<sup>2) 351.8 31</sup> tobra ple ofe afferen xal golien du tre fleer nal tip requession, du de tacte xan tip d'éraper rà legio 75, 75; 75; laghest dançisoners, atts pizze trèg fronds d'éraper  o'or fres raide gérous plagagées, o'or fres raide plagas graper, o'or fres raide d'éraper de d'éraper d'éraper d'éraper d'éraper de l'éraper d'éraper d'érape

Hier muß auch des unter Theophrasts Namen bekannten Bruchstückes Erwähnung geschehen, in dem die angeblichen Beweise für die Vergänglichkeit der Welt zusammengestellt werden, um sie vom peripatetischen Standpunkte aus zu widerlegen.1) Unter diesen Beweisen figuriert an dritter Stelle die angebliche θαλάττης ἀναγώonσις oder μείωσις. Die Widerlegung dieser Behauptung schließt sich inhaltlich durchaus der Abhandlung an, in der Aristoteles das Wechselverhältnis von Land und Wasser besprochen hatte. Dem Zurflektreten des Wassers an vielen Punkten der bekannten Welt stehen anderswo eben solche und ebenso viele Stellen gegenüber, an denen das Meer sich vorgeschoben hat.2) Es findet also auf diese Weise ein Ausgleich statt, und es kann durch nichts wirklich bewiesen werden, daß das Land eine Erweiterung erfahren hat. Man darf also annehmen, daß das Verhältnis von Land und Wasser im großen und ganzen dasselbe bleibt, und daß sich nicht ein Übergewicht des einen der beiden Elemente anbahnt.3)

<sup>1)</sup> Das Fragment, aus [Philo] zagl ἀφθαροίας κόσμου stammend, int vo Diela Duxogr. 486f. ångderhott. Über das Verhalltnis desenblen zur peripaktischen Schule handelt Diels, Prolog. 108 fl.: nilher darauf einzugehen, schließt sich hier aus. Die Beweise werden hergenommen aus der τ/χ ἀνωμαλία, θαλάττις ἀναχάρισκε, έκατόσευ νάσ το θίσου μεράν διαλευτές, χεροιών φθορά κετά γίτις ζώσν. Das sweite, für uns allein in Betracht kommende Argument wird ρ.486, 17ff. augeführt, p. 489, 18ff. widerlegt. Vgl. auch Schülhein a. a. O. 17:—88

<sup>2)</sup> Über die dynamischen Wechselbeziehungen zwischen Meer und Land nach der Auffassung der heutigen Wissenschaft vgl. Günther, Handb. d. Geophysik 2, 559 ff.

<sup>3)</sup> Betreffs der Ansichten der Alten über die Gezeiten (Stob. 1, 38 p. 223 W. Actios 3, 17 in Dozogr. 3825 / verweise ich auf Berger, Gesch. 4 Frük d. Örferd. 72, 118 ff.; 3, 25 f.; 125 ff.; 4, 37 ff. Dazu Neumann-Partsch, Physik. Geogt. v. Griechenland 1884—151; (Gather, Handb. d. Geophywik 2, 4, 61f.; 468 ff. Devid. Geogt. v. Geophywik 2, 4, 61f.; 468 ff. Devid. 12 febr. 9 ff. 18 
## VIERTES KAPITEL.

## DIE TELLURISCHEN AUSSCHEIDUNGEN.

Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln die unteren Elemente, Erde und Wasser, betrachtet. Bevor wir uns zu den oberen Elementen, Luft und Feuer, wenden, müssen wir einen Naturvorgang uns zum vollen Verständnis bringen, von dem die Erkenntnis der mannigfachen Evolutionen und Metamorphosen dieser oberen Elemente in eminentem Grade abhängig ist. Denn dieser Vorgang schaft die Verbindung und die Wechselbeziehung zwischen dem Unten und dem Oben. Da jedes der vier Elemente seinen gewiesenen Raum im Kosmos hat, von dem es ohne Zwang sich nicht frei machen kann, so bedarf es eines oder mehrerer solcher Zwangsmittel, um die oberen und die unteren Stoffe zu gegenseitigem Austausch und wechselseitiger Mitteilung zu bringen. Ein solches Mittel hat die Natur in dem erwähnten Prozesse, der als ärzig und ärzebygiang; charakterisiert wird!), geschaffen. Und obgleich wir, um das Wesen dieses Prozesses zur Klarheit zu bringen, nanche der frühre behandelten Daten hier

1) Die άτμίς ist die durch Verdunstung oder Verdampfung erfolgende Über-

führung des tellnrischen Wassers (der Hydrosphäre) in den Wasserdampf der Atmosphäre. In diesem Prozesse wird das Wasser zwar als wirkliches Wasser in die Luft üherführt, jedoch in einem Zustande der Auflösung, in dem es dem Ange entzogen ist. Erst durch Kondensation in der Luft kommt es als Wasser wieder herab. Der Prozeß der άναθυμίασις, der als solcher nur in einer willkürlichen Annahme des Altertums beruht, wird in den folgenden Ansführungen seine Erklärung finden. Vgl. allgemein Gunther a. a. O. 21, 21 ff. In Griechenland ist der Prozeß der druig ein sehr intensiver: ich verweise in hezug darauf auf die Versnehe von Jul. Schmidt, das Quantum der jährlichen Verdunstung festzustellen, Publications de l'observ. d'Athènes Série II. Tome 1, 240ff.; wozn vgl. Neumann-Partsch a. a. O. 28ff.; Iudeich, Topogr. v. Athen 47. Danach verdnnstete hzw. verdampfte aus einem quadratischen Metallgefäß von einem Pariser Fuß Seitenlänge, das der Sonne und der Luft gleichmäßig ausgesetzt war, jährlich durchschnittlich eine Wasserschicht von 2.48 m Mächtigkeit; dagegen geschützt gegen Soune und Wind nur 40° jener Wassermenge. Vgl. dazn Aristot. µsremp. Β 2. 855 ο 25 το γάρ αύτο πλήθος θόατος είς πλάτος τε διαταθέν και άθροον ούχ έν ίσω χρόνω άναξηραίνεται, άλλά διαφέρει τοσούτον ώστε το μέν διαμείναι αν όλην την ημέραν, τὸ ở ώσπες εί τις έπὶ τρώπεζαν μεγάλην περιτείνειεν ύδατος κύαθον, αμα διανοουμένοις αν άφανισθείη παν. Aristoteles nimmt als den die άτμίς bewirkenden Faktor, wie es scheint, nnr die Wärme an nnd ignoriert die Winde hzw. die Lnft; zwar läßt er durch die Winde Salzteile des Meeres entführt werden, schaltet iene aber bei dem regelmäßigen Prozesse der druig ganz aus,

noch einmal im Zusammenhange vorzulegen gezwungen sind, dürfen wir doch solche Wiederholungen nicht scheuen, da von dem Verständnis dieses Naturvorganges das Verständnis aller weiteren Ausführungen abhängt.

Wir haben früher schon gesehen, wie die älteste Zeit in der Gestalt und der Aufgabe des Okeanos die Wechselbeziehung zwischen dem irdischen und dem himmlischen Wasser zum Ausdruck zu bringen bestrebt gewesen ist. Es ist interessant zu bemerken, wie daneben schon Spuren einer den Tatsachen selbst gerecht weredenden Auffssung, sagen wir also einer wissenschaftlichen Betrachtung der Natur, uns entgegentreten. Es wird nämlich das Aufsteigen des Nebels und der wallenden Luft aus Meer und Fluß erwäht und damit auf die Wasserdämpfe hingswiesen, die der eigentliche Quell der atmosphürischen Niederschläges sind.<sup>1</sup>)

Wenn aber Homer keinen Anlaß hat, diesen Naturvorgang, obgleich er ihm bekannt ist, öfter zu erwähnen und genauer auf ihn einzugehen, so tritt derselbe bei Hesiod schon in seiner vollen Bedeutsamkeit uns entgegen. Das Interesse für die Landwirtschaft, welches Hesiod überhaupt zur Abfassung seines Werkes Egyer zui 'Hµiqui veranlaßt hat, ist auch der Grund gewesen, dem Naturvorgange der Nebelbildung aus den Wassern und Dünsten der Flüsse seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Haben wir sehon früher gesehen,

<sup>1)</sup> Vgl. ε 469 αύρη δ' έκ ποταμού ψυχρή πνέει ήωθι πρό; Α 859 ανίδυ πολιής άλος ήψι' όμίτλη. Die Charakteristik der αύρα als ψυχοή beruht auf richtiger Beobachtung, da zum Überführen der Nässe in den luftförmigen Zustand Wärme erforderlich ist, die der Umgebung entzogen wird und somit eine Verdunstungskälte erzeugt. Daher auch Herodots Bemerkung 2, 27 ώς κάστα άπο θερμέων χωρέων ούα οίκος έστι ούδλυ άποπυξειν, αύρη δλ άπο ψυχρού τινος φιλέιι πνέειν, obgleich an sich falsch, aus solcher Beobachtung zu erklären ist. Auch die Zeitangabe ήωθι πρό vor Sonnenaufgang ist charakteristisch, da das Maximum der Nebelbildung morgens ist. Daß aben hier der sichtbare Luftzug als Nebel ist, darf man aus der αύρη όπωρινή schließen hy. Merc. 147, die als herbstlicher Nebel zu erklären ist. Dentlicher ist die δμίχλη oder δμίχλη; wie diese A 359 aus dem Meere anfsteigt, so legt sie sich I'10 an die Berge und erscheint P 649 in Verbindung mit &fe, dessen Beziehung zum Dunkel früher erörtert ist. Diese beiden Erscheinungen des Nebels über Flüssen und Seen einerseits, an Bergen anderseits sind tatsächlich die beiden Haupterscheinungsformen des Nebels, der sich so erklärt, daß die in Wasserdampf sich auflösende Feuchtigkeit durch kältere Winde oder durch die Kälte des umgebenden Festbodens in Wasser, d i. Nebel, kondensiert wird. Während der Wasserdampf als solcher unsichtbar, verdichtet er sich unter der Einwirkung von Kälte in Wasserbläschen, die als solche im Nebel sichtbar werden.

daß für Hesiod der ἀτίρ ganz überwiegend die durch Wolken und Nebel verdüsterte Luft ist, so tritt diese Auffassung namentlich an einer Stelle hervor die von so außerordentlichem Interesse ist, daß ich nicht zögere sie hier ihrem Wortlaute nach wiederzugeben:

> ψυχο) γώς τ' ἡὸς πέλεται Βορέσο πεσόντος, ἡρος δ' ἐπὶ γαίαν ἀπ' οὐφανοῦ ἀστεφόντος ἐψος σύορος ετέτεται μετάρου ἐπὶ ἐφγος; ὅστε ἀρυσσάμενος ποταμῶν ἔπο ἀεναύντων ὑψοῦ ὑπὲρ γαίτς ἀφθεὶς ἀπέμοιο Φυέλλη ἄλλιοτε μέν θ' ὅτε ποτὶ ἔσπερον ἄλλο΄ ἄτσι πυπιὰ Θορίπίου Βορέου νέφεα πλονέοντος.

Man sieht die Worte beziehen sich auf den Morgennebel, der, als drig von den Flüssen aufsteigend, den ganzen inneren Raum des Himmels von der Erde bis zu den Himmelsgrenzen einzunehmen scheint und so sich über die Erde ausbreitet. Hier wird also drig bestimmt dem Nebel gleichgesetzt. Er heißt zupopdyoge, well seine Feuchtigkeit das Wachstum des Getreides fördert; es heißt von ihm, daß er sich das eine Mal gegen Abend in Regen auflöst, ein andermal unter dem wehenden Nordwinde, der ihn zu Wolken zusammenballt, allmählich aufklärt.) Als Nebel findet er durch Dunkel und durch Feuchtigkeit seine charakteristische Signatur, daher in den folgenden Versen die Mahnung, früh genung zu Hausez zu kommen.

μήποτέ σ' οὐρανόθεν σχοτόεν νέφος ἀμφιχαλύψη χρωτά τε μυδαλέον θείη χατά θ' εῖματα δεύση.

<sup>1)</sup> Hesiod Ιργα 547 - 556. Man hat aus den Worten μακάρων έπλ Ιργοις schließen wollen, die Stelle sei eine spätere Interpolation, doch gebraucht schon Homer waxao von Menschen, ebenso Pindar oft: Alkman fr. 13 Bergk usw. Wie Homer A 68 drdoos udxagos xar' agorgar das Wort gerade in bezug auf den Besitzer von Landgut gebraucht, so ist das Hesiod. μακάρων έπλ έργροις sehr passend, da die Iqya natürlich bestimmte Beziehung auf Land und Landarbeiten haben; vgl. z. B. έργ. 392 εί χ' ώρια πάντ' έθέλησθα έργα κομίζεσθαι Δήμητρος; 397 έργάζευ έργα, τά τ' άνθρώποισε θεοί διεκτεκμήραντο usw. Anch Hesiod betont den Morgen und das Wehen des kalten Nordwindes, der eben durch seine Kälte die in Wasserdampf geschehende Verdunstung des wärmeren Flusses zu Nebel kondensiert. An und für sich sind Nebel nicht so häufig in Griechenland, da die trockene warme Luft den Verdnustungsprozeß sehr fördert. Dennoch kann man namentlich im Frühling und Herbst und besonders in von Bergen eingeschlossenen Niederungen mächtige Nebelbildungen beobachten. Der Dichter betont ποταμών απο άνναόντων (άννάων schon ν 109), weil ein so intensiver Nebel eine größere Wasseffläche zur Voraussetzung hat, deren aufsteigende warme Verdunstung unter dem kalten Winde sich zu Nebel verdichtet.

Dieser dio hat nun aber seinen Ursprung in den aus den Flüssen aufsteigenden Wasserdämpfen: damit wird in unzweideutigster Weise der Übergang des Wasserelementes in die Luft ausgesprochen. Indem das Wasser der Flüsse sich in Wasserdampf verwandelt und aufwärts steigt, verwandelt es sich in Luft. Will man die Worte pressen, so kann man sogar die Luft als nicht selbständig für sich existierend. sondern nur als Metamorphose des Wasserelementes fassen: das will aber Hesiod ohne Zweifel nicht sagen, da wir aus Homer den άήρ durchaus als für sich bestehendes Element kennen und auch Hesiod denselben als selbständiges Luftgebiet faßt. Diese Verse Hesiods sind der bestimmteste Beweis dafür, daß schon, bevor die wissenschaftliche Forschung diesem Naturprozesse ihre Aufmerksamkeit zuwandte, die Tatsache der Bildung von Wasserdämpfen aus Flüssen und Meer und ihrer engen Beziehung zur Luft und zu deren Niederschlägen erkannt war. Das Wasser der Erde steht in unmittelbarstem Wechselverhältnis zu den Wassern des Himmels: die atmosphärische Feuchtigkeit verdankt ihre Entstehung der irdischen Feuchtigkeit und diese wieder erhält ihre stete Speisung durch iene.

Wenn hier noch keine Andeutung sich findet, welches die Ursache der aufsteigenden Wasserdämpfe ist, sondern diese sich von selbst durch Verdunstung entwickeln, so ersehen wir aus Herodot, daß der Vorgang der Verdampfung gleichfalls, wenigstens zu Herodots Zeit, durchaus bekannt war. Die Tatsache, daß die Sonne das Wasser der Flüsse an sich zieht und nun lange in den oberen Regionen festhält, erscheint bei Herodot schon als eine notorische, allgemein anerkannte, wie wir dieses aus Herodots Besprechung der Nilschwelle erkennen können.<sup>5</sup>) Überall wo die Sonne mehr oder weniger senk-

<sup>1)</sup> Herod. 2, 25 duţiur viz duţiur viz eve û ţiur vid vou viz vi eve un tra vi eve v

recht steht, übt sie ihre wasserziehende Tätigkeit aus: teils ist dieses ihr Tun ein in ihrer Natur als glübend heißer Körper begründetes, teils durch den Trieb der Selbsterhaltung veranhaßt. Denn die Sonne bedarf, wie jedes Feuer, zu ihrer Erhaltung einer bestimmten Menge Fenchtigkeit. Wessen die Sonne aber nicht unmittelbar zu ihrem Leben bedarf, das läßt sie wieder von sich; und aus dem Bereich der Sonne entlassen, zerstreut sich das Wasser wieder, wird von den Winden ihrerseits aufgenommen, die das Wasser entweder auseinander treiben nnd so seine Wirkung aufheben, oder es sammeln nnd die zu Wasserdampf verdichteten Massen zum Schmelzen, d. h. zum Fließen, bringen.

So sehen wir die Theorie von der Entstehung der årµás, der Waserdämpfe, und ihrer Verwandlung in Regen allmählich sich bilden. Vollkommen entwickelt tritt uns dieselbe bei Hippokrates entgegen.\*) Wir dürfen ja freilich annehmen, daß dieser hochbedeutende Forscher schon völlig unter dem Einflusse der alten Physiker und ihrer Forschungsresultate stand: seine ganze Lehre

gleich die früher aufwärts gesogenen Wasser wieder durch Fortgang der Sonne frei werden und im Begen herstbömmen, anschwillt. Nattriktie wendet Herodot hier 8/200 und zugsér von seinem Standpunkt (in Griechenland) an. Man sieht, daß Herodot als das Normale ansieht, als die Flüsse richlich Wasser mit sich führen: abnorm dagegen ist das Verringertwerden der Wasserfülle durch die das Wasser an sich ziehende Sonne. Woher aber die Flüsse ihr Wasser haben, sagt Herodot nieht.

Daher die meisten alten Physiker den Lehrsatz vertreten, τὸν ξίκον τομέσειδαι τὰ ἐγρῷ, wogegen Aristoteles μετεως. Ε 2. 354 b 33 polemisiert. Vgl. Kap. 10.

<sup>2)</sup> Hippokrates π. άέρων. 8 p. 33 ff. Κ. τά μέν δμβρια κουφότατα καλ γλυκύτατά έστι καί λεπτότατα καί λαμπρότατα. τήν τε γάρ άρχην ὁ ήλιος άνάγει καί άναρπάζει του ύδατος τό τε λεπτότατον και κουφότατον. δέλον δε οί άλες ποιέουσι. το μέν γάρ άλμυρον λείπεται αύτου ύπο παχέος και βάρεος και γίνεται άλες, το δί λεπτότατον ο ήλιος άναρπάζει ψπό κουφότητος: άνάγει δὲ τὸ τοιούτο οὐκ άπὸ τών έδάτων μοθνον των λιμναίων, άλλα και από της θαλάσσης και έξ απάντων έν όχόσοισι ύγρόν τι Ενεστιν. Ενεστι δέ έν παντί χρήματι, καί έξ αύτών τών άνθρώπων άγει τὸ λεπτότατον της έχμάδος και κουφότατον, was im folgenden genauer ausgeführt wird. Διά ταθτα, beißt es weiter, δέ καὶ σήπεται των εδάτων τάχιστα ταθτα καὶ όδμην ίστει πονηρήν τὸ δμβριον, δτι άπὸ πλείστων συνήκται καί συμμέμεικται, ώστε σήπεσθαι τάχιστα. Ετι δε πρός τούτοισιν έπειδάν (άν) αφπασθή και μετεωρισθή περισερόμενον και καταμεμειγμένον ές τον ήέρα, το μέν Bolegor acrov nat ronroeides enngireras nat efficiaras nat yireras ifto nat ouight, τὸ δὲ λαμπρότατον και κουφότατον αύτοθ λείπεται και γλυκαίνεται υπό τοθ ήλίου καιόμετόν τε καὶ ἐψόμετον. Anf die dann folgende Darstellnng der Regenbildung ist zurückznkommen

erscheint aber zugleich so sehr im Leben wie in der Natur begründet und fest wurzelnd, daß wir annehmen dürfen, die von ihm vorgetragene Theorie bringe ein Wissen zum Ausdruck, welches in seinen Hauptzügen ein Gemeingut aller Denkenden war. Nach Hippokrates ist es die Sonne, welche das Wasser aufwärts führt und gleichsam an sich reißt. Es sind aber nur die leichten und feinen Teile des Wassers, welche so aufwärts steigen: die schweren und salzigen Teile bleiben zurück. Dieses Aufwärtsführen von Wasserteilen findet nun aber nicht nur in bezug auf See- und Flußwasser statt: es widerfährt auch dem Meerwasser, ja allen Objekten, in denen sich überhaupt Feuchtigkeit vorfindet, und diese, setzt Hippokrates hinzu, findet sich in allen Dingen. Eben weil aber die so aufwärts geführte Feuchtigkeit, aus den verschiedensten Objekten sich loslösend, so uneinheitlich, vielmehr so mannigfaltigen Ursprunges ist, ist dieselbe in hohem Muße der Fäulnis ausgesetzt. Auch erleidet dieselbe verschiedene Schicksale: der unreine dunkle Bestandteil wird ausgeschieden und gestaltet sich zu Luft und Nebel um, die leichten und reinen und hellen Bestandteile werden zunächst von der Sonne, unter deren unmittelbarer Einwirkung sie ja in die Höhe geführt worden sind, gleichsam gekocht und erhalten so einen süßen Geschmack.1) Sodann aber werden sie im Regen wieder abwärts geführt. So vollzieht sich

<sup>1)</sup> Im großen und ganzen zeigt sich in der Auffassung des Hippokrates eine Übereinstimmung mit der Lehre der späteren Physiker, namentlich des Aristoteles, Theophrast nsw. Doch finden sich anch entschiedene Differenzen. Daß die Sonne nur die Süßwasserteile aufwärts zieht, ist allgemeine Lehre; dagegen wird die Einwirkung der Sonne auf das Wasser verschieden gedentet, indem Hippokrates die leichten Bestandteile des aufwärts geführten Wassers von der Sonne günstig beeinflußt werden läßt, andere (oben S. 405ff.) gerade durch die Sonne die Exxavers des Meeres geschehen lassen, wodurch dieses salzig wird. Hippokrates läßt durch die Sonne die atmosphärischen Wasser xaisedas und ένεσθαι, nach Theophrast fr. 159 (p. 209, 1 ff.W.) ist es die Lnft, welche dieselben κόπτει und ihnen dadurch besonders gute Eigenschaften zuführt. Nach Hippokrates haben τα δμέρια Neigung zum σήπεσθαι, davon dentet Theophrast nichts an, hebt aber hervor, daß ra fx xoverallov und wohl anch ra fx riores noch βελτίω als τὰ δμβρεα; im allgemeinen aber sagt Theophrast Hpl. 7, 5, 2 άγαθὰ τὰ έx διός. Oder a. a. O. hebt die Übereinstimmungen und Differenzen hervor: wenn er aber Theophrast von Hippokrates abhängig sein läßt, so kann ich ihm darin nicht folgen. In der Hanptsache waren alle diese physikalischen Errungenschaften gemeinsamer Besitz aller denkenden Geister; die Physiker, welche literarisch der Behandlung dieser Fragen sich zuwandten, haben natürlich, so weit sie ihnen zugänglich waren, die Schriften ihrer Vorgänger studiert, haben aber doch selbständig sich ihre Urteile gebildet.

ein nnaufhörlich wechselnder Prozeß, in dem die irdischen Wasser aufwärts nnd wieder als himmlische Wasser abwärts geführt werden.

Wenden wir uns nun zu den Anfängen der physikalischen Forschung, so dürfen wir annehmen, daß die Ionier den Naturvorgang der Bildung des Wasserdampfes, wie seine Verbindung mit der Luft and Wiederherabkunft im Regen in seiner Entwickelung klar erkannt und dementsprechend auch in ihren Schriften zum Ausdruck gebracht haben. Es treten uns aber schon bei ihnen Andeutungen einer anderen Auffassung entgegen. Nach dem Zeugnis des Aristoteles baben die alten Physiker das verdunstende oder verdampfte Wasser bis in die Ätherregion steigen und hier die Gestirne, vor allem die Sonne, speisen lassen, welche letztere als Feuer nur auf diese Weise, durch die Speisung mit Wasser, ihr Dasein fristet. Hier ist es also ausschließlich die fenchte Ausscheidung, welche in der arule zum Audrucke kommt, und es ist nur beachtenswert, daß diese Wasserausscheidung die Fähigkeit besitzt, bis in die Ätherregionen zu dringen.1) Xenophanes ist weitergegangen; soweit wir urteilen können, hat er zuerst feurige Bestandteile von der Erde sich ausscheiden lassen. durch welche die Bildung der Gestirne bewirkt wird. Wir sehen den Begründer der eleatischen Schule aber überhaupt so konsequent die Frage nach den tellurischen Ausscheidungen angreifen und behandeln, daß wir noch einen Augenblick bei ihm verweilen müssen.

Zunächst hat Xenophanes eine völlig klare Auffassung der fenchten Ausscheidung, die nach ihm Winde, Wolken und Nieder-

<sup>1)</sup> Von der durch die Sonne anfwärts geführten éruis reden Anaximander: Hippol. ref. 1, 6, 7 verdy êx της άτμίδος της έχ γης ψφ' ήλίου (so mit Roeper statt des handschr. ξίιον) άναδιδομένης; daher auch 6 τὰ ζώα έξατμιζόμενα ὑπὸ του ήλίου: Aristot, μετεφο. Β 1, 353 b 6 τὸ μέν διατμίσαν πνεύματα καὶ τροπάς fillow and selfung quel nousir (nach Theophrast ebenso Diogenes, Alexander μετεως. 67, 1 ff.). Anaximenes ließ Hippol. ref. 1, 7, 5 διά τὸ τὴν ἐκμάδα ἐκ ταύτης (της της) άνίστασθαι die Sterne entstehen; es geschieht dieses durch Umwandling der druig als Luft in Fener, und insofern ist dieser Vorgang doch ein anderer, da die áruic nicht als solche zu den Sternen gelangt, sondern unterwegs eine Umbildung in Fener erfährt. Wenn hier stets von der Erde die Rede ist, so haben wir darin die anfs innigste mit dem Wasser verbundene Erde zu sehen. Anch Parmenides spricht von einem egaruigeodus aus der Erde Aetins 2, 7, 1. Wir können freilich in diesen Fällen nicht wissen, ob die betreffenden Physiker diese technischen Ausdrücke gebraucht haben, da wir betreffs ihrer Lehren von der Formulierung derselben durch Theophrast abhängig sind: jedenfalls aber ist sicher, daß sie die Sache gekannt und benannt haben. Die Ernährung der Sonne bzw. der Gestirne die allgemeine Auffassung Herod. 2, 25; Aristot. persop. B 354 b 33; oben S. 442 f.

schläge hervorbringt. Die betreffenden Worte des Xenophanes sind so wichtig, daß ich sie hier vollständig wiedergebe. Sie lauten

> πηγή δ' έστί θάλασσα θδατος, πηγή δ' ἀνέμοις: οδτε γὰρ ἐν νέφεδιν (πνοιαί κ' ἀνέμοιο φύοιντο ἐππείοντος) δαθενε ἴνεν αδντου μεγάλοιο οὕτε ἡοαὶ ποταμῶν οῦτ' αθόρος ὅμβριον θόαρ ἀλλά μέγας πόντος γενέτωρ νεφέων ἀνέμων τε καὶ ποταμῶν.

Ich habe früher schon wahrscheinlich gemacht, daß die Worte όντε φοια ποταμών οῦτ ἀιθέρος ὅμβριον τὅσωρ nur als die zwei verschiedenen Seiten eines und desselben Naturvorganges aufzufasses sind, nach dem der befruchtende Regen herabströmt und eben dieser zugleich die Flüsse spiesit und erhält. Tatsächlich würde also eine Oliehe Erklärung des Wesens und Ursprunges der Flüsse nur eine Umschreibung des Homerischen und traditionellen διαπετής (αναφό) sein und sehr wohl mit Kenophanes' Festhalten an den alten religiöses in und sehr wohl mit Kenophanes' festhalten an den alten religiöses Überlieferungen stimmen. Wenn hier in der Bildang der Wolkes und Winde, welche letzteren als ψόσις ἀίφος die Luft selbst vertrekn, sowie der himmlischen Wasser die ἀταμές, die feuchte Ausscheidug, nach all ihren Wirkungen zum Ausdruck kommt, so sehen wir zugleich die trockene Ausscheidung, d. h. die Ausscheidung feuriger Bestandteile aus der Erde von Zenophanes gelehrt. Denn wenn von

<sup>1)</sup> Die Verse werden von Krates in den Genfer Scholien zur Ilias (Φ 196) angeführt. Ihre, dem Sinne nach jedenfalls nnzweifelhaft richtige, Ergänzung hat Diels SB der Berliner Akad. 1891. I (Archiv f. Gesch. d. Philos. 4, 652f.) gegehen. Sie werden hestätigt durch Actius 3, 4, 4, welcher den Anfang greit 8' forl Salass' vource anführt. Ihr Inhalt wird in verschiedenen, zuletzt ohne Zweifel auf Theophrast zurückgehenden, Referaten in gleichem Sinne angegeben: doch ist zu heachten, daß immer nur (außer der Bildung der Gestirne) die beiden Seiten der Regenhildung und der Windbildung als durch die Ausscheidung bewirkt angegehen werden: so schon Xenophanes selhst πηγή έδατος, πηγή δ' άνεμοιο: Diog. L. 9, 19 τὰ νέαη συνίστασθαι τῆς ἀφ' ήλίου άτμίδος άνασκρομένης: Actins 2, 20, 3 της όγοδς άναθυμιάσεως: 3, 4, 4 άνελχομένου γαρ έχ της θαλάττης του ύγρου το γλυκό διά την λεπτομέρειαν διακρινόμενον νέφη τε συνιστάντιν όμιχλούμετου, και καταστάζειν δμβρους ύπο πιλήσεως και διατμίζειν τα πνεύματα. Es wird also niemals das mechanische Heraustreten des Wassers ans dem Mecre, nm im Inneren der Erde die Salzteile abzulegen nnd dann als Süßwasser zu den Quellen der Flüsse zurückzukehren, herichtet: man hat diesen Vorgang nur aus den heiden Worten foal ποταμών geschlossen. Die Worte können deshalh nur von der áruic als solcher und ihren verschiedenen Wirkungen verstanden werden; die πηγή υδατος, wie sie Xenophanes hezeichnet, faßt offenhar alles Wasser (όμβροι und ποταμοί) zusammen.

der Lehre desselben berichtet wird, daß die Sonne sich stets von nenem aus kleinen Feuerteilen bilde, die in der tellurischen Ausscheidung aufwärts steigen, so kann dieses nur so verstanden werden, daß neben und mit den feuchten Stoffen zugleich feurige Bestandteile aufwärts steigen, welche zunächst mit den Wolken sich vereinen und von diesen sodann höher hinauf zur Bildung der Gestirne sich bewegen.1) Es kann sich also hier nicht mehr um die Speisung der Gestirne durch die Feuchtigkeit der drufe handeln, sondern es muß eine tatsächliche Ausscheidung von Feuerteilen, der trockenen und feurigen αναθυμίασις des Aristoteles entsprechend, erfolgen. Eine solche Bewegung von Fenerteilen in die Region des Äthers ist ja die notwendige Konsequenz des Lehrsystems des Xenophanes. Denn da ihm die Erde der Ausgangspunkt aller kosmischen Bildungen war, so mußte eben in der Erde zugleich das Element des Feuers ursprünglich, potentiell, mit enthalten sein, welches sich dann allmählich loslöst und seine Bewegnng zum Himmel nimmt. Wir dürfen deshalb auch die Angabe, wonach das Meer der Ausgangspunkt aller Ausscheidungen sei, nicht zu sehr pressen. Die Stoffe, welche eben speziell der Bildung der Feuerkörper des Himmels dienen, dürfen wir in letzter Linie jedenfalls auf die Erde zurückführen: Xenophanes wird sie in und mit der àrulç aus dem Meere zum Himmel sich haben bewegen lassen. Wie es freilich Xenophanes sich gedacht und erklärt hat, daß die Bildung der Sonne von der Erde aus erfolgt und doch wieder eben dieselbe Sonne die Ausscheidungen aus dem Meere bewirkt, wissen wir nicht. Solche Inkonsequenzen müssen wir in den alten Theorien mit in den Kanf nehmen.

Haben wir in Xenophanes den ersten Vertreter der Lehre zu sehen, nach der nicht nur feuchte d. h. Wasserbestandteile sich aus-

<sup>1) [</sup>Plat] Strom. A spaß dit zel råv filov fa μικράν καὶ κικόνου πορίων δέφοξικοθει, αλα κυρίων Κοντίρειτά sich durch Hippol. ref. 1, it und Actius 2, 29, 3 (Theophr. goa. fr. 16) έα περαβίων τέν σεναθρομέρωνα μέν έα, τές έγχος όποθυμάσεως, αναθρομέρωνα διά τές δίενα; 1, 13, 14 έν κιγρά μέν πετασκομένουν τὰ δενρα γίνοθυν, deren Auf- und Niedergänge daher Ιξάγεις είναι καὶ σβέεις. Μαι στνίελι daraus, daß Xenophanes durch die Ansecheidungen υπαλελιά die Volken sich hilben lieë, an sedens sodann in einem zweiten Acht die Feuerteile sich lodiönen, um böber steigend die Gestirne en hilden. Anch Xenophanes hat demnach gleich dem Heraktik die Sonne und Gestirne sich säglich erneuern lassen. Von Anaximenes unterscheidet sich Xenophanes also dadorch, daß er die Feuerteile direkt von der Trek, jener dagogen dieselben erst aus der Luft hrw. δτεμές sich bilden ließ. De aber die Feuerteile konphanes angleich mit der άταιξα antietiene ließ. De aber die Feuerteile kenophanes angleich mit der άταιξα antietiene ließ. De aber die Feuerteile kenophanes angleich mit der άταιξα antietiene ließ. De aber die Feuerteile kenophanes angleich mit der άταιξα antietiene ließ. De orbethen sich biedete Lebren iedenfalls sehr nake.

scheiden, sondern auch trockene und feurige Stoffe von der Erde sich loslösen und aufwärts steigen, so sehen wir dieselbe Lehre von Heraklit aufs energischste vertreten.1) Diogenes berichtet, Heraklit habe bei der Erklärung des gesamten Naturprozesses das Hauptgewicht auf die avadvulagig gelegt und fügt betreffs dieser folgendes hinzu: νίνεσθαι δὲ ἀναθυμιάσεις ἀπό τε γῆς καὶ θαλάττης, ας μὲν λαμποάς και καθαράς, ας δε σκοτεινάς, αξέεσθαι δε το μέν πύρ ύπο τῶν λαμποῶν, τὸ ởὲ ὑνοὸν ὑπὸ τῶν ἐτέρων. Hier wird also eine doppelte ἀναθυμίασις unterschieden, aus der Erde und aus dem Meere, jene als λαμπρά und καθαρά, diese als σκοτεινή gekennzeichnet, jene dem Feuer, diese dem ύγρόν zugute kommend.5) Betrachten wir diese Ausscheidungen einzeln, so können wir nicht zögern, in der letzteren die von der gesamten Forschung einmütig anerkannte årulg zu erkennen. Es ist der Wasserdampf, der sich aus dem Meere bzw. aus dem Wasser ausscheidet und das ύνρόν der Atmosphäre fördert; er schafft und mehrt die Wolkenbildung, die in ihrer Schwere und ihrem Dunkel Nacht und Winter hervorbringt.4) Feuchtigkeit. Dunkel, Nacht und Winter: diese charakteristischen Merkmale der άναθυμίασις έχ θαλάσσης geben der letzteren ihr signifikantes Gepräge; jeder Zweifel, daß Heraklit in ihr einen anderen Naturvorgang habe zeichnen wollen, als eben die Ausscheidung des Wasserdampfes aus der tellurischen Nasse, muß hier schwinden Denn der aufsteigende Wasserdampf schafft die Wolke und diese gestaltet sich zur Wolkenmasse und damit zum Dunkel und führt im Dunkel die Nacht, in den dunkeln schweren Wolken- und Regenmassen den Winter herbei.

Im allgemeinen ist auf oben S. 59ff. Heraklits Lebre von der κάτω und ἄνω ὁδός, die beide nach Hippol. ref. 9, 10 μία καὶ ωὐτή sind, zu verweisen.

<sup>2)</sup> Diog. L. a. a. O.: nach dem Abschuß der ödög fal tö κάτα (κηγτόμτον δὶ τὸ δῶας εἰς γίγ τεξεποδω) Beginn der fal τὸ ἄτο ὁδὸς: κάλμε τα τὸ τὴν γῆν χιαθαι, ἐξ ἡς τὸ δῶας γίκεθαι, ἐξ ἡς τὸ δῶας γίκεθαι, ἐξ ὁ τοῦνου τὰ λοικά, σχαθο κάται Δεὶ τὴν ἀταθυμμέσεν ἀτόμων τὴν ἀτὸ τῆς θαλάσσης —, worsuf die im Text gegebenen Worte folgen.

<sup>3)</sup> Man hat umgekehrt die kaproë auf das Wasser, die georsterig auf die Erde zurückführen vollen: aber einmal kann das épojé nom Wasser nicht getrennt werden, sodann aber, und vor allem, weist die Analogie der Aristotetsieben Theorie auf die richtige Bestiebung. Wenn aber Diogenes Heraklit drie érig Ouldring sagen läßt, so ist dafür allgemein das Element des Wassers nazusehmen.

Diog. L. 9, 9—11: von der σχοτεισή heißt es, ἐπικρατήσασαν σύχτα άποτελείν — ferner: ἐκ τοῦ σχοτεισοῦ τὸ ὑγρὸν πλεοσάζον χειμάνα ἀπεργάζεοθαι.

Schwieriger gestaltet sich die Frage nach dem Wesen der anderen αναθυμίασις, der ἀπὸ γῆς stattfindenden Ausscheidung.1) Sie ist λαμπρά und χαθαρά, aus ihr zieht die Sonne ihre Lebenskraft, sie bildet den Tag und den Sommer: Feuer, Licht und Wärme sind es, die durch sie gemehrt und gefördert werden. Eine Stoffausscheidung aus der Erde mit solchen Wirkungen ist der heutigen Wissenschaft unbekannt, wir können aber nicht zweifeln, daß Heraklit hier einen bestimmten Naturvorgang im Auge hat, den er aber, ihn mißverstehend und seine Wirkung übertreibend, über seine tatsächliche Bedeutung hinaus erhöht und erweitert hat. Nur ein Vorgang läßt sich annähernd mit der Erdausscheidung, die bestimmt als dem Feuer zugute kommend charakterisiert wird, vergleichen: es ist die von der Erdoberfläche ausgehende Wärmestrahlung.") Wird die Erdoberfläche sichtbar und fühlbar von der Sonne erwärmt, so findet zugleich eine unausgesetzte Rückstrahlung der aufgesogenen Sonnenstrahlen statt, welche die Atmosphäre erwärmt und in ihr mannigfache Wandlungen und Erscheinungen hervorbringt. Die άναθυμίασις άπὸ τῆς Heraklits und aller folgenden Physiker kann nur in Beziehung zu dieser Rückstrahlung der Sonnenwärme von der Oberfläche in die Atmosphäre verstanden werden. Die Beschränktheit des antiken Wissens tritt uns darin entgegen, daß diese Rückwerfung der Sonnenstrahlen nicht nur als eine Bewegung gefaßt wird, welche auf die Atmosphäre einwirkt und in ihr gewisse Wandlungen hervorruft, sondern daß sie als eine Ausscheidung materieller Stoffe irrtumlicherweise erkannt und dargestellt wird. Findet nach antiker Auffassung die Erwärmung der Erdoberfläche in der Weise statt, daß die Sonne materielle Teile ihres Feuerelementes auf und in ihr ablagert, so sind es eben diese materiellen Feuerteile, welche jetzt wieder ausgeschieden und als

<sup>1)</sup> Diog. a. a. O. rip ple yêç legraçõe draðreljelaus gloyaditær is rö néalgo to bilov figleor ranists — uil at pie vol legraçõe do drogid actiqueror disposon outst — döqualqueros vá legraçõe draðrejudesis, dravatists globa neu sind, so ist auch die draðjulaus is legich neu sind, so ist auch die draðjulaus is legich neu sind, so ist auch die draðjulaus is legich neu sind hilden at nednes.

<sup>2) &</sup>quot;Daß die solaren Wärmestrahlen in die Außenpartien der Erde eindringen und dortselbat, is nachdem sie ein größeres oder geringeres Maß von thermischer Energie mitbringen, eine mit den Jahresseiten wechselnde Erwärmung herrorbingen mösene, henchtet von sebbt ein "Günther a. o. 11; 28. Von dieser Wärme der Erdoberfläche ist die Eigenwärme der Erde selbst völlig zu trennen: beide sind durch eine neutrale Zose geschieden. Wie alle Körper Wärme austrahlen, so haben auch die oberen Schichten des Erdobedess die Aufgabe, durch ihre Austrahlung der Wärme die Erwärmung der Luft herrorundingen.

άναθυμίασις1), d. h. als ein Anflösen in Ranch, in die Atmosphäre aufwärts getragen werden. Diese Feuerteile müssen notwendig bestimmte Wirkungen ausüben und in der Bestimmung dieser Wirkungen ist Heraklit und alle ihm folgenden Forscher weit über die Grenze des Möglichen hinübergegangen. Denn in der einheitlichen Gestaltung des Universums, nach der nicht jedes Gestirn eine Welt für sich, sondern das All einen Kosmos bildet, hat die Forschung eine direkte Wechselwirkung nicht nur der Sternenwelt auf die Erde, sondern auch umgekehrt dieser anf jene annehmen zu dürfen geglaubt: scheiden sich, wie wir früher gesehen haben, aus der Fenerregion der Welt Teile aus, die in allmählicher Wandlung und in steten Übergängen vom Feuer durch Lnft in Wasser und Erde sich stofflich umsetzen. so müssen nun anch in umgekehrter Folge ebendiese ausgeschiedenen Stoffe ans Erde und Wasser wieder rückwärts in Luft und Feuer heimkehren. Die ἀναθυμίασις ἀπὸ γῆς der antiken Physik beruht also auf einer durchaus richtigen Beobachtung: sie ist aber in ihrer Wirkung weit überschätzt. Denn nach Heraklit bringen die so aus der Erde ansgeschieden Fenerteile nicht nur Wirkungen in der Atmosphäre hervor: jene Fenerteile vermögen über die Grenzen dieser letzteren hinauszugehen und bis in die höchste Feuer- und Ätherregion einzudringen bzw. zurückzukehren, in der sie die Gestirne in ihrem Wesen und in ihrer Existenz tragen und erhalten. Es findet dnrch sie eine stete Erneuerung und periodische Mehrung des Feuer-

<sup>1)</sup> Ansdruck und Begriff der ávaðvulasis scheinen schon hei Homer angedentet. Denn die scheinhar auseinandergehenden Bedentungen von 360, als der heftigen Bewegung und als des Rauchens hzw. Räncherns, finden ebenso wie bei dem πρηστής und der άθτμή in dem Begriff des Feuers ihre Einheit und Zusammengehörigkeit. Wenn nach den alten Erklärern das 96oas anch nur eine eingeschränkte Beziehung zu den άπαρχαί oder ἄργματα hat (I 219f, Scholl.; § 446), so wird doch anderseits stets das Verhrennen im Fener hervorgehohen 1 231; hy. Ap. 491. 509 αθο τ' έπικαίοντες έπί τ' άλφιτα λευκά θύοντες Daher Door oder Doog Rancherwerk (Z 270 obr Dufesser Scholl. Duniguasi); der spater hineingetragene Begriff des Wohlriechenden ist erst sekundar aus der Gewohnheit entstanden, dem Opfer wohlriechende Stoffe heizugehen s 60. O 153 Proer νέφος, das den Sitz des Zens umschließt, wird zwar Scholl, als εψώδες άπὸ Φυμιαμάτων erklärt: es ist das aber schwer glaublich; es liegt näher, in ihr die vom himmlischen Fener erglühte, scheinbar selhst in fenrigem Ranch stehende Wolke zu erkennen (vgl. Hesiod 320v. 557 3vr.frror inl Bondr: Heraklit selbst Hippol, 9, 10 πθο όπόταν συμμιγή θυώμασι»). Es scheint also die nrsprüngliche Bedeutung des &ou und seiner Derivate das "im Fener sich bewegen", das "im Feuer verbrannt werden", das "in Rauch sich anflösen"; und dieser Begriff tritt anch in der åraðvulagic hervor.

gehaltes vor allem der Sonne statt, deren Folge der Wechsel der Jahreszeiten, die Fortdauer des ganzen kosmischen Lebens ist.')

Wenn so in unzweideutigster Weise von zwei ἀναθυμιάσεις die Rede ist, die in gemeinsamem oder in wechselseitigem Stoffausscheiden von Wasserteilen und Feuerteilen die Schicksale von Atmosphäre und Himmel regeln und bestimmen, so kann es doch nicht verkannt werden, daß in allen Referaten, die wir über Heraklits Lehre besitzen, die feuchte Ausscheidung entschieden in den Vordergrund tritt.2) Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs ergibt sich aus dem System Heraklits selbst. Erinnern wir uns, daß ihm der elementare Stoffumsatz sich in einem bestimmt festgehaltenen Turnus vollzieht, bei dem die ἄνω ὁδός genau in derselben Weise statthat wie die κάτω όδός, so müssen wir annehmen, daß die Ausscheidung der Feuerstoffe. die ἀναθυμίασις ἀπὸ γῆς, sich nicht unmittelbar vollzieht, sondern daß sie gleichfalls den allen Elementen gewiesenen Weg einhält, indem die Erdstoffe, welche die Feueratome in sich enthalten, zunüchst in Wasser sich auflösen, um in und mit diesem der weiteren Verwandlung sich zu unterziehen.3) In der Auffassung Heraklits müssen die mit

<sup>1)</sup> Man ist mundchst remucht, das Referat des Diogenes (vie wir es oben wiedergegeden haben) and die Entstehning und des Untergang der Welt zu beziehen, die aus dem Fener ihre yfrese, nimmt, in der farefesens endet. Dem das ist die Anffassung Clemens' Alet. strom. 6, 105 p. 712 P., der den Vorgang im wesentlichen ebenso schildert wie Diogenes. Vgl. Clem. rö. step – 8.º diegen referaren als byein, Diog. neurodgaren via nie Etypesinsöms vorwardgaren vinseken diese; Clem. is 81 vorece (net Öderse) yintersu nyl (und obegan) und darateisylaren). Diog. nayreigaren 81 vie die gig rybr refersöm. Eine solche Dentung der elementaren Dergange bei Diogenes ist aber numbglich; dem da derselbe von Tag und Nacht, von Monaten, Jahresseiten und Jahren, von Regen, Winden und allen atmosphalischen und komischen Prozessen redet, so ist hier unsweichbaft von den Vorgingen des regelmäßigen Naturverlanfs die Rede. Beruth des Clemens Darstellung auf richtiger Erfassung seiner ilterarische Quelle, so muß Heraklit die Welten bild an ge ebenso dargestellt haben, wie den normalen Naturverlanf, für den eben jener Weibbildungsakt prototypisch war.

<sup>2)</sup> So beilt es Diog, a a. O. gybör nárra fal riy áraðbylatar áráyar riy árað víg ðaladeng, wáhrend im folgænden dis sævi áraðbylatars gæthielen werden. Es wird nicht nur der dig Aetins 1, 3, 11 als δδωρ άrαðbylatarsvor beschnet, sondern auch die Osterine 2, 28, 6 στίρμον το ής άτο τίς δγεβα άταυ θυμάνειας αθγάς, daggen 2, 17, 4 τεβανδυι το λε ανίσμο τός τίς της διαλ γεζ άταθνημίσεις κ. Απολ die Seels tit 4, 8, 12 άταθνημίσεις κ. στό σε αθγός λακό μου δραφό γραφ, wie auch Aristoteles συχ. 4. 2. 405a 25 nur allgemein von der, d. h. von étare τάταθνημίσεις pricht.

Yon den Übergängen der Elemente ineinander im allgemeinen oben S. 57 ff.
 Die Verwandlung der Erde in Wasser wird Diog. 9, 9 bestimmt hervorgehoben.

der Erde sich verbindenden Feuerteile in stufenweiser Evolution erst durch Wandlung in Luft und Wasser sich einen Weg zur Erde gebahnt haben: sie werden so selbst integrierende Bestandteile der Erde. In ihrer Rückbildung läßt sie Heraklit gleichfalls aus der Erde sich in Wasser umwandeln, um nun selbst zur Ausscheidung άπὸ θαλάσσης zu werden und so mit derienigen Stoffausscheidung sich zu vereinen, welche direkt und selbständig and Dalagons stattfindet. In dieser Verbindung der eigentlichen Wasserausscheidung mit der Erdausscheidung, welche letztere, potenziell die Feuerteile in sich tragend, gleichfalls in Wasser sich auflöst, treten die beiden Stoffe von Wasser und Feuer nun aktuell hervor und wirken gemeinsam und doch verschieden in Atmosphäre und Himmel.1) So erklärt sich, daß von zwei αναθυμιάσεις und doch zugleich von einer die Rede sein kann; es ist nur ein Strom, in dem sich die tellurischen Ausscheidungen von Feuer und Wasser aufwärts bewegen. Wie bei Aristoteles nie die trockene Ausscheidung, die ἀναθυμίασις ἀπὸ γῆς, ohne die feuchte, die άναθυμίασις άπὸ θαλάττης, ist. so hat auch Heraklit jene stets mit der letzteren sich vereinen lassen, um in gemeinsamem Anstieg zur Atmosphäre bzw. zum Himmel sich tätig zu erweisen.

Diese eine, gemeinsame, aus tellurischen Stoffen zusammengesette ἀναθυμίασις steigt zunächst zur Atmosphäre, zur Region des ἀήρ auf und gestaltet dieselbe. In der Umwandlung des aufsteigenden Wassestoffes wird dieser selbst zum Luftelement und daher erklärt es sich, daß die Heraklitsche ἀναθυμίασις selbst nicht nur in innigster und nächster Beziehung zur Luft steht, sondern daß sie selbst geradezu

Nachdem hier der Gang der xéræ  $\delta\delta\delta_s$  geschildert ist, heißt es xéliv rs aé riv  $\gamma \bar{\gamma} \nu$  xis $\delta \omega_{ab}$ ,  $\delta\xi$  fis rå  $\delta \omega_{ab}$  yivs $\delta \omega_{ac}$  es findet also eine Anflörung der Krde in Wasser statt, wie es auch Clem. strom. 6, 16 p. 746 heißt tx  $\gamma \bar{\eta}_s$   $\delta \delta \omega_b$  yivrez und Max. Tyr. a. a. 0.  $\delta \omega_b$   $\xi$  rèv  $\gamma \bar{\eta}_s$   $\delta \delta \omega_{ac}$  rev.

1) Wir haben also auch hier die Worte des Diogenes καϊων νε αξ νίγ γέρ μένου, εξ ής τό δεορ γίνεοδεν anch dem Zuammenhang, trots der Betonung von τὴν τὴν μου τό δεορ, auf den normalen Natarproxeß zu beziehen nud können sie nur so vereteben, daß Teile des Tede in Wasser sich verwandeln. Clemens bezieht auch hier die Worte Beraklits Θάϊκουα διαγένται καὶ ματρίνται κἰς τὰν ατέντ λίγγον ἀκολεγ καρώναν χῆ η απέ αλθαν μέγα από εξ καθ welkelblung baν. ἐπνάφουας. Anch in beung hieranf müssen wir annehmen, daß der Natarproxeß in seiner stetes Wiederholung sich im kleinen ebenso abspilt, wie im großen die Weltbildung und der Weltuntergang. Es ist anfa böchste zu bedanern, daß wir hier öberall so sehr auf Vermutungen angewiesen sind und daß wir nicht vermögen, von dem Systeme dieses genialsten Forschers des griechischen Altertuns mehr als ein dürftiges Gerippe zu rekonstruïent.

Luft ist.1) Da die αναθυμίασις sich aber sehr wechselnd, je nach den Maßen und Verhältnissen der beiden ihr zngrunde liegenden Stoffe. gestalten kann, so muß dementsprechend auch die Bildung der Luft eine sehr mannigfache sein. Überwiegen die Feuerteile, so wird die Lnft hell und rein, überwiegen die Wasserteile, so wird dieselbe wolkig, dunkel und feucht. Der Tag entsteht, indem die lichte und feurige Ausscheidung die Oberhand erhält, die Nacht, indem die wässrigen und dunkeln Bestandteile der avadvulagig zur Herrschaft gelangen. Und weiter entsteht der Sommer, indem die lichten, feurigen und warmen Stoffe der Ausscheidung sich ansammeln nnd die dunkeln, fenchten und kalten Stoffe zurückdrängen: während im Winter wieder nmgekehrt die letzteren über die ersteren zur Herrschaft gelangen. Die Luft, die Atmosphäre, ist der eigentliche Schauplatz des Ringens beider ἀναθυμιάσεις um die Herrschaft; unter der wechselnden Einwirkung dieser gestaltet sie sich verschieden, bald das Übergewicht der einen, bald das der anderen zur Erscheinung bringend.

Es ist erklärlich, daß für Heraklit, dem das Feuer das eigentlich göttliche Element und Prinzip ist, das Übergewicht der Łαμποβα ἀναθυγμέσεις den Höhepunkt des kyklischen Naturlebens bildet. Es scheint, daß er für diese höchste Wirksamkeit der ausscheidenden Feuerstoffe die Bezeichnung πρηστήρ gebraucht hat.") In diesem Worte, welches von πρήθω gebüldet ist, liegt sowohl der Begriff des Brennens wie des Hauchens oder Wehens und es ist ein weiterer Beweis dafür, daß die älteste Auffassung des brennenden Feuers dieses niemals ohne den mit ihm verbundenen Lnftzng oder Hauch gedacht

<sup>1)</sup> Daß Heraklis deredujens; zur Luft wird, ist oben S. 46.f. dargelegt. Daher von Heraklis Stoff Activa 13, 21 faredvagaispero — dieg yired zu. Insofera entspricht dieser die dewdyspierpes; in sehr wesentlichen Stücken dem fenrigen πεθερα der Stücker. Venn Activa 1, 26, 1 von dem αldejevo σάρα nle παθερα της σο παντός γινέσειος in Sinne Heraklits spricht, so hat man das σαθερα als von Heraklit gewagt nicht zugeben wollen: dagegen ist zu bemerken, daß sehon a 450 von dem zeigen πνοξε rodet. Wenn aber die devdyspieres mit Vorliebe nach dem Überwiegen der Warme charakterisiert wird, so ist sie zugleich in der Michaung masser und feuriger Stoffe sehr wechelend, daher Dieg. 9, 10 richtig κατά τός διαφόρους άναθνημόσεις die atmosphärischen Prozesse sich entwickeln läße.

<sup>2)</sup> Περετής τοι περίφω regelmäßig gebildet, wie z. B. serfę του σέχω. In der Bedeutung des Webens vom Winde gebraucht A 481; β 427; in etwas vertiefter Bedeutung II 360; daher Scholl. durch şesö erklärt. In der Beientung des Brennens vom Fener B 415; H 429. 432. Offenbar kommt in diesem Worte die Volksamschaunng, der Brennen und Weben verschiedene Beziehungen eines Aktes sind, zum Ausdruck.

hat. Dieser Hauch ist demnach ein integrierender Bestandteil des Feuers selbst. Der πρηστήρ tritt uns zuerst bei Hesiod entgegen und erscheint hier in durchaus charakteristischer Wesenheit als ein Gluthauch des brennenden Feuers, welches namentlich im Gewitter sich fühlbar und sichtbar macht.1) Wenn die überhitzte Luft einer Flamme gleich glüht und zittert und die Welt mit ihrem heißen Atem erfüllt, so ist das eben nach antiker Auffassung das Feuer selbst, welches in Gluthauch, πρηστήρ, sich wandelt und so, die Luft erfüllend, selbst als glühende Luft erscheint. Bei Hesiod wirkt der πρηστήρ, soweit wir urteilen dürfen, von oben aus der ätherischen Region: er ist selbst die Glut des ätherischen Feuers, die die Luft ergreift und sie gestaltet: und mit dieser Auffassung scheint auch eine Charakteristik Heraklits selbst zu stimmen, die, wenn auch durch das Medium der Theophrastschen Berichterstattung, auf Heraklit selbst zurückgeht: auch hier erscheint der πρηστήρ als die Glut des ätherischen Feuers, welches demnach von oben her, aus der Region des Äthers der dunklen Wolken- und Luftbildung sich bemächtigt und dieselbe, mit seiner Glut, seinem Brande ergreifend, sie aufzehrt und zum Verschwinden bringt. In der scheinbar in Feuer erglühenden Wolke des heißen Sommertages erkennt Heraklit in erster Linie den πρηστήρ: das Feuer, die heiße Glut desselben kommt aus dem Äther selbst, dem höchsten und eigentlichen τόπος des Urfeuers.2)

<sup>1)</sup> Hesiod. Θτος. 841ff. καθμα — βροντῆς τε επεροπής τε πυρός τ' επό τειτ πελέφον ποριττίγραι ενίμαν τι καρευπού τε αξιεγεύδντος. Μίτ δια περιτείρει τό also das κυθμα eng verbunden und sie erscheinen spexiell im Gewitter. Vergleicht man hiermit die andere Gewitterschilderung Hesiols 800ff. so treten hier an die Stelle der περιτείρεις und ihres κυθμα die Θτομιός άντμός 69λ. Αναλ dieses Wort (Hom. άντμό, ἀντμός) αθτολεί in alltester Sprache das Wehen und zugleich die Wilmen ans: all Hanch des Atemn 1609; K 98; αθτ Wilmel 1400 άγειλον άντμον δαίτρον δα

<sup>3)</sup> Es heißt Actius 3, 3, 9, daß Hersklit die παρστῆρες benannt habe werd reŋdr fµruŋ6seş; aul aβfeseş, wie er die derganêş καπτὶ τὰς τὰν θγιωριέτων βξάτεςς dentete Wenn hier, wie wir Kap 3 seben werden, der προτερί die von der Krite anfsteigende Gint ist, so swingt uns Hersklits Lebre, daß die örwe ödeş sich genaus so vollicht wie die wirw ödeş, und er Annahme, daß der προτερί anch abwärts vom Himmel sich in gleicher Wirkung änßert. Es ist also der προτερίς unsicht die aus dem Ätherrame sich entwickelhaße feurige.

Bildet sich also, soweit uns ein Urteil zusteht, der πρηστήρ von oben durch Eingehen des ätherischen Feuers in die Luft, so hat Heraklit als πρηστήρ zugleich auch die tellurische Ausscheidung nach dem Übergewichte ihrer Wärme, ihrer Glut bezeichnet. Wie in dem abwärts wirkenden ποηστήρ die Glut des Feuers sich mächtig erweist. so zeigt sich in der aufwärts vom Erdboden ausstrahlenden Glut gleichfalls das Feuer tätig: und da es nur ein Feuer gibt, welches die Welt regiert, so kann in diesem von der Erde aus glühenden Brande nur dieselbe Macht erkannt werden, welche vorher vom Himmel her seine Glut ausgestrahlt hat.1) Von oben wie von unten ergreift diese Feuerausscheidung die Luft und gestaltet sie im heißen Gluthauche um. Von dieser ihrer signifikantesten Erscheinungsform ist die Feuerwirkung benannt: damit ist aber nicht gesagt, daß die letztere stets in solcher Intensität zum Ausdruck kommt. Sie ist aber immer dieselbe, immer von oben nach unten, von unten nach oben gerichtet und in unausgesetzter Bewegung, mag sie nun in der Glut des Sommers als versengender Brand, oder im Winter in kaum bemerkbarer Wärme ausstrahlen.

<sup>1)</sup> Hierber gebbreu die Worte Hersklits bei Clemens a. α. Ο. πορές τρουαί πρότου δείδεσος, σλείδεσης δεί το βεί με της τό ἐδ ἔμευν προγετής. Clemens bezieht dieselben wieder auf die Welthildung, indem er die Worte τὰ μὲ τῆμεος τη, τὸ δὲ ῆμευν προγετής και δια οἱ οἰρενες και τὰ ἐπρατεριτών εἰνα το και το πολειτών εἰνα ενα το και το κα

In der Naturlehre des Aristoteles, die in der Scheidung und Charakteristik der beiden avadvungesic den engsten Anschluß an Heraklits Lehrsystem aufweist, werden die beiden tellurischen Ansscheidungen nach Ursprung und Wirkung verständig und nüchtern uns vorgeführt: für Heraklit gestalten sie sich zum Mittelpunkte der Welt. Die aus den beiden geschiedenen Ausstrahlungen von Feuer und Wasser erwachsende einheitliche avadvullagis wird ihm zur Weltseele, zum Weltprinzip, welches den Kosmos bildet und zusammenhält. Denn jene Ausscheidung von Feuer und Wasser, welche, wie wir sehen werden, alle meteoren Wandlungen bedingt und auslöst, gestaltet sich damit zum Mittelpunkt des Kosmos selbst, zu der mit Vernunft begabten Vorsehung und Weltenharmonie.1) Aber diese, in ihrer Einheit als ψυχή des Alls gefaßte, ἀναθυμίασις schließt nicht aus, jede einzelne avadvulasis, d. h. jede nach Tag und Ort geschiedene Ausstrahlung von Wasser und Feuer gleichfalls zur einheitlichen, ja zur persönlichen ψυχή zu erheben. In dieser Auffassung ist die Welt von αναθυμιάσεις, die damit zugleich zu ψυγαί werden, erfüllt. Und an dem wechselnden und stufenweisen Teilhaben der einzelnen avatvulages an Feuer- und an Wasserstoff mißt sich ihr Wert, ihr Gehalt. So kann Heraklit sagen, die trockne Seele sei die beste, weil in ihr der Feuerstoff überwiegt; und anderseits kann er die einzelnen άναθυμιάσεις-ψυγαί als Wasserwesen sich denken, die, zugleich den Feuerstoff in sich tragend, zu den Urseelen der Menschen werden, indem sie in deren Leiber bei der Geburt eingehen, um beim Tode sie wieder zu verlassen. So leben wir den Tod jener Seelen,

<sup>1)</sup> Von der Weltseele Actius 4, 3, 12 'Ηράκλειτος την μέν τοῦ κόσμου ψυχήν άναθυμίασιν έχ των έν αύτω (τω χόσμω) ύγρων, την δε έν τοις ζώοις άπο τής έκτὸς και τῆς ἐν αὐτοῖς (τοῖς ζώοις) άναθυμιάσεως, ὁμογενῆ. Es ist also die Weltseele, die in ihrer Totalität und Einheit gedachte Ansscheidung aller feuchten und feurigen Stoffe, während die wezaf der einzelnen organischen Wesen sich einmal aus jener Gesamtausscheidung zusammensetzen, wozn sodann noch die im Inneren eines jeden Organismus selbständig sich vollziehende Stoffansscheidung kommt. Daher Actins 4, 7, 2 \$\$1006ar (the therip too country) rao ele the too παντός ψυχήν άναχωρείν πρός τὸ όμογενές: die Einzelseele löst sich in die Weltseele auf. Damit stimmt Aristoteles vvy. A 2 405 a 25 Hoanlestog the april sival φησι ψυχήν, είπες την άναθυμίασιν, έξ ης τάλλα συνίστησιν καλ άσωματώτατον δή xal ofor así. Auch hier steht die aradvulasie in der Gesamtheit aller sich stetig ansscheidenden Stoffe im Mittelpunkte der Welt als Welt und Dinge bildendes Prinzip, in stetem Flusse (die Charakteristik als άσωματώτατον darf man nicht pressen). Vgl. hierzn Philopon. 87, 10 ff., wonach nach Heraklits Lehre die &raθυμίασις εθκίνητος και λεπτομερεστάτη; gerade durch ihre λεπτομέρεια halt sie den Kosmos in Bewegung, weshalb τὰ ὅντα ἐν συνεχεί κινήσει.

d. h ἀναθυμιάσεις, indem diese durch ihren Eintritt in unseren Leib ihr selbständiges Dasein aufgeben; und jene wieder leben unseren Tod, indem sie nun wieder, von den Schranken unseres Leibes befreit, zu selbständigem Dasein zurückkehren. Für die Seelen ist es Lust oder Tod naß zu werden: denn die feuchte ἀναθυμιόσεις zieht ist allerdings aufwärts und verhülft ihnen zum eigenen Leben; das Naß, das Übergewicht der atmosphärischen Nässe im Regen, löst sie aber auch wieder in ihrem Dasein auf und vernichtet sie.¹)

Sehen wir ab von diesen Phantasien, die aber nur die Folgerungen seiner Naturauffassung sind, so ist zu sagen, daß Heraklit der Begründer der Lehre von den beiden evoluteies; ist. Alle Physiker, vor allem Aristoteles, haben sich ihm und seiner Theorie angeschlossen. In dieser ihrer umfassenden Bedeutung, als die Vereinigung feuchter und feuriger Stoffteile, wird die evoluteiense zu zum Mittelpunkte alles kosmischen Lebens; vor allem beruht in ihr das Verständnis aller meteoren Vorgänge. Sie bildet den eigentlichen Wendepunkt des Gesamtnaturpozesses indem die Einwirkung der oberen Elemente

<sup>1)</sup> Nach Arius (fr. 39) bei Enseh, pr. ev. 15, 20, 2 ψυχαλ ἀπὸ τῶν ὑγρῶν άναθυμιώνται, daher die Seelen selhst άναθυμιάσεις. Wenu Heraklit also behauptete Diog. L. 9, 7 πάντα ψυχών - πλήρη, so hezieht sich dieses auf die einzelnen άναθυμιάσεις, von denen die ganze Atmosphäre erfüllt ist. Hierüber handelt Numenins hei Porphyr. antr. 10. Wenn es hier heißt véugas vaidas λέγομεν και τὰς τῶν ὑδάτων προεστώσας δυνάμεις ίδίως, Ελεγον δὲ και τὰς είς γένεσεν κατιούσας ψυχάς κοινώς απασας: ήγούντο γάρ προσεζάνειν τῷ ύδατε τὰς works Drongson over und in Anknupfung hieran gesagt wird oder auf Houxlestor ψυχήσε φάναι τέρψεν ή (Thedinga statt handschr. μή) θάνατον ύγρήσε yevesdat, réoper de elvat abrale riv ele yéveser mraser, so zeigen die letzten Worte im Vergleich zu den ohigen els yérestr zartoésas, daß Heraklit tatsächlich die in der Atmosphäre vorhandenen einzelnen aradvusasses; als evzal faßte: das Naß führt sie zur véresic aufwärts, das anwachsende Naß löst sie aber zugleich anf und führt sie zur Erde herab; daher Heraklit hei Clem. str. 6, 17 p. 746 sagt έξ θδατος ψυχή (γίνεται) und umgekehrt ψυχήσιν θάνατος ύδωρ γενέσθαι. Der Ausspruch bei Numenius a a. O. ζην έμας τον έκείνων θάνατον καί ζην έχείνας τὸν ἡμέτερον θάνατον kann nur heißen, daß die vorher selbständigen evzaí in uns eingehen und so aufhören, ein eigenes Leben zu führen. Je nachdem aber die in der wezh enthaltene deudenlass; mehr feuchte oder feurige Bestandteile enthält, erhält die Seele ihren Wert; die ανη ψυχή (d. h. voll feurigen Inhalts) σοφωτάτη και άφίστη (Stob. flor 5, 8 Hense), die ψηρή ψυχή (5, 7) das Gegenteil. Vielleicht gehört hierher auch der Ansspruch Heraklits Pint. fac. inn. 28 p. 943 F ai voral ocuarras xad' adnr; vgl. Aristot. aled. 5. 443a 25 el návra tà orta xanvos révoito olves àv diarvolev: denn dieses Wort Heraklits kann sich nach dem Zusammenhange nur auf die καπνώδης άνα-Depiasis heziehen.

von Feuer und Laft auf die unteren Elemente von Erde und Wasser in ihr sich wieder aufwärts wendet, um so verbindend und vermittelnd die obere und die untere Welt zu einem gemeinsamen Ganzen harmonisch zu verknüpfen. Wenn aber in der årväbyµlast; als der eigentlich entscheidende Faktor das Feuerslement hervorirtit, so vollzieht sich eben in ihr ein ewiger Kreislanf im Leben des Feuers: von Himmel kommt es, zum Himmel geht es, zwischen Himmel und Erde hält es die uuunterbrochene Verbindung aufrecht. Ohne Übergang in die anderen Elemente und ohne Verenigung mit diesen würde es nur zerstörend wirken: im Verein mit dem Wasser, seinem gegensätzlichen Stoffe, gestaltet es sich zur årväbyµlast; und wird so zum Schöpfer und Träger des gesamten Naturlebens.)

Wenn wir so von den Ioniern und Eleaten gleichmäßig die Lehrmeitung vertreten sehen, daß die Bildung der atmosphirischen Erscheinungen auf einer organischen Genese, der regelmäßigen Ausscheidung feuchter und trockener Stoffe aus Erde und Wasser, beruhen, so tritt diese Auffassung zurück, sobald an Stelle einer solchen dynamischen Naturerklärung die rein mechanische Deutung der Naturvorgänge trat. Empedokles sowohl wie Anaxagoras und die Atomisten vertreten diesen Standpunkt, und es erklärt sich daram, daß fortan das spezielle Interesse, welches in erster Linie die Ionier den meteoren Bildungen zuwandten, zurücktritt. Wohl sprechen gelegentlich Empedokles, Anaxagoras, Leukipp von Ausscheidungen au Wasser und Erde, aber es handelt sich bei diesen Erwähnungen nur um das mechanische, oft gewaltsame Trennen von Teilen, die in ihrem Wesen unveränderlich sind.<sup>4</sup>) Und nur die wenigen Epigonen der alten

<sup>1)</sup> Wenn daher Plato alles fiisenede Wasser vom Feuer in Fluß und Bewegung erhalten auffaßt, Aristoteles dem Wasser die ofsnie Θτρράτη, bellegt, die, stoffbindend und zugleich stofformend, alle indinchen Bildungen gestaltet, und obenso die Stoßer der Verhindung von Wasser und Feuer die höchste Bedeutung bellegen: so ist therall hier die Einwirkung der dracptalens; ure kennen, die, obenso abwärte von der Feuerregion zu Erde und Wasser, wie aufwirte zur Atmosphäre sich bewegend, sich wirksam erweist.

<sup>2)</sup> So lißt Actius 2, 8, Empedokles aus dem Wasser Θημούξεται τὰ ἀξες, aber esi at dieses nur ein mechanische Δεια-αβένεια, wie es sich hei der Wellhildung vollticht. Ebenso gebraucht zwar Ankragoras Hippol. ref. 1, 8, 4 τῶν δ' ἐπὶ γῆς ὑγρῶν τὴν με Θαἰασιαν ἐπιάρλει (ἐκ) τι τὰν ἐν αὐτή ὑδάταν (ἀν) ἐπιατιών σύνες γτον τοῦς γτον τοῦς οἰς Παρατικοῦ (ἐθε ἔχθαιμασμο hei Diela Vorokr. 313), aber auch hier kann man nur an eine mechanische Ausscheidung derpingen Homoloomerien denken, die das Wasser bilden; daber er Simpl, que. 34, 21 ft.; 154, 15. steis nur von einem ἀποκαρθήσει (hei der Bildung des Kommo) spricht und ebesach Archelas Hippol. ref. 1, 9, 2. Aber trots three.

ionischen Naturauffassung bleiben der Lehre treu, daß die Elemente in ihrem Wesen sich wandeln, das eine in das andere sich umbilden und so in diesen Metamorphosen selbst Träger der mannigfachen Wandlungen werden, die sich vor allem in der Atmosphäre vollziehen.<sup>1</sup>)

Bieten also die spitteren Vorsokratiker wenig, was sich auf unsere Frage nach dem Wesen der Verdunstung und Verdampfung bezieht, so hilt auch Plato an der mechanischen Erklärung der meteoren Vorgünge fest. So kurz seine Bemerkung über das atmosphärische Wasser ist, so ersieht man doch aus ihr, daß Plato sich dasselbe in innigeter, aber doch nur mechanischer Verbindung mit Luft und Feuer denkt. Die Feuertetraeder und Luftoktaeder sind mit den Wasserikossaedern auch noch in der Luft eng verbunden: wie aber das Wasser von der Erde in die Luft gelangt, das hat für Plato offenbar kein Interesse sich klar zu machen. Wenn die atmosphärische Feuchtigkeit erst durch die Trennung von dem Feuer-, wie von dem Luftelemente in dem Gerinnen zu Hagel oder Eis ihre eigene natürliche Eigenschaft der Erstarrung annimmt, so folgt daraus, daß das fünsige Wasser, also auch der Regen noch mit dem Feuerelemente vereintit ist. Wür erseben also aus Platos Worten nur das eine, daß

mechanischen Naturauffassung spricht Empedokles Actius 5,26,4 von dem öppör Řipangdjapro (nas den Pflanner); Plut afr. que 10 von drapogod (die von den Dingen sich ausscheiden); Anaxagoras Actius 3,16,2 von den öppör stepacht rich vig. Filzuref sprapogod fightnessört; Denotitis 4,1,4 von den éppöd se saftnir fig. Filzuref sprapogod fightnessört; Denotitis 4,1,4 von den éppöd des safttis filzuref schaner surv. Auch Hippokrates z. ééger 8 p. 44 Kühlew. Hölt durch die Sonne rů kartfaror val souvégreror aufwelts gefühlt werden.

<sup>2)</sup> Tim. 99 P à παρί μεμιγμένου čéco, δασο Ικπάν έγρος τα διὰ τὴς κέτρες και Τη δέδης, μειλικός τως το Τεις βέτεις, του δέραιους οδασς ἢ τὰς γής όπείκεις αντικός τως το δεσος ἢ τὰς γής όπείκεις (weil am Dreiecken bestehend, während die Erde Würfel als Basis abt), σούν σόπει αντικός ἀπορομούθει άξους τα μοποθή, γίσους μέν όμεια το δετά εξιάνταν εξι από, αγαί θε δίστεις αντικός του μένο δετά εξιάνταν εξι από, αγαί θε δίστεις αντικός αντικός δετά εξιάντες αντικός δετά εξιάντες δετά εξιάντες δετά εξιάντες την έγρας όπει δετά εξιάντες δετά εξιά

das Wasser der Erde wie das der Atmosphäre in steter engster Verbindung mit den Atomen von Feuer und Luft sich befindet, welche Verbindung sich nur durch das Gerinnen des Wassers zu Hagel und Eis löst; über den Modus, durch welchen das Wasser in die Höbe sich erhebt, um daselbst zu Regen oder zu Winden zu werden, lehrt uns Plato nichts. Es bleibt aber im höchsten Grade interessant zu beobachten, wie tief man die Einwirkung des Feuers auf die anderen Elemente und speziell auf das Wasser erfaßt hat: dasselbe kann ohne Verbindung mit dem Feuer sich überhaupt nicht wirksam erweisen.

Die Lehre von der Verduastung und Verdampfung erscheint bei Aristoteles als vollständig ausgebildete Theorie. Sie steht so sehr in Mittelpunkte seiner ganzen Naturanschauung, daß wir sie geradezu als das entscheidende Moment derselben ansehen dürfen, dem gegenüber alle Einzellehren über Wolken, Winde und die mannigfachen meteorischen Erscheinungen an Bedeutung weit zurücktreten. Denn diese seine Theorie von den irdischen, himmelwärts steigenden Dünsten und Dämpfen bildet den Schlüssel für das Verständnis aller jener Einzeldeutungen von atmosphärischen Niederschlügen, von Lufstömungen, von Meteoren und allen den anderen mannigfaltigen Erscheinungen in Luft und Äther. Diese hohe Bedeutung der Aristotelischen Lehre von der årufg und von der årudvufats; legt uns die Pflicht auf, dieselbe hier eingehend zu behanden zu behanden

Betrachten wir zunächst die έτμες, so gibt uns Aristoteles eine Definition derselben, wonach sie ihrer Natur nach ὑγοὸν zad θτομον ist, daher sie gleichen Wesens mit der Luft selbst scheint, die wir gleichfalls früher als die Eigenschaften der Feuchtigkeit und Wärme an sich tragend kennen gelernt haben.) Wenn nun Aristotelse

Sepians się sięso parofillosose, sira is rośrow sarie Bergi się pusęch gostier, verziośceg erwintu, wie er salebut den regelimaligue Stoffwandel aus Erde in Wasser, aus Wasser in Laft, aus Laft in Feuer, und umgekehrt aus Feuer in Laft, aus Laft in Wasser, aus Wasser in Erde, aus Erde in Steine berorchet 49 BC, so schließe er sich in solchen Ausstrücken der populären Ausschauung su: damit ist nicht ausgeschlossen, daß er an seiner wissenschaftlichen Auffassung festhält. Daß die Schule der Plato sich aber der Aristotelischen Auffassung gemather hat, ergelijd Activa 3,16 au.

<sup>1)</sup> Mernag. A 3. 340b 27 fers pin ârgiflog pès grâns trypès na d'orgoé – sai ferra árgia pin d'orgâns clor d'ông. Das olos steht hier nicht rein explicité Bonite, Ind. Aristot. s. v., sondern schränkt tatsächlich ein, indem die ârgis als ein Diergang ow Wasser zu Duft erzeheint. Vgl. dann Philopon 56, 8. A 3. 346b 32 wird sie numehrieben als § § d'êdres ârmöyniscus; A 3. 340b 3 als d'ôrroş ârmöynis; ind ârmöyniscus ârgundöynis.

hinzufügt, daß die åruls potenziell Wasser sei, so ist daran zu erinnern, daß nach Aristotelischer Anffassung alle Dinge Eigenwärme besitzen, welche der eigentlich belebende und bewegende Faktor in ihnen ist: wir werden also das θερμόν, welches neben dem ύγρόν in dem Wasser der drufs ist, als durch die Verbindung mit den Feuerstoffen der Erde bewirkt ansehen dürfen.1) Zn dieser Wärme kommt aber eine andere und viel intensivere Wärme noch hinzu. Denn die eigene Wärme würde niemals imstande sein, die Anfwärtsbewegung der aruls zu bewirken, wenn nicht die Sonnenwärme ihre Wirkung geltend machte, welche, die Fenchtigkeit an sich ziehend nnd in die Höhe hebend, sie in die Lnft trüge.2) Daher die druig völlig abhängig von der Sonne ist: je größer die Kraft dieser, desto sicherer, schneller und intensiver erfolgt die Aufwärtsbewegung jener. Und da die Kraft der Sonnenwärme bedingt ist durch ihre Tages- und Jahreslaufbahn, die sie bald näher, bald ferner führt, so ist auch die Bildung und Bewegung der áruls abhängig von dem Tages- und Jahreskyklos der Sonne.3) So kann man von einer Tages- und

<sup>20</sup> β 8. 867 h 6; als fangeseg Γ1. 370 h 11. Das Verhum άτμβισε hescichnet sowoh intransité das Verdenunels, vie transité dis άτμβι του sich geben: in jenem Sinne z. B. 4 10. 847 a 13. τὸ καθ° ξαβερετ ἀτμβισ da was tagnüber verdunstei int, γείτεθαι άτμβα 4 10. 347 b 5; τρὶ 4.11. 347 b 86 τ τρὶ πλητώσε τῆς γτῆς ἀτμβιστι; 4 10. 347 b 9 άτμβιστι τὰ σρέστες Β 2. 384 b 30 ἀταιραθεριστήρενον καὶ ἀτμβισ κὶς τὸν ἀτον σέτον των. Dieselhe Bedeutung hat βέρτμβισε Δ 9. 387 a 24. το, βξαμβισε μθ 3. 388 b 8 α. τις ἐτμβισθέρες μθ απρόσθερα 4 β 3. 386 b 8 α. το, βταμβισθέρες μθ απρόσθερα 4 β 3. 386 b 8 α. τος ἐτμβισθέρες μθ απρόσθερα 4 β 3. 386 b 8 α. τος ἐτμβισθέρες μθ απρόσθερα 4 β 3. 386 b 8 α. τος ἀτμβισθέρες μθ απρόσθερα 4 β 3. 386 π (π) internage and Annosphärische Niederschläge, also - ἀτμβισβισθέρες 36 α. 386 π (W τον ερωτισμβισθέρες αλθ π (Laborangharische Niederschläßere) 18. 6. 286 π («πνέριστα).

Üher diese olxela Θερμότης vgl. ohen S. 375 f. So heißt es z. B. Δ 5.
 382 b 20 ὑπὸ τοῦ ἐντὸς Θερμοῦ συνεξατμίζοντος.

<sup>2)</sup> Mereno, A.9. 346h 23 persodrey of vie yis, vie ple need active dryoder who had actively said to deep districtions and individual field; vie drouber Ougariery dryoderious or agreem arms, 311.8 d armyophrou vod dryod did vip vod Organo dermany. A.10, 341.2 22 persodlication of principles of principles of dryoders or depoper, Vel. B. 3. 356.1 15 f. j.lido dryony) vod Organo dermany vod Organo descriptions. Organo description deep dryoder dryony) vod Organo descriptions.

<sup>3)</sup> A 10. 347 a 13 % voð vað" jakjear ársklorner, öður — málir sætægrej-javer; B 2. 354 þ.2 árstjerna vað" ásátæri, jakjar vað vígárens sjór þrá voður vígare, sen í de sætær væriðar, ént i ði núlir væriði — nátur æfestu nálir aðug- tið ja na" í frusttör áskir öðug- tið ja ja na" í frusttör óraðiðið nað na" ó ásætyr ópasia, jámer, álir öð yf vin strettspásus, jadóvur áraðiðiðan nát við legdir, þaður, ja na" í frusttör am og na strettspásus, jadóvur áraðiðiðan nát við legdir, B 4. 381 a 10 aði júreta ngondóvur þið (toð tjálvi) j áraðbyldinas við býgoð, ásætáreg áð hagði við færstir áraðar óður a aði jerna strettspásus.

von einer Jahres-ἀτμίς sprechen: am Tage wird die aufwärts geführte Ausdünstung mittags am stärksten sein, im Verlauf des Jahres wird dieselbe zur Zeit des Höhepunktes der Sonne, um die Sommerwende, ihr höchstes Maß erreichen.

Aber dieser Prozeß, in dem die Sonne das Wasser der Erde oder des Meeres im Wasserdampfe aufwärts führt, ist nnr die eine Seite der Lebensbetätigung des Wassers. Das aufwärts geführte Wasser kommt auch wieder herab, und auch dieser Vorgang ist durchaus von der Einwirkung der himmlischen Wärme, speziell der Sonnenwärme, abhängig. Zeigt sich in dem avo peperdat der irdischen Feuchtigkeit die Kraft und Wirkung jener, so kommt das κάτω φέρεσθαι nur zustande infolge des Nachlassens dieser Wärme- und Sonnenkraft. Es mnß daher, wie bei dem Prozesse der Aufwärtsbewegung, auch bei der Herabknnft der vorher in die Höhe getragenen Feuchtigkeit eine doppelte Phase zu unterscheiden sein, eine Tages- und eine Jahresphase. Jene wird abends und nachts, wenn die Wirksamkeit der Sonne nachläßt oder aufhört, diese wird in der kälteren Jahreszeit eintreten, wenn die Sonne durch ihr Gehen in weitere Fernen des Himmels nicht mehr genügend auf die Erde und im besonderen auf die Fenchtigkeit derselben einzuwirken vermag.1)

So gestaltet sich die \(\text{die}\) dru\(\text{dis}\), das Anf- und Niedersteigen deselben, zu einem lebendigen Strome, der in seinem Aufw\(\text{arisintension}\) tesinem Aufw\(\text{arisintension}\) tesinem Abw\(\text{arisintension}\) tesinem Aubw\(\text{arisintension}\) tesinem Aubw\(\text{arisintension}\) tesinem Aufw\(\text{arisintension}\) tesinem Aufw\(\text{arisintension

μώνης. Δτά μλν οθν τής φοράν τής fal τροπάς και άπό τροπάν θέρος τη γίενται και εχαθήν, αιλ δινέτρικαι ένα των δέθος και βγένεται πάλεις Αυθυθυμάτεις θροστέρε Α. 841b 12; B. 8. 359b 34; B. 8. 558b 12; 358b 38 usw. Der Höhepunkt der Ausscheidung am Mittag und im Sommer ist aber nur theoretich sutreffend, in praxi stellt sich durch Einwirkung vieler einzelner Momento das Verhültnis keineweges on klar und einfache.

<sup>1) 49. 346</sup> h 25 rig 88 δερμότητος άπολιπούεις της άπογοδεης από (τό γρόγ) - αντίστατα πάλιτ ή όπιλη όπημότη πόι τι της άπαλιστιν το Ο Βερμό καὶ τό το Απολιαν το Ο Βερμό καὶ τόν τόπον καὶ γίνεται όδας έξ όδος: γινόμενον δὰ φέρεται πάλιν πολς τὴν γήν; 347.8 διατρημένον τού όγροῦ δεί δεὶ τὴν σόρος δοθομοῦ δόταμαν καὶ πάλιν φορμότον από αλι τὴν φόλιν πότι πολεί την φόλιν του φέρεται; 4 11. 347 b 12 συνατάμανα δεί τὴν φόξες; 18 δεί δολο 3 δ ή δετής ψογρώτη καν. Απο hier wieder wirkon τίελ μέγες; 8 4. 360 b 3 δ ή δετής ψογρώτη καν. Απο hier wieder wirkon τίελ πέλιλη δετικού του πάλιλη δετικού της δετικού της πάλιλη δετικού της δετικού του πάλιλη δετικού του πάλιλη δετικού της δετικού του πάλιλη δετικού της δετικού του πάλιλη δετ

A 9. 846b 20; 35 γίσεται δὲ κύκλος οὖτος μιμούμενος τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον — καὶ δεί νοῆσαι τοῦτον ὧεπες ποταμὸν ξέοντα κύκλφ ἄνω καὶ κάτω —

erwarten, daß dieser Strom sich in die festen Grenzen und Schranken einer ewig gleichbleibenden Norm einzwängt. Die Unsicherheit und Unregelmäßigkeit, die Aristoteles als charakteristisches Merkmal der Meteorologie überhaupt angibt, zeigt sich auch in der arule und ihren wechselnden Phasen. Das heute aufwärts getragene Wasser braucht keineswegs heute auch wieder zu seinem Ursprunge zurückzukehren. Es hält sich, ungesehen und unbemerkt, oft lange, Tage und Monate, dort oben, um später unvermutet sich zu sammeln und nun wieder herabzusließen. Natürlich hält er sich im ganzen an eine bestimmte Norm, die in den Dingen selbst begründet ist, indem das im Sommer in großen Massen durch die Kraft der Sonne aufwärts geführte Wasser erst im Winter wieder, wenn die Sonne dasselbe oben nicht mehr festzuhalten vermag, herabkommt: aber im einzelnen zeigen sich mannigfache Unregelmäßigkeiten und Schwankungen, die sich nicht erklären lassen. Ja Aristoteles deutet an, daß sich im Verlaufe langer, weit über ein Menschenleben hinausgehender Perioden ganz allmählich in den oberen Regionen der Luft Wassermassen ansammeln können, ohne irgendeine Spur ihres Daseins, die dann plötzlich in ungeheurem Schwall herniederfluten und so, wenn auch nicht die ganze Erde, so doch Teile derselben vollständig zu überschwemmen und alles Leben zu vernichten vermögen.1)

So oft nun auch Aristoteles davon spricht, daß es das Wasser ist, welches die Sonne aufwärts führt, so kann man doch nicht zweifeln, daß er bei dem strengen Festhalten der Bezeichnung årµísdiese letztere nicht als völlig identisch mit jenem angesehen hat?)

πλησίοτ μέν γὰς δτιος τος ήλίου ὁ τῆς ἀτμίδος ἄτω ἐεί ποταμός, ἀφισταμένου δὲ ὁ τοῦ δθατος κάτα; Β 3. 338 b 31. Ich habe schon oben S. 393 bemerkt, daß Aristoteles diesen κόκλος der tellnrischen Wasserausscheidung mit dem Okeanos vergleicht.

Α 14. 352a 29 γίνεται διὰ χρόνων εἰμαρμένων, οἶον ἐν ταῖς κατ' ἐνιαυτὸν ῶραις χειμών, οὕτω περιόδου τινὸς μεγάλης μέγας χειμών καὶ ὑπερβολὴ ὄμβρων.

<sup>2)</sup> Das schließt sher nicht aus, daß Aristoteles auch von öden oder vygér als aufwärts geführt sprechen kann: daher B. 25.55 26 76 dernytér — ödeng das Verhältnis von öden und órigynut für, étairov i dyng ödeng örvigus öden étnig órigen, dieses ideng ülter redorse (eben im Prosed der Rückbildung); ihnlich parmen A. 3. 340.3 34, yes. B. 333a 23. Bestümnt geschieden presse. A. 3. 340.3 35, Vgl. vö öteratior vygér parme. A. 7. 344b 23; deurgifepers vog. P. 7. 365b 15; Olympiodor 23, 26 oddis yög öten jarne. A. 7. 344b 23; deurgifepers vog. P. 7. 365b 15; Olympiodor 23, 26 oddis yög öten öten vog. Aristoteles streng wissenschaftlich reddet, gebraucht er drugis uw. So spricht and die Epitome des Arius bei Stob. 1, 31 p. 245 f.W. (Doxogr. 451) stets von drugi oder vygé val dragsides;

Er hat offenbar in ihr die feinsten Stoffteilchen des Wassers erkannt, die zum Teil so klein und fein sind, daß ein menschliches Auge sie nicht zu erkennen vermag. Denn da das Wasser ein Element, welches als solches keine weitere Scheidung in Atome oder in einen Urstoff zuläßt, so müssen die in der drufc sich von der Masse des Wassers abtrennenden Bestandteile gleichfalls demselben Element angehören; unterscheiden sie sich von den sichtbaren Mengen des irdischen Wassers, so kann sich das nur dadurch erklären, daß sie eben die kleinst- und feinstteiligen Stoffe ebenjenes einheitlichen Elementes sind. Anderseits aber dürfen wir, wie schon angedeutet, die ἀτμές als ihrer Natur nach aufs engste mit dem ἀήρ sich berührend erkennen.1) Denn wenn als ihre charakteristischen Eigenschaften das ὑνοόν und θεομόν angegeben werden, so sind das dieselben Qualitäten, wie sie dem afo eignen; wie denn Aristoteles einmal bestimmt erklärt, daß die åruls zum ång wird. Die åruls bezeichnet eben das Übergangsstadium von Wasser in Luft und berührt sich so in ihrem Wesen mit dem einen und mit dem anderen Elemente. Und ebendiese Zwischenstellung der arule zwischen dem Wasser und der Luft hat in die Phraseologie des Aristoteles ein Schwanken gebracht, indem sie das eine Mal mehr die Wassernatur, ein andermal die Luftnatur der drufe hervorhebt.")

Auf die Wandlungen, welche die ἀτμίς in der Atmosphäre erfährt und durch welche sie wieder als Wasser herabkommt, wird im folgenden Kapitel einzugehen sein. Ist das Aufwärtssteigen derselber in die Region der Luft durch die Wärme bedingt, so ist es die Kälte, wie wir sehen werden, welche die ἀτμίς wieder abwärts führt-

Zu bemerken ist aber noch, daß die Sonnenwärme, welche in dem Aufsteigen der ἀτμές sich wirksam erweist, ihrer Kraft nach

<sup>1)</sup> Daher Aristoteles A 3. 340a 33 sagen kann δ περὶ τὴν τῆν οὁ μόνον ἀψε ἐστιν ἀλλ' οἰον ἀτμές, διὸ πάλιν συνείσταται εἰς ἔδως· ἀλλὰ μὴν εἰ τοσοθτος ἐν ὁ ἀλο ἄπας ἀτμές ἐστιν —; Α 13. 349b 23 ὁ ἀτμίζων ἀτίο —.

<sup>2)</sup> Da das Wasser ψυχούν und ὑγούν, so kann das δτομόν der ἀτμίς (ἀδ-genehen von den ενίκαι δτομεθικής) nor durch das ανόγου πός als latente Warme ihm geworden sein, daher A 10. 34 τα 24 ἡ ἀτμίς δτομεδιτορο δέστος. Neat Antiotoles τὸν εἰψες πλίξος ψυγοξο δτον και οπαλίζε ἀτμίδος 38. 36 τα 34, το bezeichnet er damit die lettere in ihrer Scheidung von dem δτομόν und in ihrem Rückgang zum δίσως, daher 36 τδ ο ενονέατε δε ὑγούντητε ἡ ἀτμιδικός ἀποφορό, Ebenso wird £4 360s 32 die ἀτμίς als ὑγούν und ψυχούν gereichnet, indem hier ihr Ursprung aus dem Wasser betont wird; daher acie 6. 3. 443 π. δετι δ' ἡ μίν ἀτμίς ὑγούνς; τις; anderseits ξήσων γεν. Ε 4. 784 b 15 πόσε ἡ γεώδη; ἀτιμίς ἀτροίτς τις; anderseits ξήσων γεν. Ε 4. 784 b 15 πόσε ἡ γεώδη; ἀτμίς ἀτροίτς τις δύνομεν.

doch eine gewisse Beschränkung erfährt. Es sind nur, wie schon bemerkt, die feinsten Teilchen des Wassers, welche sie zu tragen vermag. Daher sie auch vom Meere nur die eilben Bestandteile auf-wärts trägt, während sie die salzigen schwereren Stoffe zurücklassen muß. Und auch von dem übrigen Feuchtigkeitsgehalt, den die Erde teils in den fließenden Wassern, teils in ihrem eigenen Körper an und in sich trägt, sind es immer nur die leichten Teile, welche durch die Kräft der Sonne aufrecht getragen werden.<sup>1</sup>)

Ist die årµíç eine Ausscheidung, welche sich unter Einwirkung der Sonne und der himmlischen Wärme aus dem Meere und der übrigen Feuchtigkeit der Erde vollzieht, so ist diese Ausscheidung nicht die einzige, welche in dem Verlaufe der Naturprozesse statifindet. Denn neben der stetigen Ausscheidung des Wasserelementes aus der Erde findet eine ebeuso unausgesetzte Ausscheidung des Feuerelementes aus ihr statt? Über dieses Feuerelement der Erde

<sup>2)</sup> Diese ἀναθυμίασις in spezifischem Sinne (θυμιάσθαι θυμίαμα nsw. als Wirkung und Erzenguis des Feuers) weist als solche schon auf das Feuer; doch wird sie im Gegensatz zu der Ausscheidung rob ér tậ yệ xal énl tệ yệ byoob als eine Ansscheidung αθτής τής γής charakterisiert A 4. 341 b 10; 3. 340 b 26. Näher bezeichnet wird sie als ξηφά B 3. 358a 22; B 4. 359b 30 ἀνώνυμος; καπvádne A 4. 341b 10; θερμή, πυράδης A 7, 344b 10; B 4. 360b 16; γεν. A 371a 5; 372b 32. Sie ist selbst olov καπνός B 4. 359b 32; καπνός B 4. 360a 25. Die beiden charakteristischen Seiten dieser άναθυμίασις sind θερμόν und ξηρόν A 3. 340b 26. Die beiden Ansscheidungen, die trockene und fenchte, werden sich oft gegenüber gestellt B 3, 358a 21; A 3, 340b 25; B 4, 359b 28; 360a 8; B 9, 369a 13; Г 7. 378a 18 usw. Die Theorie wird begründet A 4. 341b 6 Ферманчоμένης γάο της γης ύπο του ήλίου την άναθυμίασιν άναγκατον γίνεσθαι μη άπλην. ως τινες οδονται, άλλα διπλήν, την μέν ατμιδωδεστέραν την δέ πνευματωδεστέραν, την μέν του έν τη γη και έπι τη γη ύγρου άτμίδα, την δ' αυτής της γης ούσης ξηράς καπνώδη: καὶ τούτων την μέν πνευματώδη έπιπολάζειν διὰ τὸ θερμόν, την δ' ύγροτέραν ὑφίστασθαι διὰ τὸ βάθος. Vgl dazu Alexander 19, 35 ff.; 217, 19, wonach die άτμις ή ύπὸ θερμού καυστικού έξ ύγροθ είς άέρα και πνεύμα έκκρισις ύγραντική ist, dagegen die άναθυμίασις ξηρά και θερμή ein ύπέκκαυμα διά την πρός υπέκκαυσεν και έξαψεν έπετηθειότητα. Vgl. B 4, 360 b 31 ή γή ξηραινομένη άναθυμιάται; A 3. 341 a 7 τῷ ἀναθυμιωμένω πυρί; A 7. 344 a 21 τὸ ἀναθυμιώμενον; τύφεσθαι und θυμιάσθαι der Erde B 5. 362a 7 usw. Eine eigene Terminologie wendet Olympiodor an, indem er die κακνώδης άναθυμίασες als δ άτμός, die ύγρα als ή άτμίς bezeichnet 105, 23 ff.

haben wir schon früher gesprochen. Es setzt sich einmal zusammen aus der Eigenwärme, welche allen Dingen und auch dem Wasser eigen ist; es bildet sich ferner aus der steten Umwandlung der Lnft, die ja ihrerseits aus dem Feuerkreise des Himmels unausgesetzt ihre Bewegung und Belebung erhält, und sich so auf und in der Erde stetig in Feuerteile umsetzt: indem die Luft feiner und feiner wird. setzt sie sich in die Atome des Feuers um. Diese Umbildung des Luftelementes in das Fenerelement ist die unversiegliche Quelle, aus der sich die in der Erde und in ihren Geschöpfen und Erzeugnissen wirkende und belebende Wärme immer von neuem wieder speist und ergänzt. Aber weun schon diese Wärme doch wieder in letzter Linie auf die Sonne zurückgeht, welche zunächst den angrenzenden Feuerkreis des Himmels durch ihre Bewegung entzündet und damit den Anstoß zu allen Bewegungen und Umbildungen des kosmischen und des irdischen Lebens gibt, so wirkt nun die Sonne auch noch unabhängig von der Umgestaltung des Luftelementes in das Feuerelement, indem sie - natürlich wieder durch das Mittel der himmlischen Feuerregion - in eigenem Wirken die Wärme des Himmels auf die Erde herniederstrahlt und so auf der gesamten Oberfläche einen Wärmezustand schafft und eine Wärmemenge hervorbringt, die, zunächst latent hier ruhend, des Augenblickes harrt, in dem sie sich wirksam erweisen kann.1) Aristoteles hat den Gesichtspunkt, der uns

<sup>1)</sup> Über die Eigenwärme oben S. 375 f., über die Umsetzung der Luft in Feuer ohen S. 290, üher die Kraft der Sonne im allgemeinen oben S. 179 ff., über ihre spezielle Beziehung zu den heiden áraðvusássig B 4. 360a 6 énággsi ð' ér τη γη πολύ πθο και πολίη θερμότης και ό βλιος ού μόνον το έπιπολάζον της γης bygor flues, alla ual the you abthe Engaires Depuaisme; 15 ual yap the avaθυμίασιν διαφέρειν άναγκαϊον και τον ήλιον και την έν τη γη θερμότητα ταθτα ποιείν οδ μόνον δυνατόν, άλλ' άναγκαϊόν έστιν; Β 5. 361 h 15 δ ήλιος - την γην φθάνει ξηραίνων πρίν γενέσθαι έκκρισιν άθρόαν. Obgleich Aristoteles in der Charakteristik der åradvulasis Enpå schwankt, sie A 4. 841h 10 abrils rie vie hezeichnet; aleb. 5. 443a 27 als xospòr alpog xal yng, so ist doch daran festznhalten, daß sie ihrer Natur nach zög ist. Da aher Erde und Feuer durch ein gemeinsames σύμβολον verbunden sind, so daß das eine Element ohne weiteres in das andere übergehen kann, so erklärt es sich, daß betreffs dieser draδυμίασις Aristoteles schwanken kann: es sind ehen Erdstoffe, die sich in Feuer nmhilden und in dieser Stoffumwandlung teils noch als Erdstoff, teils schon als Feuerstoff hezeichnet werden können. Daher A 3. 340 b 28 von dieser άναθυμίασις gesagt wird, sie sei δυνάμει πορ. Sehr instruktiv sind in dieser Beziehung Stratons Ausführungen hei Hero pneum. 10, 9 ff. Schm. Gehen diese Stoffe in die Region des affe und verbinden sich zeitweilig mit ihm, so ist das nur ein anßerliches Durchqueren derselhen, da der Weg zur Feuerregion nur durch den ang geht. Nach Olympiodor, dem 5, 24 ff. die heiden ersten Bücher

am nächsten liegt, wonach die auf der Oberfläche der Erde und in deren Erzeugnissen wirkende Wärme dem ganzen Leben und Werden der Natur zugrunde liegt, merkwürdig zurücktreten lassen, indem er fast immer nur von der Eigenwärme der Organismen redet, die dem Wachsen, der Stoffumsetzung und allen natürlichen Prozessen zugrunde liegt. Dagegen läßt er in der avadvulasig scheinbar mehr die von der Sonne in der Oberfläche gewirkte Wärme sich tätig erweisen, obgleich er anderseits wieder speziell von der Rückstrahlung der Sonnenwärme in die Atmosphäre, als von einem besonderen Momente. redet, welches er unabhängig von der àvadvulasig betrachtet. Es läßt sich überhaupt nicht leugnen, daß Aristoteles' Theorie von der άναθυμίασις an einer gewissen Unsicherheit leidet und nach Lage der Dinge leiden muß. Fest steht für Aristoteles als eine unanfechtbare Tatsache, daß in der Erde große Mengen Feuerstoffes vorhanden sind, die teils in das Innere der Erde ihre Wirkung ausüben, teils nach außen in die Atmosphäre aufsteigend hier gleichfalls von hoher Wichtigkeit werden. Über den Ursprung und über das Wesen dieser Feuerstoffe vermeidet er aber im Zusammenhange sich auszusprechen. Jedenfalls haben diese Feuerteile die Natur des ξηρόν und Θερμόν und sind demnach Feuer, wenn auch zunächst nur potenziell oder latent.1) Denn wie die drule aus den feinsten Wasserteilchen besteht, so werden wir auch in der avadvulagig feinste Feuerteilchen, oder richtiger gesagt nur einen zunder- oder rauchartigen Stoff zu erkennen haben, der nicht als eine brennende Flamme, sondern als ein Gluthauch, und durch seine Eigenschaft der Wärme in der Atmosphäre und höher aufwärts steigend in der Feuerregion sich wirksam erweist.2) Auf diese Wirkungen werden wir später näher einzugehen haben.

der μετεωφολογικά nur ein Kommentar zu dem Thema der καπτώθης und der άτμεθώθης άταθυμάσεις sind, άταλογεί τῷ μέτ πυρὶ ἢ καπτώθης άταθυμίασες, τῷ ở' ἀρο ἡ ἀταιθώθης.

<sup>1)</sup> A 3. 340b 29 καί ἐστιν — ἀνοθνημίσεις ἐστάμει εἰσν πέρ. Die runkcht unfallende Tatache, daß Aristotleel das ἐντις ἀρεσθου αι ἀντίρει colt ect στρος durch die Sonne wiederholt erwähnt, betreffs der ἔριμὰ ἐναθνημίσεις aler τεὐνείρι, rrklårt sieb tellweise darams, daß die lettere als ἀννάμει πέρ ebbst die Kraft der Arufwätzbewegung in nich bat: als ein Rannot erbelt sich das Peuer; daber jede ἀναθνημίσεις gletch dem Ranoch eiß ἐρθὸν γίνεται Β 8. 361a 35. Da diese Peuertiela ber estste eine Verbindung mit der άγμὲ eingeben, indem die eine Assocheidung niemals ohne die andere erfolgt, so ist es tatakchlich wieder die Sonne, welche mit der άγμὲς nugleich die ἀναθμίσεις sat währte führt.

<sup>2)</sup> Die Verwandtschaft der Lehre des Aristoteles mit der Heraklits ist unverkennbar und es ersebeint sieber, daß der erstere die Anregung zu seiner Theorie direkt von dem letsteren entlehnt, wenn er sie auch durchaus selb-

Ihrer feurigen Natur entsprechend wird diese Ausscheidung aus der Erde hauptsächlich und speziell avaduulagig genannt: sie heißt καπνώδης, πνευματώδης, weil sie ihrem Wesen nach ein Rauch, ihrem Ursprunge wie ihrer Wirkung nach ein Wind ist. Und eben weil sie sich erst allmählich zu Wind und Feuer entwickelt, wird sie auch als 51n bezeichnet. Sie ist natürlich lokal beschränkt, da es immer auf bestimmte Umstände ankommt, unter denen sie sich entwickelt. Ihre Ursprünge sind gering: es sind immer nur minimale Teile, welche sich aus und von der Erde lösen; aber durch Zusammenschließen vieler dieser geringen Teilchen bildet sich eine Summe von Feuerstoff aus, die dann, aufwärts sich bewegend, die größten Wirkungen in der Luft hervorruft.1) In der Erde selbst sind, wie schon gesagt, große Mengen dieser feurigen Bestandteile vorhanden; sie sind aber zum größten Teile eng mit den Formen der Erdbildung verbunden, so daß nur ein verhältnismäßig kleiner Teil frei wird, sich ausscheidet, sich auslöst. Auch im Meere sind solche Teile vorhanden, wo aber die Kälte des Wassers sie nicht zur Entfaltung und Ausscheidung bringt.\*) Das pneumaartige Wesen, welches dieser avadvulages eigen, zeigt sich schon auf der Erde, d. h. im irdischen Feuer: der Rauch, der sich hier in und aus dem Feuer entwickelt, entspricht wesentlich dieser avaδυμίασις; ebenso der schwelende Qualm, der sich um die trübe brennende Lampe bildet. Und wenn die Flamme knistert, so äußert sich auch darin die avadvulasis.3) Die Loslösung dieser Ausscheidung

ständig gestaltet hat. Wie das Feore der Fenerregion nicht eine brenneade Flamme, sondern nur ein źrźsznysz, so muß man anch die in und auf der Erdoberfläche sich aussammelnde Wärme bzw. den bier abgelagerten Feuerstoff als ein solches érázsznyar fassen, obgleich Olympiodor 165, 39 dieses bestreitet und es mehr als zezwóg verstalnaden wissen ull.

<sup>1)</sup> B 4. 361 b 1 fx παλίδο ἐνεθνημέσεων συνοσεδον από μετρός; über lokale Beschräukungen B 4. 360 b - 22 ένίσει κατά τοθέ μέν τὸ μέσος ἡ ξηρά ἀναθυμίας; ζέγεντο πείων, κατά δὲ τὸ ἄλλο ἡ ἐρεμδάης, ὁτὸ ἐδ τοθναστίου; Β 8. 368 h 14 δτον αια ἀναθυμέσεις αἰ κατά τον τόπου αιάτον καὶ τον γειτνιδυτα συν-έλθωσεν εἰς δ. τὸ ὑε ἀναθυμέσεις sã ὑξι 4. 4. 4. 242 38.

<sup>2)</sup> B 8, 368 b 33 τὸ πληθος της θαλάσσης καταψύχει τὰς ἀναθυμιάσεις καὶ κολύει τῷ βάφει καὶ ἀποβιάζεται.

<sup>3)</sup> So ist die quêd A4. 341b 21 zuseiguree \$\frac{1}{2}\text{cop}\$ (\$feig.\$ Wie der Ranch sich leicht wieder in Fener vermandelt, weit A. an einem Experiment nach A4. \$42 a 3 (woru vgl. Philoponus z. d. St.): die eben gelöschte und noch qualmende Lampe braucht nur in entfernte Berührung mit dem Fener (Lichte) zu kommen, um sofort wieder zu endfähmmen (\$12.\$ 341 b 30 \u00e4res purgde sprejeues vrojee faufseben zolleing \u00e4res \u00fcraften \u00e4res \u00fcraften \u00e4res \u00e4res \u00fcraften \u00e4res \u00e4res \u00e4res \u00e4res \u00fcraften \u00e4res 
aus und von der Erde findet gleichfalls durch die Wärme des Himmels statt, die in letzter Linie auf die Sonne zurückgeht. Wiederholt hebt Aristoteles hervor, daß iene in ihrer Bildung ausschließlich von der Sonne abhängig ist. Morgens beginnt diese ihre Tätigkeit, daher auch die avatvulasis mit dieser Tageszeit einsetzt. Doch kann die Sonne auch hemmend wirken: Mittags ist ihre Wirkung so mächtig, daß die Ausscheidung dadurch zurückgedrängt wird. Ebenso unterbleibt dieselbe nachts, eben weil die befreiende, aufwärts bewegende Kraft der Sonne nun fehlt.1) Wenn so die Sonne sowohl die feuchte wie die trockene Ausscheidung der Erde beeinflußt, ja geradezu allein bewirkt, so findet nun überhaupt eine eigentümliche Verbindung beider, der άτω/ς und der ἀναθυμίασις, statt. Es ist eigentlich niemals die eine ohne die andere. Und vor allem ist es die feuchte Ausdünstung, welche gewöhnlich für beide den Anstoß gibt. Niemals ist eine Ausscheidung stärker, als wenn es geregnet hat und die Sonne dann die Nässe auftrocknet: es werden dann nicht nur die Mengen der aruls, des Wasserdampfes, sondern ebenso Mengen trockener und warmer Bestandteile aus der Erde aufwärts geführt. Und diese Verbindung beider Arten der Ausscheidung setzt sich bis in die Luft und in dieser selbst fort. Darauf wird im nächsten Kapitel einzugehen sein.2)

Aristoteles die éradoulease als arsuperrèdies oder arsuperadesrépe charkterisiert A. 341b 9, deutet er ihre Beziehung zu arsoque drug, érspog selbst au: daher die Winde ihre Entstehung ihr verdanken, wie Kop. 6 näher auszuführen ist.

1) Über die Wickung der Sonne auf die ἀναθφείσεις 38.3 831 1481. Daher die γεγικρία διά δε' αίτελης (unter große Kilke oder große Filke beide schließen die ἀναθφείσεις in die Erde ein, indem sie, auf die Erde drückend, die warme Ausscheidung nicht herau- und herunfkommen lassen 361 13. Über die Wirkung der Wärme tage und nachts 3623 2: denn wenn hier auch nunfelst nur von der Zeit der Eteiene die Rede, og gill das Genagte für alle Zeit. Die verschiedene Einwirkung der Sonne auf die ἀναθφείσεις au den verschiedenen Tages- und Jahreszeiting geht namentlich aus 28.3 863 115f. herror. Wenn τό ἀπὸ σοῦ ξίλου θεροῦν έτ τοῦ ἀξορο ist, entsteht τρτερία, weil die Sonne nun nicht mehr die ἀναθφείσεις βροὰ in Bewegung zu setzen vernag 361h 21.

2) B.3. 368. 21 μευγράτες οθεςς τές τι δεγαδόδους όποθυμάσεις καὶ τίς βεράς; B.4. 309 h2 δετα ἐ ότο τὰ τὴμοδ ἀπον τοῦ ξεροδ ότε τὸ ξεροδ ἀπον τοῦ ξεροδ τοῦ το ὑ ξεροδ ἀπον τοῦ δεγοδ, Δίλλα πάντα ταθτα ἰδηνικα κατά τὴν διακροχήν. Υχί. daπu Olympiolor 165, 30πf. συρβαίλονται ἀνοτιάς πρός γένειαν αὐτικα αἰ δοῦ ἀποθυμμάτεις, και nhher naugeführt wird. Daher B.4. 300 a 18 die φόσες des Windes und die des Regens των σύρ ἀτος με αίναι αὐτικα ἀπολεί τοῦ τοῦ τὸ τοῦ ανοτιάτεις τοῦ ανοτιάτεις τοῦ πλειτικού με τοῦ ἀπονοτιάτεις τοῦ πλειτικού αὐτικού ανα κατά τοῦ και διαντικού αὐτικού 
So gestaltet sich für Aristoteles die doppelte Ausdünstung der Erde zu einem Naturprozesse, der alle meteoren Erscheinungen beherrsecht. Wenn die feuchte Ausscheidung eine immerwährende Erneuerung der Luft bewirkt, Wolken und Regen bildet, Hagel und Schnee und Reif hervorbringt, so wird die trockene Ausscheidung zum Ursprung der Winde, der Meteore, der Gewitter. Allen Veränderungen aber, die sich so in der Atmosphäre und in der Feuerregion vollziehen, liegen die beiden großen Naturprinzipien, Wärme und Kälke, zugrunde, die bewegend und lösend, oder verdichtend und bindend wirken.<sup>1</sup>)

Nur Aristoteles hat uns eine völlig ausgebildete Theorie der tellurischen Ausscheidungen hinterlassen, doch ist er für alle folgenden Forscher autoritätiv geblieben, wenn wir auch im einzelnen meist wenig Kunde haben über die betreffenden Lehren. Was zunächst die Schüller und Nachfolger des Aristoteles betrifft, so lassen gelegentliche Äußerungen Theophrasts erkennen, daß er ebenso wie sein Lehrer und Meister beide tellurische Ausscheidungen, sowohl die άτμιθόθη; wie die ξηφέ und καπνάθης, annahm, deren Einwirkung alle die Wandlungen über und in der Erde hervorbringt, wie wir sie aus Aristoteles kennen.) Von Straton aber wissen wir, daß er gerade der

pissons solleniacies sit di tip tigès sal sunsada, det pis tanquae ni fer, pisson solleniacies sit di tip tigès sal sunsada, det pisson de situation pisson sollenia de situation de situat

<sup>1)</sup> Vgl. darüher das nächste Kapitel.

<sup>2)</sup> Fr. 3, 50 (x. 10 m.) 183: er dm v fig drasDugutenes γ fig fragës and naraddory die Steine in der Fick eich hillen, hier wird die feurige drasDugutens sah hekannt vorausgesetzt. Entsprechend der Wirkung im Inneren der Erde muß er auch hier Wirkung in den oberen Regionen angenomen haben. Die dragt, öder der dragé erscheint bei ihm oft: so wird fr. 5, 22 f. (π. dragtor) das Zunammentreffen der feurigen dresDuguten; und der kalten dragt; in der Atmosphate geschildert Interessant ist auch die Angabe nus [Philo] π. depDuguien schope 25 (Doxogr. 488, 32 fl.), wonnech 'ν accurationsfessor for 'g β γ παράδει,' wenn η γ σε προχύ γροκαρί durdgas aufwirtig getragen πρός ν'ε okator σέσον, nugleich Erdstoffe mit sich aufwirts flitht, die sich dann an und auf den Bergen ablagern. Vgl. auch

Frage nach dem Wesen und den Formen der Verdunstung und Verdampfung seine ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte. Er hat den Prozeß des Verbrennens ebenso genau studiert, wie die mannigfachen Akte, in denen die Feuchtigkeit von den irdischen Objekten sich löst und in die Luft vergeht. Es ist also auch von ihm mit voller Sicherheit zu sagen, daß er die Wirkungen der auf Ausscheidung beruhenden feurigen und nassen ävedvukan; bww. ärufg gelehrt hat.)

Werfen wir nun zum Schluß noch einen Blick auf die spiteren Schulen. Wenn Epikur die Entstehung der Wolken wenigstens zum Teil auf die βευμάτεον συλλογή ἀπό τε γης καὶ ὑδάτουν zurückführt, so hat man ein Recht in diesen βεύματα sowohl der Erde wie der Wasser die obopelte Ausscheidung des Aristoteles in der ἀτμές und in der ἀτμέν συμάσις wiederzuerkennen. Lukretius spricht freilich nur von den feuchten Dünsten, die, aus dem Meere und aus den Flüssen aufsteigend, die Wolken mit bilden helfen, doch darf man aus der Hervorhebung von Erde und Wasser durch Epikur selbet schließen, daß ihm auch das Aufsteigen der trockenne Erddämpfe bekannt war.)

Olympiodor μετεφο. 97, 6 ff.; 175, 6 ff., wonach die καπεώδης άναθυμίασις πυρώδη και γηίσην οβοίαν aufwärts führt.

<sup>1)</sup> Über die druig vgl. Menon XXII, 8 ff. in dem Lehrsysteme des Erasistratus: άπὸ πάσης δή τοίνυν τῆς συστάσεως τῶν σωμάτων συνεχείς ἀποφοραὶ γίνονται -διά τε την θερμασίαν και διά την κείνησιν - τὰ γὰρ έψόμενα και άπλως θερμαινόμενα των έδάτων μικρότερα γίνεται παρά την θερμασίαν — τω άνω πνέουσαν αθτήν φύσει συναποφέρειν έαυτζ άτμοειδώς πολλήν δυρότητα καλ άμα λεπτυνόμενον ύπ' αύτης το ύγοον άτμοειδώς άποφέρευθαι. Vgl. im allgemeinen Hero pneum. procem. p. 10, 24 ff. Schm. uerafálles de nal ro vomo els áspa adespoueror ond τοῦ πυρός, οι λαό ξα των εποκατοπέρων γεβίτων αιποι ορα αγγο τι είσια ή αι τος ύγροῦ λεπτούσεις είς ἀέρα χωροῦσαι. Daß das Feuer aber auch Erde und Luft aufzulösen vermag p. 10, 9 ff.: zwest δὲ τὰ διαφθαρμένα τών σωμάτων διὰ τών καπρών είς τι πυρώδη οδοίαν και άερώδη και γεώδη, d. h. das Feuer trennt die Dinge in ihre Elemente und nimmt die Feuermoleküle mit sich in die Feuerregion im Rauche, während die Luftmoleküle in der Atmosphäre verbleiben. Es folgt dann 11, 1ff.: xal éx tor ávadrusássor de tor ánd the vie virouépor μεταβάλλει τὰ παχύτερα τῶν σωμάτων εἰς λεπτομερεστέρας ούσίας. Hier ist überall an die Verwandlung der irdischen Stoffe durch Einwirkung des Feners bzw. der Sonne zu denken, wodurch die feineren Teile selbst zu Feuer werden, die nun im Prozesse der άναθυμίασες ξηρά aufwärts geführt werden. Originell ist aber 11, 6 die Annahme, die άναθυμίασις entstehe ψπό πυρώδους τινός ούσίας τοῦ ήλίου ύπὸ γην όντος (also in der unteren Hemisphare) καὶ θερμαίνοντος τὸν κατ' έκείνο τόπον.

<sup>2)</sup> Der Brief an Pythokies (Diog. L. 10, 99) nimmt als Ursache der Wolkenbildung an δενμάτων σεἰλογήν ἀπό τε γῆς καὶ ἐάἐπων: es ist das freilich nur eine unter verschiedenen Ursachen, während für Aristoteles die fακριεις der ἔρφὰ

Auch über die älteren Stoiker sind wir betreffs dieses Teiles ihrer Lehre dürftig unterrichtet. Da wir aber im allgemeinen von einer feuchten Ausdünstung wie von Feuerteilen hören, die von der Erde sich lösend aufwärts steigen, so dürfen wir auch hier dieselbe Theorie, wie wir sie von Aristoteles vertreten kennen gelernt haben, annehmen. Auch im Detail ausgeführt finden wir dieselbe bei dem Verfasser der Abhandlung zepl zóguov. Hier werden, genau wie von Aristoteles, zwei Ausscheidungen angenommen, deren eine trocken und rauchartig von der Erde sich löst, deren andere feucht und dunstartig von den feuchten Stoffen der Erde ausgeschieden und aufwärts geführt wird. Erzeugt diese Wolken und alle Arten von Niederschlägen, so ist die trockene Verdampfung der Quell der Winde, Gewitter und Glutwinde. Und auch Posidonius läßt sowohl aus der Erde wie aus dem Meere durch die Sonnenwärme eine Feuchtigkeit aufsteigen, welche in der Atmosphäre die meteoren Erscheinungen hervorbringt. Bestimmter spricht es Seneca in seinem Referate über die Lehre des Posidonius aus, daß dieser eine pars humida und eine pars sicca et fumida annahm, die beide als Ausscheidungen der Erde in die Atmosphäre gehoben werden, um hier ihre verschiedenen Wirkungen auszuüben. Wir konnen also nicht zweifeln. daß die

und σ'γρά ἀνοθνημίακης der einzige Ursprung aller atmosphärischen Bildungen ist. Wenn Epikra Actinia 1, 4, 3 (Uener, Epicurea 67, 1000) den άγδο μαι dem πέβος» τὰν διανθημικρήτων εσαράτων gehildet werden ließ, so besieht sich das auf die Welthildung und wir wissen nicht, oh und in welchem Sinne Epikru das Wort hier faßt und in welchem Verhältnis er eine solche διανθυμέσεις zu den Atomen sich dachte. Den Gedanken Epikrus drückt Locertius 6, 470ff. nur:

praetera permulta mari quoque tollera toto corpora naturam declaranti litore vettea suspensae, cum concipinat umoris ad haesum. quo magis ad unhis augendas multa videntur posse quoque e salso consurgere monine ponti: nam ratio consaquinesset umoribus ollis; praetera faurit ex omnibus et simul ipsa surgere de terra nebulas aestumque videmus quae velut halitus hinc its surrum expressa fernutur suffunduntque sun calcium calignie et altas sufficiunt unhis paulatim conveniundo: urget enim quoque signiferi super aetheris aestus et quasi desenedo subtexit caerula nimbis.

Wenn hier nur von der feuchten Ausdünstung die Rede ist, so deutet 460 ft quoque ut montis cacumins — fument furvas nubis caligine crassa vielleicht suf die andere Seite der Ausscheidung. Auch für Lukrez ist übrigens diese Ausscheidung nur eine der Ursachen der Wolkenhildung. Stoiker die von Aristoteles ausgebildete Theorie von den beiden Ausscheidungen der Verdunstung und Verdampfung ihrerseits übernommen und gelehrt haben.<sup>1</sup>)

Und Seneca selbst schließt sich durchaus dieser Theorie an. Er spricht, als von einer unzweiselhanten Tatsache, von der calidi fumidique materia emissa terris, wie er auch die feuchten vapores und die evaporatio aus der Feuchtigkeit der Erde nennt und jene wie diese als die Quelle mannigficher meteorer Erscheinungen bezeichnet.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Nach Actius 2, 17, 4 ließen die Stoiker die Sterne rescretor ex ris έπιγείου άναθυμιάσεως, wie die Sonne άναμμα νοερόν έκ θαλάττης war. So auch Chrysipp 1, 25, 5 p. 214 W. τον ήλιον είναι το άθροισθέν έξαμμα νοερον έκ του της δαλάσσης άναδυμιάματος. Danach ergibt sich die Lehre von den άναδυμιάσεις. Daber auch die verf als arateuiasis uach Zeuo und Kleanthes Theodoret 5, 27; als πνεθμα ένθερμον Diog. L. 7, 157. Dieselhe wird in völliger Übereinstimmung mit Aristoteles vertreteu von dem Verfasser der Schrift περλ κόσμου 4. 394 a 9 δύο γάρ δή τινες άπ' άυτης (της οΙκουμένης) άναθυμιάσεις άναφέρονται συνεγώς είς τὸν ὑπέο ἡμᾶς ἀξρα, λεπτομερείς καὶ ἀόρατοι παντάπασιν — ἡ μέν έστι ξηρά καὶ καπνώδης, άπὸ τῆς γῆς ἀπορφέουσα, ἡ δὲ νοτερὰ καὶ ἀτμώδης, ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς άναθυμισμένη φύσεως, worsuf die Wirkungen dieser und jeuer im einzelneu dargelegt werden. Denn die Erde 395h 18 fantoséves nollag év april, nadánto έδατος, οθτω και πρεύματος και πυρός πηγάς, was wieder im folgenden näher ausgeführt wird. Wenu Chrysipp (Stoh. 1, 21 p. 184, 24 W.) άπὸ τοῦ ῦδατος τὸν ἀέρα έξηφθαι καθάπερ έξατμισθέντα, so bezieht sich das wieder auf die Welthildung. Posidonius (Diog. L. 7, 153) nahm eine η έκ της η έκ θαλάττης άνενες θείσα έγρασία άφ' ήλίου au; genauer über die opinio Posidonii sagt Seneca ust. quaest. 2, 54 e terra terrenisque omuibus pars humida effiatur, pars sicca et fumida, diese fulminihus alimeutum, jeue imbribus: auch hier tritt uns also die völlige Ühereinstimmung mit Aristoteles entgegeu. Vgl. hierzu uoch Plut. stoic, rep. 39, 1052 Cff. über die rooph der Götter nach Chrysipp; 1053 A roy ζλιον πύρινον όντα και γεγενημένον έκ της άναθυμιάσεως είς πθο μεταβαλούσης. Daher Cicero in stoischem Sinue uat. deor. 2, 46, 118 terrae maris aquarum vaporibus aluntur iis, qui a sole ex agris tepefactis et ex aquis excitautur, quihus altae renovataeque stellae atque omnis aether refundunt eadem et rursum trahunt indidem, uihil ut fere iutereat aut admodum paullum, quod astrorum ignis et aetheris flamma consumit; 15, 40 quem sol igneus sit Oceanique alatur humoribus; 10, 26 aquae admixtum esse calorem, wird eingehend bewiesen; 27 ipse (calor) enim oritur ex respiratione aquarum: earum enim quasi vapor quidam aer haheudus est; is autem exsistit motu ejus caloris, qui aquis coutinetur.

<sup>2)</sup> So der aer 2, 10, 2 terrenas exhalationes receptat, wo vou der feuchten Assacheidung die Reder, daggens 3 terrarum haltu qui multum seuum calidi alfert; 1, 7, 17 m. In Anschulfu an Aristoteles terrae omnis generis et varia eraporatio, auf die er das verschiedeunstrige Funkeln der Sterne mutchführt. Auch 2, 13, 4f. gibt Seneca die Austicht des Aristoteles von der doppelten Ausscheidung weit hoffen wieder, offenbar in zustimmendem Sinne. 2, 80, 3 dixinus utriusque naturae corporare effare terrae set sici aliquid et humidi in toto arer vagari.

So ist die Theorie von den beiden tellurischen Ausscheidungen, der 
ärµfs als der fryge und der årveßvylacus als der fryge, Gemeingut der 
gesamten Physik geworden: alle Schulen huldigen ihr gleichmäßig. 
Als die beiden größten Vertreter dieser Theorie von der doppelten 
Ausscheidung der Erde und von der fundamentalen Bedeutung derselben für alle atmosphärischen Wandlungen müssen wir aber Heraklit 
und Aristoteles bezeichnen: wir dürfen jenen als den Begründer der 
Lehre ansehen, während Aristoteles ihr diejenige wissenschaftliche 
Durcharbeitung und Ausbildung hat zuteil werden lassen, deren sie 
überhaupt fähig war.

## FÜNFTES KAPITEL.

## ATMOSPHÄRE UND ATMOSPHÄRISCHE NIEDERSCHLÄGE.

Die gesamte voraristotelische Forschung ist in der Auffassung der oberen Elemente, Luft und Feuer, im wesentlichen einig. Dieselben bilden zwei große Raumgebiete bzw. konzentrische Kreise, die, durch-aus räumlich voneinander geschieden, durch die verschiedenen Stoffe, die sie enthalten, verschiedenen Wesens sind. Betreffis der untern, der Luftregion, bildet sich aber allmählich eine andere Auffassung aus. Fassen Homer und Hesiod die Luft noch durchaus nach ihrer dunkeln Seite, die in Wolken und Nebeln ihr eigentliches Wesen zeigt, so ist des Anaximenes Luft sehon die unsichtbare, die sich unserem Empfinden nur durch Wärme oder Kälte, durch Feuchtigkeit oder Bewegung zu erkennen gibt.) Und obgleich die ältere Auffassung, für welche die

<sup>57, 3</sup> calidi fumidique materia emissa terris; 4, 8 omnis terrarum eraporatio, cum multum in se ferridi aridique habeat —; 5, 9, 1ff.; 4, 1; 12, 1 usw. Auch hier wird Seneca sein Wissen von Aristoteles und dessen Theorie durch vermittelnde Quellenschriften sich erworben haben.

<sup>1)</sup> Betreffs der Homerischen und Hestodschen Anflassung des átje als des Dunkelprinaips sei auf früber verwiesen. John Barmet eaufy Greck philosophy (London 1892) p. 78ff. hat deshalb mit Becht den Charakter dieses alten átje als Nebel (richtiger allgemein als serdunkelnd in fassen) festgentellt, obglefei tich mit vielen seiner einzelnen Dentungen nicht übereinstimme. Vgl. dann Taumery, Arch. Gesech. Phillos. 18954, 418ff. Da nach Theophrast (bei Simplic, eye 24, 80) dem Anaximenes seibst das zweige sehone eine Verdichtung des étje var, so muß dieser ihm als ein völlig fachboten naziektharer Stoff ernelienen sein, vom vgl.

Luft in erster Linie das Dunkel ist, immer wieder bei den späteren Physikern zum Durchbruch kommt, so gelangt doch die neue, die ihn als Atem, als Hauch ansieht, mehr und mehr zur Herrschaft und zu allgemeiner Geltung. Es mußte sich aber mit der Zeit noch nach einer anderen Richtung hin eine veränderte Auffassung dieser Luftregion herausbilden. Da nicht nur die Luft als solche diese Region beherrschte, sondern auch die im Wasserdampf aufsteigende tellurische Feuchtigkeit in ihr sich sammelte, wie auch die in der auavuulagig ausgelösten Feuerstoffteile sie aufsuchten und sich dort wirksam erwiesen: so mußte sie der wissenschaftlichen Beobachtung zu einem Orte werden, in dem alle Elemente, hauptsächlich außer der Luft Wasser und Feuer, tätig waren, und der so, als Treffpunkt mannigfacher Kräfte, zum eigentlichen Schauplatz aller meteoren Erscheinungen sich gestaltete.1) Es hat damit die Luft, der άήρ, einen anderen Charakter annehmen müssen: als Element bleibt derselbe zwar einheitlich, obgleich die avadvuidosis, die, wenn auch nur zeitweise, in Luft selbst übergehen oder sie wenigstens durchstreifen, unausgesetzt eine Umbildung und Regeneration des Luftelementes vornehmen; als Raumgebiet dagegen gestaltet er sich zum Schauplatz verschiedener Elemente und verschiedener Kraftwirkungen um, die hier gemeinsam tätig sind. Es bildet sich damit der neue Begriff der Atmosphäre aus und diesen Begriff gilt es hier seinem Wesen nach festzustellen.

Aristoteles ist es gewesen, der diesen Begriff, wenn auch nicht neu benannt, so doch in wesentlichen Punkten geschaffen und festgestellt hat. Indem er den Himmel, als das Gebiet des albijo, zu einem selbständigen Reiche erhob, beschränkte er die Herrschaft der Elemente auf die untere Welf, den eigentlichen Kosmos? Und während

oben S. 60f. Anaximander scheint dagegen (Aetius 3, 7, 1) mehr an der älteren Auffassung festgehalten zu baben, da er das  $\pi \pi \nu \nu \mu \mu$  mit den feinstteiligen Stoffen des  $\delta \dot{\eta} \dot{\eta}$  identifiziert, der letztere enthielt also gröbere nud feinere Stoffe.

1) So wird der ágig num Ansdruck des Klimas überhaupt; vgl. Thophrast cpl. 1, 13, 2 åg 'Εμπιθοιίης άσίσκλει και έμπιθοικησή σησε θάλλει» (τὰ δένδραει καραθο άφθονίηση κατ' ήξεις κάντ' ένκυστός, wan Thophrast crklist άκπισθεμενός τικα τοῦ άξορο κράσω. Über die Atmosphikre vom Atiologischen Standpunkte der Meditin nau vgl. dans den S. 346 md 3551. Gengrich

2) Merang. A. 3. 389 b. 17 πεξ ὁ περὶ τὰς δτον φορὰς πόσμος; thun geçenther ὁ κότεν κόσμος 3400 12; ὁ και μέτ γρ. 7π. 160, κόσμος 2. 389 b. 19; 3400 b. 10; 7. 344a 9; ὁ περιέχον τὰν γρ. νεόρμος 3. 339 b. 1 τὸ πέρεξ 4. 341b 13; hierin wird das granze Gebiet bis rum Monde, also die Region des ἐρὰς mit der des πέρς (na Aristotlischem Sinne); rasammengefalls. Zweifelhatt dagegen ist der Ausdruck ὁ ἀνο κόσκο; derselbe bezeichnet 3. 339 b. 37 die himmlische Region des ἀθὸρά, αθαρεφα 350a 25 (daher Olympiodor τὰν ἀπόρικο ἐρὸρ); 340b 3 chier limmlische στὰς πόριξος 180b 30.

die älteren Physiker den ano bis zum Monde sich ausdehnen ließen. hat Aristoteles dieses untere Gebiet unter die Elemente πῦρ und ἀτρ geteilt.1) Wichtiger aber ist, daß Aristoteles erkannt hat, die unteren Teile dieses bis zum Monde reichenden Gebietes seien nicht einheitlichen Charakters, sondern seien das gemeinsame Reich der beiden Elemente Feuer und Luft. Die Neuheit dieses Begriffes und dieser Lehre hat aber offenbar in die ganze Auffassung des Aristoteles ein Schwanken gebracht, welches in der Weise, wie er vom & p spricht, znm Ausdruck kommt. Indem er nämlich den årig bald nach seinem alten und volkstümlichen Begriffe, nach dem er das ganze Gebiet bis zum Monde umfaßte, bald in der eigenen beschränkteren Auffassung gebraucht; und indem er ihn ferner bald nach seinem Wesen als Element, bald nach seiner räumlichen Ansdehnung anwendet; endlich einmal ihn nach seinem ganzen Umfange, ein andermal nach einem seiner Teile und Stufen gebraucht, hat er Unklarheiten und Schiefheiten in seine Darstellung gebracht. Suchen wir daher seine Auffassung der Atmosphäre nach ihrem Wesen wie nach ihrem Umfange hier zunächst festzustellen.

Aristoteles unterscheidet, wie bemerkt, den oberen χόσμος von dem unteren. Jener ist charakterisiert durch die Bewegung der Sterne und erstreckt sich nach der Erde zu bis zum Monde, der noch der oberen Welt angehörig sie abschließt.\*) Der untere χόσμος umfaßt also den Zwischenraum von Erde und Sternen (Mond), er ist der die Erde umfasseende und sie haltende Raum, kurz der Raum zwischen Erde und Himmel, oder die Welt bis zum Monde.\*) Diese untere

die Region des πέρ haw. die höchste Gegend der Luftregion; ebenso 4. 342a 17 de deverser σέπος diese Fenergeion; of δενα σέπος περάς Βε 354b 8; lhnlich andere Ausdrücke. Die herrschende Lehre, nach der das ganse Gebiet bis unm Monde dem dég gehört, beküngth Aristotelse 4.3 393b 80 – 360a 18; hie rist vå περίχον die Ätherregion, wikhrend 339b 4 die Gesamtheit der Luft- und Fenergeion; akla 300 a περίχον πέρ nar die Fenergeion spila.

<sup>1)</sup> A8. 389b 13 τh preeft τῆς τῆς τε καὶ τῶν ἐσχάτων ἄστερω, τον ἔσχατων ἀστερω, τον ἔσχατων ἀστερως τὰ ἀστερως το με τὰ στερως 340n 6 ὁ μεταξύ τῆς καὶ οδομεταθ τόπος; δ. 342n 30 πάττω ἐθ κάτω σελέγης τωθτες τήνεται το. Αιαπότιδεν. Εχί. διαπ. Μεταπότε 8, Εξί. 9, 14ff.; 10, 26ff.; 44, 1ff.; Olympiodor 19, 1ff.; Philopon. 14, 1ff.; 55, 30, το τὸ περὶ τῆν τῆν ψηθν καὶ θεταβωτά μένα το καιρώς κάτως λετοποράτων ἐφειθως κάτως διαποροπόλιτος beachest wird.

<sup>2)</sup> Daher ή ἄνω φορά, αἰ ἄνω φοραί Α1. 388α 21; 3. 3890 18; ή κέπλφ οραί 3. 340b 32; ή έγκύπλιος φορά 4. 341b 14; ferner ἄστρα ἐν τῆ αὐτῆ ἐνδεδεμένα φορῷ οδρ. Β 12. 292a 14 und so φοραὶ der einzelnen Sterne, der Sonne usw.

<sup>3)</sup> Wenn Aristoteles A3, 389b 2 sagt πρώτον μέν οἐν ἀπορήσειεν ἄν τις κερί τὸν καλούμενον άξρα, τίνα τε χρή λαβείν αὐτοῦ τὴν φόειε ἐν τῷ περείχουν κόρμα τὴν γῆν καὶ πός ἔχει τάξει πρὸς τάλλα λεγόμενα στοιχεία, so fatt er hier

Welt setzt sich der Hanptsache nach aus zwei Stufen zusammen, dem Gebiete des Feuers, welches als das äußerste dieser niederen Welt unmittelbar an die Ätherregion der oberen Welt augrenzt, und aus dem Gebiete der Luft, des άτρ, welches von der unteren Grenze der Feuerregion abwärts sich zur Erde hinzieht.<sup>1</sup>)

Diese Luftregion umfaßt aber wieder mehrere Stufen. Die unterste, ummittelbar an die Erde grenzende, Stufe des Luftreiches wird durch die Rückstrahlung der Sonne gekennzeichnet: sie ist eben durch diese von der Erde zurückgeworfenen Strahlen der Sonne warm. Es sind aber nicht nur die Strahlen der Sonne, welche sie durchqueren, auch die aufsteigende ἀτμές, wie die zugleich mit ihr aufwärts geführten irdischen Feuerteilchen der ἀπαθυμέσει, bewegen sich von der Erde in die oberen Regionen durch diese unterste Luftschicht hindurch und lassen unter ihrer auflösenden und zerstreuenden Wirkung keine συστάσεις der Wolken sich bilden. Diese unterste Luftschicht hat denn auch Aristoteles bestimmt charakterisiert und von den höheren Luftschichten geschieden.) Was aber die höheren Gebeited es żigh.

άής in dem gewöhnlichen Sinne, d. h. als den ganzen Raum his zum Monde, daher die Frage πάτιφον εν τι νομιστέον είναι σάμαι τὴν φύσεν ἢ πλείω, κῶν εί πλείω, κοα καὶ μέχει ποῦ διώρισται τοῖς τόποις. Vgl. dazn Philopon. 22, 30ff.; Olympiodor 21, 38ff.; Alexander 10, 26ff.

- 1) A 1. 338h 21 bezeichnet περί τον γειτνιώντα μάλιστα τόπον τζ φορβ τών acrowe die Feuerregion, Son es Deinuse de dépog eleme noien nath nat bourog die Laftregion, welchen heiden sodann noch ers de vijs ff. die Region von Erde und Wasser angefügt wird. Beide Hanptstufen des Gehietes unter dem Monde auch 340 b 23, wo το μέν περί την γην οίον έγρον και θερμόν διά το άτμίζειν καὶ ἀναθυμίασεν έχειν τῆς die Region des ἀήο, τὸ δ' ὑπέο τοῦτο Θεομὸν ἤδη καὶ ξηρόν, weil hierher die δυνάμει περ seiende άναθυμίασις hinauf sich gezogen hat, die Region des πθο hezeichnet; ähnlich A4. 841 b 13; 342 a 16 ff. u. ö. Alle Regionen sind feste Gebiete A 2, 389a 26 πεπερασμένους διέστηκε τόπους άλληλων und zugleich die Heimstätten der vier Elemente, daher die vier Grundeigenschaften mit ihnen verbanden A 3. 340 h 15. Die eigene Ansicht πῶς τέτακται τὰ δύο (πύρ und ἀήρ) πρὸς τὴν τοῦ πρώτου σώματος (nāml. τοῦ αίθέρος) θέσιν leitet Aristoteles 8. 840a 19 ein. Da für ihn prinzipiell feststeht, daß & dro κόσμος kein Feuer enthält und enthalten kann, so schließt er aus dem Übergewichte, welches der ἀήρ mit dem εδωρ erhalten würde, wenn ehen der Raum his zn den Sternen keine besondere Fenerregion in sich schlösse 340a 32, daß es eine solche über dem eigentlichen ano geben müsse.
- 2) A.3. 340a 28 von det Wirkung rår ånd sig sig åvenkomisen åvrisere at nekonen singhet sig, sig averlænden (inhallt af sign), åvengionen sig åvenfareten (inhallt af sign), åvengionen sig det de grigeren sig avendens; sieneren sig å at ne sepår ådgelens od kjenere sig år åvet sig åvengi silgemeine Beseichnung det oberen ikkume entgegen dem ninglør sig sig. Vgl. Al 2. 348a 33 ninglør sig sig. Al 1. 347b 32 åv sp. ninglørers.

betrifft, so bedarf es, um sie richtig im Sinne des Aristoteles zu verstehen, der genaueren Betrachtung seiner Worte.

Zunächst vollzieht sich nach Aristoteles insofern eine bestimmte Scheidung des Luftgebietes, als die Spitzen der höchsten Berge eine unverrückbare Grenzlinie bilden, innerhalb welcher sich alle Wolkenund Windbildung vollzieht.1) Es gilt als Axiom der griechischen Geophysik, daß auf den Gipfeln hoher Berge weder von Wolken noch von Winden eine Spur zu bemerken ist: offenbar hat die Erfahrung, daß die Luft in der Höhe dünner wird, daß dem auf Bergeshöhen Weilenden oft die Wolken zu Füßen sich befinden, den Schluß ziehen lassen, daß die Wolken- und Windbildung überhaupt an die Erde gebunden sei. Denn da die Gebirge ein Zubehör der Erde und daher gleich dieser selbst in unbeweglicher Ruhe verharren, so folgt notwendig daraus, daß alle innerhalb dieser höchsten Grenzen des Erdkörpers sich vollziehenden Vorgänge, an die Erde selbst gebunden, an der Unbeweglichkeit derselben teilhaben. Damit wird die unlösliche Verbindung von Erde und Atmosphäre erwiesen: die letztere wird damit zum Annex der Erde; ihre Bewegungen und Veränderungen sind von der Erde abhängig: die höchsten Spitzen der letzteren sind gleichsam die Riegel und Schranken, innerhalb deren die Bewegung der Luftregion sich vollziehen muß. Und indem so die Luft in diesen ihren untersten Regionen sich wie ein Mantel um die Erde lagert. schafft sie diese zu einer Vollkugel um, deren äußerste Peripherie durch die Spitzen ihrer höchsten Gebirge wie durch den höchsten Rand der Atmosphäre gebildet wird.3)

<sup>1)</sup> A3. 340b 36 quáreta γὰς καὶ ντν ἡ τον ἀνέμον γένεις ἐν τοξι λιμ-νέζους τόνος τὰ γὴς γὰς καὶ οξι καθεβάλλικ ότι κανόματα τὸν ἀνηλόν τόρος ἰπθεν Philopon. 67, 13 mach der Wausersphilte ὁ μεταβό τὰς τοῦ ἐρῶν ἐπανεταίσεως λιμαζίσεν ἀξι καἴὰι νείξους ἔκαι απές κορφοιρές κότον ἀπατίλεων ἐπαγαίνεως κὶτα also special die Atmosphite, daher Philoponus die Worte hinaufügt το ὁ ἐρ μετά τοῦτο πόν ἔκ το το ὁ ἰποικο ἀφος ο υνενεδες καὶ τοῦ ὁ ἀπακαλομικής (d. h. προξύ απέγατες αμένα το το το τοῦ κοικο ἀφος νενεκός καὶ τοῦ ὁ ἀπανεταίσες (d. h. προξύ απέγατες αμένα νείτην ἐπαγαίναι είχαι ἀπαίναι το ἐπανεταίνης καὶ τοῦτο οῦτ τὸ ἐκριστοῦ τὰς ἐπαγαίνας τατάτης, ὁ καιδομεν ἀπάγατος καφάτους είναι τοῦτο ὁτ τὸ ἐκριστοῦ τὰς ἐπαγαίνας τοῦτος ἀπαίναι δομαίνατος ἐπαγαίνας αμάντους τοῦταί die Ātmosphire το πλεταίνας απέγατος αμάντους πολαφότους είναι τοῦ ἐπανεταίνας αμένα το πλεταίνα ἐπαγαίνας απέγατος αμάντους πλεταίνας διακεί τοῦ ἐπαγαίνας απέγατος αμάντους πλεταίνας διακεί τοῦ ἐπαγαίνας ἐπαγαίνας αμάντους πλεταίνας διακεί τοῦτο ἀπαγαίνας αμάντους πλεταίνας διακεί τοῦτο ἐπαγαίνας απέγατος αμάντους πλεταίνας διακεί τοῦτο ἀπαγαίνας αμάντος πλεταίνας απέγατος αμάντος απέγατος αμάντους πλεταίνας διακεί τοῦτο ἀπαγαίνας απέγατος αμάντους πλεταίνας απέγατος απέγατος αμάντους πλεταίνας διακεί τοῦτο ἀπαγαίνας απέγατος αμάντους πλεταίνας απέγατος απέγατος αμάντους πλεταίνας απέγατος πλεταίνας απέγατος απέ

<sup>2)</sup> A. 3.400 38 feir deuyantse ännere ete névele déça ése, pi berde etge rejespeia; lapáverai etg ánagetjoóng áere etp etp esquagosid) elsu nácar: der nach oden ünderete, allo höchste, Rand der Kugel wird durch die Hylison seiner höchsten Gebirge augeseigt; die Erde wärde aber nach Aristoteles nicht ograposidy ein, wenn die großen Lücken, welche swischen der Tabolhen mad

Von dieser Atmosphäre nun allein kann die Definition gelten, die Aristoteles ungenau der Luft im allgemeinen gibt. Denn da Aristoteles die Feuchtigkeit und Wärme, die er als Charakteristikum der Luft anführt1), von der åruls und åvaðvulagis herleitet, welche gemeinsam auf den ἀήρ einwirken, so ist klar, daß diese natürliche Beschaffenheit da aufhören muß, wo die Wirkung dieser tellurischen Ausscheidungen aufhört. Das geschieht aber innerhalb der äußersten Erdperipherie, welche durch die Spitzen der höchsten Berge gebildet wird. Nun ist aber die Region des ano keineswegs mit dieser äußersten Grenze der Atmosphäre abgeschlossen. Aristoteles hebt es ausdrücklich hervor, daß es über dieser Atmosphäre, aber doch noch in Regionen des ano, noch ein weiteres bedeutendes Gebiet der Luft gebe, das in sehr wesentlichen Punkten von dem unteren Gebiete sich unterscheidet. Zunächst dadurch, daß es kalt ist2), während die Atmosphäre durch warme Feuchtigkeit sich auszeichnet; sodann dadurch, daß, während die Atmosphäre an der axungla der Erde teilnimmt, das obere Gebiet

den bebaten Gipfeln ihrer Berge klaffen, nicht ausgefüllt wären: in diese Lücken legt sich die Atmosphare und brügt es o zuwege, daß die Erde – einschließlich der Atmosphäre — tatalchlich zur Kugel wird. Hier wird die enge Zusammengebörigkeit der Erde und ihrer Atmosphäre aufs bestimmteste ausgesprochen. Vg. daan Alexauder 16, 25 ff.; Olympiodor 80, 13 ff.; Philopon 86, 25 ff. Daß die böchsten Berge unberührt von allen atmosphärischen Wechseln, sagt Olympiodr 22, 25 ff., won zu. P. Hut, prim fig. 14. 95 bj. Esatz. zg 14 gp. 1500 u. v. a. St.

<sup>1)</sup> A3. 340b 25 wird die Luft als żygby vad δυρμόν bezeichnet, indem die druje ihre Natur unch ψημόν να εθ δυρμόν αξι σκουθυμίατες Συσμόν να ξισμόν, die Vereinigung beider das żygby να θι δυρκό, die Vereinigung beider das żygby να θι δυρκό με διαθές το με να με την την του παικ διαπό του πλεικα daran denken, den δείρ hier in Beschränkung auf seinen unteren Teil, die eigentliche Atmosphäre innerhalb der blochsten Bergeptisten, zu fassen; da aber hinzugefügt wird τό δ' σέπξ νούτο συρμόν βόη καὶ ξυρφόν (in bezug auf die Feneregion), so ist klar, daß er σέρ für das genante Gebiet bis sur unteren Grenzoe der Peuerregion gebruucht und daß er tatalächlich hier dem σέρ überhaupt in seiner Cesamtheit den Charakter des zöpe volg vöge gibt. Das sis, wie wir sehen werden, auch im Aristotelischen Sinne uicht aufrecht zu nahlen. Aristoteles widervricht sich hier selbet.

<sup>2)</sup> Aus den Werten A 5. 340a 16 regotjes påller dep regotjes påller dep regotjester år frage til frij frij even rejeter skrive for frage Deppeler frage fr

der Luft in die durch die Ätherregion bewirkte χυκλοφορία der oberen Regionen mit hereingezogen wird.<sup>1</sup>) Das sind also diametrale Unterschiede, welche die oberen Gebiete der Luft von den unteren trennen.

Wenn so also die Luftregion sich aus verschiedenen Schichten aufbaut, indem die unterste Schicht so warm ist, daß eine Wolkenbildung daselbst überhaupt nicht stattfinden kann, die zweite Schicht zwar im allgemeinen warm und feucht, doch die Bildung von Wolken und Winden gestattet und somit die eigentliche Atmosphäre ist, eine dritte Schicht endlich, der Einwirkung der tellurischen Ausscheidungen und Ausstrahlungen entzogen, allmählich mehr und mehr in einen Kältezustand übergeht, so muß es endlich nun noch eine vierte Schicht geben, die, der Feuerregion sich annähernd, wieder mehr und mehr selbst unter ihrer Einwirkung in Wärme übergeht. Auch dieser Schicht, als im Übergange zur Feuerregion befindlich, gedenkt Aristoteles: auch sie nimmt natürlich außer an der Wärme auch an der Kreisbewegung der oberen Regionen teil;

So vollzieht sich in den oberen Regionen ein allmählicher Übergang von Wärme zur Kälte und wieder von Kälte zur Wärme. Wenn die letztere sehon in der höchsten Stufe des eigentlichen Luftgebietes sich entwickelt, so kommt sie in der Feuerregion selbst zur vollen Herrschaft. Denn für diese gilt die Charakteristik des Aristotelse

<sup>2:</sup> Von dem d'au rônes, in dem 10a 12 oé sevieranza régn, belift es 110h 19 ce ple rône fre pê dre rône pi seviezavaba régn, nevirsy abanglaries aftira rême, c'es cén paseur é pê per parent peut a l'entre de l'entre rême rême; int demanch nicht als die Peurergion selves, sondern als die im Derpagnes en the befindibles hôchste Luftregion su verstehen. Olympiodor unterscheidet allgemein rê megiuse und râ drâyesse des dig und telt jede dieser belden Stuten wieder in zwei Hillen 10, 14; 82, 12f.; es gibt für ihn danach ein zergiuse und ein drâguse des megiuse und wieder ein zwei peur peur de l'entre des sergius und drâf - nur relativi; dats énépuse de drâguse des diagnes (d. h. megé). So entatème also anch c'es tritte des ség.

Φορμόν καὶ ξυρόν.<sup>1</sup>) Diese Feuerregion besteht aber nicht, wie wir sechon früher bemerkt haben, aus brennendem Feuer, sondern aus einem δεκίκκουμα, einem Feuerstoffe, welcher wie ein Zunder die Eigenschaft besitzt, sich leicht und rasch zu entflammen. Die Entsündung selbst kommt ihm von oben, aus der Ätherregion.<sup>1</sup> Denn wenn diese anch nicht selbst Feuer ist, so hat sie doch durch die rasche Bewegung, die ihr von Natur eigen und in welche sie auch die angrenzenden Gebiete der Feuerregion mit fortreißt, eine entzündende, im Flamme versetzende Wirkung — gerade wie auch die in rasche Bewegung versetzten Holzteile sich erhitzen und entzünden. Aber auch diese Ätherregion ist nicht einheitlich: wenigstens die untersten Teile derselben, welche an die Feuerregion des κάτο κόσμος grenzen, besitzen nicht mehr den reinen Äthercharakter, sondern gehen allmählich schon in die Natur des Feuers über, welches letztere in der eigentlichen Feuerregion seinen Herd und seinen Sammelpunkt hat.<sup>2</sup>)

Diese Feuerregion wird uns in ihren Wirkungen und Einzelerscheinungen später beschäftigen: es erscheint aber angezeigt, sehon hier im Zusammenhange mit der Atmosphäre über ihre Natur im allgemeinen uns klar zu werden. Da für Aristoteles die ursprüngliche

<sup>1)</sup> A. 341b 14 πρότον ὑτο την έγεκλιον φορόν είτει τό Θερμόν καὶ ξερόν, δ ἰγομεν πόρι, γεν. Β. 8. 335α 18 μόνον γείρ έεται μι μείτεια τοῦ είδους τὸ πέρ δεί τὸ περοπένεια φέρεθοια πρός τὸν δρον έκατουν δὶ πέρτου είς την έωτου χώρων σέρεθοια ὁ δερο δει πόριος ὶ είλοι οἱ αἰριαπίδιος χώρω σέρεθοια ὁ δερο δει πόριος οἱ δ. Β. (Επεκτανόμεται πελοθρεί πρώτος τὰ ἐκτνὰ καὶ φεριγανόθη καὶ δεσα πρός ψυθεν ἔξευρίν ἐστιν ἀπιτήθειο); οῖ, flif. (Alennade 20, 16ff.

<sup>3)</sup> A 2. 339a 19: die obere und untere Welt unterscheiden sich auch dadurch, daß die letstere συνεχής πως ταις άνω φοραίς in der ersteren die άρχη της κινήσεως hat, daher diese ὁ τόπος τῆς κινήσεως.

<sup>3)</sup> A. 3.40 6 spricht von dem Stoff (αθμω) der Ätheregion und bemerkt unnleht, daß er verschieden von πέχ μα πέχ εεί: ο πέγ κά! 1² ε στάν γε πλ κα καθωράτεραν είναι τό δ' ήττον είλιερανία, και διαυρορίε έχειν καὶ ρείλεται βιαναλήμεται διαναλήμεται βιαναλήμεται διαναλήμεται δ

der Luft in die durch die Ätherregion bewirkte χυκλοφορία der oberen Regionen mit hereingezogen wird.') Das sind also diametrale Unterschiede, welche die oberen Gebiete der Luft von den unteren trennen.

Wenn so also die Luftregion sich aus verschiedenen Schichten aufbaut, indem die unterste Schicht so warm ist, daß eine Wolkenbildung dasselbst überhaupt nicht stattfinden kann, die zweite Schicht zwar im allgemeinen warm und feucht, doch die Bildung von Wolken und Winden gestattet und somit die eigentliche Atmosphäre ist, eine dritte Schicht endlich, der Einwirkung der tellurischen Ausscheidungen und Ausstrahlungen entzogen, allmählich mehr und mehr in einen Kältezustand übergeht, so muß es endlich nun noch eine vierte Schicht geben, die, der Feuerregion sich annähernd, wieder mehr und mehr selbst unter hiere Einwirkung im Wärme übergeht. Auch dieser Schicht, als im Übergange zur Feuerregion befindlich, gedenkt Aristoteles: auch sie nimmt natürlich außer an der Wärme auch an der Kreisbewegung der oberen Regionen teil?

So vollzieht sich in den oberen Regionen ein allmählicher Übergang von Wärme zur Kälte und wieder von Kälte zur Wärme. Wenn die letztere schon in der höchsten Stufe des eigentlichen Luftgebietes sich entwickelt, so kommt sie in der Feuerregion selbet zur vollen Herrschaft. Denn für diese gilt die Charakteristik des Aristoteles

<sup>1)</sup> Die schon angeführten Worte At. 340b 33 gitt desynates finarva vis wick gies af regeben, daß es oberhalb der Atmosphän noch einen bedeutenden Raum des des geben muß, der an der Kreisbewegung teilhat. Hier kann des nicht in dem volketümlichen Sinne gebrancht ein und etwa auf die Pewerregien zich bezieben, da es weiterhin heißt 341a 1 får di wicke das de de swergelisselv γ's voß δίου πεφεροφέ (näml. δ άρα soweit derseibe in Betracht kommt); εὐ μέν γέν πόψ το θέν απο σειχεία, γελ δί περί δ άξι σε σενεχές δεντα, δίαν και αλί εξαι και διά την κίνησεν καλέσται συγκείνεθαι εἰς δίου. Und chemo At. 344a 11 die Pewerregion und cod σενεχείς δεντα, καιδέ σενεκρένεται περί την γελ γελ δίου. Daraus folgt also mit Sicherheit, daß es noch ein Gebrie des des foller der eigenfulchen Atmosphän gibt der hein och der der eigenflichen Atmosphän gibt.

<sup>2.</sup> Von dem d'au τόπος, in dem 10α 20 ού συνίσταται νέρη, helût es 130 h 20 το με ού νέ το βίτο τόπος μις ανείτασθαι νέρη, ακτίτης διαθητέτης είντης είντης καθητέτης είντης ε

Φερμόν καὶ ἔγιφόν. Diese Feuerregion besteht aber nicht, wie wir schon früher bemerkt haben, aus brennendem Feuer, sondern aus einem ἐπάκκανμα, einem Feuerstoffe, welcher wie ein Zunder die Eigenschaft besitzt, sich leicht und rasch zu entflammen. Die Entzündung selbst kommt ihm von oben, aus der Ätherregion. Denn wenn diese auch nicht selbst Feuer ist, so hat sie doch durch die rasche Bewegung, die ihr von Natur eigen und in welche sie auch die angrenzenden Gebiete der Feuerregion mit fortreißt, eine entzündende, in Flamme versetzende Wirkung — gerade wie auch die in rasche Bewegung versetzten Holzteile sich erhitzen und entzünden. Aber auch diese Ätherregion ist nicht einheitlich: wenigstens die untersten Teile derselben, welche an die Feuerregion des πάτο κόσμος grenzen, besitzen nicht mehr den reinen Äthercharakter, sondern gehen allmählich schon in die Natur des Feuers über, welches letztere in der eigentlichen Feuerregion seinen Herd und seinen Sammelpunkt bat.)

Diese Feuerregion wird uns in ihren Wirkungen und Einzelerscheinungen später beschäftigen; es erscheint aber angezeigt, schon hier im Zusammenhange mit der Atmosphäre über ihre Natur im allgemeinen uns klar zu werden. Da für Aristoteles die ursprüngliche

<sup>1)</sup> A4. 3410 14 xaptro vint rip frynklior popels feir nê dogod na kipake, à lipous nêg; pre. B8. 336a 18 potror yêş fern al paliera rob ildor; rê nêç da rê neposéruz gêşedas nêç; rê doçor rê nêç de rê nêç repus si; rîp laurob gêşeda rê fêço des nêças; int slao die eigentliche yêşe des nêç. Über das lîfyoser nêç (d) ymipolor (d) xtîl; Philopon. 6.5 fl. (fenraciquen autologue, faist; ni karrê na ly geyenrêdy nal dea nobê çêşlar kênrir terir feirif disa); în flir. Alexande 20. 16.6.

<sup>3)</sup> A 2. 389a 19: die obere und untere Welt unterscheiden sich auch dadurch, daß die letztere συνχής πως ταξε άνω φοραξε in der ersteren die άφχὶ πυγέκους hat, daher diese ὁ σύους τῆς κυγέκους.

<sup>3) 4.3 - 340</sup> b 6 spricht von dem Soff (εθμω) der Kherrogion und bemerkt sunchat, daß er verschieden von είγο und της εεί: Θε είγο είγι 211. 'ν ε είτο γι το μίν καθαφάτερον είναι το δ' ήττον είλιερονίς, από διαιροφές ξεριν και μεξιένει ξε κακτάξεις πόρε τον δεφε καθαφάτερον είναι το δ' ήτον είλιερονίς, από διαιροφές ξεριν και μεξιένει ξε beiön celtsten Begriffe nur den gesamten κείτα είθμος beseichnen, είγε steht also wieder in dem nadlikuligen Simon und umfatt tile Artstotellischen Region des πόρε απός είναι είνα

Scheidung der Materie in die vier Elemente feststeht, so muß auch die Feuerregion von Haus aus als feststehend und sein Feuerinhalt als von der Natur gegeben angesehen werden. Dieses Feuerelement ist aber, wie die Elemente überhaupt, nicht in sich abgeschlossen und verwandlungsunfähig, sondern in steter Umbildung begriffen. Denn diese Feuerregion und das in ihr enthaltene Feuer ist gebend und empfangend.1) Was zunächst ihr Geben betrifft, so vermittelt sie die Bewegung der Ätherregion, wenn auch nicht als Bewegung selbst, so doch als Wärme der Erde. Denn durch die wirbelnde Bewegung. welche die χυχλοφορία des Äthers der Region des πῦρ mitteilt, entflammt sie dieses, zwar nicht in seiner Gesamtheit, aber doch überall da, wo gerade zufällig die Bedingungen für ein Entzünden günstig sind: denn dieses xvo ist wie ein Zunder, wie ein heißer Rauch oder ein glühender Hauch, der nur einer leichten Anregung bedarf, um in Flamme emporzuschlagen. In Wirklichkeit aber ist es nicht die Kreisbewegung der himmlischen Ätherregionen in ihrer Gesamtheit, sondern ausschließlich die Bewegung der Sonne, welche diese Wirkung hervorzubringen vermag. Sie also setzt durch den Wirbel, in dem sie sich um die Erde bewegt, das πῦρ der Feuerregion gleichfalls in Bewegung und entflammt es damit zugleich, so daß es nun, entfacht

Über den Feuerkreis und seine Erscheinungen handeln Kap. 4-8 des 1. Buches. Er enthält 4, 341b 13 πρώτον ύπὸ τὴν ἐνκύκλιον φοράν τὸ θερμών και Επούν, δ λέγομεν πθο; το λεγόμενον πθο auch sonst. Aristoteles erklärt dieses; άνώνυμον γάο τὸ κοινὸν έπὶ πάσης τῆς καπνώδους διακρίσεως. όμως δὲ διὰ τὸ μάλιστα πεφυκέναι το τοιούτον έκκάεσθαι των σωμάτων ούτως άναγκαΐον χοῆσθαι τοίς ονόμασιν: die Bezeichnung dieser Region und seines Inhaltes als περ ist also nur ein Notbehelf. Es ist wie ein ὑπέκκαυμα δ τῦν εἶπομεν πῦρ, welches als ξοχατον της περί την γην σφαίρας ausgespannt ist, ώστε μικράς κινήσεως τυχὸν έκκάεσθαι πολλάκις ώσπες τὸν καπνόν. 341 b 22 ή αν οὐν μάλιστα εὐκαίρως έχη ή τοιαύτη σύστασις, δταν ύπὸ τῆς περιφοράς κινηθή πως, έκκαίεται. διαφέρει δ' ήδη κατά την του ύπεκκαύματος θέσιν η το πλήθος, was im folgenden weiter ausgeführt wird. Weiter über diese Region A 7, 844 a 10, wo es vob κόσμου του περί την γην, δσον οπό την έγκυκλιών έστι φοράν, το πρώτον μέρος und inhaltlich άναθυμίασις ξηρά καὶ θερμή heißt, worauf von ihrer Kreisbewegung die Rede: φερομένη δὲ καὶ κινουμένη τοθτον τὸν τρόπον, ἡ αν τύχη εθχρατος ούσα, πολλάκις έκπυροθται (so auch A 4. 842a 17 δσα ούν μάλλον έν τῷ ἀνωτάτω τόπω συνίσταται έκκαομένης γίνεται τῆς ἀναθυμιάσεως), indem von oben in την τοιαύτην πύπνωσιν eine άρχη πυρώδης hineinfallt, oder von unten eine εύχρατος άναθυμίασις άναβαίνει; hierüber eingehend das Folgende. Ist also Α 4. 342a 27 πάντων τούτων αίτιον ώς μέν θλη ή άναθυμίασις, 80 ist το χινούν ή άνω φορά. Vgl. B 2. 354b 8. 9 πυρός τόπος oder τόποι; πυρός σφαίρα 354b 25 usw. Dazu allgemein Olympiodor 36, 1ff.; Alexander 19, 20 ff.; Philopon. 53, 27 ff.

und erhitzt, sein Feuer und seine Wärme durch die Luft hindurch der Erde mitteilt. Das ist der Grund, hebt Aristoteles ausdrücklich hervor, daß die Wärme der oberen Regionen zur Erde gelangt.) Wenn hierbei die Mittlerschaft der Luft insofern mit zu Hilfe genommen wird, als auch die dem zög benachbarte Luft in Bewegung und in Wärme versetzt wird, so bleibt freilich unklar, weshalb sich nun nicht die Bewegung und Erwärmung auf die unteren Schichten der Luft fortsetzen kann, sondern im Gegenteil zwischen die obere Luft und die Erde eine Schicht kalter Luft tritt — abgesehen von der eigentlichen Atmosphäre mit ihrer Wolken- und Windbildung.

Wenn so die Feuerregion die Wärme zur Erde herniedersendet, so empfängt sie anderseits unausgesetzt von der Erde neuen Feuerstoff. Denn sie würde sich ja erschöpfen, wenn sie stets nur gäbe und niemals Ersatz für ihre Gaben erhielte. Diesen Ersatz geben ihr die trockenen und warmen Ausscheidungen der Erde. Dieselbe bewegen sich durch die Luft, d. h. zunächst durch die Region der Wolkenbildung, sodann durch die höheren Luftgebiete, um schließlich als Feuerteilchen zum eigentlichen Feuerherde, der Region des zög, zu gelangen und sich hier mit der großen Masse desselben zu vereinen. Diese Ausschidung der ävenbyudzöst; aus der Erde und spitter aus der Luft wird wiederholt von Aristoteles als hochbedeutsam für das Naturleben hervorgehoben: durch sie findet, wie schon früher bemerkt, eben der Kreislauf in dem Wirken des Feuers seinen Abschluß und seine Vollendung. Das Feuer, welches die höchste Feuerregion der Erde mittellt, gibt diese in den devolvpudersig jener zurück.\*)

<sup>1)</sup> Von der Wirkung der Sonne obe, 8 f. 2892 11 und µerene, A 8. 841 a 17 obenes θt vir sienes δε θε δεναται dausgieres ντό εἰας και διαγαφούν, δεν και τὰ φτοβράναι τράμενα η αμέσεθαι ναλίδιας: τὸ μὲν οὸν γίνεοθαι τὴν δέἰας καὶ τὰς θερείησες ματής θετι παρασανεύζει» καὶ ἡ το θιόθου σροά μένος, was im ciazelnen begründet und als Beweis and die Erfahrung hingewiesen wird, wonach τον βίας περείησεν ὁ πλεριάτιο ἀρριάτισε για βετία. Βο haber δεὶ τάντης τὰς με το και με το με το και μ

Vgl. z. B. A 8. 345 b 32 δτι τὸ ἔσχατον τοῦ λεγομένου ἀέρος δύναμιν ἔχει πυρός, ῶστε, τῷ κινήσει διακρινομένου τοῦ ἀέρος, ἀποκρίνεοθαι τοιαύτην σύστασι»;

Werfen wir nun auch noch einen Blick auf die Luftregion, so bildet den wichtigsten Teil derselben das Gebiet, in dem sich die von der Erde aufsteigenden άτμίς und άναθυμίασις zur Hervorbringung der mannigfachsten Erscheinungen vereinen. Da dieses Gebiet, als die eigentliche Wolkenregion, immerhin einen breiten Raum einnimmt, so kann man auch in ihr niedrigere und höhere Teile unterscheiden, die aber doch nur graduell, nicht prinzipiell untereinander verschieden sind. So weisen ihre höheren Teile schon einen geringeren Wärmegrad auf, als die niederen; auch scheint Aristoteles angenommen zu haben, daß die höheren Teile in stärkerer Bewegung seien, als die niederen. Da hierbei nicht an die Kreisbewegung gedacht werden kann, an der die oberhalb der Wolkenregion und außerhalb der höchsten Erdperipherie befindliche Luft teilhat, so bleibt nur die Annahme übrig, Aristoteles habe hier eine heftigere Bewegung der Winde angenommen, als diejenige ist, welche diese gewöhnlich in den niederen Gebieten der Wolkenregion ausüben.1)

hier ist zunächst &no in dem gewöhnlichen Sinne zu verstehen, in dem es auch den Aristotelischen Feuerkreis mit umfaßt. Das άποκρίνεσθαι σύστασιν, wie bald darauf άθροίζεσθαι την σύγκρισιν und Ahnliches bezieht sich aber auf die Bildung von ἀναθυμίασις, die nach ihrer Ausscheidung aus dem Luftgebiete in die Feuerregion aufsteigt und dort sich tätig erweist. Daher A 8. 346b 12 ausdrücklich gesagt wird έν τῷ πορί τὴν γήν κόσμφ τῷ συνεχεί ταίς φοραίς; A 4. 342a 17 έν τῶ ἀνωτάτω τόπφ. So heißt es auch A 9. 346b 27 von der Luft, daß ein Teil der Warme (die in der άναθυμίασις aufwärts steigt) διασκεδαννυμένη πρός τον άνω τόπον, d. h. in die Feuerregion, ein anderer σβεννυμένη διὰ τὸ μετεωρίζεσθαι πορρώτερον είς τὸν ὑπὲο τῆς γῆς ἀέρα. Das ist wunderbar ausgedrückt, da man glauben könnte, es handele sich hier um zwei völlig geschiedene Räume. In Wirklichkeit muß auch die zoog ror dror rozor sich zerstreuende Warme zunüchst τὸν ὑπὸο τῆς τῆς ἀδοα, d. h. die höheren und kälteren Regionen des ἀτο. durchqueren. Der Unterschied ist nur der, daß der eine Teil der Wärme in diesen kalten Luftregionen erlischt, der andere aber bei dem Durchqueren dieser sich erhält und in den Feuerkreis gelangt. Vgl. hierzu allgemein Alexander 40, 25 ff.: Olympiodor 74, 15 ff.: Philopon, 108, 21 ff.

1) Der wechnelnde Gebrauch des Wortes des macht es oft aweitelhaft, vas Aristotelse mein. Daß er 49, 346 b 16 den als ? Øésta återsoge stone und ungleich als zestene prive priv penichneten Raum in bezugt auf den Gesanttaum der Luft faßt, ist klar; wenn er denselben aber unmittelbar darauf als zawig ößereig ze rönes zud átege zud rähr eusplanderner zegl rip den yferesze unter bezeichnet, so gibt er den Audruck wieder etwa Schiefes, da das 560e unt der Wolkenergien sukommt und der gleich darauf 347a Se genante szizige zawig déges zud föderes (tablichlich unr auf diese bezogen wird. Philoponus versteht die Worte von der gannen Spärke des ärige und will auch die Beziehung des Wassers fallschlich auf alle Stufen des årig festgehalten wissen 119, 26 ff.; Olympioder versteht diefenspel falsch und will das Folgende aur auf den erkeig.

Aristoteles' Theorie von der Atmosphäre, wenn wir dieselbe auch erst aus seinen sehr zerstreuten und oft unklaren Angaben uns zusammenstellen und geradezu konstruieren müssen, steht einzig da. Dennoch dürfen wir mit Sicherheit annehmen, daß die Stoiker und unter ihnen vor allen Posidonius in seiner Meteorologie bestrebt gewesen ist, auch seinerseits ein klares Bild von der Atmosphäre zu zeichnen. Mir ist es wahrscheinlich, daß Senecas Ausführungen über dieses Thema auf die Darstellung des Posidonius zurückgehen. So eng sich Seneca mit der Theorie im allgemeinen und mit Einzelheiten der Abhandlung des Aristoteles berührt: die sterage Festhaltung des stoischen Standpunktes dabei zeigt, daß es nicht Aristoteles, sondern eine Mittelquelle gewesen ist, die ihrerseits des Aristoteles Ausführungen vor sich hatte und berücksichtigte, an die Seneca bei seiner Darstellung sich anschloß. Versuchen wir es, kurz den Hauptinhalt der Ausführungen senecas hier wiederzugeben.)

Auch Seneca faßt den aer als Element und als Raumgebiet auf: als Element ist der aer einheitlich; als Raumgebiet ist er die Atmo-

περίγειος (im Gegensatz zum άπόγειος) verstanden wissen 82, 4 ff.; Alexander spricht sich nicht deutlich aus, versteht aber die Worte megl rije aum yénesse falsch 44, 1 ff. Klar den Gesamtraum des and hezeichnend ist B 2. 354 h 24 h τοῦ ἀέρος σφαίρα. Τόπος τῶν νεφῶν oft A 13, 350h 25; 10, 347h 12: ὁ περὶ τὰ νέφη τόπος; gleichbedeutend ὁ ἄνω τόπος Β 2. 354 h 30; A 12. 848 a 5; κατώτερον A 4. 342a 18 im Vergleich zur Fenerregion. Abstufungen der Wolkenregion A 12. 348 a 15 δταν άπωσθή το νέφος είς τον άνω τόπον όντα ψυχρον διά το λήγειν έπει τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπτίνων ἀνακλάσεις (wo wegen des νέφος nur an die höheren Teile der Wolkenregion selbst zu denken ist, die also schon der eigentlich kalten Region sich nähert: ψυχούς daher nur relativ); 348 h 1 τω άπωθείσθαι είς τον άνω τόπον τὸν ψυχρόν. Vgl. A 10. 847 a 34 βεί μάλιστα ὁ άὴρ βέων έν τοις ὑψηλοίς, wo daher keine σύστασις. Die Kap. 5 des 1, Buches geschilderten Erscheinungen, wodurch ὁ ἄνω άὴρ ἐκπυροθται, heziehen sich dem Kontext nach auf die Feuerregion (ang ware dann wieder in gewöhnlichem Sinne), sachlich passen sie aber besser für die Luftregion; und da Aristoteles im Verlauf der Kapp, 4-8 öfter in die Luftregion übergreift, so steht nichts im Wege, diese hier zu verstehen.

<sup>1)</sup> Seneca handelt vom aer in Buch II seiner naturales quaestiones, wo er 1-10 zundlecht allgemein über die Natur des aer spricht; danz kommen seine Assfiltwagen in Buch IV und zerstreute Bemerkungen. Nach Plin. 2, 85 unterschied Poridonius zwei Regionen des aer: die erste übe eigentliche Atmosphäre mit Wolken, Winden, Nebeln, die zweite purus liquidauque et imperturhate lucis; in Übereinstimmung mit Aristoteles' árge, dessen untere Region die eng mit der Erde verbundene Atmosphäre ist, dessen obere Region aber tellithat an der zwzdopopla. Oh Plinins hierin aber genau Posidonius wiedergibt, den er nicht direkt beutst, ist zweifelichaft.

sphäre, die, wenn auch unter der Vorherrschaft des aer selbst, doch zugleich verschiedenen Einwirkungen fremder Kräfte ausgesetzt ist. Wenn daher Seneca von ihm continuatio und unitas aussegt, so ist klar, daß er sein Wesen als Element im Auge hat. Ebendeshalb protestiert und polemisiert Seneca auch entschieden gegen die Atomlehre, die das zusammenhängende einheitliche Element in eine Masse mehr oder weniger lose zusammenhängender Atome auflüsen will, während für ihn die sowzigzen aller Stoffteile feststeht. Auch gegen die Lehre, dieser Zusammenhang des Luftstoffes werde durch leere Räume unterbrochen, erklärt sich Seneca bestimmt: er verweist auf die Analogie des Wassers, dessen Einheit und Zusammenhalt von niemandem angezweifelt werde, und das doch ebenso jederzeit auseinander zu treten und anderen Körnern den Durchgang zu gestatten vermöge.)

Als Luftelement nimmt der aer zwar auch seinen bestimmten Platz zwischen Himmel und Erde ein, indem er bindend sowohl wie trennend zwischen diese beiden Welten tritt?) und so gleichsam am Leben und an der Natur derselben teilnimmt. Aber in dieser Lage tritt er zugleich in seine Natur und Aufgabe als Atmosphäre ein, und als Atmosphäre sucht ihn Seneca zum Verständnis zu bringen. Seneca unterscheidet im wesentlichen drei Stufen oder Regionen dieses aer. Die höchste Stufe ist sehr trocken und sehr warm; hier ist die Luft aus den feinsten Stoffteilen zusammengesetzt, offenbar im Übergange zum Feuer des Äthers, welches ja das feinstfeilige Element ist: die Wärme kommt diesem Luftgebiete eben aus der Ätherregion und aus deren Kreisbewegung?) Dagegen ist die unterste Stufe der Luftregion

<sup>1) 2, 2, 2</sup> continuatio est partium inter se non intermissa conjunctio; unitas est sino commissura continuatio; diese beiden Eligenechaften kommen dem ser zu. Obgleich der aer zu den Körpern gebört quas eensum effügiunt und nur ratione prenduntur, muß ihm unitas beigelegt werden. Gegen die Atomisten, welche den aer ex distantibus corpuechis ut pulverem strauut 6, 2, bernft sich Seneca auf die nnitas, die vor allem aus der intentio in stoichem Sinne er-sichtlich ist, was er 6, 3 ff. ausführt. Gegen die, welche aera discerpunt et in particulas diductunt, it aut till innane permiscenar 7, 1 ff. Hier hat Seneca Stratu und seine Schule im Auge, der die Luft (oben S. 1921) durch kleine Zwiechen-rätume geschieden sein ließ. Als Element ist der aer 10, 1a gelijd tenuiorque et altior terris nec minus aquis, celerum aethere spissior graviorque, frigidus per se et obsectrus.

<sup>2) 4, 1</sup> aer est, qui coelum terramque connectit, qui ima et summa sic separat, ut jungat; separat quia medius interrenit; jungit quia utrique per hoc inter se consensus est — et coelo et terris cohaeret; utrique innatus est.

<sup>3) 10, 2</sup> summa pars ejus (aeris) siccissima calidissimaque et ob hoc etiam tenuissima est propter viciniam aeternorum ignium et illos tot motus siderum

Seneca. 487

aus den dichtesten und dunkelsten Stoffteilen zusammengesetzt, was natürlich, da sie unter der ständigen Einwirkung der von der Erde aufsteigenden Ausscheidungen steht.1) Seneca spezialisiert diese letzteren: es sind nicht nur die warmen Ausdünstungen, also die άναθυμίασις ξηρά και θερμή im Sinne des Aristoteles: auch die Rückstrahlung der Sonnenwärme, die also bestimmt von jener warmen Ausdünstung unterschieden wird; der Brodem ferner, den die Ausatmung der lebenden Geschöpfe macht; die Strahlung der Feuer, welche die Menschen anzünden, und derienigen, welche ungesehen, aber doch zahllos in den Tiefen der Erde breunen und ihre Wärme zum Himmel senden: alle diese Faktoren wirken zusammen, die untere Stufe der Luftregion zu wärmen und ihn zugleich mit einem schweren trüben Stoffe zu erfüllen. Zwischen diesen beiden Stufen, der obersten heißen und der untersten warmen befindet sich die mittlere Stufe, die sonach im Vergleich zu den anderen einen temperierten Charakter trägt. Das ist nicht recht verständlich. Denn da die Luft als solche kalt ist, wie Seneca bzw. Posidonius als Stoiker bestimmt hervorhebt und damit seinen, von dem des Aristoteles abweichenden, Standpunkt wahrt, so muß diese mittlere Stufe, in der die Einwirkungen von oben und von unten aufhören, auf alle Fälle in der wahren Natur der Luft als kalt erscheinen; und diese Kälte derselben hebt Seneca auch bald darauf hervor.2)

In dieser Eigenschaft als Atmosphäre und damit zugleich als Durchgangsraum sowohl der Wirkungen von unten, von der Erde,

adsiduumque coeli circumactum — 3 superiora ejus calorem vicinorum siderum sentiunt.

<sup>1) 10, 2</sup> illa pars ima et vicina terris denas et caliginosa est, quia terrenas exhalationes receptat — 8 inferios tepeat, primum terrarum halitu, qui unultum secum calidi adfert, deinde quia radii solis replicantur et quousque redire potuerust, id duplicato calore benignius fovent. deinde etiam illo spiritu, qui omnibus animalibus arbustisque ac satis calidus est; nibil enim viveret sine calore. adice nunc igues, non tantum manu facio et certos, sed opertos terris, quorum aliqui eruperunt, innumerabiles ex obseuvo et condito flagrants estemper. Diesen Gründen für die Whrme der unteren Luffregion flugt er 4, 8, 2 noch hinau quod magis superiora perfantur, at quaecumque depressa sunt, minus ventis verbernatur.

<sup>2) 2, 10, 2</sup> media para temperatior, si summis imisque conferas, quantum ad siccitatem temitatemque pertinenta, etermu turaque parte frigidior - 4 media ergo para seris ab his (umma und ima) submota in frigore suo manet: natura cuin aeris gelida est. Daß Sencea 4, 10, 1 and diese Region den aer, quo longius a terrarum conluvie rocessit, hoc sincerior puriorque est bezieht, geht aus dem Zosats herror: itaque solem non retinet, sed velut per inanc transmittit, ideo minus calefti; denn die summa para sit caldissima.

wie von oben, von der Ätherregion, trägt unn dieses Gebiet durchaus einen unbeständigen Charakter. Es wird ständig verändert: die Erde sendet in den Ausscheidungen Nahrungsstoffe in die Ätherregion, deren Zufuhr die Atmosphäre vermitteln muß?; umgekehrt läßt die himmlische Äther- oder Feuerregion ihr Licht und ihre Wärme durch sie hindurchgehen. So erhält das ganze Luftgebiet einen höchst eigenartigen Charakter, der geeignet ist, die Einheit des aer als Element wesentlich zu trüben und zu verändern.

Es ist merkwürdig, daß Seneca hier mit keinem Worte erwähnt, in welcher Stufe er sich die Bildung der Wolken denkt: auch im folgenden spricht er nur allgemein von aer, als dem Schauplatz von Wolken usw.) Klarer ist hier Aristoteles, der den τόπος τῶν μεφῶν bestimmt umgrenzt. Es sind demnach gerade die Wolken, welche jenem oben näher gezeichneten Gebiete das charakteristische Gepräge geben, und es ist daher unsere Pflicht, ihnen jetzt unsere Aufmertsamkeit zu widmen.

Über sie ist aber im ganzen wenig zu sagen, da es unter allen Physikern feststeht, sie als «πίνωσες des chip aufunfassen. Eben durch diese πίνευσες erklärt sich ihre σύστεσες, ihr Zusammenballen und damit ihr Dunkel. So erscheint die Wolke bei Homer durchaus nach dieser ihrer dunkeln Seite: es ist immer das Dunkel, dau Verbergen, was ihr die Signatur gibt; auch ihre Verbindung mit Wind und Wasser wird off hervorgehoben; in der Actize wirken Sturm und Wolke und Regen einheitlich zusammen. Auch Hesiod, die älteren Lyriker und Tragiker halten sich natürlich an die rein äußerliche Auffassung der Wolken: ihre Erscheinung als dunkle Gebilde des Himmels, ihre Verbindung mit den Stürmen und Gewittern tritt oft hervor; doch wird oft auch der Segen der Wolke, da sie den fruchtbaren Regen brigt, beston?

<sup>1) 2, 4, 1</sup> supra se dat, quicquid accepit a terris, rursus vim siderum in terreas transfundit; 6, 1 quiequid terrs in alimentum coelestium misit. recipit; 10, 1 lumen illi calorque aliunde suut — mutatur a proximis; 6, 1 ex hoc omnis inconstantia ejus tumultusque est; 11, 1 qui cum si cil Visus sit; (/ma?) vui parte maxime varius et iuconstans et mutabilis est. circa terras plurimum audet, plurimum patitur, cargitat et cargitatur; net camen codem modo totus adicitur, est da liter alibi, et partibus inquietus ac turbidus est. Causas autem illi mutationis et inconstantiae alias terras pracebt, equis positiones ant hue aut illo veranse magna ad aeris temperiem momenta suut, alias siderum cursus, ex quibus soli plurimum imputa — lunas proximum jus est. acel et ceteras quoque stelles etc.

<sup>2)</sup> So 2.11.3 von deu Gewittern: in aere faunt; 12,2 in nubibus et e nubibus etc. 3) Die Wolke nach ihrem Dunkel, daher die Adj. σχιδεις, ξειβεντός, καστός. πακιτός: oft Mittel des Verbergens für die Götter, also gleich άτρ.

489

Wissenschaftlich haben schon die Ionier die Wolken in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen, doch begnügen sie sich ganz allgemein damit, ihre Natur aus der Verdichtung der Luft zu erklären. Da ihre ganze Naturauffassung darauf beruht, die Elemente durch Verdichtung oder Verdünnung das eine aus dem anderen hervorgehen zu lassen, so fügte sich die Wolke ganz von selbst in diese Theorie ein: sie war eine Verdichtung der Luft und stand ihrer Natur nach zwischen der Luft und dem Wasser, in welches letztere sie bei fortgesetzter Verdichtung überging. Von diesem Standpunkte aus ist auch ihnen die Dunkelheit der Wolke das eigentlich Charakteristische derselben. Heraklit hat, wie wir bestimmt annehmen dürfen, wie alle atmosphärischen Erscheinungen, so auch die Bildung der Wolken auf tellurische Ausscheidungen zurückgeführt.1) Auch Xenophanes vertritt mit Entschiedenheit diese Auffassung. Die Wolken sind aus der feuchten Ausdünstung, also der ἀτμές, gebildet; die Sonne führt diese letztere aufwärts, die sich dann zu Wolken verdichtet; und Wolken sind auch bei der Bildung vieler anderer atmosphärischer und himmlischer Erscheinungen tätig.2) Empedokles räumt der Luft dann eine sehr bedeutende Stelle im Naturleben ein, und man darf in ihr vor allem die Wolken als die Verdichtung der Luft erkennen. Feuer einerseits, Luft anderseits sind die eigentlichen Bildner von Tag und Nacht, von Sommer und Winter; auch ist in diesem Kampfe von

Ans der Wolke vspå; på gilege O 170; von den Winden getrieben A 305, wom Schol. Anch Hesiod nach der Seite des Dunkels 6vsp. 745; 757; 4gr. 204; in Verbindung mit dem Winde 683. Pindar Pyth. 6, 11 Regen, Wolke, Wind; 1, 7. zektarskav vsepflar; fr. 142, 3 xektarskaj vschus; Pyth. 4, 197 fs. vsepfer Donner; bohertragen O 19, 7 nölspos vspog; 7, 45 löden; aux; segenarsich fr. 119 zörfers 302; O1. 7, 49. Anner. 3 Wolken im Winter; Solon 9 Verbindung mit Niederschligen; Byte. 11 zwarske gringsyng; Thooga, 107 9 derstons platze vspog; ygl. Åschyl. Seph. 229; Snppl. 170; fr. 196; Soph. vspog fsparsor fr. 233 b (Snid. Phot.); oft thertragen. Im Mythus creschint die Nieder mehrmals.

1) Anaximander: die dichte nud schwarze Wolke in Verbindung mit dem Gewitter Actius 5, 1. Anaximenes: Simpl eyee 24, 30 δ/q. — στεκνόμενες ᾱνερος είνα νέφος; Hippol ref. 1, 3 ξέ δ/φος νέφος ἀποτελείδθαι κατὰ τὴν πίληαις; 7 σενελόνητος ἐλει ἐλ πλείτο σπαρτοθέντος (τοδ δ/φος) νέφη γνενδοθενη Heraklit: Diog. L. 9, 11 ἐνεοξς τε καὶ πενέματα καὶ τὰ τούτους δροια κατὰ τὰς λαμφόροςς ἀπολημικόςκες Heraklit sprach von καθαφώτερες από Φολμούτρος ἐψός Αctius 2, 28, 6. Allgemein ist allen die Erklärung von Blitz, Donner naw. aus der Wolke, νοπατά ταπίτακλισωπεσ.

2) Schol. Genar. Φ 196 μέγας πόρτος γινέτως νεφέων; Aetins 3, 4, 4 άνελκομένου 6ι τῆς Θαλάττης του όγρου το γλουύ διά την Ακπομέριαν διακρινόμενον τόρη το συνετάνειν όμιχλούμενον —; Diog L. 9, 19 τὰ νέφη συνίσταθαι τῆς ἀφν ἡλίου ἀτμίδος ἀναφεομένης καὶ αξφούσης αυτά εἰς τὸ πεφίχου.

Licht und Dunkel, wie wir der eigenen Deutung des Empedoktes entnehmen dürfen, die Senkung des Kosmos entstanden, die Erhöhung des Nordpols, das Versehwinden des Südpols. Hier kann, wie sehon angedeutet, nur an das Übergewicht der schweren dunkeln Wolken geducht werden, in denen die Luft zur Erseheinung kommt: ihre Vorherrschaft in der Nacht — indem Empedokles offenbar wegen der Gleichheit der Erscheinungsform das nächtliche Dunkel mit dem Wolkendunkel zusammenbringt —, wie im Winter läßt diese Zeiten wie durch die verdichtete dunkle Luft selbst geschaffen erscheinen.) Und aus der in Wolken verdichteten Luft, die man in besonders sehweren Massen an den Dolen und besonders am Nordpol aufgefürmt sich dachte, hat man auch gewöhnlich die Wende der Sonne sich erkläft: die dichte Luft stößt die letztere zurück, so daß dieselbe umkehren muß.)

Wenden wir uns jetzt zu Aristoteles, so ist seine Auffassung der Wolke keine wesentlich andere als die der älteren Physiker. Auch ihm ist die Wolke eine πάνπους ἀξος. Auch ihm entsteht diese Luftverdichtung aus der feuchten tellurischen Ausscheidung; diese ist aber doch zugleich von der warmen Ausscheidung der fete abhängig.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Actius 2, 20, 13 das eine jusquejesov von Peure erfüllt, das undere red dejoc ten regueprofes statigheisere 2, 11, 2; 3, 8, 1 zujeden har yirsefen: red dejoc fankpetrobrog vij zuwrées ein rè denation fluciouiren, Orgaine di vot vroje, ferav eig vò scravifen flucipuiren, daher Theophir. caus. pl. 1, 13, 2 gemäß dem dige die hobbers oder geringere Protcharheit des Jahren. Actius 2, 8, 2 vos diegos stäuwes; vij vos židov geng fanklöffen vig ägenous vast vär ple flogena tive öfficar, did birdut autsavsölpira avö 7 äust võr ölüv võlgoves est vär die võrtu autsavsölpira avö 7 äust võr ölüv võlgoves ein die sõu on denken, daß die dichte Luft (Wolken) im Südon der Glut der Sonne weicht, wodurch dieser Teil des Kommon nater der dejaf der Sonne meint; im Norden (wie die allgemeine Anffassung ist) behanptet die Luft in den schweren Wolken ihre Herrschaft.

<sup>2)</sup> Actins 2, 28. Anaximenes: ὑπὸ πεπυχνωμένου ἀέρος καὶ ἀντιτύπου έξωθείδθαι τὰ ἄστρα; Ληακαρογαε: ἀνταπάσει τοῦ πρὸρ ταῖς ἀρχατος ἀέρος, ὸς αὐτὸς συνοθῶν ἐκ τῆς πυχνάσεις (ἐορυσο τοῖι (chona Aristoteles, wie wir sehen werden).

<sup>3)</sup> Anch Demokrit ließ, um das hier noch zu erwähnen, Aetius 4.1, 4 die γγη κ το να τημον (der Wasser nud aufgetauten Schnee: um Elemassen) rulce-σθαι. Aristoteles definiert τοπ. Z 5. 146 h 38 die Wolke als πέκενασε άξας. Daß die Vereinigung von άγημε um derwθημέσεις καναγός latakelike Luft wird, die sich also in nichts von dem von der Natur gegebenen Elemente unterscheidet, sagt Aristoteles bestimmt μεταγο. B. 5. 300. 2 i d μιν δο γάς η - ηίνεται ά το ότο τον · η μιν για ότη έγορο να ψυχρόν (εδόμετον μίαν για ότη έγορο, διά εθ τό δεστος είται γιαγολο τής σύες, δεστα δέσαρ μιλ σεμαγοληγό, δ δί κατνός θεσημο βομαγοληγό, δ δί κατνός θεσημός με συβαγολο καὶ ξιηρόν. δίσε κανδάτας έτα νεμβάίων ενωίταταν δε δ άξι όγγολ καὶ θημός σε σε νεμβάίων ενωίταταν δε δ άξι όγγολ καὶ θημός.

In der Wolkenregion treffen nämlich die feuchten Dünste, wie die warmen Ausstrahlungen und Ausscheidungen der Erde zusammen und kämpfen gleichsam um die Herrschaft: das Übergewicht der einen oder der anderen bestimmt die Wirkung. Die aufsteigenden Wasserdämpfe, die ἀτμές, vereinigen sich mit der Luft, d. h. sie verwandeln sich unter Festhaltung der mit ihnen verbundenen Wärme in Luft und verbinden sich so mit der anderen Luft, die dort vorhanden ist. Die aus den vereinten warmen und feuchten Dünsten gebildete neue Luft ist nach Aristoteles' Auffassung wesentlich nicht verschieden von dem Luftelemente, welches die ganze Region zwischen Erde und Feuerregion beherrscht. Aber indem die neugebildete Luft zu der vorhandenen hinzutritt, findet naturgemäß ein Zusammenballen der Luft statt. Die normale Erscheinung des Luftelementes ist zwar die, daß sie wegen der Feinheit ihrer Stoffe dem Auge unsichtbar bleibt, indem die Natur sie gleichmäßig über das ihr zugewiesene Gebiet verteilt hat1): vereinigt sich aber mit einem verhältnismäßig kleinen Teile ihres Stoffgebietes ein aus den tellurischen Ausscheidungen neugebildeter Stoff, so wird dadurch die Gleichmäßigkeit der Bildung getrübt; es findet eine Zusammenballung, eine σύστασις, eine πύχνωσις der Luft durch das Zusammentreten der neuen Luft mit der vorher vorhandenen statt, und diese σύστασις zeigt sich als Wolke. Für die Wolkenbildung an und für sich ist also das Vorhandensein von Wärme in der ξηρά und θερμή ἀναθυμίασις kein Hindernis, sondern im Gegenteil notwendig: denn da die Luft und demnach auch die Wolke von Natur feucht und warm ist, so bedarf auch die Wolke einer gewissen Wärme; das Verlassen dieser führt, wie wir sehen werden, die Auflösung der Wolke herbei. Anderseits aber darf die Wärme nicht die Übermacht über die Feuchtigkeit erhalten, weil sie in diesem Falle die Wolke aufsaugt und so verschwinden macht.2)

<sup>812</sup>a 29 πήξις τοῦ ἀέρος συγχρινομένου; Α7. 344b 4 πεπυχνωμένος ὁ ἀτρς; σύστασις τὸν νεφών Γ 6. 877b 4 ἀνώμαλος, νεαια nicht gleichmäßig dicht; ἐσχυρὰ σύστασις προβλ. 26, 8. 941a 3 συνιστωμένου και πυχνουμένου τοῦ ἀέρος; 59. 947a 27; σύστασις ταγία μετώρ. Α δ. 342b 14.

Das Unsichtbare der Lift hebt Aristoteles öfter herror, vgl. z. B. qvs.
 212a 12 συμβάλλεται δέ τι καὶ ὁ άῆρ δοκῶν ἀσώματος εἶναι; ψυχ. Α 2. 406a 27 ἀσωματώτατον

<sup>3)</sup> Daber die Wolken nicht in den becheten Regionen und nicht numittelbar eber der Erde af. 8.840 86; 3400 83, weil libre Bildung von der Wärme gehindert. In der Wolke beleht Wärme Af. 11. 347 b 26 i pg. op sigs; ter Issus; noch 20 steppler vie érdiouser von Égrapiaurog ist vig vig vie geber nucés. Je mehr aber die Wärme die Wölke verlißt, wird die ségerende zuwerder auf drugerfer, und ein Wärme die Würme die Würme die vij vergerfer, und

Zum vollen Verständnis der Wolkenbildung gelangt man erst, wenn man sie in ihrer Beziehung zum Regen betrachtet: daranf ist zurückzukommen.

Die späteren Physiker bieten nichts Besonderes. Epikur schloß sich an die landlänfige Vorstellung, die Wolken als Verdichtungen der Luft anzusehen, an, hielt sich dann aber, seiner Atomtheorie zuliebe, die Möglichkeit offen, daß sie auch unmittelbar aus dem Zusammentreten geeigneter Atomkomplexe sich bilden können.1) Und auch die Stoiker bieten nach dieser Richtung nichts Nenes.\*)

Ein Versnch, die Wolken nach Form, Lufthöhe usw. zn klassifizieren, ist im Altertum nicht gemacht worden. Die Dichter haben wohl auf das Glühen derselben im Sonnenglanze, wie auf die wunderbaren Formen der Wolkenbildungen Rücksicht genommen: in den wissenschaftlichen Theorien finden sich keine Andeutungen einer Klassifizierung im einzelnen. Je nach der geringeren oder stärkeren Verdichtung der Luft erscheint die Wolke heller oder dunkler.5)

sich dann (vgl. hernach) in Regen aufznlösen B 9. 369 a 18 y vag énleines to θερμόν διακρινόμενον είς τον άνω τόπον, ταύτη πυκνοτέραν καὶ ψυχροτέραν άναγκαΐον είναι την σύστασιν. Die Kommentatoren beschränken sich der Hauptsache nach anf die Wiederholung und Ausführung der Angabe, daß die Wolken sich weder in der untersten noch in der obersten Schicht des die bilden können; so Alexander 11, 14 ff.: 15, 24 ff.: 49, 31: 127, 7: Philopon. 28, 24 ff.: 81, 28 legt das Hanptgewicht auf die κυκλοφορία der oberen Regionen des Kosmos, die eine σύστασις von νέφη verhindern; 123, 8 ύδως μέν είς άξρα μεταβάλλον διά μέσης άτμίδος, άλλα δια νέφους μέσου γίνεται ύδως (die Wolke also nnr ein Übergangszustand von Luft zu Wasser, ebenso wie die druig von Wasser zu Luft). Olympiodor 22, 25 ff. beweist, daß nicht έν τω άπογείω άξοι, sondern nur έν τω περιvela dias envieraras viane.

1) Ep. ad Pvth. 99 véan dévarai vivesdai nal seristasdai nal maoà miliσεις άξρος και παρά περιπλοκάς άλληλούγων άτόμων και έπιτηθείων είς το τούτο τελέσαι και κατά δευμάτων συλλογήν άπό τε γής και ύδάτων: hier werden offenbar die Bildung durch selbsttätige πιλήσεις άέρος, durch περιπλοκαί von Atomen und durch die tellnrischen Ausscheidungen als drei verschiedene Möglichkeiten nebeneinander gestellt. Vorsichtig fügt Epikur hinzu zal zar' allows de roozous πλείους αί των τοιούτων συστάσεις ούκ άδυνατούσι συντελείσθαι. Vgl. Incret. 6, 451 ff.; 100 ff. (über die Dichte der Wolken).

2) Περί κόσμου 4. 894α 26 νέφος δ' έστι πάχος άτμῶδες συνεστραμμένον, γόνιμον εδατος: Seneca nat, quaest. 2, 30, 4 est enim, ut diximus, nubes spissitudo aeris crassi. Vgl. Plin. 2, 111 (ex aere coacto); 171; 152 über die varietates colorum figurarumque in nubibus, prout admixtus ignis superet aut vincatur; Vitr. 8, 2, 3 ff.

3) Die Dunkelheit der Wolke oben S. 19. Doch Pind. fr. 302 Eurdar νεφέλην την έγχυση χουσού, την ύδως έχουσαν ζοφώδη; Ol. 7, 49 Zens ξανδάν άγαγῶν νεφέλαν πυλύν ὖσε χουσόν. Als Tiere namentlich Aristophanes, Nnbes; Nebel. 493

Während seit Howard die Rubrizierung der Wolken nach den drei Grundformen der Cirrus-, Cumulus- und Stratuswolken eine allgemein ist, läßt sich eine Scheidung außer nach dem allgemeinen Gesichtspunkte der Verdichtung weder bei Aristotelen noch bei einem späteren Physiker nachweisen.<sup>3</sup>) Nur die sogenannten Schäfchen doer Flockenwolken werden einigemal hervorgehoben: es scheint aber, daß es weniger die Cirrocumuli der heutigen Meteorologie, als vielmehr die Stratocumuli derselben sind, welche in den Wolle- oder Vlieswolken des Altertums zum Ausdruck kommen, da sie als Bringerinnen des Regens charkterisiert werden.<sup>3</sup>)

Neben den Wolken sind die Nebel zu nennen. Beide Hydrometeore unterscheiden sich nur dadurch voneinander, daß man die
aufsteigenden Wasserdämpfe, soweit sie in der Nähe des Erdbodens
bleiben, als Nebel bezeichnet, in größerer Höhe als Wolken. Auch
im Nebel sind, wie gleicherweise bei der Wolkenbildung, die bislang
unsichtbar gebliebenen Dämpfe durch Erkalten der Luft unter ihren
Taupunkt in kleinste Wasserbläschen umgebildet, die sich nun als
Nebel zeigen. Denn während die wärmere Luft einen größeren
Bestandteil unsichtbaren Wasserdampfes in sich aufzunehmen imstande

Aristot. έννπν. 3. 461b 19. Im übrigen vgl. Aristot. νέφη άφαιότεφα Β 6. 364b 25; μελάντατον Γ 4. 875π 9 usw.

<sup>1)</sup> Günther a. a. O. 2º, 2º ff. Die hentige Terminologie scheidet a) böchste Wolken, 9000 m Höbe im Mittel: Cirras und Cirrostrust; b) intellabeh Wolken, 9000 m Böbe: Cirrocumulus oder Cumulocirras und Stratocirrus; o) niedrige Wolken, Höbe 1000—9000 m. Stratocumulus und Nimbus (die eigentlüben Regenwolke); d) Stratus horizontalis, gielehmäßig gefügtes Wolkenlager. Daru o) Wolken des artiefeigenden Laftetromes: Camulau und Cumulonimbus.

<sup>2)</sup> Aratus 988 f. bezeichnet als Zeichen έρχομένων ύστῶν die νέφοα οία μάligra πόχοισιν fοικότες Ινδάλλονται: Lucret, 6, 504 veluti pendentia vellera lanae (concipiunt multum marinum umorem); Verg. Georg, 1, 397 tenuis lause per coelum vellera ferri; Plin. 2, 356 si nubes ut vellera lanse spargentur multae ab oriente, aquam in tridnum praesagient; Proklus in Ptolem. tetrabibl. 2, 14 Fr. 82 καὶ τὰ νέφη ὡς έρίων πόκοι φαινόμενα χειμώνας ένίστι δηλοθσιν; dagegeu Apulej. de deo Sokr. 47 sadis sablimior cursus est et tam lanarum velleribus similes aguntur, cano agmine, volatu perniciore. Eine besondere Klasse von Wolken sind die von Theophrast bei Plnt. aet. Gr. 7. 292 C charakterisierten zlosédse: αί συνεστώσαι, άχίνητοι δε και τοίς χρώμασιν έκλευκοι δηλούσι διαφοράν τινα τής ύλης, ώς ουτ' έξυδατουμένης ουτ' έκπνευματουμένης. Eine andere Wolkenklasse xenxidec, oft als Wettervorzeichen, so in der Wetterschrift Wien, Sitz.-Ber, phil. hist. 142, 1 ff. fr. 4 col. 2; docb obne feste und einheitliche Charakterisierung, da Suid. s. v. als νεφελώδης ζώνη oder μικρόν νέφος; Phot. s. v. τάς τὸν χειμώνα σημαινούσας νεφέλας: Plnt. gen. Socr. 12, 582 A διαδρομή χνηκίδος άραιδε πνεθμα onucives; Anon. II p. 126 M. upnuig peoplin lemtorarn usph Edatog.

ist, vermag dieselbe, külter geworden, nicht so viel desselben zu tragen und scheidet denselben nun in Wasser aus. Schon Homer kennt den Nebel in seinen Haupterscheinungsformen über dem Wasser und an den Bergen. Aristoteles erkennt in ihm einen Rückstand der aufgelösten Wolke, scheint danseben aber auch denselben als einen Übergang in die Wolke aufgefaßt zu haben; und diese doppelte Phase, in welcher einmal die aufsteigende έτμες anfüngt sich zur Wolke unzubilden, und diejenige, in welcher die Wolke, nach ihrer Auflösung im Regen, noch einen Rest ihrer selbst übrig läßt, heben auch die Späteren am Nebel herror.<sup>1</sup>

Ebensowenig wie eine Klassifikation der Wolken haben die älteren Physiker, soweit ich sehe, Berechnungen über die Ausdehnung, d. h. die Höhe der Atmosphäre angestellt. Plinius erwähnt eine solche Schätzung erst von Posidonius: danach beträgt die Höhe der Atmosphäre 40 Stadien oder 6,28 Klünneter, was weit unter der Grenze dessen bleibt, bis zu welcher die heutige Wissenschaft eine Bildung von Wolken annimmt. Andere haben diese Grenze auf über 140 Klüneter erhöht und sind damit der Wahrheit näher gekommen.<sup>5</sup>)

1) Über Homer und Hesiod oben S. 440 ff. Aetins 3, 4 handelt zwar angeblich anch meel outrans, enthält tatsächlich aber nichts. Nach Aristoteles ist δμίχλη νεφέλης περίττωμα της είς θδως συγκρίσεως. διόπες σημείον μαιλόν έστιν εύδίας η ύδάτων· οίον γάρ έστιν ή δμίχλη νέφελη άγονος A 9. 346 b SS. Danach ist also der Nebel ein Zwischenzustand zwischen der Bildnug von Wolke und Luft und zwar in dem Stadium der Rückbildung, nachdem die Wolke schon ihren Wassergehalt abgegeben hat. Anders die Lehre des Aristoteles Stob. 1, 31, 6 p. 243 W. (Arius fr. 11) την άθρόαν άνάδυσιν λέγεσθαι της άτμίδος έπλ μικρόν παχυνθείσαν όμίχλην, οίον άφαιὰν καὶ άγονον θόατος νεφέλης, ώς ὰν προσυνισταμένην ταύτης και προδιαλυομένην και σημείον ούσαν εύδίας: hier ist der Nebel nicht ein περίττωμα der Wolke, d. h. eine Nach bildung, ein Rückstand, sondern ein Vorznstand. Chrysipps Definition Stob. 1, 31, 7 την δμίζλην νέφος διακεχυμένον ἢ άέρα πάχος ἔχοντα kann sich auf beide Stadien beziehen. Von einer όμίχλη ἄνευ πνοής als schädigend spricht Theophr. cpl. 2, 7, 5. Auch Posidonius χόσα, 4. 894 a 19 bezeichnet δμίτλη als άτμώδης άναθυμίασις άτονος θόατος, άξρος μέν παχυτέρα, νέφους δὲ άραιοτέρα, was wieder auf den Übergang zur Wolke und auf die Rückbildung aus der Wolke sich beziehen kann; und diese doppelte Bildungsform erscheint bestimmt bei Arrian Stob. 1, 31, 8 p. 246: η μέν προ νέφους ξυνίσταται πρίν έξαναστήναι, meist aber άπὸ νέφους έκχυθέντος καλ σχεδασθέντος: Grund: weil die Sonnenwärme nicht die Kraft hat die σύστασες aufzulösen. Arrian hebt das Kleben des Nebels an der Erde (ars di negunéras τε έτι και άξυστάτου της άτμίδος) entgegen den Wolken hervor, was auch Aristoteles andentet. Vgl. anch Anon. II p. 126 M., der δμίχλη, ζόφος, αίθοία, άχλός u. a. Erscheinungen definiert.

 Plinius sagt 2, 85 Posidonins [non zu streichen] minus quadraginta stadiorum a terra altitudinem esse in quam nnbila ao venti nnbesque perveniant — Diesen höchsten Regionen der Atmosphäre hat sich die Forschung gerade in neuester Zeit mit Vorliebe zugewandt. Wenn sich dabei herauszustellen scheint, daß auf die kalte Luftschicht wieder eine warme folgt, so ist daraus nicht auf ein besonderes Wissen des Aristoteles zu schließen, dessen Annahme hiermit übereinstimmt. Denn der letztere hat seine Ansetzung einer höchsten warmen Luftschicht aus falschen Prämissen spekulativ gefolgert, während es sich bei den neuesten Feststellungen um eine Erfahrungstatsache handelt.)

Mit den Wolken ist der Regen unmittelbar verbunden. Nattrlich spielt dieser schon bei Homer eine bedeutende Roller es ist aber ebenso selbstverständlich, daß hier noch keine irgendwie geartete Theorie in Frage kommt. Es ist Zeus, der regnet; der Regen kommt vom Himmel; er speist die Quellen und Flüsse; er überschüttet besonders im Winter die Welt, wo er schwere Bedrängnisse bringt; der von den Winterwassern angeschwollene Sturzbach erscheint oft in Gleichnissen. Der Regen ist aber zugleich der milde, fruchtbare, der der Vegetation zugute kommt. Und auch bei Hesiod ist es des Zeus Regen, der den Winter schaft, der aber zugleich die Erde und ihre Gewäches Fördert.<sup>5</sup>) Auch die spättere Literatur, die Lyriker und

a turbido ad lunam viciens centum milia stadiorum, inde ad solem quinquiens militons — Nach Hilsteh, Metrol. 61 (1889) betruq das Station dos Ernatosthenes, das unch das des Posidonins ist, 167,6 m. Danach ist die Höhe der Atmosphäre anf 6,28 km angesetzt, während nach Gündter 7,9 noch bis zu einer Höhe von vielleicht 100 km Wolkenbildung stattfindet und selbst in 400 km Höhe die Atmosphäre nicht eines etwas dichteren Gefüges entbehrt. Plinins figt himm plares auten mobes nongentis in altitudinem suhire prodideraut, was einer Höhe von 14,76 km entspricht, also etwa das Richtige trifft. Vgf. dann Geminus p. 180 Manik, 14c zu zu auf zeh Stadien die Höhe zu bestimmen scheint (Manitus liest für paß Eusera die "piß dies eröduci); und Arrian bei Stob. 246, 12 auf zugden derportum — ob pijn vinke stooks prich yfs erodiory.

<sup>1)</sup> Ein von Hergesell anfgelassener Filotballon registrierte in einer Höhe von 12-1600m eine Temperatur von nur -51°, während vorber schon dieselbe auf -69° gestiegen war: es ergibt das auf etra 3600 m eine Erwärmung von 12°. Auch in bemg auf die Luftenchtigkeit machte der Ballon bemerkenswerte Aufneichnungen. Während in den kilteren Schichten ein starker Sturm aus Nordost herreichte, verminderte sich in der wärmeren Schicht die Windstärke ganz betrichtlich und ging allmhikhin hach Norden und Kordwesten über. Es handelt sich hier also nm einen völlig selbstündigen fenchtwarmen und feuchten Luftstrom in so großer Höbe.

<sup>2)</sup>  $\Gamma$  4 χειμώνα καὶ ἀθέσσατον ὅμβρον;  $\omega$ ιὸς ὅμβρος M 286; Hesiod ξογα 674. 676. 626;  $\xi$  457 δε  $\delta^2$  άρα Z είνς πάννυρος; N 138 ποταμός χειμάρος»ς ὅμβρος ἱαπέταν φρέρος ἱαπέταν M το ἐπολ λαίλαπι - Πματ' ὁπωριν $\phi$  — λαβρότατον χέιι δόσος Z είς δτε  $\delta$   $\delta$   $\delta$  ἀνθρίσσα κοτασάμενος χαλιπήνης: also eine Art Sint-

Tragiker, bieten, wie zu erwarten, keinen Aufschluß darüber, aus welchen Ursprüngen man den Regen ableitete. Er ist da, Zeus sendet ihn, er gibt im Winter schwere Mühen und Sorgen, er erquickt im Frühling und Sommer; Pindar nennt einmal die himmlischen Regenwasser Kinder der Wolke: es ist allein die Tatsache ihrer Existenz und ihres Wirkens, die für den Dichter in Betracht kommt.<sup>1</sup>)

Auch die alten Physiker geben uns keinen Aufschluß über die Natur und die Entstehung des Regens. Sie begrüßen sieh damit, in ihm eine Verdichtung der Luft zu sehen. Ist die Wolke schon eine Verdichtung des  $\dot{\alpha}\eta\rho$ , so muß der Regen, weil aus der Wolke, aber zugleich nach ihrer Bildung entstehend, auf einer weiteren Verdichtung der Luft beruhen. Wenn sie daneben die  $\dot{\alpha}\tau\mu\ell_S$  betones, aus der Wolken und Regen entstehen, so bietet uns das nichts Neues, das es sich für uns hier speziell um die Entstehung des Regens handelt)

flut; oft das justs gruspies, δδως gruspiese uws. Der Regen Erchernd 111; 
y 242; P 54; Instead Egen 429; Nach Hippotrates π. depen 35 wird die aufstrützige fluther dersi; nach ihrem θολεφόν und verensteit tige καὶ φείρξεη, die Süßteils werden durch die Winde unsammengertieben, schoen nacinander. So helt is erretber til ple πρώτον αύτοθ συστρέμετα, γι δε δεπεθνε έπειφέρεται καὶ όττε παχύντεια καὶ μπείστεια καὶ συστρέμετα; η δε δεπεθνε έπειφέρεται καὶ όττε παχύντεια καὶ μπείστεια καὶ μπείστεια καὶ μπείστεια καὶ μπείστεια για μπείστεια καὶ μπείστεια για μπείστεια για μπείστεια για μπείστεια καὶ μπείστεια για μπε

1) Pind Pyth. 6, 11 χιαμέρος δαβρος; (). 11, 3 οδερνίων δόδικον δαβρίων, παίδον νέφελική. 16. 92 δενθών νεφίλαν - δύθω βροικος Γροφόρη; (). 17, 43 Στίς - δετ; 2, 74 δδας φέρβες; Pyth. 6, 10 εδδίαν μετά χιαμέρον δαβρον. Theogui sagt 20 οδοθ γιφ ό Ζεός όδθ' δυν παίντεσον άνδικον δετ΄ άνέρων; γχ. das be-kannte Gebet (Jearm. pp. III) - 684 Β) δεν δενσό άγβε Ζεγλ. 16. 34 δεν δ Ζεκ΄ δ΄ δόρίνο μεγές χειμόν, πεπάγραν δ' δόδιαν δου. () γξ. Åκελγί. Suppl. 34Ε, 6. 56. 1658; Συπ. 800 Β΄; Γ. 41. 304 ξ. 50μ. 0... 550; of the Regen dee Winter gegenüber der Hitze des Sommers fr. 400; Phil. 1082; 17; Åi. 670; fr. 162, 4Ε, 410, 4; δαβρος Lopido, O. B. 1429; (). C. 350, 690 new.

2) Actins 3, 4 περὶ νερόν ὁριζεῖρς ἀντάν πεν. stellt die δάβει des Anximenes, Anxasgoras, Metrodor, Kenophanes und Epiktur masammen: de erste sagt (and āhnlich Diogenes v. Apollonis) νέση, γίσεοδει περινέθέτος ἐπλίβεσε τος δάβος, με Δίου δ΄ ἐπειστεριζείντης ἐπλίβεσε τος δάβος, με Δίου δ΄ ἐπειστεριζείντης ἐπλίβεσε τος δάβος, με Δίου δια τος κατάνος τος Ακτοριάνειος het sundchat in beung auf die Weitbildung; Μετυσίου των Κεπορηλακε bebonen die δάστεδης ἀναφορά haw. das ἀνελάφενον ἐπ τοδ τρόν τὸ γίους, welches aungeschieden κέση τε συνετάνειν διαμβούς κατά τος θέσος δάβος τος δά

497

Erst Aristoteles hat der Bildung des Regens seine Aufmerksamkeit zugewandt und uns eine Theorie überliefert1), die im wesentlichen sich als richtig erwiesen hat. Die Bildung des Regens beruht auf Abkühlung der Luft, das ist in Kürze die Ansicht des Aristoteles, die er zu begründen sucht. Die σύστασις der Wolke selbst haben wir schon oben dargelegt: diese Wolkenzusammenballung hat aber noch viel Wärme in sich, wie wir gleichfalls schon sahen. Allmählich aber vergeht diese Wärme: da sie, wie alles Feuer, das Streben hat nach oben zu gehen, so sucht sie sich von selbst aus der Wolke frei zu machen und ihren Weg nach oben fortzusetzen. Anderseits ist es die Kälte der drule, die ihrerseits ausstoßend auf die Wärme der dvadvulagic einwirkt. Eine große Rolle spielt hier der Prozeß der άντιπερίστασις, die wie ein Kampf zwischen Kälte und Wärme erscheint. Da die Kälte zusammenzieht, so preßt sie auch die σύστασις des végos noch fester zusammen, nachdem sie die Warme ausgeschieden hat, und läßt so in der årulg die eigentliche Natur des Wassers wieder zum Durchbruch gelangen, die durch Aufnahme der Wärme vorübergehend getrübt war.2) Denn da die Qualitäten des

bringen läßt, so hat auch er den letzteren durch Ausscheidung aus dem Meere, d. h. durch die άτμίς, entstehen lassen; Epikur läßt den Regen άπὸ τῶν ἀτόμον — ἀπὸ τῆς μακρῶς καταφορῶς ὁποιππλασμένον εσίο.

Leider hat Aristoteles diese seine Theorie nicht im Zusammenhange gegeben, so daß man die Sätze, die von ihr handeln, zusammensuchen und aus ihnen die Lehre selbst erschließen muß.

<sup>2)</sup> Von der Kälte im allgemeinen ver. B 2. 329 b 29 wvzodr to sprayor xal συγκοίνον όμοίως τά το συγγενή και τὰ μή όμόφυλα, so auch άναπν. 4. 472 a 34 συτάγει και συμπηγεύει. Vgl. nun A 9. 346h 26 της θεομότητος απολιπούσης της άναγούσης αυτό (τὸ ύγρον) και της μέν διασκεδαννυμένης πρός τὸν άνω τόπον, της δέ και σβεννυμένης διά το μετεωρίζεσθαι πορρώτερον είς τον ύπερ της γής άέρα (Aristoteles nimmt an, daß ein Teil der Wärme in den höheren und kälteren Regionen der Atmosphäre erlischt, also in nichts sich auflöst), συνίσταται πάλιν ή άτμις ψυχομένη διά τε την άπόλειψιν του θερμού και τον τόπον (das ist unlogisch, da der ano ale solcher byode aal Beoude) aal ylveras bowo it afooc. γενόμενον δε φέρεται πάλιν πρός την γην. Und nun kurz rekapitulierend fors 8' f utr if vouros avadoulasis arule, f d' if alpos els vous rigos bulgin de realing meditioned the ele good animolosme. groued authein harry equin equic η έδάτων οίον γάρ έστιν η όμίχλη νέφελη άγονος (das ψυχρόν hat in ihr nicht die Oberhand gewinnen können). Daß die druig (als Wasser) ihrer Natur nach éyedr nal ψυχρόν B 4. 360 a 23; daher der άήρ B 8. 367 a 34 πλήρης ψυχράς καὶ πολλής άτμίδος (das θερμόν derselben eben nur akzessorisch). Von der Wärme der áradvulasis B 9. 369 a 12 the áradvulásime obsne ditthe - nal the svyποίσεως έγούσης άμφω ταθτα δυνάμει και συνισταμένης είς νέφος -, έτι δέ πυκνοτέρας της συστάσεως των νεφών γινομένης πρός το έσχατον πέρας. ή γαρ έκ-

Wassers, wie wir frither sahen, ψυχούν und ὑνρούν sind; das ψυχούν aber in der ἀτμίς, dem Wasserdampfe, durch Verbindung mit der Wärme der ἀνεθυμίαστες sich in θερμόν verwandelt hat und so, als ὑγρούν und θερμόν sufwärts getragen, mit der gleichfalls die Qualitäten des ὑγρούν und θερμόν an sich tragenden Luft eine Verbindung eingegangen ist: so muß, nachdem das θερμόν zugleich mit der ἀνεθυμίαστες selbst ausgeschieden ist, die Qualität des ψυχρόν eintreten. Der Inhalt der Wolke wird demmach jetzt ὑγρούν und ψυχρόν und geht damit wieder in die Natur und das Wesen des ΰδαφ über; als solches aber nimmt er zugleich Schwere an und gravitiert, wie das Element des Wassers überhaupt, nach unten: so vollzieht sich das Abwärtsfluten des Wolkengehaltes im Regen durchaus normal und gesetzmäßigt;

Mit dieser Erklärung, die ja von seinem Standpunkte aus völlig erschöpfend ist, begnügt sich Aristoteles.<sup>2</sup>) Um aber einen Maßstab

1) Ther die deutscheraus B. 4. 201. 1 feur els rative deutsche deutsche deutsche sie der hij volge is, deut i vieles, foden vierten auf naturelijse tij Rojed deutsche deutsche sie deutsche 
2) Obgleich Aristoteles B 2. 558s 21 weiß, daß anch stoffliche Teile, von der Erde aufweitz getragen, im Regen wieder berahkommen, ist ihm selbstverständlich die erst neue Erkenntnis noch nicht aufgegangen, daß jeder Tropfen Regen zu seinen Bildung eines Feintate Perktörpers bedarf, um sich konsentrisch um demelben zusammen zu schließen (dänther n. n. O. 1, 21. Über die Tropfen AD 9. 347a 11 Tere pler yde zurch zuped geforgere, gwendésp, gewerd 24 zerür gelt;

für den Wert seiner Definition zu erhalten, mag es gestattet sein, die heutige Erklärung des Vorganges ihr gegenüberzustellen. "Insolation", sagt Günther1), "hat die Entstehnng aufsteigender Luftströme zur unmittelbaren Folge, und jeder Stromsäule entspricht oben ein Cumulus. In der Mitte, wo also der Auftrieb am stärksten ist, hat die Cumulnswolke ihren Scheitel, und der Kondensationsprozeß, der sich wegen der Dilatation und Abkühlung einleitet, trägt fürs erste zur Vergrößerung der Haufenwolke bei, bis der Regen beginnt. Das fallende Wasser gibt den Anlaß zur Auslösung eines absteigenden Luftstromes, dessen nächste Konsequenz wieder die Entstehung eines axialen luftverdünnten Raumes sein wird. In diesen stürzt höhere, kältere Luft nach, der Ansscheidungsprozeß verstärkt sich und das dauert so lange, bis darch die überallhin sich geltendmachende Abkühlung der aufsteigende Strom gänzlich neutralisiert und damit der Regen zum Anfhören gebracht wird. Damit ist dann auch der augenblickliche Feuchtigkeitszustand der Luft von Grund aus geändert."

Die nacharistotelischen Physiker geben nichts Nenes<sup>5</sup>): Epikur sowohl wie die Stoiker ziehen wohl den Regen in ihre meteorologischen Unteranchungen herein, beschränken sich aber auf kürzeste Angaben; näher auf den Inhalt dieser einzugehen, ist deshalb kein Anlaß.<sup>4</sup>)

μόφια, ὑετὸς καλείται: die Bedeutung jedes einzelnen Tropfens Γ 4. 373 h 20 ff. Vgl. π. κόσμου 4. 394 a 30 ff.

 Günther a. a. O. 2, 37 mit Berufung auf Schönrock in der Meteorolog. Zeitschr. 4, 460 ff.

2) Doch nahm Theophrast als Ursache des Regens nicht nur die v\(\textit{e}\)is, sondern auch die z\(\textit{s}\)is, des Wasserdampfes an Olympioder 80, siff: es findet also nach ihm nicht erst durch die Erkaltung eine Verdichtung und damit Wandlung der \(\textit{e}\)r\(\textit{e}\)fraction finden statt, sondern diese Verdichtung ist unabh\(\textit{n}\)ingig von der Erkaltung und volliebles sich ohne sie.

3) Epikur ep. ad. Pyth. 99 aagt nach Erwithaung der Wolken: ξθη δ' a' α' αι' αι' το Γ μιθηρούρεν, β αθ μεταρλιέτουτε δύατα δ'υταια συντλείσθως Luktretian erklärt diese doppelle Art der Regenertseugung 6, 490 ff. aus dem au Wolken nich sammehaben humen (ετμεί), den nismal vis venti contradit (Epic. Θλεβομένεν); das μεταβάλλειν sodiann wird wohl 543 f. ausgedrückt durch die Worte: cum rarescunt quoque nublia ventis aut dissolvantur, solis super icta calore, mittuut umorem plurium stillautque. Chrysippo Definition hat uns Stob. 1, 31, 7 p. 243 W. challen: ἀντός φοράν δάστος ία νεράν άρθενο δλεβόρου δέστος και πολλείο δεν κεγάν σφοράν; den Regen schoieter δαβρον δίστος δεν δεράν απόλειδ δεν κεγάν σφοράν; den Regen schoieter nach desen Stärke und Heftigkeit in ἀντός und δερβος, gibt aber über seine Entstehung in und aus deu Wolken nichts. Der Verfasser der Abhaudlung π. αδορον σνέλατι den Regen als aus der ἀτμές stammend und fügt hinns 394α 27 δερβος γίντεα μένα καν δεγάνειδαν νέφονος δεράλει πασσεράνου, δεαφορά δε θείχει τοσάσδο δεσαν μένα καν δεγάνειδης λαφοράς δε θείχει τοσάσδο δεσαν μένα καν δεγάνειδο, δεσαγος δεραγος δείχει τοσάσδο δεσαγος μένας μένα καν δεγάνειδος, λαφοράς δείχει τοσάσδο δεσαγος μένας μένας το δεγάνει στο δενάνει 
Auf die Regenverhältnisse Griechenlands einzugehen, liegt außer unserer Aufgabe, da es hier nur darauf ankommt, über die Theorisa der Entstehung und der Natur von Wolken und Niederschlägen Klaheit zu schaffen.<sup>1</sup>) Dagegen müssen wir noch den übrigen Arten der Niederschläge unsere Aufmerksamkeit sehenken. Der Regen ist bekanntlich nicht die einzige Art, in der sich die Wolke entladet: auch Schnee und Hagel entsendet sie. Wollen wir aber genetisch, d. h. der Genese der feuchten Ausscheidung folgend, verfahren, so haben wir vor Schnee und Hagel zwei andere Naturerscheinungen, nämlich Tau und Reif; zu betrachten.<sup>9</sup>

Dem Tau und dem Reife widmet Aristoteles ein Kapitel: is entapprechen ihrer Natur nach der årµíş und bilden sich aus dieser. Der Grund, daß die årµíş hier nicht aufwärts geführt wird, um sich in Wolke und Regen zu verwandeln, liegt darin, daß die Wärne, welche dieses Aufwärtstragen gewöhnlich ausführt, nicht genügt für die Menge der årµís. Sie trägt die letztere zwar aufwärts, läßt is aber, weil ihr zu schwer, wieder fallen.) Tau und Reif unterscheider sich so, daß bei jenem der aufwärts geführte und wieder herabgesunkes Wasserdampf wieder zum Wasser selbst wird, aus dem sich die årµíş ausgeschieden hatte; während der Reif, bevor er noch in seine alte Natur als Wasser zurückgelangt ist, dem Gefrieren unterliegt. Darass erklärt sich, daß der Tau bei milder, der Reif bei kalter Temperatur

xal † 100 répong Bileys: Ínsta pêr yên oben palansis penedèng diasentjes, espede di déporteur sal voire xalolpus vérés, fußpon putto xal cerur; escreptiquera én! yệs produsers: hier wird also gernde umgekehrt érrés; und deßpong gebruach. Auch Senece gebt nicht weiter hierast ein: doch scheidet et 1, 5, 3 xwischen den eigentlichen stilliedis des Regens und der materia futures aquae, d. h. der érşte; ygl. Plut prim: frig. 14, 800 D. ff.

<sup>1)</sup> Vgl. hierdber Neumann-Parteck, physikal. Geogr. v. Griechenland fs—128.
2) Die hobe Bedeutung des Taues für Griechenland spricht sich sehon bei Homer ans, wo Odyssens selbst in der Furcht vor der Källe des Taues (d. h. der Nacht und des Mörgens) der Higen das Beiwort öphog nicht vernagt v. 467; hähnlich reducte v. 246; vgl. noch p. 638. Die hohe Wertung des Taues tritt namentlich im Kulle der Tauechwestern in Athen hervor, über die vgl. Robert-Preiler 1, 199—203; Keumann-Parteck 30H; die Beziehung der Taues zum Monde macht die Tages Allten, ff. 48 zur Tochter der Selene. Bei den Physikern erseichnit der Tau nur als doßeche.

<sup>3)</sup> Mersop. 4.10. 347 a 13 is d it of 100 καθ' ήμέραν άτμβροτης δου δε μή μεταφρίεθη δ' διλγότητα το θ ανάρνοτος αυτό πορός πορός τό ἀταγήμενον δέσαν συχθη «όκταφ», καλείται δρόσος καί πάχη: also gleicher Ursprung beider. Vgl. danu Olympiodor 86, 18 ff.; 87, 28 ff.; 270, 1 ff.; Alexander 46, 6 ff.

enateht.<sup>1</sup>) Bedingung für das Entstehen beider ist klares Wetter und Windstille<sup>3</sup>); doch darf anderesite die Wärme (speziell für die Entstehung des Taues) nicht eine solche sein, daß sie den Boden und die Feuchtigkeit auftrocknet. Da der Tau, wie geaugt, einer milden Temperatur bedarf, so entsteht er nicht bei kalten Nord-, sondern gewöhnlich bei Südwinden: der Nordwind würde durch seine Külte überhaupt die Entstehung gieder Ausscheidung verhindern und so schon im Keime die Entstehung des Taues ertöfen. Es ist also immer ein bestimmtes Verhältnis von Wärme und Külte nötig, um einerseits die Ausscheidung bzw. Ausstrahlung zu ermöglichen, anderseits sie zurück-zuziehen, daß sie am Boden bleibt und zu Wasser oder, unter stärkerer Külte, zu Reit wird.<sup>3</sup>) Einzehne besonders auffallende Erscheinungen.

<sup>3) 347</sup>a 35 γίνται δ' ή δρόσος πανταχού νατίας ο ό βαρίαις — αίτινο δ' όροίας όπαις δει τάδιας μέν γίνται, χιμιόνος δ' οἱ ὁ μέν γρό γτος εδίδια παι. ή όδ βαρίας χιμιόναι ' ψυχρός γιός, δει ' έκ τοῦ χιμιόνος τές ἀπενθημιώτως οβόντεως την δυρμιάτης. Είπα Αυπαλιπα bildet παλ Αντίστοθει δεία Gegord des Pontas, wo im Gegenteil der νότος οὐς οὖτος ποιει τόδιαν, διστε γίντεθαι ἀτμίδας, καὶπαι ἀδροξία, δετα λείνο ἀτμίζειν μάλιον. Vgl. daxu Ολγαμίσου 50, δεί απαι αδροξία, δετα λείνο ἀτμίζειν μάλιον. Vgl. daxu Ολγαμίσου 50, δεί απαι δεφοξία, δετα λείνος ἀταφοριατας ἡ λεπτενομένου τοῦ έν τὶ γη διάτος ἀτο ότης ἀπαθυμιάσεως — τὰν οὐν δρόσον τὰ μέν πεντέρεια γία έρα μταρβίλια, τὰ ἐθ παρτίστες ότι ποιούν συντεγρένου τὰ μέν πεντέρεια γία έρα μταρβίλια, τὰ ἐθ παρτίστες ότι ποιούν συντεγρέντα διάτης τὰ παντέρτες αὐτις άρα μταρβίλια, τὰ ἐθ παρτίστες ότι ποιούν συντεγρέντα διάτης τὰ τοῦ τρίδιου μετατοροπήν πάλεν τὰ τὸν κότις φόρτεια τόπου.



<sup>1)</sup> Unterscheidung beider 16 ff. πάγεη πλυ δτων ή άτης παγη πρίε θέως σγιμθέγεια και γίνεται δι γιμμόνος και μάλλισ όν χιμμονίος τόποι), δρόσος δ' όπων ασγιαθής 16; διαφ ή άτης, και πήθ' όποις 17 η ή άλλα, ώπει δημόνα τό άταχθέν, μήθ' όποι 17 η ή άλλα, ώπει δημόνα τό άταχθέν, μήθ' όποι 4 η όποις 18 η όπο

<sup>2) 347</sup>a 26-35: ab Beweis dafür, daß die érui; von der Wärme nicht hoch gertragen wird, führt Artistotels an, daß auf Bergen kein Rei sich blüdet. Die Bebauptung, daß der Reif ebenso wie der Tau heiteren Himmel und Windstille verlangt, entspricht nicht den Tatsachen. Im Gegenteil erfordert die Reifbildung bewegte, der Tau dagegen rahige Laft: vgl. Günther a. D. 2, 26f. Die ellogie. tit unde regeli. 25. 21 nötig, damt die Wärme daursvie, d. h. dreigesten und die éraje verlassen kann; ist bedeckter Himmel, so bleibt die Wärme am Boden und verhindert die Kälte- und Taubildung.

die bei Bildung dieser Vorgänge auftreten, haben die "Probleme" zu lösen gesucht.")

Daß Aristoteles mit diesen seinen Erklärungen der Wahrheit wenigstens sehr nahe gekommen ist, kann nicht beweifelt werden, wenn auch die heutige Wissenschaft den ganzen Verlauf des Prozesses noch genauer und namentlich auch Verschiedenheiten desselben festzustellen und zu erklären vermocht hat Jedenfalls darf man das Verdienst des Aristoteles um die Aufhellung dieses Naturvorganges mit Recht hoch werten.<sup>2</sup>)

Die späteren Physiker haben sich gleichfalls mit Tau und Reif beschäftigt und dieselben zu erklären versucht: da ihre Theorien aber nichts Neues bieten, so mag es genügen, sie hier erwähnt zu haben.<sup>8</sup>)

- 1) Incept. 25, 5 erörtert die Frage, weehalb gerade am Morgen die größte Külte; es wird diese auf den um diese Zeit stärketer Tan und Reif zurückgeführt. Die Stelle ist aus dem Grunde interessant, weil sie zeigt, daß es damals sehon bekannt war, das Temperaturmanimm falle kurs vor Sonneaufgang, wie es auch (Schol. Arat. 149 p. 365 M) bekannt war, daß das Temperaturmanimum niebt mit dem hichstens Stande der Mittgasponne zusammenfalle, sondern eine Stunde nach demaslehe eintrete. Eine sehr richtige Beobachtung über den Reif und über die Gründe, weshalb derselbe os sehr riel sehädlicher den jungen Trieben des Pflannezwuchses sei, als der Schnee, bietet Theophrast caus p. 15, 13, 64, p. 139 Wimmer.
- 3) Über die heutigen Theorien Günther a. a. O. 2, 24ff. Danach kann sich Tan auf zweierlei Weisen bilden: durch unmittelbare Kondensation des mit dem erkalteten Boden in Berührung tretenden Wasserdampfes und durch Wiederaustritt des vom Erdreich oder von anderen Gegenständen absorbierten Wassers am deren Überläche. Über den Reif ist sehon vorhin gesprochen. Vom Reif unterscheidet man beute den Rauchfrost, den die Alten unter jenem mit zusammenfassen.

Während Tau und Reif unten am Erdboden bleiben, spielen sich die Vorgänge des Schnees und des Hagels in der Luft ab. Diese Prozesse mit jenen in Parallele zu stellen, liegt an und für sich nahe und Aristoteles hat diese Parallele gezogen. In der Atmosphäre, sagt er, findet eine σύστασις von drei σώματα infolge der Abkühlung daselbst statt: diese Körper sind der Regen, der Schnee, der Hagel. Der Regen entspricht dem Tau des Erdbodens; der Tau dem Reif; für den Hagel nimmt Aristoteles, wie wir sehen werden, eine besondere Genese an.1) Jedenfalls sind diese beiden Bildungen, Schnee und Hagel, oft schon vor Aristoteles zusammen betrachtet und Hypothesen über sie aufgestellt worden. So haben sich Anaximenes, Anaxagoras, Empedokles. Demokrit über sie ausgesprochen; auch Plato hat sich über die Natur des Hagels ausgelassen: sie alle haben natürlich die Wirkung der Kälte in diesen Naturgebilden erkannt und lassen die Elemente Luft und Wasser an und in ihnen, in verschiedenen Modifikationen, tätig sein.")

Eine wirklich wissenschaftliche Theorie hat nur Aristoteles aufgestellt. Nachdem er eine allgemeine Vergleichung zwischen Regen und Tau, Schnee und Hagel vorgenommen hat, in der betreffe des Regens und des Taues auf die Masse der  $d\tau \mu l_{\rm F}$  für jenen, die geringe Quantität derselben für diesen; ferner auf die allmähliche lange dauernde Entstehung jenes, auf die rasche Tagesgeneses dieses hingewiesen ist; und nachdem er sodann dieselbe Parallele zwischen Reif

führung über diese Processe nat. quaest. 4, 3 ist verstümmelt: sein Schlußwort quod inter agnam et rorem interest, boc inter pruisan et gleeines atimmt mit Aristoteles A11. 847b 14 und ist wohl durch Posidonin' Vermittelung ihm zugekommen. Vgl. danu sosp. 4. 394 a 187, wo ögöseg ebeno wie bei Aristoteles, märgry naber ögöseg nungurgi. aud wo ferner zwischen ögöseg und märgr, noch ögöseg nungurgi. aud wo ferner zwischen ögöseg und märgr, noch ögöseg nungurgi. Billin 2, 162.

Aristoteles Merzage. 1, 10 über Schnee und Hagel allgemein; 11 über Hagel speziell.

<sup>3)</sup> Anaximenes Hippol, ref. 1, 7, 7 χίλεζαν γίνεδου δταν ἀνὰ τὰν νεφών τὸ τόθας καταγορίμενος κατρὰ τρίαν ἀξι τὰν απότα τὰντα τέντρούτερα όττα κηξικάθης ιδαγοριακόν κατρὰ τόλος καταγοριακόν κατρὰ το Καταγοριακόν κατραγοριακόν κατραγορι

und Schnee1) gezogen hat: erklärt er, daß dem Hagel keine analoge Bildung am Erdboden entspreche. Daher er seiner Erklärung ein ganzes Kapitel widmet. Obgleich der Hagel Eis ist, erscheint er doch vorzugsweise im Frühling und Herbst, also in milderen Jahreszeiten; und ebenso in milderen Gegenden: es muß also mit dem Hagel eine besondere Bewandtnis haben. Aristoteles wendet sich dann gegen verschiedene Theorien, die über die Entstehung des Hagels aufgestellt sind.") Die Ansicht, der Hagel sei nichts anderes als das in der Höhe gefrorene Regenwasser, widerlegt sich durch die Tatsache, daß die άτμίς, sobald sie sich in Wasser in der Höhe verwandelt hat, sofort sich ergießen muß. Ebenso widerlegt sich eine andere Ansicht, welche das Gefrieren des Wassers aus der besonderen Höhe der Atmosphäre erklären will: auch diese Ansicht wird von Aristoteles widerlegt, der darauf hinweist, daß gerade die besonders großen Hagelkörner den Schluß erzwingen, ihre Bildung sei in nicht zu großer Entfernung erfolgt. Aristoteles legt darauf seine eigene Theorie dar, die sich auf das unmittelbare und plötzliche Zusammenstoßen von Kälte und Wärme aufbaut.3) Er denkt sich den Vorgang folgendermaßen. Die aus der Höhe fallenden Wasser, d. h. Regentropfen, stoßen auf eine tiefer befindliche warme Luftschicht: indem nun die Wärme dieser Schicht sich antiperistatisch um die kalten Wassertropfen lagert, erregt und spannt sie die Kälte dieser, die so gefrierend als Hagel-

<sup>1)</sup> Üher den Schnee sagt Aristoteles A 11. 847b 23 ὅταν παγῃ τὸ νέφο; χιών έσιν entsprechend der πάγνη, welche letztere gefrorene ἀγιἰς ist. Daher der Schnee ἢ ὧρας ἢ χώρας ἐστὶ σημείον ψυχράς. Anch nach Theophrast cpl. 5, 13 ist Schnee ἐν νέφος καὶ οἰσν ἀφρὸς τις ἐμπιρικληφούα πνεθμα.

<sup>2)</sup> A12. \$47b \$4-484b\$ \$3 \text{dient der Widerlesgung anderer Assiehten. Die Tropfen Wassers hilden sich, indem kleinste Teileben der drajte, susammentreten en einem Tropfen: so kann der Hagel sich nicht hilden. Gegen die Bildung des Hagels in hesondere hohen (d. h. kalten) Regionen spricht die Tatasche, abs auf Hoben kein Hagelschlag vorkommt; auch weisen die Wirbelwinde, in dener der Hagel berathkommt, wie die machtigen erleitaustigen Stücke darard hin, abs ihre Bildung in nicht zu großer Höhe erfolgt ist Vgl. dans allgemein Alexander 48, 22ft, Philopon 1143, 1ft. — fin, 10/mpipolog 92, 1ff.

<sup>3)</sup> Die eigene Theorie heginnt 348b 2 άλλ \*snush dochare ff. Grund ist die Armspierscap, welche eb σραφ καὶ ψυγχο διλίψως γρέπευ 348h 2, noch einmal 10 δταν fra μαθλίου δεναπεριστή μετάς το δυγχο το διαθούς απός που 10 ξαν συρκευ το διαθούς απός που 10 ξαν συρκευ το διαθούς διά τὴν κόλφ δεροδούς την κόλφ δεροδούς την κόλφ δεροδούς το διαθούς το διαθούς διά την κόλφ δεροδούς διά την κόλφ δεροδούς συκλευ διαθούς του είναι διαθούς δια

stücke abwärtz gelangen. Es wirkt hier hauptsächlich die Plötzlichkeit: je schroffer der Übergang, desto energischer die Wirkung. Natürlich setzt der Vorgang sine Feuchtigkeit der Luft voraus, daher er besonders im Frühling und Herbst sich abspielt: im Sommer ist die Luft zu trocken.<sup>5</sup>)

Der Vorgang, wie ihn Aristoteles hier schildert, leidet aber, wie mir scheint, an Unklarheiten. Wenn Aristoteles einerseite and die Δετιπερίσταστες hinweist, wodurch im Winter unterirdische Räume warm, im Sommer küll seien, so ist hier offenbar die Wirkung von Kälte und Wärme so verstanden, daß tatsschilch die Kälte die eingeschlossene Wärme festhält und diese durch ihre Konzentration spannt, erregt und damit zu einem böheren Grade der Wirksamkeit erhebt; und ähnlich umgekehrt, wenn die Wärme die Külte umschließt und damit potenziert.) Dieselbe Wirkung der einschließenden Wärme auf die eingeschlossene Kälte nimmt Aristoteles zwar im allgemeinen auch hier an: es stimmen damit aber verschiedene Äußerungen nicht überein. Denn wenn er darauf hinweist, daß ein προττεργαφίνας το ύδασρ auf die Schenligkeit der πβίτς Grdernd einwirke, weil das so vorher erwärmte Wasser schneller sich abkühle. wofür er mehrere

<sup>1)</sup> Als Subjekt in: σεων είς τον φυχουν είσει εκανίλους kann man nur aus dem vorhergebenden δεατε herasunehmen: es gleiten also Wasser aus der Hohe in eine tiefere Luftenbinkt, die den kalten Wassertropfen gegenüber warm ist. Der folgende Satz σεων είνει με αλλιστικέντε έντες το ψυχούν είναι του είχει εκανικέντε είναι το είναι είνα

<sup>2)</sup> Erman, Abhandl d. Berliner Akad. d. Wiss., 1826, S. 129ff. sieht die Anfahrung des Aristotles als erichig au; ebenso Ideler, Meteorologis 184ff., von Buch, Abhandl d. Berliner Akad, 1814, 156f. hat auf das bedingende Mittelgield der Verdampfungsfähigkeit hingewiesen. In Wirklichkeit ist der Prozeß der Hagelblüdung ein offenbar sehr komplinierter Vorgang, über den vyl. Günther a. O. 228ff.; die verrebiedenen Hageltbeorien (231 ff.), die aufgestellt sind, erklären den Vorgang nicht genägend. Da derenebe stets mit Stärmen, Böen, off auch mit Gewittern verbunden ist und daher einen anderen Charakter hat, auf die einfachen Niederschläge von Regen und Schnee, soh at Ihn Günther a. A. O. gans von diesen getrennt und in Verbindung mit der "dynamischen Meteorologie" behandelt.

beweisende Beispiele anführt, so sieht man nicht ein, in welcher Beziehung dieses προτεθερμάνθαι vö tödop mit dem Vorgange der åvrinzejofrandig steht, den er vorher dargelegt hat.) Denn dieser schließt, soweit ich ihn verstehe, die Erwärmung des eingeschlossenen kalten Wassers aus. Es scheint, daß Aristoteles hier – in Widerstreit mit seiner Erklärung im allgemeinen — daran denkt, daß das in die warme Luftsehicht herabfahrende kalte Wasser auf seine Umgebung erkültend einwirkt und daß der so plötzlich erkaltete, vorher warme Wasserdampf die Wirkung der Hagelbildung ausübt. Dabei kann man eine Wirkung des antiperistatischen Prozesses insofern festhalten, als man den so in den Zustand plötzlicher Erkaltung hinübergeführten, vorher warmen Wasserdampf nun seinerseits von der warm gebliebenen Luftsehicht umlagert sich denkt Jedenfalls scheint mir in dem Vorgange, wie Aristoteles ihn schlidert, ein Widerspruch enthalten, auf den hier hingewissen werden sollte!

Wir haben nun noch über die späteren Theorien der Hagel- und Schneentstehung ein Wort zu sagen. Obgleich Epikur<sup>3</sup>) bezüglich des Schnees in den seiner eigentlichen Erklürung hinzugefügten Worten zeit zer äklung bi roßenon kebőggraz zióna overstättöbat seinem Possibilismus treu bleibt, so muß man doch anerkennen, daß

Eine Erklärung dafür, daß ein δόως προθερμανθέν φύχεται μάλλων, sncht Plut. quaest. conv. 6, 4. 690 B. ff. zn geben.

<sup>2)</sup> Eine Zusammenfassung aller Einzellehren des Aristoteles über diese Gegenstände bietet Stob. 1, 51 p. 243 ff. Wacham. Es ist aber nichts wesentlich Nenes in ihr erhalten: vom Hagel heißt es nur allgemein stras de την χάλαζων τοῦ καταφορωίνου πήξω έκ τῶν νεφῶν τθάστος.

<sup>8)</sup> Ep. ad. Pyth. 106 f. rálata svereleiras nal narà nfilie isrvoortpar. πάντοθεν δέ πνευματωδών περίστασιν τινών κάτα μέρισιν καί (κατά) πήξιν μετριωτέραν ύδατωειδών τινων (πνευματωδών δέ τινων) όμούρησιν άμα τήν τε σύνωσεν αύτων ποιουμένην και την διάρρηξεν πρός το κατά μέρη συνίστασθαι πηγούμενα καί κατ' άθρούτητα. ή δε περιφέρεια ούκ άδυνάτως μεν έχει γίνεσθαι, πάντοθεν των άποων άποτηκομένων και έν τη συστάσει πάντοθεν, ώς λέγεται, κατά μέρη όμαλώς περιισταμένων εί τε ύδατοποιών τινων εί τε πνευματωδών. (Galen h. ph. 77.) Sodann über den Schnee: zióva de évdézeras overeletodas nat fidaros λεπτού έχγεομένου έχ των νεφών διά πόρων συμμετρίας και θλίψεις έπιτηδείων νεφών όπο πνευμάτων σφοδράς, είτα τούτου πήξιν έν τη φορά λαμβάνοντος διά τινα ίσχυραν έν τοξς κατωτέρω τόποις των νεφών ψυχρασίας περίστασιν. καί κατά πήξιν δ' έν τοῖς νέφεσιν όμαλη άραιότητα έχουσι τοιαύτη πρόεσις έκ τῶν νεφῶν γίνοιτ' αν πρός άλληλα θλιβομένων (των) ύδατοειδών και συμπαρακειμένων. & οίονεί σύνωσιν ποιούμενα χάλαζαν άποτελεί, δ μάλιστα γίνεται έν τώ ξαρι. καλ κατά τρίψιν δε νεφών πήξιν είληφότων άπόπαλσιν αν λαμβάνοι το της χιόνος τούτο άθροισμα καί κατ' άλλους δὲ τρόπους ἐνδέχεται χιόνα συντελείσθαι. Über die Ergänzungen Usener.

die gegebenen ausführlichen Erklärungen auf tatsächlichen Beobachtungen beruhen. Das gilt namentlich von seiner Hageltheorie. Denn wenn er hier einen geringeren Komplex von Wasseratomen durch eine größere Masse von Windatomen nmechlossen sich denkt, so will er damit ohne Zweifel auf die Tatsache hinweisen, daß der Hagel eng mit Stürmen verbunden ist und daß seine Bildung ohne die Einwirkung plötzlich entstandener Böen unerklärlich ist. Anch die gewöhnliche runde Form der Hagelkörner findet eine durchans sachgemäße Erklärung.

Die Stoiker stimmen in der Erklärung von Hagel und Schnee untereinander nicht überein. Während Chrysipp im Schnee die Gefrierung der Wolke selbst, im Hagel die Gefrierung und Zerstückelung der Molke, dagegen im Schnee die Gefrierung und Zerstückelung der Wolke, dagegen im Schnee die Gefrierung des Regens. Beide also nehmen zwei aufeinander folgende Akte des Gefrierens an: hat die Wolke sich noch nicht entläden und gefriert mitsamt ihrem Wasserinhalt, so entsteht nach Chrysipp Schnee, nach Posidonius Hagel; hat aber die Wolke schon ihres Regeninhaltes sich erledigt und es tritt nun eine Gefrierung eben dieses Regens ein, so entsteht daraus mach Chrysipp Hagel, nach Posidonius Schnee. Beide aber scheinen ebenso wie Epikur betreffs des Hagels eine Einwirkung des Sturmelementes betont zu haben, auf welches das Zerschlagen des gefrorenen Regens bzw. der gefrorenen Wolke in einzelne Stücke zurückerührt wird.)

<sup>1)</sup> Chrysipp Stob. 1, 81 p. 245 W. χάλαζαν όστου πεπηγότος διάθουψιν: χιόνα δὲ νέφος πεπηγός ἢ νέφους πῆξιν. Posidonius Diog. L. 7, 158 χάλαζαν νέφος πεπηγός όπο πνεύματος διαθουφθέν, χιόνα δ' όγρον έπ νέφους πεπηγότος. Mit Chrysipp stimmt betreffs des Schnees π. κόσμου 4. 394a 32 χιών γίνεται κατά νεφών πεπυκνωμένων άπόθοαυσεν πρό της είς έδωρ μεταβολής; Anon. Il is. 8 (p. 127, 8 ff. M.) berder wande for reges nonnyors und Arrian Stob. 1, 31 p. 247 πρίν παντελώς ές ύδωρ ξυστήναι την νεφέλην φθάνει παγήναι ές χιόνα. Mit Posidonius dagegen betreffs des Hagels Seneca nat. quaest. 4, 8 grandinem fieri gelata nabe tota. Anderseits scheint hiermit die Erklärung, die Seneca dem Posidonius selbst gibt, nicht zu stimmen; grandinem fieri ex nube aquosa iam et in humorem versa. Auch π. κόσμου 394 b 1 χάλαζα γίνεται νιφετοθ συστραgérros xal boldos éx miliparos els naragopar razerépar labórros etimme mehr mit Chrysipp und Aristoteles als mit Posidonius; ebenso Anon. a. a. O. zálača δέ έστεν δμβφος πεπηγώς. Über den Hagel sagt Arrian nichts. Capelle Hermes 40, 616 kommt, indem er nur den Schnee in Betracht zieht, zu schiefen Resultaten. Plinins 2, 152 grandinem conglaciato imbre gigni et nivem eodem umore mollius coacto last keinen Schluß auf seine Provenienz su. Jedenfalls scheinen, wenn wir die klaren Definitionen bei Stobaeus und Diogenes zugrunde

Seneca hat uns mit einem großen Wortschwall über die Entstehung von Hagel und Schnee beschenkt, dem man aber wenig Positives entnehmen kann. Seine Theorie vom Schnee scheint jedenfalls unabhängig von denen des Chrysipp sowohl wie des Posidonius zu sein, obgleich er sich für sie auf ältere Gewährsmänner beruft. Seneca läßt nämlich den Schnee in den Luftregionen entstehen. welche näher der Erde sind, während er die Entstehung des Hagels höheren und damit zugleich kälteren Regionen zuschreibt.1)

In diesem Zusammenhange sei auch des Eises Erwähnung getan. Für Aristoteles ist dasselbe nur gefrorenes Wasser und ein Übermaß von Kälte, und ähnlich lauten stoische Definitionen: Plato ist hierin konsequenter, indem er im Eise die eigentliche Natur des Wassers erkennt. Denn wenn alles auf Erden durch die zugemischte Wärme des Feuers in seinem ursprünglichen Wesen verändert und verwandelt ist, so wird auch das fließende Wasser nur durch das Feuer in demselben in Bewegung gehalten; nach Ausscheidung dieses erscheint die wahre Natur des Wassers im Eise.2)

Eine sehr gute Übersicht über die Entstehung und die Natur aller atmosphärischen Veränderungen gibt endlich Arrian; wir geben ihren Inhalt hier kurz wieder.5) Arrian verfolgt die ganze Ent-

legen. Chrysipp und Posidonius sich widersprochen zu haben und der Verfasset von π. κόσμου, sowie Arrian sich mehr dem ersteren, als dem letzteren anzuschließen. Doch bleibt hier bei den kurzen und vielfach unklaren Angabes vieles ungewiß.

1) Seneca über grando und nix 4, 3-13; der Text ist lückenhaft. Der Schnee 12 in ea parte acris quae vicina terris est, et ideo minus adligari, quis minore vigore coit; ebenso 8 mit ajunt eingeleitet. Seneca sucht dann noch m erklären quare rotunda sit grando; quare hieme ningat, non grandinet et vere jam frigore infracto grando cadat (hieme aer riget et nix dem aer wesensverwandter).

2) Aristot. yes. B 3. 830 b 28 xquorallog nifig byqou wuxqou; 26 uniqboli ψυγρότητος: άναλ. Β 16. 95a 16 θδωρ πεπηγός und so μετεωρ. Δ 10, 388b dem Schnee, Reif, Hagel verwandt. Der Definition 5. 400. B 8. 644 b 11 mar ro πεπηγός ύγοὸν ξηρόν μέν ένεργεία και κατά συμβεβηκός, όντα δυνάμει και καθ αθτά θγρά ist diejenige Platos entgegengesetzt Tim. 59 DE., wonach erst πυρός άποχωρισθέν das Flüssige ξυνέωσθαι ύπο των έξιόντων είς αυτό und so su Eis, Hagel usw. wird. Stoisch noop. 4. 394a 25 neverallog aboor bome & albies; πεπηγός; Chrysipp Stob. a. a. O πεπηγός θόως; Cic. nat. deor. 2, 10, 26 last gleichfalls durch die entweichende Warme Eis, Schnee, Reif entstehen. Nach Plutarch prim. frig. 19. 953 E. endet die ὑπερβολή ψύξεως nach Austreibung der Warme ele lidwer und so ist die Erde in ihrer Tiefe xeéerallog anasa.

3) Stobaeus 1, 31, 8 p. 246 f. W. Eine ähnliche Zusammenstellung gibt Anon, II p. 126 f. M. von allen Einzelerscheinungen der éruic. Es genügt, darauf zu verweisen.

wickelung der άτμές von ihren ersten Anfängen bis zu ihrer Rückkehr aus der Atmosphäre auf die Erde. Hat sich die druig noch nicht gesammelt, sondern ist sie noch unzusammenhängend, so gestaltet sie sich zum Nebel, der also gleichsam auf der ersten Entwickelungsstufe zur Wolke stehen bleibt.1) Doch gibt es noch eine zweite Art des Nebels, wie wir sogleich sehen werden. Sammelt sich nun aber die âruic und bildet so eine σύστασις, so entsteht die Wolke, die somit gleichsam eine höhere Entwickelungsstufe der δμέχλη ausmacht.\*) Aber auch die Wolken weisen Verschiedenheiten auf. Die leichteren Wolkengebilde, d. h. also diejenigen, in denen nur geringere ἀτμίς zusammengetreten ist, lösen sich in einzelne Tropfen auf und zeigen damit eine engere Verwandtschaft mit dem Nebel, der sich gleichfalls in Tropfen aufzulösen pflegt. Diese engere Verwandtschaft der leichteren Wolke mit dem Nebel zeigt sich auch darin, daß sie selbst im Nebel sich auflösen kann: das ist die zweite Art der Nebelbildung.8) Dagegen löst sich die größere und dichtere σύστασις der druis in der Wolke zu wirklichem Regen auf. Über 20 Stadien von der Erde ab erheben sich die Wolken nicht, da hier die Luft so dunn wird, daß jede Verdichtung der aruts zu Wolke wie auch die Bildung des Windes unmöglich ist.4) Nachdem so die Schicksale der arule in ihrem Aufgange geschildert sind, werden auch ihre Schicksale

λεφιανός φηκε την φιέχην (δτι) ή μεν πρό νέφους ξυνέκταται πρίν εξεαναστήριαι — καὶ δμέχδαι μεν τό πολύ τη γη βαμένουσεν, ότι δή κεχυμένης τι έτι καὶ δέφοιάτου της διμέφος. Υχέὶ διατα π. κόσμου 4. (Posidonius) 394 α 19 δεντο βαμέχη διμάφης δικαθυμέσεις, δίγους θθατος, δέφος μέν παχυτέρα, νέφους δε δαμιστέρα.

<sup>3)</sup> Από δε νεφελόν, δααι μέν μή άγαν παίηθείσαι ξυνέστησαν, ψεκάθες καταφέρονται έπι γήν και είς ταύτας διαλύονται όμίχλαι τε και νεφελών δααι μανώτεραι δααι δε έπι μέγα ξυστάσαι είς δέσου μετέβαλον, ύτουθς έκ νεφών γεννώσε.

<sup>3)</sup> Cuixin — kurisarau — fannoù ât âm èrfonç işayəbirac xal asıda-cəbiraç; dise xweite Ari den Nebelbildung (ası der Wolke) kunnı Aristotlesı allein parrase. 49. 346b 33 reştinç raştırayar etç siş öbeş cuyşafısaşı —  $\hat{\eta}$ öşişin yeştil Ağroyac. Wann Ariza hinnüfüşir irylerası ât tectes, si pi xeşrişarı attar bi xila derşa ösa ir obşardı xal attiş â obşardı, sov will er danit wohl aşşan, dab der reştilmäşişe Kuristelungşanş der Wolkenbildung der ist, daß sie sich entweder in Wasser auffost, oder unter der xertellenden Wirkung der itherischen Wärne in unrichtbara Luft auseinander fließt. So erscheint der Nobel wie in Gegensatz gegen diese auffosende Wirkung der Sonne.

<sup>4)</sup> Mit Hinweis auf die angeblich bleibende Asche des Opfers auf dem Üta: είναι γὰρ τὸν δενω ὑκλο γῆς ἀἰρω λεπτόν τε ἤδη καὶ καθωρὸν καὶ αὐγοιιδῆ; καὶ ταῦτα διαφορείοθαι τοὺς ἀτμούς, ὅσοι πορρωτέρω ὑπεραναφέρονται Vgl. danu oben S. 479.

im Niedergange aus den Höhen der Atmosphäre dargelegt. Eine geringe årµt/s, die sich nur wenig über die Erde erhoben hat, um dann erkaltet wieder herabzufallen, wird zum Tan, der, von der Sonze verbrannt, zum schädigenden Meltau sich gestaltet. Gefriert die årµt/s und gelangt so zur Erde herab, wird sie zum Reit/) Dasselbe Verhältnis, in dem Reif zum Tau steht, weist auch Schnee zum Regen auf. Es ist für Arrian die Wolke selbst, die ohne Gefrierung im Regen sich auflöst, gefrierend aber zum Schnee wird? Wir haben gesehen, daß Arrians Auffassung dieser Naturerscheinungen von Schnee und Hagel sich im Widerspruch gegen Posidonius Lehre zu befinden scheint, während sie einen näheren Anschluß an Chrysipp zeigit danach zu schließen, wäre Arrian doch nicht ein bloßer Exzerptor des Posidonius. Doch sind die Referate, die uns hier zu Gebote stehen, zu kurz um zu einem abselhießenden Urteile zu gelangen.)

<sup>1)</sup> Όση δὲ λεπτή άτμις μή έπι μέγα άφθείσα έσκεδάσθη, άλλά φυχθιίεα κατηγίξθη έπι γῆν, δρόσος γίγνεται πρός ήλίνοι δὲ ἐπικανθείσα ἐφυθαίνεται ἡ μιλαίνεται και το το μίλτον (ἢ) φοινιάδα μέν τό δρυθοβον αύτοδ, έφυσίβην δὲ ὅ τι κες καὶ μίλιον καλοθοί: καγείσα δὲ καὶ πεοδοσα ἐπι γῆς πάχτη γίνεται.

<sup>2)</sup> Καὶ ἔτι ὅτι πεο πάχνη πρὸς δρόσον, τοῦτο χιὰν πρὸς ὑετόν. Ότι καὶ τὸ γίφος ἐννελθόν μὲν ἄνευ πήξεως εἰς ὐετόν διακρίνεται, παγὲν δὲ εἰς νιφετὸτ ἔνυάγεται. Vgl. dazu obon S. 500 f.

## SECHSTES KAPITEL.

## WINDGENESE.

Wir gehen jetzt zur Betrachtung derjenigen Theorien über, welche die alten Physiker über die Entstehung der Winde, der ανεμοι und πνεύματα, aufgestellt haben.

Eine so bedeutsame Rolle die Winde schon bei Homer spielen es darauf zurückzukommen —, von einer Ansicht über ihre Entstehung ist bei ihm noch nicht die Rede. Sie erseheinen als selbständige Wesen, die auch zum ätje nur in oberflächlicher Beziehung stehen. Ihre Kraft und Wirksamkeit ist zwar an und in den Wolken am ersten und deutlichsten erkennbar: ihrer Natur nach aber stehen sie seheinbar unabhängig von Luft und Wolken da.<sup>1</sup>)

Insofern bedeuten die Theorien, welche die lonier über Natur und Ursache der Winde aufgestellt haben 1), einen hochbedeutsamen Fortschritt. Anaximander hat eine Definition des Windes gegeben, die als noch heute gültig und allgemein anerkannt bezeichnet werden darf. Betrachten wir daher jetzt diese und die ähnlichen der anderen lonier etwas genauer.

<sup>1)</sup> Es heißt swar B 144 ff. von den sejacre Ordideng rå μλη τ Εξέξε το Norg. τα δορέ ταξίες απερές μόξε år reptálen, vonach sie in den Wolken und au denselben wirkend erscheinen: doch treten sie sonst unabhängig auf. So heißt es von linen E 52 ff., daß sie régrez cusièrer zweigen ληφείρα den endeñas dérurg; M 156 von den regdés, der ferneç Eric, régre cusièrer δονή-κας, ταραμείας κατέχτεντ; Η 364 régos legram obqerbe sien — Grs π Zaby lafkara srierg; E 864 få regder λεβρενή guirran dig — drépan dovades δρεγμέτου and ähnlich oft: es sind also die Winde, welche die Wolken und damit die Luft in Bewegung setzen und metcor Erscheinungen analösen; sie behinden sich au aberhalb der Wolken und unabhängig von diesen. Immerhin läßt sich die Wechselbeziehung von die nud Wolken einerseitz, von Winden anderesta incht reckenen, wie auch die etymologisch von drags nicht nn trennen ist. Gewöhnlich erscheinen sie auß Befehl des Zeus oder der Götter überhaugt; doch finden sich auch Andeutungen einer gans freien Tütigkeit (rgl. z. B. μ 290). Per Acolus Kap. 7. γgl. Messadaglia; ventli in Omero in "Monorie d. R. Accad. d. Lincei 1831.

<sup>2)</sup> Im aligemeinen handeln über die Winde Actius 3, 7; Stob. 1, 25 p. 248 W. gibt nur eine Definition der Aristotelischen Theorie. Dann vyf. Theophrast κ. ἀνέμων (fr. 5 Wimmer), der aber init. (ἡ τῶν ἀνέμων ψόνις ἐκ τίνων μὴν καὶ κῶς καὶ ἀἰὰ τίνως αἰτίας γίννιαι τεθνῶρηται πρότερον) betreffi der Natur und Gemesis der Winde auf eine frührer, aber verlorene Schrift verweist. Nach Achill. inag. 33 p. 68 M. schrieben auch Aristoteles, Erstosthenes und Kallimachus (Suid. ε. v.) Abnadlungen περί ἀνέμων.

Die Definition des Anaximander lautet ανεμον είναι δύσιν ἀέρος, und diese Definition gilt, wie schon bemerkt, noch heute: "Winde sind Luftströme", "Wind ist bewegte Luft" lauten die Erklärungen der hentigen Wissenschaft.1) Der Wortlaut der Anaximanderschen Definition, wie wir sie bei Aetins lesen, ist aber noch vollständiger, indem den Worten ανεμον είναι φύσιν άέρος hinzugefügt wird: τῶν λεπτοτάτων έν αὐτῷ καὶ ὑγροτάτων ὑπὸ τοῦ ἡλίου κινουμένων ἢ τηχομένων. Wie haben wir diesen Zusatz zu erklären? Ich stehe nicht an zn behanpten, daß derselbe einen Widerspruch in sich enthält und in dieser Fassung nicht die wirkliche Meinung Anaximanders ausdrücken kann.2) Τὰ λεπτότατα und τὰ ὑγρότατα können nicht identisch sein oder zusammenfallen: nach allgemeiner Ansicht der griechischen Physiker sind τὰ ὑγρότατα der Luft stets die schwersten, gröbsten und demnach entgegengesetzt den λεπτότατα. Wäre die Angabe bei Aetins wirklich die Lehre Ansximanders, so hätte er mit den Winden die Regen identifiziert, eben weil die letzteren doch von τὰ ὑγρότατα nicht getrennt werden können. Wir haben es in der Angabe des Aetius mit einer Konfusion zu tun, die sich daraus erklärt, daß Theophrast die Definitionen des ανεμος einerseits, des ύετός anderseits gesondert gab, die hier konfundiert erscheinen. Nach allen Anzeichen, die uns über die Lehre Anaximanders vorliegen, hat derselbe genetisch den Weltprozeß und den Natnrprozeß verfolgt: jener war das Prototyp dieses, in ihm spiegelte sich der normale Gang des Naturgeschehens wider. So hat er aus der Erdbildung das Wasser hervorgehen lassen; er hat sodann aus dem letzteren durch Einwirkung des Sonnenfeuers die åruls aufsteigen lassen, welche letztere dann in den

<sup>1)</sup> Actins 8, 7, 1; Galen in Hippoor. π. χυμῶν 8, 18 p. 895 Kr. Winde als Lnftströmungen von Isobaren höheren Druckes zu Isobaren niedrigeren Druckes Günther, Handb. d. Geophysik 2¹, 190.

<sup>2)</sup> Nach dem Wortlaut möße mas annehmen, daß Anaximander die Wisde als ihrer Natur nach absolut fencth dargestellt habe, was seht nuwahrschnicht ist. Achilles issg. 33 p. 63 M. sagt nur: Archipurdogo, reirer feits dege rie derpus sins und Hippol. ref. 1, 6, 7 berichtet von Anaximanders Theorie dripes vol i systedien vir laturotens draße rob diego danogsveptens val bers dogosebes zuroseitens. Da nun Hippolyt unmittelbar anschließend anch vom éerd; redet, so ist anzunchenne, daß in dem Referate des Acties, wie uns dasselbe vorliegt, die zwei gesonderten Definitionen von drupos einerseits, von éerde andereste konfundiert enthalten sind. Zur Bestütigung mag dienen, daß Actin is in dem Kapitel zugel érreb 2, 4 Anaximander nicht berücksichtigt. Ich nehme also an, daß Anaximander nur von den dragol kursferens sprach in bezug auf die Winder die seine profeser men von den derpul kursferens sprach in bezug auf die Winder die einer größeren Mone ansensanden.

Wolken und deren Wassergehalt die Atmosphäre, den dije bildet. Aus dem letzteren, welcher äußerlich in den Wolken zum Ausdruck kommt, scheiden sich sodann die leichten einerseits, die schweren Bestandteile andersetts aus. Jene vereinigen sich zu den Winden, diese zu den Niederschlägen 1)

Sicher scheint es zu sein, daß Anaximander der Sonne eine energische Einwirkung auf die Hervorbringung aller meteoren Wandlungen zuschrieb. Die Sonne ist es, welche die aruis zum Aufstieg bringt; sie ist es auch, welche die Bildung des Windes, wie des Regens hervorbringt. Denn die in der Wolke sich sammelnde drufe wird durch Einwirkung der Sonne in Bewegung gebracht, indem die leichten Bestandteile sich im Winde und zum Winde ausscheiden, die schweren dagegen zum Regen verdichten und im Regen sich auflösen. Sind wir auch hier freilich wieder im Zweifel, wie wir die kurze Fassung der Worte des Aetius zu erklären haben, so spricht doch die Wahrscheinlichkeit dafür, daß Theophrast von den Winden ein πινείσθαι durch die Sonne, von dem ύετός ein τήπεσθαι durch eben dieselbe ausgesagt hat. Es erscheint deshalb auch zweifelhaft, ob die ούσις ἀέρος hier als das Fließen in der Bedeutung des Sichfortbewegens, oder ob sie nicht vielmehr als ein Zerfließen, ein Sichauflösen zu verstehen ist. Ist die Annahme richtig, daß das Referat des Aetius ursprünglich, in Zusammenfassung der beiden Prozesse der Windbildung wie der Regenbildung, sich auf das Schicksal des die bzw. der Wolke bezogen hat, so kann die buous dépos tatsächlich eben nur als ein Sichauflösen verstanden werden, indem τὰ λεπτότατα sich in Wind verwandeln, τὰ ὑγρότατα in Regen übergehen.2)

<sup>1)</sup> Die genetische Evolution ergibt sich namentlich aus Aristot, persog. \$1. Sabs 6 ff. wow zyl. Alexander 67, 3 ff. hierbrier ist oben S. 406ff. gehandelt. Hippolyt behandelt \( \textit{\textit{Eupolyt}\) technolet \( \textit{Eupolyt}\) technolet \( \

Ich hebe es noch einmal hervor, wie ich das Referat des Aetius verstehe.
 Theophrast hat bei Darstellung der Lehre Anaximanders die weitere Entwickelung

des durch die έχειξε gebildeten έψε hesprochen und angegeben, daß durch die Prozesse der Windhilding sinnersite, der Regenbildung anderssite an der gemeisamem eésreuse der Wolke eine βέκειξ der Wolke haw, des έψε erfolgt. Das geschicht o.d. ald durch Einwirken der Sonner ét karrétaret der érécuse, swoften, và érpétares τέρονται. Ein τέριεθαι kann unmöglich von τὰ λεπέστεια gesagt wecken, während es für τὰ θγφέτεια she passend ist. Wenn es Action s. 3, 1 helßt vom πεθερα des Anximander δεστ γέρι πελαμβοβε τέρει περτή βικείτερτα έκτδει γία λεποιρεσίες και κουφέτεις, οι ist das kein Widerspruch. Denn hat sich das πεθερά νατο πέρι als dessen λεπέστεια ότροί abgetrent und sich us einer größeren Menge versammelt (ἐθεροιεθώει Hippol.), so hat es damit eine schlüchtige Gestalt gewonnen und kann un im Gegenska gegen den in der Wolke verdichteten δέρε anfireten: diesehle unschließt das gesammelte πεθερα und dieses sucht sich wieder einen Ausweg. Beschenswert hat eint, daß anch hier nur von der λεπτομέρεια und sowpórsje, nicht von einer ἐγρέστες des πεθερα

1) Die von Aristoteles peruge. B 1. 358 h 6 mitgeteilte Ansicht, nach der das unsprünglich die ganne Erde bedeckende nyderv ψορό, νέο νο θέθως βρεσινόμενον τό μέν διατρέσει να με διατρέσει να διατρέσει δια δια διατρέσει δια δια δια διατρέσει δια

Anaximenes. 515

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen, so hat Anaximander die Winde, bzw. den Wind, als Ansscheidung der Luft in ihrer Gesamtheit gefaßt: es sind die feinsttelligen Bestandteile der Luft, welche im Winde sich ansscheiden und so zn einer selbständigen, von nun an von der Luft unabhängigen, Bildung gelangen. Den Ursprung der Windbildung, wie der Luft überhaupt, bilden aber die tellurischen Ansscheidungen: und diese Erkenntnis, daß der Wind in letzter Linie von diesen bxxqfosig, seien dieselben nun Verdunstungen oder Verdampfungen oder Ausstrahlungen, herkommt, dürfen wir jedenfalls als ein Verdienst dem Anaximander anrechnen. Falsch ist aber einmal seine Annahme, die Sonne wirke auf die Ansscheidung der Windbestandteile aus der Luft ein; falsch anch die Lehre überhaupt, die den Wind bildenden Bestandteile der Luft seien eine besondere Klasse der Luftmolektlie: es ist die Luft als solche, welche in ihrer Bewegung die Windströmungen bildet.

Anaximenes' Theorie') bedeutet einen Rückschritt gegenüber dem Anaximander. Da für ihn die Luft das Urelement ist, so kann er an ein Entstehen des Windes aus dem Wasser nicht denken: im Gegenteil ist das Wasser eine Metamorphose der Luft, und der Wind bildet in diesem Naturprozesse die Mittelstuffe zwischen Luft und Wasser. Anch hier ist also die Anffassung des Windes nur die Konsequenz des Gesamtsystems, welches alle einzelnen Naturvorgänge aus dem Urelemente durch Verdichtung und Verdünnung hervorgehen ließ.

die letztere nur auf Diogenes zu beschränken. Anch hier erscheinen also die πνεύματα als Sekundärbildung der Luft.

<sup>1)</sup> In dem Stufengange der Lnftumbildungen nimmt der Wind, nach der Seite der Verdichtung hin, die erste, die Wolke die zweite Stelle ein Simpl, φυσ. 24, 30, während der άήρ als solcher Hippol. ref. 1, 7, 2 όμαλώτατος war; daher dieser 1, 7, 7 genaner sagt άνέμους δε γεννάσθαι, δταν ή πεπυχνωμένος ὁ άἡρ nal wodels acourar coneldontos de nal ent nietor nagordieros rem gereadas. Ein fremdes Moment trägt Galen in Hippocr. περί χυμών 3 (16, 395 K.) hinein, indem er als des Anaximenes Ansicht angibt if Source und digos ylvesous robs άνδμους. Diese δόξα des Anaximenes gibt Galen zwischen der des Anaximander und der der Stoiker, die letzteren beiden in Übereinstimmung mit Actius 3, 6, 1. 2 (Doxogr. p. 374). Anscheinend bildet also der Satz eine Ergänzung des Aetins. Aber gerade das Fehlen desselben bei Aetins erweckt Verdacht gegen die Angabe, und diesen bestätigt der Inhalt der Angabe. Denn das Entstehen des Windes it 68 avoc enterricht nicht der Anffassung des Anaximenes: Posidonins (dem Galen folgt) scheint es für unmöglich gehalten zu haben, daß Anaximenes die Erkenntnis Anaximanders von dem Hervorgehen des Windes aus der άτμίς (d. h. dem éyeér) wieder aufgegeben habe, und hat ihn deshalb ohne weiteres an dieser Erklärung des Wesens der Winde teilnehmen lassen.

Der Wind ist der erste Grad der Verdichtung: Anaximenes hat also nicht, wie schon früher bemerkt, die Luft nach ihrer schweren, dichten und dunklen Erscheinung in der Wolke als charakteristisch und wesentlich betrachtet, sondern ist auf einen supponierten feinsteteiligen Stoff zurückgegangen, da seblet der Wind schon eine Verdichtung desselben ist. Während also Anaximander im Winde sich die feinsten Teile von der Luft trennen läßt, läßt Anaximenes die ihrem Wesen nach feinsteilige Luft im Winde sich verdichten. Die enge Wesensbeziehung zwischen Luft und Wind steht also auch ihm fest: die Bewegung des letzteren hat er, wie es scheint, auf eine unbekannte Ursache zurückgeführt, wenn er sie nicht, was wahrscheinlicher, aus der allgemeinen Bewegung der Luft, die ihm eine stete, ununterbrochene war, erklärt hat.)

Des Anaximenes Windtheorie steht vereinzelt da: der letzte Ionier Heraklit, wie die späten Nachfolger Diogenes von Apollonia und Metrodor von Chios gehen auf die Theorie Anaximanders wieder zurück, der die Winde aus der ehrebungeis; von Wasser und Erde erklärte. Von Heraklit, dessen hohe Wertung der Verdunstung und Verdampfung wir kennen gelernt haben, ist das natifrlich?: von Diogenes erscheint es auffällend. Denn da derselbe sich in der Setzung des żóję als des Urelementes eng an Anaximenes auschloß, so läge die Vermutung nahe, er habe auch in der Erklärung der zwwigerze die Theorie seines Vorgängers zu der seinen gemacht. Das ist aber nicht der Fall. Es wird uns ausdrücklich bezeugt, daß er Anaximanders Erklärung der Winde aus dem życów angemommen

<sup>1)</sup> De Anaximenes Hippol. ref. 1, τ, 2 dem deje ein savstebra dei beilegt (as dem savoskavo wird gerade eine Existene rekannt), so kann die Bewegung des Windes nichts Originales sein. Wenn es daher beißt savstwapsfrog å deje sal destein, so mag bier an eine besonders befüg Bewegung gedacht werden, deren Anstöß aber jedenfalls im deje selbst, nicht in einem fremden Moment zu zuchen ist. Es erweckt deshab anch anch dieser Richtung die Angabe Galess Milstrauen vorb; derhoov; — βéng vus! deynstre pelesebas βindes zul vägstre de; tie strepts derenden. Immerbis Komane Anaximander die besondere Umsach des im Sturm rasenden savspar als unbekannt bestichnet haben. Die wesentliche Idestität des deje und πενείρα besondere werde des Anaximenes Astitut 1, 3, 4 färer vir πέρρον πενέρα val deja περέρα. Wenn Astitus aber hinnufügt Myrrau δε deverserieps (δρ γα απερία, od carf mas gegen diese Bebaubung Zweifel hegen: das πενέρα ist ein Synonym des Windes, und es ist der deje, welcher erst im περέρα (δraug als πενέρανes zur Perseption kommt.

<sup>2)</sup> Diog. L. 9, 10 y/rec8as — καὶ πνεύματα — κατὰ τὰς διαφόφους ἀναθυμιάσεις: die nach ihren Riebtungen und Stärken verschiedenen Winde werden auf die lokal und quantitativ verschiedenen tellurischen Aussebeidungen purückgeführt.

habe.) Wie er freilich die πρότη ψηρότης, die nach ihm einst die ganze Erde bedeckt hat und allmählich immer mehr zurückgeht, mit seinem ἀήρ sich hat auseinandersetzen lassen, wissen wir nicht: jedenfalls ist dieses sein Abweichen von Anaximener Lehre ein bestimmter Beweis dafür, daß zu seiner Zeit die Wertung der ἀναθυμίσεις und die Herleitung der Winde aus dieser letzteren eine so allgemeine Geltung erlangt hatte, daß Diogenes sich ihr nicht entziehen konnte. Und dieselbe Theorie sehen wir dann auch von Metvodor von Chios vertreten?

Eine besondere Theorie von der Entstehung der Winde haben die Pythagoreer vertreten. Aristoteles hebt als charakteristische Lehre derselben die Setzung eines κενόν außerhalb des Kosmos hervor, aus dessen πνεύμα der letztere seine άναπνοή schöpfe. Ich kann darin nur die Lehre erkennen, daß die Winde überhaupt außerhalb des Kosmos ihren Ursprung haben, und daß der letztere im Einziehen und Einatmen ebendieser Winde aus dem außerkosmischen κενόν seine lebenerhaltende und lebenstärkende αναπνοή erhalte. Eine höchst interessante Bestätigung dessen scheint mir die Schrift περί έβδομάδων zu bieten. Denn wenn es hier von den sieben Einzelwinden heißt, daß sie das Einatmen und den stärkenden Luftzug darstellen, oder daß sie ἀναπνοαί sind, so liegt es nahe, da die genannte Schrift auch sonst Anklänge an die pythagoreische Lehre aufweist, diese ἀναπνοαί der sieben Winde auf die αναπνοή überhaupt zu beziehen, in der der Kosmos sich stetig aus dem zevov stärkt und ergänzt. Mit dieser Theorie stehen die Pythagoreer allein da.5)

<sup>1)</sup> Über Diogenes' ciç als Urelemeut oheu S. 65. Da Alexander zu Aristot. parseç, B. 1835 ami Berufung auf Theophrast nebeu dem Auximander Diogenes als Vertreter der hezüglicheu Theorie neunt, so gilt das oheu S. 612ff. Gesagte im wesentlichen auch diesem. Statt also die Winde direkt aus der Luft durch Verdichtung dieser sich bildeu zu lassen, ließ er zumächst aus der Luft durch Verdichtung dieser sich bildeu zu lassen, ließ er zumächst aus der Luft durch Erde sich hilden, um aus diesem wieder deurch derechwische oder dereige über Winde abzuletien. Auffallend ist hierheit uur die Bebouung des τὰ πράπος η κατά το κατά το κατά το κατά του δεί με 25.65 a. 25.65

<sup>2)</sup> Actius 3, 7, 8 daradooy évatbuaisess du rip i,lantip faxacess pissobat depip susseption belies (diese Nort who li vardent), Diels deut daffir an Ospado oder ébofoss). Auch Metodor ushm also eine Einwirkung der Sonne auf die in dem Wolken sich sammelude dragis au, woudere eine Bewegung jeser ersegt wird. Man darf wohl ausehnen, daß er zugleich eine Ausscheidung von feinteiligen Bestandelies statistiert.

Vgl. Aristot. φυσ. Δ 213 h 22 είναι δ' ἔφασαν καὶ οἱ Πυθαγόρειοι κενὸν καὶ ἐπεισίναι αὐτὸ τῷ οὐρανῷ ἐκ τοῦ ἀπείρου πνεύματος ὡς ἀναπνίοντι —. Dazu

Xenophanes hat sich der Auffassung der Ionier angeschlossen; für ihn ist gleichfalls der Wind eine Phase in der Entwickelung des Stoffes und steht speziell in engster Beziehung zum ano. Und haben schon Anaximander und Heraklit die Genesis der ανεμοι oder πνεύματα auf die tellurischen Ausscheidungen zurückgeführt, so schließt sich Xenophanes auch darin ihnen an, indem er den πόντος den νενέτως ανέμων sein läßt. Vergleichen wir mit dieser Auffassung die Lehre des Aristoteles, so kommt alles darauf an, die Natur der Ausscheidung, wie sie speziell der Erzeugung der Winde dient, zu bestimmen. Denn Aristoteles läßt, wie wir sehen werden, allein die αναθυμίασις ξηρά und Depui die Quelle aller Winde werden: dürfen wir das auch von den Ioniern und Xenophanes annehmen? Leider reichen unsere Quellen nicht hin, hierüber eine Entscheidung zu fällen. Doch steht wenigstens für Heraklit und Xenophanes nichts im Wege anzunehmen, daß auch sie schon, ebenso wie Aristoteles, speziell die trockenen und feurigen Bestandteile der tellurischen exxolosic als den eigentlichen Ausgangspunkt der Windbildung angesehen haben.1)

x iβδομόδον 3 (Harder, Rhein. Mus. 84, 438 ff.) nach dem griechischen Fragmest und der arabischen Übersteung; die Winde when in periodische Wiedersche bewegen sich in unbestimmtem Umheriren und stellen dar das Einstmen und den atätzenden Luftrugt Harder denkt an folgende Famung des Originals; dri-par eit britt dranvool sten, zugeböng zouséparon zel sienger dogistre zhärze, dranvoole zo des zweigeres gleijy zouséparon ist der Komone anch allen Richtungen von einem zweige enthaltenden zweig ungeben, ans welchem dem Komone als solchem die sette dranvoop kommt, so können die ans dens isbeen verchiedenen Regionen der Umtreises kommenden Einselvinde oder zweigarze sehr vohl als sieben dranvoop bezeichnet werden, welche in periodischer Wiedertekt nur dem zweige in den Komone sieben dranvoop allenden, welche in periodischer Wiedertekt nur dem zweige in den Komone siegenogen werden und dann innerhalb des letzteren numberieren und sich allambliche verüren.

1) Die Angabe Actius 3, 4, 4, daß das ans dem Meere gezogene γλυκό sich einersteits zu Wolken und Regen, anderseits zu Winden umbilde, daher das Meer πηγή test öderrog hat durch die Schol. Genav. zu Φ 196 eine Bestätigung und Erweiterung erfahren. In den Worten

πηγή δ' έστὶ θάλασσα δδατος, πηγή δ' άνόμοιο.

ούτε γάρ έν νέφεσεν έσωθεν άνευ πόντου μεγάλοιο

 Den Dynamikern stellen sich die Vertreter der mechanischen Naturerklärung auch in der Frage nach dem Wesen des Windes gesondert gegenüber. Von Anaxagoras' Lehre hören wir, daß er die Winde sich durch Auflösung des żije unter der Einwirkung der Sonne bilden ließ. Das kann, da für ihn die Unveränderlichkeit der δρεσομορ feststand, nur so erklärt werden, daß die Sonne ans der Luftmasse die feinsten Atome als πνεδμα ansschied und diese damit zu einer selbständigen Bildung gestaltete. Es heißt weiter, daß die Sonne diese aus dem żije ansgeschiedenen Teile nach den Polen drängte: damit will Anaxagoras ohne Zweifel das Übergewicht der Nord- und Südwinde andenten, die ja in der Tat im Windsysteme Griechenlands die herrschenden sind Jedenfalls scheint Anaxagoras die Bildung der Winde in der Luft, in der Atmosphäre, sich haben vollzieben lassen, wodnrch die Wirkung tellurischer Einflüsse aufgehoben wirt.

Auch die Atomisten selbst, Leukipp und Demokrit, können von ihrem Standpunkte ans die Winde nicht durch Stoffumbildung, sondern nur durch mechanische Ausscheidung erklärt haben. Genanses und Sicheres wissen wir aber nur von der Theorie Demokrits. Nach ihm entsteht der Wind, wenn in einen engen Raum eine zusammenhängende Masse von Atomen gerät; während Windstille herrscht, wenn umgekehrt in einen weiten leeren lännn wenige Atome gelangen. Denn in jenem Falle findet ein Drängen und Wogen der Atomen-

die πρτόματα, auf die senchten Bestandteile die δμέρου zurückführte, wie auch das Referat des Actius selbst χαταστάξεν δμέρους ἐνὰ πιλέρεως καθ διατμίζειν τὰ πρτόματο beide auseinander hilkt. Von Heraklit ist diess Annahme gleichfalls wahrscheinlich, da er die beiden άναθυμιάσεις bestimmt anterschied.

<sup>1)</sup> Diog. L. 2 9 drigoney yissebou karrevosejevo voo diejos evis von tileos; genanet Hippot, eef 1, 8, 11 drigoney di yissebus karrevosejevo voo diejos ein vot tileo van vas teknopsone voht tileo van tanto tengenoseven vind in dem kancapierow vinden antegonerose. Den karrevosejevos vind in dem kancapierow vinden antegonerose need on sone in feine Teile Aufgelöste ist eben das izazuigurvor, der Wechsel von Singular nad Pinral nicht auffallend. Es weichen demnach die von der Sonne aufgelösten Teile der Laft nach dem Pol, bew. nach den beiden Polen hin. Wenn Actins 3, 16, 2 von dem öppö der Erde sagt öppod nageusirvo; örd viglänzig nagepogde zul rob izarorirov() (fargusptörros; so hat das, wie oben S. 408 ff. bemarkt, nichts mit der Bildung der Winde, sondern mit derjenigen der Laft, bzw. der Wolken zu tun. Bewirkt aber, wie Anaragoras Schol. B.T zu P44 sagt, vö nagezgiarvov ödog vp vigus (bei der Entschung des Regenlogens) drapor, so moß er in Konsequens seiner Theorie angenommen haben, daß in Wikklishteit nicht das Wasser, sondern die binter demselben stehende Sonne es int, welche diese Wikkung hervorbringt.

masse statt, in deren Verfolg der Wind entsteht. Es scheint nicht, daß der Wind durch eine besondere Kategorie von Atomen erklärt werden soll, sondern daß die Luftbewegung die natürliche Folge der Atomenbewegung ist: doch kommen natürlich zunächst die den érje bildenden Atome hierfür in Betracht. Durch das Stoßen und Anprallen der Atome unter sich und an den Grenzen des Raumes, in den sie eingekeilt sind, entstehen Erschütterungen, die sich der umgebenden Luft mittellen und hier als Luftbewegung oder Wind manifestieren. Seneca, der uns diese Theorie der Atomisten überliefert hat 1), verfehlt nicht, ihre Unhaltbarkeit nachzuweisen: gerade die Masse der Atome in engem Raume, meint er, müßte wie ein Nebel wirken, die Luft dick und schwer machen, und so das Gegenteil von dem hervorbringen, was Demokrit wolle. Jedenfalls hielt sich der letzere mit dieser seiner Theorie im Rahmen seiner Gesamtnaturaffassung.

Für Empedokles ergab sich die Identifät von Luft und Wind, von άτρο und ἄτεμος oder πενεύμα, gleichfalls aus seiner gesamten Natursuffassung. Denn da er eine Stabilierung der Naturstoffe vorgenommen hatte und da er diese feststehenden vier Elemente nur mechanisch auf sich einwirken ließ, so mußte auch der Wind mit einem dieser vier Grundstoffe zusammenfallen: und hier konnte nur die Luft in Betracht kommen. Der Wind ist bewegte Luft: an und für sich ist jener durchaus identisch mit dieser; aur die Bewegung desselben bedarf der Erklärung. Für diese ist eben die Einwirkung seiner bewegenden Prinzipien, der Φιλίσγς und des Ntekog, der Kraft der Anziehung und der Abstoßung, bestimmend. Es tritt denn auch das πευθμα bei Empedokles völlig gleich dem ἀτρ selbst auf, was namentlich in der Darstellung des Atmungsprozesses zur Erscheimung kommt. Hier ist es die Luft selbst, welche als πευθμα in den animalischen Orzanismus eindringt und ihn erhält.<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Über die Rolle, welche die Winde bei Leukipp in der Welbildung spielen, yel, oben S. 143. Über Demokrit beißt es Seneen ant quaest, 6; 1. Democritus sit; cum in angusto inani mults sint corpuscula quae ille stonos vocat, sequi ventum, at contra quietum et placidum aeris statum esse, cum in multo inani pances sint corpuscula. Die folgende Exemplifisierung auf die Eage des Forum und viens, wo viele Mensches nich drängend und stoßend eine solebe Laftbewegung hervorurfen, daß nascitur ventus, gelört, wenigstens in dieser Form, dem Seneca. Aber such Demokrit moß, um seine Theone (galubbaft 3) machen, übelliche Beispiele angeführt haben. In 3 folgt eine Widerlequng der Annicht Dieis führt, soweit ich seh, diese interesante Lehre Demokrits sicht a.

<sup>2)</sup> Die Identität von πνεθμα und άής (αίθής) ergibt sich namentlich aus den von Aristot, άναπν, 7, 473 b 9 ff. mitgeteilten Versen des Empedokles. Nach

Haben wir früher schon gesehen, daß Hippokrates und die ältere Hippokratische Schule sich eng an Empedokles anschließt, so zeigt sich dieses auch in der Auffassung der Winde. Das tritt uns namentlich in der Schrift περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων entgegen. Zwar spricht sich der Verfasser derselben nirgends genauer über das Verhältnis von ἀήρ und πνεύματα (ἄνεμοι) aus, doch ergibt sich aus dem ganzen Zusammenhange seiner Ausführungen, daß ihm diese Begriffe zusammenfallen: nur mit dem Unterschiede, daß der ano im Gegensatze zu den πνεύματα die ruhende Luft ist, während die πνεύματα die bewegte Luft darstellen. Die Luftregion, der αήρ, umgibt die Erde von allen Seiten und ist so aufs engste mit der Erde verbunden; und eben aus dieser Verbindung mit der Erde nimmt er von dieser bestimmte Eigenschaften an, wodurch er hier anders als dort erscheint. Da der Norden große Wasser- und Eismassen birgt, wird die mit dem Norden verbundene Luft kalt: die bewegte Luft dieser Weltgegend muß daher kalt sein; die Hitze des Südens macht sie warm; die östliche Luft wird durch die Einwirkung der Sonne temperiert; die des Westens scheint besonders durch die Unbewegtheit des ano charakterisjert, der daher hier als eine schwere, drückende Masse erscheint, der notwendig als solche auf allen Dingen und Organen lastet und so einen ungünstigen Einfluß auf diese äußert.1) Wodurch

Oympiodor peruso. 102, 2 hatte Empedokies die loch strates der Winde durch tra yrdets, auch 7 exceptes, trip terurius ursopiers uisrque reklikt. Da aber tra yrdets, auch 7 exceptes, trip terurius ursopiers, uisrque reklikt. Da aber Oympiodor kurs vorher 97, 6 dieselbe Anticht dem Theophrast nuchreibt, der Urmpiodor kurs vorher 97, 6 dieselbe Anticht dem Theophrast nuchreibt, der Verwechselung vor. Das von Teetses allgemein O 88 mitgeleilte Wort des Empedokles' 1942 et 1s. szickyoye 6 misor of 61,00 kprz 6 fighors it nur als mechanische Annscheidung des Luftelementes aus dem Wasser zu erklären, welches sodann in Bewegong geratend sum Winde vird.

<sup>1)</sup> Die Lage der Orte wird durch die vier xurépare bestimmt, welche den vier Weltgegenden entsprechen: so 3.6, ff. ff. s. 89, 20ff. f. 8.8, 14ff. g. 8.9, 15ff. Daß die xuréparen mit den ééps; identiech, geht sebon aus dem Titel der Schrift sebbt hervor, da statt des éép als solchen die einzelenn xurépare verscheinen. Wirken die xuréparen gerade durch die Bewegung im allgemeinen günntig ein, so ist der érig seblat, als die rubende Luft, durch seine Sebwere schüldlich. Das tritt namentlich vom årig des Westens in Erscheinung: von diesem beißt es 6. 98, 17 δ ήτρ ν δευτλον κατέχει ώς als τι αναί, δετας ν δάσει γεντα-μαγωγέμανος νδι λαμπολό αφανίζει. Daher ήξο καλ όμιζε) 8, 45, 4 von der schweren lastenden Luft, im Gegensatz un den xuréparen. Die von Olympiolor 98, 1 zitierten Worte vår δεταγον ήξος είναι φέρως καλ χείρα sind τωνα der Schrift καγα φτων στικού με δεταγον γέρως είναι φέρως καλ με γενό και αναί σε Schrift καγα φτων στικού και δεταγον γέρα γεναγον γέρα γεναγον γέρα γεναγον γέρα γεναγον γέρα γεναγον γέρα γεναγον (18, 17; 169, 17; 140, 171, 205; 114, 205; 188, 17; 169, 17; Alexander 38, 28ff. sicher dem Hippokrates und seiner Schule 18, 17; 169, 17; Alexander 38, 28ff. sicher dem Hippokrates und seiner Schule

Während alle bislang betrachteten Theorien sich nur aus dürftigen Referaten oder aus gelegentlichen Äußerungen der alten Physiker einerseits und Schlüssen unserseits erkennen lassen, hat uns Aristoteles ein bis ins Detail ausgearbeitetes System hinterlassen, das einzige, welches wir aus dem griechischen Altertum besitzen. Diesem Systeme müssen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zuwenden.<sup>7</sup>)

Die Entstehung und die Natur des Windes erklärt sich nach Aristoteles aus der doppelten Art der ἀναθυμάσες. Ist diese das A und Ω seiner ganzen Naturauffassung, so bietet sie auch den Schlüssel für die Erkenntnis des Wesens des Windes.) Ist die eine Art der

selbst. Derselbe hat aber keineswegs die άτμές ignoriert (oben S. 448 ff.), sie aber als eine mechanische Ansscheidung und Verbindung leichterer und schwerere Stoffe gefaßt: jene kommen im περέμα in Bewegung.

<sup>1) [</sup>Hippoor.] de flatibne 8 (VI, 94 L), πετέμα δὲ τὸ μὲν ἐν τοῖει σόμασε φδα καλέκται, τὸ δὲ έξα τῶν σαμάτον άἤρ — ἀνεμος γάς ἐστιν ἡξος ἐνέμα καὶ χεθμα ὅταν οὐν πολὲς ἀἡρ ἰσχυρὸν ἐνέμα κοιήση — διὰ τὴν βίην τοῦ πνεέματος — ἄπαν τὸ μεταξύ γής τι καὶ ούρανοῦ κπεύματος ἔμπλέον ἔστιν.

<sup>2)</sup> Aristoteles setts seine Theoris von den Winden in Kap. 4-6 des zweiten Bunches seiner Metocrologie p. 8599 27-365a 13 auseinander. Dan ist zu vergleichen die Abhandlung Theophrasts περὶ ἀπέρων (fragm. V Wimmer) und die unter Aristoteles Namen gehenden πορθλέμετα Buch 26 δεα περὶ τοὺς ἀπέρωνς. Außerdem kommen die Kommentatoren in Betracht: Alexander 89, 21 ff.; Olympioder 167, 13 ff.

<sup>3)</sup> Μετεωρ. Β. 4. 359 b 27 περὶ δὲ πνευμάτων ἰέγωμων, λαβόντως ἀρχὴν τὴν sἰρημένην ἡμίν ῆδη πρότερον (womit A. andentet, daß diese spezielle Lehre von den Winden einen integrierenden Teil seines Gesamtaystems bildet). ἔτι γὰρ δε οιδη τῆς ἀναθυμιάσεως, ῶς φαμων, ἡ μέν δυρά, ἡ δὲ ἔŋοά. καλώται δ' ἡ μέν

άναθυμίασις die άτμίς, welche die Feuchtigkeit anfwärts führt, so ist die andere eine rauchartige Verdampfung.1) Wir haben die letztere schon früher ihrer Natur nach bestimmt; es sind Bestandteile der Erde. welche, durch das Sonnenfener in Ranch anfgelöst, sich ansscheiden und in diesem ihrem Übergange in Feuer zusammen mit der feuchten άτμές anfwarts geführt werden. Aristoteles läßt also einen Rauch, ein θερμόν και ξηρόν, von der Erde anfsteigen und dieses die άρχη zal grious aller Winde werden.2) Diese Ansicht des Aristoteles entspricht, wenn auch in eingeschränkter Weise, den Tatsachen. Die äußere Schicht der Erde, freilich nur von geringer Mächtigkeit, erhält von der Sonnenstrahlung Wärme; nnd diese in der Erdoberfläche sich ansammelnde Wärme teilt sich durch Leitung zuerst den unteren und weiterhin den oberen Luftregionen mit. Aber Aristoteles irrt, wenn er diese Rückgabe der in der Erdoberfläche sich ansammelnden Sonnenwärme nnr durch und mit der durch die Sonne erfolgenden Wasserverdampfung möglich annimmt. Die Rückstrahlung der anfgespeicherten Sonnenwärme erfolgt von selbst: der Einstrahlung am Tage entspricht die Ansstrahlung während der Nacht. Und wie die Erdoberfläche, so nimmt auch die Wasseroberfläche - Meer und Flüsse und Seen - die Sonnenwärme in sich anf, um sie gleichfalls wieder in Rückstrahlung von sich auszulassen.3) Nur daß das Wasser lang-

άτμίς, ή δὲ τὸ δλον μὲν ἀνώνυμος, τῷ ở΄ ἐπὶ μέρους ἀνάγκη χρωμένους καθόλου προσαγομένων αὐτὴν ολον καπνόν. Εσει ở' οὐτι τὸ ὑγρὸν ἄνων τοῦ ἔηροῦ, οὐτι τὸ ἔηροὸν ἄνων τοῦ ὑγροῦ, ἀλὰὰ πάντα ταὐτα λέγεται κατὰ τὴν ὑπιροχήν. 1) Über diese ἀναθυμίακε θποιή καὶ ἔηροὰ τχὶ, οὐει S. 465 fl.

<sup>3) 360</sup> a 10 τούταν δ' ή μέν δχοιο κάδον Ιχονιας κάδονα όναθυμέσεις δεχή του διαρίαν ο διαθές δετις, διαστης είνητει αρτέτητος, ή δὶ διχιά των πενικατικός με διαστής είνης διαστής είνης διαστής είνης διαστής είνης διαστής είνης διαστής είνης διαστής του διαστής είνης 
<sup>3)</sup> Vgl. Günther, Handb. d. Geophynik 2, 12: die atmosphärische Luft ist war nicht, wie man früher glanbte, ein diathermaner Körper, wohl aber wird nur ein Bruchteil der Wärmenergie, etwa 0,4, mit welcher die Sonnenstrahlen an der Außenseite der Atmosphäre anlangen, direkt zur Erhöhung der Lufttemperatur vermendet. — Ein überviegender Teil der Strählungenergie dient

samer die Würme in sich ansammelt, um sie dann auch länger in sich zu erhalten und langsamer von sich zu geben. Von diesem Prozesse der Wärmerfückstrahlung von der Erd- und der Wasser-oberfläche aufwärts in die Regionen der Atmosphäre ist der Prozes der Wasserverdunstung bzw. der Wasserverdampfung unabhängig: Aristoteles hat beide Prozesse in enge und wesentliche Verbindung gesetzt und darin liegt sein Irrtum.) Im übrigen ist seine Ansicht, daß die Wärmesbigabe von der Erde (bzw. dem Meere) die Ursache der Windbildung ist, abenso richtig, wie seine andere Lehre, daß die besonders unter der Einwirkung der Sonne erfolgende Ausscheidung des Wasserdampfes die Ursache der Wolken- und Regenbildung ist. Betrachten wir nun seine Meinung von der Einwirkung der Sonnerwärme auf die Atmosphäre und die Windbildung wiesten der Sonnerwärme auf die Atmosphäre und die Windbildung wiesten.

Aristoteles betont die Notwendigkeit, für die verschiedenen Winde nicht allgemein im bijo die Quelle zu suchen, sondern jedem Winde einzeln Quelle und Ursprung zu geben.<sup>2</sup>) Wie die verschiedenen Flüsse nicht aus einem Ursprung fließen, sondern jeder seine besondere Quelle hat, so müssen wir auch für die mannigfachen Windsüge je

dazu, die Außenschichten der flüssigen und festen Erde in rusche Schwingungen hiere kleinsten Teile zu ersetzen, d. b. zu erwämen, und diese Warme teilt sich alsdann durch Leitung zuerst den unteren und weiterhin auch den oberen Luftzegionen mit. Der Einstrahlung bei Tage entspricht die Ausstrahlung bei Nacht, dafür kann man auch segen: der Einsaugrung heller Wärmestrahlen, die von der Sonne kommen, entspricht bei Abwesenheit der Sonne die Ausgabe dunkler Wärmestrahlen.

Doch ist hervorunheben, daß Aristoteles, wenn er auch beide Ausscheidungen in stetem Zusammenhang sich vollziehen, die Winde selbst ausschließlich fx r\(\eta\); καπνώδους ἀκαθυμιάσιος entstehen l\(\tilde{a}\)!

einen gesonderten Ursprung suchen. Das wird eben dadurch ermöglicht, will Aristoteles sagen, daß die Ausscheidungen aus der
Erde an den verschiedensten Orten statthaben: indem sich die einer
und derselben Weltgegend angehörenden zusammenschließen, bilden
sich aus der trockenen und warmen Ausscheidung gesonderte Luffstöme, d. h. Winde, wie die nasse und kalte Ausscheidung gleichfalls
an verschiedenen Punkten zu Wolken sich vereinigt. Die Verschiedenheit der Luffströmungen einerseits, der Wolkenbildung anderseits ist
also nur aus den an verschiedenen Orten, jede gesondert für sich,
entstehenden ürwebuyutsus zu erklären.

Zur Bestätigung seiner Annahme zweier gesonderter deuebyudesigweist Aristoteles sodann auf mehrere Momente hin. Einmal scheint ihm der ungleiche Charakter der Jahre, die bald naß bald trocken sind, darauf hinzuweisen, daß hier zwei verschiedene Faktoren wirksam sind, welche in ihrem wechselnden Übergewichte jenes wechselnde Resultat hervorbringen. Daß sich dasselbe Resultat erzielen lasse, wenn man die feuchte Ausdünstung bald intensiver, bald weniger, intensiv wirksam annehme — auf diesen Gedanken ist Aristoteles nicht gekommen: es müssen zwei verschieden wirksame Kräfte sein!) Weiter weist er auf den Umstand hin, daß oft auf einem geringen Raume entgegengesetzte Erscheinungen zutage treten, indem entweder ein weites Gebiet an Dürre leidet, während ein kleiner Teil inmitten desselben großer Wasserfülle sich erfreut; oder ungekehrt das Gesamtgebiet seine normalen oder übernormalen Regengüsse hat, während wieder ein kleiner Teil dieses Gebietes an Dürre leidet.) 18 te während wieder ein kleiner Teil dieses Gebietes an Dürre leidet.) 18 te

<sup>1) 360</sup> a 35 μαρτορεί δε τὰ γνομενα τοξι εξομείνος: διὰ γὰς τὸ συνερός με ραίλιο δε και ξετον και εξετον και εξετον γιστού αντικό το δενοθυμείον, εξετον με το και ποτός το δενοθυμείον, εξετον και με το κάτος μο το δενοθυμείον το δενοθυμείον το και ποτός τό τη με δενοθυμείον το δενοθυμε

<sup>2) 360</sup> b ör jub o'r synfeirs. - 12 langførs nå190eg gibt die Taisache, da degued und frangføre scheinbar uncekliften in unmittellich in tom stellanter Nachbarschaft vorkommen. 12 afror - 15 fysier (blor): es bleibt dieses nærkliktich der prit dausgoder fysier floro; lieses floro wird of njr dild 10-11 rofvarrior angegeben. Das Folgende gibt sodann einen Vorgang an, der mehr aussahmeises neben dem eben sur Erkliktung Angeführten Ursache werden kann: sal overso 45 versore afters of beserfan parasitisters i ch; rhy fig fysiering den örjulære, olier i jub fig figs karde trip olissier fit fagen, fi ô' opge nebe trip yuttradear, ji ast isf abs vægee ruir draos etnschoft poës neupstares (das ind nicht die sich eben blidenden nreigera, sondern fremde) 'ert ô' carrie protesters, fi ô' teorria

ein solcher Unterschied für eine Region, die unter gleichen klimatischen Verhältnissen und unter demselben Himmelsstrich sich befindet, auffallend und scheinbar unerklärlich, so bietet eben die einzige Erklärung die Annahme zweier verschiedener αναθυμιάσεις, von denen bald die eine bald die andere wirksamer ist: während z. B. die feuchte avadvulasis für ein bestimmtes Gebiet im allgemeinen genügt. versagt sie für einen kleinen Teil innerhalb desselben. Dabei will Aristoteles aber nicht sich daran binden, daß jede avatvulages auch da sich wirksam erweisen müsse, sei es als feuchte im Regen. sei es als trockene im Winde, wo sie sich aus Wasser oder Erde ausscheidet: sie kann auch sich in ein benachbartes Gebiet hinüberziehen und, indem sie sich hier mit der Ausscheidung dieses Gebietes vereinigt, ihre eigentliche Ursprungsstätte ohne den Segen ihres Wirkens lassen. Im allgemeinen, nimmt also Aristoteles an, wird die Ausscheidung da, wo sie sich von Erde und Wasser ausgelöst hat auch wieder, sei es im Regen, sei es im Winde, sich wirksam erweisen. Aristoteles sucht demnach die Ursache iedes Naturvorganges speziell der Niederschläge und Luftströmungen - zunächst da. wo diese selbst zur Erscheinung kommen oder wenigstens in deren Nähe.

Auch den Umstand, daß oft auf Regen Wind und umgekeht auf Wind Regen folgt, glaubt Aristoteles nur aus dem Nebeneinander der beiden inwäruputöstig erklären zu können.<sup>1</sup>) Was zunächst das Enistehen des Windes nach Regenergüssen betrifft, so erklärt sich dasselbe folgendermaßen. Der Regen löst die in der Erde befindliche Wärme aus: wir sahen schon oben, daß nach Aristoteles' Ansicht es immer der Feuchtigkeit bzw. der feuchten Ausdünstung bedarf, um zugleich mit dieser die trockene Ausdünstung in Gang zu setzen; ide

des tierischen Organismus (ζόρων μορ. 2, 3. 650a 13), d. h. der unteren und der oberen Verdauungsorgane, die gleichfalls oft, obgleich unmittelbar benachbar, sich entgegengesetzt verhalten: ούτω καὶ απρὶ τοὺς τόπους ἀντιπτριέτεωθται καὶ μεταβάλλειν τὰς ἀναθυμιάσεις. Hierzu Olympiodor 173, 6ff.; Alexander 91, 18ff.

<sup>1) 360</sup> b 21 fri δλ μετά τα τολς βαβρους ἄνεμος ὰς τὰ καλιὰς γίνεναι ἐν ελιώνες τοξε τόκως τολο 'θιός κουμείτας γίνενθαι τολο βαβρους αυτό με πρόσει από τε καθετικές τολος τόκως τολο 'θιός και εντά εξετες γενομένου: damit sind dis beiden Vorgânge als Αροτία antigestell, deven Lôsang in folgenden geophem vint. 'θισμένας ἀρχάς: δεαντές τε γόρ ή τῆ ξεραντομένη τόν τι τολ ἐν αλτός τόλος αλλος τολος και δια τολο δεαντές τε γόρ ή τῆ ξεραντομένη τόν τι τολ ἐν αλτός τολος αλλος τολος δετα τολος και δια τολ

Wärme ruht so lange in der Erde, bis sie angefeuchtet wird, um nun in Verdampfung überzugehen. Indem also der Regen so die Erdwärme löst und zum avaðvutagðat bringt, schafft sie damit zugleich die Ursache des Windes, eben weil die Ausscheidung der Wärme aus der Erde den Anstoß zur Windbildung gibt. Umgekehrt folgt dem Winde der Regen. Denn indem die trockene und warme Ausscheidung sich erschöpft, die Feuerstoffe, welche aus der Erdoberfläche in die obere Atmosphäre hinaufziehen, sich hier - wie wir noch genauer sehen werden - verflüchtet haben, erfolgt eine Erkaltung der Atmosphäre selbst, die sich nun zu Wolken zusammenballt und in Niederschlägen entladet. Die Wärme der Feuerstoffe verhinderte die Erkaltung und Zusammenziehung der gleichfalls von der Erde aufwärts gelangten feuchten Ausscheidung, d. h. der Wasserteile; jetzt, nachdem die Wärmestoffe abgegeben sind, hindert nichts mehr die letzteren, ihrem natürlichen Streben nach Erkaltung, Zusammenballung und Niederschlag zu folgen.1) Dieses ist die normale Entwickelung; es kann aber auch eine gewaltsame erfolgen. Ist die feuchte Ausdünstung, d. h. die in der arule ausgeschiedenen Wasserstoffe, im Übergewichte über die ξηρὰ ἀναθυμίασις, so erfolgt ein Kampf in Form der avrinsploragig. Jene schließen die Feuerteile ein und machen sie auf diese Weise unschädlich, um nun ungehindert in Erkaltung und in Niederschlägen sich aufzulösen.

Aus derselben Ursache, dem Vorhandensein zweier ἀναθυμιάσεις, will Aristoteles nun auch die Tatasche erklären, daß die meisten Winde aus Nord und Süd wehen. Der Vorgang, der sich hier abspielt, ist folgender.<sup>7</sup>) Die von Ost nach West wandelnde Sonne

<sup>1) 361.</sup>a 1 nal teus się rativi avenobbas iż sięn nal dennepost hię atrà iż sięn, nal dennepost hię atrà iż sięke, idono pierna nal arconjeja nie piedo stednujacan. nadwosta to bi ni titura prodpor vodę dripova nal arconjenso atrà zierna dia rativa cia atria. Vyl. dam Alexander 91, 1361 di di di ni niemosto piesoba na odalina pie dierodynikasa, nal atropas, conrien navada, nal vign avolutata nal iż niehora niemosto, nal vign avolutata nal iż niehora niemosto, ni di die niemosto ni die niemosto, ni di die niemosto ni di die niemosto, ni di die niemosto ni di die niemosto ni di die niemosto, ni di die niemosto ni die niemosto ni die niemosto, ni dienosto, n

<sup>2) 361</sup> a 4 fr. 30 roy friendra palaera neripara air actif; re tif; deprova cui perpholica è acti action? a lattera pià fordia na derio privara toò arighue. 3 più filio roteror paleone chi enlegara robe chaose, allià nobe roteror paleone chi enlegara robe chaose, allià nobe roteror na chi encredia di appeara. 30 di referi evitarera di rode nocessa con allia nobe roteror pale pale i deprodu di paleone con dispose, and pierra nocestrore più pi devodupiane rob depodi, attactiva di engle è de france l'acceptata que para l'acceptata più deviare di engle chi encre deprodu all'appeare. Benno Theolyphate vall. 2 alorgies deressi (deprove nai peophefica) node tip rob filson quodie tip dei deriorata pale paleone. Il position pode tip deviata, adia una nuevaterora una nuevaterora una nuevaterora una nuevaterora una nuevatero.

wirkt nicht, wie man erwarten sollte, so, daß sie eben in den Gegenden, in deren Nähe sie kommt und wandelt, eine feuchte Ausscheidung in verstärktem Maße hervorruft, sondern in der Weise, daß sie die Wolken gleichsam zur Seite schiebt, die so in den Norden einerseits. in den Süden anderseits hinauf- und hinabrücken.\* Aristoteles muß angenommen haben, daß die Sonne durch ihre Wärme auf ihrem unmittelbaren Gange die sich zusammenballenden Wolken auflöst, die nun sich der direkten Wirkung der Sonne entziehen und an den Seiten des Sonnenlaufes sich wieder sammeln. Indem nun aber die Sonne im Sommer sich mehr und mehr dem Norden nähert, erfolgt eine immer intensivere Ausscheidung der Feuchtigkeit, die sich zunächst in den Zusammenballungen der Wolken äußert; hat sich die Sonne aber entfernt und erfolgt nun eine immer stärkere Erkaltung der Wolken, so lösen sich dieselben in Regen und Wetterstürmen auf. Eben durch die feuchte Ausscheidung wird aber zugleich die Enpa άναθυμίασις im Norden wieder aufgelöst und es erfolgen nun die Nordwinde. Ein analoger Prozeß spielt sich dann im Süden ab. wenn die Sonne im Winter sich dieser Himmelsgegend immer mehr nähert. Auch hier also steht die Ausscheidung der avadvulages knoc durchaus unter dem Einflusse der ύνρά: erst diese, die ihrerseits durch die Sonne hervorgerufen wird, löst jene aus.1) Aristoteles vergleicht das Verhältnis, welches sich hier zwischen feuchter und trockener Ausdünstung vollzieht, mit dem Brande grünen Holzes: hat dieses weit mehr feuchte Bestandteile als das trockene Holz, so gibt es auch mehr Rauch von sich; Rauch entspricht aber dem Winde. Man ersieht also daraus, daß, je mehr Feuchtigkeit vorhanden ist, desto mehr Wind sich entwickelt; die ungeheuere Masse Feuchtigkeit, welche im Norden und Süden unter dem Einflusse der Sonne sich sammelt, muß

oversegéreuro, è dip. &θροξομένου δ' έρι ¹suïreça valloù wal nklier j ệén; και ἐσυτρετέρα γίνεται πλοσόκω, ἐσ' ἐπ τὰ επ μνθην καὶ ἢ συνέχει καὶ τὶ πλήθος πέσα καὶ ἀἰλο τοιοστόν ἐστεν. Vgl. dazu Alexander 92, 19 fl.; Olympiodor 174, 1fl., der musammonfassend sagt ἐν ολ τὴ ἀνανοῆς καὶ τὴ δέσει οὐ γίνονται σροφοίς (οἱ ἐνηγο), ἐτεν τοὺ ἱλιοῦ κέλαπανθτον τὴ ἐκείτε γινορίσγε γέσσθυμένου καὶ ρὰ ἱσντος ὑνοστήνει, dagegon in benug auf den Nord und Sūd: ἐκειδή γὰρ κ' τόποι ούτου γυγρος ἱκειν, ἡ ἐγιλε ἐν ἀνοῖε χινηγείκη εκτραθείλεται εἰς ὁδορ.

<sup>1) 361.</sup>a 14 éral di ataletor pår ucensselven rö stope ér rotres; rots grésse, etc. pår oder princer and og " in, rotre d' etale de ter apér speror vas paraghéries. Sono d' ataletor iduo p' pj digran, francoa ataletor princer princeda tri ataletor iduo p' pj digran, francoa ataletor princer princeda tri ataletor iduo p' digran ataletor después various princeda tri ataletor ataletor princer d' ataletor atal unquierara crès atropate disco.

also auch eine dementsprechende Menge trockener Ausscheidung, d. h. Rauch oder Wind. auslösen.<sup>4</sup>)

Der ganze Prozeß vollzieht sich also in folgenden Phasen: durch die Annäherung der Sonne an den Norden bzw. an den Süden sammelt sich hier eine große Masse feuchter Ausscheidung, die teils aus den Regionen, durch welche der Weg der Sonne selbst geht, aufwärts geführt und in Wolken sich sammelnd eben nach Norden und Süden hingedrängt wird, teils aus diesen nördlichen und südlichen Gebieten selbst aufwärts geführt in der Atmosphäre sich sammelt. So häuft sich der Annäherung der Sonne entsprechend im Norden oder Süden eine ungeheuere Masse Feuchtigkeit in der Atmosphäre sich sammelt. So häuft sich der Annäherung der Sonne entsprechend im Norden zu, die, wenn die Sonne sich wieder entfernt, in langdauernden Niederschlägen zur Erde strömt und so bald dem Norden, bald dem Süden eine tsouβe/de bringt. Eben diese aber wieder löst die an der Oberfläche der Erde gesammelte Wärme aus: dieselbe verdampft und wird zur Ursache der Luftströmingen, welche als Winde aus dem Norden bzw. dem Süden weben.

Kurz nur spricht sich Aristoteles über die horizontale Richtung aller Luftströmungen aus.<sup>3</sup>) Da die ἀναθυμίασις ξηρά, weil haupt-

<sup>1)</sup> Auf dieser Beobachtung beruht die Theorie, wie sie von Demokrit vertreten wird, welcher die Nilschwellung im Sommer auf die daun wehenden Nordwindo zurückführte. Actins 4, 1, 4 της χιόνος της έν τοις πρός άρχτον μέρεσιν ύπο θερινάς τροπάς άναλυομένης το και διαχεομένης νέφη μέν έκ των άτμων πιλοθοθαι· τούτων δὲ συνελαυνομένων πρός μεσημβρίαν καλ την Αίγυπτον ύπο των έτησίων άνέμων άποτελείσθαι δαγδαίους δμβρους, ύφ' ών άναπίμπλασθαι τάς τε λίμνας και τὸν Νείλον ποταμόν. Es bringen also die Winde vom Nordpol her die "fon, welche sich in Ägypten entladen. Daß Diogenes dieselbe Ansicht vertrat, geht aus dem oben S. 411f. Gosagten hervor und wird von Lvd. mens. 4, 68; Lucan, Pharsal, 10, 247f. (nnda frigore ab arctoo medium revocata sub axem - Phoebus illnc duxit aquas) bestätigt. Auch Kallisthenes Athou. 2, 87 war dieser Meinung. Über Herodots Meinung oben S. 442 f. Oinopides suchte die Ursache in der Erde Diod. 1, 41; Seneca nat. quaest. 6, 8 (die opinio erwähnt, a terra illum erumpere et angeri nou supernis aquis, sed ex intimo redditis); Plato Tim. 22 E, Plnt. fac. lnn. 25. 939 C. Die gewöhnliche Meinung war die, das Anschwellen des Finsses kommt von den schmelzenden Schneemassen Äthiopiens her Athen. a. a. O.; Actins 4, 1, 8, besonders von Anaxagoras vertreten (von Herod. 2, 22 bekämpft). Die Angabe Hippol, 1, 8, 5 καταφερομέτων els αύτον ύδάτων άπο των έν τοις άρκτοις (Fredrich will dafür άνταρκτικοίς loseu) ist vielleicht aus einer Reminiszonz an die entgegengesetzte δύξα zn erklären (doch müßte auch so raig geändert werden). Vgl. Diod. 1, 38 und im allgemeinen Diels Dox. 226 ff.

 <sup>361</sup>a 22 ή δὶ φορὰ λοξή αύτων έστιν περὶ γὰρ τὴν γῆν πνέουσιν εἰς ὁρθὸν γινομένης τῆς ἀναθυμιάσεως, ὅτι πῶς ὁ κύκλω ἀὴρ συνέπεται τῷ φορῷ.

sächlich Feuerteile enthaltend, direkt aufwärts geht, so ist die horizontale Richtung, welche diese Teile bzw. die mit ihnen verbundene Luft in der Höbe nimmt, auffallend. Die Erklärung, welche Aristoteles hierfür gibt, ist nicht ganz klar: es scheint, daß er die aufwärts ziehenden Stoffe durch die zuzloopoda der höchsten Regione beeinflußt werden läßt; setzt sich die Kreisbewegung der Ätherregion auch auf die Region des Feuers und sogar auf die höchsten Gebiete des árļo fort, so kann diese Kreisbewegung nicht ohne Einfluß auf die aufwärts ziehenden Stoffe bleiben, welche mit in diese Bewegung hineingezogen werden. Unklar bleibt, wie Aristoteles aus dieser immer nach einer Richtung erfolgenden Kreisbewegung der Welt und der oberen Teile des Kosmos die wechselnde Bewegung<sup>1</sup>) der Winde hat erklären können.

Theophrast erklärt vent, 22 diese gopá daher, daß der áno als toyoòs zal árusδώδης bestreht ist κάτω φέρεσθαι, anderseits όπο του θερμού (oder του πυρός) nourovuevos arm mégerai: ror d' Soneg ét aumoly uinti dià tò und' Eregor xoursely. Es wird hier also die ihrer Natur nach, weil aus Feuerteilen entstehend. aufwärts strebende Windrichtung durch die Verbindung mit der kalten Luft, welche die Niederschläge in sich bergend niederstrebt, so heeinflußt, daß nun eine goog loki entsteht. Ahweichend hiervon sah Theophrast in seiner Meteorologie als die beiden aufeinander wirkenden Krafte Olympiodor 97, 5 ff. die ocide πυρώδης και γηίνη der καπνώδης άναθυμίασις an. Es war also danach die άναθυμίασις nicht rein aus Feuerstoffen bestehend, sondern enthielt zugleich Erdstoffe. Ist die Bewegung des Erdelementes von Natur ahwärts gravitierend. die des Feuerelementes aufwärts strebend, so entsteht aus dieser entgegengesetzten Bewegung als Resultat die λοξή κίνησις· τήν έναντίαν κίνησιν κινούμεναι και μαχόμεναι λοξήν ποιούνται την κίνησι». Ähnlich wird dieses 175, 6 ff. ausgedrückt: λοξώς κινοθνται οἱ ἄνεμοι διὰ τὸ άνομοιμερή αὐτών εἶναι τὴν τλην, τουτέστι την καπνώδη άναθυμίασιν: τὸ μέν γὰο αφτής έστι γεώδες, τὸ δὲ κοθφον, και του μέν έπι το κάτω βρίθοντος, του δ' έπι το άνω Ελκοντος γίνεται μέση τις xίνησις 10ξή. Allgemeiner ausgedrückt Alexander 93, 35 ff. Empedokles Ansicht oben S. 521.

1) Daher Alexander 13, 33 êên sal vois ciripore ânt ênt verbe û çivêreş; viel û çiv vireş û vel çivêreş; viel û çiv vireş î vel qirê vireş viel vireş vireş û vel çivêreş vireş vireş vireş çivêreş 
Durch diese von der oberen Kreisbewegung der Welt her erfolgende Einwirkung kommt zu der ersten Ursache der Windbildung eine zweite hinzu, und man kann daher zweifelhaft sein, welcher von beiden man für die Frage nach der Bewegnng der Winde die größere Wichtigkeit beimessen soll.1) Jedenfalls ist das obere Moment aus dem Grunde besonders wichtig, weil es den Anstoß zu der Richtnng des πνεθμα gibt: bevor noch der Wind selbst weht, d. h. auf der Erde fühlbar ist, kann man an der Bewegung der Luft. d. h. der Wolken, die Richtung des Windes erkennen.9) Es ist deshalb berechtigt, von einer zweifachen dorn des Windes zn sprechen: die dorn der Bewegung kommt von oben, die der üln und der Entstehung von unten<sup>8</sup>); an der Richtung des Windes kann man seinen Ursprung erkennen, d. h. den Ort oder die Weltgegend, von der die άναθυμίασις und damit die ύλη nnd γένεσις ihren Ansgang nehmen.4) Hier an dem Orte seiner Entstehung sammeln sich allmählich die aus der Erde sich ausscheidenden Stoffe zn einer größeren Luftströmung an, nm immer mehr Stoffe der benachbarten Gebiete an sich zu ziehen nnd so endlich zu einem mächtigen Lnftstrome anznwachsen. 5) Daher man zuerst nur ein leises Wehen des Windes empfindet, das erst allmählich zum Winde nnd znm Sturme anschwillt.

Im folgenden Kapitel bespricht Aristoteles sodann den Einfuß der Sonne anf die Entstehung der Winde: d. h. nicht soweit sie die Grundarsache aller Wärmeentwickelung und damit zugleich aller ἐσ-σ-υμίσσις ξτρά and der aus dieser sich bildenden Lnfatfömungen ist — denn dieses Thems ist erledigt —, sondern nur soweit sie das augenbickliche Entstehen oder Sichlegen des Windes beeinflußt. Die Sonne

Β 4. 861 a 25 διὸ καὶ ἀπορήσειεν ἄν τις ποτέρωθεν ἡ ἀρχὴ τῶν πνευμάτων ἐστί, πότερον ἄνωθεν ἢ κάτωθεν. Dazu Olympiodor 178, 8 ff.; Alexander 94, 9 ff.

<sup>2) 361</sup>a 26 ή μετ γάς κίτησες άνωθεν και πρίτ πνείν, ὁ δ' άἡς ἐπίδηλος, κὰν ἡ νέφος ἡ άχλός: σημαίνει γάς κινουμένην πνεύματος ἀφχήν πρίν φανεφώς ἐξιπλοθέναι τὸν ἄνεμον, ὡς ἄνωθεν ακότω ἐζόντων τὴν ἀφχήν.

 <sup>3) 361</sup> a 31 δήλον δτι της μέν κινήσεως ή άρχη ἄνωθεν, της δ' ὅλης καὶ της γενέσεως κάτωθεν.

<sup>4) 861</sup>a. 38 ή μλν γὰς ἡενειται τὸ ἀνιόν, ἐκειθεν τὸ αἰτιον ἡ γὰς φοςὰ τῶν ποροντίον ανορία τῆς τῆς καὶ ἄμα κάτωθεν μλν εἰς ὁςθιδο ἀναφέρεται καὶ πὰν ἰσχοία μάλλος ἐκειδος ἐκειδος ἐκειδος ἐκειδος ἐκειδος ἀχρὸς ὁξίλον ὡς ἐκ τῆς τῆς ἐκεικ. Dazu Olympiodor 178, 18 ff.; Alexander 94, 20 ff.

<sup>6) 361</sup>b 1 δει δ' έκ πολλόν άναθυμιάστων συνισσών κατά μικούν, άσεις αι τών ποταμών πημα γίνονται νοιλούσης τῆς γῆς, δήλον καὶ έπὶ τών ἔργων "δουν γὰς ἐκάστοι πνίσκειν, εἰάχιστοι πάντες εἰεί, προλόντες δὶ πόρεω Ιαμπροί πνίσκειν. Datu Olympiodou 178, 28 Πς, Αλεκααδει 98, 1 Π.

ist es nämlich, welche die Winde in Bewegung setzt und sie ist es nicht minder, welche sie beschwichtigt und zur Ruhe bringt.1) Nach dem wiederholt von Aristoteles und seinen Schülern vertretenen Lehrsatze, daß das stärkere Feuer oder die stärkere Wärme die schwächere zum Erlöschen bringt, muß auch die Glut der Sonne auf die avatvulasi; selbst, die an Kraft mit iener sich nicht messen kann, dämpfend und verlöschend einwirken. Sie preßt so die Verdampfung oder Ausstrahlung der Erdwärme, bevor diese sich entwickeln und aufwärts bewegen kann, zurück. Das beruht auf der richtigen Beobachtung, daß am Tage die Einsaugung heller Wärmestrahlen, nachts die Ausgabe dunkler Wärmestrahlen erfolgt: diese zweite Seite des Naturvorganges, die Abgabe und Ausstrahlung der Wärme nachts, wird aber von Aristoteles ignoriert. Natürlich muß diese Verhinderung der Ausstrahlung, wie Aristoteles sie durch die Sonnenglut stattfinden läßt, auch die Konsequenzen für die Windbildung nach sich ziehen: ohne die ἀναθυμίασις ξηρά kann auch kein Wind entstehen. Das gibt ihm den Anlaß, über die Windstillen im allgemeinen sich auszulassen2): dieselben können aus zwei gesonderten Ursachen entstehen,

<sup>1) 361</sup>h 14 o d' filioc nal naves nal overtoona rà nesúnara dodreste nie γάο και όλίγας ούσας τὰς άναθυμιάσεις μαραίνει τῷ πλείονι θερμῷ τὸ έν τξ άναθυμιάσει έλαττον δν καλ διακρίνει. Ετι δ' αύτην την γην φθάνει Επραίνων πρίν γενέσθαι έκκρισιν άθρόαν, ώσπες είς πολύ πος έὰν όλίγον έμπέση ὑπέκκατμα, φθάνει πολλάκις πρίν καπνόν ποιήσαι κατακαυθέν. διά μέν οδν ταύτας τὰς αίτίας παταπαύει το τὰ πνούματα καὶ έξ άρχης γίνοσθαι καλύει, τη μέν μαράνσει καταπαύων, τω δὲ τάχει τῆς ξηρότητος γίνεσθαι κωλύων. Auf das συνεξορμάν geht Aristoteles nicht näher ein: dasselhe ergibt sich aus den früheren Ausführungen; dazu Olympiodor 179, 29 zalag d' elne ovregoquar fraeurourog, ori ob novor ό ηλιός έστιν αίτιος του άνέμου, άλλὰ καὶ ή τη, έξ ής είσιν οἱ άτμοί. Ebenso Theophrast. vent. 15; die Annahme δ ηλιος αν ὁ ποιῶν είη korrigiert Theophrast durch die Definition: τάχα δ' ούκ άληθές καθόλου είπειν, άλλ' ώς ή άναθυμίασις, outor d' de suproyan. all' d'flior donnt nat nively avarellar nat natanavers τὰ προύματα: διὸ καὶ ἐπαυξάνεται καὶ πίπτει πολλάκις, was im einzelnen in bezug auf Sonne und Mond 15. 16. 17 dargelegt wird, da auch dem Monde eine ähnliche, wenn auch bedeutend schwächere Wirkung als der Sonne, beigelegt wird. Vgl. Alexander 96, 1 ff.

aus großer Kälte oder großer Hitze. Jene schließt die èveðvulæte; in die Erde ein und läßt sie nicht heraus: offenbar findet hier wieder der Vorgang der èvrizzte/örzen; statt, indem die stärkere Kälte sich vor die aufwärts strebende Wärme lagert und sie so an der Ausstrahlung hindert. Die Wirkung der großen Hitze daegeen haben wir schon vorhin besprochen. Die Richtigkeit dieser Theorie sucht Aristoteles dann praktisch an der Zeit der Etesien und der häufigsten Windstillen zu erweisen: darauf ist zurdekzukommen.

Damit haben wir die wesentlichen Momente der Aristotelischen Windtheorie kennen gelernt: wir brauchen das Richtige und Falsche derselben nicht noch besonders auszuführen. Wenn er als Definition des Windes den Satz aufstellt έστίν ὁ ἄνεμος πλήθός τι τής έχ γής ξηράς ἀναθυμιάσεως πινούμενον περί την γην1), so gibt er damit zu erkennen, daß er die aus der Erde ausgeschiedenen Stoffe auch der Menge nach für sehr bedeutend hält: das ist ein Irrtum, da in Wirklichkeit die Wärmeausstrahlung nur lockernd auf die Luft einwirkt, die so sich nach oben ausdehnt und durch Abfluß der oberen Luft eine Verminderung des Luftdruckes hervorbringt, der wieder Regionen höheren Luftdruckes zum Abfluß in Bewegung setzt. Wenn hier aber Aristoteles dem πλήθος der ἀναθυμίασις eine scheinbar von der Luft selbst unabhängige Rolle für die Windbildung zuschreibt, so ist das in Wirklichkeit kein fundamentaler Widerspruch gegen die Definition des Windes, die er vorher früheren Physikern in den Mund legt, wonach τον ανεμου είναι κίνησιν τοῦ ἀέρος.\*) Denn nach Aristoteles bildet sich die ἀναθυμίασις ξηρά im Verein mit der ὑγρά tatsüchlich zum ane um, sie verwandelt sich in diesen und bildet somit einen integrierenden Bestandteil der Luft.3) Ob also der Wind

die sarcacéess τον πενεμάτων; die letteren morgens beginnend, mittage von der Sonne unterdrückt; ebenso abends (18 παργελέσστος του ήλιο) beginnend, mitternachts aufhörend, weil dann in unbestrittener Herrechaft; 31 πανταρού γεὰ τῆς μενημβοίας ἀπαλέγει τὰ πενέματα διά τὸν ήλιος, ἄμα δὲ τῆ δείλη πάλει αίρται. Vel. O'umpidon 179, 35 ff.

<sup>1) 361</sup>a 30: die Worte werden allerdings nur beilänfig, ohne die Absicht, eine bestimmte Definition geben zu wollen, hingeworfen, enthalten aber tatsächlich eine solche. Dazu Alexander 95, 19ff.; Olympiodor 179, 12ff.

<sup>2)</sup> Μετεωρ A13. 549 a 16 ff. (τὸν καλούμενον ἀίρα κινούμενον μὲν καὶ ῥίοντα ἄνεμον είναι).

<sup>3)</sup> Β 4. 380 a 20 ὁ μὲν οῦν ἀἡς — γίνεται ἐκ τούτων: ἡ μὲν γὰς ἀτμὶς ὑγςὸν καὶ ψυχούν — ὁ ἐἰ κακνὸς θυρμόν καὶ ἔργούν αὅτεν καθάτεις ἐι συμβάκει στούσταιτο ἄν ὁ ἀἡς ὑγςὸς καὶ θυρμός. Οlympiodor 172, δε bemerkt datu ἀλι' ἄπορόν ἐςτι: πὸς γὰς ἀντιέρω Πληνα αὐτήν ὑγςὰν καὶ θερμήν, νέν ἐἰ ὑγςὰν

als ztryots; der Luft oder als ztryots; der żwzbrytatos; tytoż bezeichnet wird, meach keinen wesentlichen Unterschied aus: in beider Fällen ist es ein Teil der Luft, der sich in Bewegung setzt. Aber man darf anderseits den Fortschritt, den die Lehre des Aristoteles gegen die früheren Theorien aufweist, nicht unterveihätzen: Aristoteles hat den Wind auf einen bestimmten Anlaß zurückgeführt; er hat der vagen Luftbewegung früherer Theorien den Anstoß und die bestimmte Ursache gegeben, die in wesentlichen Punkten den Tatsachen entsprechen. Nach dieser Richtung hin bedeutet seine Theorie einen wesentlichen Fortschritt gewen früher.

Fasen wir nun noch einmal kurz zusammen, worin das Wesentliche der verschiedenen Windtheorien, wie wir sie vorstehend betrachtet haben, besteht, so ist für alle der Zusammenhang zwischen Wind und Luft feststehend. Aber während die einen den Wind aus der Luft sich ausscheiden lassen und ihn so zu einer Sekundärbildung machen, erhebt Aristoteles den Wind zu einer selbständigen Bildung, indem er ihm einen eigenen Ursprung und einen spezifischen Charakter zuerkeunt. Denn führen jene ihn in letzter Linie, ebenso wie die Luft in ihrer Gesamtheit, und damit zugleich Wolken und Regen, auf die einheitliche tellurische Ausscheidung zurück, so steht es für Aristoteles fest, daß nur eine spezifische und selbständige Kzzyzüg die Ursache des zwzūgα sein kann. Ob Xenophanes und Heraklit, oder wenigstens der letztere, ihm in dieser Lehre schon voraufgegangen sind, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen.

Eine besondere Erwähnung verlangt Stratons Theorie. Derselbe definiert das πνευμά als bewegte Luft, und es könnte scheinen, daß er damit zu den alten Lehren eines Anaximander und anderer zurückgekehrt sei. Das ist aber nicht der Fall. Straton läßt die Luftbewegung von der Erde ausgehen: die Wärmeentwickelung derselben wirkt lockernd und auflösend auf die nichsten Gebiete der Atmosphäre, welche dann diese Bewegung auf die meitsten Teile der Luft fortpflanzen und so die Luft in Bewegung setzen. Diese Theorie kommt also zweifellos der Wahrheit am nüchsten. Zwar läßt auch Straton intialsch Stoffe durch die Δwebuylacas; in die Hübs entührt werden, welche sich je nach ihrer Proveniens als Feuer-, als Luft-, als Erdmoleküle erweisen und wirken: Wind selbst dagegen scheint von ihm tatsächlich nur als ein durch Auflockerung der Luft erfolgender

καὶ ψυχράν; ἢ λέγομεν· ὑγρὰ μέν καὶ ψυχρά έστι κατὰ φύσιν (τοιούτον γὰφ καὶ τὸ ὅδαρ), ὑγρὰ δὲ καὶ Θερμή έστι κατὰ συνβιβηκός, έπειθὴ ἐπίκτητον ἔχει τὴν Θερμάτιτα.

Straton. 535

Vorgang aufgefaßt zu sein, der ausschließlich durch die Wärmeentwickelung der Erde bewirkt wird.<sup>1</sup>)

Stratons Theorie scheint keine Anerkennung gefunden zu haben: die späteren gehen gewöhnlich von der Lehre des Aristoteles aus. Daß Epikur sich aber in dieser Beziehung ablehnend verhalte und sich im Gegenteil möglichst an die Lehre Demokrits anschließe, ist von vornberein anzunehmen. Leider ist seine Definition der Winde unklar, und wir werden schwerlich aus dem kurzen Wortlaut derselben seine Meinung genau und erschöpfend entnehmen dürfen. Es scheint aber, daß er sich hier in bewußte Opposition zu Demokrit stellte<sup>5</sup>).

1) Heron pneum. p. 6, 5 γένται då πνέρια κυπρόλε (δ δήρ) οδέθν τὸς Ετιρό έται το πέγειο ἢ του Τουνο εδήρ. p. 13, 15 καὶ τὰ πνέριατα ἐδ ἐκ αροδρεὰ ἐκτοθτικότεια ἐδ ἐκ αροδρεὰ ἐκτοθτικότεια ἐκ ἐκ αροδρεὰ ἐκτοθτικότεια ἐκ ἐκ ακολεὰ ἐκτοθτικότεια ἐκτοθτι

2) Ep. ad Pythokl. 106. Im vorhergehenden ist wiederholt von dem Wirken der πνεύματα in den Wolken zur Hervorbringung von Blitz new., sowie in der Erde beim Erdbeben die Rede gewesen; es wird dann fortgefahren: τὰ δὲ πνεύματα συμβαίνει γίνεσθαι κατά γρόνον άλλοφυλίας τινός άελ καλ κατά μικρόν παρεισθυομένης και καθ' ύδατος άφθόνου συλλογήν, τὰ δὲ λοιπά πνεύματα γίνεται και όλίγων πεσόντων είς τὰ πολλά κοιλώματα, διαδόσεως τούτων γινομένης. Oh der volle Wortlaut uns überliefert ist, darf man bezweifeln: der Sinn scheint mir sicher. Da kurz vorher von den πνεύματα in der Erde die Rede gewesen, so lassen sich die Worte τὰ δὲ πνεέματα eben nur auf die eben genannten beziehen: dieselben sind als ein fremder Stoff allmählich in die Erde hineingekommen, wo sie nun wirksam werden; außerdem aber verdanken sie ihr Dasein der vdarog aqdovov svlloyf. Epikur scheint damit sagen zu wollen, daß im Wasser zugleich Windatome enthalten sind, die sich nun von dem in der Erde vorhandenen Wasser ablösen. Im Anschluß an diese besonderen Winde innerhalb der Erde geht er dann auf die übrigen (atmosphärischen) Winde über und hier nimmt seine Definition zweifellos Rücksicht anf diejenige Demokrits. Vgl. die Worte

in angusto inani multa corpuscula (Demokrit oben S. 519 f.)
είς τὰ πολλὰ κοιλώματα όλίγων (πεσόντων) (Epikur).

Daß unter den åligeer nur Atome zu verstehen sind, ist klar. Es fallen also wenige Atome in ein zerfer und deuddener overenz groupfen, entsteht Wind. Wahrscheinlich ist das so zu denken, daß die wenigen Atome, welche hier in einen großen Hohlraum gepreßt werden, darch Hin- und Hergeschleudertwerden und An- und Abraillen den Wind veruranden. hatte dieser den Wind aus der Zusammendrängung vieler Atome in einen kleinen und engen Raum erklärt, so wollte Epikur denselben umgekehrt aus der Anwesenheit weniger Atome in einem großen Hohlraume erklären. Über den Vorgang im einzelnen hat er sich nicht näher ausgesprochen.

Einen engeren Anschluß an die älteren Theorien weisen die Stoiker auf. Allerdings sind auch hier die Referate, die uns zu Gebote stehen, so dürftig, daß wir auf ein volles Verständnis verzichten müssen. Es scheint aber, daß auch in dieser Frage die ältere Stoa anders geurteilt hat, als die jüngere. Was zunächst jene betrifft, so ist uns die Definition des Windes im Texte des Diogenes Laertius zur Hälfte verloren gegangen, sie läßt sich aber aus anderen Quellen dem Sinne nach jedenfalls ergänzen. Danach bezeichneten die älteren Stoiker den Wind als eine guois algos, wo guois jedenfalls nur als eine Bewegung zu verstehen ist. Die yéveois der Winde wird auf die Sonne zurückgeführt, welche die Wolken & Euruftet. Das kann nur so verstanden werden, daß die Sonnenwärme aus den Wolken die leichteren Bestandteile herauszieht, welche sodann als Wind sich durch die Atmosphäre bewegen.1) Das würde ganz im Sinne Anaximanders sein, der gleichfalls durch die Sonne aus den Wolken die λεπτότατα ausgeschieden werden läßt, während die ύγρότατα zum Regen sich verdichten. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß die Wolken selbst

<sup>1)</sup> Die verderhten Worte hei Diog. L. 7, 152 παρά τοὺς τόπους, άφ' ἐν βέουσι. της δε γενέσεως αυτών αίτιον γίνεσθαι τον ήλιον έξατμίζοντα τα νέφη erhalten ihre Erganzung aus Actius 3, 7, 2 of Erwenol nas messua dépos elect δύσιν, ταξς των τόπων δὲ παραλλαγαζς τὰς ἐπωνυμίας παραλλάττουσαν· οίον τὸν άπὸ τοῦ ζόφου καὶ τῆς δύσεως ζέφυρον -; daher Schol. Arat. 786 von der πύκνωσις des άήρ, δε διαχεόμενος άνέμους ποιεί, die dann 788 ff. selbständig geworden πρέορτες του περικείμενου ήμας άξρα έπίπροσθεν έαυτών διωθούνται. Die Angabe des Diogenes wird bestätigt durch Galen in Hippocr. x. 2040 8, 13 (XVI, 394 ff. K.), wo ὁ ἄνεμος definiert wird als κθμα ξέον άέρος ᾶμα τη της κινήσεως άσρίστω πλεονεξία, και γίνεται δταν ή ζέσις τον χυμόν (bandschr. των χυμών) εύρίσκει και ή της ζέσεως δύμη την του φυσώντος πνεύματος δύναμιν έκθλίβει, womit Vitr. 1, 6, 2 ventus est aeris fluens unda cum incerta motus redundantia; nascitur cum fervor offendit umorem et impetus fervoris (so Kießling statt factionis) exprimit vim spiritus flantis (bandschr. flatus) übereinstimmt. Hier kann tions bzw. fervor nur auf die Sonne bezogen werden; zoués ist das in der Wolke eingeschlossene έγρόν, aus dem τοῦ φυσώντος πνεύματος δύναμις herausgestoßen wird. Nach Galen in Hippoer. π. χυμών 3, 13 p. 396 ff. ol Στωικοί περί τών όνομάτων μόνον διαλέγουσι, was nicht richtig. Im folgenden hietet Galen in seiner Ansführung üher das Wesen der Winde nichts als einen aus zweiter Hand geschöpften Auszug aus Aristoteles.

aus der tellurischen ἔκκρισις sich bilden: die Winde werden also auch hier zu einer Sekundärbildung.

Die jüngere Lebre scheint in der Schrift περί κόσμον zum Ausdruck zu kommen: sie schließt sich im wesentlichen der Aristotelischen Theorie an. Es ist speziell die trockene und warme tellurische Ausscheidung, aus welcher sich der Wind bildet: hier erhält also das πνεῦμα, unabhängig von der Wolke, seine direkte γένεσες aus der Erde.¹)

Ein Kompromiß beider Lehren, der älteren, welche den Wind mittelbar aus der Wolke, der jüngeren, welche ihn unmittelbar von der Erde entstehen läßt, findet sich in der Unterscheidung des avenog von der αύρα: jener wird als ρύσις άξρος, diese als άναθυμίασις νῆς erklärt.") Vertritt der Verfasser der Schrift περί χόσμου bestimmt die Ansicht, die αναθυμίασις, aus der sich der Wind bilde, sei die warme und trockene Ausscheidung, so wird anderseits gerade der Kälte und der feuchten Ausscheidung ein Anteil an der Bildung des Windes gegeben. Es sind nach Cicero die frigidi anhelitus terrae, oder in der Schrift περί κόσμου die Kälte selbst, welche die warme Ausscheidung beeinflußt und erkältet. Offenbar soll hierdurch ausgedrückt werden, daß die warme avatuplasis, welche allerdings in letzter Linie die Quelle des Windes ist, sich mit der feuchten Ausscheidung, der àvuic, vereinigt und so in ihrer Natur verändert wird.") Da die Luft von den Stoikern - im Unterschiede von Aristoteles - als ihrer Natur nach kalt angesehen wurde, so mußten sie allerdings in ihren Begriffsbestimmungen der Möglichkeit Rechnung tragen, wie die an und für sich warme Ausscheidung der Erde - die wenigstens Posidonius nicht hat leugnen wollen - sich in Kälte umsetzte, da sie eben als Luft nach stoischer Lehre kalt sein mußte.

Auch Seneca vertritt die stoische Lehre. Seine Definition ventus est fluens aer, oder genauer ventus est aer fluens in unam

 <sup>[</sup>Aristok] 394b 7 έκ δὲ τῆς ξηράς (aus dem vorigen ἀναθυμιάσεως τη ergānzen), ἀπὸ ψάχους μὲν ἀσθείσης ἄστε ζείν, ἄνεμος ἐγένετο οὐθεν γάς ἐστεν οῦτος πλήν ἀὴς πολές ἐψων καὶ ἀθρόος ὅστες ὅμα καὶ πνεθμα ἰλέγεται.

Achilles 33 p. 68 M. άλλοι δὲ διαφέρειν ἄνεμον λέγουσιν αύρας ἄνεμον γὰρ είναι δύσιν άέρος, αύραν δὲ ἀναθυμίασιν γης.

<sup>3)</sup> Cic. dir. 2, 44 placet enim Stoicis eos anhelitus terrae, qui frigidi sint, cum fluere cooperini, rentos esses yçd. dam oben π κάρουν έναθθημάσης. εὐτο ψέχους ἀνεθιάρης; γχl. Strabo 276 οἱ ἄνημοι γνενθατα καὶ τρέφονται τὴν ἀρχὴν μαβέντες καὰν τῶν τόν τῆν Θυλάντης ἀναθυμάσευν. Anch Dioder, 3,6 1136 die ἀναθυμίασεις der Erde die Quelle der Winde sein; jene erhält aber von den κάπα, εθενίαι ακόλντης ἱδρογα ἀναστήματα, το κουρισμοί saw. The Nabrong.

partem¹) werden wir als aus Posidonius stammend ansehen dürfen. Aber mit dieser Definition ist die Frage, wie die Winde entstehen, noch nicht beantwortet: Seneca äußert sich eingehend hierüber. Er will sich aber nicht mit einer Möglichkeit der Windbildung begnügen, sondern sucht auf verschiedene Weise die Entstehung des Windes sich zu erklären. Einmal scheidet nach seiner Meinung die Erde aus ihrem Inneren stetig Luft aus, die sich dort gebildet hat und nun von selbst aus ihrer Tiefe aufwärts steigt. Sodann aber - und hierin gibt er offenbar die uns bekannte Aristotelische und stoische Erklärung der Windbildung wieder findet eine unausgesetzte evaporatio statt, in deren Verlaufe die ausgeschiedenen Dünste in Wind sich umsetzen. Er erinnert sodann an die stoische Lehre, von deren Wahrheit er zwar sich nicht völlig überzeugen kann, die er aber auch nicht verwerfen will, daß die Erde ein lebender Organismus sei: wie der tierische Körper Gase abstößt, so entsendet auch die Erde die spiritus, die sich in Wind verwandeln. Aber noch eine letzte Erklärung des Windes gibt Seneca: es ist ihm nämlich sehr wahrscheinlich, daß die Luft in sich selbst die Kraft der Bewegung habe und daß daher der Wind eben die durch sich selbst bewegte Luft sei. Wieviele dieser Erklärungen des Windes und welche auf die Lehren der Stoiker bzw. des Posidonius zurückgehen, kann hier nicht näher untersucht werden.2) Jedenfalls ist die

<sup>1)</sup> Senoca nat, quaect, ô, 1, 1 ventus est fluens ser. Quidam its definierrust: ventus est aer fluens in unan partem. Haec definitio ridetur ulligentior, quia numquam aer tam immobilis est, ut non in aliqua sit agitations. Auch die im folgenden engegebeene Definitionen aer fluens impetu, oder vis aeris in unam partem untits, oder cursus seris aliquo concitatior kaan Seneca einer und dersemben Quelle est erschiedenene. Ansiechten und Definitionen zur sammenstellte. Vgl. noch Plin. 2,114 ventos vel potinis flatus posse et arido sammenstellte. Vgl. noch Plin. 2,114 ventos vel potinis flatus posse et arido sammenstellte terrae gignit; posse et apida seare aerapirantina qui naque in nebulam densetur nec crassecat in nubes. posse et solis impulsa agi, quonism ventus hant alimi intellegatur quans fluctus series, plurihanque etiam modits; Gell. 2, 80, 1 venti quique ex eadem cacil regione aer fluit; Macrob. Sat. 7, 8, 15 aer mota in ventum solvitur, Ampol. 5 venti finner a earis mota et incliations; laid. 13, 11 ventus = aer conjunctus et incliations; unventos aeris fluorem esse publi insv.

<sup>2&#</sup>x27; Nachdem Sencea a. n. 0. 2. 8 die Ansicht Demokrits angeführt und widerlegt hat, stellt er 4. 1 die Prag quomode orge funt venti, quoniam hoc (molo) negas fleri? Er antwortet: non uno modo, alias enim terra ipas vim magnam aeris ejicit et er ablitte spirat, alias cum magna et continua er imo eraporatio in altum egit quae emiserat, immutatio ipas halitus mitti in ventum veritiur. Darauf folgt die Vergleichung mit den Gasen des animalischem Körpers, sodans die Berefung auf die Erde als lehenden Organismus Eedlich 5 die Ansicht habere aera naturalem vim morendi so. Die Einwirkung der Sonne wird bei.

Seneca. 539

Definition selbst und die Herleitung des Windes aus den vapores der Erde echt stoisch: und wenn auch die Ausführungen Senecas der wissenschaftlichen Schärfe ermangeln und mehr populäres Gepräge tragen, so werden wir doch nicht irren, in ihnen im großen und ganzen die Resultate stoischer Forsehung und Spekulation zu erhlicken.

## SIEBENTES KAPITEL. WINDSYSTEME.

Nach der Betrachtung der Natur und der Entstehung des Windes im allgemeinen liegt es uns jetzt ob, die Windsysteme näher ins Auge zu fassen. Es ist natürlich, daß das praktische Bedürfnis schon früh die Winde nach den Richtungen, aus welchen sie wehen, geschieden hat. Das einfachste ist hier die Scheidung und Bestimmung nach den vier Weltgegenden, und dieses Windsystem hat schon Homer.1) Seine vier Winde sind die Winde der vier Kardinalpunkte der Welt: die Orientierung des Menschen nach diesen vier Weltgegenden muß eine uralte sein. So kennt schon Homer den Ost- und West-, den Nord- und Südwind und schildert sie nach ihren hesonderen Eigenschaften und Wirkungen. Wenn hier schon das älteste und für alle Zeiten maßgehende System uns entgegentritt, so finden sich bei Homer zugleich schon Andeutungen, nach denen die einzelnen Winde unter sich in bestimmte Wechselbeziehung treten. So tritt wiederholt ein Zusammenwirken des Ost- und Südwindes, des Evoog und Nórog, uns entgegen\*), und man darf es als sicher ansehen, daß der Dichter

-

der Windhildung als selbstverständlich insofern angenommen, als die ex omni parte terrarum ausgeschiedenen corpnscula sztenuari sole; so entsteht, quia omne quod in angusto dilatatur spatium majus desiderat, der Wind.

<sup>1)</sup> Der die Orientierung nach den vier Weltgegenden Strabo p. 34; Veget. 4, 38 veleres juxta positionem cardinum tantum quattuor ventos principales a singulis caeli partibus flare cerebeant; daber cardinales Serv. Aen. 1, 131; yen-wércrez Achill. 33 p. 60 M; yerwof isag. 21 p. 321 M. Der die Winde Homers vgl. Mesardaglia i venti in Omero Memorie d. A Reend. d. Lincei 1901.

<sup>2)</sup> B 145; H 765, wo das  $\ell \varrho \iota \delta a i \gamma s \iota r$  nicht einen Gegensatz, sondern ein Wetteifern bedeutet; sehr dentlich  $\mu$  325 f.

μηνα δὲ πάντ' ἄλληκτος ἄη Νότος, οὐδέ τις ἄλλος γίγνετ' ἔπειτ' ἀνέμων, εί μὴ Εὐρός τε Νότος τε:

der Euros erscheint hier also ganz wie ein Zubehör und Anhängsel des Notos. Auch s 295, wo die vier Winde genannt werden, treten Euros und Notos in engerem Zusammenwirken auf.

hier aus der Erfahrung schöpft, die tatsächlich eine engere Beziehung zwischen Süd- und Ostwind kannte. Anderseits wieder erkennen wir eine innigere Verbindung von West- und Nordwind, Zfapogo und Boqfas): so sind diese beiden es, die Achill zur Anfachung des Peuers am Scheiterhaufte des Patroklos berbeiruft, aber auch sonst erscheinen sie vereinigt. Endlich aber kann man auch einen Gegensatz zwischen den Süd- und den Nordwinden erkennen?): darauf ist zurückzukommen.

Wenn hier schon bestimmte Punkte der Windrose übergewichtlich ber die anderen herrortreten, so geht das noch bestimmter aus ihren mythischen Beziehungen hervor. Bekanntlich treten die vier Winde bei Homer zugleich als göttliche Persönlichkeiten auf: als solche bilden sie einen Verein, eine Familie, die nur eine Heimat hat, und diese ihre Heimat ist der Westen, also der Ausgangpunkt des Westwindes. Der Dichter läßt alle vier Winde im Hause des Zephyros zusammen schmausen und von hier auf Befehl der himmlischen Götter je zuch Bedürfnis ihres Amtes walten. Dieselbe Weltgegend tritt auch in der Sage von Aeolos auf, der als Schaffner und Herr der Winde auf einer Insel waltet: die Winde selbst sind sechs Paare, indem sechs Brüder und sechs Schwestern in Ehe miteinander verbunden sind. Auch hier aber erscheint als die Heimat der Winde der Westen: denn wann Aeolos dem Odysseus unter Fesselung der anderen Winde den Zephyros als günstigen Fahrwind mitgibt, so muß eben der

 8 330 ff. ώς τὴν ἄμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα ἄιλοτε μέν τε Νότος Βορέη προβάλεσκε φέρεσθαι ἄιλοτε ở αὖτ' Εὐρος Ζεφύρω εξασκε διώκειν:

hier erscheinen also bestimmt Notos und Boreas einerseits, Euros und Zephyros anderseits als Gegenwinde. Ebenso ist der Zephyros ein Gegenwind des Notos Λ 805 ός δατίτε νίψει Ζίψυφος στυφείλξη ἀφιεσελο Νότοιο: der Westwind zerstreut die Wolken, welche der Notos angehänft hat; μ 289

ην πως έξαπίνης έλθη άνέμοιο θύειλα η Νότου η Ζεφύροιο δυσαέος οίτε μάλιστα νηα διαρραίουσι:

hier ist also kein Zuammenwirken der beiden, sondern jeder für sich, am verschiedene Zeiten. Nur einmal ernecheinen beide verein 6 938 t. Abpesches von diesem Falle, wo man also an einen Südweststurm denken muß, erscheinen nach den angedührten Stellen Euros und Notos einerweitu, Zepptros um Borosa anderweite enger untereinander verbunden und die einen den anderen gegenüberstehend.

I 5 Βορρής και Ζέφυρος τώτε Θρήκηθεν ἄητον; Ψ 195 ff.; anch hier ist beider Heimat 230 in Thrakien; ε 294 f. Vgl. dazu Strabo 28.

Homer. 541

Ausgangspunkt der Fahrt der Westen sein, da der Westwind den Odysseus in seine Heimat, nach Ithaka, bringt.<sup>1</sup>)

Wenn hier also der Westwind besonders hervortritt, der aber zugleich wieder mit dem Boreas enger verbunden ist; anderseits aber der Notos in engerer Beziehung zum Euros erscheint, so sehen wir, daß sehon früh sieh Unterscheidungen und Hervorhebungen bestimmter Einzelwinde und ihrer Beziehungen untereinander geltend gemacht haben. Da die Griechen auf die Schiffahrt und damit auf das Merhingewiesen waren, so drängten sich ihnen die Beobachtungen über das Vorherrschen bestimmter Winde von selbst auf, und wir sehen diese Beobachtungen sehon bei Homer zum Ausdruck kommen.

Es ist nämlich eine allgemein anerkannte Tatssche, daß es in Griechenland hauptsächlich zwei Windrichtungen sind,, die von besonderer Häufigkeit und hervorragender Wichtigkeit sind: es sind die von Süden und die von Norden kommenden Winde. Daher erklärt es sich, daß alle Physiker, die sich eingehender mit den Winden beschäftigt haben, dieselben in die beiden Hauptkategorien der βάρεια und der νότια zerlegen, denen sie alle anderen Winde, als nebensichlicherer Bedeutung, unterordene.) Wir werden spüter auf

1) Zephyros und Boreas in Thrakien I 5; W 195 ff., wo die rereinten Winde im Hause des Zephyros, worm ugl. East p. 1996, 10f. Es ist a beachted, add Thrakien für den Dichter und seine Heimat im Nordwesten liegt, auch hierin also eine engene Beziehung des Nordens zum Westen sich audrückt. Über die Insel des Acolos und die dortige Familie der Winde x 1-75. Wenn Breusing, N. Jahrb. f. Philol. 133, 881 aus der Zwölfnahl der Geschwister auf eine alte Zwölfteilung des Horizonts sehließen zu dürfen glaubt, so ist mir das doch sehr unwahrncheinlich. ble glaube hierin eher eine Einwirkung der mystischez Zwölft-zahl zu erkennen. Über des Kult der Winde genügt es suf Rehde, Pryche 66 u. o.; Preller Dobest 470f. zu verweisen; namentlich die Tribupatoren zeigen, wie alteingewurzelt der Glaube an die Göttlichkeit und die Macht der Winde in Grieckenland war.

2) Hippokrates unterscheidet in der Schrift περί δέραν die verget und die Poppe πενέμετας d. b. die Nord- und Südwinde; sodann die vom Aufgang und Niedergang der Sonne kommenden — jene als εὐ μεταβ τὰν θεγενόν ἀντατείων τον ξίδιον αι τον περιμαγικός diese dem entsprechend die ενίπελοπο der Bunkten des Sommer- und Winterunterganges der Sonne —; in den übrigen unter seinem Namen gehenden Schriften sind es immen und ie βέρειε und die véren, nach deme alle Winde geschieden werden; das Jahr (Frog) ist βέρειον oder ενίπον je nach dem Übervirgem der Nordwinde der Südwinde. Ebeno Aristot, μεταβα εξιείμεν εξιαγικός μεταβου διαγικός το μεταβου διαγικός αλθ. 19 τον πενεμάτων Είγεια το διαγικός αλθ. 19 τον περιμαγικός του διαγικός διαγικός του διαγικός του διαγικός του διαγικός του διαγικός του διαγικός διαγικός του διαγικός του διαγικός του διαγικός του διαγικός το

diesen Gegensatz der Süd- und der Nordwinde und auf die Fizierung, die derselbe im Mythus und in der Kunst gefunden hat, zurückkommen: hier wollen wir zunüchst die Entwickelung und Ausbildung, welche das System der Winde weiter erfahren hat, im Zusammenhunge darlegen.

Um die Veränderungen zu verstehen, welche die Windrose im Laufe der Zeit erfahren hat, muß man einer Tatsache bewußt bleiben: "von den Himmelsrichtungen waren zwei, die Gegend des höchsten Sonnenstandes und ihr diametrales Gegenteil, alltäglich unmittelbar gegeben: die Marksteine der beiden anderen aber, die Orte des Aufund Unterganges der Sonne, sah man innerhalb der Jahresperiode sich beträchtlich verschieben."1) Daraus folgt, daß der Nordwind und der Südwind feststehende Begriffe sind, daß dagegen der Ostwind und der Westwind durchaus schwankende Begriffe werden. Da die letzteren beiden Namen und Charakter von dem Aufgang und dem Untergang der Sonne erhielten, so mußten sich, dem Wechsel des Sonnenlaufes entsprechend, auch Bedeutung und Geltung des Ost- und des Westwindes stetig verschieben: der von dem niedrigsten Stande der Sonne im Winter wehende Wind war ein völlig anderer, als der von ihrem höchsten Stande im Sommer wehende; und doch waren beide Ostwinde. Darin liegt, wie gesagt, der Grund für das Schwanken in der Fixierung von Name und Geltung des Ostwindes einerseits, des Westwindes anderseits.

Auch Hesiod hat noch die vier Kardinalwinde: doch erscheint bei ihm statt des Namens des Εύρος der Άργέστης.\*) Die letztere

und ebenso μετεωρ. Β 6. 361a 20 προστίθεται τὰ μὲν ζεφτρικά τῷ βορές, νότφ δε τὰ ἀπηλιωτικά. Vgl. auch Strabo 1 p. 29 είσι δί τινες οῖ φαειν είναι δέο τοὺς κυριωτάτους ἀνέμους βορέαν καὶ νότον, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ μικράν Γγκλιειν διαφέρειν.

<sup>1)</sup> Neumann-Partsch, Physik. Geogr. v. Griechenl. 92 f.

Θεογ. 378 ff. Αστραίφ δ' Ήψη άνεμους τέχε χαρτεροθύμους Αργέστην Ζέφυρον Βορέην τ' αίψηροκέλευθον και Νότου.

Von vornherein muß es als wahrscheinlich beseichnet werden und speriell weist die Mutterchaft der Eos darunt fin, daß der Ostwind neben West-, Nord- und Südwind seine Errähmung findet. Der ägererip Nören, 4 306; 6 334. Über die Bedeutungen des Wortes Ebeling, Lexik. s. v.; Eustath. und Scholl. z. d. St.; die alten Erklierer schwankten zwischen den Bedeutungen "weiß" und "schneil" und brachten ihn dementsprechend sum Teil mit den Arevärores zusammen; die Angabe al µr zor Ebgor philo Ein z wieger ngenogsprögsgers, die hij ze örene faißeren ngenegsverärens ist aus Hesiod errechlossen und gemacht. Acusilaos (Schol. Hesiod ören, 8 750 er. f. s. Müller) hat zur die der Winde Bogfer, Zefroge, Nöres

Bezeichnung, wenn auch in der Form doysorn's, kommt schon bei Homer als Eigenschaftswort des Notos vor, und schon die alten Erklärer haben geschwankt, ob das Wort die Bedeutung weiß oder schnell habe. Da nun später die Asvxóvoros als eine bestimmte Art der Südwinde auftreten, so liegt es nahe, in dem doverric die ältere und speziellere Beziehung des Asvxóc zu erkennen und in dem doverric νότος den Δευκόνοτος zu sehen. Und da schon bei Homer eine engere Beziehung zwischen Euros und Notos uns entgegentritt, so liegt hierin vielleicht der Grund, daß der ursprünglich dem Notos selbst zukommende Eigenschaftsname sich auf den Euros verschoben hat. Der Notos weht nicht stetig aus dem Süden, sondern wechselt nach Südwest und Südost: als letzterer tritt er eben mit dem Euros in enge Beziehung, der dem Stande der Sonne entsprechend selbst zum Südost wird. Daß hier sehr vieles unsicher ist, ist zweifellos; iedenfalls darf es als sicher angesehen werden, daß Hesiod zwar die vier Hauptwinde, nach den Kardinalpunkten der Welt, hat, daß er aber dem Ostwinde den Namen 'Apyéorns gibt.

Auch Hippokrates und seine Schule hält an ihnen fest: außer dem Norden und dem Süden ist es der Aufgang und der Untergang der Sonne, die ihm zur Feststellung der πνεύματα dienen.<sup>1</sup>) Es sind

bei Hesiod anerkannt; dagegen will Schol. 379 in dem Λεγίστης den Zephyros erkennen, während er in dem Zephyros Hesiods den Euros sieht: das sit aus der späteren Praxis genommen, in der Λεγίστης ein Westwind war: vgl. hernach.

1) Über Hippokrates schon oben S. 541. Die Pseudo-Hippokratische Schrift πεολ έβδομάδων kennt der Siebenzahl zuliehe sieben Winde, und zwar άπελιώτες. βορέις, άρχτίας, ζέφυρος, λίψ, νότος, εὐρος. Über die Zeit der Abfassung dieser Schrift Gompers, Griech Denker 1, 227: Roschers Ansetzung (oben S. 253) kann ich nicht für richtig halten. Da der Verfasser gerade sieben Namen anführen mußte, so ist die gegebene Namengruppe ohne Beweiskraft: es werden je die beiden Namen des Ostwindes, wie des Nordwindes, ferner der Name des Südund Westwindes zusammengestellt. Doch ist es wichtig, daß als siebenter Name schon der Lips erscheint. Bedentsam auch, daß schon diese Liste vom άπηλιώτης beginnt (im Gegensatz zn Homer). Auch Thnkydides 3, 23 hat den Namen άπηλιώτης, der hier dem εύρος zu entsprechen scheint; Herodot 4, 99 zeigt aber, daß beide, εύρος und ἀπηλιώτης, eine gesonderte Geltung hatten; der letztere anch 4, 22, 152; daß dieser aber damals noch eine schwankende Bedentung hatte, zeigt 7, 188, wo er dem Nordost entspricht, daher auch lokal als illignorrius bezeichnet wird, welcher Name sonst dem Kaikias znkommt, von den Athenern 7, 189 sogar mit dem Boreas identifiziert. Der Name des Ale kommt wiederholt schon bei Demokrit vor Lydus mens. 4, 13 ff. Wie schwankend diese Namen ursprünglich waren, zeigt auch Strabo 29, der eine Ansicht anführt, nach der εδρος από θερινών άνατολών, άπηλιώτης άπο χειμερινών άνατολών, δύσεων δὲ θερινών ζέφυρος, χειμερινών άργέστης kommt: hier werden also gerade in erster Linie hygienische Rücksichten, die für die Hippokratiker den Charakter und die Wichtigkeit der einzelnen Winde bestimmen und sie mit der Scheidung in diese vier Hauptwinde sich begnügen lassen.

Andere Bedürfnisse aber traten in der Praxis, vor allem der Schiffahrt, hervor; hier konnte auf die Dauer die Bestimmung des Windes nach den vier Kardinalpunkten des Himmels, von denen zwei sehr schwankend waren, nicht genügen. Aristoteles hat ein festes System von acht Winden, und dieses haben wir jetzt zu betrachten.

Wenn Hippokrates schon den Geltungsbereich des Ostwindes von dem Punkte des sommerlichen bis zu dem des winterlichen Sonnenaufganges angibt, so hat er damit die drei Punkte bezeichnet, die für die Scheidung des einen Ostwindes in drei Sonderwinde und drei Sondernamen in Betracht kommen. In der Tat bilden die Punkte. wo dem Griechen die Sonne zur Zeit ihres tiefsten, wie ihres höchsten Standes, sowie im Momente der Tag- und Nachtgleiche erschien, die von selbst gegebenen Punkte, um den aus diesem Gesamtgebiete wehenden Wind in drei verschiedene Windströmungen zu zerlegen, Wir sehen Aristoteles dieser Näherbestimmung des Hippokrates sich anschließen, woraus wir folgern dürfen, daß er einen alten Usus der Praxis wissenschaftlich fixierte.1) Damit ergibt sich die analoge

<sup>1)</sup> Aristoteles legt sein Windsystem pereme. B 6. 363a 21 ff. vor; vgl. dazu die unter seinem Namen gehenden άνέμων θέσεις και προσηγορίαι Ed. Berol, p. 973;



Olympiodor 183, 11 ff.; 194, 1 ff. und Alexander 106, 22 ff. geben nichts wesentlich Nenes. Eine von Aristoteles selhst zur Erklärung entworfene Karte ist nicht erhalten, doch geben die Kommentatoren sie wieder Olympiodor 186: Alexander 109. Eine Rechtfertigung seines Systems giht Aristoteles schon B 5. 362 a 31: daher Olympiodor in seinem Kommentar schon hier seine Erlänterungen giht. Aristoteles sagt Β 5. 362a 32 δύο γὰς ὅντων τμημάτων της δυνατής οίκεισθαι χώρας, της μέν πρός τον άνω πόλον τον

die später feststehenden Punkte des εὐρος und ἀπηλιώτης vertanscht und zugleich die heiden Kardinalpunkte Ost und West ganz übergangen, damit aber zugleich erreicht, daß diese Winde tatsüchlich nur als xura ungar lynliger vom footag und póros sich unterscheidend erscheinen.

καθ' ήμας, της δέ πρός τον έτερον και πρός μεσημβρίαν, και ούσης οίον τυμπάνου. τοιοθτον γάρ σχήμα τής γής έκτέμνουσιν οί έκ τοθ κέντρου αύτης άγόμεναι γραμμαί,

Scheidung des Westwindes nach den drei Punkten des Sonnenunderganges zur Zeit der Sommer- und der Wintersonnenwende wie zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche von selbst. Da anderseits der Punkt des Nordens wie des Südens unverrückbar feststand, so war damit das System der achtstrichigen Windrose gegeben. Dieselbe suchte also keineswegs die Mitte zwischen Pol und Äquator zu ermitteln, sondern hielt sich an die durch die

Sonne fixierten signifikanten Punkte des Horizontes. Es mußte sich danach die Windrose so gestalten<sup>4</sup>):

Die Punkte β und α (Aristoteles selbst gebraucht diese Bezeichnungen) geben Auf- und Untergangspunkt der Sonne zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche und zugleich die von diesen Punkten wehenden Winde an: für den vom Untergang wehenden hält

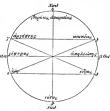

Aristoteles an dem alten Namen Zέφυρος fest, während er dem ersteren den jedenfalls schon lange vorher gebräuchlichen Namen Άπηλιώτης gibt.

καΙ ποιοδει δύο κάνους, τόν μέν Ιχοντα βάιν τόν τροπικός, τόν δι τόν διά καντός σκανερός, τήν δια γουργής είν του βεύον τής της Απίστολεία Βάδα durch die find Parallelen OW (feb habe die vier Kardinalpunkte mit O W N S beseichnet) βε, τός α, της δια find Σουας geblielt erweiten ε΄ δεντικός (τρ.) δεντακτίας (το), δε δεριτκός τροπικός (βΣ), δ. χειμερικός τροπικός (στ.) und endlich der Ισημερικός (OW). Die Linien ε (Centrum der Erde) βΣ από εγηλ δildien xwei Kegel. Von den beiden τρήμετας, die so in βγ und τρ. (διαν. της) entstehen, ist nur das eine βγ bewohnbar und ihn entspricht auf der anderen Hallte das τρήμα ατ; die τρήμετα τό από με (διανκιανρήτη) sidm vegen Kille buw. Hitze unbewohnbar. Die Pankte β und α entsprechen dem Sommer- buw. Winteranfgang der Sonne, die Punkte ξ und η dem Sommer- buw. Winteranfgang der Sonne, die Punkte ξ und η dem Sommer- buw. Winteranfgang der Sonne, die Punkte ξ und η dem Sommer- buw. Winteranfgang der Sonne, die Punkte ξ und η dem Sommer- buw. Winteranfgang der Sonne,

1) Mermo, B 6 383a 34. Aristoteles geht von der Voraussetung aus, daß die einander entsprechenden Gegenvinde im weitseten Abstande voneinander sich befinden: ἐσσιαίσθου ἐθ πρῶτον ἐναντία κατὰ τόπον «ἐναι τὰ πλιετον ἀπέροντα κατὰ τόπον «πλιετον ἐπέρον ἐναντία κατὰ τόπον «πλιετον ἐπέρον ἐναντία κατὰ τόπον» «πλιετον ἐπέρον ἐναντία κατὰ τόπον» «πλιετον ἐπέρον ἐναντία κατὰ τόπον» «πλιετον ἐπέρον πλιετον ἐπέρον ἐναντία κατὰ τόπον «πλιετον ἐπέρον πλιετον ἐπέρον ἐναντία κατὰ τόπον πλιετον ἐπέρον ἐναντία ἐναντ

Ursprünglich mögen die Namen annlichtng und ebpog Synonyme gewesen sein1): die enge Verbindung, in der der letztere mit dem Südwind schon seit Homer stand, hat den Namen für den Südost spezialisiert. und so scheidet auch Aristoteles, indem er den ἀπηλιώτης als den eigentlichen Ostwind, den sugos als den von dem Punkte des Wintersonnenaufganges wehenden fixiert (8). Für den von dem Punkte des Sommersolstizes wehenden Ostwind hat er sodann einen eigenen Namen aufgestellt, indem er ihn als zaiziag (\$) bezeichnet: die Alten leiten den Namen vom Flusse Káixog her: er war also wohl ursprünglich eine Lokalbezeichnung, die sich allmählich allgemeineren Eingang verschafft hatte. Die entsprechenden Punkte des westlichen Horizontes und die von denselben herwehenden Winde sind außer dem tempooc (a) der λίψ (s) und der ἀργέστης (γ). Der erstere, der libysche Wind, als der von Libyen, von Südwest, wehende, erklärt sich leicht: er mochte schon lange im Gebrauche der Schiffer sein, und Aristoteles hat ihn in seinem Windsysteme fixiert. Dagegen gibt uns Name und dégic des doysgeng ein unlösbares Rätsel auf. Wie es möglich gewesen, daß der Name, den wir bei Hesiod als Bezeichnung des spoor kennen gelernt haben, sich auf den entgegengesetzten Wind. einen Nordwest, übertragen hat, ist nicht zu erklären. Als Nebenbezeichnungen dieses Windes gibt Aristoteles noch die Namen Zulowe und Olvunias an, auf die zurückzukommen. Fügen wir diesen sechs Winden noch den reinen Nordwind, den Aristoteles außer als Bookas auch als 'Aπαρχτίας bezeichnet, und den reinen Südwind Nórog hinzu, so haben wir die achtstrichige Windrose gezeichnet. Zu erwähnen ist aber noch, worauf schon oben hingewiesen, daß Aristoteles als die einander gegenüber bzw. entgegen stehenden Winde diejenigen bezeichnet, die im vollen Durchmesser der Erdkugel voneinander entfernt sind. Es ist also zwar Notos und Boreas, Zephyros und Apeliotes einander entgegengesetzt, der Gegenwind des Euros dagegen ist nicht der Lips, sondern der Argestes, wie der Gegenwind des Kaikias nicht der Argestes, sondern der Lips ist.2)

<sup>1)</sup> Εδρος und ἀπηλιότης zeigen noch lange ein Schwanken, vgl. oben S. 543 Theophr. vent. 62. Auffällend ist der Nebenname euroboreas für caecias bei Vegetius und der εὐροακάδων (euroaquilo) Act. apost. 27, 14, den Tischendorf fälsehlich in εὐροκάδων geändert bat.

<sup>3)</sup> B. 6. 885 do: dem sépos füçt Aristoteles die Bemerkung hinn: ¡resreder por pre, die auf molidaus togéorous léporeus aussie. Auch in diesen Worten wird wohl auf die engere Verwandtechaft des sépos mit dem réosp hingewiesen; wir haben in dieser Beseichnung eine Zusammenfassung der aus dem Büden und Südosten webenden Winde zu sehen. Die Bemerkung des Aristoteles über Ord-

Diesem seinem Windsysteme fügt Aristoteles nun einige Ergänzungen hinzu, die einen unorganischen Eindruck machen. Aristoteles schiebt nämlich im Norden zwischen Kaikias und Boreas einerseits, zwischen Boreas und Argestes anderseits noch je einen Wind ein, den er dort als Mions, hier als Goudulas bezeichnet. Ohne Zweifel nimmt er hier Rücksicht auf die Praxis, die bei dem Übergewichte, welches die Nordwinde in Griechenland haben, ein besonderes Bedürfnis empfinden mußte, die Richtungen dieses Windes genau zu fixieren. So wurde der zwischen dem Kaikias und dem Nordpol in der Mitte liegende Punkt festgestellt und der aus diesem Punkte wehende Wind als der mittlere bezeichnet, anderseits der in der Mitte zwischen Nordpol und Argestes liegende Punkt fixiert und der von diesem wehende Wind als der thrakische charakterisiert: denn trotz der auffallenden Form wird man an dem Zusammenhange des Namens mit der Landschaft, woher er wehte, nicht zweifeln können. Im Süden, fügt Aristoteles hinzu, entsprechen diesen Mittelwinden, wie wir sie bezeichnen können, keine analogen: der Name Poivixlag für einen östlich vom Südpol anzusetzenden Punkt und den von diesem wehenden Wind habe nur eine lokale Bedeutung.1)

und Westwinde 364a 21 Orgafergu rd drab fig for raw drab draphy, för skile geforer skil ber filder fest råd rådversligt råd drab draph fandslins i Bötrov sel skipadir, i för drav skylet drav skilet skilet filmen skilet 
Damit schließt Aristoteles seine Ausführungen über das Windsystem ab.<sup>1</sup>)

Die hier gegebene Zeichnung sucht die Ansetzungen des Aristoteles zum Ausdruck zu bringen. Dazu ist zu bemerken:  $\beta=\dot{\alpha}\pi\eta\lambda\iota\dot{\phi}$ -

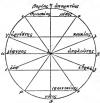

 $τη_S$ ,  $α = ξεφνφο_S$ ,  $η = βορέα_S$  oder  $έπαρχεία_S$ ,  $θ = νότο_S$ , δ = εψ,  $ο_S$ , γ = δεγθείης,  $ξ = κωνέα_S$ , ε = κψ sind durch Durchmesser ε = κψ sind durch Durchmesser the substitution of t

haben: die Winde ε und χ (Φρασκίας und μέσης) haben eben keine Gegenwinde und stehen nur untereinander in gewisser Beziehung. Ebenso haben auch die Punkte ν und μ keine Bedeutung: der φοινικίας (ν) ist nur ein Lokalwind.

Wenn Aristoteles in diesen Einschiebungen in seine achtstrichige Windrose schon über diese selbst hinausgegangen ist, so hat nun Timosthenes, indem er die Ansätze des Aristoteles annahm und die drei Nebenvinde durch einen vierten vermehrte und ergänzte, die achtstrichige Windrose zur zwölfstrichigen gemencht.<sup>1</sup> Die Angaben

<sup>1)</sup> Die Rose des Aristoteles in îhre ganzen Ansdehnung vertritt anch Theo-phratt die vier Hamptwinde Bogelog, «/rog ft. 6, 61; f/geogo 37; «Arijdering St. gargferey und «/oge als Gegenwinde 61; «arsides 37. Vgl. dazu 35 f., wo sämülche Namen eisschließich "forgs nuch Ogessius erscheinen. Am der Verbindung des «śpop mit dem Söden 61 goht hervor, daß ihm der draptiering der wahre Ostwind ist. Wenn er daher 82 anführt, daß der draptiering der wahre Ostwind ist. Wenn er daher 82 anführt, daß der draptiering bei Solgt daraus nichts für das System, welches er zelhat als das für Griechenland allein Gültigkeit habende vertritt. Anch Strabe D bill sich genan an die Aristotelische Friscrang.

<sup>2)</sup> Timosthenes svicegos vob devriços Heolyacio o kal vols lujuva curviçate d'alea (filtas Stabo 41; Plin. 6, 183. Entosthenes manche au seinem Werke zeel lujuva selhst einen Ansaug in einem Buche nud eine sradiospan fandgoaj gleichfalls in einem Buche Marciani epitome peripli Menippei 1, 3 (Geogr. Gracei min. 1, 566). Entosthenes schrieb ihn aus (Marcian a. a. O.), wo doch wohl von dem Hanptwerke selhst die Rede ist, Strabo 1, 92. Das Werk wird öfter genannt Schol. Apoll. Rhod 2, 297; Hippporat. fe'pley: Stephanou.

über des Timosthenes Windrose zeigen, daß er genau dem Aristoteles sich anschloß, indem er in die Mitte von Kaikias und Aparktias einen Mittelwind setzte, dem er aber statt des indifferenten Namens Mione den Namen Boreas gab, der bei Aristoteles als Synonym und Doppelname des Aparktias erscheint, indem er ferner die von Aristoteles als minderwertig angesetzten Thraskias und Phoinikias zu gleichem Range mit den übrigen Winden erhob und endlich die Lücke, die Aristoteles zwischen Notos und Lips gelassen hatte, durch Ansetzung eines Λιβόνοτος ausfüllte. Es ist also tatsächlich nur die Einfügung dieses zwölften Windes, die dem Timosthenes zugeschrieben werden kann: im übrigen hat er einfach die Rose des Aristoteles angenommen. In dieser Form hat sich die Windrose erhalten. Zwar ist Eratosthenes, soweit wir urteilen können, wieder auf die achtstrichige Windrose zurückgegangen, die er selbständig geordnet hat: doch ist seine Ansetzung ohne Einfluß auf die folgenden Forscher geblieben.1) Posidonius hat die Rose in der Fassung des Timosthenes, also als zwölfstrichige, akzeptiert und hat damit ein Schema für alle Folgezeit gegeben.9) In der auf Posidonius zurückgehenden Abhandlung

zitiett mehrmals den erodestyche. Über seine Windrose sagt Agahemerus T (Georg. Graeci min. II, 473) Tuposd'erg 84, 6 yegings rohe neglezione, düdnud gyst (Agahemerus hat unmittelhier rocher 472 die Winde der achtstrichigen Rose aufgerahlt), spestodie jesov dragsricht nei aussico Hogeler, ségov 84 nei vérce desirant dre siederoros, sieder 84 vérce von 1.00 febr 1.00 km/morror fron 1.

<sup>1)</sup> Erstouthenes zagel ôrfµnor Achill. inag. 23 p. 68 M. Seine Windrose führt Galen in dem Kommentar zu Hippokr. z. zyugès 3, 13 p. 403, 15 zu. er hat zwar nicht direkt ans Erstouthenes geschöpft, sondern sie dem Favorinus oder dem Posidonius endlehnt, doch scheint keis Grund zu zweifeln, daß die von ihm gegebene Rose tatsächlich die des Erstouthenes ist. Danach hat Erstouthenes zwei Änderungen mit der Rose des Timosthenes vorgenommen einmal hat er für den ârgriern; (NW) den Namen zeiteg gesettst; der von jetzt an öfter erscheint, und er hat für den zuszuig den föpeige gesettst; der tolle wohl diesen durch Mythus und Kult berühnten Namen nicht untergeben lassen. Auch Vitrur 1,6 9 littlert den Erztouthenes.

<sup>2)</sup> Man hat aus Strabo 29 schließen zu dürfen geglaubt, daß Posidonius nur die achtstrichig Rose akreptiert habe. Es wird hier aber un seine Polemik angeführt gegen die Ansicht, welche nur öbe rob; supenriresç éripors gelten Lassen wollte und unter Ausschlung des vom Punkt der Tag- und Nachtgleiche (im Auf- und Untergang der Sonne) webendes Winder Ost- und Westwinde nabe an den Söd- bww. Nordpunkt herarnöckte. Unter Berufung auf die Autöritätes Aristoteles, Timosthenes, Bien verfocht er die Berechtigung des érapliering und Kropoga ist von den Punkten der Tag- und Nachtgleiche wehend. Damit ist derproga las von den Punkten der Tag- und Nachtgleiche wehend. Damit ist der

|                   | Ostpunkt                         | Winter-<br>Solstiz<br>Aufgang |                           | Südpunkt        |                           | Winter-<br>Solstin<br>Untergan |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Homer             | ₹ပိုစုစ⊊                         | _                             | _                         | sosos .         | -                         | -                              |
| Hesiod            | άργέστης                         | -                             | -                         | Pótos           | -                         |                                |
| Aristoteles       | άπηλιώτης                        | 86000                         | (dotatujae)               | róros           | -                         | 1/φ                            |
| Agathemerus       | άπηλιώτης                        | \$ og os                      | -                         | rótos           | -                         | lίψ                            |
| Eratosthenes      | άπηλιώτης                        | # i i gos                     | -                         | rótos           | -                         | λίψ                            |
| Turm der<br>Winde | άπηλιώτης                        | E v e o c                     | -                         | νότος           | - '                       | 1έψ                            |
| Vitruv            | solanus                          | eurus                         | -                         | auster          | -                         | africus                        |
| Timosthenes       | ἀπηλιώτης                        | \$60¢                         | φοίνιξ<br>(εὐφόνοτος)     | vórog           | λευκόνοτος<br>(λιβόνοτος) | 1Ιφ                            |
| περί κόσμου       | άπηλιώτης                        | 800c                          | súgároros                 | rótog           | λιβόνοτος<br>(λιβοφοΐνιξ) | Líę                            |
| Achilles          | άπηλιώτης                        | (δύο παράκεινται)             |                           | vóros           | (δύο παράπεισται)         |                                |
| Seneca            | άπη <b>λ</b> ιώτης<br>subsolanus | sõçoç<br>volturnus            | εύρόνοτος<br>euronotus    | vóros<br>auster | levxóroros                | λίψ<br>africus                 |
| Sueton            | subsolanus<br>apeliotes          | eurus                         | euroauster                | auster<br>notus | austroafricus             | africus<br>lips                |
| Vegetius          | apeliotes<br>subsolanus          | eurus<br>vulturnus            | leuconotus<br>albus notus | notus<br>auster | libonotus<br>corus        | lips<br>africas                |
| Plinius           | subsolanus<br>apeliotes          | volturnus<br>eurus            | phoenix                   | auster<br>notus | libonotus                 | africus<br>lips                |
| Lydus             | άπηλιώτης                        | 8460E                         | 1ιβώνοτος                 | ráros           | λιβόνοτος                 | liψ                            |
| Dionysius         | άπηλιώτης                        | e i goç                       | εύρόνοιος                 | 20106           | <b>λιβόνοτος</b>          | 1ίφ                            |
| Gellius           | eurus<br>άφηλιώτης<br>subsolanus | volturnus<br>euronotus        | -                         | auster<br>vóros | -                         | africus<br>Lię                 |
| Galenus           | sõçoç                            | εὐρόνοτος                     | -                         | νότος           | _                         | 1ίψ                            |

| Westpunkt                  | Sommer-<br>Solstiz<br>Untergang |                       | Nordpunkt                          |                   | Sommer-<br>Solstiz<br>Aufgang |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| \$iqueos                   | -                               | _                     | βοφίας                             | _                 | _                             |
| ξέφυρος                    | _                               | _                     | βορίας                             |                   | _                             |
| ζέφυρος                    | άργέστης                        | Dougulas              | βορέας<br>(άπαφετίας)              | μέσης             | nainlas                       |
| Hanboe                     | άργέστης<br>(όλυμπίας)          | -                     | άπαρκτίας                          | -                 | nainlas                       |
| Handoe                     | 2096DX                          | - 1                   | άπαρκτίας                          | -                 | βορέας                        |
| ₹iqveos                    | σχίρων                          | -                     | βορίας                             | -                 | nainlas                       |
| favonius                   | caurus                          | -                     | septemtrio                         | _                 | aquilo                        |
| \$iqueos                   | άφγέστης                        | Dougulas<br>(xlouios) | άπαφυτίας                          | βορέας            | *ai×lag                       |
| ξέφυφος                    | άργέστης<br>(όλυμπίας<br>Ιάπυξ) | 80agxias<br>(xaixias) | άπαρκτίας                          | βορέας            | nainlas                       |
| \$6qveos                   | (δύο παράκεινται)               |                       | βοφέας                             | (δύο παράκεινται) |                               |
| Liqueos<br>favonius        | άργέστης<br>corus               | Dougulus              | septentrio                         | aquilo            | ×aixlag                       |
| favonius<br>zephyrus       | corus<br>argestes               | circius<br>thrascias  | septentrio<br>aparctias            | aquilo<br>boreas  | caecias<br>volturnus          |
| zephyrus<br>subvespertinus | japyx<br>favonius               | thrascias<br>circius  | aparctias<br>septentrio            | boreas<br>aquilo  | caecias<br>euroboreas         |
| favonius<br>zephyrus       | corus<br>argestes               | thrascias             | septentrio<br>aparctias            | aquilo<br>boreas  | caecias                       |
| Sigregos                   | άφγέστης<br>(όλυμπίας<br>Ιάπυξ) | καικίας<br>(Θρασκίας) | άπαφυτίας                          | βορίας            | *ai*íag                       |
| Harpos                     | länvţ                           | Dougulus.             | βορέας                             | άπαρκτίας         | xasxlas                       |
| favonius<br>Jégogos        | caurus<br>åqyéstns              | -                     | septentrio-<br>narius<br>ἀπαφατίας | -                 | aquilo<br>βοφέας              |
| Ségugos                    | άφγέστης<br>(παθφος)            | -                     | άπαφετίας                          | -                 | βορρέης                       |

περὶ κόσμου kommt als einzige Abweichung die Ersetzung des Namens Φουκικίας oder Φοϊκιξ durch Ευρόνοτος vor, der dem analogen Διβόνοτος nachgebildet ist.) Durch Varro endlich, der wieder dem Posidonius folgte, ist die griechische Windrose zu den Römern gekommen und ist nun mit den nationalrömischen Namen und Systemen verbunden und ausgeglichen.

Indem ich zunächst auf das anliegende Doppelblatt verweise, auf dem ich versucht habe, die Windrose in ihrer Entwickelung im Überblick zusammenzustellen, mag es gestattet sein, über die Vertreter der einzelnen Auffassungen noch einige kurze Bemerkungen zu machen.

Die Windrosen der Alten sind wiederholt Gegenstand der Behandlung gewesen.<sup>3</sup>) Die Auffassung der Rose zeigt aber in ihrer Entwickelung einen durchaus stabilen Charakter. Sehen wir von Hesiods ἀργότης als Namen des τέφος Homers ab, so besteht die Haupthifferend er späteren Ansetzungen von derjenigen Homers darin, daß der Homerische εύφος durch den ἀπηλιότης ersetzt ist. Den Grund dafür haben wir schon früher kennen gelerat: die enge Wechselbezichung zwischen Süd und Ost hat, als sich das Bedürfnis herausstellte, den einen Ostwind im mehrere zu zerlegen, den alten Namen möglichst an den vörog herungerückt und dem eigentlichen Ostwinde den neuen Namen ἀπηλιότης gegeben.<sup>3</sup>) Dieser Name ἀπηλιότης bleibt fortan das eigentlich charakteristische Moment aller einzelnen Windrosen, wie dieselben von den verschiedenen Physiker

also nicht gesagt, daß er im Nord und Süd nur je einen Wind angesetzt habe. Schon die Berufung auf Aristoteles und Timosthenes (von Bion wissen wir nichts) als Autoritäten in dieser Frage lißt schließen, daß er sich diesen eng anschloß.

<sup>1) [</sup>Aristot.] 394b 20 ff. Für den SSO errebeint hier allein der Name régéorors, den Timosthenes nur als Synonym seines şoftrit anführt; ebenso 1,156voros; (SSW), für den er als zweiten Namen 1,169oports; nennt. Diese Zusätze werden aus Posidonius stammen, der jedenfalls selbständig verführ und aus seiner eigenen Erfiharung nifügle. Daher sind anch die Nebenamme ölsprafic, (schon Aristoteles) und lärvet zu erklären, die π. κόσμου dem άσχέστης (WNW) beifügt.

<sup>3)</sup> Vgl. v. Baumer, Rhein. Mas. 5 (1887) 477f. die Windrosen der Griechen und Römer; Genelli in Wolfs Annlekten 2 4.00f.; Ukert in Zeitschr. f. Altert. Wiss. 1841 Nr. 15—18; Draeger, Philologus 25, 385 ff.; v. Reitsenstein, Hermes 20, 514 ff.; Kaibel daselbst 579 ff.; d'Avezac aperçus hist. sur la rose des vents, Rome 1874.

<sup>3)</sup> Doch bezeichnet π. πόσμου 394 b 19 noch allgemein oi ἀπ' ἀτατολη, συτεχείς εὐροι πέκληται, obgleich er den Kardinalwind selbst ἀπηλιώτης nennt. Auch der Verfasser von περὶ σημείων versteht unter dem ἀπηλιώτης den reinen Ost, während ihm der εὐοος eng mit dem τότος retwandt ist 35.

und Geographen fixiert werden: man kann die Antiquarenweisheit daran erkennen, daß statt seiner der alte Homerische Name εύφος wieder erscheint.

Die Entwickelung bis auf Aristoteles, Timosthenes und Eratosthenes haben wir schon oben verfolgt: bestritten ist, wie die Windrose von den Römern übernommen ist.<sup>1</sup>)

Im einzelnem auf diese Frage einzugehen, liegt außerhalb unserer Aufgabe: nur auf einige Hauptgesichtspunkte soll hier hingewiesen werden, die geeignet sind, die Auffassung der Griechen genauer erkennen zu lassen. Ich habe schon bemerkt, daß die Anzeichen darauf hinweisen, Posidonius habe die zwölfstrichige Rose des Aristoteles-Timosthenes auch seinerseits angenommen und vertreten. Daß Varro aus ihm geschöpft habe, ist mehr als wahrecheinlich!); die Windrose Senecas, der sich wiederholt auf Varro als seine Quelle beruft, stimmt vollständig mit derjenigen des Timosthenes überein, wenn wir davon absehen, daß Seneca für den dragzytigs und floeige nur die lateinischen Namen septentrio und aquilo hat, was offenbar auf Flüchtigkeit beruft.<sup>5</sup> Dieselb Abhängigkeit von seiner Quelle

<sup>1)</sup> Unter den Römern meine ich natürlich nur die römischen Antiquare, welche das Wissen Griechenlands der gebildeten Well Roms vermittellen. Kähle führt im Anhang zu seiner Ahhandlung Hermes 20, 579f. drei inschriftlich erhaltene Winforcens an. Die erte gibt folgende Namen: Apheliotes (Solauna), Käklias (Vulturmus), Boreas (Aquillo), Aparkias (Septentrio), Trakias (Cirrius), Japyx (Chorus), Zephyrus (Favonius), Jisps (Africus), Libonotta (Auttredricus), Japyx (Lotus), Zephyrus (Favonius), Jisp (Africus), Libonotta (Auttredricus), Giornius, Japyx (Chorus), Zephyrus (Favonius), Zerus (Errus), Zerus

geschöpft. Das ist an und für sich sehr unwahrscheinlich: das Moment aher, auf welches sich Känbel hauptsächlich stützt, ist als unrichtig schon von Oder, Philologus Suppl. 7, 396 f. anschweisen. Varros libri navslee (de orn anzitima) sind verschieden von seiner ephemeria navalla, die er im Jahre 77 für Pompejus schrieh, und ans der nach Kählel (vgl. Illaß de Gemine et Posidonio, Kiel 1838 p. 5) Posidonius (der erst nach 77 geschrieben haben soll) schöpfte. Auch ist die Enstehungszeit von Posidonius' Meteorologie (Martini quaest. Posidon. in den Leipziger Studien 17, 487) unsicher.

<sup>3)</sup> Die Ahhängigkeit Senecas nat. quaest. 5, 16, d. h. Varros, von seiner griechischen Quelle geht deutlich darans hervor, daß er für die Namen levzevores, Pecavies und zuzules keine liquivalenten lateinischen Namen anführt.

Varro zeigt ferner Sueton, wenn wir auch einige selbeiändige Änderungen von ihm annehmen müssen, die er wohl seinen antiquarischen Kennthissen entnahm. So verbindet er den lateinischen Namen Volturnus, den Seneca dem Euros gleichsetzte, mit dem κακιέες, während er den Euros ohne die äquivalente lateinische Benennung ließ. Die Ersetzung des εὐφόνοτος durch euroauster, des λευκόνοτος durch austroafricus haben wir gleichfalls als bedeutungslose antiquarische Spielereien aufzufassen; und wenn er dem Φρασκιές aufführte!)

mit δρεσκιές auführte de βασκιές auführte de βασκιές siehen Nimosthenes diesen Namen neben dem Φρασκιές auführte!)

Auf Timosthenes-Eratosthenes-Poseidonios ist einmal die Windrose der Abhandlung περὶ κόσμου, sodann die des Achilles, endlich die des Joannes Lydus zurücksrüftnern durch welche Mittelglieder die Liste den letzteren zugeflossen, ist für uns gleichgültig.\*) Dionysius endlich folgt derselben Quelle, nur daß er den ἀργέστης durch den lάπε terstet, einem Lokalnamen, den auch Vegetüss anführt.\*)

Dieselbe Überlieferung spiegelt sich sodann in der Windrose wider, die am Turm der Winde durch die Wiedergabe von acht Winden vertreten ist.<sup>4</sup>) Aus dieser Zahl folgt nicht, daß der Stifter oder Erbauer des Denkmals die awölfstrichige Windrose nicht gekannt hat: er hat sich nur auf die acht Hauptwinde beschränkt. Die Namen sind die bekannten: doch finden sich zwei charakteristische Änderungen,

<sup>3)</sup> Sacton bei Isidor zer. nat. 37: beachtenswert ist auch, daß die von Seneca aus Versehen angelassenen Namen dengorfen nehen septemtrie unde fogefen neben aquilo von Suston wiedergegeben werden. Dem Suston entlehnt sist auch die isid Orig. 13, 11; 0 beans die aus einen Fürlasselt Handschrift Rhein. Mas. 1 (1842) 130 mitgeteilte Rose, sowie die Verse Poetae lat. min. ed. Bachreus 8. p. 389 f.

<sup>9)</sup> Über περὶ κάσμου 394 b 21 ohen S. 652. Achilles nennt nur die vier Kardinalwinde (statt de de παρενίες aber den βρέσες), fig aber hinn, daß jedem derselben δόο παράπειντει lang. 21 p. 321 M. Lydus mens. 4, 76 gibt zweinal λίβδονος (Wünsch sette simml dafür εφόσονος), was auf Versehen herult; ebenso ist es ein Versehen, wenn er den κακείας einmal richtig mastet, ein anderrad ihn als Nebennamen dem ∂σεσείας gibt: hierin eine merkwürdige Übereinstimmung mit π. πάσρου. Gans posidonismien ist anch die Geogr. Gracel min II, 160 (Anonymi 88) mitgeteilte Rose: das μέσης als Synonym des θρεσείας ist wohl ein Einschiebel.

<sup>3)</sup> Dionysins Geoponica 1, 11 Beckh: statt des irrtümlichen λιβόνονος bei Lydus erscheint hier der richtige ενόρνονος. Zn beachten ist nur, daß er den βορίως als den Hauptwind des Nordens anführt (so auch Achill) und demnach die Namen βορίως und ἀπαρχείως (gegen Timosthenes) verlanscht.

<sup>4)</sup> Über den Turm der Winde vgl. unten.

indem er einmal statt des ἀπαρκτίας den für Athen bedeutsamen βορείας setzt, der sonst bei der Beschränkung auf acht Winde fort-gefallen wäre, und sodann statt des ἀργίστης den besonders in Athen gebräuchlichen Namen σπίρων gibt. Vitruv gibt die Namen durch die entsprechenden lateinischen wieder. Auch Agathemerus beschränkt sich auf die Angabe dieser acht Hauptwinde, die bei ihm genau der Liste des Aristoteles entsprechen.¹)

Betreffs der Angaben des Vegetius und Plinius kann ich nur auf die Anlage verweisen. Daß auch sie im allgemeinen dem Varro folgen, scheint mir sicher: auf Grund welcher Nebenquellen, autiquarischen Reminiszenzen und Lokalkenntnissen sie ihre Quelle ergänzen, ist hier nicht der Ort zu untersuchen?)

Alle die genannten Berichte haben nun das eine gemeinsam, daß sie, vom östlichen Kardinalpunkte ausgehend, als den wahren Ostwind den dπηλιώτης nennen. Von dieser Gemeinsamkeit sehließen sich nur zwei Schriftsteller aus, Galenus und Gellius, die statt des Δπηλιώτης den ενόρος nennen und sehon dadurch, wie mir scheint,

<sup>1)</sup> Yitrur 1, 4, 4 (statt des καικίας aquillo); Agathemerus, Groger Graeci min. ed. Müller II, 472. Noben dem deryferryg gibt er als aveiten Name diepsies, den schon Aristoteles als Nobenamen antibut. Die neithstrichige Rose vertritt anch die als drigene desis; sed προστηροία unter des Aristoteles Namen überliefert Litte Ed Bereil, 1973, die düdnerh von allen anderen sich unterscheidet, daß sie mit dem Bogdes peginnt. And die hier vereinten Einselnamen its untücknomen. Die acht Namen Bogdes, Karsikery, Krafikerys, Edepo, Qebbroweg oder Nöros, Aife, Zifepso, Todbroweg and Engolish anne höt das am Schild angeführten Θερνίες als einen neunten Wind auftafassen, sondern nnr als Nebenmanen für den Jürkey. Die jeuen untergeordneten Namen Zifeps vom O'Ologarige zeigen, daß es sich bei all diesen Namen nur um Nebennamen des Idiwej oder Reyfersy handelt.

<sup>2)</sup> Vegetius 4, 58: hier ist die falsche Ansetung des oors zu beschlen; wie überhaupt die ledeutlikalund oer italischen Winde mit griechsichen vielfach anch sonst schwankend ist. Den circius geben Sacton und Vegetius: ihn hat schon Timosthenes. Piliuis 2, 119. Wie sehr des letteren Zasammenstellung an f\( \text{State}\) der Windrose von der vierstrichige notenen bei sur zwölfstrichige geben. Die schletzichige geben nicht der Windrose von der vierstrichigen Homere bis uur zwölfstrichige geben. Die schletzichige geben nicht der Windrose von der vierstrichigen Homere bis uur zwölfstrichige geben. Die schletzichige geben nicht wird ihm zur vierzehnstrichigen, da er selhst nicht mehr die Namen zu überrehanen vermag und so den mees noch zwischen Bogleg und Kuzsice, den ziefebroren noch zwischen Efepe und Nöreg einschiebt, wo er ehen vorher den Geötze eingesetzt hat. Anch Manlitus' Winde 4, 89sff. Boress. Eurus, Antetz, Zehptyrss and bos inter binne medis e partibus aurse lassen keinen Schuß anf seine Quelle zur die zwolfshal unterpricht seinen antvolgeischen Tendenzen.

anf eine antiquarische Quelle hinweisen, die, an Homerische Traditionen sich anschließend und von ihnen ausgehend, ohne Rücksicht auf die Praxis und deren Bedürfnisse die Winde anordnete und fizierte. Hier kann nur auf diese Differenz hingewiesen werden: welche Quellen hier im einzelnen in Betracht kommen, ist nicht unseres Amtes zu untersuchen.) Nur das sei hier zum Schluß noch einmal hervorgehoben, daß die ganze Entwickelung, wie wir sie bezüglich der Feststellung der Windrose im vorstehenden zu zeichnen versucht haben, eine durchaus einheitliche ist, was natürlich nicht ausschließt, daß lokale Usus, Willkürlichkeiten und Flüchtigkeiten einzelner Schriftsteller auch hier eine Rolle spielen!) Die der Natur selbet

1) Galenns in Hippocr. π. χυμών 18 (XVI, 899 f. K.) gibt nach Anführung der Namen εύρος, νότος, ζέφυρος, βορράς noch: μεταξύ τοῦ νότου καὶ τῆς άνατολής της χειμερινής ο καλούμενος εύρώνοτος, μεταξύ τούτου [καὶ τοῦ πόλου] καὶ τής χειμερινής δύσεως ὁ λιβώνοτος: das ist Unsinn; aber anch wenn wir καὶ τοῦ πόλου auswerfen, bleibt das Ganze sinnlos, da die Windrose dann ans vier Hauptwinden und zwei der unwichtigsten Nebenwinde besteht. Galens Ausführungen erklären sich aber leicht aus der Tatsache, daß derselbe ausführliche Zusammenstellungen älterer Quellen in einem Sammelwerke vor sich hat, aus dem er abschreibt. Die angeführten sechs Namen passen nur für die zwölfstricbige Rose und sind dann richtig; 401 nennt er noch einmal die Hanptwinde (wobei er die voros vergibt); 402 nennt er allgemein die verschiedenen Systeme (4, 8, 12, 24 und amespos); 403 f. gibt er das des Eratosthenes; 406 das in naserer Zasammenstellung anfgeführte, welches sich genan mit Gellins deckt (nur daß dieser die lateinischen Namen hinzufügt); endlich 407f, das des Aristoteles. Ans dem letzteren stammt überhaupt das meiste sonstige über die Winde; doch wird er anch dieses nicht direkt, sondern seiner Quelle entlehnen (Favorinus). Gellins 2, 22 (der sich auf Favorinus' παντοδαπή Ιστορία beruft) zeigt durch seine Berufung auf Homer, daß sein Gewährsmann Favorinus die Frage rein vom antiquarischen Gesichtspunkte aus behandelt hatte. Über das Verbältnis der Angaben dieser beiden vgl. Kaibel a. a. O.; nüher darauf einzugeben, schließt sich für uns aus. Bedentsam ist, daß Gellins sowobl wie Galen die śrarrio: Winde anders bestimmen, als Aristoteles and die ihm Folgenden; denn nach ienem ist z. B. der Air nicht Gegenwind des Kaixias, sondern des Eboos, der aber für Favorings der Ecoororos ist. Auch Ampelius 5 geht vom eurus ans; er gibt jeder Windrichtung zwei Namen (im Anschluß an die achtstrichige Rose), so eurus, speliotes; zephyrus, corus; boreas, aparctius. notus, libs; fügt jeder dieser vier generales einen römischen Namen bei volturnus ab oriente, favonius ab occidente, aquile a septentrione; a meridie ausnahmsweise zwei auster africus. Endlich fügt er noch je einen Lokalnamen binzn, so japyx zephyro, lenconotus noto, circius aquiloni; nur der Ostwind bleibt ohne solcben.

2) Erwähnt sei noch, daß Vitruv 1, 6, 9ff. anch eine 24strichige Windrose zeichnet, die, bei Kaibel a. a. O. wiedergegeben, in unglanblich sinnloser Weise alle möglichen und nnmöglichen Namen zusammenhäuft und zn einer Rose vereinigt. sich anlehnende, unmittelbar der Naturbeobachtung entlehnte Scheidung der Winde nach den vier Kardinalpunkten der Welt, wie sie schon bei Homer sich findet, hat für alle Zeiten das bestimmende und entscheidende Moment gebildet. Diese Grundlage hat sodann einen Ausbau erfahren, indem zunächst die Ostwinde und die Westwinde nach den drei signifikanten Punkten des Sonnenaufganges und des Sonnenunterganges geschieden worden sind; endlich hat die Praxis die für Griechenland besonders wichtigen Nordwinde gleichfalls nicher geschieden und bestimmt, worauf sehließlich auch die Südwinde eine gleiche Scheidung erfahren haben.))

Ich füge noch einige Bemerkungen über die verschiedenen Arten der Winde hinzu. Hesiod scheidet die Winde in die vier Kardinal-winde und in die µèv «võçea, unter denen er die ohne Ordnung, unregelmäßig, als Stoßwinde und Stürme die Menschen schädigenden, den Schiffern vor allem Verderben bringenden Winde zusammenfäßis eind daher die Erzeugten des Typhoeus oder Typhos, desten Name von dem ruewör oder ruewig, der Bezeichnung des Wirbelwindes, nicht getrennt werden kann.<sup>5</sup> Diese furchtbare und echädigende Seite des Windes tritt uns gerade bei Homer in mächtigen Schilderungen entgegen, und es sind nicht minder die Tragiker, welche uns oft in packendeter Weise die Gewalt der Stürme ausmalen. Darauf näher einzugehen, liegt außerhalb unserer Aufgabe. Bei Homer aber sind

Das μάψ steht hier teils in der Bedeutung raffend N 637 μάψ - ἀνάγοντες, teils im Gegensatz zu κατά κόσμον Ε 214. Über Τυφωνές, der auch als Τυφώς, Τυφών, Τυφών erscheint, vgl. Schoemann, opera 2, 840-374; Preller-Robert 1, 63 ff.

Der Angabe Actius 3, 7, 2 lege ich keinen Wert bei: die hier aufgeführten άπηλεότης, ζέφφος, βορίας, λίφ werden hier als Beispiele dafür angeführt, daß die Stolker die Winde nach den παραβλαγαί der τόποι benennen.

<sup>2)</sup> Hesiod. 8207. 869 ff.:

έκ δι Τυρωίος ἐντ' ἀντίμον μένος ὑγοὸν ἀντων νόκη. Νόνου Βορίο τι καὶ ἐγιζετει Συρόρου τι οἱ γι μὲν ἐκ διόμεν γεντή, διητιοῖς μέγ' δινιας· αἱ δ' ἐἰλια μὲνα ἀρια εἰκτων/οιου ἀἰλιακαι. αἱ δ' ἔιδια μὲνα ἀρια εἰκτων/οιου ἀἰλιακαι. αἰ δ' ἔτοι κάτινοτοια ἐς ἐφοινιδία πόντον πάμα μέγα δινιαμένει, και μὲ διούνων ἀἰλιὰ; ἀλοιοι ἀλ ἀλ ἀλ και και ἀντίμονα ἀναι ἀντίνον αἰ αἰ δ' αὶ καὶ κατὰ γελα διαμένειο ἀλυμόσκου ἐγι' ἐφοτὰ φθείνουσε χαμαγνείων ἀλυφόσκου πιμπεδεται ἐκτός τι καὶ ἀγολιά το κολουφονός το κολουφονός.

es die Winde selbst, Boreas und Notos, Zephyros und Euros, welche diese Stürme hervorbringen. Diese letzteren werden als τειμών, als lallaw, als asla und Svella näher charakterisjert; die letzteren beiden in spezieller Beziehung zum Winde und Sturme allein, die ersteren in Verbindung von Wolken, Wind und Regen.1) In dieser Vereinigung von Regen und Sturm ist χειμών dann zugleich zur Bezeichnung des Winters geworden, der in Griechenland gleichfalls durch Sturm und Regen sein charakteristisches Gepräge erhält. Diese Bezeichnungen sind denn auch später als die allgemeinen Ausdrücke für Sturm und Unwetter nebeneinander im Gebrauch geblieben, während für einzelne besonders charakteristische Erscheinungsformen des Sturmes eigene Namen sich gebildet haben. Ebenso hat sich die Bezeichnung πνευμα für Wind überhaupt erst allmählich eingebürgert: während das Verbum πνέω schon bei Homer und Hesiod allgemein gebräuchlich ist für das Wehen des Windes und avoir dieses selbst bezeichnet, tritt πυεθμα als Synonym des ανεμος erst später uns entgegen? erst Anaximenes scheint beide Worte synonym gebraucht zu haben.2)

Während also alle diese Worte nur den Wind als solchen und sein schwächeres oder stärkeres Wehen bezeichnen, bilden sich, wie bemerkt, für einzelne besonders charakteristische Formen des Windes und Sturmes eigene Bezeichnungen aus, mit denen wir uns hier noch einige Augenblick beschäftigen müssen. Dahin gehört zunächst der kwesplag. Während wir in den äkklas, Otkilas usw. populäre Bezeichnungen des Sturmes zu erkennen häben, tritt uns im kwesplag das Resultat wissenschaftlicher Beobachtung entgegen. Ihm und dem

<sup>1)</sup> N 334 åς δ' δο' vån λιγίων ἀνέμων ανέχωνα ἄιλιαι; Φ 335 Σεγέψων και ἀργατου Νότου - χαλινήν δελίλαι; 216 Σέγψους - δρι λιολίανα πολίτι. Β 145 νέματα - τὰ μὲν ν' Εξοξε τι Νότος ἄιρος' ἐναιξίας; Β 524 δρς' πέξει μένος Βορέαο και άλλιον ἐνοχικός και αναθές και διαλικό καθα παικαλικός και Αλλίαν και άχωι με βυθλείο hereinbrechender Wirbelwind N '756 (daher ἀργαϊός ἀνέμων); 231 πάσες ἀλλίας καινοίων ἀνέμων: Φ 409 ἀναγαξίασαι ἄιλιαι; δεύλια (δρόω) in beaug απί den wilden Üngentüm με 400 Σέγφους μεγάχι φε λιαλικό δένου; ελ17 δινή μεγομένου ἀνέμων ἐλοδικός κάλλια. Daher Hesych. Θείλια ἀνίμου διαλικός και δίλιας λιαλικός και δείλια. Daher Hesych. Θείλια ἀνίμου διαλικός και διαλικός και δείλια.

<sup>2)</sup> s 469 σέτη — πείει; η 119 Ευργείη πείουσα —; Ε 697 πετοί Βαφει πιπετίουσα; δ 402 πετοί Σεφέφειο, ψ 367 μετά πετοίς Δείμοιο. Dann übertragen auf das Atmen und den Atem. Hiros ist stets in Verbindung mit dem Genelir des Windes oder der Winde, oder der lettere ist zu ergänzen; βετρος der einzige regelmäßige Ausdruck für Wind; oders beith deren gelte als Beselchung des dem Serhrer günstigen Pahrwindes. Anaximenes Actius 1, 8, 4 δίον τὸν κόσμον πετέρε και ἀξη πειμέζει.

wesensverwandten τυφών hat Aristoteles eine längere Erklärung gewidmet, die ich hier kurz wiedergebe. Als Winde gehen sie aus der trockenen Ausdünstung hervor, die, aufwärts von der Erde steigend, in der Atmosphäre zur Luft sich entwickelnd, Luftströmungen erzeugt. Während aber die Winde als solche unabhängig von den Wolken sind, die im Gegenteil, aus der feuchten Ausdünstung hervorgegangen, im Gegensatz zu den Winden stehen, unterscheiden sich έχνεφίας und τυφών dadurch von den Winden im allgemeinen, daß sie in engste Beziehung zu den Wolken treten, indem sie, in dieselben eingeschlossen, sich mit Gewalt einen Ausweg aus ihnen suchen. Der έχνεφίας1) ist seinem Namen entsprechend ein Sturmwind, dem es tatsächlich gelingt, auszubrechen und nun in andauerndem Wehen so lange sich als Sturmwind zu äußern, bis die avadvulages, aus der jener sich bildet, sich erschöpft hat. Dagegen ist der τυφών ein solcher Sturmwind, dem es nicht gelingt, die ihn einschließende Wolkenmauer zu durchbrechen, und der daher, in stets wiederholten Versuchen sich Bahn zu schaffen, gegen die hemmende Wolkenwand anprallt und, von der nachdrängenden Pneumamasse gestoßen, in eine wirbelnde Kreisbewegung versetzt wird. In dieser heftigen Bewegung

<sup>1)</sup> Aristoteles bespricht beide Γ 1 seiner μετεωρ., im engsten Anschluß an B 9; dazu Alexander 133, 1 ff.; Olympiodor 200, 1 ff. (unvollständig im Anfang). Die I' 1. 870b 3 genannte Exxques ist daher nicht die oft so bezeichnete Ausscheidung ans der Erde, sondern die Ausscheidung der druie bzw. dradvulagie aus der Wolke, in die sie sich freiwillig oder unter Zwang eingeschlossen sieht. Das πνεθμα, welches so als έχνεφίας ans der Wolke heransbricht, ist 870b 7 άθρόον και πυπνότερον und ήττον λεπτόν und wird so zum άνεμος βίαιος; das τάτος der Express bewirkt την Ιστύν. Eben weil aber viel pneumaartiger Stoff in der Wolke eingeschlossen ist, ist auch die Express mollin und enverne. Der Satz 10ff. beschäftigt sich mit dem auffallenden Umstande, daß beide Stoffe (der áruls und der ávaðvulasis) hier vereinigt auftreten: sie sind beide, eben als tellurische Ausscheidung, ihrer ελη nach identisch (δύναμει ταύτά, so Ideler statt des handschr. ταθτα): δταν δ' άρχη γένηται της δυνάμεως όποτερασούν, άκολουθεί συνεκκρινόμενον έκ της ύλης οπότερον αν πλήθος ένυπάρχη πλείον: welche von beiden ελαι (ξηρά oder όγρα άναθυμίασις) den ersten Anstoß von außen erhält, die entladet sich znerst entweder als Regen oder als Wind. B 6. 365a 3 hebt hervor, daß die éxpequas besonders bei Nord und Nordwest entstehen, indem diese es sind, welche mit Vorliebe in andere Winde hineinfabren und so Wirbel erzengen. Denselben Charakter haben anch die végn φερόμενα σύν ψόφω πολλώ πας' αύτην την γην, ώστε φοβερόν είναι τοις άκούουσι και δρώσιν ώς έσομένου τινός μείζονος, ότε ός και άνευ φόφου τοιούτων δαθέντων νεφών χάλαζα γίνεται πολλή usw. A 12. 848a 23: hier ist zweifellos von Sturmböen die Rede oder Wirbelstürmen, die so oft mit Gewitter und Hagelfall verbunden sind, vgl. Günther a. a. O. 2, 217 ff.

zieht er die Wolkenmasse selbst mit herab und kommt so als τυς ών auf der Erde zur Erscheinung. Er ist also ein Wirbelwind, dessen Kreisbewegung sich daher erklärt, daß er sich aus der ihn umschließenden Wolken- und Luftmasse nicht freimachen kann.") In der Erklärung dieses einzelnen Naturvorganges bleibt Aristoteles durchaus seiner Gesamtnaturunffassung treu: die Sammlung der trockenen ἀναθυμίσσις als πνεύμε in der Atmosphäre; ferner der Gegessatz und die räumliche ἀντιπερίστοιες der feuchten ἀτμίς, die in der Wolke ihre Verdichtung gefunden hat, und jener Windsubstanz; endlich der aus diesem Zusammentreffen sich ergebende Kampf der einander feindlichen Momente sind die Faktoren, welche in natürlicher Konseueurs die genannten Winde bevrorbringen.

Diese beiden Winde, der kwurgiag und der vogóv, haben anch spätere Forscher noch beschäftigt. Wir besitzen über sie einmal die Erklärung des Physikers Arrian, sodann die Ausführung Seneesa. Posidonius, aus dem Arrian hier schöpft, scheint das Werk des Aristoteles vor sich gehabt zu haben: doch ergibt seine Darstellung zugleich eine bestimmte Differenz gegenüber der Aristotelischen

<sup>1) 370</sup>b 17: die Worte oran de to exxonousous messua beginnen die Ausführung über den rvecer; vgl. dazu Alexander 134, 27; Olympiodor 204, 9ff. Im Gegensatz zum éxpequas, bei dem del to pégos expertes nal giveras ovveris ανεμος, hat der reφών das Eigentümliche, daß del τὸ συνεχές άκολουθεί τοῦ récove: der Wind kann sich also nicht von der Wolke frei machen, die ibn gleichsam festhält und mit ihm geht. Der roccor ist somit gleichsam ein έχετφίας ἄπεπτος, d. h. ein έχετφίας, der sich nicht entwickeln kann. Die Kommentatoren fassen die Worte des Aristoteles anders auf, indem sie in dem Satze όταν τὸ έπκρινόμενου πνεθμα τὸ έν τῷ νέφει έτέρο άντιτυπήση das έτέρο in bezug auf ein anderes végoc bringen, während πνεύματε zu ergänzen ist. Das Entscheidende ist, wie Aristoteles wiederholt hervorhebt, daß beim reges das πνεθμα sich nicht von dem ihn nmschließenden νέφος frei machen kann. Da beide Arten des Windes, der éxecciaç sowohl wie der reçue, ihrer Natur als ξηρά oder θερμή άναθυμίασις entsprechend, warm sind, so können sie bei stärkerer Kälte nicht entstehen: die Kälte bringt die Wärme der dradenlass; znm Erlöschen. Die Worte 371 a 9 yireras per oer reger brar fursquag γινόμενος μη δύνηται έχχριθήναι του νέφους fassen die vorhergehende Ausführung zu einer kurzen Definition noch einmal zusammen, sie zeigt die innere Wesensverwandtschaft des ruger und des exregias. Hieran schließt sich eine nähere Schilderung der Wirbelbewegung auf der Erde. Aetins 3, 7, 4 gibt die Aristotelische Definition des exvegiag, Arius bei Stob. p. 234, 5 Wachsm. diejenige des reçés: vgl. Diels Doxogr. z. d. St. Die letztere trägt in den Worten ro yae nurena umbuburvon ubu els bedor lenat nae' autinvotan if degos if nagos ή τενα άllην αίτίαν etwas hinein, was Aristoteles nicht gesagt hat: doch vgl. hernach.

Arrian1) unterscheidet nämlich gleichfalls zwischen dem exveques und dem τυφών; aber während er dem ersteren nur wenige, leider sehr unklare Worte widmet, läßt er sich über den τυφών in längerer Erklärung aus.2) Hier wird aber gerade als das Charakteristische des τυφών angegeben, daß derselbe die Wolke, welche die trockene Ausdünstung in sich eingeschlossen gehabt hat, durchbricht. Aber gerade dieses Durchbrechen der Wolkenwand, welches ohne große Kraftanstrengung nicht möglich ist, lenkt den Wind von seiner geraden Richtung ab; auch kann entgegentretende Kälte oder ein Gegenwind dieses Herausgeschleudertwerden aus seiner Bahn bewirken. So wird er gleichsam auf sich selbst zurückgeworfen und dreht sich im Kreise. Wenn hierin schon die Auffassung Arrians von derjenigen des Aristoteles sich unterscheidet, so tritt dieser Unterschied auch noch in einem anderen Punkte uns entgegen. Aristoteles läßt den rugus die Wolke, in der er sich befindet, mit auf die Erde herabziehen: Arrian beschränkt dieses auf ein Stück, wenn auch ein bedeutendes Stück derselben. Es ist also offenbar, daß hier eine Korrektur an der Darstellung des Aristoteles vorgenommen werden soll. Denn während in der Auffassung des Aristoteles das πνεῦμα in der Wolke bleibt und innerhalb dieser in einen Wirbel geratend die Wolke selbst mit auf die Erde herabzieht, bricht sich nach Arrian die ἀναθυμίασις bzw. das aus ihr hervorgegangene πνεύμα durch die hemmende Wolke

<sup>1)</sup> Stob. ecl. 1, 29, 2 p. 236 Wachsum. Das Exzerpt aus Arrian behandelt die § 790ê drugot, die teils göderse 160% gödgaceren, teils for régus drachgogbéres; und dann ögrpéreres fligt rå ségos verchiedene Wirkungen berrorbringen. Zu diesen § 790ê drugot gebören die rugders; und éxergiazi jene chernotringen. Zu diesen § 790ê drugot gebören die rugders; und éxergiazi jene charakteriniert als § 7908 rugder, (in denen also das sweigus keine fravigoses; erfahren hat), diese als § 1716 drugderes bezeichnet: Wachsmuth hezeichnet diese letteren Worte als verderbt; Capelle schicht vor dressufose ein maßtop ein.

<sup>2)</sup> Stob. a. a. O. p. 236 W. έκενερίας δὶ ἄνεμος ἐπάν ἐννοψενος ἐκείες, τέγος ἄραϊτκος, τυφῶν κλίξετας. Daria schait doch indirect tenthalten zu sein, daß (im Gegensatz zum τυφῶν) der ἐκενρίας ἄνεμος als solcher in der Wolke eingeschlossen ist und bleibt. Er folgt dann die Schilderung der δέτη; das κάμεμε ἐν τῶ τίχει berikt nur, daß die πνοῦ nicht ἐπ' τένθ sich Bahn bricht (bei Aristoteles überheupt nicht); außerhalb der Wolke treken dann noch andere Hemmaisse ἢ κρόσος ἀποτερίψαντος ἢ ἀντικεσόσης ἄλλης πνοβ hinu. La helß dann weiter: ofre τοι καὶ πρὸς ἄλλιος ἀλθοία δνεὐκλια ἐνσευρέγονταὶ τι καὶ ἀπαιδούρεται αδιός ἔπα ἀνευρέγοντα; ἐπελιος ἐπελι

hindurch: sie wird aber durch andere hemmende Momente in Wirbel versetzt und nimmt im Wirbel wenigstens einen Teil der Wolke mit herab.<sup>1</sup>)

Wenn Arrian so den rvogór als den aus der Wolke ausgebrochene kruspfag bezeichnet, so liegt es von vornherein nahe, den kruspfag selbst als den noch in der Wolke eingeschlossenen Wind aufzufassen. Die kurze Definition ol de Erz kruspfag kruspfag ist in dieser Fassung sicher korrupt vielleicht haben wir dropfags ohn elsen und den kruspfag eben als den Wind zu erklären, der, noch in der Wolke im Wirbel begriffen, noch nicht die hemmende Schranke zu durchbreche vermocht hat. Bricht er aber hindurch, so wird er zum rugón: Jedenfalls hat Arrian in seiner Definition dieser beiden Windarten dem Aristoteles bestimmt opponiert und diese seine Opposition begründet?

Auch Seneca bespricht zunächst den eenephias, um daran seine Definition des turbo zu knüpfen, der dem rupdig oder rupdie entspricht Seneca schließt sich genauer der Auffassung des Aristoteles an, sucht dieselbe aber anschaulicher und verständlicher zu machen. Dr

<sup>1)</sup> Nachdem p. 236, 17 die Entstehung der δίναι der Flüsse als Analogon von Arrian angeführt ist, heißt es weiter: ol δὶ τομόνες καὶ τῆς ναφίλης τὸ καὶν δικ ἐκάνω οὐν ἐλικι ἐκάνουνε ἄμα σφίει (bei Aristoteles die ganze Wolke), worant noch eine Schilderung ihrer fortraffenden Kraft folgt.

<sup>2)</sup> Die Worte of ôl fire άναμένοι έκντερίαι lausen nich schwer erklitren; sh άντοβρικος wird der έκντερίας p. 284, 6 und 286, 8 charakterister; vielleich stellte Arrian den έκντερίας fire δυνούμενος dem έκντερίας έκτε δυνούμενος έκτέη εχεριαπίδη. Αντικό με τη έκντερίας ενίσεωση κατά επίσε και διαθεί stelle arrian den besonderen Names τορκό erhicht. Anderseits aber int es schwer glaublich, daß der έκντερίας einem Names gemäß nicht als ein aus der Wolte ausberchender Sturmwind anfgefahls tein soll; τη Etym. Μ. έκντερίας; Lyd. mens. 4, 76. Der Verfasser von π. άσφου 394b 16 sagt allgemein: οι κατά ξάξει τη έγους γινόμενου καλ άντερία του διαξύος πρώτε του διαξύος ερίπτους κανορίμαι διαξύδρος έμπιδιακο καθοντες (από. διαξύδρος έμπιδιακο καθοντες (από. διαξύδρος έμπιδιακο καθοντες (από. διαξύδρος έμπιδιακο καθοντες), από διαξύδρος έμπιδιακο καθοντες (από. διαξύδρος έμπιδιακο), από διαξύδη διαξύδρος έμπιδιακος (από. διαξύδρος έμπιδιακος), από διαξύδρος έμπιδιακος (από. διαξύδρος έμπιδιακος).

<sup>8)</sup> Die Vermutung ist nicht gans abzuweisen, daß Arrian einen anderen Text des Aristoles vor sieh gehabt hat, als wir hin jetzt besitzen. Die Definition des Aristoleischen évrzeige Actius S. 7. 4, die gerade die Momentwiedergibt, welche Aristoleis nicht, wohl aber Arrian hervorhebt, prechen dafür, daß dem Theophrast ein anderer Text vorlag. Auch läßt sich der Aristoleise Angabe B 6. 886a S sehwer mit seiner jetzigen Amsführung in 7 i vereinen. Überhampt aber zeigt die Auffassung des vergee's nich Subwanken, wie die Erklärung der alteren Ston Dig. L. 7. 154 und Suid. s. v. zeigt: teils ab zewächg, teils als overgoopf, not ofe Karego-Open: vg. K. Rop. 2

<sup>4)</sup> Nat. quaest 5, 12 sunt quaesdam genera ventorum, quae ruptae mbes et in pronum solutae emittunt: hos Gracei ventos enephias vocant. Daniti its das ursprüngliche Eingeschlossensein dieser Winde in den Wolken ausgesproches. Auch Seneca erklärt sis aus dem Zusammentroffen und dem folgenden Kampfe der sieca und humida Stoffe, welche vapor terrenus emittit. Es heißt sodasse.

schildert das Entstehen von Hohlräumen innerhalb der Wolken, in denen sich der Wind las spiritus sammelt, um sich dann unter großer Anstrengung einen Weg zu bahnen und die Wolkenwand zu durchbrechen. Wenn er zunächst nur in kurzen Stößen sich hindurchringt und so auf der Erde anlangt, so wird er dauernder und gewaltiger, indem sich mehrere ursprünglich gesonderte Windgebiete und Windströmungen vereinen und so zu einem einsigen Sturme anschwellen. Der turbo Senecas wird aber ein zöllig anderer als der des Aristoteles und der des Arrian. Von der Wolke als dem eigentlichen Hemmnis des Windes ist keine Rede: die Hemmnisse treten hier auf der Erde in Vorgebirgen, engen Schluchten usw. dem einherstürmenden Winde entsegen und lassen ihn so zum Wirbel werden.<sup>1</sup>)

Es darf als sicher angeseben werden, daß beide Theorien über die Entstehung des ἐπνερίας und des τυρφόν — bei Arrian einerseits, bei Seneca anderseits — als stoische bezeichnet werden dürfen. Man darf vielleicht annehmen, daß Arrian dem Posidonius folgt, während Seneca, wenn er sich auch im Gedankengange an den letzteren anschließt, die Frage selbst nach eigenen Beobachtungen und Erwägungen behandelt?)

Aristoteles hat nur den genannten beiden Arten des Windes eine kurze erklärende Definition gewildnet: die Späteren seheinen eine genane Klassifizierung der Winde vorgenommen zu haben. Die Schrift πιοι κόμων zählt außer den ἐκνεφίαι noch αθραι, ἀπόγιου und ἐγκολπίαι und ἐξνοξιαία auf, wie sie auch eine Scheidung der Winde nach der Art ihres Welhens und nach anderen Merkmalen vornimut.)

veriaimile est quas-lam cavas effici subes et intervalla inter Illas relitiqui, vodurch sisch ebeu das Gebalicuventea des spiritus innerhalb der Wolken erklatt. Von diesem spiritus evrebeschus cursu parum libero incaluit et ob hoc amplior fit sciuditque cingeutia et erumpit in veutum. Zonāchat brevis flatus, danu tumultuous— si alios quoque fistus ex endem casas flueutes in sea abstulerunt et in unum confluxero plures, mit Verweis auf die Analogie der Plüsse. Schluß: facit expo ventum resoluta uubes und Erklirung, wis diese breches kann. Vgl. and [Aristot.] spoßt. 26, 6, wo gleichfalls ein Zusammenfalleu der xolles in deu Wolken, fr sig 4 degy to 8 versiewere versiewere servierures.

<sup>1) 6, 13.</sup> Ausgeheud von dem ähnlichen Vorgange bei Bildung des Wasser-wissels in einem Flusse: sie veutus, quamdiu nihil obstitit, vires suss effundit worauf die Hemmisse (aliquo promuntorio repercussus aut vi locorum coeuutium in canalem devexum tenuemque collectus) folgeu, welche einen Wirbel hervorbriugen.

Für eine gemeinsame Quelle spricht vor allem der gleiche Hinweis auf die Analogie des im Flusse eutsteheudeu Strudels.

<sup>3) [</sup>Aristot.] p. 394b 12 τὰ δὲ ἐν ἀξει πνέοντα πνέψετα καλοξιεν ἀνέμους, αξιας δὲ τὰς ἐξ όγροθ φερομένας ἐκκνοάς (so auch Achill. is. 35 p. 68 ο δθος δε. 554), των δ' ἀνέμουν οι μεν ἐν κνοισμένης γῆς πνέοντες ἀπόγειοι Μίγονται,

Eine solche genaue Behandlung der Winde scheint erst, wie bemerkt. von den späteren Stoikern, namentlich von Posidonius, vorgenommen zu sein. Auf verschiedene der hier genannten Kategorien wird zurückzukommen sein: andere mögen hier kurz betrachtet werden. So sind die έξυδρίαι Sturm und Regen vereinend und entsprechen so der Homerischen λαίλαψ; der στρόβιλος ist offenbar die Windhose, die von Lydus γνοφίας genannt wird. Die Scheidung in εὐθύπνοοι und καμψίπνοοι ist aus dem letzteren Namen, dessen Begriff wir hernach kennen lernen werden, künstlich gemacht; die Scheidung in ἀπόγειοι und έγκολπίαι werden wir gleichfalls noch näher zu betrachten haben: ebenso die zaraviôse und ŝrnolas. Klar ist die Teilung der Winde in xavolixof und rozixof. Zu bemerken ist noch, daß die exvegtat, τυσώνες, πουστήσες dadurch ihre charakteristische Signatur erhalten. daß sie konsequent ihrer Natur nach den elektrischen Erscheinungen. wie wir sie bezeichnen, beigezählt werden, weshalb wir im Zusammenhange noch einmal auf sie zurückkommen müssen. Auffallen aber darf es nicht, daß uns in der Bestimmung einzelner Windkategorien Widersprüche bei den sie behandelnden Schriftstellern entgegentreten!)

ol 81 in náhmor dugárrover, fynolmin rotrous old arcilopór vi Igousus ol is oraquaje nal lugados, old kardó (fijer régous yratpues na de vácieus vos márgos, nobe leuvede, monéquena función maledormi nub? Cátrous di dôpéno, éprires, técefajen Myoram. Es folgen die Austührungen über die regelmissigen Winde der wollstrichigen Rose; die Scheidung der Winde in rebőrnsous und áracapajinsou; über Etseien und denvölan. Sodann heißt en: rön ye pip planies navupára varacarpis pis fest newsépa d'nevőr nátrov fejalpreys, dédila d's navupa flatous nai depus apocallápsvos, talkagé di nai szepálkog nevépus illosjuster návelber fino, dengénya d'yr nevépa dros optipasso natár tyr 8 ferbős tries ĝ férjuscog drádosus. Ånnliche Kategorien der Winde Lydus mens. 4, 76; Achill. 35, 08 Mi. Gálen a. 6, 1; Gellius a. 5, 0, usw.

1) Die férofeia a. a. O. μεθ΄ όδατος ἀθοφοις ἀσυγένος; ἀπροκερος το Achilla a. O. σος ἀπό στουμος, ναα falach, αλ εντενοchesque mit dem φεσιατίσει. Die Laitzer wieder falachlich π. κόμεσο mit dem στοβάλος πιακαπασηρότηκαλε, νεελου το Ανάρου 390 11 μετά το Ανάρου 390 11 μεφίον γνόμον συμπτράθες; Αchill. οἱ μετά δινέμους στοβάλοι; γα! Schol. Ανατ. 785 κά πντύματα είπες οἰμονιας καλοδούν οἱ ταντίλιο, σεστεράμετα fr τ θαλάσος δινήμεται νὸ δόσος καὶ σεστετάμετα παχέα καὶ Ορφάδη γίνται αδιαστελούντα απλήσεις νεγετάδοτες, ½ διν σέρεται καὶ ὁ δινός; Plin. 2, 134 columnst Lakret 6, 480 ft; Olympioden 13, 141, 200, 161, τυράσος με όμεσους σίρους καλόδο διά τὸ καὶ δόσος πολλάσες όποιπόσει. Η διάθετα διαστελούντα απλήσεις νεγετάδοτες, θέδος διαστελούς διαστελούς σύματος καλόδος θεθείδος στοβάλος γενείδος διαστελούς σύματος καλόδος διαστελούς σύματος καλόδος διαστελούς σύματος καλόδος σύματος διαστελούς σύματος καλόδος σύματος καλόδος (γε), die Worte περί δακτόν έντιδομένος) und des σερβάλος (γε), die Worte γελίδεται σέχεται — Γονέν ε ελι τό δένον τό δερφ σέναιτονότες γελίδεται σέχεται — Γονέν ε ελι τό δένον τό δερφ σέναιτονότες γελίδεται σέχεται — Γονέν ε ελι τό δένον τό δελίλες μέλεται και γελικά διαστελούς και διαστελούς κ

Eine besondere Berücksichtigung erfordert aber der Wechsel der Land- und Seewinde. Während des Sommers findet durch die Sonuenwärme eine Erwärmung des Landes und damit zugleich ein Zurückströmen der Wärmestrahlen und ein Auflockern der Luft statt, welches das Abfließen der oberen Luftschichten nach der See hin zur Folge hat. Hierdurch entsteht zugleich über dem Meere eine Verstärkung des Luftdruckes, der wieder ein Abfließen der unteren Luftschichten nach dem Lande veranlaßt. Anderseits aber strömt nach Sonnenuntergang die obere Luft über dem Meere zum Lande hin ab, übt hier einen Druck auf die unteren Luftschichten aus und zwingt dieselben zum Meere abzufließen. So vollzieht sich ein unausgesetzter Luftwechsel, der sich als ein nachts wehender Landwind, als eine tagsüber wehende Seebrise äußert. Den Alten und namentlich den auf das Meer angewiesenen Griechen hat natürlich dieser Windwechsel nicht entgehen können, und Aristoteles sowohl wie Theophrast berücksichtigen ihn in ihren Theorien.1) Es ist aber erklärlich, daß

verschiedene Namen für Sturm üherhanpt: Achill. οἱ μετὰ παλμοῦ τινος καὶ πηδήματος Θύελλαι. Über ἀναφυσήματα Seneca 5, 14, 3ff.; Plin. 2, 115.

1) Neumann-Partsch, Physik, Geogr. v. Griechenland 90 ff.; Günther, Handh. d. Geophysik 2, 195ff. [Aristot.] Probl. 26, 4. 5. 40: hier wird konsequent die τροπαία (Seewind) als άνταποδίδωσις, άνάκλασις, άναστροφή, παλίρροια, άνακάμπτειν τῆς ἀπογείας aufgefaßt: die ἀπογεία findet im Gegenstrom des εξοιπος von Wasser und Luft ein Hemmnis und kehrt nm. Nur die zweite Erklärung in 26, 5. 940 b 26 scheint vom Seewinde anszngehen und die άπόγεια als Umkehr jenes anfznfassen: Luft wie Wasser fließt in dem xoslorcrov (dem Meere) zusammen (auch Theophrast vent. 26 by role wollow), daher der nach dem Lande abfließende Wind immer wieder in die Höhlung des Wassers zurückfallen mnß. Daß die τροπαίαι nnr έν κόλποις, nicht auf offenem Meere stattfinden, hehanptet Probl. 26, 40. Theophrast fr. 5, 31 hebt richtig hervor, daß die Landwinde erst gegen Ahend wieder heginnen zu wehen, während die τροπαίαι tagsüber wehen; anch er aber betrachtet diese als avanlasis, arranodosis und arriggoia oder παλιμπνοή 26 jener und spricht von der έφήμερος τάξις της μεταβολής; er bleibt aher der Aristotelischen Theorie (wenn wir ehen annehmen wollen, daß die προβλήματα, wenn sie auch nicht von Aristoteles herrühren, doch seine Lehrmeinung wiedergeben) getren, indem er im Pamphylischen Golfe (wo kein Hemmis den ἀπόγεια entgegentritt) die τροπαία nicht als solche, sondern als einen hesonderen Wind auffaßt. In der Schrift περί κόσμου werden nnr allgemein άπόγειοι and έγκολπίαι unterschieden; Achilles a. a. O. definiert τοὺς ἀπὸ γῆς φερομένους άπογείους, τους δ' άπὸ ποταμών έξυδρίας, άπὸ δὲ κόλπων κολπίας, άπὸ ởὲ όρῶν όρίας ἡ όρεστίας: die Irrtümer ergeben sich aus dem früher Bemerkten. Lydns a. a. O. δ άπὸ κόλπων τινών καὶ διὰ φαράγγων κολπίας, δ δ' άπο της και συστροφής άίρος γνοφίας, während hernach οι άπόγειοι hesonders erwähnt werden: auch hierin voll Irrtümer. Lateinisch heißen die Seewinde altani Plin. 2, 114; Serv. Aen. 7, 27.

sie das wahre Wesen dieser Luftströmungen nicht erkannt haben und nicht haben erkennen können. Sie haben einfach den Sewind als die Rückkehr des Landwindes aufgefaßt. Da fast überall dem Lande Inseln, Vorgebirge und andere Hemmnisse vorlagern, so lag es nabe anzunehmen, der vom Lande ausströmende Wind werde durch jeze Hindernisse, auf die er bei seinem Zuge stieß, wieder zurückgeworfen. Daher die Meinung, da, wo keine solche Hindernisse vorhanden seien, sondern das offene Meer sich auftue, finde diese Rückwerfung des Windes nicht statt, indem hier der vom Lande abfließende Wind Gelegenheit habe, sich über die weiten Flächen des Meeres zu verbreiten und so sich ankrußsen.

Auch Seneca hat dem encolpias ein besonderes Kapitel gewidmet, und man darf annehmen, daß er hier denselben Wind meint, den wir von Aristoteles-Theophrast behandelt sahen. Er scheint hier aber Land- und Seewinde einerseits, Berg- und Talwinde anderseits zusammenzuwerfen.¹) Denn wenn er sagt, nachts wehe die in den Bergen eingesehlossene Luft abwärts nach den Ebenen zu, so trifft das doch nicht für die \$pxolxtax zn, die ihrem Namen entsprechend Seewinde sind. Im übrigen ist die Beobachtung, welche Seneca hier wiedergibt, richtig: in Gebirgsländern findet ein ähnlicher Wechsel zwischen Berg und Tal, wie an der Küste zwischen Land und Sestatt: die tagsüber talaufwärts ziehende Luftströmung wird nachts von einer talabwärts gerichteten abgelöst. Seneca scheint hier den nicht passenden Namen encolpias auf diese binnenländischen Luftströmungen übertragen zu haben.

Seneca hat diese Winde in enger Verbindung mit den flatus antelucani behandelt, wie sie besonders an Filssen und in Gebirgen aufsteigen, und scheint beide Kategorien von Winden von einem und demselben Gesichtspunkte aus zu betrachten.<sup>1</sup>) Die Ausdünstung aus

<sup>3)</sup> Nat. quaest. 5, 8. Die Worte moutibus incluaum in unann regionem colligitur — in unam partem procedit — itaque eo incumbit quo liberior exitus invitat et loci laxitas in quam concervata decurrant — treffeu das Wesentlibé. Auf die übrigeu Schiefheiteu seiner Darstellung will ich hier nicht eingeben. Vgl. Plin. 2, 11 m.

<sup>2)</sup> Seneca uat quaest, 5, 7 autelicanos flatus — qui aut ex fluminibus aut ex aliquo siun frenutri; mullus ex his peritianx est, ed cadit fortiore jam sole use fert ultra terrarum conspectum. Wie diese uur in Frühling und Sommer sich zeigen, so auch die in 8 behandelten escolpias. Die Begründung 9 dürfen wir auf beide verwaudte Windarten besieben: remast dürmus calor et magna uoctis parte perdurat, qui erocat executia ac vebemettus trahit — facit auten ventum sol ortus — lux enim quae solem autecetik.

der Erde hält auch nachts an: dieselbe sammelt sich nebelartig; das erste Tagseilcht bringt dann Bewegung in diese träge Masse, die als Morgenwind sich auflöst. Diese aurs, in der Mehrzahl als aurne, kennt schon Homer; Hesiod läßt sie durch den Boreas entführt werden; dichterisch und mythologisch sind sie als leichte weibliche Gestalten mit wallenden Gewändern aufgefaßt worden. Sie vergehen vor der Sonne, die, wie Aristotales sagt, xal xvatiz auch overzogen; dri xvetigerat: seine milde morgendliche Wärme bringt sie in Bewegung, seine heiße mittägliche Glut erstickt sie. Auch die Kunst hat sich dieses Motiv, die leichten schwebenden weiblichen Gestalten, nicht entgehen lassen, wie vor allem der Raub der Oreithyia durch Boreas, aber auch andere Bildwerke zeigen.)

Man ersieht aus dem Vorstehenden das hohe Interesse, welches die Griechen den Winden als solchen zugewandt haben. Das praktische Bedürfnis hat hier ebenso wie die philosophische Spekulation eingewirkt. Denn die Praxis zwang die Seefahrer, den Winden ihre gauz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden; die Spekulation aber hat aus dem Grunde den Wind mit Vorliebe in ihre Kreise gezogen, weil in dem Winde, in dem geheitmisvollen Wehen desselben, eine Kraft sich offenbarte, die etwas Höheres, Göttliches an sich zu haben schlen.

nondum æra calefacit, nel peccusit tantum, peccusus autem in latus ceditical daher die antelucani. Vg. 1 «80 y. 4 5051 [heiot] προβι 1 προβι

Aristoteles hat freilich durchaus nüchtern und verständig die Genese der Winde zu erforschen gesucht und die Verschiedenheit derselben in ein System gebracht: es zeigen aber die Stoiker, wie das zwe

als solches zum Träger der eigentlichen göttlichen Kraft wird. Es wirde eine interessante Aufgabe sein zu verfolgen, wie das zwe

gus ursprünglich rein physischen und physikalischen Anschauungen immer mehr zu einem geistigen Faktor sich sublimiert hat.<sup>1</sup>)

Neben den Arten und Erscheinungsformen der Winde, wie wir dieselben im vorstehenden den Hauptmomenten nach kennen gelent haben, sind es vor allem die Einzelwinde, welche die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt haben. Wir haben schon früher gesehen, daß es die Nord- und die Südwinde sind, welche als die den Himmel Griechenlands beherrschenden anzusehen sind. Der Nordwind kann als der Herrscher des Sommers, der Südwind als der des Winters angesehen werden. Dem Nordwinde ist seinem Wesse und der Zeit seines Wehens nach der Westwind, dem Südwinde der Ostwind beigssellt. In dieser Verbindung von Nord- und Westwind einerseits, von Süd- und Ostwind anderseits erscheint der Nordwind wie der Südwind als ein Brüderpaar, das einem anderen Paars gegenübersteht, und diese Zweiheit des Nordwindes einerseits, des Südwindes anderseits scheint im Mythus vom Kampfe der Boreaden gegen die Harpyjen zum Ausdruck zu kommen.) Daß in den letzteren die

<sup>1)</sup> Reiche Anregung hierfür gibt schon Rohdes Werk Psyche.

<sup>2)</sup> Über Boreas und die Boreaden Wernicke in Wissowas Realenzykl. 1, 721 f.; Phinens Jessen in Roschers Myth. Lexik. 3, 2357 ff. Harpyien Engelmann daselbst 1, 1842 ff.; Roscher, Abh. d. Sächs, Ges. d. Wiss, 17. Über die Kunstdarstellungen Stephani, Mém. de l'ac. de St. Pétersbourg, Série 7, T. 16 no. 12 1871; Flasch, Arch. Ztg. 1880. 138 ff.; Furtwängler, daselbst 1882. 197; v. Duhn in Festschr. Heidelbergs f. d. 32. Philol. Vers. In älterer Darstellung erscheinen nur zwei Harpyien (so Monnmenti dell' Instit. X , tav. 8; III , tav. 49 u. a.), erst später der beliebten Dreizahl entsprechend drei oder mehrere. Nach der Sage vernnreinigen die Harpyien die Speisen des Phineus und werden von den Boreaden Zetes und Kalais (jener vielleicht dem Nord-, dieser dem Westwind entsprechend) ins Meer (so Mon. X, 3) gejagt. Wenn Boreas selbst (Berlin. Vasens. 2186) mit Doppelkopf erscheint, so wird anch das in Beziehung zu dem Doppelwinde stehen. Daß tatsächlich noch hente der Gegensatz des schwarzen und weißen Sturmes an den Küsten des Schwarzen Meeres herrscht, hat Wieseler, Göttingacad. Rede 1874 dargelegt. Anf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden: die Dentung auf den Gegensatz der Nord- und Südwinde überhanpt in diesem Mythus scheint allgemein anerkannt zu sein: mir scheint aber auch gerade die Zweiheit der Boreaden sowohl wie der Harpyien von Bedentung zu sein.

Winde selbst ihre Personifikation gefunden haben, kann nach den Anzeichen, die wir über sie haben, nicht zweifelhaft sein. Da aber gerade die ältesten Denkmäler die Zweiheit der Harpvien hervorheben. wie auch die Boreaden in der Zweiheit auftreten, so liegt die Deutung nahe, daß in diesem Kampfe der Kampf der Nordwinde, als welche wir hier den Boreas und den Zephyros anzusehen haben, mit den Südwinden, d. h. Notos und Euros, zum Ausdrucke kommt. Ist im Winter der Südwind vorherrschend, der Überflutung und Unrat bringt und die Vegetation am Wachsen hindert, so sind es die Nordwinde, Zephyros und Boreas, welche die Südwinde vertreiben, ihre Herrschaft brechen und schönere Zeiten für das Leben der Natur herbeiführen. Der Mythus bringt diesen Gegensatz der beiden Windpaare in klarer und schöner Weise zum Ausdruck.

Auch ein anderer Mythus, der gleichfalls an die Gestalt des Boreas anknupft, mag hier sogleich eine kurze Besprechung finden. Boreas raubt die Oreithvia: der Name der letzteren, welcher sie als die in den Bergen weilende charakterisiert, scheint mir seine leichte Erklärung aus dem aus Flüssen und in Bergen aufsteigenden Morgennebel, der αύρα, zu finden.1) Hesiod bietet uns hierfür einen schlagenden Beleg. Derselbe schildert, wie morgens der άήρ, der hier nur als ein wallender Nebel verstanden werden kann, von den Flüssen aufsteigt und die Atmosphäre erfüllt; und wie es der Boreas ist, unter dessen Einwirkung er sich wandelt, sei es, daß er sich in Regen auflöst oder als Wind sich entfaltet. Wenn es hier der Boreas ist, der diese Verwandlung vornimmt, so ist es eben auch der Boreas, unter dem dieser wallende Nebel verschwindet: das Wehen des Nordwindes entführt denselben und dieser Naturvorgang scheint mir in

ύψου ύπες γαίης άρθεις άνίμοιο θυίλλη -.

Das entscheidende Moment ist hier, daß der &fo. d. h. die aus dem Flusse als Nebel aufsteigende αθρα, durch den Boreas in Bewegung gesetzt wird und, indem sie sich, sei es in Regen, sei es in Wind, auflöst, damit als Nebel oder ατρα vom Boreas entführt scheint. Über den Namen Orei-thyla vgl. Herod. 7, 178, wo die Thyia als Tochter des Flusses Kephissos einen Hain hatte, in dem den Winden ein Altar errichtet war; es ist also Oreithyia der im Gebirge dampfende Nebel, wie er morgens aufsteigt und durch den Wind entführt wird. Vgl. a 400 avenoc lailant Door. Cher diese Nebel an Flüssen und Bergen oben S. 440.

<sup>1)</sup> Der Mythus von Boreas und Oreithyia schon am Kypseloskasten Paus. 5, 19, 1; vgl. dazu Löschke, Univ.-Progr. v. Dorpat 1886; Wernicke a. a. O.; Wörner, Roschers Myth. Lexik, 8, 947 ff., der den Namen als έν δρει θύουσα erklärt; Stephani a. a. O. 8 ff. Vgl. Hesiod 197. 547 ff., wo es vom 479 heißt:

όστε άφυσσάμενος ποταμών άπο άεναόντων

dem Mythus selbet wiedergegeben zu sein. Wenn Hesiod diese als Morgenluft, als Nebel oder αὐρα charakterisierte ἀτμις aus den Flüssea aufsteigen läßt, so weiß jeder, daß diese Nebel als wallende Schleier gerade in und an den Bergen mit Vorliebe sich lagern und daß die in sie hineinfahrenden Winde sie in Bewegung setzen, sie zerteilen und enführen.

Ich habe die Nordwinde als die Herrscher des Sommers bezeichnet: diese ihre Herrschaft tritt namentlich in den Etesien hervor. Etesien sind Jahreswinde, d. h. die regelmäßig in jedem Jahre wiederkehrenden Winde. Sie sind also die zuverlässigen, auf deren Kommen man sich verlassen, mit deren Anwesenheit und Wirken man rechnen darf. Und da sie gerade in der heißesten Zeit zu wehen pflegen und hier eine Milderung der drückenden Glut bringen, so erscheinen sie als höchst segensreich. Auch ihrer hat sich der Mythus hemächtigt und gerade ihr segensvolles, dem Wohlbefinden und der Gesundheit dienendes Walten zum Ausdruck gebracht.1) Wie sehr sie und die Regelmäßigkeit und Ordnung ihres Erscheinens und Wirkens die Geister heschäftigt hat, kann man aus der Aufmerksamkeit entnehmen. welche alle alten Physiker ihnen geschenkt haben. Schon Thales hatte die Etesien in den Kreis seiner Untersuchungen gezogen und bis auf Seneca und länger sehen wir sie als Gegenstand der Forschung. Auch Aristoteles hat sie in seinen meteorologischen Untersuchungen behandelt und ihr Wesen und ihr Erscheinen gedeutet. Da sie einige Zeit nach dem Sommersolstiz beginnen, so lag die Verbindung mit der Sonne nahe; die Sonne in ihrer sommerlichen Annäherung an den Norden bringt die hier in der Polargegend angehäuften Schneeund Eismassen zum Schmelzen, die, als ἀτμίς sich lösend, zugleich die trockenen Dünste, die ξηρά άναθυμίασις auslöst, welche letztere eben als Winde zur Erscheinung kommt.2) Den Umstand, daß der

<sup>1)</sup> Über sie hatten schon Thales Diog. L. 1, 37, Empedokies 8, 60, Metroder V. Chios Actius 8, 7, 3 gehandelt, der lettered dieselbe Erdikrung im wesentliches wie Aristoteles; Demokrit Actius 4, 1, 4. Vgl. auch Herod. 7, 168; Hippocr. epidem. 1, 1, 2, 3; Strabe 98 saw. Neumann-Partsch, Physik. Geogr. v. Griechell 96 ff. legt anch die politische Bedeutung der Etesien dar, da sie zu bestimmtes Zeiten die Fahran vom Norden begünstigen, nach dem Norden errobweren oder unmöglich machen. Über Aristacos, dessen Gebet die Etseien von Zeus berbeireit, vgl. Prelier-Robert 1, 467 f. und Maaß, Annl. Erzotasth 1210.

<sup>2)</sup> Aristot. μετεωρ. B 5. 861 b 86 οἱ δ' ἐτησίαι πνέουει μετὰ τροπὰς καὶ κυνός ἐπιτολήν, καὶ οὐτε τηνικαότα δτε πλημαζει μάλιστα ὁ ἤλιος, οὐτε δτε πόρραι καὶ τάς μὲν ἡμέρας πνέουσι, τὰς δὲ νύκτας παύουται. αἶτιον δ' δτι πλησίον μὲν ῶν φθάνει ξηραίνων πρὶν γενέοθαι τὴν ἀναθυμίασι». "Όταν δ' ἀπίλθη μικρόν, σέμ-

Etesien. 571

Beginn dieser Nordwinde nicht mit der Zeit der größten Annäherung der Sonne an den Norden zusammenfällt, sondern erst eintritt, wenn die Sonne wieder einige Zeit von ihrem höchsten nördlichen Standorte zurückgewichen ist, erklärt Aristoteles aus der Tatsache, daß die höchste Hitze nicht mit dem Höchstehande der Sonne zusammenzufallen pflegt, sondern einige Zeit nach diesem eintritt: das Wirken der Sonnengtnt muß gleichsam erst einige Zeit anhalten, bis es seine volle Wirkung erzielt.

Diese Regelmäßigkeit in dem Eintreten der Etesien hat man nun aber überschätzt, indem man ihnen einen bis auf den Tap berechneten Beginn und zugleich eine ebenso genan fixierte Zeitdauer beigelegt hat. Das ist falsch. Errscheinen und Dauer sind durchaus nicht so regelmäßig, wie uns die Alten glauben machen wollen.)

Die Etesien wehen regelmäßig aus dem Norden: sie sind aber nicht streng an den Norden gebnnden. Aristoteles selbst bezeugt es, daß sich eine Verschiebung derselben nach Westen über NNW und

parqos jistena i drasbujatas xal i dragórira, üste ná naznyfez öbene ripasoba sau the jr je japanosáry; nó te re ja cászlas popányras xal nó the to tö jöte olor répasoba sal drugádba, rije di verxip lasguas dia to ka naznyfez repápara matésoba die rije vegyzépras nór versza. E. sit also die Schunelse der großen Eis- und Schneemassen im Norden darch die Sonne, welche mit der éraja zugleich die Windstoffe ausschleit. Die Wirkung der Sonne kommt aber erst eine Zeitlang nach dem Sommersolatiz zur Erscheinung, und sie versagt nachts, weil die Sonne dann ahwesend. Die Urzache Schnee- und Eisschmeiles) 602 si f. Kurze Zusammenfassung der gannen Ansicht 2042. 26, 51. Vgl. danu Alexander 97, 21f.; 83, 20ff. (Jurnjodor 189, 15 ff.

1) Neumann-Partsch a. a. O. 98 f. Eine Reihe übereinstimmender Zeugnisse bringt den Beginn der Etesien mit dem Frühaufgang des Sirius, d. h. den 27. Tag nach der Sommersonnenwende zusammen; acht Tage vorher sollten die Prodromoi, gleichfalls Nordwinde, einsetzen und fünf Tage wehen. Die Daner der Etesien beschränkt auf 40 Tage Apoll. Rhod. 2, 5, 26; auf 30 Tage mit Ansschluß der Prodromoi, auf 40 Tage mit Einschlnß derselhen Plin. 2, 12, 4. Spätere Schriftsteller (Geoponica 1, 9, 7) verlegen den Anfang auf den 26. Juli oder Colum. de re rust. 11, 2 auf den 1. August. Doch wies schon Hippocr. epidem. a. a. O., Demokrit (Geoponica 1, 12, 11; vgl. 15, 31, 36) and das Schwankende in der Zeit und Wirksamkeit der Etesien hin; und so anch Theophr. vent. 12. Aristoteles gibt nichts Genaneres über Anfang und Daner an, sondern begnügt sich mit der allgemeinen Angahe ustå τροπάς και κυνός έπιτολήν B 5, 361 h 35 ff.: έτησίαι and жообронов nennt er zusammen als etwa der gleichen Zeit angehörig 361h 24; ähnlich προβλ. 25, 16; dagegen 26, 12 die πρόδρομοι πρό κυνός; 51 die πρόδρομοι im Anfang der Schneeschmelze, die Etesien gegen Ende (so auch Theophr. vent. 11): Demokrit bei Ptolemaeus in Lydns de ost. 263, 18 ed. Wachsm. 2 verlegt den Beginn der πρόδρομοι anf den 28. Juni und berechnet ibre Daner auf siehen Tage.

WNW bis nach W selbet, und ebenso nach Osten bis zur Gegend der Tag- und Nachtgleiche, d. h. bis zum O vollzieht. Hier sebea wir also, was wichtig ist zu konstatieren, die nördliche Gegend und ihre Winde die ganze Nordhemisphäre von W über N nach O beherrschen."

Die wahre Ursache der Etesien liegt, um das hier noch zu bemerken, darin, daß im höchsten Sommer im Süden des ganzen Mittelländischen Meeres ausgedehnte Depressionsgebiete sich bilden, welche das Herbfallen nördlicher Luftschichten unter mechanischem Zwange herbeifültern.

Es ist natūrlich, daß die Beobachtung, die sich von selbst der Hauptrichtungen des Windes zuwandte, eine Fülle einzelner Momente feststellen zu können glaubte, die, teils den Tatsachen entsprechead, teils auf falscher Beobachtung bernhend, teils nur geschlossen und erfunden, verschiedenen Wert haben. So glaubte man, wie schon gesagt, konstatieren zu dürfen, daß den eigentlichen Etesien schon einige Zeit vorher mildere Nordwinde voraufgingen, die man als Vollaufer,  $\pi o \partial v o \rho o o$  bezeichnete. Es ist richtig, daß im Frühling einige Zeitlang Nordwinde zu wehen pflegen, die aber keinen Zusammenhang mit den Etesien haben.<sup>5</sup>)

Sodann hat man die Beobachtung gemacht, daß die Ekesien in ihrer täglichen Wirksamkeit insofern eine Unterbrechung erfahre, als sie nur tageüber wehen, nachts dagegen pausieren. Das scheint richtig zu sein, da auch die Seefahrer des heutigen Griechenland diesen täglichen Wechsel der Winde bestätigen.

Μετεωρ. Β. 6. 365 α. 6 οἱ δ' ἐτησίαι περιίστωται τοις μὲν περὶ δυσμάν οἰκοθαν ἐκ τῶν ἀπαρκτίων εἰς θρασκίας καὶ ἀργέστας καὶ ξιφόρους, ἀρχόμινο μὲν ἀπὸ της ἄρκτου, τελευτώντες δ' εἰς τοὺς πόρρω: τοῖς δὲ πρὸς ἕω περιίστωται μεχρὶ τοῦ ἀπηλιώτου.

<sup>2)</sup> Neumann-Partsch a. a. O. 94 ff.

<sup>3)</sup> So Neumann-Partsch a. a. O. 100. Durch Demokrits Berechnung (obes S. 571) ist konstatiert, daß die Ansetzung der πρόδρομοι um wenigstens vier Wochen früher als die der ἐτριάις.

<sup>4)</sup> Μεταφα, B. 5. 852 π. 1 τις δὶ ενατές Ιωφώαι διὰ το τὰ παπηγέαα τρτέφεια παίεσθαι διὰ τὴ νεγράσητα τόν ενατέος ποβοία. 85, 60. Aristoteles nimat she an, daß die Tagewähren editig ist, die Schmelte des nördlichen Eises im Gasgen erhalten. Eines andere Bemerkung Theophrasts knüpft sich an die Bauerregel οδταστ ενατερικός βοράας τρίτον Γιατο φέγγος: ein nachts entstehender Nordwind hält nicht über den zweiten Tag an; denn ein nachte entstehender Wind muß an naf für sich schwache sein, weil dann nur geringe σθεράσης εντάσουβαίσεις vorhanden, die naturgemäß nur ein schwaches πνέφα verurascht; chenne σροβί, 5 6, 9, 14.

Man hat auch auf Grund der Einzelbeobachtungen den Charakter des Nordwindes festzustellen gesucht. Dafür galt den Griechen als ein entscheidendes Moment, daß derselbe den Griechen selbst aus nächster Nähe kam. Denn die nördliche gemäßigte Zone, in der Griechenland lag, schloß sich der Polargegend selbst an und das Wirken des Boreas war demnach ein unmittelbares und unmittelbar empfundenes. Dazu kam, daß der kalte Pol im Glauben der Griechen eine ungeheuere Masse von Eis und Schnee barg, die in dem Boreas und seinem Wirken gleichsam zum Ausdruck kam. Er verfügte eben über diese Eismasse als UAn, die, in Wolken verwandelt, unter seiner Wucht in Bewegung geriet. Es ist damit keineswegs gesagt, daß er selbst innerlich mit dieser Eismasse und dieser Wolkenmasse, in die sich jene durch das Aufsteigen der drufs verwandelte, in Beziehung stand: im Gegenteil wird der Boreas als heiteren Himmel bringend charakterisiert. Aber wie drufe und dvatvulages niemals ganz voneinander getrennt werden können, diese erst durch iene ausgelöst wird, so kann sich auch der Boreas nicht von der Wolkenbildung des Nordens freimachen: er treibt sie und vertreibt sie, aber er erscheint doch in räumlichem Zusammenhange mit ihr.1) Diese enge lokale Verbindung tritt auch darin hervor, daß bei starker Kälte der Boreas die Wolkenmasse nicht mehr zu bewegen vermag: dieselbe erstarrt. gefriert und der Wind erscheint so eng mit ihr verbunden; in dieser Gestalt ist der Nord der kälteste und rauheste aller Winde. Denn es ist durchaus nicht gesagt, daß der Boreas sein Wehen auf den Sommer beschränkt: er weht ebensowohl auch im Winter und ist hier naturgemäß ein sehr kalter und unfreundlicher Wind. Das durchaus Unregelmäßige, wie es den Winden überhaupt anhaftet, tritt auch, wenn schon gemildert und durch Momente der Regelmäßigkeit unter-

<sup>1)</sup> B 6. 364 a 5 το 6° dera παίοτος ότηκους ότηκους πόν πρὸς όρινου τόπου τό το της καταρηφέρια πίστεν στ της υλευσιρήσεν επιστεύου περὸς τόπου τόπου τόπου τόπου το που το που τόπου τόπου τόπου τόπου τόπου το που τόπου το που τόπου τ

brochen, in Griechenland auf; und es läßt sich daher auch über den Nordwind, abgesehen von seiner Erscheinung in den Etesien nichts absolut Feststehendes aussagen.<sup>1</sup>)

In schärfstem Gegensatze gegen den Nordwind steht der Südwind, der Notus. Er ist der Herrscher des Winters, der ebenso durch das Ungestüm seines Wehens, wie durch die Wassermassen, die er herbeibringt, ausgezeichnet ist. Dem Boreas ist er auch insofern entgegengesetzt, als er den Griechen aus größerer Ferne kommt. Zwar protestiert Aristoteles gegen die Ansicht derer, welche ihn, analog dem Boreas, vom Südpol herkommen lassen: er kommt ihm von der Grenze der gemäßigten zur heißen Zone. Aber auch in einer so beschränkten Ferne muß er anders wirken, als der Boreas. Er sammelt auf seinem verhältnismäßig langen Wege eine Masse 517 an, die er nun in strömendem Regen entladet.2) Aber auch für diese Südwinde ist die Richtung keine absolut feststehende: wie der Boreas sich über Nordwest und Nordost, so dehnt sich der Südwind in seinem Herkommen über Südost und Südwest aus und wechselt so in seinen Ausgängen. Auch der Notus aber nimmt seinen Charakter von seiner Umgebung an: denn er weht von trockenen und warmen Gegenden und ist so selbst warm, da er in seinem Ursprungsgebiete, welches trocken und warm, nur wenig ἀτμίς, feuchte Ausscheidung, annimmt. Und selbst wenn er anfangs kalt wäre - Aristoteles scheint darüber in Zweifel und Theophrast läßt den Notus in seinen Ursprüngen kalt sein, weil er aus der Enge und mit Heftigkeit sich losringen muß, wodurch er kalt wird -, so muß er doch auf seinem langen Wege bis nach Griechenland, auf dem er durch heiße Gegenden kommt, viel Wärme annehmen. Und wie er in seinen Anfängen

<sup>1)</sup> Îm aligemeisan B 6. 864 b 5 von den Nordwinden: du vi drymwine rie depity neides direct solici er solici de solici programe glideres direct, obt na ciloquine reconsiste est solici er solici en direct, and incorporate, and incorporate glideres glideres diplicit and pit diplicit glideres glid

<sup>2)</sup> B. 5. 522 h. 1 is strong dark tip Organiz, roostig sunt and one and tip trique, Experso. Zwar muß 562 b. 30 auch vom Südpol ein Wind weden 30 obbt dourable displays δείξος: δεν δαύχαι, (552 a. 12) του δαίο του παταπαπασμένου τόσαν παίσται διεμου είναι ανίστο. Αλε χειμόνος δυγασενόστες (wie die δετρείαι θέφους) besteinhet der Verfanseer vom . κόμου ο 4. 595 a. 3 die ανίστο.

Südwinde. 575

heiter ist, so stößt er auf seinem Gange auf viele ausgeschiedene άτμίς, die er nun als ελη forttreibt und in seinen Ausgängen in großen Niederschlägen entladet. Daher von ihm die Regel gilt, daß er - entgegengesetzt dem Boreas - nicht im Anfange, sondern bei seinem Aufhören mächtig und regnerisch wird. Aber gerade durch seine Milde, wie durch seine Regenströme wird er der wenigst beliebte und ungesundeste Wind, der, den ganzen Winter über vorherrschend, ein Schreckensregiment ausübt.1) Aber auch der Notus, bzw. die südlichen Winde überhaupt mit ihrem Geltungsbereich bis zum O und zum W, sind keineswegs an den Winter gebunden: namentlich im Frühling treten sie weiterhin auf und nehmen hier einen völlig veränderten Charakter an. Es sind milde freundliche Winde, die nicht mehr die Massen strömenden Regens, sondern nur zeitweise erfrischende und befruchtende Niederschläge herabsenden. Diese Südwinde nähern sich dem Westen, und als solche werden sie unter dem Namen Λευχόνοτοι von den winterlichen Nότοι unterschieden. Da auch sie eine gewisse Regelmäßigkeit in ihrem Erscheinen aufweisen, so werden sie als Analogon zu den Etesien aufgefaßt und dieselbe Ursache, aus welcher der nördliche Wind erklärt wurde, fand nun auch auf den südlichen Anwendung: indem die Sonne im Wintersolstiz sich am meisten dem Süden nähert, schafft sie hier dieselbe Wirkung, wie im

1) Β 3. 358α 29 ὁ νότος καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πνεύματι άλεεινότατος ἄνεμος

nal noel and ronme Engar nal Begude, dore uer' oligne aruidog. did nal Begude έστιν. εί γάρ και μή τοιούτος, άλλ', δθεν άρχεται πνείν, ψυχρός, ούδεν ήττον προϊών διά τὸ συμπεριλαμβάνειν πολλήν άναθυμίασιν ξηράν έχ των σύνεγγυς τόπων θερμός έστιν: Theophr. 3 dagegen: durch τὰ πρὸς μεσημβρίαν άλεεινά zwar an und für sich milde, wird der vorog, weil did srevoù nal swodporépas peponeros selbst kälter: did nat d vorog énet uvygóregog h nag' hutv, de de rivés masi nat uallov η βοφέας. Vgl. Olympiodor 161, 1ff. Über sein Ursprungsgebiet Aristot. B 5. 363 a 15 διά τὸ τὸν τόπον είναι πολύ πλείω έκείνον καλ άναπεπταμένον, μείζων nal mleime nal mallor alserros avenos ó róros, dazu Olympiodor 193, 1 ff.; man sieht, die Ansichten stimmen hier nicht überein. Theophr. 4 läßt ihn zuerst aldoing sein, onor d' anadel ror aépa, nag' éneivois énivemis nal bériog: das gilt wie überhaupt, so auch speziell vom Notus (Soph. Aias 257ff.). Daher der νότος μένας wenn λήγων, und dementsprechend die Regeln προβλ. 26, 19, 20, Anderseits aber wieder bringt der rorog schon Ägypten to neuror und august and sureres and duales, weil jeder Wind role tyrbs rototros, role de nopom and άνωμαλής και διεσκασμένος Theophr. 6. Und endlich heißt es vom νότος noch 7, daß er ήττον έτων ύλην και ταύτην ού πηγνός (wie der Boreas) άλλ' άπωθών αθοίαν άγει τοίς πλησίον. δετιώτερος δ' άελ τοίς πόροω μέγας πνέων καλ λήγων μάλλον ή άρχόμενος. Man erkennt, hier werden mühsam verschiedene angebliche Ursachen, die aber keineswegs sich gegenseitig stützen und ergänzen, zusammengehäuft.

Sommersolstiz des Nordens. Auch für diese südlichen Etesien, wie wir sie bezeichnen können, hat man Zeitanfang und Dauer genau festzustellen gesucht.<sup>1</sup>)

Mit diesen südlichen Etesien verbindet nun Aristoteles den Namen δονιθίαι, Vogelwinde, die er demnach mit den λευχόνοτοι identifiziert. Aber diese Identifikation erregt große Bedenken. Einmal sprechen sich mehrere Gewährsmänner des Altertumes für die doviθίαι als Nordwinde aus; sodann ist es eine bekannte Beobachtung. daß die Vögel auf ihren Wanderzügen es lieben gegen den Wind zu fliegen; endlich pflegen tatsächlich zu der Zeit der Ankunft der Wandervögel in Griechenland hierselbst Nordwinde zu wehen. Anderseits aber ist es schwer glaublich, daß Aristoteles Wesen und Beziehung der λευκόνοτοι bzw. der δρνιθίαι nicht gekannt haben sollte. Nun liegen der Zeit nach die λευχόνοτοι und die δρνιθίαι, wenn wir die letzteren als Nordwinde auffassen, sehr nahe beisammen: es ist also ein Irrtum, sei es der einen, welche in den δονιθίαι Nordwinde erkannten, sei es der anderen, welche die δονιθίαι mit den λευχόνοτοι gleichsetzten, sehr erklärlich. Die Frage hat also an und für sich keine große Bedeutung: doch ist es sehr wahrscheinlich, daß Aristoteles irrtümlich die als δονιθίαι wehenden Nordwinde mit den λευχόνοτοι in Beziehung gebracht hat.2)

<sup>1)</sup> B 5. 362a 11 anogovet de rives dià el flopéas per ylvoras soverets, obs καλοθμων έτησίας, μετά τὰς θερινάς τροπάς, νότοι δ' οθτως οὐ γίνονται μετά τὰς γειμερινάς. έχει δ' ούκ άλόγως: γίνονται μέν γάο οί καλούμενοι λευκόνοτοι τήν derineinenne apar, oby obras de girorras overeis, did lardavorres noiobeir énstyreir. Nachdem sodann der Grund für die Etesien angegeben, fährt Aristoteles fort: duolog de nat perà ràs respectivas roonàs netovere ol doerdia: nai yag obros érnsias eleir asberetg. élarroug de nat binairegos rar érnsiar aréουσιν: έβδομηχοστή γαο άργονται πνείν διά το πόροω όντα τον ήλιον ένιστειν httor, ob avvegele d' ouolog nelouser, diore tà uer enenolie nal agberf tote άποκρίνεται, τὰ δὲ μάλλον πεπηγότα (im Norden) πλείονος δείται θερμότητος. διὸ διαλείποντες ούτοι πνέουσιν. Ähnlich Theophr. 11, we sie als ήρινοί - αί-Voios and devergeric on inings bezeichnet werden; mookl. 2. Neumann-Partich a. a. O. 114 will diese Winde von den boridiat trennen (mit denen Aristoteles sie offenbar identifiziert) und läßt sie im Mai wehen: damit stimmen aber Demokrits Ansetzungen nicht überein, die konsequent von Anfang März sprechen, worüber sogleich.

<sup>2)</sup> Auf der einen Seite steht durch die sehwer wiegenden Zeugnisse de Aristoteles und Theophrast a. D. O. is jezovi erfora zedürage sprinda rursi giese of y achbes 1 kevorórovy) fest, daß im Frühling, und gegen den 70. Tag nach dem Winterolbriti, d. b. m. I. Märn, die 2 kevöroros begannen zu weben; und Timostlenges Ansetzung des 1 kevorórovg als SSW stellt ferner fest, daß der hir gewannte Wind statischlich ein aus dem Söden webender ist. Andersreits abst.

δονιθίαι. 577

Jedenfalls steht fest, daß die Sūdwinde, als Łewskovoros sich mehr dem Westen nähernd, eine Zeitlang im Frühling wehend einen aufklärenden Charakter haben. Aber auch die direkt aus dem Westen kommenden Winde, die Łepupos, erscheinen im Frühling und Sommer als segensreiche freundliche Winde und nach dem Boreas und dem Notos darf der Zephyros als derjenige Wind angesehen werden, dem Bedeutung, Beobachtung und Vorliebe den nächsten Platz anweist. Aber als Westwind gehört er seinem Wessen nach den Nordwinden an!)

ergehen die Kalendaria ein reiches Material für die 60 vidias als Nordwinde. Ich stelle die Angaben hier nach den Notizen in Psendo-Geminns und Ptolemaens znsammen: Claud. Ptolem. apparitt. in Lydus de ostentis ed. Wachsm. p. 191 ff.; Geminus ed Manitins p. 210 ff. Beginn der bowidias auf Grund verschiedener Beobachtungen nach Euktemon 22. Februar, Hipparch und Euktemon 22. Februar. Demokrit 6. März, Endoxus 24. Fehruar und 14. März, Euktemon 13. März, Dositheus 14. Marz; ferner Endoxus 24. Februar #9000 vidías, die doch wohl gleich den égridics. Dauer von Demokrit auf neun, von Endoxus auf 30 Tage angegeben, was sich aber durch eine andere Angabe korrigiert, nach der er den beredict neun Tage giht; ebenso Enktemon vom 15. März bis znr lonuspia. Nun sagt Endoxus bestimmt: 24. Fehruar yelidor quiverus, darauf 30 (lies neun) Tage βορέαι οἱ προορνιθίαι καλούμενοι und vom 23. Februar ὑετὸς ἐπὶ χελιδόνι καὶ έπί θ' ήμέρας βορέαι πνέουσιν οἱ καλούμενοι όρνιθίαι. Nordwinde verzeichnen alle in dieser Zeit wiederholt. Danach kann meiner Ansicht nach nicht zweifelhaft sein, daß die δρνεθίαι Nordwinde sind, und das wird vom Verfasser π. κόσμου 395a 3 hestätigt, der im Anschluß an die έτησίαι sagt oi δὲ ὁρνιθίαι καλούμενοι, έαρινοί τινος όντες άνεμοι, βορέαι είαι τῷ γένει. Aristoteles hat die scheinbar etwas früher wehenden Süd- und Sädwestwinde mit den 60 = 100 konfundiert, wie er anch die von Demokrit auf den 24. oder 25. Fehruar angesetzten ποικίλαι ήμέραι καλούμεναι άλκυονίδες falschlich ζώων έστ. Ε 8. 542h 4 ff. auf die Zeit um das Wintersolstiz (sieben Tage vorher, siehen Tage nachher) ansetzt.

 Über den Zephyros handeln προβλ. 26, 31. 55. 52. 35. Derselbe wird hier als εύδιειτός και ήδιστος των άνέμων hezeichnet (daher Homer ihn mit dem Elysium verhindet), weil er weder so warm wie die άπὸ μεσημβρίας και τω, noch so kalt wie die άπὸ τῆς ἄρκτου in der Mitte heider εθκρατός έστι καὶ πνεί ἔαρος μάλιστα. Oft entwickelt er sich aus dem Boreas, nach dem er als milde er-Doch ist er als Seewind und άπὸ πεδίων άναπεπταμένων wehend immerhin kühl, weil besonders im Frühling, wo eben erst die Sonne ihre Kraft entwickelt; ehenso im Herhst, wenn die Sonne nicht mehr kräftig. Abends weht er deshalh hesonders, weil dann die Sonne sich dem Westen nähert und daher den Wind daselhst bewegt; während der άπηλιώτης besonders morgens, weil dann die Sonne ihm am nächsten. Anch Theophrast vent. 37 giht ihm (und dem καικίας) ίδιώτατα. Nach ihm weht er anch winters zuweilen (weshalh Homer ihn δυσαή nenne), doch ist er gewöhnlich μέτριος und μαλακός. Während Theophrast ihm 89f. einen wechselnden, hald günstigen, bald schädlichen Einfluß auf die Vegetation zuschreiht, hezeichnet ihn Geopon 1, 11, 8 als ror συνεργόν τη γεωργία μάλλον των άλλων πάντων άνέμων. Anf den Gemälden des

Wenn so durch das Vorherrschen südlicher Winde im Winter. nördlicher Winde im Sommer dem Jahre wie dem Lande eine gewisse Regelmäßigkeit und Ordnung verliehen wird, so bietet anderseits gerade die griechische Landschaft mit ihrem steten Wechsel von Berg und Tal Anlaß und Anstoß zu mannigfachen lokalen Besonderheiten. Namentlich Theophrast hat uns eine Reihe von Beobachtungen mitgeteilt, welche solchen besonderen lokalen Verhältnissen Rechnung tragen und sie zu erklären suchen. Auf diese einzeln einzugehen, würde zu weit führen. Nur auf ein Moment sei hier noch hingewiesen, welches verschiedene dieser lokalen Verhältnisse zu erklären dient. Die Gegensätze milder Täler und Küstengebiete einerseits, hoher Rundgebirge anderseits, wie sie gerade Griechenland in besonderer Weise bietet, mußten auch Gegensätze in der Luftdruckverteilung hervorrufen, die zu gewaltsamen Ausgleichen drängten. So entstehen die xaranylöss, die Fallwinde, welche in die aufgelockerten Luftschichten der Täler und Küstenstriche herabfallen und diese sowie die angrenzenden Meeresgebiete heimsuchen. Diese plötzlich und gewaltsam von den Gebirgen als Nordwinde meist mit eisiger Kälte herabfahrenden Fallwinde, welche ganz den Charakter der Bora tragen, werden von den Alten wiederholt erwähnt und charakterisiert und erklären viele eigentümliche lokale Verhältnisse.1)

Philostratus 1, 9. 24 erscheint er durchaus nach seiner freundlichen, ammtigen Seite dargestellt. Es ist beachtenswert, daß die orphischen Hymnen nur Gebete am Boreas, Zephyros und Notus, nicht am Eurus (oder Apeliotes) enthalten 80. 81. 82: die Charakteristik der drei einzelnen Winde ist hier vortrefflich und sehr bezeichnen.

1) Auf den Einfluß der Landschaften auf die Bildung des Windes wird oft hingewiesen. So hebt Theophrast vent, 41 die Gebirge hervor, welche gegen Norden und Süden wie Riegel sich zwischen die Landschaften legen, πρὸς ἐσπέραν δ' ούτε δρος ούτε γη έστιν άλλα τὸ άτλαντικόν πέλαγος, daher der Zephyros, weil άπὸ δαλάττης και πεδίων άναπεπταμένων, hierdurch seinen Charakter erhält. Vgl. auch προβ1. 26, 52. Über die καταιγίδες Theophrast. vent. 34 τα δὲ πρὸς βορέαν καὶ όλως κατ' άνέμους έπισκεπή διὰ τοῦτο πνευματωδέστερα, διότι συμβαίνει συναθοιιζόμενον έπὶ τὸ θψος οίον ὑπερχείσθαι τὸ πνεθμα καὶ έμπίπτειν άθρόον. ή γας αν επιβρίση ταύτη κατέρρηξεν άληθώς άθρόου. στροφαί γαρ ένταθθα καί άθροισμός πνεύματος. ώσθ' δταν έκραγή καθάπες πληγήν έποίησεν. Ισχυρόν γάς τὸ άθρόον και συνεγές ώσπες και έπι των τυφώνων. Vgl. dazu Neumann-Partsch 105 ff., wo Beispiele dieses Fallwindes zusammengestellt sind. Dagegen sind nach allen Seiten geschützte Gegenden, wolla, Theophrast. vent. 8, auch gegen Winde geschützt, die, ohne sie zu treffen, als Überwinde über sie hinweggehen. Umgekehrt aber können solche fyxoslos act soonensic voncos von lokalen Luftströmungen (ἐπὸ τῶν έγχωρίων) leiden, weil τὸ ἀναχθέν ὑπὸ τοῦ ἡλίου μένειν ούτε πεφυκός ούτε δυνάμενον φέρεται και ποιεί πνοήν Theophrast vent. 24.

Lokalwinde.

579

Überhanpt aber ist zn bemerken, daß die Winde ihren Charakter nicht von Hans ans schon haben, sondern daß sie denselben von der Luft und von der Umgebung erst annehmen, durch die hin sie sich bewegen. Unter Luft, ano, ist hier die Atmosphäre zu verstehen, die mehr oder weniger von àrule erfüllt ist und in dieser die film aufnimmt, die sich dann den Winden mitteilt. So ist die sehr dichte Luft des Nordens entscheidend für den Nordwind, wenigstens für bestimmte Phasen desselben, und nicht minder entscheidend für den Südwind: denn die dicke Luft des Nordens stürzt sich in den Süden, indem die Nordwinde sie dorthin treiben, und hier wieder werden sie später den Südwinden zur Uln, die sie umgekehrt wieder dem Norden znwälzen. Und wieder die Luft nimmt von der drufe oder der dva-Duplacis ihre mehr kalte oder mehr warme Natur an, die sich den Winden mitteilt. Daher diese immer am Ende ihrer Laufbahn erst ihre volle Kraft entfalten, indem sie unterwegs alle die 51n der Luft aufnehmen und forttragen, nm dieselbe später wieder abzuladen. Die Etesien z. B., die in Griechenland hell und klar sind, bringen im Süden und Osten Regen, weil sie unterwegs mehr und mehr die Feuchtigkeit der Luft an sich gezogen und vorwärts getrieben haben.1)

Sodann sind es auch die Landschaften und die Lokale selbst, in denen die Winde entstehen, oder in denen sie sich entladen, welche auf ihre Natur entscheidend einwirken. Die Entstehung in heißen und trockenen, oder in feuchten und kühlen Gegenden; die geringere

<sup>1)</sup> Theophrast, vent. 2 Boreas und Notus groß dià rò συνωθείσθαι πλείστον άξοα, was weiter ausgeführt wird: 7 vom Boreas πολύν άξοα κινεί, den er entweder fortstößt, oder gedares funnyres nole andeas; der Notus herór es Erme The nat rating of anyste all' another altoiar ages role algelor berierepoe δ' άει τοις πόροω μέγας πνέων και λήγων μάλλον ή άρχόμενος, δτι άρχόμενος μέν blivor áfou ámodelras, mostor de misio nal obras ádoostoueros enregobral re και πυκνωθείς έδάτινος γίνεται; 54 das Einwirken des άήρ als έλη auf die Winde; #9061. 26, 27; 38; 48. Einfluß des Meeres oder Gebirges Theophrast 41-46; προβλ. 57; eines τόπος άναπεπταμένος oder eines στενόν Theophrast 8. 29 usw.; προβ2. 30. Die Etesien im Süden und Osten Theophrast 4. Daher 46: Thus yan & nollanis legeras robt' alydes bei pega ouphalleras di' de de neen und borr sig to ralla und sig Osomornea und sig wordernea. Dia robro pao und ό νότος ψυχρός ούχ ήττον του βορέου κατά την παροιμίαν, ότι διά τὸν άέρα κατεψυγμένον έτι και όγρον όπο του χειμώνος τοιαύτην άνάγκη την πνοήν προσπίπτειν οίος αν δ άἡρ ή; 10 ή άνταπόδοσις γίνεται καθάπερ παλιρροούντος τοῦ άέρος. Β γάρ (ἄν) άπωσθή κατά χειμώνα - πλείους γάρ ώς έπίπαν βόρειοι netovet - nat tet nobregor rot begong ond rae erneime nat rae ent robreig, άνταποδίδοται πάλιν του ήρος είς τούςδε τους τόπους.

oder größere Entfernung der Ursprungsgegenden von ihren Endpunkten; endlich Enge oder Weite, Höhen oder Ebenen und andere Eigentümlichkeiten bestimmen den Charakter der Winde. Vor allem sind es hier die Höhen, die Gebirge, welche entscheidend einwirken: an ihnen sammeln sich Luft und Winde, venn sie die Kämme derselben nicht zu überschreiten vermögen, und wirken von hier aus oft in ganz unerwarteter, ganz entgegengesetzter Weise. So ist es oft der Fall, daß derselbe Wind an benachbarten Orten durchaus verschieden wirkt, eben weil die besonderen Verhältnisse dieses oder jenes Platzes verändernd die Luftströmung beeinflussen!) Daß auch die Sonne hier eine große Rolle spielt, ist schon früher bemerkt worden: Theophrast und die χορβάμπεν bieten hierfür verschiedees Beobachtungen. Es ist aber zu verstehen, daß die Resultate keineswegs übereinstimmen, und daß daher auf diesen von Natur sehr unsicheren Gebieten den Beobachten viele Riktel bleiben.)

Andere Beobachtungen knüpfen sich an das Verhältnis einzelner Winde untereinander. Von den éverwios haben wir schon gesprochen: es wird nun als eine Eigentümlichkeit der Winde berichtet, daß ein Wind seinen Gegenwind auslöst. Hat ein Wind eine Zeitlang geweht, so legt er sich, und sein Gegenwind beginnt zu wehen. Es ist wie das Verhältnis von Land- und Seewind; von Nord- und Südwind: der Wind führt seine 64, gleichsam dem gegenüberliegenden Winde zu, der nun diesen Windstoff seinerseits aufnimmt und wieder zurück-

Theophrast. vent. 3 ή δὲ ψυχρότης καὶ θερμότης ἐμφανέσταται δόξαιεν ἀν είναι διά τους τόπους γινόμεναι; 4 το δ' θέτιον και αίθριον έκατέρου και το noparades nal anopor nal nonror nal surezes nal armpales nal opalor. Ere de τὸ μέγεθος τοῦ μὲν άρχομένου τοῦ δὲ λήγοντος πρὸς τὴν ἀπύστασιν τῶν τόπων άποδίδοται μάλλον; 5 ού μικοά δ' ένταθθα άλλά μεγίστη φοπή το τάς χώρας θψος έγειν, όπου αν προσκόψη τα νέφη και λάβη στάσιν, ένταθθα και δδατος γένεσις. διό και των σύνεγγυς τόπων άλλοι παρ' άλλοις θέτιοι των άνέμων; 27 γίνεται δέ και άνακλασίς τις του άνέμων ώστ' άντιπνείν αύτοίς, όταν ύψηλοτέροις τόποις προσπυεύσαυτες δπεράραι μή δύνωνται. διὸ ένιαχοθ τὰ νέφη τοίς πυεύμασιν όπεναντία φέρεται καθάπερ περί Αίγειας της Μακεδονίας βορέου πνέοντος πρός τὸν βορέαν, αίτιον ở' ὅτι τῶν ὁρῶν ὅντων ὑψηλῶν τῶν τε περί τὸν "Ολυμπον καὶ τήν "Οσσαν τὰ πνεύματα προσπίπτοντα και ούχ ύπεραίροντα τούτων άνακλάτας πρός τοθναντίον, ώστε και τὰ νέψη κατώτερα όντα φέρουσιν έναντίως. συμβαίνει đề και αύτο τοῦτο πας' άλλοις. So auch 28 mit den Etesien selbst: ένιαχοῦ đề διά τὸ προσκόπτειν σχίζεσθαι συμβαίνει τὸν άνεμον ώστε τὸ μέν έκείσε τὸ δὲ δεθρο δείν -. Vgl. προβλ. 26, 36; cpl. 5, 12, 7 Unterschiede von Bergen und κοτλα; 27 άντιπερίστασις von θερμόν und ψυχρόν usw.

<sup>2)</sup> Vgl. hierfür Theophrast. vent 47. 48;  $\pi qo\beta\lambda$ . 26, 12. 15. 21. 26. 33. 34. 35. 54 usw.

gibt.1) Besonders haben die Alten diese Beobachtung am Kaikias, dem Nordost, zu bemerken geglaubt, der daher wiederholt nach dieser seiner Eigentümlichkeit gezeichnet wird, die aber noch signifikanter sich darin ausdrückt, daß der Kaikias durch und während seines Wehens von seinem Gegenüber die Wolken an sich ziehe. Man wollte also beobachtet haben, daß der Nordost eine Luftströmung von Südwest auslöse, die nun zugleich mit jenem wehe und in dem entgegengesetzten Wolkenzuge sich offenbare.2) Neben den Winden, die als έναντίοι galten, werden andere als χοινοί bezeichnet; es sind diejenigen, die zu gleicher Zeit wehen können. Es sind das natürlich durchgehend zwei nebeneinander liegende Winde. Wie nämlich ein Wind einmal den ihm gegenüberliegenden Wind auszulösen vermag. so daß der letztere jenen im Wehen ablöst, so hat er auch nicht minder Einfluß auf seinen Nebenwind, den er in Bewegung setzt und zum Wehen bringt.8) Und indem der so in Bewegung gesetzte wieder seinen Nebenwind zur Tätigkeit veranlaßt, bildet sich gleichsam ein Rund- oder Kreislauf der Winde heraus. In der Konstatierung dieser Tatsache stimmen die Beobachtungen überein: im einzelnen aber gehen die Resultate dieser auseinander.

<sup>1)</sup> Allgemein spricht negelt. 26, 12 diese Beobachtung aus: επεὶ δὲ είθενται μέλετα ἐκ τόν ενανίων εἰς τὰ έναντία μετράθεινα und weiter μετράθειν nud weiter μετράθειν δια τόντα εἰς τοὺς ἐναντίαν εἰς τὸ ἐνεμοτιας τὰ πενέματας εὐποπο Theophrast. vent. 52. Der Begriff des ἐναντίον bei Artisteles will aber keineuwege sagen, daß der ἐναντίος ἀνερος das Weben seines Gegenüber sogleich suſnehmen muß. Noch Artistotles wirkt der ἐναντίος επινανές αλακεθίο, dorf and αξοιχατείζι, νέν εἰπ Gegenüber. Β. 6. 86th 17 οἱ ἐναντίοι δ' ἢ ταὐτὰ ποιούειν ἢ ἐναντίον, νέι ε. Β. ἰξις und κανείας ἐγροί.

<sup>2)</sup> Ther den Kausiag als Rusor fe' wirds vfgp Aristoteles B.6. 864b 14; rephl. 26, 92; Theophrant vent 39: man existine dieses Kimithe dieses Kimithe, and der Kausiag rendereget giesedus γεριμμή ής τὸ καίσον πρὸς τὸν οδερατὸν κοί οδει Απί την τρὰ θετών δώσερε τὸν δίλου το δεί τὸ κάπολη στιντικ. Aristoteles beseichnet dieses B.6. 364b 12 als δενακόματειν, daber der Verfasser του π. κόρμου 4. 394b 36 όνακραγήστους δεγρειό, νου σεγρειό Α. Απλ 1018Ε. C. seholl.

<sup>3)</sup> Über die versei B.6. 846a 14 ff. So 1584, wie wir oben anhen, der nördliche Beisenwind allmahlich Nordwest und West aus. Von der πegierenes der Winde B.6. 846h 14 al δl περιστόσεις χύτονται ανέπθε καταπανορίτενε είς τούς ξερμένους κατά την τού ξελμένους πόλι το καταπανορίτενε είς τέχμενον της degyfs; ή δl degyf οδτα κινείται είνα πευμάτενε ώς δ ξίλεο. Die Thorsien widersprechen sich aber: πορί? Θ. 91 i 1881 die περίσκασες gleichfalls ναο Ost nach Nord, ναο Nord nach West unw. geben; dagegen 26, 56 (μετάσειας) του Ost nach Sod uw. Theopherst. vent. 65 sebeint überhaupt nur allgemein von einer περίσκασες είνα άνέμων zu sprechen, nach der oi έγελξης bewegt werden, ohne die Richtung genaner annageben.

Auf diese allgemeinen Angaben über die Eigentümlichkeiten der Winde und einzelner unter ihnen müssen wir uns hier beschränken und nur noch erwähnen, daß jeder Wind so auf Grund der Beobachtungen einen besonderen Charakter erhält. So werden Kaikias und Lips als feucht, der Argestes als trocken, Meses und Aparktias als sehr schneereich und zugleich sehr kalt charakterisiert; der Eurus hat einen schwankenden Charakter, indem er im Beginn seines Wehens trocken, am Ende feucht ist: denselben Charakter haben wir auch am Notus kennen gelernt. Hagel bringen Aparktias, Thraskias und Argestes; Hitze Notus, Zephyrus und Eurus: diese Angabe kann aber betreffs des Zephyrus nach dem, was wir früher über diesen gesagt haben, nur zum Teil zutreffend sein, wie auch der Notus im Frühling als λευχόνοτος klar und erfrischend ist. Wolken bringen der Lips und der Kaikias, jener leichtere, dieser schwerere; klaren Himmel bringen Aparktias, Thraskias, Argestes; Gewitter bildend sind dieselben und der Meses; einige derselben sind auch mit Hagel verbunden.1)

Die Hauptwinde hat der Künstler am Turm der Winde zu Athen ihrem Charakter entsprechend verewigt und diese Darstellungen der Winde mögen uns zum Schluß noch einen Augenblich beschäftigen. Der Nordwind als Boreas erscheint hier als eine mächtige Gestalt; Stirn, Haar, Bart, ähnlich der Bildung des Zeus; ein doppeltes Gewand und starke Fußbekleidung weisen auf die Kälte hin, die er bringt; sein Blasen auf einer großen Tritoamuschel deutet auf die Sturmmusik, die er macht.\*) Der Kaikias, naß und kalt, wie Aristoteles ihn charakterisiert, und schwere Wolkenmassen bringend mit Schneer

<sup>1)</sup> B 6. 864b 17ff. Vom Kakkias gibt Aristotele's noch die besondere Motiverung an die gir st övergie Avez arryste, vie artiforen eige ersterne, die dit is die griffere, die dit is die griffere griffere griffere verweist A. auf früher: durch ihre Heftigkeit stoßen sie die Wolken fort; weil sie bryfere wehen (als Nord-und Nordwesteinde), sind sie kalt und so zugleich dergezerie: vgl. Kap. 9. Aristoteles flegt sodann noch hinna, daß öben dieselben Winde leicht farseries prisorare und awar in der Weise, daß öller farseforere diese farsforere. Andere Beobachtungen flegt Theophrase hinna: anche ret driffere, viele kristotelee) weist auf den Schirokkocharakter des Zephyros hin vent. 43 ff.; anch regeß. 26, 2 macht der Lifepees priefere yeglicigs and betoat er 60ff. die verzehiedene Windes je nach der Zeit, ob im Winter oder Sommer usw. webend, und nach der Landschaft.

<sup>2)</sup> Der Boreas in den άνίμων θέσεις καὶ προσηγορίαι Aristot. p. 973 = 1521 als erster Wind; seine Lokalbezeichnungen daselbst; & Καίνω μέσης κείgt, daß der μέσης des Aristoteles wesentlich gleich ihm oder dem Kaikias. Der ἀπαγατίας erscheint aber nicht unter dem Namen des Boreas: die Liste ist also unvollständig.

gestöber, wie im Sommer Gewitter mit Hagelschlag, erscheint mit von Feuchtigkeit anliegendem Haar, in leichterer Kleidung als der Boreas, mit beiden Händen eine schildförmige Wanne erhebend, aus der er Hagel herabgießt.1) Der Apeliotes, eine kräftige Jugendgestalt mit heiterem Gesichtsausdruck und lockigem Haarwuchs, mit leichter Fußbekleidung und die Arme mit einem Teile der Brust entblößt, trägt in der Bauschung seines Mantels die reifen Früchte des Jahres und charakterisiert sich damit als der vorzugsweise zur Zeit der Ernte wehende.2) Der Euros dagegen, der Wind und erschlaffenden Regen bringt, erscheint mit flatterndem Haar und mürrischem Aussehen, der rechte Arm eingewickelt und das Flattern der Chlamys deutet auf Wind und Regen.3) Der Notos, gleichfalls Wärme und Regen bringend, erscheint von jugendlicher Bildung, leichtbekleidet; der umgestürzte Wasserkrug deutet auf den Regen.4) Der Lips ist als heiterer Jüngling dargestellt: da sein Wehen für die Schiffahrt in den Piraeus von besonderer Wichtigkeit, hält er in beiden Händen den Schiffszierat.5) Der Zephyros anmutig, ganz nackend, im Bausch des Mantels Blumen tragend; man erkennt die Vorliebe, die ihm und seinem Kommen und Wirken galt.6) Endlich der Skiron, der hier für den Argestes erscheint, nach Aristoteles trocken, heiter, aber auch Gewitter mit Sturmböen und Hagelschlag bringend, und im Winter sehr kalt, tritt uns in Kleidung und Gesichtsbildung gleich dem Boreas entgegen: er hält in den Händen ein Gefäß, in dem man wohl mit Recht einen Feuertopf erkannt hat - entweder in Beziehung auf sein Versengen

Kaszias zweiter Wind a. a. O.; seine Lokalnamen daselbst; außerdem als ślinsnowias Aristot. B 6, 364 b 19.

<sup>2)</sup> Δπηλιότης dritter Wind a. a. O.; seine Lokalnamen daselbst: die Bemerkung πνεί δἱ άφ' Ἑλλησπόντου soll wohl andenten, daß er in einigen Gegenden Ελλησπόντου füllyπονοτίας genannt wird, welchen Namen nach Aristot. a. a. O. Ενιοι dem Kaikias geben.

Εδρος vierter Wind a. a. O. mit Lokalnamen, unter denen anch Φοινικίας;
 είεὶ δὲ οῖ καὶ ἀπηλιώτην νομίζουσιν εἶναι.

<sup>4)</sup> Wenn Oρθόσους (τοῦτον οἱ μὲν εἶρον, οἱ δὲ ἀμεία προασφοείνουτε) Νότος (δὲ ἡοιῶς παρὰ πῶν καὶ καὶτιαν τὸ δὲ ὅτομε ἀιὰ το νοἀκόη είναι, ἔξιο δὲ κάτοιβρον, κατ' ἀμφάτερα δὲ τότον) Λευκόσους (ὁμοίως τὸ δὲ ὅτομα ἀπὸ τοῦ «σερδείνοντος Ἰενκιώτεται γιὰρ λ. α. Ο. von dem Herausgeber (pag. 1521) ται ἀτεὶ verschiedenen Nidene gemacht werden, so ist das willkürlich es sind die verschiedenen Namen eines Windes, die sich, bei der Fixierung der Zahl auf acht, aus Soadervinden and den einen Notus vereinigen mußten.

δ) Λίψ καὶ οὖτος τὸ ὄνομα ἀπὸ Λιβύης ὅθεν πνεῖ: a. a. O.

<sup>6)</sup> Ζέφυρος καὶ οὖτος τόθε τὸ ὄνομα διὰ τὸ ἀφ' ἐσπέρας πνεῖν, ἡ δὲ ἐσπέρα: folgt Lücke; a. a. O.

und Austrocknen der Pflanzen, oder in Hindeutung auf das Feuer. dessen Wärme aufzusuchen seine Kälte zwingt.1) Es haben also in dieser Darstellung die acht Hauptwinde, und zwar in den Bezeichnungen und in den Kraftäußerungen, welche gerade für Athen von entscheidender und maßgebender Bedeutung sind, einen sachgemäßen und schönen Ausdruck gefunden.2)

 Anch hier ist a. a. O. die Trennung in Ἰάπυξ mit Lokalnamen, παρά πολλοίς δὲ άργέστης and in Θρακίας κατά μέν Θράκην Στρυμονίαν πνεί γὰρ άπο του Στουμόνος ποταμού κατά δὲ τὴν Μεγαρικήν Σκίρρων άπό τών Σκιρρωνίδων πετρών, έν δ' Ίταλία και Σικελία Κιρκίας διά τὸ πνείν άπὸ τοῦ Κιρκαίου έν δ' Εύβοία και Λέσβω Όλυμπίαν, τὸ δὲ ὄνομα ἀπὸ τοῦ Πιερικοῦ 'Ολύμπου ' όχλεί δὲ Hvoquious nicht zutreffend: alle Bezeichnungen gehören einem und demselben Winde, 'Ολυμπίας und Σχίρων schon μετέωρ. Β 6, 363 h 24, 25; π. χόσμ, 4, 394 b 26 Ιάπυξ und όλυμπίας identifiziert. Über den Skiron nach Namen und Bedeutung Neumann-Partsch a a. O. 106ff.

 Über den Turm der Winde vgl. Stuart-Revett, antiquities of Athens 1<sup>3</sup> chapt, 3. pl. 13-21; Brunn-Bruckmann, Denkmäler der Skultur, Taf. 30; Baumeister, Denkmäler, S. 2112 ff.; Fig. 2366 ff. Der Turm hildet ein regelmäßiges Rechteck, trägt also nicht mehr der ursprünglichen Bedeutung des Eurus und Kaikias, des Lips und Argestes Rechnung. Ein kreisförmiger Anhau enthielt ein Wasserreservoir für die im Inneren des Turmes hefindliche Wasseruhr, von der nichts mehr vorhanden ist; außerhalh die Sonnenuhr unter dem Friese der scht Windfiguren. Über diesen Turm des Andronikus Kyrrhestos haben wir die literarischen Zeugnisse Varro r. r. 5, 17; Vitruv 1, 6, 4; Έφημ. άρχαιολ. 1884. S. 169 Zeile 54 την Κυρρίστου λεγομένην οίκίαν. Dazu ist nenerdings eine interessante inschriftliche Ergünzung gekommen. Graindor fand bei seinen Ansgrahungen auf Tenos einen Marmorhlock mit den ziemlich gut erhaltenen Überresten einer Sonnenuhr, zugleich mit Angahe der Windrichtungen, Sonnenhahn und Jahreszeiten. Ein Epigramm giht an, daß das astronomische Werk nach dem Vorbild des Andronikus Kyrrhestos verfaßt sei (der Name von dem syrischen, nicht von dem makedonischen Κύρρα). Es wird von diesem herichtet, daß er sich mit der Erklärung der astronomischen Gedichte des Aratus beschäftigte, die Bahnen der Gestirne heohachtete und Sonnen - und Mondfinsternisse voraussagte. Vgl. hierüher Musée helge 1906. Heft 6.

## ACHTES KAPITEL.

## ATMOSPHÄRISCHE SPIEGELUNGEN.

Der Vorgang des Sehens vollzieht sich nach der Auffassung der griechischen Physiker in der Weise, daß das Auge des Sehenden in geraden Linien mit dem Obiekt sich verbindet. Diese geraden Linien durchschneiden die Luft und alle feinteiligen Gegenstände, ohne durch dieselben von ihrem Ziele abgelenkt zu werden.1) Anders gestaltet sich der Vorgang, wenn der Blick auf einen dichteren Stoff trifft, welcher den Blick nicht ohne weiteres durchläßt. In diesem Falle, z. B. wenn der Blick auf Wasser trifft, bricht sich die Sehlinie in stumpfem Winkel, um so gebrochen das Objekt zu erreichen: diese Art des Sehens ist die διάκλασις. Eine dritte Art des Sehens endlich ist die avanlagig, die Rückwerfung des Blickes von einem Spiegel zu dem geschenen Objekte. Die Sehlinie trifft hierbei einen glatten glänzenden Gegenstand, der als Spiegel dienen kann, und wird von diesem unter gleichem Winkel reflektiert, um das eigentliche Sehobjekt zu erreichen.2) Es ist hier also außer dem Medium, durch welches die Sehlinien ungehindert hindurchdringen, stets zu unterscheiden zwischen τὸ ὁρῶν, τὸ ὁρώμενον und dem κάτοπτρον. Selbstverständlich kann bei dem reflektierten Sehen das δρώμενον nur dann von den Sehlinien getroffen und so gesehen werden, wenn seine Lage oder seine

<sup>1)</sup> Aus den verschiedenen Erklärungen der Theorie des Sebens führe feb hier die kurzen und klare Definition bei Stob. 1, 90.1 p. 1981. n. Er beißt hier die kurzen und klare Definition bei Stob. 1, 90.1 p. 1981. n. Er beißt hier unmlecht allgemein: épapur di, serré yespapur, § marié despire, prepupé di juré pengrety, und despirere. Betteff, des direkten Sebens heißt es sodann weiter: unrü alr seir sebring épapur di se diet auf n. die Art 1600 er des verseyen und experiere, Juraspage jügt enfers mörre. Hirsebberg, Die Optik der alten Griechen, Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. 18, 221f. bietet für unsere Prage nichts.

<sup>2)</sup> Stob. a. D.: (merc) naymeing di yangaig nob federe filmoner nagartens phá force filge di the navaresfare to Éderes filge di the und riv ménye fer sõ deldes gungdöre namaregérep filmoner. Cenamens Olympiolor un Aribot. person. P. 2. D. 100 ff. Hich helit en 211, 28 dungiposes nadros pir, ön énl pir tri devaldesse et dogo et de de di dejapose fe isi éndigeneu énuséa, tö di návarego nará tir denamaigus et dejapose na fest de dejapose na noch die matica dejapose na la dejapose par en vous et dann noch die matica despoje filgt, daß i pir dránises nará leus gierren yurius, i didnises de men definies.

Stellung eine solche ist, daß der Spiegel die rechte Verbindung der Sehlinie des Sehenden mit dem nicht direkt gesehenen Objekte herstellt.1) Die Spiegel, welche so das Wechselverhältnis zwischen τὸ δρῶν und τὸ δρώμενον vermitteln, haben aber verschiedene Kraft und dementsprechend verschiedene Wirkung: die schwächeren geben nur die Farben des gesehenen Objektes wieder, die stärkeren die ganze Figur und äußere Form desselben. Jene schwächere Wirkung üben solche Spiegel aus, die klein und ohne erkennbare Scheidung sind: in solchen kann sich die Form des gesehenen Objektes, die doch selbst bestimmt wahrnehmbare und unterscheidbare Maßverhältnisse besitzt, nicht widerspiegeln, und es kann nur im großen und ganzen ein Reflex der Farben des Objektes in demselben sichtbar werden.2) Aber auch die Farben des Obiektes - des δρώμενον - werden in solchen kleinen Spiegeln sich nicht rein und unvermischt wiedergeben. Glänzende und scheinende Farben werden freilich auch im Spiegel einen glänzenden Reflex hervorbringen; andere Farben dagegen werden sich mit den Farben des Spiegels selbst vermischen und so den

1) Ther die cóndicans Stob. a. a. O. refree tradres to flident wie dreschiegene, der die verscraptene, down vol. das oben Angefflichte. O lympholof flight value  $f_{\rm c}$  is a function of the vertical point of the flight part of the vertical point  $f_{\rm c}$  is a function of the vertical point  $f_{\rm c}$  in  $f_{\rm c}$ 

2) Aristol, μεταφ. Γ. 2. 372a 29 örn per obr ή διρκ άνειλατικ, δανεια καὶ δός δάστος, ότον καὶ ἀπό τόρος καὶ πότενο τότε εξυστεν τη ένειμανίτεων είνει το το πότερο το είνοις με να αἰτ καὶ το το πότερο το είνοις με να τὶ σε εξιματα Ερμαίτειαν, το είνατος το είνοις με να τὶ σε εξιματα Ερμαίτειαν, το είναις δι το εξιματα εξ

Eindruck einer Farbe hervorrufen, die keineswegs völlig oder auch nur annähernd derjenigen entspricht, welche das Objekt tatsächlich an sich trägt. Wozu noch kommt, daß der Blück des Menschen immer nur mehr oder weniger unvollkommen ist und dementsprechend nicht die Farben, die ihm der Spiegel von dem Objekte vermittelt, in ihren Verschiedenheiten klar zu unterscheiden vermag.)

Diese Ansicht von dem Vorgange des Sehens muß man in Erinnerung haben, wenn man der Betrachtung der optischen Erscheinungen sich zuwendet, die in den meteorologischen Theorien keine unbedeutende Rolle spielen. Wirklich ausgeführte Theorien liegen uns freilich nur von Aristoteles vor'): aber obgleich er an anderer Stelle sich zu einer von der eben angeführten verschiedenen Ansicht von dem Vorgange des Sehens bekennt, hat er doch in der Erklärung einer Reihe optischer Erscheinungen der herrschenden Lehre, wie ich sie oben in ihren Grundzügen wiedergegeben habe, sich angeschlossen, und es ist deshalb für das Verständnis seiner Theorien die Kenntnis jener Lehre durchaus nötig.

Wir sehen später alle atmosphärischen und meteoren Vorgänge von der Physik eingeteilt in solche, welche καθ' ὑπόστασιν, und in solche, welche κατ' ἔμφασιν sich vollziehen.<sup>5</sup>) Es spricht alle Wahr-

Aristoteles fihrt 372 b 6 fort: τὸ ἀλ χοθμε ὁτλ μὲν λαμποὸν φαίνεται των λαμποῶν, ὁτὰ δί, ἢ τῷ μίγνυσθαι τῷ τοῦ ἐνόπτρου ἢ ἐιὰ τὴν ἀσθένειων τῆς δυεως άλλου χοώματος ἐμποιεί φαντασίαν.

<sup>2)</sup> Daß Aristoteles selhst dieser Thoorie des Sehean folgt, zeigt er an verschiedeen Stellen, γgl. B. β. β. 8 15b 10 ff. β. 6 185 8 ff. β. β 9 750 1. ft, wo er diese Theorie (gairseux γέρ τὸ δέφο στίβευν τυπτάμενον έναιλεμμένης ἐν΄ αὐτοῦ τɨβ δίνεις πρός τι τοῦ λεμγαρό) hestimat gegenther anderen Ansichten verteldigt. Freilich hat er aleð. 2. 457 a 19 ff. γνg. Β. 7. 418 a 26 ff. eine andere Theorie angedettet (ther die Nomesian nat. hom. Τρ. 139 sagt. Χεμεστίξις δι ούκ είδειδον σωματικόν, ἀλλά ποιότητα δὲ ἀλλαιώστως τοῦ πίαξε ἀξορε ἀπὸ τῶν σόρετῶν ἄχρι τῆς δέγους παρεγιένεθαν), doch hat er in seinen meteorologischen Unternachungen keine Anwendung dieser gemacht, sondern giht seine Erklärungen aus der herrachenden Theorie. Nach reihe insupgeho, ist ummöglich.

scheinlichkeit dafür, daß es auch hier wieder Posidonius gewesen ist, welcher in seinem Streben alles zu klassifizieren und zu rubrizieren. diese schematische Scheidung eingeführt hat. Bekannt ist aber der Begriff namentlich des έμφαίνεσθαι, der έμφασις, schon dem Aristoteles, nnd es ist keine Differenz der Anwendung dieser Ausdrücke bei ihm und bei den späteren Stoikern.1) Der Unterschied der καθ' ὑπόστασιν und der κατ' ἔμφασιν geschehenden Vorgänge der Atmosphäre ist der, daß jene einen Prozeß ausdrücken, in dem und durch den sich tatsächlich Umwandlungen in der Atmosphäre vollziehen, indem der elementare Stoff des ano eine Umbildung und Umgestaltung erfährt; während den xar' έμφασιν geschehenden Vorgängen keine materielle und reale Veränderung und Umbildung des Stoffes zugrunde liegt, sondern die dem Auge sich darbietenden atmosphärischen Vorgänge nur scheinbare sind. Die Bildung des Regens, des Hagels usw. sind so zad ύπόστασιν sich vollziehende Vorgänge, die Erscheinungen der Morgenröte, des Regenbogens nsw. sind κατ' έμφασιν, da in ihnen nicht die reale Umbildung des atmosphärischen Stoffes zum Ausdruck kommt, sie im Gegenteile nnr scheinbare, dem Ange als solche erscheinende sind.

Als dasjenige Medinm nun, in dem sich die κατ' ἔμφασιν zur Erscheinung kommenden Vorgänge mit Vorliebe vollziehen, muß neben dem Wasser vor allem die Luft, δ ἀήρ, gelten. Denn den

Scheidung als eine zu seiner Zeit feststehende und allgemein übliche anch seinerseits hier vertritt. Als stoisch wird sich diese Scheidung der µrräpsaschlagender noch herausstellen, wenn wir mit Diels den ganzen Teil 3, 5, 1-9 als späteres Einschiebsel ansehen, wofür allerdings vieles spricht.

<sup>1)</sup> Capelle, N. Jahrbb. f. kl. Altert. (1906) 15, 829ff. sieht mit Recht die Scheidung der nuch einzur fügenur geschehenden Vorgänge als von Posidonius herrührend an. Es ist auch richtig, daß Aristoteles dieselbe noch nicht bat. Doch sind das figusieselese (so ein beforger is brios; ric oprimer figusieren, is brios; de ta gejauren peder person. P. 2. 372-8 35; 6. 375 21) und die figusos; (P. 4. 378) 50 ferus die rip derkaleur figusies grupe. dem Aristoteles in dieser specialelle Beziehung ertratus Begrüße.

<sup>2)</sup> Die Veränderlichkeit des άξφ wird von Aristoteles oft hervorgehoben, vo als efercates, overefugues μεταρο. 4.8 432 al, dann vieleer δευαγοθείς 4.8 340 al. dann vieleer δευαγοθείς 4.8 340 al. done besonders κεκραμένος 4.8 346 a 6; κενοθείνος ἢ ξέσε Α 13. 349 a 17; as not für sich kervofrages για φείσεν του δέσετος ἢ ξέσε Α 13. 349 a 17; as möglichen Farben annehmen A 6. 342 b. 7; daher πορίλ. 22, 23 πόρεσθεν μέως φείσενα, ό θέ δγγεὶ λενώς. Vigl. dann Sence ann ta, quaest. 7, 22, 1 quaecumque aer creat, brevis sunt. nascontur enim in re fugaci et mutabili. quomodo potest aliquid in aere din permanere idem, cum pipe aer nonquam idem üts.

zwei Eigenschaften, daß dieses Medium einmal die Fähigkeit habe, als κάτοπρον u diesen, in dem sich vor allem Feuer und Sonne spiegeln, und der auderen Eigenschaft, daß dasselbe flüchtig und fließend sei, eben weil jene Vorgänge κατ \* μρασιν immer uur flüchtig und vorübergeheud erscheinen, eutspricht gerade die Luft in hervorrageuder Weise. Denn sie ist einmal, wie Aristoteles sagt¹), eine glatte, ppiegelartige Fläche; sie ist aber zugleich eine äußerst fließeude, veränderliche Bildung; die nur wenige Augenblicke sich in ihrer Form und Zusammensetzung hält, um sogleich wieder in eine andere Gestalt und Erscheinungsform überzugeheu.

Weun so der ἀήρ allerdings, wie kein anderer Stoff, die Fähigkeit hat, Bildungeu hervorzubringen, die nur momeutane und scheinbare sind, so hat - auch uach der Ansicht der alteu Physiker - allein das Feuer, sei es in der Atmosphäre selbst sich bildeud, wie Blitz und Wetterleuchten, sei es aus dem oberen Feuerkreise stammend, wie vor allem die Gestirne, Sonne und Moud, die Kraft uud die Fähigkeit, in der Luft und iu den Wolkeu jeue charakteristischeu Formen und Veränderungen hervorzubringen, die unter bestimmten Bezeichnungen als Regenbogen, als &log usw. die Aufmerksamkeit des Beobachters fesseln. Aber während die heutige Wisseuschaft eine sehr scharfe Scheidung zwischen der Atmosphäre und dem Weltenraume macht uud machen kann, geheu diese Räume in antiker Anschauung so ineinander über, daß überhaupt jede Greuzlinie zwischeu der Sphäre der Luft und derjenigen des Feuers sich verwischt. Das ist der Grund, weshalb in der Auffassung und Deutung dieser, durch das Feuer des Himmels hervorgerufenen., veränderlichen Erscheinungsformen der Atmosphäre ein solches Schwanken hervortritt.3) Denu

maneat? fluit semper et brevis illi quies est. intra eziguum momentum in alium quam fuerat statum vertitur — nubes quae illi familiarissimae sunt, in quae coit et ex quibus solvitur, modo congregantur, modo digeruntur, nunquam inmotae jacent.

Aristot μετεως. Γ 2. 372a 29 δτι μέν οὖν ή δψις άνακλαται, ῶσπες καὶ άφ' ὅδατος, οὕτω καὶ ἀπὸ ἀέρος καὶ πάντων τῶν ἐχόντων τὴν ἐπιφάνειαν λείαν —.

<sup>2)</sup> Obgleich Aristoteles das farsquose@us, welches ihm durch die aus der Hehrischen Sphäre sich vollichende Bewegung erfolgt, numlekt auf die Feuerregion selbst beschränkt, so leugest er doch nicht, daß dasselbe sich auch der Luffregdom Hittellien hann; grange d. 3. 3.11 i δράμεν δ1 ήτι νίτγεν επό δύντεια διακρίνειν τὸν δέρα καὶ Ιαποφούν; 30 δελ 2 τὸ περίξον πός τὸν δέρα δύντεια διακρίνειν τὸν δέρα καὶ Ιαποφούν; 30 δελ 2 τὸ περίξον πός τὸν δέρα δύντεια διακρίνειν τὸν δέρα καὶ Ιαποφούν; 30 δελ 2 τὸ περίξον πός τὸν δέρα δίντι συνατάμενης ὁ δίντο δέξα δέρα και καὶ το και την διακρίμετα τὰ μεὶ τοικότητ γήγενδαμι δέτα εξέρα δολιτι καίσκου, από τὸ δίν διο δελούς γέρασδον, από τοικότητ γήγενδαμι δέτα εξέρα δολιτι καίσκου, από τὸ δίν διο δελούς γέρασδον, από

nur wenn das obere Feuer durch sein Licht und durch seinen Glazt Lichtbilder und Spiegelungen in den Wolken hervorbringt, kann von Bildungen κατ ξμεραίνε die Rede sein, während da, wo diesee Feuer selbet die Wolke ergreift und sie in Flammen setzt, ein Vorgang καθ ὑπόσκασεν sich vollichet. Weil nun aber nach antiker Auffassung die Feuerregion ummittelbar an die Luftregion grenzt und der Feuerstoff jener stetig in die letztere überzugreifen vermag, so muß, wie gesagt, gerade in bezug auf die oberen Stufen der Luftregion unausgesetzt der Zweifel entstehen, ob hier wirklich ein ἐπωτφοσθαντ, also ein auf substantiellen Veränderungen berühender Vorgang καθ ὑπόσκασεν, sich vollzieht, oder ob es sich nur um eine durch den Feuerschein und den Lichtglanz der oberen Regionen hervorgerufene Spiegelung handelt. Daraus erklärt es sich meiner Ansicht nach, daß in bezug auf die Deutung der atmosphärischen Vorgänge durchaus keine einheitliche Auffassung uns entgegentrit!)

Betrachten wir zunächst die Luft als das Medium, welches alle Lichterscheinungen in sich aufnimmt und hindurchläßt, etwas genauer, so scheint namentlich Posidonius diesen Gesichtspunkt, daß alle Strahlungen des atmosphärischen und ätherischen Feuers durch die Luft, welche sie durchqueren, beeinfulkt werden, hervorgehoben und im einzelnen begründet zu haben. Denn dürfen wir die Scholies zu Arats dosopµtat zu einem großen Teile auf Posidonius zurückführen, so sehen wir hier die stetig wiederholten Hinweisungen auf die verschiedene Mischung des drüg. Eben diese verschiedene Mischung des drüg betreit und dünner, oder diehter und diener, oder diehter und diener.

άστέρας, οθθρέ άτοσο τι χωρασίζεται ὁ αθτός οδτος όλης συνεσίμενος κατεδαπός χρός: hier geht also die material θν θεπίαθατης de ελευφορόθω ισsammen mit der  $l_{\mu}$ σες: des χρωμοϊζεθθα ποντοδαπός χρόςς.  $V_{\rm el}$  dam die Bemerkung (δαν δτο μοθηματικο) λείθιας  $l_{\rm ol}$  οι ποθόπιο οτί τον προσσεργο ζωρίνον τολ τοθ ξίδον τηθον τά με δρασότερα μέση λαμπρότερα σαίνεθθαι, τὶ dδι πυνέστοι δαποσότερα ...

1) Actius 3, 2, 6 'Πρακλείδης ὁ Ποντικὸς νέφος μετάφειον ὁπὰ μεταφείας φοτές καταντιβόμενον (κει sit του dien Kometen die Rede, den Heraklides si atmosphilische Bildung gefaßt sehen will). Ez wird hinzugefügt: ὁμοίας ἐ ακτιολογεί πογωνίαν δουίδας κίσνα καὶ τὰ τούτοις συγενέδα καθάπεις ἀρείαι καίντες οἱ περιαπτηνικοί, παρὰ τοὸς τοῦ νέφους ταθτα γίνενδυπ σχηματιφική. Ητακλίδαε ετλίπεια hom. darin aber mit der peripatetischen Schule einig — Bildungen, die andere Physiker heir in der Feuertreis verlegten, als Formen und Gestaltungen der Wolken. Es herrschte danach also in der Auffassung der meteoren Errcheinungen unter den Physikera keine Dereinstimmung. So kan Actius 3, 6 von einer μέξει τῆς ὁποστάσεος καὶ ἐμφάσεος sprechen; ebenso Schol Artt. 811 μετελ.

welche wechselnden Eigenschaften bewirken, daß die Strahlungen von Licht und Feuer heller oder trüber erscheinen.) Auf dieser Beobachtung beruhen die Hauptteile der Semeiologie, die demuach in ihrem Kerne auf guter Beobachtung und auf einer sehr realen Gruudlage beruht.<sup>3</sup>) In Wirklichkeit sind es also auch hier wieder die tellurischen Ausscheidungen, welche, die Luft gestaltend, einerseits die Lichterscheinungen beeinflussen und modifizieren, anderseits in dem verschieden gefürben Lichte deutliche Wetterzeichen schaffen, aus deuen mau auf heiteres und klares Wetter, oder auf Regeu oder Wind oder mit Stürmen verbundene Niederschläge schließen kann. Ist, wie wir gesehen haben, die trockene und warme einzehungenst

1) Schol Arak 899 (ch zülsere nach Maaß) die dewagezie der Laft wirkt am das Licht der Sonne ein Görare waredérere, ore gereich. Besonders ungeman da abenda bei Anf- und Untergang der Sonne wirkt die verschiedene tellurische Ansscheidung ein ir der yde quierren (daß) ord diege rob dengegen on de geputow neigy ach μεταβολιάς die rich dewaßpundens, ße i η η dewaßdens, rob βίδου απότε waredere, βαφθεί για και διαθορικά είναι της απότε απότε waredere ζαθραί επίλειταρί είναι σε απότε απότ

2) Vgl. Arat. φαινομ. 788 ff. nnd dazu die Scholl.; [Theophr.] π. σημείων fr. 6 Wimmer; die sogenannte Dissertatio Laurentiana hei Heeger a. a. O. 66 ff.; die Fragmente der von Wessely, Wiener Sitz.-Ber. phil. hist. 142, 1ff. heransgegebenen Schrift über Wetterzeichen; üher die Einrichtung solcher Schriften im allgemeinen Wesselv 38 ff. Die Hauptrolle bei den diograssa spielen Mond Arat. c. scholl. 733 ff.; Sonne 819 ff.; hier ist hesonders Anf- and mehr noch Untergang entscheidend (890 τὰ ἐν τῷ ἀνατολῷ συνιστάμενα τεκμήρια ἢ ἀπὸ νεφῶν ἢ ἀπὸ άλλων τινών άνιόντος του ήλίου εύθέως διαλύεται, während die τεκμήρια έν τή δύσει άληθη, έπεί φαμεν ένταθθα τον άξρα έπλ πλείον συνήνθαι κατακρατηθέντα τη άναθυμιάσει. διό και παγύτερον είναι λέγομεν τον νότιον άξρα, δτι πορρωτέρω έστι τῆς ήλιακῆς περιόδου); die Sonne an und für sich wichtiger, weil 820 ὁ ήλιος πολλήν έχων έσχυν πρός το διαλύειν ταϊς άπτίσα τα ύποπίπτοντα παχέα, νικώμενος èπ' αθτών μείζονα τὸν χειμώνα προαπαγγέλλει. Es folgen dann Beohachtungen an anderen atmosphärischen Erscheinungen 890; an Tieren 942 nsw. Die Schrift π. σημείων unterscheidet σημεία έδάτων 1 ff.; πνευμάτων 26 ff.; γειμώνος 38 ff.; etdias 50 ff. Wie die atherischen Lichter, so erfahrt anch das irdische dieselbe Beeinflussung durch die umgebende Lnft: daher die spezielle Rücksicht anf den Lérros Schol, 976, 977, 980, 999, 1084; [Theophr.] 42. Von Bergspitzen 988, 1018: sind die άπρώρειαι παθαραί, denten sie εύδίαν an. Verständige Anffassung bei Geminns π. έπισημασιών των άστρων p. 180 Manit.

Quelle des Windes, die nasse átuíc diejenige des Regens, so ergibt es sich von selbst, daß die Anwesenheit vieler azule in der Luft die letztere dick und trübe macht und zugleich ein Vorzeichen kommender Niederschläge schafft, während die avadvulasis, weil Feuer enthaltend, die Luft feurig und glühend färbt und darin ein Wetterzeichen kommender Stürme schafft. Ist die Luft dagegen möglichst frei von feuchten wie von trockenen Stoffen der Erde, so wird sie in ihrer eigenen und wahren Natur, d. h. hell und rein, erscheinen und so die Klarheit des Himmels widerspiegeln. In Beziehung auf die Feuer- und Lichterscheinungen sowohl des Äthers, in Sonne, Mond und Sternen, als der Atmosphäre, in Blitzen, Meteoren usw., wird daher die Luft zu einem Propheten der kommenden Tage.1) Denn erscheinen diese Lichter in der Luft klar und hell, so bedeuten sie dem Kundigen schöne Tage; erscheinen sie trübe und in ihrem Glanze verdunkelt, so deuten sie auf regnerische Zeiten; bieten sie sich dem Auge als besonders rot und feurig, so weisen sie auf Wind und Sturm. Denn das himmlische Licht ist nach antikem Glauben an und für sich hell und weiß: ein feuriges oder ein trübes Aussehen desselben kommt ihm nur durch das Medium der Luft, durch welches sich die Strahlen und der Schein der himmlischen Lichter hindurch bewegen müssen.

Es ist uns eine Fülle einzelner Beobachtungen überliefert, welche sich an den Mond, an die Soune, an die Sterne knüpfen; zugleich

Was vom Monde 783 gesagt wird: εἰ μἐν λαμπρὸν εἰη τὸ φῶς, εὐδίας έστι σημαντικόν, εί δε πυρούν και ξανθόν, άνέμου δηλωτικόν, εί δε μέλαν και fogades, zesparos nat ceros, gilt allgemein. Denn fore per oer to ochquanor φῶς (wie das Licht überhaupt) διόλου άπαθές και λαμπρόν - ὁ δὲ περικείμενος ήμας ούτος άξο ποὸς πάντα συμπάθειαν έχων τοιούτον αύτης άποδεικνύει τὸ φάς. ότε γάρ πνείν μέλλουσι ξηροί άνεμοι (aus der ξηρά άναθυμίασις), της ξηρότητος της έσομένης άντιλαμβανόμενος ό άηρ πυρρός γίνεται και ξανθούται καυστικόν γάφ άελ τὸ ξηφὸν καλ πυρώδες. καλ ούτος ὁ άἡφ τοιούτος γενόμενος σφάλλει ήμών την όψιν οθτως όραν της σελήνης το φώς και έστι σημείον άνέμων ξηρών. Das rote Licht des Mondes heruht also nur auf einer Täuschung, indem die mit feurigen Stoffen gesättigte und damit zugleich gefärbte Luft das an und für sich weiße Licht des Mondes feurig und rot erscheinen läßt. Dagegen 785 rig έσομένης δγρότητος ὁ άὴρ άντιλαμβανόμενος παχυμερής τις έκ τῆς δγρότητος γίνεται και ζοφώσης και τοιοθτον ήμεν δείκουσι μέλαν και ζοφώδες το της σελήνης φώς: und so such Sonne und Sterne. Und διαυγή αθτήν φαινομένην σημείον εὐδίας (ansir) 786, weil dann die Luft weder mit åruis noch mit åradeniasis erfällt ist. Die wahre Natur des Lichtes wird durch das árgor paç (Schol. 851 bezöglich der Sonne) ausgedrückt; sonst durch silingsvig usw. Vgl. 858 if abrod rot flior al νεφέλαι φαίνονται καθάπερ τουσίζουσαι, ότε σφόδρα αύται καθαρόν δένονται τὸ φώς.

aber auch die Wolken sowie irdische Objekte berücksichtigen und aus den helleren oder dunkleren, mehr feurigen oder mehr trüben Erscheinungen derselben ihre Schlüsse auf die Natur der Lichtkörper selbst wie auf das kommende Wetter ziehen. Im einzelnen darauf einzugehen ist unmöglich: nur auf den Kera aller dieser Beobachtungen muß hier noch einmal hingewiesen werden, daß eine klauer auch durchsichtige Luft die himmlischen Lichter in ihrer eigentlichen Natur zur Erscheinung bringt, während sie zugleich auf heiteres Wetter deutet, daß dasgegen eine mit ärufg einerseits, mit ärusbyufaug, anderseits gesättigte Luft die von oben einfallenden Lichter des Himmels in einem trüben oder in einem feurigen Spiegel erscheinen läßt; wie sie zugleich dort auf kommende Niederschläge, hier auf Winde und Stürme hinweist!)

Als atmosphärische Erscheinungen xer' ἔμφασιν kann man schon bei Homer das Farbenspiel der Wolken bezeichnen. Ist das Wesen der Wolke, wie wir früher sahen, Dunkel, so sind die Farben, welche sie zeigt, der Widerschein der Sonne, die sie fürbt und vergoldet. Nichts deutet aber an, daß der Dichter sich der Tatsache bewüß ist, daß es allein die Sonne ist, welche diese Farben hervor-

<sup>1)</sup> Vgl. noch Schol. 789 ff. έν τοῖς βορείοις καταστήμασι λεπτότερος ὁ άὴρ ύπαρχων αποιβή την θέαν παρέχει ήμεν τότε, διο και έπινεύειν το τηνικαθτα δοκεί τὰ πέρατα αὐτῆς (des Mondes), δταν δὲ ή νότιος καὶ ἰκμάδος πλήρης ὁ ἀήρ, τότε φαίνονται άνανεύουσαι αὶ κεραίαι, έπειδή καὶ πάντα τὰ κάθυγρα πλατύτερα φαίνονται. Die Bildung der παχύτης του άξρος 792, 796: τὸ πρὸς εὐδίαν καθαρὸν περιλαμπές έστι, τὸ δὲ έρευθόμενον άνεμῶδες, τὸ δὲ διασπάσματα έχον καὶ μελανίας λάμβανον έπομβρίας δηλοί. Ferner: ὁ κύκλος πανταχόθεν φοινισσόμενος (796 έρευθόμενος; κύκλον έρυθούν) — χειμερινός καιρός. 796 αλ άκτίνες τής σελήνης ύγροίς τοίς νέφεσι κωλύονται μέν έξικνείσθαι μέχοις ήμων διά την παχύτητα των νεφών, αφτόν δε τον κύκλον τα νέφη διαυγούσι και άνθύνουσιν. 799 καθαρά σημαίνει εάδίαν, (όταν) μελαίνηται - όμβρους. 806 το πλησίον του άστρου φαίνεται λευκόν διά την του φωτός έπικράτειαν, τὸ δὲ έξης τούτου μέλαν διά την πρός τά rέφη παράθεσεν. Ebenso bez, der Sonne 822: ihr κύκλος beim Anfgange μή Tran laungon nat ellungent; to gas - bedeutet respan; geht sie nadagos nat άνεπιθόλωτος έπλ την δύσιν - εύδία; ebenso άνατέλλων. Die Verschiedenbeit ihrer axrivec dentet Verschiedenes an 822; ihr xvxloc fovdooc und mosxiloc oder χοιλότητος φαντασίαν έμφαίνων - άνεμος oder διβρος: 825 καθαρός καλ διαφανής ό άής - εύδία. Die scheinbaren κοιλότητες der Sonne sind φαντασίαι τῆς δύεως κατ' έπιπρόσθεσιν ζοφερού άέρος; 828; 829; 830. 832 έρευθής - άνέμους, μελανίζων (άχλυωδέστερος) ύδως (Regen); vereint άνεμος και όμβρος; Ahnlich 833 - 838; 840 ff. Anch das Folgende bewegt sich nm die verschiedene Dichte der Luft und die dadurch bedingten dempopul der Sonnenerscheinung: dem Zweck des Ganzen entsprechend wird dabei das Hanptgewicht auf die snuster gelegt, weniger anf die eben dadurch bewirkten Spiegelungen,

bringt.1) So ist auch die Eos bei Homer eine durchaus selbständige Bildung, die als Persönlichkeit sich offenbar der besonderen Liebe des Dichters erfreut: auch hier deutet nichts an, daß er die Abhängigkeit ihrer Bildung und Erscheinung von der Sonne erfaßt habe.2) Es zeugt aber für den Fortschritt geistiger Erstarkung, daß niemals, soviel ich sehe, die Physiker der Natur der Eos auch nur ein Wort gegönnt haben, weil ihnen der Zusammenhang der Morgenröte mit der Sonne ein selbstverständlicher war: nur poetisch lebt die Eos fort. Neben den Farben der Wolken sind es dann aber auch die Formen, welche als wandelbare, als Luftspiegelungen uns oft entgegentreten. Der Mythus hat die Wolke als Schein- und Trugbild verwandt; Aristophanes' Witz läßt sie zu Tierbildungen aller möglichen Formen sich gestalten. 3) Aber auch in den Theorien der Physiker 4) spielt die Wolke in ihrer Verwandlungsfähigkeit und namentlich in ihrer Verbindung mit dem Feuer, wie in ihren Übergängen aus demselben und in dasselbe, eine wichtige Rolle.

Jenes Schwanken un, wie wir es in der Auffassung bestimmter einzelner Erscheinungen der oberen Atmosphäre sehon konstatiert haben, tritt uns auch bei Aristoteles entgegen. Derselbe schiebt nämlich zwischen die Besprechung der Meteoriten einerseits, der Kometen und des  $\gamma di \lambda a$  anderseits einige atmosphärische Erscheinungae ein, die er zwar als wesensverwandt den eben genannten Naturvorgängen bezeichnet, die aber nur als Luftspiegelungen und Wolkebildungen sich erklären lassen. Alle Bezeichnungen, die Aristoteles für diese Erscheinungen, die er als  $\beta \delta \theta \nu \nu \nu o$  und  $\gamma \delta d \rho \mu \nu c \gamma \nu c$ 

<sup>1)</sup> S 300 sachy zovesíny svythny P 501 nogpuggi, by. Merc. 21; N 53 Ace šacgo (Alpma énd zovesínes signesis; by. Apoll. 98. Pind. 01. 7, 84 gégr draw familie's d miyes zpecian; supidacan nálm; 43 farddu dyaydo segilar nálm éss zpecás; fr. 301 farddu segilar dyavor zeroso: oft als Symbol des Segus und Reichtum.

Ήώς als ξοδοδάκτυλος, κροκόπεπλος, χουσόθρονος. In Mythus und Kunst Preller-Robert 1, 440; Rapp in Roschers Myth. Lex. 1, 1252—1278.

<sup>3)</sup> Nophele als Scheinhild den Irion beigelegt Find, Pyth. 2, 21—48. Aristophanes Ilab is oin den Nogleich als Böcke, Stiere, wilde Tiere jeder Art, kun als xάνθ' δ τι βοείονται austreten. Vgt. übrigens anch Aristot ένναν. 3. 461b 19 von den Traumbildern: Γρουσει δραδόγια δεκτικό το τος νέφειεν, ἃ παρεκά-ρουει δενθόγιος και ελευτάγους κατέρα μεταβάλλογει.

<sup>4)</sup> Vgl. z. B. Xenophanes' ségn zesvopaisra, die er Actius 2, 13, 14 mit den Sternen identifiziert. Überhaupt wird Kap. 10 zeigen, wie eng von den literes Physikern die Verbindung und Wechselbeichung zwischen z\u00e4\u00fcr und s\u00fce del Himmels aufgel\u00e4\u00e4\u00fcr und zeige die die steter Übergang des einen Elementes in das andere staffand.

Höhlungen und Schlünde oder Abgründe, charakterisiert, gebrancht. weisen darauf hin, in demselben Luftgebilde zu erkennen: es sind φάσματα, die am Himmel erscheinen, die aber nicht nur momentane im Augenblick vorübergehende Bildungen sind, sondern auf einer σύστασις des άήρ beruhen, der sich in Flammen setzt und so mannigfache, wenigstens eine Zeitlang bestehende, Farben annimmt.1) Diese näheren Bestimmungen lassen zweifellos erkennen, daß Aristoteles die nächtlichen Lichtspiegelungen meint, in denen leichte Wolken in den höchsten Regionen der Atmosphäre iene wunderbaren Farbenmischungen zeigen, die das Entzücken des Künstlers sind. Nach Aristoteles sollen diese Bildungen auf die Nacht beschränkt sein, da am Tage die Sonne ihre Gestaltung verhindere. Es ist richtig, daß die Farbenpracht der Wolken nachts viel plastischer und packender uns erscheint, als tags: es ist aber unbegreiflich, daß Aristoteles den eigentlichen Quell dieser Farbenmischungen, Mond und Sterne, völlig ignoriert. Er spricht nur allgemein von dem Feuer, dem Lichte, welches sie bildet, deutet aber mit keiner Silbe das Wesen und den Ursprung dieses Feuers und Lichtes an. Sehen wir uns aber diese Erscheinungen, wie sie Aristoteles hier beschreibt, etwas genauer an. so erklärt sich, wenigstens einigermaßen, das Verschweigen des eigentlich gestaltenden Faktors. Denn Aristoteles legt auch hier eine

<sup>1)</sup> Mereno. A 5. 342a 34 gaireras di nore conscriuera rintmo albaias πολλά φάσματα έν το οδρανό, οίον χάσματά το και βόθυνοι και αίματώδη γράματα: allreor de nat robrme to abro. Enel 7ag garegos tere evereraueros o arm ano ώστ' έππυρούσθαι, και την έππύρωσιν ότο μέν τοιαύτην γίνεσθαι, ώστο φλόγα donele nausdas, ort d' olor dalors gigesdas nat aerigas, obdir aronor el τουματίζεται ὁ αύτὸς ούτος άὴρ συνιστάμενος παντοδαπάς χρόας. Das αίθοίας kann nicht auf einen gänzlich wolkenlosen Himmel bezogen werden, sondern auf einen solchen, au dem die Reinheit und Heiterkeit überwiegt; denn sonst kounte nicht von einem ang sovistaueres, von nourefreger, von noderer und uslay die Rede sein. Das vontmo wird nachher erklärt suspas usv obr d filess xwlers. Seneca (Posidonius) zeichnet nat. quaest. 1, 14 diese Erscheinungen; aliquando emicat stella, aliquando ardores sunt, aliquando fixi et haereutes. nonnunquam volubiles. Er scheidet βόθτρος, cum velut corona cingente introrsus ingens coeli recessus est similis effossae in orbem speluncae; sunt pithiae magnitudine vasti rotundique ignis dolio similis, qui vel fertur, vel in uno loco flagrat. Sunt chasmata, cum aliquod coeli spatium desedit et flammam velut dehiscens iu abdito ostentat. Colores quoque horum omnium plurimi sunt: quidam ruboris acerrimi, quidam evanidae ac levis flammae, quidam caudidae lucis, quidam micantes, quidam acqualitur et sine eruptionibus ant radiis fulvi. Im Folgenden scheint Seueca dann aber den Fall der Meteoriten hiermit in engere Beziehung zu bringen.

Schablone an.) Die Vorgänge vollziehen sich teils durch daigeats, teils durch draizkass; die Farbenbildungen spiegeln also ein mehr oder weniger fernes Feuer oder Licht wider, sie sind demnach ein Reflet dieses; und wie die alten Physiker Himmelserscheinungen — Kometa, ydka usw. — oft von dem musichtbaren fizho goder anderen Faktoren abgeleitet haben, so muß auch Aristoteles hier das Feuer, voh dem diese Erscheinungen eine Widerspiegelnng sind, in der Ferne, d. h. in der Entflammung einzelner Teile der Feuerregion, gesucht haben: aber auch so bleibt sein Mißverstehen des einfachen Vorganges ein höchst befremdender.

Daß tatsächlich die hier gezeichneten Vorgänge auf Spiegelung beruhen und als Luft- und Wolkenerscheinungen gedeutet werden müssen, heben die Kommentatoren bestimmt hervor\*). Es sind ψευθη und ὁλιγοχούνια, die als solche in Farbe und Gestalt zum Ausdruck kommen. Die Farbe zeichnet sie, wie Aristoteles selbst sagt, blutigrot, doch variiert dieses Blatigrot in Rot und Purpnr, aber auch in sonstigen Nnancen und Mischungen. Diese Farben sind aber durchaus natürlich zu erklären, indem das Feurige, dessen Reflex in den Wolken wirkt, mit dem Weiß der letzteren zusammentritt und so jene verwirkt, mit dem Weiß der letzteren zusammentritt und so jene ver-

<sup>2)</sup> Olympiodor 43, 28 ff. µrê rê âloôf xa ê âloropérsa — µérese xai let şavad âlivşopênia. Āras tellêr dan populare xal etaler and pipulare. And pipulare xal etaler and pipulare and pipulare and pipulare and pipulare ye alparêd, ârad dê exfuerce şêdevere, direr µélar de viços şî ilç rê aldique vod lapared veryzêse şî nerê xêderev, was dann in seine Alternitive anseştênîtê virêt in eretrere Nelevîti dirêxices; im letteren dexisces; ein. Edenso Philoponus 89, 85 rês peraêz yê; sal deşevod everençîvere rê µê şêre vê deşevod pipulare; xal îldadonoiles çvedîs, ob rolabra rîp yésir dîre, ola xal çaisvea, was alhêr anuşerîthir virêd.

schiedenen Töne des Rot herrorbringt.) Was aber die Gestalt, die Form dieser Gebilde betrifft, so ist dieselbe gleichfalls aus dem Zusammenwirken natürlicher Faktoren zu erklären: das Licht, welches von dem Feuer in die dunkle Wolke hineinfallt, muß notwendig den Eindruck des Klaffenden, einer Höhlung, eines Abgrundes herrorrufen. Da aber alle Wolkenbildung auf rascher Veränderung beruht, so bleiben auch hier die eben geschilderten Erscheinungen nicht lange bestehen, sondern lösen sich auf und vergehen.<sup>3</sup>)

Wenn Aristoteles hier Wolkenbildungen und Luftspiegelungen zeichnet, die er wesensverwandt den Kometen ansieht, weil sie gleich diesen auf die Anregung der develbunders; der Feuerregion zurückgehen, so kann man auch bei anderen Bezeichnungen meteorer Vorgänge zweifen, ob dieselben wirklich der Feuerregion und nicht vielmehr der Atmosphäre und damit der Luft und den Wolken angehören. Über die datod und allyss\*), die Aristoteles in engstem Zusammenhange mit den Kometen behandelt, haben wir kein Urteil: sie können sehr wohl als Arten der Meteoriten verstanden werden, die in sehr verschiedenen Formen zur Erscheinung kommen. Dagegen spricht

<sup>1)</sup> Aristoteles 342 b 14 τὰ δὲ χάσματα άναρρηγνυμένου τοῦ φωτός έκ κυανίου nal uflavos noist er Bados Ereir donetr. nollanis d' fn tor torottor nal dalol έκπίπτουσιν, όταν συγκριθή μάλλον: συνιόν δέ τι χάσμα δοκεί: όλως δ' έν τώ uslave to levely nollag noise noiseling, ofor h glot for to xanyo. Das die rote Farbe überwiegt, erklärt Aristoteles ruxros d' ajm rou gorrexou ra alla de' δικοιόγοριαν οδ ααίνεται. Dazu Olympiodor 44, 35 έπειδάν το μέλαν νέπος καλ τὸ λαμπρόν έν τῷ αὐτῷ ώσιν ἐπιπέδφ, κὰν τύχη πέριξ μέν είναι τὸ λαμπρόν, έν de to pieu to pilar freedy to per laurode pallor unet the own, in' flattor δε το μέλαν, συμβαίνει βαθύτερον φαίνεσθαι το μέσον. άλλ' εί μεν οθν όλίγον φαίνεται, χάσμα καλείται, εί δὲ έπιπολύ βόθυνος. Philopon. 72, 36 ff. έπιπροσ-Βουμένου κατά το μέσον του φωτός ύπο της του νέφους παχύτητος: λίαν γάρ είναι δεί πατό το νέφος και μηδ' όλως διαφανές το έπιπροσθούν κατά μέσον τώ φωτί. ούτω γάρ ποιλότητος ποιεί φαντασίαν; Alexander 25, 1 ff. Daß Aristoteles hier die bekannte, erst seit kurzem eingehend beohachtete Erscheinung der irisierenden, in ganz außerordentlicher Höhe schwebenden Nachtwölkchen im Auge habe (über die Günther 2, 114 ff.), halte ich für ausgeschlossen.

<sup>2) 342</sup> b 13 vob 84 µñ valbr zeóros µírsus reöra ñ eistreas; atida traytæ oñes. Ideler hat die in diseem Kapitel besprechenen Erseiteningen auf das Nordlicht bezogen: mir scheint das unmöglich, wie es auch durch die Kommentatoren widerlegt wird, die einstimmig in demselben ein Zusammenwirken von Wolke und Licht erkennen.

<sup>3)</sup> Über ∂αλοί und αίγες A 4. 341h 1ff.; 27ff.; die ∂αλοί werden anch 5. 342b 3. 16 erwähnt. Die αίγες vergleicht Olympiodor z. d. St. τοις έκκεμμίσι μαλοίς, d. h. herabhängenden Schafflocken, Schafwolle, wozu vgl. oben S. 493; Schol, Arat. 938.

Arrian, gleichfalls in engstem Zusammenhange mit den Kometen, von λαμπάδες, πίθοι, δοκίδες, deren Namen aus der Ähnlichkeit ihrer Gestalten mit den betreffenden Objekten erklärt werden: und hier kann man tatsächlich zweifeln, ob unter diesen Erscheinungen wirklich Arten und Formen von Kometen und Meteoriten zn verstehen sind, oder Luftspiegelungen und Wolkenbildungen, die in der Form von Fackeln, Fässern, Balken sich abspielen.1) Heraklides bezeichnet bestimmt mehrere dieser Formen als Wolkenbildungen und die späteren Peripatetiker sind in solchen Deutungen noch weitergegangen. Auch der stoische Verfasser der Schrift περί χόσμου gibt uns Definitionen von Lichterscheinungen, die viel Rätselhaftes enthalten. Wenn hier nämlich neben den eigentlichen Meteoriten, den dierrovres, dem σέλας eine große Rolle beigelegt wird, das aber wieder nicht mit dem Kometen identisch ist, wohl aber in ihn übergehen kann: und das teils längere Zeit Bestand hat, teils aber sofort wieder erlischt; teils in heftiger Bewegung, teils feststehend erscheint; allgemein aber als Entzündung von Feuerstoff ev afor, im Luftelement, charakterisiert wird, so scheinen hier in der Tat Luft- und Wolkenbildungen gemeint zn sein, die in ihrer wunderbaren Mannigfaltigkeit das Spiel der Phantasie herausfordern.2) Und dasselbe gilt auch von den

<sup>1)</sup> Arrian bei Stob. 1, 28, 2 p. 229: Soa de uéres ént rooror tà uér mos ξυμπεριφιρόμενα τῷ οὐρανῷ, τὰ δὲ ἥδη τινὰ κατ' ίδίαν πλάνην πλανώμενα, οδτοί elder of nougras abrepes nat launades nat noyweige nat nidos nat donides, nad δμοιότητα έκάστη ίδέα της έπωνυμίας λαχόντα. Die λαμπάδες dürfen wir wohl mit den δαλοί identifizieren. Von den πίθοι heißt es: όλιγάκις πεφήνασι, καθότι πλείονος δέονται ξυναγωγής πυρός. Über die άπλανείς: έστιν οι ευν κόμη έφάνησαν, έπειδάν περί αύτους (ή του) άξρος άναφορά πυπνωθείσα ξυναφές έργάσηται τές χόμης τὸ είδωλον, χαθάπες καὶ άλως ξυναφείς αύτοίς τοίς άστροις φαίνονται. Nachdem Arrian über die Kometen und zwyweiss gesprochen, fügt er noch hinzu: nidous de osa nevala, nunloreof nai es nat badous er saiser elégires. donois de αδ (oben δοχίδες genannt) και λαμπάδας καθ' όμοιότητα τοθ είδους (έφ' δ) τφ έπιφημίζονται. Es folgt dann die allgemeine Bemerkung über dieselben: φαίνεται δέ τούτων έκαστον και έσπέριον παι έφον, τὰ δέ και άμφιφανή φαίνεται. Αμφιτανή δε κλήζουσιν, ίσα περε πρώτα τῆς νυκτός φανέντα πρός δύσει, Επειτα έν τη αύτη νυκτί, πρίν ήμέραν έπιλαβείν, έφθη άνασχόντα: das macht den Eindrnck von Erscheinungen, die am Himmel regelmäßig im Abend- und Morgenrot sich zn zeigen pflegen.

<sup>2)</sup> Heraklides erklatt (Aetins 5, 2, 5; ich habe die Stelle schon oben 5.590 angeführ) den Kometen als viges partejaeur voh arvengiov genvig xarcergrijsperse und will ebenso zoporaige, dozidos, xione zad zi voirous eryprefi denten: int seino Dentung der Kometen unutreffend, so bruncht es nicht anch zugleich die der dozides, xioreg user, zu sein. Die Schrift π. κάρμον angt über solche Erscheinungen 4. 3050 5 aliza jed ri περά de zeizen.

weiteren φαντάσματα, die der Verfasser der Schrift anführt: er nennt die auch von anderen so bezeichneten Balken und Fackeln und Fässer und Höhlungen und sagt von ihnen, daß sie der Regel nach im Westen und im Osten, oft auch in beiden Weltgegenden, selten im Norden und Süden erscheinen; daß sie aber alle ohne Bestand seien, indem sie rasch vergehen, und daß sie zum Teil wenigstens Luftbildungen, άέρια, seien. Auch hier können wir, wie mir scheint, nur an die wechselnden Formen der Wolken denken, wie dieselben namentlich im Westen und Osten, in der Zeit des Unterganges und des Aufganges der Sonne sich bilden. Man muß immer wieder darauf hinweisen, daß der räumliche Zusammenhang und die enge Wechselbeziehung zwischen den Regionen der eigentlichen Atmosphäre und denen des Feuerkreises, und die wesentliche Gleichheit der Vorgänge dort und hier, wie sie den alten Physikern feststanden, notwendig ein Zusammenwerfen und eine Konfusion der einen und der anderen Vorgänge hervorrufen mußten. Denn es ist immer das Feuer, mag es nun als άναθυμίασις von der Erde kommen, oder aus dem Fenerkreise abwärts auf die Luft einwirken, dem alle die mannigfachen Licht- und Feuererscheinungen in den verschiedenen Stufen der oberen Regionen zugeschrieben werden.

Wenn hier alles unsicher ist, so hat auch Seneca<sup>1</sup>), der wiederholt diesen Dingen seine Aufmerksamkeit zuwendet, seinen Zweifeln

à uès anortieras à de ornoiteras. S uès obs étanoriqués éars noods réseaus én παρατρίψεως, έν άξρι φερομένου ταχέως και φαντασίαν μήκους έμφαίνοντος διά τὸ τάχος. ὁ δὲ στηριγμός έστι χωρίς φοράς προμήκης έκτασις καὶ οίον άστρου όθοις πλατυνομένη δὲ κατά θάτερον κομήτης καλείται, πολλάκις δὲ τῶν σελάων τά μεν έπιμένει πλείονα χρόνον, τά δε παραχρήμα σβίννυται. 895a 31 werden σέλα, διάττοντες, κομήται new. als καθ' θπόστασιν bezeichnet: das σέλας ist also weder Meteorat noch Komet an and für sich; anch mit den Blitzen hat es nichts zu tun, da dieselben schon vorher besprochen sind. Übereinstimmend als stoisch Diog. L. 7, 158 oflas de nuçõe abotou esames és afoi que que present razios nal φαντασίαν μήχους έμφαίνοντος. Sodann heißt es π. κόσμου 395 b 10 weiter: πολλαί δε και άλλαι φαντασμάτων ίδέαι θεωρούνται, λαμπάδες τε καλούμεναι καί δοκίδες και πίθοι και βόθυνοι, κατά την πρός ταθτα όμοιότητα ώδε προσαγορευ-Deleas. nal ra ubr robrwr tontqua ra dt toa ra dt augugun Bemgelrat, onaving δε βόρεια και νότια. πάντα δε άβέβαια οδδέποτε γάρ τι τούτων άει φανερόν ίστόρηται κατεστηριγμένον. τὰ μέν τοίνυν άξρια τοιαθτα. Δοκίδες werden neben Kometen und dierrorres als Inhalt von Aetins 3, 2 angegeben: ich sehe aber nicht, daß sie berücksichtigt werden. Xenophanes hat alle diese Bildungen (Actius 3, 2, 11) als vecor nearcomulyor overfuere il repinere gefaßt.

1) Seneca spricht nat queest 1, 1, 2 seinen Zweifel aus über das, was Aristoteles als capra (alg) bezeichne, scheint aber doch die Bezeichnung hoedi als gleichfalls üblich anzuerkennen und sagt in bezug auf die capra: talis enim Ausdruck gegeben. Uns muß es genfigen, hier auf das Ungewisse aller dieser Erscheinungsformen hingswiesen zu haben: ein bestimmtes Urteil über sie zu fällen, ob wenigstens ein Teil derselben und welche unter ihnen als Meteoriten, Feuerkugeln usw. aufzufassen sind, müssen wir uns versagen.

Müssen wir uns, wie gesagt, betreffs der vorerwähnten Licht- und Lufterscheinungen mit dem Hinweis and die Unsicherheit unseres Verständnisses und unserer Erklärung begnügen, so können wir dagegen über andere atmosphärische Vorgänge, denen Aristoteles eine eingehende Betrachtung widmet, mit voller Sicherheit urteilen: ich meine die älag und die Ipts, unter denen zweifellos der Hof oder Ring um Sonne und Mond, sowie der Regenbogen zu verstehen sind. Damit ist freilich noch nicht gesagt, daß die Art der Erklärung, die Aristoteles diesen Erscheinungen zuteil werden lißt, genüge. In Gegenteil darf als ausgemacht gelten, daß diejenige Thorie, aus der Aristoteles die älag einerseits, die Ipts anderseits deutet, röllig ungenügend und durchaus ungeeignet ist, im Sinne der heutigen

fuit forma ejus qui bellum adversus Persen Paulo gerente lunari magnitudine adparuit, wo die Deutung als eines globus ignis zweifellos richtig. Er meint 1, 5 ignes ejusmodi existere aere vehementius trito, cum inclinatio ejus in alteram partem facta est et non cessit, sed intra se pugnavit: ex hac vexatione nascuntur trabes et globi et faces et ardores; hier sind die doxides, lauxádes oder daloi und ofta unverkennhar, die hier bestimmt als Bildungen des aer aufgefaßt werden. Wenn er aher fortfährt: at cum levius conlisus est (aer) et, ut its dicam, frictus est, minora lumina excutiuntur "crinemque volantia sidera ducunt"; tunc ignes tenuissimi iter exile designant et caelo producunt; ideo nulla sine hujusmodi spectaculis nox est, so kann man doch nur an Meteoriten, d. h. Sternschnuppen, denken, und hier ist seine Erklärung: non enim opus est ad efficienda ista magno aeris motu falsch. 7, 4, 4 führt Seneca als Ansicht des Epigenes üher die Entstehung der trabes et faces, die gleiches Wesens nur durch die Größe verschieden: cum humida terrenaque in se globus aliquis aeris clausit praebet speciem ignis extenti, quae tam diu durat, quamdiu mansit aeris illa complexio humidi intra se terrenique multum vehens: also vorübergehende Wolkenbildung. Die Kometen ähnlicher Bildung, aber verschiedener Art, die einen humiles et inmoti und ähnlich den trabes et faces 7, 6, 1f.; 9, 1, Stoisch 7, 20, 1: videmus in sublimi varia ignium concipi genera et modo coelum ardere, modo "longos a tergo flammarum albescere tractus", modo faces cum igne vasto rapi; diese Erscheinungen, sowie fulmina ignes sunt aeris triti et impetu inter se majore conlisi. ideo ne resistunt quidem, sed expressi fluunt et protinus pereunt; alii vero ignes diu manent nec ante discedunt, quam consumptum est omne quo pascehantur alimentum - columnae, clipeique flagrantes usw. -; zusammenfassend 21, 1 cometas sicut faces, sicut tuhas trahesque et alia ostenta coeli denso aere creari: also Lufterscheinungen.

έλως. 601

Wissenschaft die Erscheinung der einem wie der anderen zu erklären und zu deuten. "Die Demonstration", sagt Poske'), der hierfür den einzig richtigen Gesichtspunkt geltend gemacht hat, "als eine Erklärung in unserem Sinne betrachtet, ist in fast allen Teilen so verfehlt, daß es sich kanm der Mühe zu lohnen scheint, von derselben Kenntnis zu nehmen."

Da die Erscheinungsursachen der Höfe, Ringe und Nebensonnen am Himmel als bekannt voransgesetzt werden dürfen, so erinnern wir nur kurz daran, daß seit den Franenhoferschen Untersuchungen die Höfe um Sonne und Mond als Beugungserscheinungen angesehen werden, indem die mit keliene Zwischenfaumen rersehene Wolke das Beugungsgitter darstellt. Die Lichtringe werden dadurch bedingt, daß die Strahlen durch hoch oben in der Luft schwebende dreiseitige oder sechsseitige Eisprismen hindurchgehen. An den Stellen, in denen sich zwei der genannten Ringe schneiden, entstehen die sogenannten Nebensonnen bzw. Nebenmonde.)

Nach Aristoteles entsteht die ἄλως um Sonne und Mond nnd um die glänzenden Sterne; sie tritt sowohl am Tage wie in der Nacht, jedoch selten am Morgen und gegen Sonnennntergang in Erscheinnng. Im Gegensatz gegen den Regenbogen, der nie als ein Kreis erscheint,

<sup>1)</sup> Die Erklärung des Regenbogens bei Aristoteles. Von Pr. Poske in: Historiech-litera: Aktellung der Zeitsehr. für Mathematik und Prylik 28 (1883) S. 134—138. Im Verlauf dieser Ahhandlung widmet Poske auch der Auflassung der Ziesą von seiten des Aristoteles eine kurze Bemerkung. Ich schließe mich im folgendes ganz an die Beweinführung Poskes heüglich der Zies, und der feis an. Helberg, Mathematisches bei Aristoteles in: Ahbandlungen zur Geschiebte d. mathem. Wiesensch. 18 (1904); Iff. gebr nicht auf diese Erncheinungen ein. Man unterseheidet heute gewöhnlich die kleinen Ringe oder Aureolen, die durch Beugung der Liebstrafhen an den Körperchen zarter Wolken oder Nedenenstehen; von der Größe dieser Wasserkügelehen (im Durchschaftt 1/100 mm) hängt der Durchmesert des Lichtranzes ab, je größer die Kügelchen, um selleiner Richtung, die durch Brechung des Lichte in den Aleisen Eiskristallen der Atmosphäre entstehen. Vgl. dazu Günther 21, 125 ff.

<sup>2)</sup> Günther, Handb. der Geophysik 2, 126 ff. Man unterscheidet heute gewähnlich die eigentlichen Höfe, d. i diffuse Lichtkreise, weldes sich um Sonne und Mond und die hellen Planeten hilden, und Lichtkrinze oder Lichtringe, welche in größerer Eastferung und mit weit bestimmterer Beitchtung sich konzentrisch um die hetreffenden Himmelskörper herumlegen, od all zwischen ihnen und den Gestirnen selbst das dunkle Firmament sietbthar bleibt. Vielleicht erklart sich darzus die Scheidung von Ziese und Ziese Schol. Arts. 811.

sehen wir die alog gewöhnlich in Kreisform.1) Diese Kreisform der älog sucht nun Aristoteles aus der Art der ἀνάκλασις zu erklären, die hier stattfindet. Um den Mond oder um die Sonne bildet sich ein Nebel oder eine Wolke, die also zwischen dem Auge und dem himmlischen Gestirne sich befindet. Die aus dem Auge ausgehenden Sehlinien treffen nun die einzelnen kleinen Teilchen der Wolke bzw. des Nebels in einem bestimmten Einfallswinkel, um dann in gleichem Reflexionswinkel auf die Sonne bzw. den Mond zu reflektieren. So entstehen um die Wolke zwei Kegelflächen, indem die Sehlinien, welche von dem Auge, als der Spitze des einen Kegels, zur Wolke gehen, ebenso wie die von der Wolke zum Himmelskörper, als der Spitze des anderen Kegels, gehenden, um die Wolke, als die Verbindungslinie zwischen dem Himmelskörper und dem Auge, zwei Kegelflächen konstruieren, deren Spitzen, wie schon bemerkt, im Himmelskörper einerseits, im Auge anderseits liegen, und deren Schnittkurve eben in die Wolke fällt.2) Die stillschweigende Voraus-

<sup>1)</sup> Aristoteles wendet sich μετεωρ. Γ 2. 371 b 18 zur Betrachtung der auf avanlasis beruhenden Erscheinungen, daber: neel de alm nat Totdos, ri 3' exaregor, xal dia rir' alriar riverat, leyouse, xal negl nagnlime xal pafdar. ual yan rabra ylveras navra biù rag abrag alriag alliflorg. nowror de del λαβείν τὰ πάθη και τὰ συμβαίνοντα περί έκαστον αύτῶν. τῆς μέν οὖν άλω φαίνεται πολλάκις κύκλος όλος, και γίνεται περί ήλιον και σελήνην και περί τά launoù rav acrour. Ere d' obder firror runtoc fi fulous nat neot uegruboiur ? dellyr foder d' élarrorang nat nept diese Sodann spater: rà utr obr nept έκαστον αύτων συμβαίνοντα ταυτ' έστίν, τὸ δ' αίτιον τούτων άπάντων ταυτό. πάντα γάο άνάκλασες ταθτ' έστίν. διαφέρουσε δέ τοξς τρόποις -. Vgl. dazu Olympiodor 209, 12-268, 28; Alexander 138, 21-178, 15; die Erscheinungen haben das Gemeinsame, daß sie άπὸ τῆς ἀτμιδώδους ἀγαθυμιάσεως sind und daß sie auf avaxlasis beruhen; daß sie allein auf fugasis beruhen, beweist Olympiodor 210, 22 ff ans drei Momenten. Ein eingehendes Referat über Aristoteles' Theorien betreffend αλως, Ιρις, παρήλιοι und ράβδοι gibt Stob. 1, 30 p. 240 ff. (Arins fr. 14 Diels); doch bietet dasselbe nichts, was nicht in seinen uersoo. anch gegeben ware. Bemerkenswert ist nur, daß bier die Reihenfolge der Irisfarben die richtige, während sie kurz vorher p. 289, 27f. falsch ist: vgl. bernach.

<sup>2)</sup> I'3. 372h 15 yirrem nie o'r ñ dránleage vig ôpung orwetzenjero veð digo sat vig órallog eig vigog, tið nahat ge all nægangð, orwetzenjer vigig so beschaffen muð sie sein, um eben als Spiegel funktionieren zu können. Er folgen dann Benerkungen darther, dað die Wolle je nachdem in finne doszarásaga oder pægéren; Vorzeichen des sich bildenden Windes oder der sédie ist. Sodanni éranlöru fir der vig versengreng gilvog stag i der vig tier y rig vi stipry ñ deze dið bi o'n il frærerlag öðara n figur gedirena. zárroður ô' hjaling áranlænjeng der deren sægeren riga i fire skærðig prog gedir prog ein gedir vi stag vi stipre n fire vigur y rig ver deren sægeren raje i fær synstyn ei læn skærðigerra fal véslov gengsig ásl. Im allgemeinen über álag Olympiolog 117, 30f.; Alexander 143, 21f.

setzung dabei ist, daß für alle Punkte dieser Kurve die Entferuungen von den beiden Endpunkten der Achse, dem Auge hier, dem Gestirn dort, gleich sind: die Schlußfolgerung ist die, daß die Schnittkurve ein Kreis sein muß. Aristoteles faßt hier!) jedes Teilchen oder Tröpfehen der Wolke als einzelnen Spiegel, in den eine Schlinie fällt und aus der sie wieder zu dem Gestirn reflektiert wird; wegen der Kleinheit ist jeder einzelne Spiegel zwar unsichtbar, der aus allen sich zusammensetzende erscheint dagegen als einer und gibt demnach ein zusammenhängendes Bild. Aristoteles Beweig

hat folgende Figur zur Voraussetzung:

Punkt  $\alpha$  sei der Ausgang der  $\delta \psi_1 \varepsilon$ ,  $\beta$  das Gestirn. Die von  $\alpha$  ausgehenden Sehlnien  $\alpha \gamma$ ,  $\alpha \xi$ ,  $\alpha \delta$ ,  $\alpha \eta$  uwe bilden in und um die Wolke zusammen eine Schnittkurve; die Dreiecke, die so entstehen,  $\alpha \gamma \varepsilon$ ,  $\alpha \xi \varepsilon$  uwe, sind gleich und Ihrerseits zugteich  $\gamma$  wieder gleich den Dreiecken  $\beta \gamma \varepsilon$ ,  $\beta \xi$  uwe. So entstehen durch die einerseits von unten ( $\alpha$ ) nach der Wolke, anderseits von oben ( $\beta$ ) nach der Wolke fallenden Linien in der letzteren zwei aufeinander fallende Kegelflächen, deren Schnittkurve nach Aristoteles ein Kreis sein muß.<sup>5</sup>)



In dieser Beweisführung fällt vor allem die stillschweigende Voraussetzung auf, daß die Wolke auch der Distanz nach gerade die Mitte zwischen dem Auge und dem himmlischen Gestirn einnimmt, da doch nur bei der Gleichheit der Entfernung vom Auge bis zur Wolke und von der Wolke bis zur Sonne bzw. zum Monde der

 <sup>378</sup> a 19 δεί δὲ νοείν συνεχή τὰ ἔνοπτρα: άλλὰ διὰ μικρότητα ἔκαστον μὲν άόρατον, τὸ δ' ἐξ ἀπάντων ἕν είναι δοκεί διὰ τὸ ἐφεξής.

Einfalls- und der Reflexionswinkel gleich und damit auch die angenommenen Dreiecke gleich sein können.<sup>1</sup>)

Aristoteles fügt dann noch eine Bemerkung über die Farbe der Zhos hinzu.<sup>9</sup>) Das Weiße derselben ist eben der Reflex der Sonne bzw. des Mondes und ihres Lichtes; gegen dieses Weiß hebt sich dann das Schwarz der Wolke um so intensiver ab. Die Zhos bildet sich hauptsächlich in niederen Regionen der Atmosphäre, weil dieselben windstiller sind. Sie zeigt sich häußiger als Mondhof denn als Sonnenhof, weil die Sonne durch ihre Wärme leicht die sich zusammenballende Wolke auflöst. Auch um Sterne zeigt sich dieser Hof: er ist dann aber nicht so σημειφόης, wie der um Sonne und Mond, weil die σύστασις der Luft in diesem Falle nur gering und ohne charakteristische Wirkung ist.<sup>9</sup>)

Eine weit bedeutendere Stelle als die ἄλος nimmt die Ιους in den physikalischen Forschungen ein. Daß die höchst signifikante, ans Wunderbare grenzende Gestalt des Regenbogens schon früh die Aufmerksamkeit erregt hat, ist natūrlich.<sup>4</sup>) Homer führt die Iris au

- 1) Hiergegen sucht ihn Olympiodor 216, 7ff. zu verteidigen.
- 2) 373a 21 quirrau 8 rò pir lirude, ô flior, techp conzigò et baiere quoriquor che réserque, au piquiure Igra electrip dialereu, xagà 8 vices pilatre i figuier, neugéque, dià rip baiere, leuderre, docodes isua palareise, pagò 8 t g g g glallo di à vi prespietoro s'iru. xerejanco g più grot gori gori gia reider querofe. Es folgt sodann über die Hünfigkeit der éles um Sonne, Mosd und Sterne.
- 3) Einen kurzen Abriß der Aristotelischen Theorie gibt Stob. 1, 30, 2 p. 241f. (Arius fr. phys. 14 p. 454 Diels). Vgl. dazu die allgemeine Angabe des Actius 3, 18 περί άλω: ή δὲ άλως οὐτωσὶ ἀποτελείται: μεταξύ τῆς σελήνης ἤ τινος άλλου action nat the oftens and nathe nat officingue ecentar. elea in touch the office κατακλωμένης και εύρυνομένης κάθ' οθτω τώ κύκλω του άστρου προσπιπτούσης, κατά την έξω περιφέρειαν κύκλος δοκεί περί το άστρον φαίνεσθαι, έκεί δοκοθντος τοθ φάσματος γίνεσθαι, ένθα συνέπεσε τὸ πάθος της δψεως. Seneca nat. quaest. 1, 2, 1 erklärt die area, corona, halo durch den Kreis, den ein ins Wasser geworfener Stein hildet: so soll auch Sonne oder Mond in dem spissior aer eine gleiche Wirkung hervorhringen: das ist wohl Senecas eigene Theorie, da des Posidonins δόξα Schol, Arat. 811; π. κόσμου 4. 395a 36 sich im wesentlichen nicht von der Aristotelischen unterscheidet, wie Alexander 143, 8 bestimmt hervorheht mit der Nebenhemerkung πάντων σχεδόν τῶν ἄλλων οὐ κατὰ ἀνάκλασιν, állá nará nláseic streme alrimpérme, de ént rov di voaros dompérme girerai. Vgl. noch Plin, 2, 98. Nach Procl. in Ptolem. tetrah. 2, 14 ist eine &Les um den Mond, wenn καθαρά και όλίγον ὑπομαραινομένη, σημείον εὐδίας; dagegen zwei oder drei zesparas dnlovos; so auch Geopon. 1, 3, 1; vgl. dazn Schol. Arat. 811; Wesselys Schrift v. d. Wetterzeichen a. a. O. fr. 2 p. 14ff.
- 4) Alles bezügliche Material, soweit es, auf die Iris als Persönlichkeit sich beziehend, in Literatur und Kunst vorhanden ist, hat Max. Mayer sorgfältig in

zwei Stellen an: es ist beidemal die äußere Erscheinung, die den Anstoß gibt zur Erwähnung: sie ist die πορφυρέη, und es wird auf die Dreiheit ihrer Erscheinung hingewiesen. Die Griechen, namentlich der älteren Zeit, die alles nach der heiligen Dreizahl zu bestimmen suchten, haben auch die Farbenskala des Regenbogens als eine dreifache sich gedeutet, und diese Ansicht, daß es drei Farben sind, die in dem Bogen der Iris zur Erscheinung kommen, beherrscht die gesamte Physik. Aber auch die Beziehung zu Wind und Wetter tritt in den Homerischen Erwähnungen der Iris schon hervor. Noch deutlicher wird diese Beziehung aber da, wo die Iris zur Götterbotin emporwächst, welche die Aufträge der Himmlischen auszuführen hat.1) Und diese Beziehung zu den Winden sowohl wie zu den Wassern des Himmels, die sie zu einer Ankündigerin atmosphärischer Veränderungen gemacht, hat die Physik anerkannt und festgehalten. Näher auf die Züge im einzelnen einzugehen, mit denen die populäre Naturauffassung sie ausgestattet hat, schließt sich für uns aus, da es für uns nur darauf ankommt, die Ausbildung der wissenschaftlichen Theorien über den Regenbogen kennen zu lernen.

Auch in den physikalischen Forschungen finden wir Iris früh berücksichtigt.\*) Aetius führt als Vertreter besonderer Theorien über

Roschers Myth. Lexik. 2, 320 — 357 zusammengestellt, worauf hier verwiesen wird. Vgl. noch etymologisch Maaß, Indog Forsch. 1, 157 ff.; Froehde, Beitr. z. Kunde d. indog. Spr. 21, 202 ff.; archäologisch Friederichs de Iride dea. Dies. v. Göttingen 1882. 1) P 547 – hörs zoogwofns loss Pyrrofes raviden

1) P 547 ήστε πορφυρέην έριν θνητοίδε τανύδδη Ζεύς έξ ούρανόθεν, τέρας έμμεναι ή πολέμοιο

η και χειμώνος δυσθαλπέος:

hier also noch ganz mythisch als τέρας von Krieg oder Regensturm; hier ist das πορφορέη der Vergleichspunkt, wie 851 δε ή πορφυρέη εισβέη πενάσασα Γ αθτήν zeigt. Sodan Λ 26, wo rom Schilde des Agamemon die Rede ist:

> κυάνεοι δε δράκοντες όρωρεχατο προτί δειρήν τρείς έκάτερδ', Ιρισσιν έοικότες, άστε Κρονίων έν νέφει στήριξε, τέρας μερόπων άνθρώπων.

Hier kann nur die Dreibeit der Vergleichspunkt sein. Die Verhindung der Iris mit Fenchtigkeit und Wind ist allgemein anerhannt, daher Schol. W 199 å, 'lege gerstes zeltdeig dreiben zu der geste der Bellen im 1.5, 82 'lege d' ist zuldprog ferneur zefen å, lyres fighen; 4, 51 å drepdgreier rybre der bezeigres; daher Hesiod derer, 265 die dessie 'lege Schwester der Harpyien 'stilde und 'Barwier; mach Alksios fr. 13 B. mit dem Zephyros verlobt; sie trigel Hesiod droy, 786 fr. geeif gangde des Wasser der Styt und ist sehon am amytklischen Throne Paus. 3, 19, 3 und sonst auf alterdimitichen Kunstwerken mit Meeresgöttern verbunden. Alles überge siehe bei Mayer s. a. O.

Ygl. im allgemeinen Aetius S, 5 zepl Tordos und dazu Diels Prolegg.
 60; Stob. 1, 30 p. 288 ff. Wachsm. Über angebliche wunderbare Wirkungen

die Iris Anaximenes, Anaxagoras und Metrodor an: doch wissen wir, daß auch andere voraristotelische Physiker dem Regenbogen ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben; man darf annehmen, daß jeder mit den μετάρσια sich beschäftigende Forscher vor allem die Erscheinung des Regenbogens mit berücksichtigt hat, wenn wir dieses auch bestimmt nur von einzelnen Physikern wissen. Sie alle sind darin einig, die enge Verbindung der Iris mit der Sonne hervorzuheben: insofern erhebt sich also schon Anaximenes weit über die rein äußerliche Auffassung Homers und Hesiods, denen die Iris noch durchaus eine selbständige Erscheinung ist, die nur in Abhängigkeit von den himmlischen Mächten erscheint. Nach Anaximenes entsteht der Regenbogen dadurch, daß die Sonne ihre Strahlen gegen eine Wolke fallen läßt, die so dicht ist, daß sie die Strahlen nicht hindurch läßt. Auch Anaximenes suchte schon die Farben in ihrer Verschiedenheit zu erklären, doch lassen die Referate nicht erkennen, ob er schon den drei Farben gerecht zu werden suchte. Diese letzteren treten bei Xenophanes bestimmt als πορφύρεον, φοινίχεον und γλωρόν entgegen, wo das φοινίχεον das Rot, das πορφύρεον das Blau und Violett, das γλωρόν das Gelb und Grün bezeichnet. Jedenfalls hat die gesamte Physik bis einschließlich Aristoteles und auch später noch in der Farbenskala des Sonnenspektrums, Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Violett, immer nur drei unterscheidbare Farbentone erkannt und gewertet. Empedokles hebt nur ihre Beziehung zu Wind und Regen hervor, während Anaxagoras den Vorgang der Irisbildung bestimmt als auf Reflexion, άνάκλασις, beruhend kennzeichnet, gleichfalls aber ihre Beziehung zu Wind und Regen betont,1) Auch

der I<sub>645</sub> Arist. ier. ζόων Ε 22. 558 b 29; προβλ. 12, 3; Theophrast cpl. 6, 17, 7; Plin. 12, 110 usw. Daß Schol. Arat. 940 auf eine doxographische Quelle (Posidonius) zurückgeht, zeigt Diels Doxogr. 231 f. Über die hentige Theorie vgl. Günther 2, 119 ff.

1) Anaximenes: Hippol. ref. 1, 7, 8 lger 81 persässen eine filteran schyst sis dies auswerisse murrossis; Actius 3, 5, 10 lay rivessen aus rei dependy silver noch seigen murrossis eine noch signa muro ausgen aus places ausgen aus dem aus sen dem ausgen aus dem aus sen dem au

Metrodor von Chios hat nns eine Theorie des Regenbogens hinterlassen, in der er die Erscheinung als solche, wie die Dreizahl der Farben zu erklären sncht.<sup>1</sup>)

Eine vollständige und erschöpfende Theorie des Regenbogens hat nnr Aristoteles gegeben, und diese seine Theorie haben wir jetzt zu betrachten. Einleitend bemerkt Aristoteles, daß die Iris niemals anders als höchstens als Halbkreis erscheint und daß die aufgehende und untergehende Sonne den kleinsten Kreisabschnitt, aber mit größter Spanning hervorbringt, während mit dem höheren Stande der Sonne der Kreisabschnitt sich vergrößert, die Spannung des Bogens aber geringer wird. Nach der Herbst-Tag- und Nachtgleiche kann ein Regenbogen zu jeder Tageszeit entstehen, im Sommer nm die Mittagszeit nicht. Mehr als zwei Regenbogen zu gleicher Zeit entstehen nicht. Der Regenbogen weist stets in derselben Reihenfolge drei Farben auf, die bei dem inneren, dem Hauptregenbogen, schärfer ausgeprägt und in umgekehrter Reihenfolge sich zeigen, als bei dem äußeren, dem Nebenregenbogen. Diese Farben sind so einzigartig, daß kein Maler sie wiederzugeben vermag: sie lassen sich aber im allgemeinen als Rot, Grün und Purpur charakterisieren: oft erscheint zwischen dem Rot und Grün noch Gelb.")

des urpyrtaglichen Sinnes des Anaximensetextes erfahren. Kenophanes: Scholl. u. Eant. 42: § r ² ¹ jur soldwen, régos xol noire régres requéries su su general su partie de la commentation de la commentati

1) Actius 3, 5, 12 four die regio fânce dielânge, râ pâr vêço; recultur, rê d'extri rêpedeulerêne; Schol. Arta 400 p. 15 M. rê rê par elealenêne ganet fêrer lê ârelle çê fâlle vereceb p vêço arevrempêror, rêpealerê fanarcoing rêç actyr, ôr pâr rêçoş cateria avenob die êr ye palar, ol di arquandaror rê çactyr, ôr pâr rêçoş cateria avenob die êr ye palar, ol di arquandaror rê çactyr goursacir, rê di ôr xêre âvenob die êr ye palar, ol di arquandaror rêço. Die Urtello der Pythagorer Adlain N. h. 4, 17 ê, 16 şes ûs câtyr ol şêlino ferî gana aligemein; Plato Actius 3, 6, 2 nach Theset. p. 165 D; Cratyl, 408 B; (Resp. 10, 14, 618 B) rein mythisch.

2) Mirrop. P.2. 371b 26-372a 10; Olympiodor 224, 1ff. Die Farben werden als gosynsofen, nodessor und diesepyér besiehnet, für das letztere steht auch nopspoeder; swischen gosynsofen und nögensor gairran nolláns; garðen. Hier wird also unter dem gosynsofen der landeren Farbe des Hauptregenbogens das Bot. — Orange; unter dem nogérsore das Gib. — Grün; unter dem nopspoeder (diesepyér) das Blau — Violett unsammengefaßt. Man darf daraus nicht schließen, das die Griechen farbenblind cewesen sind UN. Schultz. Farbenemföndunger.

Nach diesen Vorbemerkungen wendet sich Aristoteles dann im vierten Kapitel zu der ausführlichen Darlegung seiner Theorie. Die ίρις ist ἀνάχλασις, damit stellt er den Hauptpunkt seiner Ausführungen und das Thema derselben voraus, um hinzuzusetzen, es komme darauf an, wie und aus welcher Ursache sich diese Reflexion vollziehe. Zunächst erinnert er an Früheres: der Blick, d. h. die Sehlinien, welche auf einen Gegenstand fallen, werden von diesem, sofern derselbe glatt ist - wie Luft und Wasser -, zurückgeworfen: von Luft nur danu, wenn sich dieselbe zusammenballt, in feinen und gleichmäßigen Teilchen sich aneinanderschließend eine glatte Fläche bildet, die als Spiegel dienen kann. Mehr aber noch als von der Luft findet die Rückstrahlung von Wasser statt, d. h. in der Beziehung auf den vorliegenden Gegenstand, von den in der Luft sich bildenden Regentropfen, deren jeder einzelne zu einem kleinen Spiegel wird. Nur muß man sich dabei des früher Gesagten erinnern, daß solche minimale Spiegel nicht die ganze Figur, das στημα, eines Gegenstandes spiegelartig zurückzuwerfen vermögen, sondern daß sie nur allgemein die Farbe des letzteren wiedergeben.1) Damit sind im allgemeinen die Vorbedingungen des Regenbogens gegeben. Speziell ist der Moment für die Bildung des Regenbogens der geeignetste, wenn die Tropfen der Wolken im Regen sich zu ergießen anfangen und die Sonne gerade gegenüber steht: in diesem Falle dient die Wolke als Spiegel, welcher die Sehlinien auffängt, um sie auf die gegenüberstehende Sonne zurückzuwerfen, wodurch ein Bild, eine "μφασις χρώματος, οὐ σχήματος, entsteht. Da jeder kleinste Tropfen, wie schon gesagt, als Spiegel funktioniert, so bildet sich aus diesen unzähligen kleinen Spiegeln, die alle dasselbe Bild wiedergeben, ein

system d. Hellenen. Leipzig 1900); sie baben nur die von uns als eigene Farben unterschiedenen Farbennischungen als Nanaeen und Abstufungen einer und anstufungen einer und erschieden Farben aufgefatt. Ammian 20, 11, 27 unterschiedet füur bzw. sieben derselben Farbe aufgefatt. Ammian 20, 11, 27 unterschiedet füur bzw. sieben parpuren einer siehen erschieden erfünd, engaten erfünden parpuren, postermo caerulo concreta et viridi: hier erregt aber die Reithenfolge Bedenken.

<sup>1)</sup> F. 4. 878a 82ff. Zum Beweise dessen, daß die Luft als solche die Sehlisien zurücknwerfen vernüge, weist Aristoteles saft einen Krankbeitsfall, vodes Betreffenden öper so de@brip; ör val læreh ndgwor vån fre degeserier, daß er immer ein stöndor zu sehen wähnte, welches ihm die Luft entgegenwarf. Auch zengt für eine solche Fähigkeit der Luft, als Rediezionsnedimu zu dienen, der Umstand (über den anch Sext. Emp. math. 5, 85), daß bei Nebel und fenchten Winden Bergepitens sich vergrößern und verechieben und Sonne und Sterne bei Auf- und Untergang ibre Gestalt und Größe verschwimmend erscheinen lassen: zgl. hierzu oben S. 9011.

einziges zusammenhingendes Bild. Der Unterschied zwischen der älzeg und der fojes, die demmach beide auf der deväckande beruhen, besteht also darin, daß jene als Reflex der helleren Luft und in größerer Nähe der öse; sich vollzieht, während die fojes in weiterer Ferne und als Reflex des Wassers und größerer Schwärze der Wolke statthat. Aus dieser Schwärze der Wolke erklärt sich zunächst das Rot der Iris. So zeigt das bernennele grüne Holz, eben weil es einen schwärzeren Rauch entwickelt, eine rötlichere Flamme; und ebenso nimmt die Sonne, welche durch Nebel hindurchscheint, gleichfalls rötliche Farbung an. Es ist also die Schwärze der Wolke, durch welche die Sonne hindurchscheint, welche ihr Licht zu einem intensiven Rot entwickelt."

Aristoteles geht sodann dazu über, auch die Genese der anderen beiden Farben, des πράεινου und des ἐλουργόν oder πορφυρούν, zu entwickeln. Er erklärt die Verschiedenheit der Farben daraus, daß die δύις ἀποτεινομένη ἀσθενεστέρα γέγνεται καὶ ἐλάτκου: er nimmt also an, daß das Rot, die äußere Peripherie des Halbkrieses (denn es handelt sich um den Hauptregenbogen), dem Blick näher ist, bzw. daß der Blick sich ihm zuerst zuwendet, während das dann nach innen folgende πράσινον ferner oder dem Blick weniger zugänglich ist: der Blick ermattet so oder erreicht nicht in seiner vollen Schürfe diese zweite Farbe, die im Wirklichkeit keine andere ist als das φουικούν der Peripherie. Die dritte, die innere, Farbe, rö πορφυρούν, beruht dann auf noch größerer Schwäche des Blickes. Das lehrt ja auch

 <sup>373</sup>h 13ff. Der letzte Gedanke, daß die Sonne, durch Nebel und Rauch hindurchscheinend, spezifisch rote Farbe annimmt, giht dem Aristoteles Anlaß, analoge und hestätigende Tatsachen anzuführen. Um die Sonne - in der alog kann sich das Rot nicht hilden, weil die sésrasis eine andere (wie früher schon angedeutet) und auch weil der Vorgang sich rascher vollzieht und so die Sonne nicht die genannte Wirkung ansznüben vermag. Eine analoge Erscheinung bildet die lois um die légroi, wie dieselhen hei trüher Luft und namentlich im Anblick schwacher und empfiudlicher Angen sich hildet: die öwig haftet an der die Lampe nmgehenden fenchten Luft, reflektiert von dieser zum Lichte der Lampe, welches durch den Nebel nm sie rote Farhe zeigt. Ist diescs Rot ein etwas anderes als das des Regenhogens, indem es mehr πορφυρούν erscheint, so erklärt sich das ans der Nähe der δψις άνακλομένη. Anch anf die Analogie der durch den Ruderschlag im Wasser erzengten Farbenspiegelung wird hingewiesen, wodurch aher, wie bei den Lampen, mehr eine χρόα πορφυρά als gosving erzengt wird. Und ebenso zeigt das Anssprengen von Tropfen in den Strahlen der Sonne eine ähnliche Wirkung: hier wirken Schatten und Sonnenlicht zusammen, um ähnliche Farhen zu erzengen, wie um das Lampenlicht und durch den Ruderschlag. Vgl. hierzn Alexander 150, 28 ff.; Olympiodor 283, 11 ff.

die Erfahrung. Je weiter man sieht, d. h. je entferntere Gegenstände, um so dunkler werden die letzteren, bis sie völlig verschwinden: so haben wir auch das πρόσεινου und sodann das προφευρούν als ein Dunklerwerden weiter und weiter in der Ferne sich verlierender und erblassender Gegenstände aufzufassen. Über diese drei Abstafungen der Farbe geht die Erscheinung nicht himaus.<sup>1</sup>)

Sodann wendet sich Aristoteles der Betrachtung des Neberregenbogens zu, der als äußerer mit schwächeren Farben und in
umgekehrter Reihenfolge dieser erscheint. Daß der Reflex bei diesen
wegen seiner größeren Entfernung von Blick und Sonne schwächer
sein muß, sit leicht einzusehen. Aber auch die umgekehrte Reibenfolge der Farben ist verständlich. Da in diesem äußeren Bogen der
untere Farbesstreifen der dem Blick wie der Sonne nächste ist,
so muß er auch die unmittelbarste Wirkung der Sonne, d. h. das Ect
zeigen; daraus ergibt sich dann die Folge der anderen beiden Farben
von selbst. Aristoteles kann also in der umgekehrten Reihenfolge
der Farben dieses äußeren Bogens nur eine Bestätigung seiner Theoris,
wie sie vorhin dargelegt worden ist, erkennen.<sup>5</sup>)

9) 375m 30sff. Es beilkt typurfen yde tig dysse obes dræktera ård tig typurårn negosgotlag tig nederig todog: typurårn d' ér ti kadbe folds i flægien negosfolus, dors adrig figt to zodam gosunodor h' d' typuky nal h' teler, ærd typer. Die Figur and die er sodann rerweist, ist folgende:



α ist der Haupt- oder innere Regenbogen, der die Farben φουνικόν = γ, πράσινογ = δ, πορφυρούν (άἰσυγγόν) = ε zeigt, während das (Gelb) ξανθόν = Σ ist; β der Neben- oder fanßere Regenbogen zeigt die Farben άντιστραμένος. Dam Alexander 159, 4 ff.: Olympiodor a. a. O.

Über den Wert dieser Theorie bedarf es keiner Worte. Daß der Regenbogen auf Reflexion beruht, hat Aristoteles erkannt: es war aber schon von Früheren angenommen. Daß ihm die Spektralfarben der Sonne nicht bekannt gewesen sind, daraus wird man ihm keinen Vorwurf machen. In der verschiedenen Wertung der Farben mag man eine Ahnung der Tatsache sehen, daß die Farben durch die verschiedene Zahl ihrer Schwingungen sich unterscheiden.')

Hiermit hat aber Aristoteles die Darlegung seiner Theorie noch nicht beendet: es folgt noch eine mathematische Beweisführung, die namentlich auch dem Nachweise dient, daß die Iris weder in einem Kreise, noch in einem größeren Ausschnitte erscheinen kann, als einem Halbkreise. Die ganze geometrische Konstruktion, auf die sich Aristoteles hier stützt, schließt sich dem, was er über die Entstehung der ätze gesagt hat, eng an. Auch für die Iris läßt Aristoteles aus dem Auge Strahlen, Sehlinien, geben, welche die Wolke an der Himmelshalbkugel in allen ihren Teilen treffen und reflektiert zur Sonne gehen. Es bilden demnach der Punkt, von dem die Sehlinien ausgehen, und der Punkt des Sonnenstandes die zwei Spitzen zweier Kegel, deren Kegelflächen um die Wolke fallen und hier in ihrem Durchschnitt einen Kreis ergeben. So ist theoretisch der Vorgang gedacht.<sup>4</sup>) Da aber die beiden Kegelflächen in dieser Konstruktion

Über den Regenbogen im allgemeinen verweise ich auf Günther, Handb.
 Geophysik 2<sup>4</sup>, 119 ff.

<sup>2)</sup> Ich schließe mich hier aufs engste der oben genannten Abhandlung Poskes an, dessen Wiedergabe des Aristotelischen Beweisganges ich hier wörtlich anführe. Zu bemerken ist dabei nur, daß Poske statt der Bezeichnungen des Aristoteles die heutige Schreibweise gibt. Die von K ausgehenden Strahlen (Sehlinien) bilden einen Kegel, dessen Achse die verlängerte HK; einer dieser Strahlen KM, der zugehörige reflektierte Strahl MH. Die Linien HK und MH sind bekannt, daher anch das Verhältnis MH: MK Γ5. 875 b 19 - 376a 9. Es sei ferner eine Strecke DF in B so geteilt, daß DB:BF=MH:MK und eine Strecke BG so gewählt, daß BG:DB=DB:BF (876a 11-14), und endlich eine Strecke KB dadnrch bestimmt, daß FG: KH = BF: KP, so läßt sich zeigen, nachdem PM gezogen ist, daß P "Pol" des Kreiscs ist, in welchem die von K ansgehenden Strahlen die Hemisphäre treffen. Zu diesem Zwecke wird bewiesen, daß FG: KH = BF: KP = DB: PM. Angenommen nämlich, nicht PM, sondern etwa PR ( PM) genügten dieser Proportion, so würden HK, KP, PR in demselben Verhältnisse stehen, wie FG, BF, DB. Nun besteht zwischen den drei letzten Größen die Beziehung DB: BF = BG: DB, folglich müßte auch für die drei anderen Größen die Proportion gelten PH: PR = PR: PK, folglich wäre  $\triangle HPR \sim \triangle RPK$ ; da aber auch DB: BF= MH: MK, so wurde sich ergeben RH: RK = MH: MK, was unmöglich

so zu liegen kommen, daß sie ihre Öffnungen nicht gegeneinander richten, was Aristoteles offenbar für nötig gehalten hat, so wendet der letztere eine sehr umständliche Methode an, um statt des Pols, von dem die Sehlinien ausgehen, einen anderen Punkt zu finden, der dem genannten Zwecke besser entspricht. Nachdem so durch umständliche Berechnung ein zweiter Pol gefunden ist, ergibt sich die Kreisgestall



der durch die Reflexionspunkte in der Wolke gebildeten Kurre ebenso, wie bei der Betrachtung der αλως. Die Figur, welche Aristoteles voraussetzt, ist die folgende:

A — Himmelshalbkugel über dem Horizont; K = Mittelpunkt des Horizontes und Ausgangspunkt der Sehlinien; H — Sonne; M

— die Wolke; P — der durch Rechnung gefundene zweite Pol. Alles andere ergibt die Ausführung in der Anmerkung.<sup>1</sup>)

ist (376a 14-376b 3). Daber muß sich verhalten PM:PK = PH:PM = MH:MK (376b 3-1). Worn Poske erklärend bemerkt: Da das Verhältnis MH:MK für alle Strablen, die von K ans auf die Wolke fallen und nach H reflektiert werden, als gleich angenommen wird, so ist anch PM:PK konstant ferner PK konstant, daber PM selbst konstant.

1) Die Aristotelische Beweisführung (Poske a. a. O. 136) führt fort: Wenn man nun P als Pol wählt und mit dem Abstande PM einen Kreis beschreibt, so geht derselbe durch die Spitzen aller der Winkel, welche bei der Reflexion der Strahlen MH an der Wolke gebildet werden. Denn ware dies nicht der Fall, so würde für zwei verschiedene Punkte eines Halbkreises dasselbe Verbältnis (PM: MH) bestehen, was nnmöglich 376b 7-12. Denkt man nun den Halbkreis A um seinen Durchmesser gedreht, so sind die Linien MH und MK, welche die an der Wolke reflektierten Strahlen bedenten, in allen Ebenen, die durch denselben Durchmesser gelegt werden können, gleich und bilden in allen den gleichen Winkel KMH; ebenso ist der Winkel zwischen PK und PM in allen diesen Ebenen gleichgroß 376b 12-17. Daber werden die Dreiecke über PH und PK in allen Ebenen den Dreiecken PMH und PMK kongruent sein; die von M anf den Durchmesser gefällten Senkrechten werden daher alle die Achse in demselben Punkte O treffen und einander gleich sein. Der Punkt O ist mithin der Mittelpunkt des vorher beschriebenen Kreises und der über dem Horizont befindliche Teil des letzteren ist ein Halbkreis 376 b 17 bis 22. Znm Schlnß folgt noch eine einfache Demonstration dafür, daß der sichtbare Teil des Kreises nm so kleiner ist, je höher die Sonne über dem

"Wenn" sagt Poske, "der Sinn des geometrischen Teiles der Demonstration als kargestellt gelten darf, so erheben sich in physikalischer Hinsicht scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten. Weder ist die Gleichsetzung der Strecken KH und MK zullässig, noch ist das Verhältnis MH: MK bekannt, noch ist die Konstanz von MH begründet; auch hat man daran Anstoß genommen, daß die Winkel bei M der Forderung des Reflexionsgesetzes, daß Einfall- und Reflexionswihelt gleich sein müssen, nicht genügen. Die geometrische Konstruktion deckt sich allenfalls mit dem robesten sinnlichen Eindruck, entspricht aber durchaus nicht der Wirklichkeit. Die Demonstration, als eine Erklärung in unserem Sinne betrachtet, ist in fast allen Teilen so verfehlt, daß es sich kaum der Mühe zu lohnen scheint, von derselben Kenntnis zu nehmen.")

Die späteren Physiker haben denn auch, soweit wir urteilen können, der Theorie des Aristoteles, wenigstens nach ihrer geometrischen Begründung, keine Beachtung geschenkt. Es sind uns freilich über die späteren Ansichten bezüglich der Iris nur dürftige Referste überliefert.

Die von Aetius wiedergegebene δόξα über die Ιρις, die den Referaten über Anaximenes, Anaxagoras und Metrodor voraufgestellt ist, fällt so sehr aus dem Rahmen der sonstigen kurzen Definitionen,

Horizonte steht — 377a 11; und über die Jahreszeiten, in denen die Iris mit Vorliebe erscheint — 377a 28. Vgl. hierzu Alexander 162, 18 ff.; Olympiodor 250, 22 ff.

<sup>1)</sup> Poske fügt dem noch weitere treffende Bemerkungen hinzu über die Art, wie Aristoteles die Mathematik auf physikalische Fragen anzuwenden suchte. Der Herrschaft der Analogie gegenüher, die bis dahin in der Philosophie maßgebend gewesen war (daher die Vorliebe für die Proportionen), suchte Aristoteles die Strenge der mathematischen Beweisführung auf die Erklärung der Naturerscheinungen zu übertragen. "Aber die Übertragung blieb eine außerliche; was er erreichte, war auch nur eine Analogie, freilich eine solche zwischen der zu erklärenden Erscheinung und einer mathematischen Figur. Mit vielem Scharfsinn wußte er eine Kombination geometrischer Elemente zu erfinden, welche dem Angenschein entsprach und die hanptsächlichsten in der Erscheinung auftretenden räumlichen Beziehungen enthielt. So war gleichsam die Form von der Substanz des Vorganges abgelöst, wie es nach Aristoteles selbst (Physica 2, 2) die mathematische Betrachtung im Unterschied von der physikalischen erfordert. Die Strenge, mit welcher dann ans meist willkürlichen Voranssetzungen die Eigenschaften der Figur abgeleitet werden, erweckte die Tänschung, als sei dadurch auch die Erscheinung selbst mathematisch bewältigt." Günther 2, 119 faßt die Theorie des Aristoteles, wie sie Poske feststellt, dahin zusammen, daß der Regenbogen als Durchschnitt der scheinharen Himmelskugel mit einem geraden Kreiskegel anzusehen sei, dessen Achse den Sonnenmittelpunkt mit dem Ange des Beobachters verbindet.

daß man mit Recht in derselben ein Einschiebsel aus dem Handbuche eines jüngeren Philosophen bzw. das eigene Elaborat des Aetius gesehen hat. Ein Umstand aber tritt in dieser Ausführung besonders auffallend uns entgegen: es findet in ihr eine Umdrehung der Farbenreihe statt. Es ist nicht die Aristotelische Reihenfolge des convixov. πράσινου, άλουργόν oder πορφυρούν, in der hier die Iris erscheint, sondern die des convixouv, sodann des álovoves xal ποραυρούν und zum Schluß des πράσινον, in der die Erscheinung der Iris sich zeigen soll. Da diese Reihenfolge mehrmals hervorgehoben und begründet wird, so kann man darin nicht einen Schreibsehler sehen: sie scheint mir aber ein zwingender Beweis dafür, daß das Stück nicht auf Posidonius zurückgeht. Die Veränderung der Farben wird sodann auf die Wirkung der Feuchtigkeit in den Wolken zurückgeführt, durch welche die Farbe wäßriger und schmutziger wird. Auch hier wird auf die analogen Erscheinungen der im Sonnenlichte sprühenden und irisierenden Tropfen und der um die schwelende Lampe sich bildenden Regenbogenfarben hingewiesen.1)

Einer sehr eingehenden Besprechung unterzieht Seneca die Iris Aus dem großen Wortschwall desselben scheint so viel hervorzugehen, daß es hauptsächlich drei Meinungen waren, die über die Erscheinung der Iris sich geltend zu machen suchten. Die eine ist die Aristotelische, welche die in der Wolke enthaltene Flüssigkeit der einzelnen Tropfen als Spiegel auffaßte, die dann zusammenfließend ein einheitliches Bild geben; die beiden anderen Meinungen lassen die Farbenwirkung direkt von der Luft, wie sie in der Wolke zusammentretend

<sup>1)</sup> Actius 3, 5, 6-9 stimmt mit Stob. 1, 30, 1 p. 239 f. überein: der letztere hat also gleichfalls den Irrtum bezüglich der Farbenreihe. Die Worte über re της ίριδος πάθος lauten: δεί γαρ έπινοβοαι την ύγραν άναθυμίασιν είς νέφος μεταβάλλουσαν, είτα έχ τούτου κατά βραχύ είς μικράς φανίδας νοτιζούσας. Θταν ούν ὁ ήλιος γένηται είς δυσμάς, άνάγκη πάσα ίοιν άντικους ήλίου φαίνεσθαι. τότε ή όψις προσπεσούσα ταίς βανίσιν άνακλάται, ώστε γίνεσθαι την ίριν. είσὶ δὲ αί βανίδες ού σχήματος μορφαί, άλλα χρώματος καὶ έχει τὸ μέν πρώτον φοινικούν. τὸ δὲ δεύτερον άλουργές καὶ πορφυρούν, τὸ δὲ τρίτον κυανούν καὶ πράσινον. μήποτε το μέν φοινικούν, δτι ή λαμπρότης του ήλίου προσπεσούσα και ή άκραιφνής λαμπηδών άνακλωμένη έρυθρον ποιεί και φοινικούν το χρώμα. το δὲ δεύτερον μέρος έπιθολούμενον καλ έκλυόμενον μάλλον της λαμπηδόνος διά τάς φανίδας άλουργές: άνεσις γάρ του έρυθρού τούτο. Ετι δε μάλλον έπιθολούμενον το δροσίζον είς τὸ πράσινον μεταβάλλει. ἔστιν οὖν τοῦτο δοχιμάσαι δι' ἔργων: εί γάρ τις ἄντιχρες rav fillov antivar lagg vone nal noting, at de farides aranlanes node tor filtor λάβωσιν, εύρήσει έγγινομένην Ιοιν καὶ οἱ όφθαλμιώντες δὲ τοῦτο πάσγουσιν, όταν είς τὸν λύχνον ἀποβλέψωσιν. Im allgemeinen ist ein Anschluß an des Aristoteles Gedankengang unverkennbar, aber doch mit Wahrung der eigenen Selbständigkeit.

sich verdichtet, ausgehen.1) Und hier treten wieder zwei verschiedene Ansichten auseinander. Die eine sieht in den Farben des Regenbogens die direkte Einwirkung der Sonne: wie wir die Wolke oft in den wunderbarsten Farben erglühen sehen, die alle aus der Glut und dem Glanz der Sonne sich erzeugen, so ist auch die Farbenzusammenstellung der Wolke beim Regenbogen nichts anderes. Gegen diese Ansicht wird geltend gemacht, daß, wenn die eben angeführte Meinung die richtige wäre, die Farben nicht so plötzlich verschwinden könnten: die direkt von der Sonne beschienenen Wolken lassen ihr Farbenspiel ganz allmählich entstehen und verblassen, während die Farben des Regenbogens in einem Momente auftauchen, in einem ebenso rasch vorübergehenden verschwinden. Die Physiker, die diesen Einwurf erheben, wollen ihrerseits die Natur der Spiegelung festgehalten wissen; sie verlegen diese Spiegelung aber nicht mit Aristoteles in die Regentropfen, sondern in die Wolke selbst. Es ist eine besondere Form der Wolke, welche eben durch diese ihre besondere Bildung als Spiegel wirkt und in sich Farben und Form der Sonne aufnimmt. die nur so lange sichtbar bleiben, als eben jene Bildung der Wolke sich hält. Verschiebt sich diese bestimmte Wolkenbildung, so verliert sie auch ihre Wirkung, als Spiegel zu dienen, und der ganze Regenbogen verschwindet. Wird in diesem Spiegel die Sonne nur verzerrt wiedergegeben, so erklärt sich das eben daraus, daß dieser Wolkenspiegel nicht reft und ungetrübt ist: die Erfahrung weiß, daß die

<sup>1)</sup> Seneca bebandelt die zusammenbängenden Fragen nach der Natur der üles, der less, der έάβδοι und παρήλιοι nat. quaest. 1, 2-13 und kommt auf sie 1, 15, 6-8; 7, 12, 8 zurück. 1, 2, 2 handelt über corona (@loog); 3-8 über arcus (lρις); 9. 10 über virgae (δάβδοι); 11-13 über parhelia (παρήλια). 3 spricht sich allgemein über die Erscheinung des arcus selbst und über den Stand der Frage ans: Aristoteles' Ansicht wird nach persog. I' 4, 875 b 35 ff. angeführt. Die Farben des Regenbogens werden bestimmt als aliquid flammei, aliquid Intei, aliquid caerulei et alia in picturae modum subtilibus lineis ducta (1, 3, 4), während später 1, 3, 12 modo caeruleas lineas, modo virides, modo purpurae similes et luteas aut igneas die Iris bildet. Kap. 4 hebt sodann den Spiegelcharakter der Erscheinung bervor, wofür besonders auf das schnelle Entsteben und Vergehen der Iris hingewiesen wird. Kap. 5 bekämpst die Theorie des Aristoteles: daß singula stillicidia specula sind, wird zngegeben; aber die Wolke bestehe nicht aus stillicidia, sie enthalte nicht einmal Wasser selbst, sondern nur materiam futurae aquae. Hiergegen die Einwürfe derer, qui videri volunt nubem colorari, wie wir so oft sehen ortu solis partem quamdam coeli rubere; die Einwürfe des Posidonius dagegen erkennt er zwar nicht als richtig an, erklärt aber dann 5, 13: in eadem sententia sum qua Posidonius, nt arcum judicem fieri nube formata in modum concavi speculi et rotundi, cui forma sit partis e pila secta.

Spiegel sehr häufig nicht das unverfälschte Bild des reflektiertes Objektes wiedergeben, sondern daß sie dasselbe trüben, verzeren und entstellen.¹) Aus den Angaben Senecas scheint hervorzugehen, daß Posidonius dieser letzkeren Ansicht war. Dann dürfen wir auf ihn auch die in der Schrift  $\pi e \varrho l$  xóguov vertretene Ansicht zurückführen, während wir die oben mitgeteilten Worte des Aeius, die schon durch ihre Konfusion der Farben einen höchst ungünstigen Eindruck hervorbringen, dem Posidonius absprechen und dieselben als das eigene Elaborat des Aeius bezeichnen müssen. Jedenfalls hat Posidonius weder der Ansicht des Aristoteles im allgemeinen, noch seiner geometrischen Berechnung sich angeschlossen, während Seneca scheinbar des Posidonius Schrift, welche zugleich die älteren  $\delta \delta \xi \alpha r$  registrierte und kritisierte, vor sich hatte, um im Anschluß daran durchaus selbständig seine Ansicht zu formulieren.¹)

<sup>1)</sup> Kap. 6, 2 est alicujus speculi natura talis, ut majora multo quam videst outcadat et in porteutoum angeat formas, alicujus talis in vicem ut misuat Die repeutina facies et repeutinus interitus weist auf den Spiegel: proprime neim ben speculi est, quod uou per partes struitur quod adparet, sed stafin totum fit; aeque cito omnis imago aboletur in illo, quam ponitur. — ouo est propria in ista unbes substantia one corpus est, sed mendactum, sice re similitudo. Der Einwurf major aliquanto est arcus quam nol wird dadorch sel-kräftet; feri specula, quae multiplicaten omne corpus, quod imitantur. Asfere Einwürfe aucht Kap. 7 zu widerlegen, chenso 8 deu Umstand zu erklieren, daf uur pars dimidia eines orbis ernebeist; hieffre werden verschiedene Grinde argegeben, aber zugleich als nicht stichhaltig geseinbact; der eigentliche Grad errebeitut iniefr die Text sebetut bier sieu Ledes zu baben. Den Schuß blides Augabeu über die Jabresseit, in der die Iris besondere erscheitut, im Anachifd und mit Berufung auf Aristotels. Vgl. Plin. 2, 100 f.; Ammisu 20, 11, \$667.

<sup>2)</sup> Über Posidouius' Meinung habeu wir die bestimmte Angabe Diog, L. 7, 152 ίοιν δ' είναι αθγάς άφ' όγρων νεφών άνακεκλασμένας ή, ώς Ποσειδώνιός φησιν έν τη μετεωρολογική, ξυφασιν ήλίου τμήματος ή σελήνης έν νέφει δεδροσισμένο, ποίλω και συνεχεί πρός φαντασίαν, ώς έν κατόπτρω φανταζομένην κατά κέπλοτ περιφέρειαν. Damit stimmt π. κόσμου 4. 895 a 32 loig μέν οδν έστλν έμφασις filion sufluctor & orlings, by viges vorsom nal notion nal opposed mode garaσίαν ώς έν κατόπτρω θεωρουμένη κατά κύκλου περιφέρειαν fast wortlich überein. Scuecas Formulierung dieser Ansicht des Posidonius: fieri unbe formata in modum coucavi speculi et rotundi, cui forma sit partis e pila secta (der sich Seneca selbst anschließt, und die doch wohl auch die des Artemidorus 1, 4, 3 ist: si speculum, iuquit, feceris coucavum, quod sit sectae pilae pars, si extra medium constiteris, quicumque juxta te steterint, inversi tibi videbuntur et propiores s te quam a speculo, idem, inquit, evenit, cum rotundam et cavam uubem intuemnr a latere, nt solis imago a nnbe descendat propiorque nobis sit et in nos magis couversa; color illi igneus a sole est, caeruleus a nube, ceteri utriusque mixturae) ignoriert die Betouung des dedposispéror oder rossgér. Wir wissen

Schließlich haben wir noch ein Wort über φάβδοι und παρήλιοι zu sagen. Aristoteles widmet denselben ein besonderes Kapitel, nachdem er schon früher in den einleitenden Worten zu den zar' žugagiv sich vollziehenden atmosphärischen Vorgängen sich kurz über sie ausgesprochen hatte.1) Was zunächst die ἡάβδοι betrifft, so charakterisiert sie Aristoteles selbst als unvollkommene Regenbogen, d. h. als Stücke und Teile eines solchen. Der Unterschied besteht aber hauptsächlich darin, daß die φάβδος die Regenbogenfarben auf der Wolke selbst widerspiegelt, während die lois dieselben in den fallenden Tropfen widerspiegelt. Vorbedingung der Erscheinung einer φάβδος ist, daß die Wolke, auf der sie erscheint, ungleichmäßig, aus dichteren und loseren Stoffen sich zusammensetzt: nur so kann der Widerschein verschiedener Farben entstehen. Die Farben selbst sind ebenso wie die der lois zu erklären. Auch Seneca bezeichnet die virgae kurz als imperfecti arcus, die zwar eine facies picta haben, aber nihil curvati, da sie in rectum jacent. Wir haben in den ράβδοι oder virgae die als Wassergallen oder Regengallen bekannten Erscheinungen zu sehen.\*)

freilich nicht, wie Posidonius diese beiden Momente erevinen konnte: man sollte denken, man könne entweder das vorzejo oder das viese, selbst als Spiegel ansehen; eine Vereinigung beider mm Spiegel bleett Unklarbeiten. Vielleicht kat Posidonias aber die Fanchtigkeit nur betont, um aus ihrer Wirkung die Verschiedenheit der Farben zu erfällen. Epikter pp. al Pyth. 1007. d.neret 6, 624 bis 365) hält sich (ebesso wie berüglich der äbeg 1101.) an die bekannten Fre klärungen, indem er auch für seine Adome die Myglichkeiten offen 1828.

j) Über die ģáfda 172. 572a 10—16; dam die Bemerkung 4. 574a 16 ff; endlich 6. 573. 22—571b 15; dam Olympiology 256, fl. fl. examely endlich 6. 573. 22—571b 15; dam Olympiology 256, fl. fl. examely 173, 51 ff. Über die wegdlas 172. 572a 10—16; 6. 577b 16 ff; olympiology and Alexander a. O. Über beide heißt ex Actius 3, 6, daß ein gleit 155 examely samp xaf flygdensy éradgya, vén pler regén hopopfene, né var 'alsator 81 yahna 212 frago dans var flygdensy argistem.

2) Allgemein über égépén und moglion 377a 10: yinnyan in ninylne di mol ofé fembre ofer ngôt ej på ef if francis, odd a, given, di'i di ning vi v jien, fin d' à aloquéro à managapeur, di'i di ning vi v jien, fin d' à aloquéro à managapeur, 37a 16 v to t d' lin qu'un di vi yinna remotir, francis cold vi xin, quand di noi man qu'un, ai volument égépén, 371a 31 qu'un a chei pèr dipunquient no viya, ma c'homaglio si filmeour, t e d' in d'ada c'hôphon purvir v à viya, ma' sidomaglio si filmeour, t e d' in d'ada c'hôphon purvir v à viya, ma' sidomaglio si deurit d' gediga not viyan; g'un aloquéro, d' atom not sique, yirran di votro form a'nàphol, y to despous j deterran, und i più a norie ni di paragapet qu'un gira a d' firme, a' deterran, und i più a norie ni di d'armadiera, na el più a norie ni d' d'armadiera, na element, di de la libe dia nomicou oler d'ar rasoires un'un'element un'enche mant, di de la libe dia nomicou oler d'ar rasoires un'elegemente un'element la libe d'armadiera por 4.00 a d'a filme d'armadiera element d'armadiera element d'armadiera element d'armadiera element d'armadiera element d'armadiera element d'armadiera element, d'armadiera element d'armadiera element d'armadiera element, d'armadiera element d'arma

Die Nebensonnen entstehen nach Aristoteles, wenn die Luft,
d. h. Wolkenbildung sehr dicht und gleichmäßig ist: bei einer solches
Eigenschaft der σύστασις können nicht verschiedene Farben entstehen.
Der Blick, der von einem solchen Spiegel zur Sonne hingeworfen
wird, muß das einheitliche Bild dieser, also die eigentliche Farbe derselben, das Weiß, wiedergeben: so erklärt es sich, daß die Nebensonne
weiß erscheint. Aristoteles fügt dann noch Bemerkungen über die räumliche Begrenzung der Nebensonne hinzu: sie erscheint nur zur
Seite, nicht oberhalb oder unterhalb der Sonne selbst. Auch kan sie nicht zu nahe dieser sich bilden, weil in diesem Falle die Wärme der Sonne die σύστασις auflöst. Posidonius bezeichnet die Nebensonsen als νέφη στρογγνία, die von der Sonne erleuchtet werden; Seneca als imagines solis in nube spissa et vicina in modum speculi: wie wir das Bild der Sonne im Quell und überhaupt in rahigem Wasser erblicken, so wirft auch die nubes spissa eben das Bild der Sonne zurück.)

Spiegelung des áthe an, welche letztere nach Artemidor, Posidonius und Sensca auch die Erklärung für die Iris gibt.

1) Anaxagoras Aetius 3, 5, 11 erklärt die παρήλιοι ebenso wie die lois. Aristoteles 377b 15 δταν δτι μάλιστα όμαλὸς ή ὁ άὴρ καὶ πυκνὸς ὁμοίως (das πάχος τοῦ ἀέρος betont anch προβλ. 15, 12; Strabo 307). διὸ φαίνεται λευκός ή μέν γάς όμαλότης του ένόπτρου ποιεί χρόαν μίαν της έμφάσεως. ή δ' άνάπλαεις άθροδας της δύεως, διά τὸ αμα προσπίπτειν πρός τὸν πλιον άπὸ πυχνές ούσης της άχλυος, και ούτω μέν ούσης ύδως έγγυς δ' ύδατος, το υπάρχον τφ ήλίω έμφαίνεσθαι χρώμα ποιεί, ώσπες άπό χαλκού λείου κλωμένης διά την πυπνότητα: 377 b 27 γίνονται δὲ περί το δυσμάς καὶ τὰς άνατολάς, καὶ οὐτ' άνωθεν οίτε κάτωθεν, άλλ' έκ των κλαγίων. - και ουτ' έγγυς του ήλίου λίαν, ουτε πόρρο παντελώς, was im einzelnen begründet wird. Posidonius: Schol. Arat. 881 p. 502 M. παρήλιον νέφος στρογγύλον περί την του ήλίου ξαλαμψιν έα του ήλίου λάμπον οί γάο ίδίω φωτί κέχρηται, άλλά τῷ τοῦ ήλίου, ώσπες καὶ ή σελήνη; aus der Betonung des νέφος ist wohl die Form παρήλιον entstanden. Nach Schol. 811 gehört ὁ παρήλιος an den μικτά (καθ' ἐπόστασι» und κατ' ἔμφασι»). Die Iris σημείον δμβρων Schol. 940; π. σημ. 22. Seneca nat. quaest. 1, 11, 2 parhelia als imago figuraque solis, aber ohne ardor, daher die im Text gegebene Definition. Seneca fügt hinzn: quidam parhelion ita definiunt: nnbes rotunda et splendida similisque soli, womit er anf Posidonins Bezng nimmt. Wenn aber Seneca 11, 1 sagt: alind quoque virgarum genns adparet, cum radii per angusta foramina nuhinm tennes et intenti distantesque inter se diriguntur -, so kann ich darin nur eine Andeutung desjenigen Vorganges sehen, den wir populär bezeichnen "die Sonne zieht Wasser", welcheu Vorgang ich sonst iu den Theorien der Physiker nicht herücksichtigt finde (Plin. 18. 342 ff.). Über die Nebensonnes als Wunder bei den Römern Ideler im Kommentar p. 2, 319 ff.; ebenso daselbst üher die nnr von Cleomedes 2 p. 224 Ziegler erwähnten ardilios. Nebenmonde Plin. 2, 99.

## NEUNTES KAPITEL.

## DAS ATMOSPHÄRISCHE FEUER.

Wir wenden uns jetzt zur Betrachtung derjenigen atmosphärischen Erscheinungen, die wir als elektrische zu bezeichnen gewohnt sind. Da dem Altertum der Begriff einer elektrischen Kraft unbekannt war, so mußten die griechischen Physiker zur Erklärung andere Kräfte hernziehen, sus denen sie gine Erscheinungen deuteten.

Für den Volksglauben, in dem Homer und die gesamte ältere Literatur wurzelt, lag die Sache sehr einfach: es war Zeus, der höchste Himmelsgott, der blitzte und donnerte und alle weiteren Gewittererscheinungen sandte. Und diese Verbindung des Zeus mit dem Gewitter ist eine so innige, daß jener seine charakteristienstem Züge und Beinamen von Blitz und Donner erhält.¹) Schon in diesen ältesten Erwähnungen des Blitzes erscheint derselbe geteilt: einmal als nur feurige, leuchtende Erscheinung am Himmel, sodann als das nur feurige, leuchtende Erscheinung am Himmel, sodann als das füd erscheinung am Himmel auf die Erde kommt, geschleudert aus der Hand des Zeus, um strafend und rächend hier zu wirken. Und diese Scheidung des Blitzes in dem wetterleuchtenden Glanz und in den treffenden. Wetterstrahl ist für alle Zeiten gebileben. Aber auch schon die. Ver-

<sup>1)</sup> Ζεύς έρίγδουπος, βαρύπτυπος, έριβρεμέτης, ύψιβρεμέτης; στεροπηγερέτα, άργικέραυτος, τερπικέραυτος, άστεροπητής. Zur Bezeichnung der bloßen Wettererscheinung dient σέλας Θ 75; als solche ist es σήμα, σήματα Θ 179f; φλόξ Σ 206. Dagegen ist περαυνός der treffende Blitzstrahl, daher Διὸς περαυνός öfter: dersooze zwar zunächst vom Glanz, doch auch in Beziehung zum Wetterstrahl. Vgl. dazu Scholl, und Ett.; Ebeling Lex. Hom. Gewitter mit Sturm usw. N 795; # 414 usw. Vgl. über Aids neparvos Usener, Rhein Mus. 60, 1ff., dessen Folgerungen ich mir aber nicht zu eigen machen kann. Über den Blitz auf Kunstdarstellungen Overbeck, Kunstmythol II; Usener a a O 19ff. Hesioda Gewitterschilderungen 9207, 687 ff.; 839 ff. Pindar, in den etwa 30 Erwähnungen von Blitz, Donner, Gewitter, läßt stets dem Zeus die Initiative und die Handhabe dieser Waffen; vgl. Ol. 4, 1 έλατης υπέρτατε βροντάς άπαμαντόποδος Ζεθ; Solon fr. 9 B. en regélas néletas zióros péros fide zalázio, βροντί, δ' én laungas vivverus crecente. So sind such die Gewitterschilderungen Aeschyl. Prom. 992 ff.: 1084 ff.; Suppl. 34 ff. usw.; Soph. O. K. 1620 und viele andere. namentlich auch bei Euripides, beweisend für den Glauben, daß nur Zeus die Gewalt über Blitz und Donner zustehe Als furchtbarste Waffe Pind. J. 8, 35; Aesch. Prom 920; Galen, plac, Hippoer et Plut 8, 8 p 820 Munier: deibus ur, rebe noureowrepow allo separror.

bindung von Blitz und Donner mit Sturm und Ungewitter trit uns bei Homer entgegen. Wichtiger noch in dieser Beziehung ist Hesiod. Seine beiden gewaltigen Gewitterschilderungen enthalten alles, was später als zum Gewitter hinzugehörig betrachtet wurde. Namentlich ist es der πχορτής, welcher, das καθμα bringend, als Zubehör, als aus dem Wesen des Gewitters selbst hervorgehend, hier zum ersteunal erscheint. Auch für Hesiod und ihm folgend für alle älteren Dichter, Tragiker und Lyriker, ist ess elbstversfändlich, daß nur Zeus, als der höchste aller Götter, den Blitz führen darf. Es ist des Zeus Blit, und niemand außer ihm darf es wagen, sich dieser gewaltigsten aller Waffen zu bedienen.<sup>1</sup>)

Je einmütiger der Volksglaube an der religiösen Beziehung von Blitz und Donner festhült, um so kühner und bewunderungswürdiger erscheint der Versuch der Ionier), eine natürliche Erklärung für diese gewaltigste aller Himmelserscheinungen zu finden. Und gerade ihre und der Eleaten Erklärungen der Gewittererscheinungen sind die nüchternsten und einfachsten, die freilich jeden Anspruch auf wirklübes Verständnis aufgeben missen. Nach Anaximander ist es nämlich der Wind, das zwipuga auf welches alle Einzelerscheinungen des Gewitters zurückgehen. Es ist der Wind, welcher, in die dichte Wolke eingeschlossen, sich einen Weg bahnt und, die Wolkenmuhllung zer reißend, eben durch dieses Zerbrechen der Hülle den Laut des Donners herrobringt, wie er durch das plötzliche Öffnen der dunkeln Wolkenwand gegen das Licht des Himmels das Aufleuchten und Artblitzer

<sup>1)</sup> Im Kulte Paus 8, 29, 1 dergezzaf, déstlar, βρονταί verciai; p 88 τους διαδου δείνελαι wolk gleichfalls Gewitter. Die Dreibteit der Excheciungs im Wetterleuchten, Wetterstrahl und Donner Hesiod deze, 690 ol segewei – sim θροντήν τι στεροπήν τι και dergezaf (να διαστρατή slat Leuchten, gleich delleg); ebess δίν διαθερί θροντήν τι στεροπήν τι και delbalárera sequevei; τα ilhnen aber kommt Depsis delagi 690 (εξε 605) — καιδρα θεντκέσει 700 – δενριο 1705, (εξε 605) — καίδρα θεντκέσει 700 – δενριο 1705, (εξε 615) — δενριο θεντκέσει 700 – δενριο 1705, (εξε 615) — δενριο μεριομέρους και σενριονό τι στεροπής τις δενδιος 97, 300 det Donner. Abhild 893 Ε.

<sup>845</sup> βροντής τε στεροπής τε πυρός τ' άπό τολο πελώρου, ποιηστήρων άνέμων τε περαυνού τε ωλεγέθοντος

το ποηστηρων ανεμων το κεραυνου τε φιεγεσοντος Εξει δε χθών πάσα και ούρανδο ήδε θάλασσα;

<sup>854</sup> βροντήν τε στεροπήν τε και αίθαλόεντα κεραυνόν. Diese Dreiheit der Erscheinungen von Donner, Wetterleuchten und Wetterstrahl

Diese Dreiheit der Erscheinungen von Donner, Wetterleuchten und Wetterstrahl hat den Kyklopen die Namen Βρόντην τε Στερόπην τε καὶ Άργην δρβομοδίμου δτος. 140 gegeben.

<sup>2)</sup> Unsere Hauptquelle für die Erkenntnis der Gewittertheorien ist Actius 3, 3. Sein Inhalt περί βροντών ἀστραπών περαυνών ποριτήρων τυρώνων zeigt, daß die Physiker diese Erscheinungen als gleichen Wesens auffaßten.

der στιροπή herropbringt.¹) Da nach Anaximanders Lehre die Winde ans den feinsten Ausscheidungen der Luft bestanden, so hatte er ein Recht, sich hier gerade auf die Feinteiligkeit und Leichtigkeit der Winde zu berufen, durch die es diesen möglich wurde, sich einen Ausweg aus der Wolkenmasse zu erzwingen. Und eben aus dem Wesen der Winde ließ sich dann auch durchaus natürlich die Verbindung der πρηστήρει un τυρώνει mit dem Gewitter erklären: es waren eben dieselben Winde, welche zunächst durch ihr Wirken in den Wolken Donner und Blitz erzeugten, um dann nachher in ihrer eigentlichen Natur als Glut- und Wirbelwinde fätig zu sein. Wie Anaximander aber — und ihm folgend Anaximenes — die Wirkung des einschlagenden Wetterstrahles gedeutet hat, is nicht zu ersehen.

Wenn diese Theorie also den Wind als die Urasche der Gewittererscheinungen betrachtete, so hat eine andere Theorie bei weiten
mehr Vertreter und Anhänger gefunden. Wurzelt schon der Volksglaube in der Überzeugung, daß der Blitz Feuer sei, so haben dieselbe
Überzeugung auch die meisten älteren Physiker vertreten und haben
eben diese Überzeugung auch wissenschaftlich zu begründen gesucht.
Es ist das Feuer, sei es der Sonne, sei es des Äthers, welches im
Blitze zur Erscheinung kommt. Gegen diese Theorie polemisiert im
allgemeinen Aristoteles, indem er zugleich zwei einzelne Vertreter
derselben namhaft macht: betrachten wir daher die ößtz dieser beiden
Philosophen etwas genauer. Der ältere derselben ist Empedokles?)

 Actius 3, 3, 7 Έμπεδοκλῆς ἔμπτωσεν φωτὸς εἰς νέφος ἔξείργοντος (der Ausdruck scheint nicht sehr passend) τὸν ἀνθεστῶτα ἀέρα, οὖ τὴν μὲν σβέσεν

<sup>1)</sup> Actius 8, 8, 1 'Αναξίμανδρος έχ τοῦ πνεύματος ταθτ' είπε συμβαίνειν: δταν γάρ περιληφθέν νέφει παγεί βιασάμενον έκπέση τη λεπτομερεία καλ κουφότητι, τόθ' ή μέν όβξις τον ψόφον, ή δὲ διαστολή παρά την μελανείαν του νέφους τον διαυγασμόν άποτελεί. Über die Natur der Winde Hippol. ref. 1, 6, 7 (oben S. 512). Der Theorie Anaximanders wird dann (Actins a. a. O.) sofort die des Anaximenes augeschlossen: 'Α, ταύτὰ τούτω, παρατιθείς τὸ έπὶ τῆς θαλάσσης, ητις σχιζομένη ταις κώπαις παραστίλβει: Anaximenes schloß sich also der Theorie seines Vorgängers vollinhaltlich an und fügte seinerseits noch den Hinweis auf die ins Meer eingetauchten Ruder hinzu, welche ein ähnliches Aufleuchten verursachen im Wasser, wie es der Blitz in den Wolken ist. Zur Bestätigung dient Hippol. ref. 1, 6, 7, wousch Auszimauder sagte: ἀστραπάς (γίνεσθαι), δταν άνεμος έμπίπτων (lies: έππίπτων) διιστά τὰς νεφέλας; und Seneca nat. quaest. 2, 18, nach dem A. sagte: tonitrua sunt nuhis ictae sonus. Quare inaequalia sunt? quia et ipse ictus inaequalis est. Quare et sereno touat? quia tunc quoque per quassum et scissum aera spiritus prosilit. At quare aliquaudo uou fulgurat ac touat? quia spiritus infirmior iu flammam uon valuit, in souum valuit. Quid est ergo ipsa fulguratio? aeris diducentis se corruentisque jactatio languidum ignem nec exiturum aperiens. Quid est fulmeu? acrioris densiorisque spiritus cursus.

Nach ihm sind es die Strahlen der Sonne, welche in die Wolke fallen und die Gewittererscheitungen hervorrufen. Nach Aristoteles ist es Feuer, in der doxographischeu Auffassung bei Aetius Licht, welches als spezielle Ursache jener Erscheinungen von Empedokles angegeben wurde: es ist das ja im weseutlichen dasselbe, doch dürfen wir dem Aristoteles glauben, daß Empedokles die Feuernatur der hereinfallenden Strahleu betonte. Es sind also die feurigeu Souneustrahlen, welche in die Wolke eindringen und, iudem sie die eutgegenstehende Luft bzw. die Wolke bezwingen, durch Zerreißung derselben das donnerartige Geräusch verursachen, wie sie durch ihr Leuchten den Blitz und durch Spannung und Poteuzierung ihrer Wirkung das Einschlagen des κεραυνός hervorbringen. Gegen diese Erklärung wendet Aristoteles mit Recht ein, daß die Ursache eine stetige, unausgesetzte, die angebliche Wirkung eine ganz vereinzelte sei, womit er sagen will, daß, weun wirklich die Strahleu der Sonne, die doch unausgesetzt die Wolken treffeu, die Ursache der Gewitter wären, die letzteren iu stetiger Wiederholung sich ereigneu müßteu.

Auch des Anaxagoras ähuliche Theorie verwirft Aristoteles.') Anaxagoras sah iu dem Feuer des Blitzes ätherisches Feuer, welches

<sup>(</sup>Diels, Vorockt. 171, 25 denkt dafür an exiser, was jedenfalls bedeutend paseender sein witto) so the 190 opender wittone Angelebon. 179 võl dagve Astronic, rageurodo di tõr või, datgunig tover. Aristoteles Polemik pareno, B 9, 359 h 13 tribi Alforenie oli er tori, datgunig tover. Aristoteles Polemik pareno, B 9, 359 h 13 tribi Alforenie oli er tori oli 25. pår optiv situ i i igantelangheripero vedo vod Alico Antivor - B 3 (oplonig di ani vid eili Teorio dea Anaxagoras) või või and või aristor või oplonic pitu või eili Teorio või pareno või või oli ere või esta või ere või esta või ere või endige või ere või esta või eleva või esta või eleva või ere või eleva või esta või eleva või ere või eleva või ere või esta või eleva või eleva või esta või eleva või esta või eleva või e

<sup>1)</sup> Aristot, person, B. 9. 889 h It weig léposes de le vois véques lépieure à ou und vant Lévalgéques cot évabre albèges, 8 dh lestres, malit sen, extençe lévalure le voir dellantire étrocaire lévalure active et ve de déque l'accomplération au tip elle logorif, de vachine pairer au pyréquerer, oltre aul reférepor vir éstrearie vécer tig foortig. Cogra dies services aussi voi évade et alléga et le laçon itchet sich Aristoteles Polemikt: vé et rên de aris qui jeté au tip est pour de la consider de la committe de la committé de la comme del la comme de la

er vom Himmel herabfluten ließ, um sich mit der Wolke zu vereinigen und hier ie nachdem kürzere oder längere Zeit zu verweilen und sich zu sammeln. Ob wir dieses als Feuer, als Licht oder als Wärme bezeichnen wollen, macht in diesem Falle keinen großen Unterschied: das nächstliegende ist anzunehmen, daß Anaxagoras diesen ätherischen Stoff in seiner Ansammlung in der Wolke als Wärme faßte, die aber in dem aus der Wolke herausbrechenden Blitze ihre eigentliche Feuernatur wieder annahm: der Stoff wird in den verschiedenen Referaten verschieden als θερμόν, als αίθέριον, als φῶς, als πῦρ bezeichnet. Es ist also nach Anaxagoras der Donner das Einfallen dieses ätherischen Stoffes in die Kälte der Luft bzw. der Wolkenmasse; der Blitz entsteht durch das Abheben ienes feurigen Stoffes von der Schwärze der Wolke; der πρηστήρ oder Glutwind entsteht, wenn eben jener feurige oder ätherische Stoff in übergewichtlichen Teilen mit dem πνεύμα sich verbindet, das er entzündet, und das gleichfalls als aus derselben Wolkenmasse herausströmend zu denken ist; der τυσών oder Wirbelwind endlich, wenn der feurige Stoff der Wolke mit dieser selbst sich verbindet und mit ihr oder einem Teile derselben abwärts sich bewegt. Aristoteles fragt dagegen, weshalb das Feuer - welches schon seiner Natur nach nicht ohne Zwang sich abwärts bewegt - sich nicht täglich und nur bei bedecktem Himmel in den Wolken sammle. Dieser Einwurf ist aber nur in sehr eingeschränkter Weise richtig, da Anaxagoras, wie wir aus Seneca ersehen, ausdrücklich erklärt hatte, das Feuer bzw. die Wärme sammle sich in der Wolke und bleibe lange darin eingeschlossen.1)

region: το δι νεγιλομγιά τὸν περετίρα. Da der Typhon sonst gerade als ein Wind charaktenistet wird, der mit der Wolke verbunden ist (oben 5.691), der πρετής dagegen als hauptsächlich περ seiend, so ist wohl annuehmen, daß Actius eine Verwechelung des reye'r und περετής στοχεσοιαποπ hat. Hippol. ref. 1, 8, 11 βοντιάς εξι καὶ ἀστρεπάς ἀπὸ Θτομού γίνειδται βιπίπτοντος εξι τὰ σέστρι, kurz, aber sachgemiß; dagegen Diog. L. 2, 9 βοντιάς εξιγκονουν νειρέο, αδοστραπές Σετρεσίγν νειρέο σιλανίδεστ simlo verkürzt, oder Takstehlich and Λ. be- κορεπο. Senecas Angabe nat. quaest. 2, 12, 3 illum (ignem) ex aethero distillare et ex tanto ardore coeli molta decidere, que nabes diu inclusa custolisati, sachgemiß; die folgende (12, 4–10) Widerlegung schließt sich durchaus dem Gedankengang des Aristoteles an. Doch wird er kum diesen selbst dingechen haben, sondern dem Posidonius folgen Ähnlich 2, 19, wo handschr. Anaxandros (für Anasagorea)

<sup>1)</sup> Die Erklärungen der Gewittererscheinungen von seiten des Empedokles und Anaxagoras haben sich selbstrerständlich im Rahmen ihrer Gesamtaysteme halten müssen: für Empedokles handelte es sich also nm Mischung des Feuerelementes mit dem Luftelement, deren Wirkungen jene Erscheinungen waren;

Diese Feuertheorie, wie sie hier von Empedokles und Anaxagoras vertenten wird, findet sich nun auch in den Systemen mehrerer anderer Forscher, wenn auch in sehr verschiedenen Versionen. So scheint Xenophanes auf die Wirkung des himmlischen Feuers hingewiesen zu haben, welches die Wolken erleuchtet und bei deren Bewegungen unter verschiedenen Reflexen erglänzen läßt: auch das Wetterleuchten ist nichts anderes als ein solcher Reflex.') Auch Diogenes von Apollonia erkläte Donner und Blitz aus dem Hereinfallen von Teiles des Feuerstoffes in die nasse Wolke: für die weiteren Erscheinungen, ohne Zweield der Glut- und Wirbelwinde, nahm er dann aber noch die Mitwirkung des zweigen in Anspruch, mit dem sich also von der Wolke aus das Feuerelement vereinigte.') Daggen scheint Metrodor wieder die alte Windtheorie aufgenommen zu haben, die er aber

anch Anaxagoras scheint bier die beiden Elemente Fener und Luft statuiert ur haben, die sich im aus seinen Homoinemerien ergeben baben. Dem Anaxagoras schloß sich sein Schüler Archelaos eng an, mit speziellem Hinweis auf da zischende Geränsch, welches ein erbittets Stein im kalten Wasser macht, offenbar als Analogon für das Eintauchen des alfejero-pieço in die kulte Fenchütgeite der Luft Aetins 3, 3, 5. Senecas Polemik gegen die qui ignem in nahbus servant 2, 13.

1) Actius 8, 3, 6 dergende yiereðus kourgevogáros var regiðu sanár írje stroper, da die vípt qua kourgeveseðus nicht am eigener Katur am sich veliseben können, so ergibt sich die Einwirkung des seç von selbst. Diese kourgefreseðu virde also im Grunde nichts anderes sein als die Annicht des Klaidanos, gegen die Aristoteles parme. B 9, 370 a 10 polemisiert: sela di sues, ol siyê desquariy och sival quany, diklê quiereðus, negesatigures de va hæðer glaucor ör vad forur vir v Öskrard var u, lédiðu velverur velvertag velverur að en hæðer danoerikjön víg verste. oferas ér tji vegtig gentlopisvor voð bygoð siy quaraster tji kapagérings slava tjiv desquarije. Ebenas Geneca nat, quanet 2, 55, 4. Wena Aristoteles daraufhin dem Kleidemos vorwirt, die Gesetze der Opitk nieðt m kennen, so konnen vir nicht bentrélien, oð dereibb mit diesem Tadel im Rechte ist. Notwendig ist er úbrigens nicht, die Amsichten des Xenophases und Kleidemos and dieselbe Strie en stellens denn jener konnte von eisem tils albeitb mit der Wolke sich vereinenden Feuerstoffe das kepapévæðus bergeleitet haben, dieser mur von eisem tilva dieser mur odnier Wirkung des Lichtes au uter Ferns.

2) Actius 3, 3, 8. Δουρέσης Ιμπτοιεν πυρός είς νέφος τρόφ, Εροντίτ plr τρ βάθεια πουδη (νεξ. did Anabick des Archelaos oben Ammerkung, τβ è Lauparées τρ' εδιτερατής «εναιπέσια εθ καί το πνεθμα. Nach Seneca nat quaest 2, 20 erklärte er die tonitrua, quae ignis antecedit et muntiat, als igne, dagegen die quae sine splendore crepuerunt, als spiritu entstanden. Ob wir mit Diebi γελίστρη, Ribein. Mus. 41, 349—363; 42, 1—14, 374—385) dieses ao setzurfassen habon, dia er die Remitate der ionischen Physik mit der modersen Wissenschaft (dem Fener des Lenkipp) zu verbinden suchte, erscheint mir sehr zweifelbaft.

dadurch zn ergänzen und zn vervollkommnen suchte, daß er, wenigstens für die Erklärung des χερανός nud wahrscheinlich auch des πρηστής und τυφόν, das πνεύμα sich mit der Sonnenwärme verbinden ließ, mm in dieser Verbindung auf die Erde zu gelangen.¹) Das sind also verschiedene, aber doch von einer und derselben Grundlage aus gemachte Versnche, den eigentümlichen Erscheinungen von Donner und Blitz gerecht zn werden; sie alle aber scheinen darin übereinznstimmen, πρηστής und τυφόν als gleichen Wesens mit jenen aufzufassen.

Eine besondere Besprechung erfordern die Theorien der Atomisten. Zwar die Ansicht Leukipps unterscheidet sich scheinbar in nichts von der des Anaxagoras und anderer, wenn er den Donner als eine πυρός εκκυσες aus der Wolke erklärt. Tatsächlich aber liegt der Unterschied von den früheren Theorien darin, daß die Feuerstome, die so durch ihren Ausbruch ans der Wolke den Donner hervorbringen, nicht notwendig aus der Feuerregion erst hereingekommen zu sein brauchen. Doch genügen die wenigen Worte, die uns über diese Theorie Leukipps überliefert sind, nicht, nm uns ein genügendes Urteil über sie zu bilden! Viel ausführlicher und offenbar auch originaler ist die Ansicht Demokrits: versuchen wir, dieselbe uns zum Verständnis zu bringen.

Demokrit spricht über den Donner und über den Blitz: da er für jenen als Ursache die Wolke bzw. eine Wolke, für diesen das Zusammentreffen mehrerer Wolken auführt, so müssen wir annehmen, daß er beide Vorgänge, die Entstehung des Donners einerseits, des Blitzes anderseits, gesondert aufgefaßt wissen will: der Donner ist ein Vorgang, der als solcher keine unmittelbare und selbstverständliche Beziehung zum Blitze hat. Betrachten wir daher jeden Vorgang für sich. Die Entstehung des Donners denkt sich Demokrit folgendermaßen.<sup>5</sup>) Verschiedenartige Atome treten zu einem Komplexe zusammen, der von einer Wolke unsehlossen wird; indem jener Atomen-

<sup>1)</sup> Actina 3, 8, 8 M. δταν είς νέρος απατηλεί τολ απονέτητος βιαθέα πεθμας, τη μέν συνθρούσει τὸν ατέπου ἐποτελεί, τη ἐἐ πλητή καὶ τὸ σχειφὸ διαντήδει (60 weit gana die alto Theorie des Amaximander und Amaximenes), τὴ ὁ ὁξέντης τὸς φορός, προσλαμβάνου τὴν ἀπό τοῦ ἐἰδιο Θτρμότητα, εκραννοβολεί (δια πεθμας potentiert sich unu περανοβοί τοὶ δια περανοθού τὴν ἀσθένταν είς πρητής αλου weentlich nicht verschieden vom περανοθοί, nur geringerna Feuerphaltes und danach auch geringeren Vielvung).

Actius 3, 3, 10. Λεύκιππος πυρός έναποληφθέντος νέφεσι παχυτάτοις Εκπτωσιν Ισχυράν βροντήν άποτελεϊν άποφαίνεται.

Actius 8, 3, 11. Δημόκριτος βροντήν μέν έκ συγκρίματος άνωμάλου, τὸ περιειληφός αυτό νέφος πρός την κάτω φοράν έκβιαζομένου.

Gilbert, d. meteorol, Theorien d. griech. Altert,

Weit komplizierter ist nach Demokrit der Vorgang der Blitbildung; derselbe gestaltet sich folgendermaßen.¹) Am Himmel häufen sich Wolken an, die in ihrem Inneren Feueratome bergen; indem jene aneinander stoßen und sich aneinander reiben, entsteht eine erschlitternde Bewegung, durch welche die Feueratome durch die Lücken, die sich in den Wolkenhüllen finden, gleichsam wie durch ein Sieb hindurchgeiten. Die Wirkung dieser hindurchgesiebten Feueratome ist aber verschieden. Der κερανούς entsteht aus den reineren und feineren, gleichmäßigeren und engergefügten Atomen; der πρηστέρ dagegen aus loseren Atomenkomplexen.

Die Ansicht Demokrits von der Natur des εεραυνός, wie sie in diesem Referate bei Aetius dargelegt wird, bestätigen uns die zufällig von Plutarch erhaltenen eigenen Worte Demokrits. Plutarch berichtet

Actius a. a. O. Δημόκριτος — άστραπήν δὲ σύγκρουσιν νεφών, ἐφ' ῆς τὰ γεννητικά του πυρός διά των πολυκένων άραιωμάτων ταίς παρατρίψεσιν είς το αύτὸ συναλιζόμενα διηθείται περαυνόν δὲ δταν έκ καθαρωτέρων καὶ λεπτοτέρων, όμαλωτέρων τε και πυκναρμόνων, καθάπες αύτος γράφει, γεννητικών του πυρός ή φορά βιάζηται, πρηστήρα δ, βταν πογοπενώτεδα αρλυξήπατα πρόδε ξε μογεπείνοι? κατασχεθέντα χώραις και περιοχαίς όμένων ίδίων σωματοποιούμενα τω ποίουμτεί την έπι τὸ βάρος όρμην λάβη. Dem in einem Augenblicke sich vollziehenden Akte des περαυνός gegenüber soll der des πρηστήρ offenbar als ein über eine längere Zeit sich ansdehnender Vorgang erklärt werden: es sind verschiedene Komplexe von Feneratomen, die sehr weitläufig und lückenreich; diese Komplexe werden festgehalten in Räumen, die wieder voll Lücken; endlich sind dieselbes auch jeder für eich von Hüllen eigener Gewebe umgeben. Die Vereinigung der Feueratome aus diesen verschiedenen Komplexen und Hüllen zu einem Körper (σωματοποιούμενα) muß sich natürlich sehr allmählich vollziehen, und daber crklärt sich die längere Dauer des πρηστήρ im Vergleich zu der des περαυτός Ich fasse die Worte so, daß die άστρατή zunüchst erklärt wird; dieselbe Erklärung gilt aber auch dem \*\*seavros, der nur durch die größere Reinheit und Fcinheit seiner Atome sich auszeichnet.

nämlich in einem seiner Tischgespräche von einer Unterhaltung über die Entstehung von eßbaren Schwämmen, die der Volksglanbe dem Donner zuschrieb. Das gibt Anlaß, über die Gewitter im allgemeinen und speziell über die anßerordentliche Fruchtbarkeit der Gewitterregen zu sprechen. Dabei bezeichnet Platarch das zegetivner zöp als durch ganz besondere Feinheit und Reinheit ausgezeichnet, indem es in der Schnelligkeit seiner Bewegung alle wässerigen und erdigen Bestandteile abstreife und so als reines Feuer zur Erde gelange. Zur Bestätigung dieser seiner Ansicht führt er die Worte Demokrits an, die besagen, daß der Blitz, d. h. der zegetvoße, sich die volle Reinheit des ätherischen Feuers bewahre. In der stomstischen Naturauffassung Demokrits kann das nur heißen, daß der zegetvoß aus reinen Feueratomen sich bilde, dß demnach keine anderen irgendwie gearteten Atome demselben beigemischt seien.<sup>1</sup>)

Anch hier, in der Deutung der Gewittervorgänge, ist Heraklit seinen siegenen Weg gesangen. Während die bislang genannten Forscher, zum Teil bedentend später als Heraklit, in atmosphärischen oder ätherischen Faktoren die Ursache der Gewittererscheinungen snehen, weist Heraklit zurest auf tellurische Momente hin, aus denen er jene Vorgänge zu erklären sneht. Für ihn ist die tellurische Ausscheidung, die ἀναθνωμάσεις, Ursache und Ursprung der Gewitterbildung, und damit hat er jedenfalls auf ein hochbedentsames Moment hingewiesen, welches ohne Zweifel bei diesem Prozesse tatsächlich eine große Rölle spielt. Insofern dürfen wir Heraklit auch hier einen genialen Bahrspielt. Insofern dürfen wir Heraklit auch hier einen genialen Bahrspielt.

<sup>1)</sup> Das vierte Buch der συμποσιακών προβλημάτων Plutarche euthält als zweites πρόβλημα das Thema διὰ τί τὰ έδνα δοπεί τῷ βροντῷ γίγνεσθαι καὶ διὰ τί τοὺς καθεύδοντας οδονται μή κεραυνούσθαι. Im Verlaufe der Gespräche bemerkt Plutarch 2. 664 E betreffs der Wolken- und Regenbildung im Gewitter ro str . γάρ όξο και καθαρόν του πυρός άπεισιν άστραπή γενόμενον, το δ' έμβριθές και πνευματώδες ένειλούμενον το νέφει καλ συμμεταβάλλον έξαιρεί την ψυχρότητα καλ συνεκπονεί το όγρον. ώστε μάλιστα το προσηνές ένδύσεθαι τοίς βλαστάνουσι καί ταχύ παχύνειν; und weiter 4. 665 F ώς το περαύνιον πέρ άπριβεία και λεπτότητι θαυμαστόν έστιν, αυτόθεν περί την γένεσεν έα καθαράς και άγνης έχον ούσίας, καλ κάν εί τι συμμίγευται νοτερόν ή γεώδες αύτφ της κερί την κίνησιν όξύτητος άποσειομένης και διακαθαιφούσης. "Διόβλητον μέν οδδέν, ώς φησι Δημόκριτος, (οίον μή τὸ) παρ' αίθρίης στέγειν (λαμπρον) σέλας " Bernardakis bat die handschriftliche Lücke ausgefüllt; statt Launpor ist mit Diels besser nadapor zu lesen. Demokrit sagt also: es gibt keinen Blitz, der nicht den reinen Glanz vom Ätherhimmel her bewahre. In der Auffassung des Blitzes als aus reinstem Feuer (bzw. Feueratomen) bestebend stimmen also offenbar die Stoiker (deneu Plutarch hier Ausdruck gibt) mit Demokrit überein, nur daß iene natürlich das Feuerelement, dieser die Feneratome dabei im Sinne hat.

brecher nennen, dessen Bedeutung auch darin sich zeigt, daß ihm Aristoteles gefolgt ist.

Für Heraklit ist die ἀναθνιμάσες Ausgang der Gewitterbildung. Die Entzündung der durch die ἀναθνιμάσες ausgeschiedenen Stoffe bringt den Blitz herror, die Verbrennung der Wolken den ποριστής das Hereinfallen von πνεύματα in die Wolken den Donner.') Leider können wir aus dem kurzen Referate, welches uns für die Erkenntiss von Heraklits Ansicht zu Gebote steht, nicht ersehen, ob und in welcher inneren Wechselbeziehung Heraklit diese drei Einzelvorgänge aufgefaßt und dargestellt hat. Es ist die Vermutung nicht abzweises, daß Heraklits Ansicht eine einheitliche war, die die drei Einzelerscheinungen von Donner, Blitz und Glutwind als die drei verschiedenen Momente und Wirkungen eines und desselben Vorgangs

1) Actius 3, 3, 9 'Ηράκλειτος βροντήν μέν κατά συστροφάς άνέμων καλ τεφών καλ έμπτώσεις πνευμάτων είς τὰ νέφη, άστραπάς δὲ κατὰ τὰς τῶν άναθυμιωμένων έξάψεις, ποηστήρας δε κατά νεφών έμπρήσεις και σβέσεις; vgl. dazu Soneca nat quaest. 2, 56, 1 Heraclitus existimat fulgurationem esse velut apud nos incipiestinm ignium constum et primam flammam incertam, modo intereuntem, modo resurgentem: das paßt aber jedenfalls viel besser für den πρηστήρ, wie ich ihn im folgenden zu fassen suche. Die Fassung des Referates des Aetius unterliegt nämlich großen Bedenken, da dasselbe die drei genannten Vorgänge gans vereinzelt und ohne innere Verbindung darstellt. Nnn scheint das doxographische Handbuch, auf das in letzter Linie unsere Referate zurückgehen, insofern schablonenmäßig verfahren zu haben, als es genan in der Reihenfolge βροντή, ἀστραπή. περαυνός, ποποτήρ, τυφών die δόξαι der verschiedenen Philosophen rubrinierte (nur einmal ist hiervon ans besonderen Gründen bei Chrysipp abgewichen, wo zuerst die άστραπή genannt wird). So hat es auch bei Heraklit die Definitionen in der Reihenfolge βροντή, άστραπή, πρηστήρ gegeben: wir dürfen nicht daram den Schluß ziehen, daß Heraklit die Vorgänge in dieser genetischen Folge auffaßte. Wir wissen nun aber, daß Heraklit (nach seinen eigenen Worten, vgl. oben S. 453 f.) die άναθυμίασες selbst als πρηστήρ bezeichnete, es ist deshalb auch wahrscheinlich, daß er vom πρηστήρ bei der Erklärung der Gewittervorgänge ausging; nnd daß dieser πρηστήρ (da hier bestimmt von den άναθυμιώμενα die Rede ist; vgl, die Worte Diog, L. 9, 9 σχεδών πάντα έπΙ την άναθυμίασιν άνάγων eben die tellurische ἀναθυμίασις war. Ist das aber der Fall gewesen, so kann nicht der zonorio ans der Verbrennung der Wolken entstanden sein, sondern er hat selbst als feurige Ansscheidung die Verbrennung der Wolken bewirkt Und wenn daher die &orpanal bei Actius entstehen gemäß den Entzündungen der άναθυμιώμενα, so haben wir in diesen Entzündungen eben die Wirkung des πρηστής zn erkennen, der dann anch durch sein Hereinfallen in die Wolken die βροντή verursacht. Ich halte es deshalb für wahrscheinlich, daß die drei Einzelvorgänge βροντή, άστραπή, πρηστήρ in ihrer Reihenfolge umzukehren und daß sie in innere Verbindung zu bringen sind; nur so passen sie in das Hersklitische System. Auch Senecas Charakteristik paßt gut zu diesem allmählichen Herausbilden der άστραπή ans dem tellurischen πρηστήρ.

auffaßte und erklärte. Es muß uns genügen zu konstatieren, daß Heraklit in der Einführung der ἀναθνμίασις zur Erklärung von Blitz und Glutwind einen durchaus neuen Gesichtspunkt geltend gemacht hat.

Aristoteles hat Heraklits Erklärung zu der seinen gemacht: auch ihm ist die tellurische ἀναθυμίασις das entscheidende Moment.1) In der Atmosphäre sammelt sich, so ist die Lehre des Aristoteles, die doppelte Ausscheidung: der Wasserdampf der drufe und die Fenerausstrahlung der avadvulagic. Die letztere verflüchtigt sich allerdings zum größten Teile nach oben, in den Raum der Feuerregion; es bleibt aber ein Teil zurück, der in die Wolken eingeschlossen ist. Indem nun diese letzteren aneinanderstoßen, wird der Rest der zurückgebliebenen avatvulagig aus ihnen gewaltsam herausgestoßen, wodurch das donnerartige Geräusch entsteht; zugleich unterliegt der so ausgestoßene Stoff, der ja seiner Natur nach eng mit den πνεύματα verwandt ist und daher von Aristoteles selbst als πνεῦμα bezeichnet wird, einer leichten πύρωσις, die sich Aristoteles wohl aus der Reibung erklärt hat, wenn der Feuerstoff sich durch die dichten Wolken drängt. Diese Inflammensetzung des πνεθμα erfolgt zwar später als das durch die Ausstoßung bewirkte Geräusch des Donners: da aber das Sehen rascher erfolgt als das Hören, so sehen wir zuerst den Blitz

<sup>1)</sup> Aristoteles widmet dem Gewitter ein Kapitel µeremo. B 9. 369 a 10. Dazu Alexander 126, 23 ff. Er kündigt im Eingang zwar an zeol de acrounde zal βροντής, έτι δέ περί τυφώνος και πρηστήρος και κεραυνών λέγωμεν: in Wirklichkeit aber spricht er nur über βροντή und άστραπή. Das kurze Referat bei Actius 3, 3, 14 gibt nichts Neues; dagegen gibt das weitere, aus Arius stammende Exzerot bei Stobaeus p. 234 W. einen ansführlicheren Bericht über romöres, noneriose, asocovoc: über die ersteren vgl. schon oben S. 559 ff. In seiner Darstellung B 9. gibt er 369a 12-369b 11 die Erklärung des Vorganges. In der σύστασις der Wolke tritt da, wo die θερμότης (der ξηρά άναθυμίασις) jene verläßt (also oben), eine naturgemäße Erkaltung und Verdichtung ein, die bewirkt, daß der zurückgebliebene Rest der άναθυμίασις nicht nach oben entweichen kann, sondern in entgegengesetzter Richtung nach unten ausgestoßen wird. Der Donner entstebt, wenn die zurückgebliebene aradvulasis sveiderwe rae regar explicerat, βία δὲ φερομένη καὶ προσπίπτουσα τοῖς περιεχομένοις νέφεσι ποιεί πληγήν, deren ψόφος mit dem Knistern der Flamme zu vergleichen ist: όταν ή άναθυμίασις είς την φλόγα συνεστραμμένη φέρηται, δηγνυμένων καὶ ξηραινομένων των ξύλων. Die Verschiedenbeit des Donnergeräusches ist aus der avoualia rav vegav zu erklären. Blitz: τὸ πνεθμα τὸ έκθλιβόμενον τὰ πολλά μέν έκπυροθται λεπτή καὶ de devel nupodes and robt' forer for andoquer derganir, f ar deneg funintor to πνεθμα χοωματισθέν όφθη. γίνεται δέ μετά την πληγήν καὶ δστερον της βροντής. άλλα φαίνεται πρότερον διά τὸ την δύιν προτερείν της άχοης: dafür wird auf das Rudern hingewiesen als analoge Erscheinung; das Geräusch des Ruderns dringt später an unser Ohr, als wir den Akt selbst seben.

und hören erst später den Donner. Das ist, hebt Aristoteles herror, die einzig richtige Erklärung des Vorganges; alle anderen Deutungen sind haltlos. Aus dieser Erklärung aber ergibt es sich, daß Winds, Erdbeben und Gewitter auf dieselbe Ursache zurückgehen: es ist die trockene nnd feurige tellurische Ausscheidung, welche alle diese Erscheinungen von Wind nnd Erdbeben, von Donner und Blitz hervorbringt.

Beschränkt sich Aristoteles in seiner Meteorologie auf die Erklärung der beiden Vorgänge Donner und Bitzleuchten, so habes wir in einem weiteren Ezzerpt bei Stobaeus noch eine Erklärung des τυφών, des πρηστής und des περαυνός. Beteffs des τυφών sei auf Frührers verwiesen: der πρηστής erhält seine charakteristische Natur durch die stärkere Entflammung der Luft, die sich von dem ansgestoßenen πενέμα eben dieser mitteilt, der περαυνός dagegen von der größeren Menge des πενέμα; nach der feineren oder weniger feinen Natur dieses πενέμα περαθέν sind hier Unterschiede in der Natur, wie in der Wirkung des Blitzes zu maschen!)

Bevor wir uns Epikur nnd der Stoa zuwenden, müssen wir nech einen Blick auf Stratons Theorie werfen. Dieselbe ist nur eine Spezialanwendung seiner gesamten Naturanffassung, die in dem Gegesatze der beiden Prinzipien von Kälte und Wärme wurzelt. Kälte und Wärme treffen in der Wolke zusammen: die Wärme wird hinsagedrängt und erzeugt durch ihr Zerreißen der Wolke Donner, durch ihr Licht, das mit der Wärme verbunden ist, Blitz, durch ihr Schnelligkeit den Wetterstrahl, den χεραννός, durch die Menge der mitgezogenen Hyle, der Wolkenmasse, den χεριστής nnd τυφών. Be

der Kürze des Referates schließt sich hier ein Eingehen anf Einzelheiten aus.  $^{1}$ )

Es bleibt uns jetzt noch die Betrachtung der Theorien Epikurs und der Stoiker übrig. Epikur bleibt seiner Art, verschiedene Möglichkeiten für die Erklärung eines Naturvorganges zu statnieren, getreu. So kann sich ihm der Donner<sup>2</sup>) aus der Tätigkeit von Winden in den Hohlräumen der Wolken, aus dem in πνεθμα sich umbildenden Fener, aus dem Zerreißen von Wolken, aus den Reibnigen und Spannungen der zu Eis gefrierenden Wolken oder sonstwie erklären. Ebenso erklärt sich das Leuchten des Blitzes auf verschiedene Weise: entweder stößt ein Feueratome enthaltender Komplex auf Wolken und erzeugt, indem er von ihnen abgleitet, ein Leuchten; oder es findet auf die eine oder die andere Weise ein Ausstoßen von Feuerbildungen ans den Wolken statt; oder es zeigt sich in ihm Astrallicht, welches, in die Wolken eingedrungen, wieder hinausgelangt; oder es ist feinstteiliges Licht, welches die Wolken aussieben; oder Entflammung von πνευμα; oder ein Herausfallen von Feueratomen ans den zerbrochenen Wolken oder irgendeine andere Art, durch welche Fener- und Lichtatome zu einem plötzlichen Lenchten sich zusammenschließen.3) Denn daß man bei all diesen angeführten einzelnen

<sup>1)</sup> Λείται 8, 3, 15 Στράτον δεφιού ψεχορ παρείξευτος, δταν έκβικοθείν τέχη, τάν τοιασταν γίενοθαι, βοροπόρ μόν ἀποροξέει, αδιά δεταρατάς, τάχει θα ναφονός, ποριστήσεις δὲ καὶ τυράνεις τῷ πλουνακρὸ τῷ τῆς δίνης, ῆν ἐκάτερος ἀνένον ἐφελικται, δειμανιστός τὰ σκορτάς, παρτάς καὶ δε τυράνει εἰε letten Worte zeigen, daß anch Straton der allgemeinen Auffassung des προτές από με τορών του bielbi in jenem, al dem Clutwinde, überviegt das δεφιός in diesem ist das Charakteristische die Verbindung mit der Wolke (daher das παρτάγου στο δείν).

<sup>2)</sup> Ep. ad Pythocl. 100 fgoverêş fedîşiren şiradbu xal xarê xerêşareş fe voş nadişane rê veşşde érîşliriş, nadünge bro biş fişirlişeş êşpileş, nad nagê xeyêş nexreyarenşirve föşför e aérofş, xal xarê ófêşiş ôl reşde xal dasandesiş, xal xarê maşereşîşiriş (Bert. Emp. math. 6, 20) seşde xal rédeiş nêşîş elippétar şeşveraldandiş, xal rê ölde ve direb çi şirişeş xilerçişiş çireden kişir siradesi xalirê xalirên rê qureşişire. Poetische Ausfirung dieser Uraschen mit besondere Betonung und Schilderung der Wolken Lucret, 6, 96 ff.

Möglichkeiten der Entstehung wetterleuchtender Blitze diese letztere immer im Systeme seiner atomistischen Gesamtauffassung ansehen und erklären mnß, ist selbstverständlich. Ingleichen erklären sich die Wetterstrahle, die xspauvol, anf verschiedene Weise1): es sind heftigere oder ausgedehntere Komplexe von πνεύματα, die, in Flammen gesetzt, sich durch die Wolken Bahn brechen; anch jede andere Erklärung ist dem Epikur recht, wenn sie nur vom Mythus sich fern hält. Endlich erklärt Epikur anch die Natur und die Erscheinung des ποηστήο. Eine säulenartig anf die Erde herabfahrende Wolke, die vom Winde im Kreise bewegt wird, während ein von außen kommender Wind die Wolke seitwärts stößt; ein im Kreise sich bewegender Wind, während die Luft von oben nachdrängt; ein gewaltiger Strom von Winden, den eine Luftmasse umschließt und hindert seitwärts sich zn bewegen: das sind die Arten und Möglichkeiten, wie sich ein πρηστήρ vollzieht. Setzt sich derselbe bis auf die Erde fort, so wird er zum στρόβιλος, zum Wirbelwind; geht er auf das Meer, so erzeugt er die Wasserhose.2)

Die hier aufgeführten, znm Teil nur kurz angedenteten Möglichkeiten nnd Deutungen stellen keine Theorie dar, sondern sind eine Zusammenhäufung fremder und eigener Gedanken und Einfälle, die als Theorien älterer Physiker schon ihre Besprechung gefunden haben,

die Oppdoër nertlâgser val nerd hijds; El regdo dat arreptive flermeir n nerdo darriterinde dispose nal 18 th, despanh, grérospie disposedre in ner Allon, El Allon, zgános hosteles form nedogot friguero del tar genpéror nal tó toóras hosteles derectivos orodreges. El folgt sodam sine Erklürng, realult pospesté derectif hortes, Viz. in dem Ganzen Lacret, 8,1061

1) 103: Kagowode królgera ylesőbu nal nará zálona zerupáras cellejé nal narialné krogás et benégas a landagosa al narialné félés plajes na la termán legenfeje aréas déta fine króle narialné 
2) 104: Inquestique s'estigence pieredux an armà actives réspons els rein actives cariones centoradas den arméqueros dépodes debiferos aud lair den arméqueros rivates propateuro, aux real ra vérgos els rà natipro dedobreros cos l'armès arméqueros en au acrà regionater d'a novigant els ràdipro dedobreros cos l'armès arméqueros en la compartire d'anobrer na lécesus nolligi arméqueros prespetenz and ob devendenza els caracteristes arméqueros accidents productives des depos alteres nat l'armépute par per por acceptant per de constructives d'escolorates. Yel, d'ant acceptation d'estimatives d'escolorates d'estimates de l'armépute de la constructive d'estimates de l'armépute d'estimates de l'armépute d'estimates de l'armépute d'armépute de l'armépute de l'armépute de l'armépute

als Einfälle Epikurs keiner eingehenden Besprechung bedürfen. Von einer wissenschaftlichen Forschung, die bestrebt ist, auf Grund des sorgfältig geprüften Erfahrungsmateriales sich eine selbständige Meinung zu bilden, welche geeignet ist, die gegebenen Tatsachen von einem Gesichtspunkte aus zu erklären und in Zusammenhang zu bringen, kann bei Epikur nicht die Rede sein.<sup>1</sup>)

Wenden wir uns nun schließlich zu den Stoikern, so läßt es sich nicht leugnen, daß sie eine bestimmte Theorie vertreten, und zwar hat dieselbe wohl Verwandtschaft mit der Aristotelischen, wahrt aber doch ihre Selbständigkeit. Wir müssen aber bestimmt zwischen der älteren und der jüngeren Lehre der Stoa unterscheiden: in beiden spielt zwar das πνεθμα die entscheidende Rolle, aber in der ältrere Auffassung doch anders als in der jüngeren. Mehrere in der Hauptsache übereinstimmende Referate lassen nach der älteren Auffassung der Stoiker durch das πνεθμα eine Reibung der Wolken aneinander und zugleich ein Zerreißen derselben stattfinden, als dessen Resultat ein Aufflammen angenommen wird. 9 Hierfür bot die urafte, stelst ein Aufflammen angenommen wird. 9 Hierfür bot die urafte, stelst

- 1) Usener hat Epicures p. 886 f. bei den einzelnen regérou der Epikureischen Deutungen von Donner, Wetterdeuchten, Blitz und Witbelwind diglenigen. Ansichten Blerer Forscher vermerkt, welche mit den einzelnen Erklärungen Epikurbereinstimmen oder überreinstimmen sebeinen. Denn oft ist der Berührungen punkt ein so allgemeiner, daß es sehr zweifelhaft ist, ob Epikur wirklich die betreffende ödigt im Ange hat.
- 2) Die älteste Definition der Vorgänge geht auf Zeno zurück Diog. L. 7, 158: άστραπήν δ' έξαψιν νεφών παρατριβομένων ή όηγνυμένων όπο πνεύματος — βροντήν δέ τὸν τούτων ψόφον έκ παρατρίψεως και δήξεως. κεραυνόν δ' έξαψιν σφοδράν μετά πολλής βίας πίπτουσαν έπλ γής, νεφών παρατριβομένων καλ δηγνυμένων έπό πνεύματος - τυφώνα δὲ κεραυνόν πολύν, βίαιον καὶ πνευματώδη ἢ πνεθμα καπνώδες έρρωγότος νέφους πρηστήρα νέφος περισχισθέν πυρί μετά πνεύματος. Μαι sieht an den wiederholten Hervorhebungen, daß die Reibung der Wolken aneinander und ihr Zerreißen, und zwar durch das πνεθμα das wesentliche Moment ist. Damit stimmt des Chrysipp Ansicht Actins 3, 3, 13 überein: ἀστραπή» έξαψι» νεφών έπτοιβομένων (Zeno παρατριβομένων) ή δηγνυμένων ύπό πνεύματος, βροντήν δ' είναι τὸν τούτων ψόφον — δταν δ' ή τοῦ πνεύματος φορά σφοδροτέρα γένηται καὶ πυρώδης, κεραυνόν άποτελεῖσθαι (hier ist es scheinbar das πνεθμα allein, bei Zeno die entzündete Wolkenhyle), δταν δὲ άθρουν έκπέση τὸ πνεθμα καὶ ήττον πεπυρωμένον, πρηστήρα γίνεσθαι, όταν δ' έτι ήττον ή πεπυρωμένον τό лучевия тоффия. Anch hier ist der Unterschied der, daß Zeno mehr Gewicht anf die entflammte Wolkenhülle legt, Chrysipp auf das πνεθμα. Die Definition endlich Actins 8, 8, 12 der Στωικοί· βροντήν μέν προσκρουσμόν νεφών, άστραπήν δὲ ἔξαψιν έκ παρατρίψεως, κεραυνόν δὲ σφοδροτέραν ἔκλαμψιν, πρηστήρα δὲ νωθεστέραν (wofür Plnt. νωχελεστέραν, beides dem Sinne nach gleich: schwerfällig, langsamer sich vollziehend). Diese Definition stimmt bis auf den πρηστήρ fast wörtlich mit Zeno überein. Wenn in der Definition Zenos betreffs des

von einem religiösen Nimbus umgebene Art der Feuerentzündung durch Aneinanderreiben zweier Hölzer ein Analogon; derselbe Vorgang schien sich in den Wolken zu vollziehen. Die bewegende Kraft ist also hier das πνεθμα; die θλη, aus der das Feuer herausgerieben wird, die Wolken; der Moment des Aufflammens des neu erstehenden Feuers ist gleich der Entstehung der ἀστραπή. Die anderen mit der άστραπή verbundenen Vorgänge mit ihr in Verbindung zu setzen, war nun leicht: der Donner entstand aus dem Aneinandersichreiben der Wolken; im Blitz zeigte sich ein intensiveres, im ποποτήρ ein langsameres Entflammtwerden der ελη; im πρηστήρ und τυφών schien zugleich das πνεθμα, welches den Anstoß zur Bildung des ganzen Vorganges gegeben hatte, selbst noch weiterhin tätig zu sein. Diese Theorie ist einfach und einheitlich: die Frage, woher das πνεύμα komme, brauchte dabei nicht erörtert zu werden; als bvosc dépos. wie die ältere Stoa einstimmig das πνεῦμα definierte, hatte dieses überhaupt die Kraft, auf die Wolken zu wirken und in ihnen die Gewittererscheinungen hervorzubringen. Eine Vergleichung der Lehren Zenos einerseits, des Chrysippos anderseits zeigt zwar, daß der letztere dem πνευμα eine bedeutendere Rolle bei dem ganzen Vorgange zuerkannte als Zeno: es ist das aber keine prinzipielle Differenz.

Die jüngere Stoa hat sich näher an die Aristotelische Erklärung angeschlossen. Während die eben betrachteten Definitionen des Zezo und Chrysippos keine Hindeutung darauf enthalten, daß das πνέψε, welches Donner und Blitz wirkt, in dem νέφος eingeschlossen ist, betonen die jüngeren, besonders von Posidonius und Arrian vertretene, Erklärungen jener Vorgünge sehr bestimmt das Eingesehlossensein des πνέψει in die Wolke: indem es aus seinem Verliese hervorbricht wirkt es eben jene einzelhen Vorgünge.) Und da Posidonius, darü

περαινός hinzugefügt wird of δλ συστροφήν πυρώδους άτρος βιαιίως καταστρομένην, so haben wir darin offenbar eine Rücksichtnahme auf Chrysipps Ansicht zu erkenne.

<sup>1.</sup> Es kommen hier in Betracht die Schrift \*\* sekspe und die Ausführug Arians Solo, p. 250 W., womit noch ur vergleichen Anon. ing. 8 p. 127, 8 k. Lyd. ostent. 44; dans Capelle, Hermes 40, 620 ff. Es heißt  $\pi$  sekspe 4. 398 al 1 indiplė di serspe ter sekspe 1 sekspe 1 sekspe 1 sekspe 3 sekspe 1 sekspe 3 sekspe 1 sekspe 3 sekspe 1 seks

völlig gleich dem Aristoteles, den ξηρός ἀτμός Ursache der Blitzerscheinungen sein ließ, so dürfen wir annehmen, daß derselbe im wesentlichen dieselbe Theorie über die Gewitter entwickelt hat, wie jener. Und das bestätigt uns auch Seneca. So unklar und verschwommen derselbe auch seine, aus griechischen und einheimischen Quellen geschöpften, Kenutnisse über die verschiedenen Gewittertbeorien und über mannigfache Einzelheiten der Prozesse von Blitz nnd Donner nns vorträgt, so hat er doch die Ansicht des Posidonius uns klar und präzis überliefert, und wir können daraus uns eine völlig genügende Vorstellung von derselben verschaffen.1) Nur darin scheint diese Ansicht von der des Aristoteles sich zu nnterscheiden, daß Posidonius außer der ἀναθυμίασις ξηρά auch eine Umbildung der Luft in Feuerstoff in der Atmosphäre annahm, die dann dieselben Schicksale und dieselben Wirkungen auf sich zog wie die tellurische άναθυμίασις und demnach gleichfalls gewitterbildend tätig war. Wir müssen dem Seneca für die Erhaltung dieser Definition des Posidonius dankbar sein: im übrigen bieten seine Ausführungen sehr wenig, was für uns Interesse hat.2) Jedenfalls dürfen wir des Posidonius Theorie

árhavos slepčácavos, be répus 80 áradnyobérne, Insua ápyrérne, filir vé répos porovás pra diagranáz felymyer Kusíronnez 6 čin lárya, dármyos ple negroti elektronez 6 čin lárya, dármyos ple negroti előpós 60 kad ljármyos apperlyes; čosa 60 lopus nuyb, vepásny ci 60 li rá áratpino stavája (1008. S60 fl.), naczanáyavan 50 ki 15 ky fr felymavar nebre okravio kiljárvan, að 61 lopus 160 kil al sadárnyas taði repús að 16 kylja 60 kada að kadar þenning þenrá felymer. Es folgt dann noch Náheres biðe ráspraði und nægavork suð na kalfárnin sá ka falfa man noch Náheres heini dáram hinnadusten, dás að létus að kartina das Eutlammen des fjeðs árský erst mit mið darch das Zetbrechen der Wolke stattfalmen lieð. Man erkennt, dáð flei beir wiedergegebene Ansiebben in sa der skartina das ernetis þeis Stoðann anderseits inbaltich villig übereinstinmen: wir haden in line die dóže der Þesidonius su nerkenne.

<sup>1)</sup> Seneca aat quaest. 2, 64 nunc and opinionem Posidonii revertor: e terra terranisque omnibus pars humita efiliatur, pars sicca et fumiali (remanel): bace fulminibus alimentum est, illa imbribas. Quicquid in aera sicci fumosique pervenit, id incluid se [nubibus] non fert, sed rumpit claudentia, inné est sonus, quem nos tonitrom rocamus. In ipso quoque aere quicquid extenuatur, simul siccatur et caleft. hoc quoques i inclusum est, acque fugam quaerit et cum sono creadit ae modo universam eruptionem facit coque veheneatiss intoast, modo per partes et minutatim, ergo tonitran his spiritus exprimit, dum aut rumpit nubes ant perrolat. volutatio autem spiritus in nube conclusi valentisimum est addreendi genus tonitrua enim nibil alind sunt quam citi aeris sonitus, qui fieri, nisi dum aut terit aut rumpitur, non potest.

Seneca geht nat quaest. 2 am Schluß von Kap. 11 auf sein Thema fulgurationes, fulmina, tonitraa über. Er beginnt mit der Ansicht des Anaxagoras,

als den Schlußstein der wissenschaftlichen Forschung über Gewitterbildung im Altertum ansehen: auch hier hat also die Theorie des Aristoteles in der Hauptsache den Sieg davongetragen; doch soll nicht vergessen werden, daß Heraklit es war, der ihm voranging.

Posidonius hat dann auch eine Klassifikation der Blitze vorgenommen: Arrian und der Verfasser von περί ×σορο «κοδρεια wieder aus ihm. Dieselben uuterscheiden ψολόσετες und derpfitze, von denen jene wohl die mehr feurigen, diese die mehr weißen, die Zickzackblitze, bezeichnen sollen; sodann σκηπτοί, d. h. die einschlagenden, die αlyfdes, die in einer συστροφή diρος herabkommen; endlich die λίωτες, dieselben wohl, die heute als Kugelblitze bezeichnet werden. Man sieht nicht, welches Prinzip dieser Einteilung zugrunde liegt: es sollen wohl überhanpt nur mit diesen Bezeichnungen besonders eigentülmliche Erscheinungsformen des Blitzes hervorgehoben werden. Es finden sich dann auch noch andere Angeben über die Wirkungen der verschiedeuen Blitzarten; auch Seueca scheint für seine entsprechenden Ausführungen die Angregung aus Posidonius geschöpft zu haben.') Joehnfalls dürfen wir Heraklit, Aristoteles und Arriär-

die er gans im Sinne des Aristoteles widerlegt, wobei er des letateren Ausfeht über die beiden tellurischen Ausschidungen wiederigtt. Da die Anführung der Ansichten der Innier tellurischen Ausschidungen wie dereigt. Da die Anführung der Ansichten der Innier 17—20 son Posidonius zurücksroffinen ist, so nehme ich an, daß er das ganes Stück 12f. inhaltlich am Posidonius immit, den er sher gans frei wiedergibt und hearheitet. Auch 2e werden Posidonius und Anelepiodet über; daher 54 unne ad opinionem Posidonii revertor, aus dem er noch nechträglich die 56gez des Cildenung (gans im Anaschide an Aristotele) und Heraklit auführt, um dann 57 die eigene Meinung zu geben und mit einer moralischen Betrachtung zu schließen. Die eigene Meinung aber haut sich gleichfalls and die caldid fumidique materia auf, die in unbes incidit und je nach der Stärke fällger (unde tautum splended) oder fulnen (quod incendit) wirkt

1) Πορ κόσμου 4. 305α 20 τον δι καρανον οι μεν αιθαιλόδειε γολίστες Μογοτικο, οί δια τεχίει διάστοτες δοργίει γολι διαθει Ελείλιστας Ιστίλισζη, Ιλιακό δι οι γραμμοτικός περόμενος, απαιτοί δι διου κατασόμπουσεν εξε τι. Ατίκει οι μεν ανέων φολίστεις, οι δι άρχήτει κιβέρνται, καρατοί τι διου κατασκάπουσεν, και αίχιδες διου είν ευτογομένος διαθεί τος επικού επικού που επικού επικού οι διαθεί διου είν είναι διαθεί διου είν είναι διαθεί διου είν εξε το πάνει επικού από αθελαιδι ότι επικού 
Posidonius als die Höhenpunkte der Forschung über die Gewitter betrachten.<sup>1</sup>)

Es ist sehr schwierig, über die Theorien der Alten im allgemeinen nach ihrem Wert oder Unwert ein Urteil zu fällen. Immerhin darf man behaupten, daß diejenige Theorie, welche den tellurischen Ausscheidungen einen wesentlichen Einfluß auf die Gewitterbildung einräumt, und welche vor allen früheren Erklärungen die meiste oder man darf sagen allseitige Anerkennung gefunden hat, ein wesentliches Moment richtig erkannt und gewertet hat. Denn da die Atmosphäre stets mit einer gewissen elektrischen Ladung angefüllt ist, und zwar positiv, die Erde dagegen als ein großes Reservoir negativer Elektrizität angesehen werden darf, so sind die elektrischen Entladungen des Gewitters Ausgleiche, die sich optisch als Blitze, akustisch als Donner zu erkennen geben. Und daß hier der aufsteigende Wasserdampf mit seinen Kondensationen und die durch denselben in der Atmosphäre hervorgerufenen Friktionen eine bedeutsame Rolle spielt. darf man als sicher ansehen. Wenn daher auch die Alten und speziell Aristoteles weit hinter der Wahrheit zurückgeblieben sind und nach Lage der Dinge haben zurückbleiben müssen, so darf man doch anerkennen, daß sie dieses grundlegende Moment, die Verbindung der tellurischen Ausscheidung mit der Atmosphäre, richtig erkaunt und gewürdigt haben.2)

Gewitter. Seneca 2, 40 unterscheidet nach den Wirkungen quod terebrat, quod discutit, quod urit.

1) Erwähnt werden mag bier noch die Ansicht eines unbekannten Physikers Millon bei Stoh, p. 238 W., wonde dergemei ein stereit, δi gauspri und δ γενενερινή; jene entsteht έπὸ τοῦ βίλον, δενα βαγβ τὸ δδεω, ὁπεραμονριάνο αὐτοῦ, diese ebens οὐτο δτο δετας καθ γιὰ δόδω, ὁπεραμονριάνο αὐτοῦ, diese ebens οὐτο δτο δενα βαγα δια δια δια bei bien be befindliche Peuer von Sonne bew. der Sterne auf das in der Wolke befindliche Wasser eine solche Anziehungskraft nasübt (entsprechend der alten Meinung, daß die Sonne das Wasser an sich zieht, brw. του lim sich ankth), daß es seine Hülle (die Wolke) zerreißt, wodurch ein piblitliches Aufleuchten und Heraulsecheten ans der dunkeln Wolke entsteht. Engigenes Sonesen nat, αnsett, 7, 4, 3 lißt δετηρεατία nas der minktlich wolke entsteht. Engigenes Sonesen and, αnset, 7, 4, 3 lißt δετηρεατία nas der minktlich untstehen.

Blicken wir nun noch einmal auf die Gewittertheorien zurück. wie wir sie im vorstehenden betrachtet haben, so läßt es sich nicht leuguen, daß, trotz aller Verschiedenheit derselben, das Feuerelement in denselben die Hauptrolle spielt. Lassen ältere Erklärungen, wie die des Anaxagoras, dieses Feuer aus der Äther- oder Feuerregion selbst stammen, so ist das Feuer des Aristoteles, welches die Gewitterwirkungen ausübt, ein tellurisches. Aber bei der inneren Wechselbeziehung zwischen tellurischem und himmlischem Feuer, wie dieselbe in der gesamten griechischen Physik als notorische Tatsache galt, ist dieses Feuer, welches Donner und Blitz hervorbringt, kein wesentlich anderes als das himmlische.1) Und da dieses Feuer, mag es von oben kommen oder als tellurisches wirken, in der Atmosphäre seine Tätigkeit ausübt, so haben wir ein Recht, von dem atmosphärischen Feuer zu sprechen. Aber damit ist der Wirkungskreis dieses Feuers noch nicht erschöpft: es ist dasselbe Feuerelement, wenn auch in höheren Regionen, welches den Meteoriten, Kometen und anderen Erscheinungen zugrunde liegt: wir haben daher die Pflicht, auch diese letzteren hier des näheren zu betrachten.

Für Aristoteles steht es nämlich fest, daß die Meteoriten und Kometen, sowie die Milchstraße<sup>3</sup>) dieselbe Ursache und denselben Ursprung haben, wie Blitz und Donner. Es ist auch hier die ἀνε-Φυμίασις ξηρά καθ Φτομή, die Ausstrahlung der Wärme, die Ausscheidung feuriger Stoffteilchen, aus der jene himmlischen Vorpänge und Erscheinungen resultieren.<sup>3</sup>) Und findet im Gewitter ein gewall-

zu haben. Daß anch Epikur unter seinen vielen Erklärungen die der  $\pi\alpha e \dot{\alpha} \tau e i \psi \psi$ mit anfführte, ist nicht sein eigenes Verdienst.

<sup>1)</sup> Besonders hervorruheben ist die Einheitlichkeit, mit der die antike Physik alle Einzelerscheinungen des Gewitters aus einer und derselben Quelle ableitet: Donner, Wetterleuchten, Blitzstrahl sind ebenso wie Wirbelwind und Glutwind nur die verschiedenen Außerungen einer Kraft.
2) Über Metzoriten, Kometen, Milchatrabe handeln Kap 4-8 des 1. Buches

<sup>341</sup>b 1—346b 15: Kap. 4 von den Meteoriten, Kap. 6. 7 von den Kometen, Kap. 8 vom yéze. Über Kap. 5 vgl unten. Vgl. dazu Philopon. 53, 28ff.; Alexander 19, 20ff.; Olympiodor 36, 1ff. Kritische Bemerkungen Zahlfleisch, Wien. Stud. 26 (1904), 43-61.
3) Über die érzefvujeus; als Ansgangspunkt der Meteoritenbildung A4. 341b

<sup>7-12,</sup> worauf ille Scheidung der beiden Regionen des πέφ und des άφ bis 18. hierauf der Charakter des πέφ als eines δετέκανεμα bis 21 herrogehoben wird. Hierauf heißte is βα μελειτε εκαιώρει χρ η εκαιώνη αθεστά κατά να ότι η εκαιώνη εξί του κατά την του διατελείται διαφέσει ούν δη κατά την τού διατεκαύμετος θέσει η το πλήδος. Hierau γις Philopon. 68, 36 π. βαλίθειοά n. α. 0. 43π. (der she trit, wenn er die Worte Philopon. 63, 5 έκ τῆς τῶν οδρασίαν ξέπτονται κετήσεως βαθωσκημας (rhikt, welche in den Elementen als himmlichen Kriften gedgens in).

sames Ausstoßen dieser pneumaartigen Stoffe statt, so ist der Fall der Meteoriten ein gleiches gewaltsames Ausstoßen eben derselben Stoffe. Ja, die Vorgänge sind in der Darstellung des Aristoteles so gleich, daß man vergebens nach den Merkmalen sucht, wodurch sich der eine Vorgang von dem anderen unterscheidet. Tatsächlich existieren keine solchen unterscheidenen Merkmale. Allerdings sind es nach Aristoteles zwei verschiedene Regionen, in denen sich die Meteoriten bilden und aus denen sie kommen: und insofern der Vorgang hier und dort ein etwas anderer ist, haben wir die eine Klasse jener Meteoriten anders zu beurteilen als die andere.\(^1\) Wir haben deshalb auf die Bildung derselben etwas genauer einzugehen.

Wir haben schon früher gesehen, daß die feurigen Teile der ausgeschiedenen tellurischen Stoße aufwärts steigen, da ihre Feuernatur sie unbewußt zu der Feuerregion treibt, die sich über der Luftregion ausbreitet. Wenn sie innerhalb der Atmosphäre festgehalten werden und hier im Gewitter, in den Winden, in den Wolken verschiedene Schicksale erfahren, so ist das ein Leiden und Kämpfen um ihre Existenz und um ihre Heimat. Denn es ist Zwang und Gewalt, was sie hier auszuhalten und zu erdulden haben: dürften sie handeln und sich entwickeln ihrer Natur gemß, so würden sie stracks in die Feuerregion, wohn sie gehören, sich hinaufbewegen. Wie nun Blitz und Donner auf einem gewaltsamen Ausgestoßenwerden der feurigen und pneumaartigen ἀναθυμάσις durch die verdichtete Luft beruhen, so ist auch der Fall der Meteoriten durch die erkaltete und verdichtete Luft veraulaßt, welche sich zusammenballt und die aufwärts strebende ἐναθυμάσις mit Gewalt wieder abwürts stößt. 3 Daher der Fall der

<sup>1)</sup> Der Vorgang der Metoritenbilding in der Feuerregion 341b 36 ohr jar och nön für surgisen § nörenplates (staandern jurnel ariel dagegen in der Atmorphire 341b 36 ohr 38 önd to 00 dat tir pijke vourtenativov diege istagoiren saud istolijenu ein drogsår, da dan lousur i gage (östen pallou eiter), dit i staanderi. Edomo 342a 18 öse pir ole pallou is up deventur vinn vourtenta, atmorphiren jurtent ut für und vourtent and versien saud piezedun tir piegeringar dradpularer välten jag vervoden sal eine distagoise draddit nuvvoupting und satur noust vod degodo trip ölev. Interessant ist, daß die unter Museaus Namen bekannte Schrift (Diels fr. 17; Kern fr. 13 dieselbe Theorie vertritt, vgl. Schol. Apollon. 3, 1377 viz. 31 vouring garranties (en ist von den darefjorers, dariege die Rode) den deutsche vertregenisse große is vod Quando sand arteligeries derige die Rode) den deutsche deregoperies große.

 <sup>3) 342</sup>a 3 nach Vergleichung der Vorgänge mit dem ausgelöschten, aber noch sehwelenden Ranche der Lampe, welcher auch bei nur entfernter Berührung mit dem Lichte sofort wieder anfifammt, wobei man nurewië ist, ob man diese

Meteoriten mehr ein Sturz, ein gewaltsam Geschleudertwerden ist, welches, wie gesagt, in keinem wesentlichen Punkte von dem Fall der Blitze sich unterscheidet.

Etwas anders gestaltet sich der Vorgang, wenn es der ἀντδνυμασις gelungen ist, die Region des ἀτίρα zu überwinden und in die Feuerregion zu gelangen. Aber auch hier erwarten sie ähnliche Schicksale. Durch die Bewegung der über der Feuerregion befindlichen ütherischen Sphäre wird auf die erstere ein Druck ausgedüt!; zugleich aber findet eben durch jene Bewegung die Entzündung eines gewissen dafür geeigneten Komplezse von Feuerteilchen statt, welcher nun gleichfalls wieder durch den Druck der über ihm befindliches Ätherbewegung abwärts geschleudert wird. Es finden danach zwe verschiedene Arten von Meteoritenbildung statt: in der Atmosphäre, vo die erkaltete und verdichtete Luft die ἀναθυμίασις nach unten ausstößt; und in der Feuerregion, wo die Bewegung des Äthers so einwirkt, daß sie geeignete Teile der ἀναθυμίασις nach unten hinabschleudert.)

Je nach der Lage und der Größe des Komplexes von Feuerstoftteilen, welcher so, sei es aus der Atmosphäre, sei es aus der Feuer-

<sup>1)</sup> Daher 342a 27 πάττων δή τούτων αξτιον ώς μὲν ελη ή ἀναθυμίασις, ώς δὲ τὸ κινοῦν ότι μὲν ή ἄνω φορά, ότι δ' ή τοῦ ἀξρος συγκρινομένου πήξες, πάτα δὲ κάτω σελήνης ταῦτα γίνεται. Vgl. Philopon. 61, 7ff.; Alexander 20, 16ff.: Olympiodor 37, 37 ff.

<sup>2)</sup> Auch die hentige Wissenschaft naterscheidet zwei Klasses von Metoriten deren eine als in einer Auffüsung von Kometen bestehend, deren andere als Jekmminge weit entlegener Gegenden des Intrastellarraumes angesehen wird. Gönther 1; 86. Die ersteren sind die eigentlichen Sternschnuppen, die letztere die Peuermeteore. Des Aristoteles Zweiteilung in Beziehung hieranf zu bringen. Schließt sich natritle la Tilmin sus. Anch will Aristoteles viel eher die Peermeteore als die n\u00e4heren, die Sternschnuppen als die entferateren Bildungen gefaßt wissen, beide aber noch unterhalb der Mondregion sich volltsiehend.

region, ausgestoßen wird, ist die Erscheinung des Meteoriten verschieden. Ist das Stück Zunder, wie man eine solche ἀναθυμίασις bezeichnen kann, breit und lang zugleich, so wird seine Flamme ähnlich der Flamme eines brennenden Getreidefeldes erscheinen!); ist jener Zunder nur wie ein langer Streifen, so werden andere Bildungen sichtbar werden. Die eigentlichen Sternschnuppen faßt Aristoteles wie einen Feuerstoff, der, in kleine Teile weithin zerstückelt und verstreut, bei geeigneter Gelegenheit sich entflammt und zugleich durch die Bewegung, die ihn zum Entflammen bringt, slwärte geschleudert wird.<sup>3</sup>) Und durch den Druck, den diese Bewegung von oben auf ihn ausübt und ihn abwärts schleudert, während der Feuerstoff als solcher sich aufwärte bewegt, wird jene schräge Fallrichtung erzeugt, in der die Meteore von oben abwärts geleiten.<sup>4</sup>)

<sup>1) 3415 20</sup> δτ μέτ γός πάτος Γης καὶ μήτος τὸ διπάκαυμα, παλλάικ όρόται καιορήσε ηλές όπους ότ όρους καλάμης (mach Abachméiden der Ahren wurden die Halme angentindet), δτ θε κατά μήτος μότος, οί καλόμετου δαλοί και διαγες και διατίες του αλλά τος το Απουτικός του Απουτικός τ

<sup>2)</sup> Zu den Worten Aristoteles' a. a. O. rû piga, tig devolvyadeseg varú pavegá r vad realizejí descraegárie hemett Alexander (3.17 four piga f pigart pasafra rabravories everáciese érá rija varáres (saurolg, royfus rà sta dui ri; paregá rija lantig drudvyadeses fal rè heptig sulpavor detampend audideres uni drabrovere allur depolagi fal rè par deré . Lad so von einem Zindetoff zum anderen springend, erweckt die Examesia den Eindensk eines einheitlichen zusammen-hängenden Stoffen, während dieser im Wirklichteit ans siehen sertretutes. Telem beteicht Hierard betieht sich das xilpon des Philoponas 'oben 3.640', gogunther der Kinderick des Biltess.

<sup>3) 342</sup>a 21 διὰ δὶ τίχο θέσεν τῆς ἀναθημεάσεως, ὅπως ἀν τέχῃ πειμέντ, τοῦ πάτους καὶ τοῦ βάθους, οδτω μέφετει ἢ ἄνω ἢ κότω ἢ εἰχ τὸ πλέριου. τα πλείστα δ' εἰς τὸ πλέριον διὰ τὸ δύο φέφετθαι φοράς, βία μέν κότω, φόσει

 $<sup>\</sup>delta^*$  diras unia unia unia ter diduntent ghantus tà tossibiti. Sidual  $\delta \sigma$  diadrifertos distinos  $\delta$  unia  $\delta \sigma$  diadrifertos distinos  $\delta$  uniare, lock, yineau gropă. Hertus bemerkt Philopon. 48, 4  $\delta$  yis diduntent tât transvers uniare ferie, mit Verweinung uni  $\delta$  a  $\delta$  y yer.

Man darf sich nicht wundern, daß Aristoteles mit keinem Worte hier den berühmten Stein von Aegospotamoi erwähnt1), der für Anaxagoras den Anstoß und Anagangspunkt seiner Theorie gebildet hat. Denn wenn Aristoteles auch nicht zweifelt, daß der Aerolith an nnd für sich eine Realität und nicht nur eine optische Erscheinung ist, so ist er doch zugleich davon überzeugt, daß derselbe sich mit dem völligen Aufgezehrtwerden des ὑπέκκαυμα in der Atmosphäre anflöst und damit verschwindet, weshalb er bestimmt und ausdrücklich nur von einem scheinbaren Fall der Meteoriten ins Meer oder auf die Erde spricht.2) Für Anaxagoras aber liegt die Sache anders: für ihn sind die Meteoriten tatsächlich aus dem Äther, der Feuerregion stammend, siderische Körper, die ihrem Wesen nach mit Sonne und Mond zusammenhängen. Eben wegen dieser Zugehörigkeit zum Äther nnd zum ätherischen Feuer, wie Anaxagoras und andere Physiker ihr Wesen auffassen, ziehe ich es vor, diese Theorien von den Meteoriten erst im letzten Kapitel zu behandeln.

Derzelbe Ursprung und damit zugleich dieselbe Natur wie den Meteoriten kommt nach Aristoteles auch den Kometen zu.<sup>3</sup> Diese Ansicht ist aber weder die seiner Vorgänger, noch die seiner Nachfolger: wir haben daher anch hier die Entwickelung zu zeichnen, die sich an die Vorstellung von der Natur der Kometen künft. Wie es scheint, haben zuerst die Pythagoreer ihre Aufmerksamkeit dieser Himmelserscheinung zugewandt: sie sahen in dem Kometen einen Planeten, glaubten also in den verschiedenen Kometen nur die wechselder Erscheinungsformen eines und desselben, also eines sechsten, Planeten zu erkennen.<sup>4</sup> Das im Verhältnis zum Erscheinen der anderen

<sup>1)</sup> Erwähnt wird dereelbe A 7. 844 b \$1, aber in ganz anderem Zosammehange. Aristoteles läßt denselben offenbar durch die Winde in die Höbe geführt werden, aus der er dann wieder herabfällt: er erkennt also in ihm nicht eisst Meteoriten, sondern er ist ihm ein Stein der Erde, der durch einen befügen Sturmwind in die Lifte geführt worden ist.

 <sup>342</sup>a 10 ώστε καὶ εἰς θάλασσαν καὶ εἰς γῆν φαίνεσθαι πίπτοντα, καὶ νύκτως καὶ μεθ' ἡμέραν καὶ αἰθρίας οὕσης.

<sup>3)</sup> Über die Kometen hatten geschrieben Demetrius Achill. isag. 34 p. 69 M.; Arrian, Charmander u. a.: siehe unten. Über Diegenes' Ansicht (Actius 3, 2, 8 derfege, afwar tob; sonfrige) siesen wir nichts Naheres. Auf einer doxographischen Quelle (Posidonias) fußt Schol. Arat. 1091 (Doxogr. 230 f.).

<sup>4)</sup> Aristot, μετειο, « 6. 8420 29 τον δ' 'Ιταλιαν' τενές και καλουμένον Πύσυγοριαμόν Γονε Μρουιαν στόν είναι τον εικέτρου δετείρου, « λίδι διά παλλοις τε χρόνου τὴν φαντασίαν αύτου είναι και την ψπερβολήν έπε μειρόν (crklist Philopon. 16, 15 οὐνθορουν τῷ λίξιο ότται καὶ ότι τον αύγον σύνου καλαντάμενον βραθώνς φαίνουθαι ότας και είτι του Εξαριανού δαίτρου δράμεν γνήμετον; hinhich βραθώνς φαίνουθαι ότας και είτι του Εξαριανού δαίτρου δράμεν γνήμετου; hinhich

Kometen. 643

Planeten regellose und seltene Auftauchen des Kometen suchten die Verfechter dieser Theorie aus besonderen Momenten zu erklären. Er sei, lehrten sie, in seiner Bahn so eng mit der Sonne verbunden. daß der letzteren Licht ihn verdecke; nur wenn er in dieser seiner Bahn aus dem Zodiakus nach Norden oder nach Süden heraustrete. entferne er sich von der Sonne und werde sichtbar. In Wirklichkeit freilich trete diese Sichtbarkeit nur im Norden ein, weil die südliche Hemisphäre wegen der Senkung des Poles für gewöhnlich das Sehen des Kometen nicht gestatte. Diese Theorie stützte sich also auf die angeblich beobachtete Tatsache, daß die Kometenerscheinung nur im Norden außerhalb des Zodiakus sichtbar werde. Aristoteles bekämpft diese Theorie. Wäre der Komet, sagt er, ein Planet, so müßte er auch, wie die Planeten überhaupt, seine Bahn ausschließlich innerhalb des Zodiakus haben. Außerdem aber, fügt er hinzu, sind oft mehrere Kometen nebeneinander beobachtet worden: die verschiedenen Kometenerscheinungen können danach nicht einem und demselben Sterne angehören, und dieser Stern kann auch kein Planet sein, denn es ist schon oft neben sämtlichen fünf Planeten ein Komet sichtbar geworden. Aus alledem folgt, daß der Komet von den Planeten unabhängig ist.1)

Eine besondere Version dieser Theorie ist dann noch der Versuch die  $\varkappa \delta \mu \eta$  des Kometen zu erklären. $^3$ ) Die älteren Pythagoreer faßten

16, 20 fl.), δυτο συηβαίνει καὶ ενερὶ τὸν τοῦ Ερμου δατίγω: ἐκὰ γὰς τὰ μεκρὸ πανακρίωνεν καὶλείς ἐκεἰκεις καθεικε, ῶσεν ἀλε χάρτον αρίστεια καλλοί. Ακὶλεις καθείκε, ῶσεν ἀλε χάρτον αρίστεια καλλοίο. Ακὶλει να καινακρίωνε το ἐκατέρα το καινακρίωνε το ἐκατέρα το

 342 b 35 παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ οἱ περὶ Ἱπποκράτην τὸν Χιον (Diela, Vorsokr. 241) καὶ τοῦ μαθητήν αὐτοῦ Αἰσχόλον ἀπεφήναντο: πλην τήν γε κόμην

ούα ξέ αύτου φαιεν Γχικε, άλλά πλανάμουνο θιά τὰν τόπου Ινίοτα λαμβαϊκε όταλαμμότης τῆς ἀναιας ἀντί της ἱλικομέτης φοράτητος ἀντ΄ αύτου παξει τὰν ϊδικο καίς κατοπτεικείς ἐμφάσειεν (ungenau vom Stern selbst gesagt, was nur de ἐγράγης gill). Schol. Arat. a. O. Ἰκποκράγης — Γκα Lίγει τὸν κομέτην. Die folgendem Worte, obgleich scheinbar anderen Physikern geltend, erklikere doch in Wirtikheite die ἀξάς de Hippotrates: καί οι μέν Ιουποί Δίεις ατάνεν τὰν κόμες άποςσείνονται, ὁ ὁλ κατά ἀνάκλασε τὴν ὡς ἐπὶ τὸν ἢλιον ἀπὸ τῶν τῶν σξειτ λά τὴν τὰν δηγοά ἐπαθομίζειαν τές ατόνο διλιήν φαίνευξαι.

<sup>1) 343</sup>a 4 dià de tò enoleinecous foadérara to roore (erklart Olympiodor 51. 14 έπειδή ναο σύνδρομος ών τω ήλίω βραθυτάτω [τρόνω] αυτού άπολείπετα; über die verschiedene Auffassung des ἐπολείπεσθαι βραδύτατα von seiten der Kommentatoren Zahlfleisch a. a. O. 26, 50 f.) διά πλείστου χρόνου φαίνεσθαι τών άλλων άστρων, ώς όταν έχ ταύτου φανή υπολελειμμένον όλον τον έαυτου χύχλον όπολείπεσθαι δ' αύτου και πρός άρκτον και πρός νότον. ἐν μέν ούν τῶ μεταξέ τόπφι τών τροπικών ούχ έλκειν τὸ θόως πρὸς έαυτὸν διὰ τὸ κεκαθοθαι ὑπὸ τξε τοθ ήλίου φοράς, worauf die Gründe folgen, weshalb man den Kometen im Süden nicht sehen kann, dagegen im Norden (Gray de mode Boofar emolesa Bris τύχη λαμβάνειν κόμην) δαδίως γάο την δύιν των άνθρώπων άφικνείσθαι τότι πρός τον ήλιον. 26 ff. έδει ποτέ φαίνεσθαι καὶ άνευ κόμης τον άστέρα τοθτον --Schol. Arat. a. a. O. von der κόμη: κατά άνάκλασιν την ώς έπὶ τὸν ήλιον ἀπό tor burne dia the toe brown andvulacie ele abror oluhe valuedas. Val-Philopon, 77, 3 ff. (of Hudayopeios - rob deregoe elvas uspoe riv noune Eleger, Ίπποκράτης δὲ ἔξωθεν αυτώ φησι την κόμην προσγίνεσθαι — els την άτμίδα, ήτ ό πομήτης έλκει πρός έαυτόν, τὰς ήμετέρας δψεις έμπιπτούσας καὶ άνακλωμένας έξ αύτης πρός τὸν ήλιον —); Olympiodor 51, 1 ff. (οἱ Πυθαγόρειοι μέν καὶ τὴν πόμην έλεγον έχ του πέμπτου σώματος είναι, ὁ δὲ Ἰπποκράτης έχ του ὑπὸ σελήνη αθτήν γίνεσθαι); Alexander 26, 25 ff. Vgl. hierzu im allgemeinen Diels, Doz. Proll. 230 f.

Beleuchtung der Luft- oder Nebelmasse nicht durch den betreffenden Stern erfolgt, sondern die Hilfe der Sonne dazu herbeigerufen werden muß, ist nicht einzusehen; daß die Vertreter dieser Theorie tatsichlich die Beleuchtung der zöµn von der Sonne hergeleitet haben, kann nicht besweielt werden. Im übrigen schloß sich diese Theorie der älteren an, indem auch sie nur im Norden die Erscheinung des Kometen für möglich ansah. Es gilt deshalb die Widerlegung, die Aristoteles der älteren Theorie zuteil werden ließ, zum Teil auch dieser jüngeren; speziell bezüglich der zóµŋ bemerkt Aristoteles, es müsse dann — und zwar überall da, wo unsere Sehstrahlen von der zóµŋ nicht zur Sonne reflektiert werden können — zuzeiten der Komet, d. h. der Kern seiner Erscheinung, ohne zóµŋ sein, was tatsichlich aber nie stattfinde.

Aristoteles polemisiert auch gegen die Ansicht des Anangoras und Demokrit: es ist aber sehr schwierig, den wirklichen Inhalt dieser Theorie aus den verschiedenen Referaten über dieselbe herauszuschälen.¹) Aristoteles wie alle spüteren Referate sprechen einstimmig von einer scheinbaren Verbindung mehrerer Sterne zur Hervorbringung der Kometenerscheinung; sie führen zugleich zur Erklärung derselben die Einwirkung eines oder mehrerer Planeten an. Eine Prüfung der verschiedenen Berichte ergibt die Wahrscheinlichkeit, daß die genannten Philosophen, speziell Demokrit, in dem Kometen

<sup>1) 342</sup> b 27 'λ. μέν ούν και Δ. φασιν είναι τοὺς κομήτας σύμφασιν τῶν πλανήτων άστέρων, δταν διά το πλησίον έλθειν δόξωσι θιγγάνειν άλλήλων. Vgl. dazu Philopon, 75, 21 ff.; Alexander 26, 14 ff.; Olympiodor 49, 22 ff. Actius 3, 2, 2 Α. Δ. σύνοδον άστέρων δυείν ή και πλειόνων κατά συναυγασμόν; vgl. Sext. Emp. math. 9, 24. Schol, Arat. a. a. O. A. de xal A. nara collapper deo mlaraperar, ήνίκα πλησίον άλλήλων γένωνται, καθάπες έσόπτρων άντιλαμπόντων άλλήλοις τοὺς κομήτας συνίστασθαι λέγουσιν. Speziell über A. Diog. L. 2, 9 τούς δὲ κομήτας σύνοδον πλανητών φλόγας άφιέντων Stobaeus führt p. 229 W. noch einmal die selbständige Ansicht Demokrits mit folgenden Worten an: ὡς κατ' ἀντίλαμψιν των πλανωμένων άστέρων πρός άλλήλους το καλ τους άπλανείς οι κομήται ξυνίστασθαι δοκούσι, καθάπες πλειόνων κατόπτρων άντιλαμπόντων σφίσιν ήδη τινά ώφθη άστροειδή φαντάσματα. Kurz und oberflächlich Seneca nat, quaest, 7, 3, 1 D. - suspicari se ait plures esse stellas quae currant; sed nec numerum illarum posuit, nec nomina nondum comprehensis quinque siderum cursibus. Ergänzend die Bemerkung Aristoteles 343 b 25 Δ. - φησί γὰς ώφθαι διαλυομένων τών χομητων άστέρας τινάς; dazu Philopon. 88, 15 ff. είκὸς γὰρ ἐπὸ τοῦ κομήτου δίκην νέφους έπιπροσθουμένους των άστέρων τινάς, ώς ο κομήτης διελύθη, φανήναι τούτους - και τω γενομένω τον Δ. ούκ έπιστήσαντα διαλυθίναι τον κομήτην είς άστέρας νομίσαι. οίμαι δέ καὶ άπλανείς ήσαν οἱ φανέντες αύτῶ πρότερον έπιπροσ-Dobuerot el yao ran nlaraufran foar, fleger ar nat tires infiggor, the fautob δόξαν πιστούμενος.

die Verbindung eines Firsternes mit dem Lichte eines Planeten, bzw. eines Planeten mit dem Lichte eines anderen Planeten sahen. Es trat nach Demokrit ein Firstern mit einem Planeten, oder ein Planet mit einem anderen Planeten in der Weise in Konjunktion, daß das Licht des letzteren sich mit dem ersteren vereinigte und so zu einer Erscheinung zusammenwuchs. Auch Demokrit hat also, soweit wir urteilen können, dem Kern des Kometen und die ihn umlagerne Nebehüllte als zwei verschiedene Faktoren aufgefäßt, die nur zeitweilig zusammentreten und sich verbinden. Der Kern ist ein wirklicher Stern, sei derselbe nun ein Fixstern oder ein Planet, die zóµ $\eta$ nur ein durch Spiegelung zeitweilig mit jenem sich verbindender Lichtschein; löst sich der letztere von jenem, so tritt dieser als einfacher Stern wieder auf.\(^1)

Mit diesen Theorien, die zur Erklärung des Kometen von seinem ätherischen Ursprunge ausgingen, hat Aristoteles gebrochen: nach ihm ist der Ursprung der Kometen und derjenige der Meteoriten der gleiche: denn es ist dieselbe ἀναθυμίασις, welche sie hervorbringt. Sammelt sich die letztere in der Feuerregion, aus der auch ein Teil der Meteoriten kommt, und erhält sie wieder von der Bewegung der ätherischen Sphäre den Anstoß zur Entflammung, so setzt sie sich

<sup>1)</sup> Aristoteles spricht von der σύμφασις der Planeten, Aetins der σύνοδος zweier oder mehrerer Sterne κατά συναυγασμόν, Schol. von der σύλλαμφις επείετ Planeten, Seneca vom Laufe zweier Sterne, Diogenes von der σύνοδος πλανητών φλόγας άφιέντων; dagegen Stobaens von der άντίλαμψες der Planeten πρὸς έλλήλους τε και τοὺς άπλανείς. Nun hatte aber nach Aristot. 848 b 25 Demokrit behanptet, bei der Auflösung der Kometen seien dorfoag rerag gesehen, und darauf bezieht sich die weitere Bemerkung 343 b 27 τοῦτο ở σύχ ότε μέν έδα γίγνεσθαι ότε δ' ού, άλλ' άεί, πρός δε τούτοις και οί Αιγύπτιοί φασι και των πλανήτων και πρός αύτους και πρός τους άπλανείς γίνεσθαι συνόδους, so die Konjunktion des Planeten Jupiter mit den Aidopos. Diese Bemerkung hat nur Sinn, wenn Demokrit eine gleiche oder ähnliche Meinung anfgestellt hatte. Und danach scheint es sicher, daß der letztere die Kometenerscheinung aus der Konjunktion eines Fixsternes oder des einen Planeten (im Kern des Kometen) mit einem anderen Planeten (in der κόμη) erklärt hatte. Dagegen Aristoteles polemisierend 343 b 14 απαντες οί καθ' ήμας ώμμένοι άνευ δύσεως ήφανίσθησαν έν τῷ ὑπὸς τοῦ ὑρίζοντος τόπφ, ἀπομαρανθέντες κατὰ μικρόν οῦτως, ώστε μήτε ἐνὸς άστέρος ὑπολειφθήναι σώμα μήτε πλειόνων, wofür Beispiele angeführt werden. Vgl., dazn Philopon. 85, 1 ff.; 86, 11 ff. (vielleicht beziehen sich auch dessen Worte 76, 15 ff. dià tí dè nal obtog à noufitng note per peicor quiveras note de flatτων; αίτιάσονται την άμα αύτφ των άπλανων σύμφασιν; vgl. Aristot. 343b 33f. hierauf, obgleich von Philononus auf die Theorie der Pythagoreer bezogen; Alexander 31, 1 ff.; 32, 3 ff.; Olympiodor 57, 9 ff.; 21 ff.

als Komet, genau so wie die Meteoriten, in Flammen.1) Der Unterschied zwischen diesen letzteren und den Kometen besteht nur darin, daß das ὑπέχκαυμα, welches als ῦλη jenen wie diesen zugrunde liegt, bei den Meteoriten leicht und flüchtig, bei den Kometen dagegen konsistenter ist. Bei den Meteoriten ist dementsprechend der Vorgang ein solcher, daß iener Brennstoff rasch aufflammt, aber auch rasch wieder, da er aufgezehrt ist, erlischt; bei den Kometen dagegen vollzieht sich der Prozeß so, daß die konsistentere Masse des Brennstoffes. wenn er einmal in Flammen gesetzt ist, länger und anhaltender brennt, wodurch sich eben die längere Dauer der Erscheinung erklärt.\*) Die Verschiedenheit der Erscheinungsform der Kometen erklärt sich aus der verschiedenen Bildung eben jener avatuulagig, welche als ύλη oder als ύποκείμενον den Kometen zugrunde liegt. Ist dieselbe gleichmäßig, kugelförmig zusammengeballt, so entsteht der eigentliche zourirne, der Haarstern, bei dem sich um einen festeren, aber doch immer noch lockeren, Kern eine leichte nebelartige Hülle, wie das Haar um den Kopf, schließt; dehnt sich dagegen jener Brennstoff in die Länge aus, so entsteht der sogenannte πωγωνίας, der Bartstern, bei dem sich jener wie ein lang herabfließender Bart von dem Kern oder der Spitze nach hinten erstreckt. Ist der Brennstoff aufgezehrt, so verschwindet die ganze Erscheinung, daher dieses Verschwinden allmählich erfolgt.

Aristoteles glaubt aber noch andere Unterschiede an den Kometen entdeckt zu haben. Die einen scheinen nämlich selbständiger sich zu bewegen als die anderen: daher er für jene die ἀρχὶ τῆς συστάσεως in der Feuerregion selbst, für diese in der ätherischen Sphäre

2) 344a 25 weist auf den Unterschied des ὑπέκκαυμα bei der Meteoritenbildung (gleich dem Aufflammen von leichter Spreu) und bei dem Kometen, als πύκκωσις des ὑπέκκαυμα, hin.

sucht.1) Zwar der Anstoß der Bewegung und Entzündung kommt stets aus dieser letzteren, aber die Bildung und Sammlung der avatrufasis kann sehr wohl verschieden sein. Denn es kann die tellurische Ausscheidung sich einmal selbständig in der Feuerregion, nachdem sie diese erreicht hat, in ihren einzelnen Teilchen zu einer größeren Masse zusammenschließen; sie kann diese Zusammenschließung aber auch unter dem Drucke und der Anziehungskraft eines größeren Sternes der ätherischen Sphäre vollziehen, in welchem Falle die aus der ἀναθυμίασις sich zusammenschließende Masse in engerer Verbindung mit dem betreffenden Sterne bleibt und so auch als κομήτης, als entflammter Brennstoff, diese Beziehung zu seinem Sterne aufrechterhält. Aristoteles führt zur Erklärung dieses Verhältnisses das Analogon der alog um Sonne und Mond an: wie diese alog sich mit den letzteren fortbewegt, so bleibt auch die Verbindung zwischen Stern und Komet dieselbe.") Aristoteles will also nicht sagen, die άναθυμίασις gelange bis in die ätherische Region, sondern nur, daß ein Stern dieser letzteren auf die in viel tieferen Regionen sich bildende avatvulagic anziehend und sammelnd einwirke.")

<sup>1) 844</sup> a 38 δταν μέν οδν έν αύτω τω κάτω τόπω ή άρχη της συστάσεως έ. uad' favror mairerat o nougeng. Grav d' end tor acrome tirog, & tor anlarer η των πλανήτων, όπο της κινήσεως συνιστήται ή άναθυμίασις, τότε κομήτης γίνεται τούτων τις ού γάρ πρός αύτοις ή κόμη γίνεται τοις άστροις, άλλ' ώσπερ αί άλφ περί τον ήλιον φαίνονται και την σελήνην παρακολουθούσαι, καίπερ μεθισταμένων άστρων - ούτω καὶ ἡ κόμη τοῖς άστροις ὡς άλως έστίν. In diesem Falle τὴν αθτήν άνάγκη φοράν κινούμενον τον κομήτην ήνπες φέρεται ο άστής; dagegen όταν συστή καθ' αὐτόν, τότε ὑπολειπόμενοι φαίνονται. Der Umetand aber, daß die so frei sich bewegenden Kometen öfter erscheinen als die an die Bewegung eines Sternes gebundenen, zeigt, daß die Kometen überhaupt eine selbständige Bildung sind. Dazu Philopon. 94, 20 ff. εί δὲ ἐποκαίετό τενε τῶν ἀστέρων ἐπὸ μίαν κάθετον (in gerader Linie) ή τοιαύτη άναθυμίασις, οδα έξισχύουσα ή δήις ήμων τη διακρίσει ταύτης και του άστέρος έπιβαλείν τω μεταξύ διαστήματι έν ένι καί τω αυτώ έπιπέδω τον άστέρα και την κόμην είναι νομίζει. διό κομήτην τήν astéga yegovévas martageras. tò d' alnote oby outen fres musiv. ob yag nede αθτοίς ή κόμη γίνεται τοίς διστροίς άλλα κατωτέρω μέν πολύ, όπ' αὐτά δ' όμως. Die Verbindung des Sternes mit der zoun ist also nur eine scheinbare, in Wirklichkeit ist die zoun in viel tieferer Region, da sie über die obere Grenze der Feuersphäre nicht hinauszugelangen vermag.

<sup>2)</sup> Philopon. 35, 16 δεαν μέν οὖν ή κόμη κατά τινα τῶν ἀστέρων γέτητα, ἐκείνος συγκινείται (λουτ in tiefem Abstande von thm), ὡς ἄν ἐκείνου τῷ τοιαντὰ ἀπαθυμιάσει τὴν αίτίαν παρέχοντος ὅταν δὶ ὁποκάτω τε καὶ καθ' αὐτὸν στοτῷ, οὅκέτ, ἄστορο τινι ἱσοδρομεί, ἀἰλ' ἐφυστερίζον καὶ ὑπολειπόμενος φαίνεται.

<sup>3)</sup> Diese Ansicht des Aristoteles von der Verbindung der  $\kappa \delta \mu \eta$  mit einem Sterne kann sich auf kein tatsächliches Moment stützen; sie nähert sich sehr

Daß seine Theorie richtig, d. h. daß wirklich die Kometen aus der ἀναθυμίασις ξηρὰ και θερμή resultieren, glaubt Aristoteles aus der inneren Wechselbeziehung zwischen Kometen einerseits, zwischen Winden und Dürren anderseits erweisen zu können.1) Denn daß heftige Stürme gerade während des Erscheinens von Kometen auftreten, und daß ferner die Kometen trockene und windreiche Jahre bringen, steht ihm fest: der Komet als solcher ist ja ein Beweis dafür, daß die αναθυμίασις ξηρά και θερμή in größeren Massen in der Atmosphäre und bis hinauf in die Feuerregion vorhanden ist; und eben aus dieser selben ἀναθυμίασις erzeugen sich zugleich die Winde: es ist also durchaus natürlich und selbstverständlich, daß gleiche Ursachen gleiche Wirkungen hervorbringen. Daß aber nur selten Kometen zur Erscheinung kommen, erklärt sich daraus, daß die Sonne und überhaupt die ganze ätherische Sphäre zwar einerseits die ἀνα-Duplaces anregt und zur Ausscheidung bringt, anderseits aber auch zerteilend und auflösend auf sie einwirkt. Der Hauptgrund dieser Seltenheit der Kometen liegt aber in dem Vorhandensein des vala, der Milchstraße, zu deren Betrachtung Aristoteles sodann übergeht.")

Zu diesen Theorien vom Ursprung und Wesen der Kometen, die wir hier kurz skizziert haben, treten im Laufe der folgenden Zeit andere, die gleichfalls hier noch erwähnt werden müssen. Sie alle haben das Gemeinsame, daß sie die Bildung des Kometen, sei es seiner ganzen Erscheinung nach, sei es in der ihn umgebenden oder begleitenden loseren Hülle, auf die Wirkung der Luft zurückführen. Es ist ein luft- oder wolkenartiger Bestandteil, der aus der niederen Luftregion in die Feuerregion, oder, in anderer Auffassung, in die

bedenklich der déğa Demokrita, gegen die Aristoteles doch so energisch polemisiert. Aristoteles stützt sich dabei auf die Beobachtung, daß die Sterne tatsächlich mitunter von einer ségn umgeben scheinen 332b 9ff., wie auch Arrian Stob. p. 230, fff. diesen Umstand bervorhebt. Vgl. dazu die Ansicht des Sporios Schol. Arat. 1903 wie Arrive per arreie derfenye súpus; pieur

<sup>1) \$44</sup>b 19 oppairova yrighera si rilator; resépare xal origació; — Grav pile oir reverse val rilator; esciences t, èsque del resurrettis; privar as le teurera l'antifico; dasgen Grav encariorizos cui d'apropérese rà pirytòs; — yriveta riz vierolità yrivetaria; Espiral tra Acquestoptamoi, ve Nome tund Stirme (oben S. 642, 1) zusammentrafen. Es folgt dann der Hinweis auf einen anderen Kometen, der mit großen Stirmen vereint war. Vgl. dann Philopon. 99, 168f.

<sup>2) 345 5</sup> τον δέ μη γίνεσθαι ποίλοξο μηδι ποίλείας κομήτας καὶ μάλλον κότες στο γεσικού γι έτος δίνου καὶ η τον δετορο είτησε, ότι τος δίνου καὶ η τον δετορο είτησε, ο ο μόσον έπερδουσει τὸ δυρμόν, άλλά καὶ διαπρίσουσα τὸ συνιστάμενον μάλιστα δ' αδίνου δει τὸ πλίετου είξ τὴν τοῦ γάλιστος άθφοίζεται χάφεν. Dann Philopon. 100, 30ft. (Ο) μπροφούσε 65, 287.

untersten Gebiete der Ätherregion hinaufgestoßen wird, um sich hier entweder selbständig oder in Verbindung mit einem Sterne zu entzunden und nun als ein feuriges und doch wolken- oder nebelariges Gebilde zu erscheinen. Diese Auffassung vertritt vor allem Posidonius und nach ihm Arrian<sup>1</sup>), ihr müssen wir zunächst eine kurze Betrachtung widmen.

Arrians Theorie hat uns Stobaeus übermittelt: leider ist aber der Text des letzteren an dieser Stelle so verderbt, daß wir einzelne Punkte aufzuklären nicht imstande sind. Doch ist der Hauptgehät und der Grundkern der Theorie klar, und darauf kommt es hier an! Nach Arrian ist die Bildung des Kometen eine vorübergehende, zeit weilige. Wohl unterscheidet auch er den Kern des Kometen usd die ihn umgebende Nebelhülle, aber anch der erstere ist vergänglich Nach Arrian ist die Nebelhülle ein Luftgebildet aus der Region de dieße, der Atmosphäre, werden Luftverfilzungen aufwärte in die Atheregion gestößen, wo sie in den tiefsten Sphären dieser letzteren sich

2) Das Referat über Arrian Stob. 1, 28, 2 p. 229 W. ist ein sehr dürftiges Exzerpt: vgl. dazu Capelle, Hermes 40, 626 ff. Eingeleitet durch: Son de péres έπι χρόνον - οδτοί είσιν -; dieses μένειν έπι χρόνον wird dann im folgenden durch ότι μή παραυτίκα διαφθείρεται - ότι δὲ πρόσκαιρά έστιν wieder aufgenommen. Hier ist aber der Text verderbt. Es scheint, daß Arrian die Bebauptung, die Kometen und die ihnen verwandten Bildungen seien nur zeelκαιρα, einmal durch die Tatsache ihrer φθορά, sodann durch ihr vorzugsweise im Norden Erscheinen begründet. Es ist aber, wie es scheint, durch Eindringen von Randglossen, der Kontext entstellt. Überbleibsel einer solchen Randbemerkung scheinen die Worte zal τοῦτο ἐπ' αὐτὸν φέρει, sowie die Worte πρός τὴν (ταύτην?) (nāml. ἄρχτον) οὐ (φέρονται) zu sein. Nach Ausscheidung dessen ergeben die Worte και ότι πρός άρκτοις μαλλόν τι ή άλλη χώρα ξυνίσταται τοθ ούρανου, ένθα (auf den Norden bezüglich) παχύς τε ὁ άὴρ [μάλλον] καὶ ξύστασις ού δαδία φορηθήναι einen Sinn. Arrian will sagen, daß der Norden mit seiner dichten Luft ein Bestehenbleiben der georasse, wie sie den Kometen bildet, suf längere Zeit nicht zuläßt, wodurch es sich erklärt, daß diese Bildungen nur πρόσκαιρα sind: denn die dicke Luft daselbst gestattet keine leichte Fortbewegung. Daß der Norden mit seiner dichten Luft in engerer Wechselbeziehung zu den Kometen steht, hebt noch Seneca 7, 11, 1; 21, 1 hervor; anderseits betont Arrian a. a. O. p. 230, 11ff., daß die Erscheinung keineswegs an den Norden gebunden sei; vgl. Seneca 7, 11, 1; 20, 4.

<sup>1)</sup> Arrian hatte selbst (nach Agatharchis de mari rubro 111 in Geogr. Gr. min. 1, p. 194) σαρητάν σγέσεδες τε καὶ σοκτάτως καὶ φεσφάτων genchrieben. Als allgemein stoisch schein Diog. L. 7, 102 die Definition gelten su solite κορήτας τα καὶ πουρενίας καὶ Ιαμκαδίας πυρά ilναι δερατόδεα πάχους δίαρος, μέ τον είδεμοδο γίονος είναι ρόξιοτος, woom γελ die δέξε de Boeban Actius 8, 17, δέρος δεγημείνου φανκασίαν. Doch waren die Stoiker geteilter Meinung, wie aus den Berichten Senecas (τρ. Junten) herorgeta.

zusammenballen. Diese Luftballen werden von dem in der Ätherregion vorhandenen Feuer ergriffen und in Brand gesetzt: dieses
ätherische Feuer schließt sich im Kerne des Kometen zusammen, um
von hier aus die dasselbe umfassende Nebel- und Luftmasse zu
ergreifen. Da die letztere Feuchtigkeit enthält, so dient sie dem eingeschlossenen Feuer als Nahrung; der matte Glanz der Lufthülle,
eben der zoµn des Kometen, ist der Widerschein des eingeschlossenen
Feuers. Die ganze Erscheinung des Kometen dauert nur so lange,
als eben die in der Lufthille vorhandene Feuchtigkeit vorhältt: ist
diese aufgezehrt, so vergeht auch die Erscheinung selbst; Arrian
scheint angenommen zu haben, daß eben mit der aufgezehrten Nahrung
auch das Feuer selbst in sich vergeht. So ist, wenn auch ein Feuerteil aus der Ätherregion hinzutritt, die Bildung selbst in ihrer Nebelund Luftmasse ein Erzeugnis der Atmosphäre, des ἀψρ, und wie alle
Gebilde dieses letzteren vorübergehend und vergfänglich.

Von Arrian, von dem wir wissen, daß er über die Kometen eine ausführliche Abhandlung verfaßt hat, ist auzunehmen, daß derselbe eingehende Boobachtungen und Studien über diese Himmelserscheinung angestellt hat. Da er in anderen Lehren sich nahe mit Posidonius berührt, so sollte man erwarten, er habe auch in bezug auf die Kometen sich eng an den letzteren angeschlossen. Das läßt sich aber aus dem Berichte, den wir über des letzteren Lehrmeinung

<sup>1)</sup> Es heißt bei Stobaens weiter: σέρονταί τε άτάκτως οἱ πολλοὶ τῶν κομητων, έπινεμόμενοι, έμολ δοκείν, την άνω άναφερομένην τροφήν και ταύτη έφομαρτούντες. ή δὲ άρχη αύτῶν (der Kern) ἀστεροειδής έστι (hat das Ansehen eines Sternes, ist aber nicht ein solcher), καθότι ές σφαίραν ξυνάγεσθαι πέφυκε nar ogor nvoosides (alle Teile des Fenerelementes, hier bezäglich des himmlischen Feuers in den Gestirnen, haben die Natur, sich kugelartig zu gestalten). ή δὲ κόμη αθγοειδές (also nicht Fener selbst, sondern nnr Widerschein). Znsammenfassend: ώστε έπείνος αν πρατοίη ο λόγος (δ) αποφαίνων άξρος πιλήματα, αποθλιβόμενα καὶ έμπίπτοντα ές τὰ κατωτέρω καὶ τῷ ἀέρι ξυναφή τοῦ αίθέρος, έξαφθέντα έστ' αν θπάρχη περί αθτούς ή τροφή, ξυμμένειν τε καί ξυμπερινοστείν τῷ αίθέρι. Hier wird bestimmt ausgesprochen, daß die Luftteile bis in oder an die unteren Teile des Äthers aufwärts gelangen, wo sie durch das Fener von oben entzündet werden und so lange in Feuerglut (d. h. als Kometen) verharren, als die τροφή (die fenchte Luftansscheidung), welche das Fener nährt, anhält. Sehr dentlich ist dann die folgende knrze Definition des Kometen: κομήτας μέν, άφ' ὧν ὧσπερ κόμη (Heeren richtig statt des handschr. κόμης) ές τὰ κύκλω ἀπολάμπει αθγή πυρός: das Feuer, welches den Kern der ausgestoßenen Luftmasse ergreift und langsam verbrennt, läßt seinen Fenerschein ausstrahlen: die xóun des Kometen ist eben der Schein des im Inneren der Masse brennenden Feners. Die Abhängigkeit des Kometen von seiner Nahrung, der Feuchtigkeit, betont auch Seneca im Sinne der Stoa bzw. des Posidonius 7, 21,

besitzen, nur zum Teil ersehen. Allerdings steht es auch für Posidonius fest, daß Teile einer dichten, fest verfilzten Luft aus der Atmosphäre aufwärts gestoßen und so in die Kreisbewegung des Kosmos mit hineingezogen werden. Doch läßt sich nicht mit Sicherheit erkennen, ob er
dieses Aufwärtsdringen von Luftteilen bis in die Ätherregion, oder nur
bis in die höheren Gebiete der Atmosphäre angenommen hat.<sup>4</sup>) Doch
bleiben diese aufwärts gestoßenen Luftmassen jedenfalls mit der unterea
Atmosphäre insofern in steber Verbindung, als sie aus ihr jederzeit
ergänzt werden können. So können die aus ihnen sich bildendes
Kometen bald größer, bald kleiner erscheinen, je nachdem eben die
Zufuhr aus der niederen Atmosphäre größer oder geringer ist.<sup>4</sup>)

Über das Feuerelement, welches bei der Bildung des Kometen eine Rolle spielt, erfahren wir zwar nichte: wir dürfen aber annehmen, daß Posidonius, da er die Feuernatur der Kometen nicht hat leugnes können, auch seinerseits eine Entzündung der aufwärts gestoßenes Luftmassen durch das Feuer der Ätherregion angenommen hat. Anderseits sehen wir Posidonius in bezug auf die durch den Kometen hervorgerußenen Wirkungen eng an die Lehrmeinung des Aristoteles sich anschließen. Auch für Posidonius seht es nämlich fest, daß der Komet Dürre und Nisse, je nachdem, in seinem Gefolge hat, wie eine solche Wirkung zu deuten sei, wird er ebenso wie Aristoteles selbst erklärt haben.<sup>5</sup>) Aber wenn Posidonius hier der Autorität des Aristo-

<sup>3)</sup> Schol. Arat. 1091 p. 548 M. è di Ποσειδώνιος άρχην γενέσελος στου κριάτος, όστεν αι του δέος παχτιμούσταση» είς τοῦ δεία εδυλβέν η είν δέος και διαγ ένδευν είς τοῦ δεία εδυλβέν η είν δέος δείνη ένδευθη, είναι πρός πλείοντα δίνον έπαραστόστης της αυταφουής σήσενται. Schon Bake had unter Hinweis and Diog. D. 1, 152, wo es τον Βουλδαστία Lear heißt κομήτας — πυρά είναι θρεστόπε πάγους δέρος είς τὸν αίδνεράθη τόπου άνεντρόθντος, είς τὸν δέρος — τοῦ δέρος in αίδνέα und αίδνέρας geömdert, was in Hinnicht and Artinsa σέ καντστέρα καί τρό δείς έννανη θτο αδίδγος οι si είναι παιαφού είναι το προτερία και τοῦ δείρος τους δείνος στου δείναι δείναι τους δείναι δείναι στου δείναι στου δείναι 
<sup>2)</sup> Es heißt weiter: Fore «dros» auf aufore« orba» öpäden sud frore», öb for som alt "fälou" fraudönön; 19 («dro» reop» på effectiva "not 8 lassesses overfilason. Es findet also je nach der Vermehrung bzw. Verminderung der seveçopyi, d. h. der aufwärts gestoßenen Luftmasse, eine Vergrößerung bzw. Zusammenziehung der Kometenbildung statt, wie sich nicht minder mit dem Zufüten neuer Lufthyle eine raschere Bewegung der im Kometen vereisten Bildung anbahnt; fälor ist ein sinnloses Einstelbeel und auszuwerfen.

<sup>8)</sup> Εε heißt weiter: κατά δὲ τὰς φαύσεις αὐτῶν καὶ πάλιν διαλύσεις τροπὰς γίνεοθαι συμβαίνει τοῦ ἐξοος· αὐχμούς τε γὰρ κάκ τῶν ἐναντίων ὁαγδαίου; ὁμ-

teles sich gefügt hat, in der Hanptsache hat er sich vou ihm und seiner Lehrmeinung getrennt.<sup>1</sup>)

Einer sehr eingehenden und, wie wir sagen dürfeu, selbständigen Prüfung der ganzen Frage usch der Natur des Kometen hat sich Seueca unterzogeu: in seiner Ausführung sehen wir die Haupttheorien des Altertums uoch eiumal an uus vorübergehen.

Er bezieht sich dabei auf Spezialschriften des Epigenes und des Apollonius von Myudos, die er eingehend kritisiert und widerlegt.<sup>3</sup>) Epigenes hatte mit Berufung auf die Chaldier die Natur der Kometen auf die Luft zurückgeführt: die Luft, d. h. eine wolken- oder uebelartige Masse, wird von einem Starnwinde anfwärts getragen; diese Luft, die so der Bildung der Kometeu zngrunde liegt, enthält Teile der feuchten wie solche der trockenen tellnrischeu Ausdünstung und damit Wasser- und feurige Erdelmente. Die trockene und angleich feurige ärzedvytass; entzündet sich und bleibt so lange bestehen, als der durch die zugeführte Lufthyle unterhaltene Stoff vorhandeu ist. Es ist also auch für Epigenes der Komet seiner Natur nach ein Geblied des åtjo.<sup>3</sup>

βρους κατά την διάλυσεν αυτών γίνεσθαι, ατο δη έν άξρι της συστάσεως αυτών γενομένης.

Er widmet der Frage das ganne 7. Buch seiner quaestiones naturales.
 Hierbei erwähnt er auch eine besondere Schrift des Charmander, de cometis
 7, 5, 3.

 Gegen diese Ansicht polemisiert Seneca: daß der Wind in solche Höhen gelange, um auf die Luftmassen einzuwirken, sei ausgeschlossen; auch sei die Bewegung des Sturmwindes eine wirbelförmige, während der Komet in seiner Bahn ruhig und gleichmäßig dahin wandle; der Sturmwind ferner sei rasch vorübergehend, während der Komet sich lange erhalte. Sodann gedenkt Seneca derjenigen Ansicht1), welche den Kometen aus der Vereinigung mehrerer Planeten zu erklären suchte: auch diese Ansicht bekämpft er. Da an eine wirkliche Verbindung mehrerer Sterne hier nicht gedacht werden könne, sondern nur an eine Vereinigung des Lichtes mehrerer Sterne, so könne sich eine solche unmöglich so lange halten; auch spreche das Gebundensein der Planeten an den Zodiakus dagegen, da die Kometen auch außerhalb desselben erscheinen.2) Eine andere Ansicht ist die des Apollonius von Myndus: ihm sind die Kometen in Wirklichkeit Planeten; dieselben kommen aus den höchsten, uns verborgenen, Regionen des Äthers; sie werden also nur dann sichtbar, wenn sie sich der unteren Grenze des Himmels, der Nachbarschaft des Mondes nähern. Gegen diese Ansicht führt Seneca an, daß die ganze Erscheinung des Kometen eine völlig andere sei als die der Planeten: alles weise darauf hin, daß jener nur eine leichte und regellose Bildung sei.3)

multum vehens. Deun obgleich dieses zunächst der Bildung von trabes und faces gilt, so waltet dereiche Prozeß and hei bildung der eigentlichen Konserke, die uur die eine Klasse dieser Vorgänge sind (6, 1), während die andere den trabes und faces ähnliche Gebilde schaft. Der Widerlegung der Anzicht widmet Seneca Kap. 6 – 10. Die Anzicht des Epigenes decht sich wohl mit der Anzicht derer (7, 80, 2), qui videri voluut cometeu uon esse ordinarium sidus, sed falsam sideris facien: unter deu Vertretern dieser Meiung war auch Panaetius.

- 1) Diese Assicht formuliert Seneca 11, 4 so: quibacdam antiquorum placethese ratio: cum et stellis eratibius alteris es altera adplicuit, confuso iu num duarum lumius facies longioris sideris redditur. uec hoc tunc tantum erenit, cum stella stellam adtigit, sed etiam cum adpropiuquarit. intervallum ezim, quod inter duas est, iniutartur ab utraque fulfammaturque et longum igeme efficit. Wir haben hier die oben S. 646 ff. schon von Aristoteles bekämpften Ansichten vor num.
- 2) Eiuwürfe gegen Senecas Widerlegung werden auf Arkemidor 7, 18 zurückgeführt: diese Eiuwürfe deckeu sich durchaus mit der Ansicht der Xalbates bei Stöba a. a. O. p. 228, 15 – 24, währeud die danu folgende Erklärung 228, 24 bis 229, 4 sich mit der Ansicht des Epigeues deckt.
- 8) 7, 17: sit enim cometeu nou nunn ex multis erraticis effici, sed multos cometas erraticos esse. nou est, inquit, species falsa nec duarum stellarum comeñanio ignis extentus, sed proprium sidus connetes est sicut solis ao lunae. talis illi forma est, nou iu rotundum restricta, sed procerior et iu longum producta. Auch disee Annicht ist enqu vervanudt mit der der Chaladas Sbb. 285, 156.

Endlich klassifiziert er die Ansichten der Stoiker, von denen einige die Kometen als Vereinigung benachbarten Sternenlichtes, andere dieselben nur als Luftspiegelungen, andere als nur vorübergehende Gebilde bezeichnen.<sup>1</sup>) Seneca aber lehnt alle diese Erklärungen ab und will in dem Kometen nicht eine nur vorübergehende Errecheiung sehen, sondern will sie in die aerterna opera naturae einreihen. Sie sind eigenartige Sterne, die aber als solche der ewigen unvergänglichen Ätherregion angebören.<sup>5</sup>)

Man erkennt aus dem Angeführten, daß das Altertum nicht zu einer feststehenden, einheitlichen und allgemein anerkannten Lehrmeinung über Wesen und Erscheinung der Kometen gelangt ist.<sup>2</sup>) Während die Vorgänger des Aristoteles in dem Kometen vorzugsweise das Feuerwesen gesehen und ihn mit der himmlischen Feuer- bzw. Ätherregion in Verbindung gebracht haben, hat Aristoteles in demselben nur eine neue Bestätigung und Betätigung seiner ἐνεθνμίασις erkannt. Durch Aristoteles ist dann auch eine Scheidung der Kometen insofern erfolgt, als er zuerst die Bartsterne von den Haarsternen getrennt hat'. Bekanntlich unterscheidet man beim Kometen den

Apollonius betonte besonders die Vielheit der Kometen: jede nene Erscheinung eines solchen sei ein anderer Komet, der sich von den anderen durch Farbe, Größe usw. unterscheide. Seneca polemisiert dagegen 18.

- 1) 7, 19: Zenon noster in illa sententia est: congruere judicat stellas et radios inter se committere. has societate huminis existere imaginem stellas longioris. Ergo quidan nullos esse cometas existimant, sed apeciem librorum per repercusionem vicinorum siderum ant per conjunctionem coherentium reddi. Quidam ajunt esse quidem, sed habere carvus suos et post certa hastra in conspectum mortalium exire. Quidam esse quidem, sed non quibus siderum nome imponsa, quia dilabuntur nee din durant et ex igni temporis mora dissipantur. In has esententia sunt plerique montrorum. Das Mecsentliche there die Natur der Kometen in diesen Anatichten faßt Seneca 21 wieder in die Worte sunammen; destos exerc exerti, ideo circa septentrionem adapparent, quisi illie planimum serie est pigri. Offenbar im wesentlichen die Anzicht des Epigenes, wie oben des Arrian und Pordonius.
- 7, 22 ego nostris non adsentior: non enim existimo cometen subitaneum ignem, sed inter aeterna opera naturae.
- 3) Achill. isag. 84 p. 69 M. unterscheidet drei Klassen von Meinungen: rody κομήτας και τούς τοιούτους οι μέν Προσιν έξ άστέρου συνεχομένου γίνεθαι και Ιμφανιζομένων οι δὲ ἐκ νεφάν περεφατισμένων άλλοι δὲ ἐκ παρατρίψεως αθτούς φανίζεθαι Μγουσιν.
- 4) Μετεοφ. Α. 7. 344 a 22 κομήτης παγανίας. Actius fügt der δόξα des Aristoteles 3, 2, 3 ποch hinnu: κομήτας — του μέν ἀστίφος σαυκομένου κάταθεν, τής δὲ κόμης ἄναθεν ἐπιλαμπούσης, παγανίας δέ, δεαν ἰμπαλιν ὁ μὲν ἀστίφο ἄναθεν θεαφήται, ἡ δὲ κόμη κάταθεν, παρερομένη τὸ σχήματι πάγανος ἔμημαίν.

festeren Kern, die denselben umgebende leichtere Nebelhülle, und endlich den Schweif, der in engerer und loserer Verbindung mit dem Kopfe, Kern und Haar, vereinigt ist. Die ältere Physik scheint den Schweif in engstem Zusammenhange mit dem Haare aufgefaßt und beide Teile unter dem gemeinsamen Namen κόμη zusammengefaßt zu haben: der in langer Wallung von dem Kopfe herabfließende Lichtstreif erscheint wie ein vom Hinterhaupte herabwallendes langes Haupthaar. Aristoteles hat den Schweif als Bart gefaßt und danach die Bartsterne, d. h. die mit langem Lichtschweife versehenen Kometen. die im wesentlichen nur durch die κόμη, die Nebelhülle, sich kennzeichnen, unterschieden. An dieser Scheidung halten die Nachfolger des Aristoteles fest: im übrigen aber haben dieselben die Theorie des letzteren von dem Wesen des Kometen aufgegeben. Mehr und mehr verliert der letztere nun seine Verbindung mit der Feuer- oder Ätherregion und wird zum Erzeugnis der Atmosphäre, der Luftregion, aus der er zur vorübergehenden Existenz und Sondererscheinung für kurze Zeit in die himmlische Region aufsteigt. Und mit dieser Degradierung des Kometen, wie man sie bezeichnen darf, hängt die Erklärung einer langen Reihe anderer vorübergehender Luftgebilde zusammen, wie wir dieselben früher schon kennen gelernt haben. Die "Balken" und "Fässer" und "Fackeln" sind nun ebenso wie die Haar- und Bartsterne Luftgebilde und auch Iris und Halos unterscheiden sich in ihrem Wesen nicht von jenen.1) Es ist besonders der spätere Peri-

Diese Näherbestimmungen finden sich nicht in der Meteorologie des Aristoteles selbst. Wachnunth hat sie dechahl ganz dem Aristoteles ahgerorden und sich in ihnen die Definition eines anderen Physikers. Ich glaube eher, daß die Definitionen einer anderen verlorenen Schrift, oder einer anderer Anzgabe der Meteorologie entnommen sind. Anf die Formulierung der Definition hat offenbar die Rücksicht auf das natürliche Verhaltin von Kopf, Ifaar, Bart des Meusches eingewirkt: denn in Wirklichtelt ist die sögs des Kometen nicht öxoθer, sonder ungiht den gannen Kern. Andere Anrithrungen über xoghren und seyense Arrian a. a. O. p. 230, 215; Sence 3, 11, 2; Sebb. Arat. 1091, wo außer diesen beiden Kategorien noch flyptységes unterschieden werden, d. h. solche, welche kartfgeθre die sögn haben: «Met Zülong Züleg Fjerver; () Improdor 10, 21 neant leygrora mit einer Spitze versehen, wohl identisch mit den ξυφηφέρει; anch 60, 6 neant er drosses-prossessies truss des sowerses.

<sup>1)</sup> Im allegemeinen ist anf oben 8.07ff, zu verweisen. Heraklides r. Tostas Actius 8.2, 65 stellt mogenier fondien sions and re oferies gerpren all gleiche Stafe, als perséquie rès persequier quoté parceptie que product par la gleiche Wesens xopfriz al gardiefe sempries aribos (Bette diese: idivissant supplieses, xubéren stafons (Bette glandiés; semprenies aribos (Bette diese: idivissant parqueres, xubéren stafons) forma françois propagnie supely douldes; audendem die deputemp ? p. 231. 6. Achilles 42 p. 68 M. zopfgran, lagnadéss, posites, éportus des propagnies de production de la confidence 
patos und die Stoa gewesen, welche die Atmosphäre zum Ausgangspunkte aller dieser Bildungen gemacht haben. Ohne Zweifel ist hier die Tatsache bestimmend gewesen, daß das eigentlich Charakteristische des Kometen die veränderliche und auflösilche Nebelmasse ist, die ihrer Natur nach eng mit den Wolken und Nebeln des évýe zusammenmhängen scheint. Anderseits erklärt sich die Leuchtkraft der Kometen leicht aus ihrer räumlichen Verbindung mit der Sphäre des Feuers, in die sie vorübergebend gelangen. Daß aber außer dieser Erklärunge nach unter den Anhängern der Stoa, verbeitet gewesen ist<sup>3</sup>), lehrt uns Seneca, der uns eine höchst wertvolle Zusammenstellung der Hauptlehrmeinungen über die Kometen überliefert hat. Es zeugt von der Einsicht dieses späten Forschers, daß er alle

όθακες (έὰν ἀπὸ ἀστέρων ἀσες τοῦ φωτὸς γένηται έπὶ τὰ κάτω), denen dann auch lris, Sternschungen und andere Erscheinungen beigezählt werden; xógu, 395 b 10 ff. Vgl. noch Alexander 34, 3, der die midos hierher rechnet; Olympiodor 60, 5, der den dowlers bestimmt als die dritte Form des Kometen bezeichnet (ahnlich die dozof 62, 23), der anch als dolos moleypoortos charakterisiert wird, während der eigentliche Komet φλόξ πολυχρόνιος; Philopon. 92, 30 ff., wo κομήτης, δοκίας, zayarias (τριγωνίζουσα, also wohl gleich den ξιφηφόροι), πιθίας και άλλος alloθεν allo τι συμφώνως τω σχήματι unterschieden werden. Epigenes bei Seneca 7, 4 stellt trabes und faces in eine Reihe mit den Kometen; daher nach Charmander 7, 5 Differenz zwischen Anaxagoras und Aristoteles: jener faßte als trabes, was dieser als Komet; die duo genera cometarum bei Epigenes Seneca 7. 6 enthalten beide; die einen näher der Erde (Atmosphäre), quis plus terreni habent, die anderen ferner; iene stillstehend, diese stellas praetermeant. Der von Seneca 7, 15, 1 erwähnte Komet ist eine Fenerkugel. Die Verschiedenheit der Farben von Apollonius 7, 17 hervorgehoben: anch hier werden verschiedene Bildungen zusammengeworfen. Anch die von Posidonins Seneca 7, 20 erwähnten columnae clipeique flagrantes aliaeque insigni novitate flammae Luftgebilde. Anch Aristoteles 341 b 25 wirft daloi and alves mit den Kometen zusammen. Daß anch die Blitze nichts wesentlich anderes, betont auch Seneca öfter 7, 22. 23 nsw. Plinius 2, 89 f. cometas Graeci vocant, nostri crinitas - pogonias; ferner unterschieden acontiae jaculi modo vibrantur - xiphias und disceus nach den verschiedenen radii; pithens, ceratias, lampadias, hippens; hirti villorum specie u. a. Lydns mens. 4, 78 unterscheidet κατά τὸν Αριστοτέλη 9, κατά τὸν Popalor Anoulifior 10 sidn nountar, and zwar innias, Eiglas, noyorlas, donlas, πίδος, λαμπαδίας, κομήτης, δισκεύς, τύφων, κεράστης.

1) Der Kern des Kometen als Stern scheint featgebalten von Straton Actius 3, the droop only περιέπρου γεριέπρου της της περιέπρου γεριέπρου γε

Erklärungen seiner Vorgänger verwirft und selbständig die Kometen als aeterna opera naturae erklärt. Damit hat er die Kometen zu gleichem Range unter die Gestirne des Himmels eingereiht.¹)

Von den Kometen geht Aristoteles auf die von den Alten als νάλα<sup>2</sup>) oder ναλαξίας gekennzeichnete, von uns Milchstraße genannte Himmelsregion über, deren Entstehung und Natur er wieder auf dieselben Ursachen zurückführt, aus denen er die Meteoriten und die Kometen erklärt hatte. Es ist wieder dieselbe feurige Ausscheidung der ἀναθυμίασις, die sich in der Feuerregion sammelt und hier die gleichen Schicksale und Wirkungen hervorruft, wie wir sie beim Kometen kennen gelernt haben.3) Hat Aristoteles nämlich einige Kometen schon als in enger Wechselbeziehung zu bestimmten Sternen gezeichnet, welche letzteren in dem Kometen eine gewisse Masse von dem feurigen Brennstoffe der àvadvulacis sammeln und zusammenziehen und ihn unter sich in dieser σύστασις und zugleich in Verbindung mit sich erhalten, so scheint ihm das γάλα in demselben Verhältnis zur ätherischen Sphäre und dem gesamten Sternenhimmel zu stehen, in dem der Komet zum einzelnen Sterne steht. Das vale ist also die σύστασις von Brennstoff, von ἀναθυμίασις, die von der Gesamtheit der Sternenwelt zusammengezogen und zusammengehalten wird. Aristoteles sucht es auch zu erklären, daß und wie gerade die besondere Lage der Milchstraße am Himmel seine Ansicht bestätigt.

Seneca führt seine Ansicht aus 7, 22 — 31; vgl. anch 7, 1, 5 ff.

<sup>2)</sup> Über das yáka Aetius 3, 1; Stob. 1, 27; Macrob. somn. 1, 16 doxographisch ned Posidonius: Diels, Doxogr. 229 f. Auch Manilius 1, 721 ff. folgt einer doxographischen Quelle Diels, Rhein. Mns. 34, 439 ff. Parmenides erklärte das yáka Aetius 3, 1, 4 ans der Verbindnng seines Feuer- und Dunkelprinzips.

<sup>3) 4.8. 345</sup>a 11. Nach Widerlegung freuder Theorien legt er 345b 31 die eigene darz seprez voör Lyngeror 60a 1907epro 460a 567epro 1905 1907epro 460a 567epro 1905 1907epro 460a 567epro 1905 1907epro 460a 567epro 1905 1907epro 460a 567epro 1907epro 1907

Es ist unbegreiflich — und schon die alten Kommentatoren haben hierauf hingewiesen — daß Aristoteles nicht erkannt hat, daß diese Ansammlung von unendlichen Massen einzelner Sterne, als welche wir jetzt die Milchstraße kennen, nicht unterhalb des Mondes sich befindet, sondern in die höchsten Höhen des Sternenhimmels selbst weist.') Seine Theorie von der åvæθυμίσσες, aus der er alles erklären zu können meint, hat ihm hier völlig die Nüchternheit seines Urteiles, die Klarheit seines Blickes getrült. Es lohnt deshalb auch nicht, auf Einzelheiten dieser Ausführungen näher einzugeben.

Wohl aber müssen wir denjenigen Theorien noch unsere Beachtung schenken, die Aristoteles verwirft und bekämpft. Dieselben können freilich ebensowenig vor der oberflächlichen Kritik bestehen, wie die Ansicht des Aristoteles selbst. Die Ansicht der Pythagoreer, das γάλα rühre von der Irrfahrt des Phaethon am Himmel her, als derselbe die Sonnenbahn verließ, mag hier nur erwähnt werden; ebenso die verwandte, sie sei einst die Bahn der Sonne selbst gewesen, welche letztere sie verbrannt und dann in diesem Zustande verlassen habe.2) Mehr Beachtung verlangt die Theorie des Anaxagoras und Demokrit3): nach ihnen ist das γάλα das Licht derjenigen Sterne, die von der Sonne nicht beschienen werden. Wenn nämlich die letztere unterhalb der Erde ist, so wird sie nicht nur die Sterne der unteren Hemisphäre. sondern auch diejenigen unseres Himmels mit ihrem Lichte so völlig beherrschen, daß sie das Licht derselben durch das mächtigere Licht ihres Feuerkörpers vollständig zum Verschwinden bringt. Nur soweit der Schatten der Erde fällt, wird dieses Sonnenlicht keine Gewalt haben; und dieser Schatten der Erde ist durch das Gebiet der Milchstraße gekennzeichnet. Es besitzen nämlich nach der Ansicht der

Daher Olympiodor 66, 17 άμείνους ένταθθα οἱ διωκόμενοι τοῦ κατηγόρου: πάστες γάς βοδιόποτει έν τῷ οἰραφὸ είναι γαλαξίαν, μόνος δὶ ληιετοτέλης κακῶς διακραττόμενος ἐν τῷ ἀξει αὐτόν φησιε είναι.

<sup>2)</sup> A 8. 840a 13. Dieselben Amichten Actius 2, 1, 2; Manil. 1, 735—749. Wenn es 3, 1, 3 von Metvodre breißt, diße et als γέλε σὰν τὴν πέρεδον το ἡμίου erklikt habe, τοθτον γὰρ είναι τὰν ἡλιακὸν κύαλον, το int man verwocht, die Write ebenso wie die Ansicht derjenigen οἱ τον ἡμίωνον πατήν φασὶ κατ' ἀρχὰς τργονίκω βρόμου απί cine frithere Zeitjeriode να besieben. Ebenso Oinspiles Achill. 24 p. 56 M. Hier auch die mythische Erklärung ἐν τοῦ τῆς "Heay γάλειατος; Aono. I, p. 86; Il p. 276; Manil. 1, 729 –734. Tōo. -745; Schol. Art. 469, 474.

<sup>3)</sup> Über diese A 8. 345a 25; dazu Alexander 37, 23 ff.; Olympiodor 67, 24 ff.; Philopon. 103, 1 ff. Vgl. ferner Dieg. L. 2, 9 mit Diels Ergänzungen Voroskr. p. 305, 5; Actius 3, 1, 5 <sup>1</sup> Megfarpéas rip saair rifs yiz sair rifs ro. 1605 er o 160

alten Physiker die Sterne eigenes und fremdes Licht: das eigene erbleicht unter dem gewaltigeren Lichte der Sonne, so daß die letztere die eigentliche Quelle allen Sternenlichtes ist. Das nächtliche Aufflammen der Sterne ist also auf das fremde Licht, das der Sonne zurückzuführen, die den Sternen ihr Licht leiht: nur das Leuchten der Milchstraße wird durch das eigene Licht der hier befindlichen Sterne verursacht, eben weil unter dem Schatten der Erde dieser Teil des Himmels von der Sonne unerleuchtet bleibt. Aristoteles weist mit Recht darauf hin1), daß, wenn diese Erklärung richtig sein sollte, je nach dem wechselnden Stande der Sonne auch eine Verschiebung des von der letzteren nicht beschienenen Raumes am Himmel stattfinden müßte, während das vála stets an derselben Stelle bleibe. Wichtiger ist aber noch ein zweiter Einwurf. Da die Sonne unendlich viel größer als die Erde, so vermag der Schatten der letzteren überhaupt nicht bis zum Sternenhimmel hinaufzureichen. Während er der Erde allerdings die Nacht bringt, bleibt die Region der Sterne unbeeinflußt von diesem Erdschatten: es kann also auch nicht das γάλα aus demselben seine Erklärung finden.

Eine dritte Theorie betrachtet das γάλα als einen Reflex der Sonne: auch gegen diese Theorie macht Aristoteles geltend, daß sich in diesem Falle der Standort des γάλα, entsprechend dem stetig sich ländernden Stande der Sonne, gleichfalls unausgesetzt verändern müßte.¹)

<sup>1)</sup> A. 8. 845. 8.1ff. Danu Olympiodre 67, 82 ff. Igront yaé, quai, và čerçe ta lâtor quê va lênterpro và der to tê la capacitare de ser pai septemble de la chiatoteles gegen diese Theorie Olympiodre 68, 2 ff., à halich Philopona. a. 0.; Alexander 37, 3 ff. 6 yê pê lato vêrang dat yêr lên 60 a requêsirat va de tê la yê, Gerour derçeur, votere pê la yê jirecê de que çursier to oluxior yaé, fanodôgêner vân der vê jiho duxiror desço tê i, sau tê yê ji se la va la vê 
Wenn nun auch die Ansicht des Anaxagoras und des Demokrit, welche das Licht der Milchstraße als durch den Schatten der Erde hervorgerufen auffäßten, haltlos ist, die Voraussetzung, von der Demokrit für diese Ansicht ausging, verdient unsere höchste Anerkennung. Nach Aetius bezeichnete Demokrit nümlich das γάλα als πολλών και μικρών και συνεχών ἀσείρου συμφωνιζομένων ἀλλίγλος συναυμσμόν διά τὴν πύνενοσι», und diese Erklärung trifft genau mit derjenigen zusammen, welche die heutige Wissenschaft auf Grand der unendlich verbesserten Beobachtungsmittel von der Milchstraße gibt. Demokrit hat also mit dieser Erklärung weit alle übrigen Versuche, die Milchstraße ihrem Wesen nach zu deuten, übertroffen und seine Erklärung muß danach als der Höhepunkt der Forschung über diese Frage bezeichnet werden.)

Die Nacharistoteliker haben nichts gegeben, was der Lehrmeinung Demokrits an die Seite gesetzt werden könnte. Zwar scheint die siederische Natur des yekke von den hervorragendsten Forschera<sup>1</sup>) anerkannt zu sein und auch Posidonius hat, soweit wir urteilen können, dieselbe vertreten. Nach ihm ist die Milchstraße eine Anammlung von Fener, welche die Natur zu dem Zwecke gebildet hat, um einen Ersatz dafür zu bieten, daß die Sonne, indem sie sich auf den Kreis des Zodiakus beschränkt, den Kreis der Milchstraße nicht direkt mit ihrer Wärme berührt. Der Kyklos der Milchstraße ist also von einem astralen Feuer erwärmt, welches von hier ausstrahlend seine Wirkung erweist.) Posidonius hat durch diese Leher sich, wie es scheint, von

<sup>1)</sup> Actius 8, 1, 6; Macrob. sonu. Scip. 1, 16, 6 Democritos inunueras stellas heresque omnes, quae spisso tractu in num coactae spatifi apae angustissimi interjacent opertis, vicinae sibi undique et ideo passim diffusae lucis sapergine continuum juncti luminis corpus ostendunt; Achill. isag. 24 p. 58 M. čážko 80 fs. sapagas atárv sat. araxvasvajávas vai ligit d'oxorieras piradica sibi d'iderapar d'arb c'os obqueros fail tip pir derápeus active sival quater, de si ru; čáden larxofo; and realize faceradavid r.). Manil. 1, 755—7157.

<sup>2)</sup> Macrob, a. s. O. 4f. Theophrastus lacteum dixit esse compagem qua de doobus hemisphaeriis caeli sphaera solidata est et ideo ubi orae utrimque convenerant outobilemo diaritatem videri. Diodorrou signem esse densetae concreteure natoras in unam curvi limitis semitam discretione mondanae fabricae concervante concreteum et ideo visum intuentis admittere reliquo igne caelesti lucem suam mimis arabilitate diffusam non subjiciente conspectui; Manil. 1, 718—728.

<sup>8)</sup> Actius 3, 1,8 Ilosatdovoç παρός οδεταείν δετρου μέν ματαντίραν, αψής δθ παναντίραν; Macrob. a. a. O. 7 lacteum caloris esse siderei infusionem quam ideo adversa zodiaco curvitas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam zodiaci excedendo terminos expertem fervoris sui partem caeli reliquum deserebat, hic circus a via solis in obliquum recedesu nuiversitatem flex calido temperarte. Manil. 1, 7584.

der allgemeinen stoischen döğæ artfernt. Denn wenn Actius in der Einleitung zu den δόξω ατφι γάλωπτος dieses als Luftgebilde bezeichnet, so haben wir darin wohl die Auffassung der Stoa ru erkennen, wie denn auch Achilles eine ähnliche Definition vom γάλω oder γαλαξίας gibt, die wir gleichfalls als spezifisch stoisch ansehen dürfen.) Es ist danach die Milchstraße eine in der Atmosphäre sich rollziehende Luft- und Wolkenansammlung, die, von dem Feuer der oberen Sphäre durchleuchtet, seiner Bildung nach den Eindruck eines umsehlossenen Kreises macht.

## ZEHNTES KAPITEL. DAS ÄTHERISCHE FEUER.

Alle unsere Untersuchungen, die wir im vorstehenden — von Erdkörper anfangend bis zum Feuer der Atmosphäre — angestellt haben, konnten von Aristoteles Mestagoologwax ihren Ausgang nehmen. Denn alle voraristotelischen Forschungen erscheinen, wenn wir auch bestimmte und charakteristiche Ausnahmen haben konstatieren Könne, in denen die älteren Physiker klarer sahen als Aristoteles, der Regel nach nur als Vorbereitungen auf den letzteren, während alle Nacharistoteliker von ihm ihren Ausgang nehmen. ) Wenn wir jetzt noch

Actius 3, 1, 1 κύκλος δετί νεφιλοικδής δε μέν τῷ ἀξοι διὰ παντὸς φαινόμενος, διὰ δὲ την Ιενιόχροιαν γαλαξίας όνομαζομενος; Actill. isag. 24 p. 55, 28 M. μήποτε μέντοι ἄμεινον αθτὸν ἰέγειν ἐν νεφῶν ἢ πίλημά τι ἀξος διασγές εἰναι κόκλου σχήμα έχον, mit Berufung auf Aratus 476

κείνο περιγληνόν τροχαλόν (Γάλα μιν καλέουσιν) τῷ δή τοι (Kaibel) χροιήν μέν άλίγκιος οὐκέτι κύκλος δινείται.

Hiermit stimmt auch Geminus 5 p. 66 Manitins: συνέστηκε δὲ ἐκ βραχυμερείας νεφελοειδούς.

<sup>2)</sup> Auch in beung anf die caslestie besitzen wir die älteren Lehren (abgesehen antfinich vor Pikto und Artstotele) nur in dürftigen Pragmenten und Referarten. Von den Nacharistotellikern kommt bier vor allem Positionius in Betracht. Seine Lehre ist in ihren Hauptzügen bei späteren Schriftstellen er halten. Und zwar kommen für die Wiederberstellung der Positionianischen Lehre besonders in Betracht: 1. der fragmentarisch erhaltene Kommentar des Achillet zur Aratus, seinerseits wieder hamptsichlich auf Diodor und desen Exzeptive Endorus (Diels, Dox. 19ff.; Maaß, Arates 42) surückgehend (rec. Maaß in des Komm. in Arat Berlin 1889). Geminus (rec. Manützs, Lips. 1889): dereibel.

in einem Schlußkapitel das ätherische Feuer, d. h. diejenigen Einzelerscheinungen betrachten, die ihre o $vie\ell\alpha$  aus dem Feuer des Himmels, als dem besonders reinen oder göttlichen, gestallen!), so verläßt uns hierfür die genannte Schrift des Aristoteles. Den Grund dafür haben wir sehon in der Einleitung angedeutet: er liegt in der völlig verschiedenen Auffassung, von der aus Aristoteles die Ätherregion, entgegen den übrigen Physikern, betrachtet: der Äther ist für Aristoteles ein göttlicher Stoff, und die an seine Region gebundenen Körper der Gestirne, vor allem von Sonne und Mond, sind ebeaso wie der den höchsten Himmel selbst bildende Stoff göttlicher Natur!) Die

schrieb einen umfangreichen Kommentar zu dem meteorologischen Elementarbuche seines Lehrers Posidonius und verfaßte aus jenem selbst eine Epitome, die noch um 530 n. Chr. dem Priskianus Lydus (Suppl. Aristot. I, 2 rec. Bywater) vorlag. Aus dieser Epitome machte wieder ein Kompendienschreiber einen Auszug, den wir als elsaywyn els τὰ φαινόμενα noch besitzen. Vgl. hierüber Manitins in seiner Ausgabe 237 ff. 3. Kleomedes αναλικής θεωρίας μετεώρων α' β' rec. Ziegler, Lips. 1891. Obgleich im einzelnen von Posidonins abweichend, ist er doch im wesentlichen von diesem abhängig: als Hauptquelle zitiert I fin. II fin. Doch hat gegen Arnold quaestt. Posidon. Diss. v. Leipzig 1903 Boericke quaestt. Cleomedeae Diss. v. Leipzig 1905 mit guten Gründen behauptet, nicht Posidonius selbst, sondern ein Kompendium, in dem neben anderen auch Posidonius' Lehre wiedergegeben war, sei die Quelle für Cleomedes. 4. Plinius I. II. wenn auch aus zweiter Hand auf Posidonius zurückgehend. 5. Manilius astronomicon II. V. Vgl. hierüber Edw. Müller, De Posidonio Manilii auctore, Diss. v. Leipzig 1901. Hinweis auf Posidonius als Quelle des Manilius Diels, Rhein Mus. 34, 490 ff.; Nachweis für das erste Buch Malchin, Diss. v. Rostock 1893; für weitere Partien Boll, Jahrbb, f. Philol. Suppl. 21, 220 ff. Vgl. dazn im allgemeinen die schon oben S. 7,1 genannte Dissertation von Martini. Auf andere (Strabo: G. Fritz, De Strabone stoico, Diss. v. Münster 1906; Philo, De aeternitate mundi: Wendland, Philos Schrift über die Vorsehung, Berlin 1892; Cicero Schmekel, Philos. d. mittl, Stoa 1892 S, 85 ff., Hirzel, Untersuchungen usw.) kann hier nicht eingegangen werden.

3) Wenn bei Achilles isag. 2 p. 20 M. die Frage (nach Posidonina) aufgeworfen wird, virs Suseppen nachganerna) geseslopies und damuf die Antworterfolgt, daß die letstere snep letze besiege handelt, so ist damit durchaus richtig der Unterschied der beiden Wissenschaften angedentet. Alle mit der Mathematik, d. b. hier Astronomie, amsammenhängenden Fragen nach der Bewegung, den Bahnen, den Abständen, den Größen der Gestirne unw geben nas hier nichts an: es kommt für uns nur dransf an, die ebeide derselben festunstellen.

2) Daber albigu sposowigaczu rdu drunden storo odę. A. 3. 270. 22; przep. A. 8. 350. 26; practica st. 83. 350. 26 rd. pr. d. odga 650 viga 640 viga 76; pr. géner folaren inalegite aul diagnese organizar albigu 15 nostrou úz ür eldrei drunden regi falt var dreif daber all nyador o ile et et fogiga practicapo de gl. A. 253. 35; nichtica organizar organizar albiguar daber A. 3. 250. 25; vi nichto objec A. 3. 250. 35; vi nichtica objec A. 35. 250. 3

Gesetze, welche den Regionen der vier Elemente gelten, haben für jene himmlische Region keine Gültigkeit, und so hat Aristoteles auch die Betrachtung und Untersuchung des Wesens jener Körper und Sphären, von seinem Standpunkte aus mit Recht, von seinen Untersuchungen der Merzopoloviek ausgeschiessen.\(^1\)

Der Unterschied dieser Auffassung des Aristoteles einerseits, der übrigen Physiker anderseits zeigt sich auch in der Beurteilung der Grenzgebiete zwischen der Luft- und Feuerregion.<sup>5</sup>) Denn für Aristo-

<sup>270</sup>a 13, daß es άγένητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναυξές καὶ ἀναλλοίωτον. Dem einen göttlichen Stoff entsprechen dann die einzelnen σώματα θεία der Gestims B 12, 292h 82 u. o.

Über sie hat vor allem seine Schrift περὶ οδρανοῦ den nötigen Aufschluß gegeben, auf die er oft verweist.

<sup>2)</sup> Theoretisch scheiden auch die Pythagoreer (und Plato: ohen S. 175) das αθνεφάδες vom πυράδες (ohen S. 82 f.: vgl. z. B. Actius 4, 9, 10), doch können wir nicht ersehen, wie sie diese Scheidung præktisch gedacht haben.

<sup>3)</sup> Über Aristoleles ohen S. 177ff. Slosieh dagegen Cie. Tue. 1, 19, 43: die frei gewordene Seele, wenn sie eaelum hoe, in quo nubes innber sentique cognuter, quod et hunidim et caliginosum est propter exhalationes terrae, superavit, gelangt in die Genzagehiete avsiehe der Lafft. und der Ätherrigen in junctier anima tenui et ex ardore solls temperato [gailbos insistit. Hier also treffee die Wirtnegen beider Gehiete, aber in milder Form, zusammen, Vgl. anch Pitt prim. frig. 15. 951 D dige — vp. ciefeg yervedren zut personer vfg. anceptut prim. frig. 15. 951 D dige — vp. ciefeg yervedren zut personer vfg. anceptut prim. frig. 15. 951 D dige — vp. ciefeg yervedren zut personer vfg. zergepage aut personer odeien zwedower. 6. 952 B obened vfaco, ode dige, didiz gestrower obeien; Kleomed. 1, 1 p. 12, 2. dig stracerofisere, et is texperer; 32, 11 rip veregrip — vos defoge. Wen Diels, Rhein. Mas 34, 487ff. Deiedonius, dem Cicero a. o. folget, sich hierin an Aristoleles anschließen läßt, 19 int dagegen zu hemerken, daß durch die verenfelener Pisierung der Penerregien von seiten des Aristoteles einerseits, des Posidonius anderseits auch die Gressgebiete dies vollier verschießenes Stellung und Besteutung erhalte.

teles sind diese Gebiete Teile der Atmosphäre, für alle anderen, und speziell für die Stoiker, gehen dieselben sehon in die himmlische Region über. Für Aristoteles sind also alle in den Grenzgebieten zwischen čijo und xöo sich abspielenden Vorgänge rein kosmischer Natur, für die Stoiker stehen dieselben sehon unter der direkten Einwitkung uranischer und ätherischer Mächte.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Himmels selbst und seiner Einzelgebilde, so müssen wir, wenn wir einer richtige Vorstellung von dem gewinnen wollen, wie die Alten die Natur und das Wesen der himmlischen Körper aufgefaßt haben, vor allem in Erinnerung behalten, das für sie, mögen wir den Volksglauben oder die wissenschaftliche Forschung betrachten, die räumliche Geschlossenheit des einen Kosmos, in dem die Erde den Mittelpunkt bildet, der vom Himmelsgewöhle überdacht und umschlossen wird, feststand. Dieser eine festgefügte einheitliche Kosmos nunschließt alle Dinge und alles Leben: es sind demnach auch die Götter keineswegs außerhalb des Kosmos; dasselbe undurchdringliche Gefüge des Kosmos; dasselbe undurchdringliche Gefüge des Kosmos, sieder Welt schlechtlin, bindet auch die Götter räumlich und schaft so alle Dinge und Wesen. Menschen und Götter zu einer Einheit: )

Wenn wir diese Lehre von dem einen Kosmos, als der Welt schlechthin, als den allgemeinen Volksglauben bezeichnen dürfen, von dem sich das Altertum nie freigemacht hat, so hat sich die Spekulation allerdings schon früh über die Schranken des einen Kosmos hinübergewagt: sie hat aber auch in diesem Hinübergreifen über die Enden der sie umschließenden sichtbaren Welt niemals das scheinbar sichere Fundament der einen Erde und des einen Himmels aufgegeben; auch in der Setzung unendlich vieler Welten bleibt die eine Welt, in der

wir leben, der Inbegriff alles dessen, was für die Forschung allein in Betracht kommt. Das wird eine kurze Betrachtung des Begriffes der Unendlichkeit ergeben, wie derselbe von den griechischen Denkern aufgefaßt worden ist.

Homer, dem die Welt mit dem sichtbaren Kosmos identisch ist, gebraucht den Ausdruck "unendlich" in populärem Sinne für Dinge, die ohne "sichtbare" Begrenzung sind: die Ionier, die Schöpfer des philosophischen Gedankens, haben den Begriff der Unendlichkeit in seiner vollen Prägnanz konzipiert und geformt. Für Anaximander ist das ἄπειρον einmal der unendliche Raum, sodann die unendliche, noch ungeschiedene Stoffmasse, und hierin sind ihm alle Physiker gefolgt.1) Was zunächst den Raum betrifft, so gestaltet sich derselbe der späteren Forschung in doppelter Weise: er ist den einen ein räumlich Unendliches, aus dem allein der eine Kosmos sich ausscheidet, der demnach von einer unendlichen Leere umgeben ist; den anderen, und so schon dem Anaximander, dient er als Grundlage und Umfassung unendlich vieler Kosmoi, die demnach in Zwischenräumen nebeneinander die Unendlichkeit des Raumes ausfüllen. Und wieder das απειρον des Stoffes tritt uns gleichfalls in doppelter Auffassung entgegen. Denn es ist einmal tatsächlich die im unendlichen Raume ausgebreitete unendliche Stoffmasse, aus der sich die einzelnen Kosmoi ausscheiden und bilden; er ist anderseits in bezug auf den einzelnen Kosmos der noch ungeschiedene Urstoff, der sich unter der Einwirkung schöpferischer Faktoren zu den Einzelgebilden der Sinnenwelt gestaltet.

<sup>1)</sup> Hom. aneigisios von der yala T 58; aneigitos vom nórtos K 195; aneiφων πόντος Α 850, γαΐα τ 107. Dann alle drei Bezeichnungen allgemein gleich "groß" und "viel". Über Anaximander ohen S. 39; das &zesoov als Raum [Plnt.] Strom. 2; als Stoff Theophr. b. Simpl. que. 154, 19. Der Begriff des Unendlichen, zuerst bei Anaximander uns entgegentretend, ist sodann von den späteren Eleaten spekulativ ergriffen und in den aus ihm sich ergebenden Problemen dargelegt. Aristoteles hat den Begriff einer eingehenden Untersuchung unterzogen que. F 4-8 (vgl. auch ofo. A 6. 7) und gezeigt, daß die Spekulation ohne ihn nicht auszukommen vermag, daß er aber nicht als Substanz, sondern nur als Zustand, nicht aktuell, sondern nur potentiell aufzufassen ist. Die fünf Beweise rob sivai zu ansioon que. I' 4. 203h 15 sind 1, aus der Zeit genommen, die man nur unendlich denken kann; 2. aus der unendlich m denkenden Teilharkeit von Zahlen und Größen; 3. aus dem Raume, dessen Begrenztheit im Gedanken nicht zu erfassen; 4. aus der anfangs- und endlos erscheinenden Kontinuität von γένεσις und φθορά; 5. aus der Denkbarkeit des Unendlichen, dem das Sein entsprechen muß: irdigeodas vao i sivas obdir diaφέρει έν τοῖς ἀιδίοις. Aristoteles scheidet zwischen potentiell und aktuell Unendlichem: nur das erstere existiert, wirklich ist immer nur ein Begrenztes.

Diese beiden Lehrmeinungen von der einen und von den unendlich vielen Welten k\u00e4mpfen miteinander um die allgemeine
Anerkennung. Nach Anaximander) sind es vor allem die Atomisten?)
und ihnen folgend Epikur³), welche das Dogma von den unendlich
vielen Welten vertreten. Aber es sind ihnen nicht nur unendlich
viele Kosmoi im Universum, auch der Elementen- bzw. Atomenstofi,
aus dem dieselben sich bilden, ist unendlich, und hier ist wenigstens
das απιφον der Atomisten jedenfalls nicht nur als εδομετον zu
verstehen, sondern es ist tats\u00e4chlich ein unendlicher Stoff im
absoluten Sinne, der das Universum erf\u00fcllt und seine Welten bildet
und gestallet.

Das entgegengesetzte Dogma von dem einen Kosmos hat schon Pythagoras vertreten, und insofem erscheint er in bewüßter oder unbewüßter Opposition gegen Anaximander.') Zwar hat er des letzteren Beziehung des Επειρον auf den unendlichen Raum angenommen, aber es ist nur ein Kosmos, der von demselben umschlossen wird. Und auch darin zeigt sich ein enger Anschluß an die Lehre Anaximanders,

<sup>1)</sup> Daß anch Anaximenes ἀπιφοι κόσροι angenommen hat, mag man ersehn ana Articot oḥe, Γ ο Irva — ol δ' δέρα — δ πεσέχεν φεσί πόττας τοψ οὐφανοὺς ἄπεφον δε, wenn man diesen Zasata nicht and die unmittellnar vorhergehenden ol δ' ὁθατος μὲν Απνότερον δέρος δὲ παντότερον δεκελτίκης will. Die Fragmente (anmentlich Actius 1, 8, 4) und Referates sprechen nur von dem einen κόσρος. Pür die ἀπιφοι spricht ferner der Umstand, daß auch der Apolloniate Diogenes, dessen Ahlingigkeit von Anaximenes feststeht, Diog. L. 9, 5(Γ) [Pint.] Strom. 12 ἀπιφονς πόσρος πολαμος κόσρος μένα δάπερος κόσρος με το δάπερος κόσρος για δάπερος κόσρος του δάπερος κόσρος για δίπερος κόσρος για δίπερος κόσρος για δάπερος κόσρος για δίπερος κόσρος για δάπερος κόσρος για δίπερος κόσρος κόσρος κόσρος κόσρος κόσρος κόσρος για δίπερος κόσρος κ

Das απειρον einmal in hezug auf die Atomenmasse, sodann in bezug auf τὸ πάν, das Universum Diog. L. 9, 30. 31; Simpl. ούς. 294, 35.

<sup>8)</sup> Ep. 1, 41 vò não ántaçõe foit — nai pêp nai vo niêpês toð eropê deste não na va vie papelos toð eropê, 56 tâlê pêp nai nópas observe, to tali no va no depos teleis; 78 rods nóquos et viepos deste não tele ánugos và nêpos foit na va naipes de nai nai nai papelo de la chêre na de nai nai nai papelo de la chêre na de nai nai papelo nai de Tuendilicheit des homemasse. Vgl. Lacret. 2, 1048—1069 undique cam verum spatiam vocet infinitum — fateare noceso este esce alios alibi congressus materiai qualis hic est.

<sup>4)</sup> Aristot, que. Γ 4. 202a o o i ptr In-θασχόριου — είναι τό ξεο του ούρατου διακρογι είναι και αυθετιουπισίου διακρογι αι τιναι als surένς αράσιαλη, των alter doch του πενέμα, hevegter Laft, erfullt, anu dom der κόσρος brw. ούρατός immer του neuem seinen Atem schöpfte Aristot. que. Δ 6. 212b 23 εκτειείνεια ανέτη τὸ οίρατός είναι είναι τη εκτειείνεια ανέτη τὸ οίρατός του του είναι τη εκτειείνεια ανέτη τὸ οίρατος του του είναι είναι είναι είναι είναι είναι διακρού αλ δια τοῦ διαιέρου χρόνον τε καὶ ανόγι καὶ οίν αιτόν. Über die Winde als ancherhalh des Kosmos hefindlich oben S. 61τ, und über den Gegenatiz des πέρος und διαιέρου production seine oben S. 6 διας αράπτης to Abhadlung.

daß ihm die Stoffmasse, der er gleichfalls die Bezeichnung ἐπειρον gibt, ein ἀθριστον ist: es ist das Kontinunm des Stoffchaos, welches erst unter der Einwirkung des πέρας, der alle Maße und Verhältnisse in sich vereinenden Zahl, in die Einzeldinge des Kosmos sich scheidet nud sondert.

Weun schon die Pythagoreer in Opposition gegen die Lehre Anaximanders stehen, indem sie wohl das ansigov desselben annehmen, die unendliche Vielheit der Welten aber ablehnen, so tritt diese Opposition bei anderen Forschern noch viel bestimmter auf. So bekämpft auch Heraklit das απειρου und die απειροι κόσμοι; noch energischer haben die Eleaten, Xenophanes und Parmenides, die Einheit des Seins in dem einen Kosmos betont, und anch Empedokles will nnr von dem einen Kosmos, der einen Welt etwas wissen.1) Plato lehnt gleichfalls die Annahme weiterer Welten neben der einen sichtbaren entschieden ab, faßt aber anderseits - wenigstens in einer bestimmten Periode seiner wissenschaftlichen Entwickelung - die ungeordnete Stoffmasse des einen Kosmos als ἄπειρου, worin er den engsten Anschluß an die Pythagoreer dokumentiert.2) Für Aristoteles ist die äußerste Grenze des einen mit den Sinnen erfaßbaren Kosmos zngleich die Grenze alles Seins: damit wird die Existenz eines Raumes außerhalb nuserer Welt verworfen, wie er überhaupt jeden leeren Raum, auch innerhalb unseres Kosmos, lenguet.3) Die Stoa endlich hat

<sup>1)</sup> Herakliti. Diog. L. 9, 8 καπαράνθαι τε τὸ πάν καὶ Γεν είναι κόσμοντ. Simpl. 9ve. 32, 38f. Γεν καὶ νευσύμενον καὶ Ναπαραμένον, πιὶ dem τὰ κάτετα τιν sammenfallen; Hippol. 9, 10 τὰ πάτετα (d. h. den κάσμος) clarifat καρακός. Über dide beiden Elsten, denen die Grenzo des Komos mit der Gottheit bar. mit dem Sein xusammenfalle, τgl. oben S. 88f. Für Empedokles entsprach Actius 1, 7, 28 der Bereich der στουρχά dem κάσμος απα απαρίεις dem πάν Sibb. ed. 1, 10, 110 p. 121 W. Wenn Actius 1, 5, 2 sagt "Εμπαθοκίξη δὲ κάσμος τὰν Γεντρο ο μέτοτο τὸ πάν είναι τὸν κάσμος «Δὶλό Gilyo» το το Θεπανέρ μόρος, τὸ δὶ Ιοπανία όργητο τὸ τὸ πόν είναι τὸν κάσμος «Δὶλό Gilyo» το το Θεπανέρ μόρος, τὸ δὶ Ιοπανία όργης δίτη», so findet diese Behauptung durch die Fragmente und Referate keine Bestätlienus.

<sup>2)</sup> Plato beantwortet die Frage nöregos obs ögödig fru obgerde nagestelnung, in diology auf dexigone, iftyres fr obgöreren mit den nachfordlich betonde und begründeten Antwort sie öde possystig obgerde gegorde fere et nach fei fera Tim. 31 Ab. Vigl. Aristot. gree. Γ. 4. 203 a. Hafters di kin (200 obgerso) his obder itwis shau; Actiun 1, 6, 3 Illature di errapaigemen ed donote ört sie öxdopig nal ke ed nich, de rode in feesdom etkinos, kin på närre finansity; is er oo på flessdom eldonor vie nagodispuret, kin på possyrský i fer rod på feesdom i diputergen, div på in feesdom etkinos, div på narret finansity; is er oo på feesdom eldonor vie nagodispuret, kin på possyrský i fer rod på feesdom fögödigen, div på in flessdom forderen. Über das nifeng und ännest mit Philoton meine S. 66 angeffente Abhandlung.

Aristoteles schließt seine Beweisführung οδο. A 5. 273a 5 betreffs der Frage μετά δὲ ταῦτ' ἐπισκεπτέον κὰν εἰ μὴ ἄπειρον μὲν τὸ σῶμα τὸ πῶν, οἱ μὴν

die Lehre von dem einen Kosmos auch ührerzeits noch einmal formuliert und definitiv gestaltet: ist ihr dieser eine Kosmos von einem unendlichen leeren Raume umgeben, so haben wir in diesem letzteren in Wirklichkeit nur die Negation des Seins zu erkennen, während für die Atomisten das unendliche χενόν eine reale Größe, ein Seiendes war.)

So sind es außer Anaximander und Anaximenes hauptsächlich nur die Atomisten, welche die Lehre von den unendlich vielen Welten vertreten: als die eigentlich griechische Lehre haben wir das Dogma von dem einen Kosmos anzusehen. Aber auch für diejenigen Forscher, welche die Existenz vieler Einzelkosmoi annehmen, bleiben diese letzteren nur Theorie: die eigentliche Forschung gilt auch bei ihnen allein dem einen Kosmos, in dem wir leben, und dessen Wandlungen und Evolutionen allein die unmittelbare Beobachtung und Erfahrung nachzuspütren vermag; er allein bildet Inhalt und Ziel aller Spekulation. Und wie die philosophische Forschung, so ist, um das noch einmal hervorzuheben, auch der Volksglaube niemals über diese eine sichtbare Welt hinütbergegangen: in ihm wurzelt all sein Denken und Hoffen; von ihm ist alles, was ist und lebt, Dinge und Wesen, Menschen und Götter umschlossen.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung des einen Kosmos, so tritt uns die einstimmige Überzeugung entgegen, daß derselbe ein kugelförmiges Gebilde sei, welches in seinem äußeren festen Absehlusse alles Seiende umfasse und in seiner inneren Höhlung zusammenschließe. Den Blicken offenbar ist freilich nur die obere Hülfte dieser Kugel: doch hat die konstruktive Phantasie schon früh diese Halbkugel zur Ganzkugel erweitert, deren andere Hälfte nun die Welt nach unten abschließt. Schon Homer gibt der unteren Welthälfte dieselbe

āliki roosetelo 31 vier Aleiun Aleiun, odgaronis; rāzu pāg ak 125 rode Anogiesus, dri nadūng 6 neglijaks adegas, oveietyas, oddir naikis nai irigos; siva alsios; plo 1865, pl. pievos 37 danigos; 6. 271a 24 (deam dri plo odv. odn Ierus Anugos; cēgas it im vorbetygehonden erviseon) mit dem Worten annigardan āga nai artis— oddir hāg akkas edus ka 126 vog odgarot.

<sup>1)</sup> Zeno Diog. L. 7, 143 dg ferus (ὁ κόμρος). Aligemein stoich Actius 2, 1, 7, Achill ings. 6, p. 18, 9, M. eb di πότ του δίου - διασέρευ: δίου με μγι μέ χίνους τὸν κόμρον, πάν εθ (τὰ) μετά του κανοξι ihnlich Sext. math. 9, 332 Anders Actius 1, 6, 1, wonach der κόσρος auch als πότ bezeichnet wurde. Die Annahme sines δεκιρον κανός, welches den einem κόσρος umglöt, im Sinne Chrysipps Simple αξες 26, 32; Plut stoic: του 1, 4. 1004 Bl. Plog. L. 7, 140 Egobs ren διάσρου περακερμένον είναι τὰ αντίνο δεπιφον, δίνας ότα έγεια το μετά. Εκρίθε δεν διακό από με από με διακό και με πέτει δερίθε einer wat. Δεκρεία.

Ansdehnung wie der oberen und hat damit die Weltkugel geschaffen.1) Natürlich ist dieselbe eine Hohlkugel: nnr die äußere Umfassung derselben ist fest, ihr Inneres ist eben von den Einzeldingen der Sinnenwelt eingenommen. Diese äußere Gestalt der Welt - die "Welt" hier als der Kosmos in seiner ganzen Ausdehnung gefaßt - wird von niemandem so energisch betont, als von den beiden älteren Eleaten 2), die immer und immer wieder im Gegensatz zn dem απειρον der älteren Ionier hervorheben, daß alles Sein mit der einen Weltkugel zusammenfalle: es ist eine absolut gleichmäßige, mathematisch genaue Kngelbildung, welche τὰ ὅντα nnd τὸ ὅν in sich faßt; das Sein selbst wird damit zum kngelförmigen.<sup>8</sup>) Empedokles bezeichnet nicht minder das ev der Welt als ein Kngelgebilde, und dieses letztere bleibt offenbar ihm anch dann noch erhalten, wenn aller elementare Stoff sich im Verlaufe der Weltentwickelung zn einem großen Gemenge vereint hat, da er diesem letzten Akte einer Weltperiode den Namen Sphairos gibt.4) Löst sich alle Einzelbildung der Elemente auf, so bleibt eben doch die äußere Form der Welt erhalten. Doch ist zu bemerken, daß Empedokles, wenn er anch die Bezeichnung σφαίρα und σφαίρος beibehält, der Welt eine eiförmige Gestalt gab, indem er die Ausdehnung des Raumes zwischen Erde und Zenit des Himmels geringer sein ließ als den Breitedurchmesser.5)

Dürfen wir annehmen, daß die Anffassung der Welt als einer Kngelbildnng ans der unmittelbaren Anschauung erwachsen ist, die

<sup>1)</sup> Wenn Zeus @ 16 sagt toksov Irsg@ Althes Gov obçerê; far ând yatis, so it damit ausgesproches, daß die Erde mit dem ihr unmittelbar verbundene Hades genau in der Mitte des Welternaumes schwebt, welcher letztere zur Hallte unter der Erde ist. Und dasselbe, aber mit einem Versuche genauerer Maßbetimmungen der Entfernungen sagt Hessich diese, 720%

<sup>2)</sup> Xenophanes Diog. L. 9, 10 obelea Pece, συαροιαθή; [Aristot,] Xenopha. 9715 ff. πάντη δ' δροιου δίναι σφορισσιθή; αλεία bei Theodourfe. 4, 5 F π. βναπ. τα πε σραιροιαθής; Cic. nat. d. 1, 11, 28, γgl. m. Acad. 2, 118 omne quod esset — conglobata figura. Parmenides Alex. μετοφ. p. 31, 7 F τ κ απτ — συαρισσεθής; Hippol. 1, 11, Plut. adv. Col. 13 p. 1114 D Τε δροιότητα πρός ανός γgl. oben 8. 94 f.

Daher Parmenides fr. 1, 29 Δίηθείης εύχυκλίος ἀτοεμές ήτος.
 Das σφαιροειδή bei Actius 1, 7, 28 (wo der Name des Empedokles aus-

<sup>9</sup> JBs ogacjenieg Dei Actius 1, 4, 25 (wo der Name des Empedozies suigefallen) berutt allerdings nur auf einer Konjektur von Diels, Rhein. Mus. 8-846; Wachsmuth erginart Stob. 1, 1, 29 bp. 38, 17 ogacjory; doch steht der Zyatzes aus Empedokles' fr. 27. 28 (Diels) Zyatzes zwalorzejs; fr. 29 dilå ogatzes fr xal (nárovbry) loss leuris lest. Vgl. Actius 2, 11, 2 ortefersor viv olgande.

δ) Λείμια 2, 81, 4 Έμπεδοκλής τοῦ θψους τοῦ ἀπὸ τῆς τῆς εἰς τὸν σὸρανός, ξτι; δετὶν ἀφ' ἡμῶν ἀνάτασες, πλείονα εἰναι τὴν κατὰ το δπότιος διάστασε κατὰ τοῦν τοῦ οὐρανοῦ μάλλον ἀναπεκταμένου διά τὸ διέρ παραπλησίως τὸν κόσμον κεἰσθαι.

dem Ange den Horizont als ein abgezirkeltes Kreisrund vorspiegelt, auf der die Himmelswölbung zu ruhen scheint, so hat nun das fortschreitende mathematische Wissen diese populäre Ansicht vertieft und begründet. An die Gestaltung der unteren Hälfte der Weltkugel sind die Forscher nur zagend herangetreten: der alte homerische Glaube von der undurchdringlichen Finsternis, die in dieser als Tartarus bezeichneten unterirdischen Welt herrsche, hat noch lange die Gemüter und Geister gefangen gehalten. Daher auch der Glaube, die am oberen Firmament sichtbaren Lichtkörper seien in ihrer Lauf- und Lebensbahn auf die obere Hemisphäre beschränkt, lange herrschend geblieben ist, weshalb die Sonne sowie die anderen Gestirne bei ihrem Verschwinden vom Himmel in den Okeanos tanchen, aber nicht in die untere Welt eindringen.1) Thales ließ die untere Hemisphäre von Wasser, Anaximenes von Luft erfüllt sein; Anaximenes und Anaximander. über die hernach, beschränken das himmlische Feuer und Licht auf die obere Hemisphäre; Heraklit zeigt durch seine Lehre, die Sonne sei ieden Morgen nen und erlösche abends, daß er gleichfalls die untere Welt von Dunkel erfüllt faßt. Xenophanes läßt die Wurzeln der Erde die ganze untere Hemisphäre erfüllen, womit sich ein Durchgehen dieses Raumes von seiten der Lichtmächte ansschließt2); Parmenides läßt zwar den Sonnenwagen den Tartarus nachts durchfahren, denkt sich jenen aber verschleiert, so daß die Finsternis dieses unteren Raumes unverändert bleibt.8) Aber die pythagoreische Forschung hat hier Licht verbreitet. Die Lehre, daß alle Weltkörper um ein Licht- und Feuerzentrum sich bewegen, hat allmählich die untere Welthälfte zu gleichem Range mit der oberen erhoben und das mathematische Wissen hat die Weltkugel in dieser Erweiterung und Vollendung zur Weltenharmonie gestaltet. Die Kugel- wird als die vollendetste

<sup>1)</sup> Vom Tartarus 9 13 ff.; 480, wo die Titanen fauren ofre abygs Transforos; Philoso régaren ofre ériquess, pebby de 1 ra Tégreços égagis. Von der Sonne oft is d' Sars' Tarser Dund hinlich 9 485; Z 240; ebenso Sterne E 6; e 275; auf dem Strome den Okeanos kehren dann-die Gettine zum Oten zurück Preller-Robert, Griech. Mythol. 485 f., um von hier wieder eben aus dem Okeanos selbat hiere Anfagang zu undemen Heilor + 434; Eoz 71; Selene Hy. 32; 7. Dacher Heilos im Becher auf dem Okeanos fahrend Stesich, fr. 8; Äschyl. fr. 69; Mimuerm. fr. 11. 12.

 <sup>[</sup>Plut.] Strom. 4 άποφαίνεται δὲ καὶ τὴν γῆν ἄπειρον εἶναι; die eigenen Worte Achill. isag. 4 p. 84, 11 M.

γαίης μέν τόδε πείφας ἄνω παρὰ ποσείν όρθται ήθει προσπλάζον, το κάτω δ' ές ἄπειφον ἰκνείται. 3) Vgl. meinen Aufsatz im Arch. f. Gesch. d. Philos. 20, 25 ff.

geometrische Figur erkannt, und schon aus diesem Grunde muß die Welt in ihrer Vollendung zur Kugel werden. Von diesem Standpunkte aus haben sowohl Plato1) wie Aristoteles2) die Kugelgestalt des Kosmos gelehrt und begründet: ist der letztere nach der Lehre Platos des vollkommenste Gebilde, welches aus der Hand des Demiurgen hervorgeht, oder ist er in der Aristotelischen Auffassung seiner Natur nach das zweckentsprechendste und danach vollendetste Wesen, so muß er auch die höchst und vollkommenst denkbare Form wie Bewegung haben, und das ist die Kugelgestalt und die Kreisbewegung. Diese Konzeption und Begründung des Weltgebäudes nach seiner Gestalt und Bewegung ist und bleibt das Ergebnis der antiken Spekulation. Epikur<sup>5</sup>) hat freilich auch hier die Möglichkeiten anderer Bildungen freigelassen; die Stoa hat die Kugelgestalt der Welt angenommen und dieselbe auch ihrerseits als die vollendetste Bildung erkannt und begründet: der Kosmos ist danach eine in sich abgeschlossene Hohlkugel, die unverrückbar in denselben Bahnen im Kreise sich um ihren Mittelpunkt, die Erde, bewegt.4)

Schon hieraus folgt, daß die Welt, d. h. der Kosmos, feste Grenzen hat. Denn er ist eine körperliche Bildung und als solche räumlich gebunden: in allen seinen Einzelteilen, wie in seinem Gesamtumfange sinnlich wahrnehmbar und greifbar, wenn auch der Mensch.

Tim. 38 Β σχήμα δὶ έδωπεν αύτῷ τὸ πρέπον καὶ τὸ ξυγγενές — διὸ καὶ σφαιροιιδές, ἐκ μέσου πάντη πρὸς τὰς τελευτὰς ίδου ἀπέχον, κυκλοτειδες αὐτὸ ἐτοργεύσατο, πάντων τελεύτατον ὁμοιότατόν τε αὐτὸ ἐαυτῷ σχημάτων, νομίσας μυρίω κάλλιον δριουν άνομοίου.

<sup>2)</sup> Ούς. Β 4. 286 b 10 ff. σχήμα δ' άνάγκη σφαιροκιδές έχει» τὸν οδραπόν τοῦνο γὰς οἰκκιότατόν τε τῷ οὐσία καὶ τῷ φύσιε πρώνον, worant eine nhhere Begründung folgt. daß, wie der Kreis das πρώνον τὰν έπιπέδων σχημάτων, so die σφαίρα die vollendetate Bildung τὰν στιγεῶν sei; woru vgl. ούς. Β 8. 2900 t ff.

<sup>3)</sup> Ep. 1, 74 fr. δλ καὶ τοὸς κόσμους οὐτε ἐξ ἀνάγκης δεὶ νομίξειν ἔνα εχηματισμόν ἔχοντας, was der Scholisst ergknut ἀλλὰ καὶ διαφόρους αὐτοὸς φιξεν οῦς μὸν γὰο σφαιροειδείς, καὶ ἀροιδείς ἄλλους, καὶ ἀλλοιοσχήμονας ἐτέρους; Λατίως 2, 3; ζίο. nat. d. 2, 18, 48.

<sup>4)</sup> Actins 2, 2, 1 of μtr Στουκοί σραιορειδη τον κόσρον. Für Chrysipp ergibt sich dieses nur Plut stott. crp. 44, die Kreitformige Bewegung um des Mittelpunkt; und aus Achill. issg. 4 p. 53 M., wonsch die beiden selværen Elemente Erde und Wasser und die beiden leichten Elemente Luft und Feser eins solche räße von zurvög schaffer, daß dadurch opsugend» σχipae erreugt wird. Ptr Posidonius vgl. Kleomed. 1, 1 p. 16f. Ziegler, wonsch der κόσρος, well οἰρω σῖος στου από και ότα βοιαλει σζεθεκή haben muß well σραμεικός καιτό τό σχίρει σῆν μα der Κονποσ εία μέσον, welches mit dem κάτα zusammenfallt. Esp. 8 behandelt den κόσρος als gendera, Knp. 9 die Erde als μέσον desselben.

ins Innere der Hohlkugel gestellt, niemals zu den Enden dieser Weltkagel gelangen kann. Namentlich für digjenigen Forscher, welche
ein fizzteor außerhalb des einen Kosmos annahmen, ergab sich die
Notwendigkeit, den letzteren durch eine undurchdringliche Decke
gegen das Außen abzuschließen, um ihm so die Einheit und Selbständigkeit, sowie die Unabhängigkeit von der Außenwelt zu geben.
Aber auch diejenigen, welche das Universum in dem einen Kosmos
enthalten sein lassen, müssen seinen festen Absechluß annehmen. Wenn
Hommer den Himmel, das Firmament, aus Erz gebildet sein läßt¹), so
will er damit been die undurchdringliche Begrenzung desselben andeuten:
und ähnlich haben sich alle Forscher den Kosmos abgeschlossen
gedacht.

So ließ Anaximander aus dem ewigen und unvergänglichen Stoffe des Warmen und Kalten eine feste Rinde sich bilden, die sich um den Kosmos legte.<sup>3</sup>) Wenn Anaximenes den Himmel als die äußerste Umschließung der Erde bezeichnete und die Sterne wie Nigel in dem zoversalbzeich gleisen himmlischen Firmannetes befestigt sein ließ, so muß er damit gleichfalls den odgerzög als ein festes, nach außen umgenztes, räumlich in sich geschlossenes Gebilde angesehen haben.<sup>3</sup>) Und ebenso bezeichnet Heraklit an einer Stelle, die schwerlich anders als in Beziehung zur Weltkrugel stehend aufgefaßt werden kann, die Umschließung des Kreises als Anfang und Ende in sich selbst tragend, womit er die räumliche Begrenzung der Welt zum Ausdruck bringt. Und daß auch die Elesten in schäffster Weise die Einheitlichkeit und damit die innere und äußere Geschlossenheit des Kosmos betont haben, ist früher gezeigt worden.<sup>5</sup>) Die Pythogoreer nehmen hierin allerdings einen etwas modifizierten Standpunkt ein: denn obgleich

Vgl. die Hom. Beinamen des Himmels άστες όεις, πολέχαλκος, σιδήςεος, χάλκος new.

 <sup>[</sup>Plnt.] Strom. 2 καί τινα έκ τούτου φλογός σφαίζαν περιφυήναι τῷ περί τὰν τῆν άξρι ὡς τῷ δένδρω φλοιόν.

<sup>3)</sup> Actins 2, 14, 3 rp manyager by figuratur stp, rpg, stem rbs ofgeneing, 21, 15, 10 figure stems entergy are assuraged as the operation step in a second consistence of the second consistence of th

<sup>4)</sup> Porphyr zu Z 200 (im Anschluß an die Worte πείφατα γαίης) ξυνόν γὰφ ἀφχὴ καὶ πέφας ἐπὶ κύαλου πεφαφεσείας κατά τὸν Ἡφάκλεετον. Über die Eleaten genügt es auf oben 8.8 8ff. zu verweisen.

auch sie in der Setzung eines Kosmos diesem feste Grenzen gegeben haben müssen, so haben sie doch zugleich eine stebe ungehemmte Verbindung zwischen Kosmos und ἄπειρον statuiert, da sie annahme, der Kosmos schöpfe aus dem letzteren seine ἀναπνοή. Das schließt aber, wie gesagt, nicht aus, daß der Kosmos selbst einen festen Abschluß hatte, wenn dieser letztere auch für die aus dem ἄπειρον hereinwehenden Winde Zugänge bot.<sup>1</sup>)

Auch für Empedokies ist der Himmel ein fester Körper, der zepowschlostdog aus Luft zusammengefügt ist. In Eiform oder als Kugel dehnt sich die Welt aus, die von der Erde zum Monde, vom Monde bis zur höchsten Peripherie des Himmels in zwei gesonderte Gebiete zerfällt.<sup>2</sup>) Und auch für Anaxagoras ist der Himmel «töbensteµ«pop», die Gesamtheit eine Kugel.<sup>3</sup>) Leukipp und Demokrit sahen, wie man auch die erste Bildung der Welt auffassen mag, in dem Gewebe, der Haut, welche den Kosmos und den Himmel zugleich nach oben absehließt, auch die äußere Grenze, die ihn zu einer Einheit macht.<sup>4</sup>)

Plato hat uns im Timaeus ein Bild des Kosmos hinterlassen. Für ihn ist derselbe der Inbegriff alles Lebenden, außer dem Demiurgen selbst und der Ideenwelt: er ist ein vollkommenes, nie alterndes noch erkrankendes Ganze, dem als Ganzem die einzig passende Gestalt in der Kugelform verlieben worden ist, die vom Mittelpankte aus in allen Endpunkte gleichweit abstehende, kreis- oder kugelförmige Gestalt, die, als die vollkommenste sich selbst gleiche, alle anderen Gestalten weit übertrifft. Plato fügt noch hinzu, die Außenseite dieser Weltkugel sei völlig glatt gebildet, um damit die völlige Gleichmäßigkeit dieses Weltgebildes zum Ausdruck zu bringen.) Und wie plastisch und

Actius 1, 21, 1 von Pythagoras τὸν χρόνον τὴν σφαίραν εἶναι; Aristot φνε. Δ10. 218 a 33; über die ἀναννοή oben S. 253. 517. Vgl. auch Hippol. 1, 16 von Ekphantos τὸν κόφιον — σφαιρουθή.

<sup>2)</sup> Actius 2, 11, 2 «respiror» ifran rès objectés tê áfeço equacyfreça ciri regle supplicatégi; anch hier it es nicht notwedig, wenn auch nicht um söglich, den Ausdrack mit Lactant opit del 17, 6 auf eine wirkliche Eishildung no betiehen. Nach Empedokles und Heraklich Hippol 1, 4, 3 auf 6 auf 1 èget résog und swar μέχρι εκλύγη καπάν μετάς, wilkrend καθαφέπερος ὁ είνη είν εκλίγην κατά γε τέσος chien eiles καπά ist. Uher den Dysetgeo, den S. 116.

Hippol. 1, 8, 6 die Gestirne συμπεριληφθέντας ἐπὸ τῆς αἰθέρος περιφοράς.
 Diog. L. 9, 31 f. σύστημα σφαιροειδές: τοῦτο δ' οἶον ὑμένα ἀφίσταοθαι;

<sup>1 200</sup>g. 1. ε, 311. ονοι ημα σφαιροειος του ο ο ουν φρενα αφουανονοι. Actius 2, 2 σφαιροειδή τον πόσμον; 2, 7, 2 χιτώνα πόπλω παὶ έμινα περιπείνουν τῷ πόσμῳ.

<sup>5)</sup> Tim. 33 Α ξε βλον έξ ἀπάντων τέλεον καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοδον αὐτὸν ἐτπτύνατο (τχὶ. οben S. 672) — λείον δὲ δὴ κύκλφ πῶν ἔξωθεν αὐτὸ ἀπηκερίοῦτο -: 34 Α κύνηθεν γὰο ἀπένειμεν αὐτὸ τὴν τοθ σώματος οἰκείαν — διὸ δὴ κατὰ ταὐτὰ τάτα

sinnlich auch von Aristoteles der ούρανός gedacht ist, bedarf kaum der Erwähnung. Der ούρανός umschließt alles: wenn Aristoteles ihn oft als den δεχατος, den πρῶτος bezeichnet, so will er damit nicht sagen, daß es noch andere Himmel gibt, sondern nur, daß er für alle Dinge die äußerste, die erste Grenze bildet. Er fällt daher auch mit dem Universum selbst zusammen; seine φορά, die ewig gleiche, umschließt alles; namentlich die einzelnen φοραί von Sonne, Mond und Planeten vollziehen sich innerhalb und unter seiner höchsten φορά, welche letztere mit der Sphäre der Fixeterne zusammenfallt.<sup>1</sup>)

Auch die Nacharistoteliker haben diese Auffassung des Kosmos als des räumlich begrenzten nicht aufgegeben. Für Epikur ist der zöguge eine ἀποτομή ἀπό τοῦ ἀπείφου zwar, aber doch in dieser Ausscheidung aus dem ἄπειφον ein einheitlicher, in sich abgeschlossener Körper; der κόσμος ist eine πείφισή des σύφωνδες der die Sternenwelt wie die Brde in sich schließt.) Die Stoa aber sieht im Kosmos die Gesamtheit alles Existierenden, die Gottheit mit eingeschlossen. Der Himmel selbst aber, die Åther- oder Feuerregion, ist der Sitz ebendieser Gottheit, die, wie wir sahen, vom höchsten Raume her bildend und ordnend in vide Stöffwelt eingreit und eingelnt.)

is τὰ αύτῷ καὶ is lαυτῷ περιαγαγὰν αύτὸ ἐποίησε κύπλφ κισείσθαι στρισφόμενον lɨlön καὶ ὁμαλὸν παυταξὴ τε ix μέσου ἴεου καὶ δλον καὶ τίλιον ix τελέων σωμάτων σώμα ἐποίησε —. Der hier Handelnde ist natūtich der Deminrg, der den κοσμος, der selbst ein θνός werden soil, so gestallet.

1) Ο πρώτος οδρανός οδρ. Β. 8. 288 a 15; Γεχετος Α. 3. 270 b 15; τοn εκίπετ γρας Ε 10. 291 a 8. άπλη τε καί ταχίστη, μεταφ. Γ. 1. 1058 a 11 δραλή; μία καί συνχής φρο. 8. 261 b 36. Gleich dem πάν φεν. Δ. 6. 212 b 17; είς οδρανός οδρ. Α. 8. 9; μεταφ. Α. 8. 1074 a 31 ff.; εχήρα σραφονός οδρ. Β. 4. 286 b 10; περιέχων πάντας τολο φερανός οδρ. Γ. 6. 305 b 18. Vgl. den Index.

2) Ep. ad Pythocl. 88 xóspoc ferð ræçezgi vis o'epæros, ácrapa va and rýr san nárvar vá eguróspar nærejovane, ánronspir pevosa din 70 hartípor. Vgl. dam Leukipps Amsicht Diog. L. 9, 51. Epikureiseh scheint die Amsicht des Artemidor, ther die Seneen ant quaest 7, 18, 2 pottet: si illi credimos, summa colli ora solidissima est, in modam teeti durata et alti crassique corporis, quod somi congesti concervatique feccerunt. Huie protniam superficies ignes est, its compacta ut solvi vitiarique non possit: habet tamen spiramenta quaedam et quasi fenestras, per quae ex parte superiore mundi influtua tignes, non tam maggi, ut interiora conturbent. rursus ex mundo in exteriora isbontur. itaque hace, quae prarter consectutions subparent, influerent ex illa ultra mundum jacente materia. Senees spricht von ihm voll Spott als von einem, qui mando tam firma lacunaria isposiuti.

Actius 1, 6, 8 σφωιροιεδής γάφ ὁ κόσμος, δ πάντων σχημάτων πρωτεύει.
 μόνον γάρ τούτο τοίς διαντού μέρεων δμοιούτω: περιφερής δὲ ῶν ἔχει τὰ μέρη περιφερή; 2, 2, 1. Vgl. διακι οίωπ 8. 255 ff.

Haben wir in diesem kurzen Überblicke gesehen, daß der Himmel, der οὐρανός, einmütig von allen Physikern als ein in sich geschlossener Raum erkannt und aufgefaßt worden ist, so hat nun die weitere Frage, von welchem Stoffe wir diesen Raum uns erfüllt denken müssen, ein besonderes Interesse. Wir haben aber früher gesehen, daß die einmütige Annahme aller Denker dem Feuer die höchste Stelle, der Bedeutung wie dem Raume nach, eingeräumt hat und daß demnach kein Zweisel sein kann, der σὐρανός sei von Feuer erfüllt aufgefaßt worden. Wenn wir daher auch nicht, bei der Dürftigkeit unserer Quellen, bei jedem einzelnen Physiker nachzuweisen vermögen, derselbe habe den aleng als solchen als Feuer gefaßt, so wird doch an der Tatsache, daß die allgemeine Lehre das Licht, die Helligkeit, die Klarheit des Himmels auf die Wirksamkeit des dort befindlichen Feuers zurückgeführt hat, kein Zweifel sein können.1) Anderseits ist es unverkennbar, daß die Erscheinungen von Sonne, Mond und Sternen in viel unmittelbarerer Weise den Eindruck eines brennenden Feuers machen, und daher erklärt es sich, daß die Feuernatur dieser Gestirne von Allen gleichmäßig hervorgehoben wird, während die Urteile über den Äther zurückhaltender lauten. Um aber das Verhältnis von Äther einerseits, den Gestirnen anderseits zu verstehen, muß man in Erinnerung behalten, daß es die Ionier gewesen sind, welche in ihrer Lehre von dem einen Ur- und Grundstoffe der Welt auch den Grund für die Auffassung von Äther und seinen Einzelerscheinungen gelegt haben. Ist hiernach das Feuer nur eine Metamorphose der Luft, so ist auch der Äther nichts anderes als die Umbildung der Luft; und ist die letztere schon ein feinteiliger Stoff, so ist eben der Äther das Feinste und Reinste, welches sich wieder aus dem Luftelemente herausbildet. Dieses κουφότατον, λεπτότατον. ελλικοινέστατον des Äthers wird oft hervorgehoben und damit die enge Wechselbeziehung zwischen der Feuernatur von Äther und Gestirnen und dem Luftelemente betont.")

<sup>1)</sup> Nur von Anazagoras wird bestimmt bezengt, daß er den alb

geleichette Aristot. eig. 4. 3. 2702 b

g; doch l

äßt Anazimander aus der

gleichette Aristot. eig. 4. 3. 2702 b

g; doch l

äßt Anazimander aus der

gleichette Aristot. eig. 6. 3. 2702 b

geleichet Framenides neunt g

gleicher s

geleiche S

groe f

groe

Daß das πθο der feinstteilige Stoff, hebt Aristoteles oft hervor: τὸ περ μανόν φυσ. Δ 9. 217a 21; σώμα 1επτομερέστατον τοπ. Z 7. 146a 15; πέπνωσις und

Dieses Verhältnis von Luft und Feuer, von ἀήρ und αθτήρ oder himmlischem Feuer, wie es sich der Beobachtung von selbst aufdrängt, hat zu höchst originellen und interessanten Kombinationen geführt, die wir hier noch zu betrachten haben.

Anaximander lehrle, die Sonne sei ein xixlog, der 27mal so groß sei als die Erde. Nach dem Wortlaute kann hier nur von dem Umfange, der Größe der Sonnenscheibe die Rede sein. An eine kyklische Bahn der Sonne, auf der sie die Erde in ihrer oberen und unteren Hemisphäre unkreist, kann nicht gedacht werden. Der xixlog kann also hier nur in seiner ursprünglichen Bedeutung als Rund, als Kreisrund verstanden werden, wie das Wort offt, namentlich von dem kreisrunden Schilde bei Homer und später gebraucht wird. Das 27fache des Kyklos wird aber noch näher bestimmt. Die Sonne selbet ist nur einmal so groß als die Erde, d. h. dieser gleich; der sie umgebende ungeheure Kyklos ist eine Luftbildung, in der die Sonne selbst ruht, von der sie getragen wird! Am Himmel, so ist zu

μάνωσις hestimmt den Stoff ohen S. 191. Wenn Anaxagoras Theophr. sens. 59 άήρ und αίθήρ zugleich als βαρύ und κοθφον, πυκνόν und μανόν, παχύ und Learor, wvzgór und Bequér schied, so ist dieses, hezüglich des érie, nur relativ zu verstehen. Die Definition τὰ κοθφα και λεπτότερα τῆς πάσης φύσεως έπιπολάσαι άνω τοθτ' έστι φώς και αίθέρα και το λεπτότατον τοθ πνεύματος Epiphan. adv. haeres. 2, 8 (Doxogr. 589) gilt nicht von Epikur allein, sondern allgemein. Chrysipp nennt Stob. 1, 21, 5 p. 185, 2 W. τον αίθέρα άφαιότατον όντα καὶ εί-Luxerrecraror. Bei Empedokles gehen άήρ und αlθήρ ohen S. 107ff, ineinander über: Parmenides läßt doción und zunnón gleich Fener und Erde einander gegenüherstehen Arch. f. Gesch. d. Philos. 20, 41 ff. Einen Überhlick üher die Ansichten von dem Verhältnis des άήρ und αίθήρ hzw. πέρ in den oheren Regionen giht Olympiodor μετεωρ. 17, 10 ff. Zwei Ansichten stehen im Mittelpunkte: η γάρ neo notos faris y quo notos y xaj quo xaj neo. xaj topto grave, y sao ta άστρα μόνον πύρεια, αὶ δὲ σφαίραι καὶ τὸ μεταξύ άξρια, ἢ τὰ μὲν ἄστρα μύνον πύρεια, al de σφαίραι και τό μεταξύ όλον άέριον — και γάρ δοκεί παν άήρ είναι διὰ τὸ ἀόρατον, άλλὰ μὴν (Lücke) τῶν μέν ἄστρων πύρειον, τὸ δὲ λοιπὸν ἄπαν άέριον διά τὸ και τὸν άέρα και τὸ ψπέκκαυμα και τὰς σφαίρας άοράτους είναι. Die Verhindung des Luftelementes mit dem Fenerelement in der Region der Gestirne ist danach allgemein anerkannt.

1) Nach Diels, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1897. 228 ff. beschreibt die Sonne eine vollständige Kreisbahn mu die Erde, und diese konstante Kreisbewegung wird durch ein großes rotierendes Rad oder Radkranz des érig gehildet. Allerdings spricht Herm. Irris. 10 von der átidox sirvass, durch die rad gêr yersteörat vir öl ψθείgeröra, dieselbe bereicht sich aber keinewegs and die Kreisbewegung der Sonne, sondern auf die Bewegung des Stoffes im allgemeinen. Anaximander hieß jeden Stern und so auch Sonne nud Mond von einem xirka frei vir xir xirka Actius 2, 16, 5, wo zul xir signupör eine spitte erklärende Randbemerkung zu sein scheint) umgeben sein. Ar his granzos (et. darzio βθέρμαν, und von dem er sich schein umgeben sein. Ar his granzos (et. darzio βθέρμαν, und von dem er den schein umgeben sein. Ar his granzos (et. darzio βθέρμαν, und von dem er den von dem verben von den dem verben verben den verben verben den den dem verben 
denken, bewegt sich eine ungeheure Luftmasse in Gestalt eines Rades, dessen Radkranz hohl ist. In diesem Radkranze befindet sich die Sonne, d. h. das Feuer, in welchem wir die Sonne zu erkennen glauben. Dieser Radkranz der Luftmasse hat eine Öffnung, die, wie das runde Loch einer Flöte, genau so groß ist, wie die für uns sichtbare Rundung der Sonne. Die Sonne ist also das aus dieser Öffnung strahlende Feuer. Das Feuer, wie es unter der Hülle des Luftrades brennt, ist viel gewaltiger: zur Erscheinung kommt nur immer der eine verhältnismäßig geringe Teil, dessen Schein die Öffnung hindurchläßt. Es ist also keineswegs hier ein über den Himmel rollendes Rad zu verstehen, sondern, wie ausdrücklich gesagt wird, ein liegendes Rad. Da nun von dem Luftrade ausgesagt wird, daß es sich bewegt, so kann zunächst nur daran gedacht werden, daß dasselbe sich um sich selbst bewegt. Indem es sich also dreht, schiebt es die Öffnung, aus der das Sonnenfeuer strahlt, vorwärts, und so erscheint die Sonnenrundung in stetem Fortschreiten begriffen, während es in Wirklichkeit die Lufthülle ist, welche sich fortbewegt.1) Die Tagesbahn der Sonne entspricht also der Bewegung des Luftrades von Ost nach West; das abendliche Verschwinden des Sonnenfeuers erklärt sich so, daß die Öffnung, aus der das Licht des letzteren strahlt, fortan von uns abgewandt ist. Das Luftrad selbst setzt aber auch jetzt und während der Nacht die Drehung um sich selbst fort, indem es, immer oberhalb

getragen wird. Hier kann doch nur an eine kreisförnige Hülle gedacht werden, die ihn umgibt und zugleich hält und trägt. Wenn es daher von der Some speciell heißt, daß dieser winde 3 man loo groß als der der Erde sei, so kan anch hier nur das Maß des Umfanges dieses winde, Actios 2, 20, 1 gemeit sein, welcher wieder als Lufthülle das Sonnenfeuer umsehließt. Es heißt bestimmt Hippol. 1, 6, 4 wie desque ylyswobus winder wugels; Actios 2, 20, 1 sie jähus winder strag, obeano 2, 1 vom Mondeie das kann nur heißen, daß Sterne Sonne, Mond winder, d. h. runde Gebülde oder Kreise sind. So trennen sich von dem allgueniene komischen Fener [Plat J Stome. 2 die winder von dem allgueniene komischen Fener [Plat J Stome. 2 die winder von dem Allguennen sich konnen.

1) Die Stellen lanten Actina 2, 20,1 the Hoot wicher these determination at the Action that 
der Erde bleibend, von Westen wieder nach Osten sich wendet und so am anderen Morgen abermals seine Drehung von Osten her beginnt.

Um diese höchst wunderliche Auffassung Anaximanders zu verstehen, müssen wir in Erinnerung behalten, daß, wie oben dargelegt ist, für den Glauben es absolut feststand, die unter der Erde befindlichen Räume seien mit undurchdringlicher Finsternis erfüllt. Ansximander hat sich von diesem Glauben auch seinerseits nicht frei machen können. Er mußte also eine andere Erklärung finden für das zeitweilige Verschwinden der Sonne vom Himmel, und diese Erklärung suchte er in der Lufthülle, welche die Sonnenscheibe verdeckt und ihr nur tags zu scheinen gestattet. Verschwindet sie abends, so erklärt sich das daher, daß, wie schon bemerkt, die Öffnung des Luftrades uns abgewandt ist1) und so die Lichtstrahlen uns nicht zu treffen vermögen. Die Sonnenfinsternis erklärt sich ferner dadurch, daß die Öffnung der Lufthülle eine augenblickliche Verstopfung erleidet, die das Durchscheinen des Feuers verhindert. Die Erklärung gab ferner Antwort auf die Frage, wie es komme, daß die Feuermasse, von der man sich den Äther erfüllt dachte, nur in einer verhältnismäßig so geringen Ansammlung, wie es die Sonnenscheibe zu sein scheint, sich kondensiert: das übrige Feuer war eben durch die Lufthülle verborgen.1)

Anaximander ist aber, wie wir annehmen dürfen, noch weiter gegenzen. Da ihm die Entdeckung der Schieße der Ekliptik zugeschrieben wird, und da der von ihm gelehrte zwizkoß er Sonne und des Mondes bestimmt als zoges zufurrog hervorgehoben wird, so liegt der Schluß nahe, daß er auch die Jahresbahn aus der Bewegung des Luft- bzw. Sonnerardes erkläte. Das Luftrad drehte sich nicht nur um sich selbst, sondern schob sich zugleich in schießer Lage von Norden nach Süden und wieder von Süden nach Norden und schuf so den Kreis der Eklitikië.

<sup>3)</sup> Doch ist auch daran zu erinnern, daß dem Anatimander die Wandelbarkit des Horizontes, d.h. die Wöllbung der Erdolerfläche bekannt war fegl. oben S. 275; er konzte danzeh immerbin auch ein Verschwinden der Bonze unter dem Horizonte annehmen; nur daß dieses Verschwinden steta auf der oberen Hemispiker der Erde ihre.

Actina 2, 24, 2 γίγνεσθεια την δυλειφεν ήλίου του στομίου της του πρός δικκούς δικούλευμένους Πίργοι 1, 6, 4 διερμειασιμένουν τών δικτούν τώς διλλέψες γίνεσθεια.

Der Sonne entsprechend wird dann auch die Erscheinung des Mondes erklärt; auch dieser bewegt sich in einer Lufthülle, einem Luftrade, dessen eine Öffnung dem Feuer des Mondes auszustrahlen gestattet. Der Drehung des Rades entspricht die Fortbewegung des Mondes; der verschieden, bald mehr bald weniger, sich öffnenden Lücke im Radkranze der Lufthülle entsprechen ferner die wechselnden Erscheinungsformen des Mondes, wie seine völlige Verfinsterung durch die sich zeitweilig völlig schließende Öffnung bedingt ist. Wie dem Sonnenkyklos der 27 fache Umfang der Erde zukommt, so dem Mondkyklos der 18 fache; hier hat ohne Zweifel die traditionelle, auf mythischen Anschauungen beruhende, Heiligkeit der Drei- bzw. Neunzahl eingewirkt.1) Da Anaximander auch die Sterne von einer Lufthülle umgeben sich dachte und die Sternenbahn bzw. die Lufthülle derselben unterhalb des Mondes ansetzte, so hat er vielleicht der letzteren den 9 fachen Umfang gegeben, doch fehlt uns jeder Anhalt, auch nur eine Vermutung darüber zu äußern, wie er sich dieses gedacht hat.2)

Daß diese unsere Auffassung der Lehre Anaximanders richtig ist ergibt sich aus der sehr ähnlichen des Anaximenes: der Schüler ist dem Lehrer treu geblieben. Zwar die Künstelei von dem Luftraße hat derselbe aufgegeben: er hat aber auch seinerseits die enge Verbindung der Gestirne, Sonne, Mond und Sterne, mit der Luft fest gehalten; dieselben sind in tiefe Luftmassen eingebettet und werden so, in ihnen ruhend, getragen.) Und, was noch charakteristischer, auch Anaximenes läßt die Gestirne nicht von der oberen Sphäre der

xύxlog Aristot. μεταφ. A 5. 1071a 16; γεν. B 10. 386a 32; gleich der λοξή φοφά μετεωρ. B 4. 361a 23; γgl. 362a 27 usw.

<sup>1)</sup> Hippol. 1, 6, 4 την δε καλέσην πουτ μεν πληφοιμένης σωίκεθουα, πουτ λέμπουμένης καιά την έταν δεφον επίσρελες η δεσολέχη Αδικαι 2, 25, 1 εκλέγην κάπλου είναι έντεκαιαθεναιπλαείοναι την της, βμοσον άφρατείας (τουχό) υπίλης Γερντι την άγεθα και πουφό πλήφοι της πλείλατεν δε κατά τώς τροπώς τού εκρεγές τικλίμετε Αξ. 2 τού εντομίαν του περά τον τοργόε έπικραττομένου. Wenn hist dem Monakyhlos ein 19 facher, Aetius 2, 20, 1 der Sonne ein 18 facher Umfang gegeben wird, während der letztere 21, 1 richtig einen 37 fachen Umfang erhilt, so wird hier ein Miövertsändnis walten: wenn die Sonne baw. der Mond, d. h. dere Ercheinung, selbst so groß wie die Erde sufgefaßt wurde, die Inthifülle dasgege 27 baw. 18 mal so groß, so konnte ein unklarer Benutzer dieser Angaben leicht dans kommen 1 + 27 baw. 1 + 18 zu addieren.

Actius 2, 13, 7 τὰ ἄστρα εἶναι — πιλήματα άἰρος τροχοειδή, πυρὸς ἔμπλεα, κατά τι μέρος ἀπὸ στομίων ἐκπνέοντας φλόγας.

Hippol 1, 7, 4 όμοίως δε και ήλιον και σελήνην και τὰ ἄλλα ἄστρα πάντα πόρινα όντα έποχείσθαι τῶ άξοι διὰ πλάτος.

Erde verschwinden: scheinen Sonne, Mond und Sterne im Westen niederzutauhont, so ist das eben nur seicheinbar; das ganze Firmament dreht sich um sich selbst von links nach rechts, und so drehen sich auch die Gestirne von Westen über Norden nach Östen. Daß wir dieselben in dieser ihrer Bewegung nicht zu verfolgen vermögen erklärt sich daher, daß die hohen Gebirge des Nordens sie verdecken Denn der Norden als solcher sit sehon durch die Sankung der Weltschse höher als der Stden; er wird aber noch, im Glauben der Alten, durch hohe Randgebirge erhöht, hinter denen sich die Umdrehung des Firmamentes verbirgt.<sup>1</sup>)

Die Voraussetzung für diese Auffassung der Bewegung des Firmamentes und seiner Einzelbildungen ist, daß die letzteren nicht als Kugeln, sondern als flache Scheiben gefaßt werden.<sup>3</sup> In Wirklichkeit serstieren Sonne, Mond und Sterne überhaupt nicht als selbständige Körper: sie beruhen nur auf der Strahlung des himmlischen Feuers, welches, durch Luftmassen verdeckt, nur in verhältnismäßig geringen Stärken sich der Erde mitzuteilen vermag.

Die Lehre des Xenophanes und des Heraklit von dem himmlischen Feuer ist nur eine Modifikation der allgemeinen Überzeugung, daß dasselbe auf die obere Hemisphäre des Kosmos beschränkt ist. Denn wenn die Sonne täglich neu sich entzündet und wieder erlischt, so wird damit gesagt, daß ihr Licht nicht in die unteren Regionen der Welt einzudringen vermag.<sup>5)</sup> Auch für Xenophanes und Heraklit

<sup>9</sup> Für Anaximander folgt dieses ans der Auffassung der Gestirne als κύκλος der τροχοίς von Anaximenes Actius 2, 22, 1 πλατόν ώς πέταλον τὸν ζίλον. Daber Hippol. 1, 7, 4 ζίλον και εκλίγην και τὰ ἀἰλα ἄστρα — ἐποχείσθαι τῷ ἀἰρι διά κλάτος. Auch Alkmaion Actius 2, 22, 4 sah die Sonne noch als πλατός an.

<sup>8)</sup> Xenophanes von den Sternen Aetius 2, 13, 14 εβιννυμένους καθ΄ ἐκάστην βιέρων ἀναζωπυρείν γικτωρ αυθάπερ τοὺς ἄνθρακας: τὰς γὰρ ἀναταλὰς καὶ τὰς δύσεις ἐξάψεις είναι καὶ εβίσεις; von der Sonne 24,4 κατὰ ἀβίσειν Ένερον δὲ πάλιν ταξε ἀναταλαξε γίνειθαι (τὸν ζίλον). παριστόρητε δὲ καὶ ἔκλεινειν ἡλίου

steht aber die engste Verbindung der Gestirne mit der Luft fest; ja Heraklit hat für das Scheinen der Sonne noch eine ähnliche Erklärung wie Ansximander.<sup>1</sup>)

Erst Parmenides hat es gewagt zu lehren, daß die Sonne die Erde tatsächlich umkreist und demnach den Tartarus durchquert: er hat aber zugleich den Glauben an die undurchdringliche Finsternis des letzteren festgehalten. Für Empedokles fällt auch dieses Bedenken fort: die untere Hemisphäre der Welt tritt damit gleichberechtigt neben die obere<sup>2</sup>)

Diese fortgeschrittene Erkenntnis kommt in der Auffassung de beiden Hemisphären zum Ausdruck, die wir von Empedolcles vertretes sehen. Erklätt sich für die älteren Forscher die Nacht aus dem Erlöschen oder dem Sichverbergen der Sonne, so wird nun die Nacht zu einer selbständigen Bildung, der die untere Hemisphäre entspricht. Der Drehung entgegen, welche sich nach älterer Auffassung in der Weise mit dem Kosmos vollzog, daß die obere Hemisphäre stets oben blieb, wird nun die Bewegung des Weltganzen eine solche, daß die obere und die untere Hemisphäre wechselweise ihre Rollen vertauschen. Die Tageschemisphäre sinkt nachts zur unteren Hemisphäre herzh, während die letztere zugleich sich aufwärts hebt und als Nacht die obere Welt einnimmt. Das ist die Lehre des Empedolke. Die eine, die obere, Hemisphäre ist ihm die vom Feuer erfüllte, die untere Hemisphäre die von verfinsternder Luft und wemig Feuer erfüllte: hier ist also die Luft in alter Deutung als dichte dunkle Masse ge-

έφ' όλον μήνα καλ πάλιν έντελή ώστε την ήμέραν νύκτα φανήναι. Heraklit: Aristot. μετέωρ. Β 2. 355 a 13 δ ήλιος νέος έφ' ήμέρη έστίν.

<sup>1)</sup> Xenophanes: τὰ ἀτερα ἐκ νερὰν πεκυρωμένων Actius 2, 13, 14; obezue die Sonne 20, 30. Heraklit; 24, 3 die fakseve; (überhaupt der Wandel der Escheinung) κετὰ τὴν του ακαφαισθος εκφορήκ, ἄετε τὸ μὲν καθέο δενα γίγινοθα, τὸ ἐδ κυρὰν κάντα κρὸς τὴν μένετζων δενα. Die Sonne ruht dannch in eisem klahnstigen Gefilde, mit der Öffnung nach nuten; dreht sich das lettere mit seiner Höhlung nach oben, so verschwindet das Licht. Daher Heraklit die Sonse εκσροιεξή ἐντάνερτον falle Actius 2, 22, 2. Anch Alkmanon und Antiphon 23, 1 mahmen das κανέρος wenigkens für den Mond an. Da beide Denker die Licht erscheinungen des Himmels aus den täglichen ἀναθνωμέσεις erkliten, so ist das Erscheinen bzw. Verschwinden jener von den letteren abblüngt.

<sup>2)</sup> Über Parmenides' Sonnenfahrt durch den Tartarus, bei der sich das Licht verhüllt Arch. f. Gesch. d. Philos. 20, 32 ff. Für Empedokles ergibt es sich aus den Worten Pint. Q. Plat. 5 p. 1006 F

νύκτα δέ γαζα τίθησιν, δφισταμένοις φάεσσι

für die Sonne (der Wortlant unsicher); für den Mond aus Achill. isag. 6 p. 43, 6 M.
xuxloreok; meel yatar klisserat allerstor was:

dacht.1) Damit hängt die weitere Lehre des Empedokles von den beiden Sonnen zusammen. Hier ist es wieder die Frage, in welcher Beziehung das himmlische Feuer zu der Erscheinung der Sonne stehe, welche den Anlaß zu der eigentümlichen Fixierung der Sonne gegeben hat. Ist für die älteren Forscher, Anaximander und Anaximenes, Xenophanes und Heraklit, die Sonne dem mächtigeren ätherischen Feuer gegenüber von untergeordneter Bedeutung, so hat auch Empedokles mit dieser feststehenden Lehre sich abfinden müssen. Die Sonne ist ihm danach nur der Widerschein des mächtigen Feuers im Himmel. Sie ist ein Spiegel, ein Brennspiegel, der das über ihm befindliche himmlische Feuer in sich auffängt und nun der Erde Leider ist nns das Referat über diese Lehre des weitergibt. Empedokles mißverstanden und in dieser Form unverständlich überliefert: wir können aber nicht zweifeln, daß Empedokles sich das himmlische Feuer und den Sonnenspiegel in derselben Hemisphäre vereinigt dachte. Der Sonnenspiegel ist demnach so angeordnet, daß er stets in derselben Lage zu dem himmlischen Feuer bleibt.2) Dreht sich dieses zugleich mit seiner Hemisphäre abwärts, so folgt ihm der Sonnenspiegel: nachts sind also beide in der unteren Hemisphäre vereinigt. Empedokles hat demnach mit dem Dogma von der ewigen Nacht des Tartarus, an dem wir die älteren Forscher noch festhalten

 <sup>[</sup>Pint.] Strom. 10 είναι δὲ κύπλο περὶ τὴν τῆν σερόμενα δύο ἡμισφαίρια, τὸ μὲν καθάλου πυρός, τὸ δὲ μικτὸν έξ άξος καὶ δλίγου πυρός, ὅπερ οἱεται τὴν νόπτα είναι.

<sup>2)</sup> Die Angaben über Empedokles leiden an unauflöslichen Widersprüchen. [Plut.] Strom. 10 heißt es weiter à gliog the géeie obn fore mog, állà tob mugde άντανάκλασις όμοια τη άφ' έδατος γινομένη. (Über den Brennspiegel vgl. Theophr. fr. 3, 73 und dazu Diels, Berl, Sitz.-Ber. 1884, 351 ff.) Es fragt sich nur, von wo die Sonne das Fener, welches sie widerspiegelt, empfängt. Nun spricht Actius 2, 20, 13 von zwei Sonnen in der Auffassung des Empedokles: τὸν μὲν ἀφχέτυπον, πθο δν έν τω έτέρω ήμισφαιρίω τοθ κόσμου, πεπληρωκός το ήμισφαίριον, αίεὶ κατ' άντικου τη άνταυγεία έαυτου τεταγμένου του δε φαινόμενου, άνταύγειαν έν τω ίτερο ήμισφαιρίω τώ του άέρος του θερμομιγούς πεπληρωμένω, άπο κυκλοτερούς της γης κατ' άνάκλασιν γιγνομένην είς τον ήλιον κουσταλλοειδή, συμπεριελκομένην δὸ τη κινήσει του πυρίνου. ὡς δὲ βρατέως εἰρησθαι, άνταύγειαν είναι του περί της γην πυρός τον ημον. Diese Anordnung, wonach das Feuer selbst in der einen, die Sonne in der auderen Hemisphäre sich befindes ist unverständlich und beruht, wie ich annehme, auf einem Mißverständnisse des Actius: Feuer und Sonne können nicht getrennt werden. Plutarch sagt de Pyth. or. 12 p. 400 B busis de rob uer Eunedonleous narayelare masnorres ror filior neel you avazláss: peròs objavior ysróssror und das ist richtig. Die Sonne ist von dem Feuer des Himmels selbst unzertrennlich und beide an eine und dieselbe Hemisphäre gebunden.

sehen, gebrochen: nachts herrscht in der unteren Sphäre dieselbe Lichtfülle, wie tagsüber in der oberen Hemisphäre.) Dieselbe Lehre sehen wir dann auch von Philolaos vertreten: eis tin nicht unwahrscheinlich, daß schon die ältere pythagoreische Schule diese Lehrmeinung vertrat, die dann von Empedokles und Philolaos übernommen wurde.)

In allen diesen Wechselbeziehungen von Luft und Feuer innehalb der himmlischen Sphäre sehen wir die älteren Forscher einer gemeinsamen Anschauung huldigen. Die Feuerkörper der Gestime sind ebenso wie der Äther selbst unzertrennlich mit der Luft verbunden. So bestimmt dieselben einerseits der Luft als solcher die Region unterhalb der Feuerregion anweisen, so lassens ies doch wieder ebendiese Luft in größeren oder geringeren Teilen in die Sphäre des Feuers eindringen, eben weil nach alter Auffassung die enge Wesenverwandteschaft beider Elemente feststeht.

Die Verbindung von Licht und Luft, von alθ-γρ und ἀγίρ, von φθ<sub>2</sub> und ἀγίος, in den oberen Regionen tritt uns auch sonst in vielen einzelnen Beziehungen entgegen. So läßt Parmenides aus den beiden Urelementen von φθ<sub>2</sub> und ακότος, d. h. hier Feuer und Luft, die Milchstraße gebildet sein.<sup>4</sup>) Hieraus erklärt sich auch die eigertlmiliche Äuffassung mancher Sterne als aus einer Wolkenbildung bestehend. Man muß dabei in Erinnerung behalten, daß die Leker

<sup>1)</sup> Ther den Sitz des himmlischen Fesers Aetins 2, 6, 3 and oben S. 1116 Wenn hier scheinbar film Elemente nuterschieden werden, während andersiid die Identität von árig und αlθής festschit, so haben wir in dem, den objewis bildenden, ald/φ das höchte und feinste slöge des árje zu erkennen. Aetius I. 11, 2 ist der obgewig vi προβαθες παγά να δεραθες παγά μος welchen lettere in der Bildung der Nacht von seiner dunkelsten Seite erncheist.

<sup>2)</sup> Action 2, 20, 12 Oddánog balandi ido Jiaon, Argineror par col ér té néme prode vip devadymen, dindouvra da mode julge si et apé un tip didentiment con visad direde filicos júpresodas, et és et no deques propades uni tidad actod muganille surai el focumponides un indirecto muganille surai el focumponides a julge est primeiro fection de control de control propade julge adjul. Amblich Diogram (Jornal and Delphur 14, dem die Sonne givero márcupa, ungopadês and segregologues) un die Sonne givero márcupa, ungopadês and segregologues and segregologues de control de control propades and segregologues 
<sup>3)</sup> Über das γάλε oben S. 638 f. Parmenides unterscheidet in demselbe Actius 2, 90, 81, 31, 4 ci nic genérapey nut eln suverfapey hay. D. das dogair mit dem φάς bw. πέφ, das πυνκόν mit dem σκότος bw. γἢ zusammenfallt, τα welcher letzteren der ἀῆρ Actius 2, 71, eine ἀπόφεισε; sit, so baben wir in dem γάλε die Verbindung einer Fener- und eines Luftstoffer zu erkennen.

von den tellurischen Ausscheidungen, wie dieselbe sich immer energischer Geltung zu verschaffen wußte, ein Aufwärtsdringen von feuchten Dünsten bis in die höchsten Regionen statuierte, wo sie die Feuerkörper, die zu ihrer Erhaltung einer gewissen Summe von Naß bedurften, näherten. War damit die Anwesenheit von Luftteilen in der Feuerregion erklärt, so war damit auch die Möglichkeit gegeben, daß sich manche Luftansammlungen dauernd dort erhielten.1) Denn das ist die allgemeine Überzeugung der älteren und späteren Forscher. daß die Gestirne, vor allem die Sonne, der steten Speisung durch die tellurische Ausscheidung bedürfe.2) Plato hat zwar diese Lehre abgelehnt und Aristoteles ihrer gespottet3), während die Atomisten die Entzündung und Wärmeentwickelung der Gestirne aus der schnellen Bewegung derselben erklärten.4) Doch sind die Stoiker zu der alten Ansicht zurückgekehrt: es ist die tellurische Ausscheidung, die ἀναδυμίασις, welche warme und feuchte Stoffe aus der Erde aufwärts führt, durch welche sich die Gestirne erhalten.5) Auch dieser Stoff,

<sup>1)</sup> Hierber rechne ich z. B. die eigentümlichen Traditionen, wie eis eich an die detren, einen Stern im Sternbild est Krebes knüften. Der ihn vog. Anta. 892-908: 4llrg utvelz dzidi; so auch de eignis [Theophar] 23 zwischen den beiden drou vo reptiere 

n giarry auch [Dopad februa zugudeze oppariss; dagegen 51 der der zedende zu denged guderpus redusede. So auch Schol. Arat. 898 als vegfuse bezeichnet; Achill. lags, 24 p. 50 M. Appag repentagieve; Anna II p. 205 M. reptiere; Genina of der Fe Kaquifere vegelandet vergeng feusters; — Geirry; Flin. 18, 885 nubecula; anch in der Schrift über Wetterseichen (Messely, Wien. Sitz.-Ber. a. a. O. fr. 23) als Wetterzeichen dienend. Xenophanes faßte auch die Erscheinung des Elmfeners als feurige Wolken, d. h. Luft., Actius 2, 18, 1.

<sup>2)</sup> So Xenophanes Actius 2, 20, 3; Heraklit Diog. L. 9, 9. 10; Anaximenes Hippol. 1, 7, 5: ich kann deshalb die Behauptung [Plut] Strom. 3 ἀποφαίσεται γοθε τὸν βλιον γήν, διά δὲ τὴν όξειαν κίτηκος και μάλ' ἰκανῶς Θερμὴν ταύτην καθαιν λαβέν nur als anf Konfasion berühend ansehen.

<sup>3)</sup> Plato Actius 2, 17, 6 κοινώς τον κόσμον όλον και τὰ ἄστρα έξ αύτοῦ τόρχοθαι; Ατίκου. 5 μή δείσθαι τὰ οδράνια τροφής: οδ γάρ φθαρτά, άλλ άίδια είναι; μετεωρ. Β 2, 354b 34 διό καὶ γελοίοι πάντες δοοι τῶν πρότερον ὑπέλαβον καὶ βλον τρόγερθαι τῷ ὑγρῶ.

<sup>4)</sup> Leukipp Diog. L. 9, 33 πάντα μὲν τὰ ἄστρα πυρούοθαι διὰ τὸ τάχος τῆς φορᾶς, τὸν δὲ ῆλιον και ὑπὸ τῶν ἀστίρων ἐπιφούθων. Ει ist daher die Angabe Enstath, μ 65 p. 1713, Demokrit habe gesagt, ἀμβροοίων τὰς ἀτμέδας αἰς ὁ ῆλιος τοβερται nicht als dessen wissenschaftliche δόξα annæbeben.

<sup>5)</sup> Active 2, 16, 4 'Ηράκλειτος και οι Στοικοί τρέφεσθαι τους άστέρας έκ του έπιγείου άναθυμιάσεως; 20, 16 έναμμα νουρόν τὸ έκ δαλάττης είναι τὸ ζίλου; (Kleanthes 4; Chrysipp Stob. 1, 25, 5 p. 214, 1; allgemein stoisch Porphyr antr. 11 τοις άπό τής στοις ζίλου μέν τρέφεσθαι έκ τής άπό της δαλάσεης άναθυμιάσεως

wie er aus der Umwandlung von Wasser in Luft sich bildet, ist demnach ein luftartiges Gebilde und dient als solches der Erhaltung der himmlischen Feuerkörper.

Aus der Luft endlich, dieselbe hier aber nach ihrer schwersten und dichtesten Seite aufgefaßt, erklärt sich auch die Sonnenwende, sowie überhaupt die Beschränkung der Sonne und des Mondes auf den Kreis des Zodiakus. Es ist nämlich die Luft, die in dichten Massen im Norden und Süden sich lagert, welche dem Vordringen der Licht- und Feuerkörper Widerstand entgegensetzt: es gelingt der Sonne nicht, die im Norden und Süden fester und undurchdringlicher sich zusammenballenden Luftmassen zu überwinden: sie muß daher auf ihrer Bahn umkehren, um sich nach der entgegengesetzten Richtung zu wenden, wo sie schließlich aber dasselbe Schicksal erfährt") Daneben tritt uns aber noch eine andere Erklärung entgegen, welche die Beschränkung der Sonne auf die Bahn des Zodiakus aus dem Fehlen der Nahrung im fernen Norden und Süden deutet.2) Wieder andere Deutungen begnügen sich mit der Tatsache, daß die Sonne in der Schiefe der Ekliptik bleibt, oder bringen mehr oder weniger Zutreffendes.3)

έδόκει, σελήνην δὲ έκ τῶν πηγαίων καὶ ποταμίων ὁδάτων, τὰ δ' ἄστοα έκ τῆς ἀπὸ τῆς ἀναθυμιάσεως.

<sup>3)</sup> Allgemein Actius 2, 23 rept sponsée jálov (Stob oc. 1., 26). Anaximenes: t'ené arravenaginov dépor au d'entrivou éfapostale au étarque, l'anaxquenz à far-arioss, rob rejot test époreus étapos, or airès, cenos les rép avenéesse farguerast, genna sou le Aristocleus été 80 nome stôt die Laft au filmen Gange von Ost nach West uu Seite nach Nord und Süd; dadurch macht sie selbst die Laft saire und michtig, die sich nun (so Anaxquens) dem weiteren Vordringen nach Nord und Süd widerrestst und sie so zur report wingst. Dasselbe sagt Diogenes i wir vo of derustarverors q it Degarfert; wégrong spierweden zie Ziene, wenn diese nicht und die felusyege zu beziehen. Ähnlich Anaximander und Diogenes Alexander purreço, 67, 65 durch die antietigende érgle.

<sup>2)</sup> Anaximander und Diogenes Alexander 67, 4ff. zu Aristot. µrreso. 1 i 30 st. record i ilio vr wei extipre; ii di di vià drafdog vedrag wei vià der 50 spuidasta victivero vià prossi accompany. In contra verrogirero; und so die Stoliker Aletius 2, 23, 5 ward: rò diederqua rici vocatagiero; proopfe oblegveden viv ii plan, i ward i it di ancienti francassifarie; proopfe oblegveden viv ii plan, i warden i it anno die Ansicht des Sophisten Astrobon Actina 2, 20, 15, de rid ie fenchte Luft als Qualle des Sophisten Astrobon Actina 2, 20, 15, de rid ie fenchte Luft als Qualle des Sophisten Astronomich and proposition of the contraction o

<sup>3)</sup> Empedokke Actius 2, 23, 3: του τῆς περιχούσης απόν σραθιος καινίμενο ὅρρι παυτός εύθυνορείν και ἀπό τὰν τροπικών κύλιων: die Grennen die Zonen, bis zu denen die Sonne ant ihrer Bahn gelangt, werden zu materieller Hindernissen, die ein Weiterschreiten numöglich machen. Platon Pythagora Aristoteles 6: παρά την λόξουστο τος δεσίακου δενίαλο, δε΄ ού ηρέστα μόροπορούν.

Fassen wir das Gesagte noch einmal zusammen, so sehen wir die Erscheinung der Sonne den verschiedensten Deutungen unterworfen. Während Anaximander, und ihm folgend ohne Zweifel auch Anaximenes, die Sonne als eine bloße Feuererscheinung ansehen, deren Größe schon gleich der Erde, die aber unzertrennlich mit dem Feuer des Äthers selbst zusammenhängt, ist für Heraklit und wohl auch für Xenophanes die Erscheinung der Sonne nur eine sich täglich neu entzündende. Auch für Empedokles ist sie nur der Widerschein des ätherischen Feuers, und diese Ansicht sehen wir auch von anderen Forschern vertreten. Ist hier die Sonne noch eine platte Scheibe, so sollen die Pythagoreer schon die Kugelform derselben anerkannt haben. Aristoteles mußte sie schon, weil er Kreis und Kugel als die höchsten Bildungsformen faßte, auch auf die göttlichen Gebilde der Gestirne übertragen; die Stoiker haben die Kugelform derselben anerkannt und für alle Zeiten festgestellt.1) Und während für Heraklit die Sonne noch ein Gebilde von der Größe eines Fußes im Durchmesser war, wuchs sie in der Späteren immer einmütiger zu einer Größe empor, die sich nur mit der Erde selbst vergleichen lasse.2)

ἥλιος, καὶ κατὰ δορυφορίαν τῶν τροπικῶν κύκλων; Demokrit 7 ἐκ τῆς περιφερούσης αὐτὸν δινήσεως: die Wirbelhewegung, die die Sonne mit sich reißt.

Actius 2, 22, 5 ol Πυθαγόρειοι σραφοική τὸν βλιον; Chrysipp Stob. 1,
 5 p. 214, 3 εφαιροική τῷ σχήματι; für Posidonins bildet die Kugelform der Sonne (Cleomed. 2 Kap. 1) die Voranssetzung seiner Berechnungen.

2) Popular Strabo 3, 138; Diod. 3, 48 n. a.; Heraklit Actins 2, 21, 4 régor accèp de de Senterior, so auch Epikur 21, 5; Ep. ad Pyth. 21; hiergeen die schaffe Polennik Cleomed. 2 Kap. 1. Anaximander oben S. 678, 1 fow τ η γη; chense Empedokles Actins 2, 22, 1. 2; Anaxagoras sollendesser Historevições 5, Artistotles persag. J 8, 345b 2 roð βίδου μέγτθος μαζόν ferus η τό της γης; Posidonius Diog. L. 7, 144 «Hisspris» πόφ — μαζόνε της γης. Die Forschangen and Berechangen der Mathematiker and Astronomen gehen ans hier nichts an, doch will ich aus Hultsch' Abhandlung hierdher Abh. d. Götting, Ges. d. Wiss. 1897 (ergäntl Ber. d. Sich., Ges. d. Wiss. phil.) hist. 5ς (1900), 1937 fi. ans Theons baw. Pappas Kom. nn Ptolemacus) wenigstens die Remitate geben (die gegebenen Zahlen — Erdduckmessers – 1716 geogr. Meilen).

| Mittle<br>des Mon | re Entfernung<br>des von der Erde | Durchmesser<br>des Mondes | Mittlere Entfernung<br>der Sonne von der Erde | Darchmesser<br>der Sonne |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Aristarch         | 91                                | $\frac{8}{25} = 0.30$     | 180                                           | 6 4                      |
| Hipparch          | 88 3                              | $\frac{1}{3} = 0.33$      | 1245                                          | 12 2                     |
| Posidonius        | 26 1                              | $\frac{5}{19} = 0,16$     | 6550                                          | 89 4                     |
| Ptolemaens        | 29 1                              | $\frac{5}{17} = 0.29$     | 605                                           | 5 2                      |
| In Wirklichkeit   | 80,2                              | 0.27                      | 11726                                         | 108,9                    |

Ptolemaens' Forschung bedentet also einen großen Rückschritt. Zu Posidonins vgl. noch M. Arnold 23 ff.; Boericke 48 ff.; oben S. 663.

Allgemein anerkannt aher hleiht die Feuernatur der Sonne: es ist, außer Aristoteles, nicht einer, der daran gezweifelt hat.<sup>1</sup>)

Ist für die ältere Forschung die reine Feuernatur der Sonne noch feststehend, so sehen wir auch hierin allmählich eine Wandlung der Ansichten eintreten. Je mehr die Überzeugung Eingang und Geltung gewann, daß die Sonne ein Weltkörper sei, der an Größe nicht oder nur wenig hinter der Erde zurückstehe, desto sicherer schieu die Folgerung, daß der Sounenkörper unmöglich reines Feuer sein konne, das als solches doch eines ὑποκείμενον hedarf: derselbe mußte zugleich audere Stoffe in sich enthalten. In diesen Zusammenhang scheint mir eine merkwürdige Angahe zu gehören, welche besagt, Anaximenes hahe angenommen, daß sich am Himmel zugleich mit den Gestirnen ungesehen und unerkannt bestimmte einzelne Körper hewegen, die stofflich durchaus von Erde seieu.2) Ich kann in dieser Überzeugung von der Existenz einzelner erdartiger Körper am Himmel nur die erste Erwähnung der Meteoriten erkennen.5) Die Bekanntschaft mit tatsächlich vom Himmel gefalleuen Meteoriten muß dem Anaximenes die Überzeugung verschafft haben, daß diese Körper γεώδη seien. Das ist die Bestätigung des Glauhens an die Einheit alles kosmischen Stoffes gewesen, welcher Glaube die ganze spätere Physik heherrscht. Es sind dieselben Stoffe, wie sie die Erde in Steinen und Metallen zeigt, welche auch den himmlischen Körpern

<sup>1)</sup> Actius 2, 20 (Stob. 1, 20): Anaximander κότλον πλίφη ποφές; Anaximees πόμονο, chance Darmenides, Metrodor, Anaxigoras, Bennbritt πέσφε θιάστονς Zeno ποφός τεχινικό. The Bildung ans der ἐνεθνομέσεις Heraklit ἔνσμμα τοκρὶν τὸ ἐν διάτητης, webbe Deslittion die Stoa (κο Kleanthee, Chrystyp) akseptiert. Xenophanes ἐκ νερῶν πανιρομένων, live ἐκλιτός εἰσ εβθείς; tverκδιώθεων Zonen und Klimaten entsprechen gibt es viele Sonnen 2, 20, 3; 24, 4, 9.

<sup>2)</sup> Hippol. ref. 1, 7, 6 steu 8 καὶ γάθαις φύσεις έν τὸ τόπος τὸν derteor συμπειρεφορίτες ἐπείτοις; Actina 2, 18, 10 πυρίτην μὲν τὴν φύσε τῶν δεγεκ συμπειρεφορίτες ἐπείτοις; Actina 2, 18, 10 πυρίτην μὲν τὴν σύσει τῶν δεγεκ τῶν δεγεκ. Nach det Fasung der Worte bei Actius könnte man versucht sein zu glauben, daß dir γάθη σόρεια mit den Sternkörpern selbst verbunden seien: sau Hippolyt ersicht man aber, daß dieselben frei und neben den Sternen (ἐν τῷν τόπος τὸν ἀνατίσον sich bewegen.

<sup>3)</sup> leb meine die erste wissenschaftliche Erwähnung. Denn bei den Worte. Δ75 derfe; Frez Kefever zufz. – ανλαίο drös venöptige; Berus kann man nur as eine Feuerkungel denken, die platzend ihren Inhalt wie σευνθήφεις aussprüht Und ebenso seheint Hymn. Homer. 2, 385 derfes 165/geros; pses fjazer, vos δ drö nollade zonschafelges zenerkern, esland vil geolegeris Izer am beten auf eine am bellen Tage fallende Feuerkugel gedeutet zu werden, welches natürlich als Wunder gilt.

eigen sind. Wir können leider bei den folgeuden Physikern, wegen der spärlicheu Berichte, die wir über sie habeu, uicht erkenuen, wie sie sich dieser Frage gegenüber gestellt haben und erst Anaxagoras bietet uns hier eiu reiches Material, welches uus gestattet, seine betreffende Ansicht klar und deutlich zu erkennen. Bekanntlich hat der Stein von Aegospotamoi Anlaß gegebeu, diese Frage eingehend zu erörtern und man darf sagen, daß dieser Meteoriteufall für den Glauben und für das Deuken Griechenlands eine Epoche bildet.1) Anaxagoras hat mit Kraft und Leidenschaft die Überzeugung vertreten, daß die himmlischen Körper der Gestirne ans keinem anderen Stoffe gebildet seien, als die Erde uud ihre Einzelteile selbst. Wie der herabgefallene Stein ebeu ein Stein ist, so siud auch die Gestirne selbst, vor allem Sonne uud Moud, uugehenre Stein- und Erdmassen, die nur dadurch von der Erde sich unterscheiden, daß sie in Flammen stehen. Der eiuzelne Meteorit, wie er als Bestandteil eines Gestirnkörpers von obeu auf die Erde fällt, ist wie ein Funke aufzufassen in Vergleich zu dem ungeheuren Sonneufeuer, der aber, sobald er zur Erde gelangt ist, erlischt uud nun in seinem körperlichen Stoffe nur noch wie aller übrige Erdstoff sich zeigt. Diese Überzeugung, daß die Gestirne Stoffmassen bilden, die sich von deuen der Erde in nichts uuterscheiden, sehen wir mehr und mehr die Herrschaft über die Geister gewinnen, wie anderseits die Entflammung wenigstens der

<sup>1)</sup> Über den Fall des Steines selbst berichtet Plut. Lys. 12; wenn hier und Diog. L. 2, 10 berichtet wird, Anaxagoras habe den Fall vorhergesagt, so heißt das nur, daß der Fall die Bestätigung der Lehre des Anaxagoras von der Natur der Meteoriten sei. Seine Lehre Pint, a. s. O. (rà asroa) 1,0 mon vao orra nal βαρέα λάμπειν μέν άντερείσει και περικλάσει του αίθέρος, Ελκεσθαι δε ύπο βίας εσιγγόμενα δίνη και τόνω της περιφοράς usw. Über die Meteoriten speziell Diog. L. 2, 9 τούς τε διάττοντας οίον επινθήρας από του άξρος αποπάλλεσθαι; Hippol ref. 1, 8, 10 rove de merabairorrae acreção dest exirtição avallonérore γίνεσθαι έπ της πινήσεως του πόλου; 6 είναι δε υποκάτω των άστρων ήλίω και εελήνη σώματά τενα συμπερεφερόμενα ήμεν άφρατα (also genau so wie Anaximenes). Actins 3, 2, 9 τους καλουμένους διάττοντας από του αίθέρος σπινθήρων δίκην καταφέρεσθαι διὸ καὶ παραυτίκα εβέννυσθαι. Anch Metrodors Definition Actius 3, 2, 10 την είς τα νέφη του ήλίου βίαιον ξυπτωσιν πολλάκις σπισθηρίζειν wollen vielleicht Ähnliches besagen, doch ist es wahrscheinlicher, daß Metrodor die Meteoriten tatsächlich als Erzengnisse der Sonne ansah, die sich zunächst in den Wolken haltend, von hier absprühten. Xenophanes 3, 2, 11 führte die Meteoriten wieder auf νέφη πεπνοφμένα zurück. Dagegen faßt Diogenes Actins 2, 18, 9 συμπεριφέρεσθαι τοίς φανεροίς άστροις άφανείς λίθους και παρ' αύτὸ tobr' dvwrepove. nintortag de nollanis int the the the obervedat nadanto tor in Διγός ποταμοίς πυρωδώς κατενεχθέντα άστέρα πέτρινον die Meteoriten genau so auf wie Anaximenes and Anaxagoras. Vgl. hierzu oben S. 642.

Sonne und der Sterne feststeht, die wieder, wie das irdische Feuer des Nasses, so auch ihrerseits der Nahrung in der feuchten tellurischen αναθυμίασις bedürfen. So vereinen sich in der Gestirnsphäre Feuer und Erde, Wasser und Luft, alle vier Elemente, zu ihrer Bildung und Erhaltung. Plato hat daher ein Recht, die Existenz der vier Elemente im Gebiete der Erde als minimal gegenüber des Stoffmassen dieser vier Grundstoffe in der himmlischen Region zu bezeichnen.1) Durch Aristoteles tritt in dieser Lehre allerdings eine Reaktion ein: er vertritt einmal die Ansicht, daß die Gestime ätherischen Wesens seien, indem er den Begriff des aldio im Gegensatz zum zoo faßt2); er verwirft ferner, eine Folgerung aus der ätherischen Natur der Gestirne, die Ernährung derselben durch tellurische Stoffe. So hoch er die Bedeutung dieser letzteren für alle natürlichen Prozesse anschlägt, so sollen sie doch keine Verbindung mit der eigentlich himmlischen Welt haben: er hat dementsprechend die Feuerregion unterhalb der mit dem Monde beginnenden Sphäre angesetzt und läßt die ganze Sternenwelt von anderen Gesetzen beherrscht sein. Aber die Stoiker sind wieder zu der alten Auffassung zurückgekehrt<sup>5</sup>), welche keinen prinzipiellen Unterschied zwischen der Sternenwelt und dem Kosmos macht und beide Welten in unausgesetzter Verbindung geeint sein läßt. Es ist jetzt wieder die tellurische αναθυμίασις, welche diese Verbindung aufrechterhält und welche in stetem Aufsteigen in das Feuer der Gestirne eingeht und sich mit demselben verbindet, während dieses selbe himmlische Feuer als das göttliche Schöpfungsprinzip an und in dem irdischen Stoffe wirkt und ihn gestaltet.

In dem Gesagten ist schon zum Ausdruck gekommen, daß die Sterne die Auffassung von der Sonne teilen. Es wird demnach ein-

<sup>1)</sup> Philob. 99 Aff.: Sokrated bezeichnet rê reşel rip vor osaktrar çéses — rên rad têl de saud revigua xal rip. - dróvre e vê grostêzes hale şauşeşên vorirur fixatror πας 'şşir İsrov: nad quêlor nad ordenş ödenşêş elînşairiş êr nad rip ödenşen soklêşar riş çéseseş fiyo, was er namentlich na dem Beippiele des Yeures ceweist, welches πας 'şşir şauşeşê xad öderêşê xad quêldoş geçelüber dem êr rê παντὶ πίτθει τε Θαυμαστόν καὶ πάλλει καὶ πάση δυνάμες τε ξεκιρί το πέρ οξεκιβε το δουρίας το και κάλλει καὶ πάση δυνάμες της τε και το το καί το παίση δουρίας το και το καί το παίση δουρίας το και το παίση το καίση τ

<sup>2)</sup> Daher Siob. 1, 28 p. 201 W. die diße des Aistoteles: voveraime if ric afreque nat the objected for facilities reversion of the property of the control of the facilities of the facilities of the facilities of the control of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of the facilities of

<sup>3)</sup> Hierfür genügt es auf oben S. 672. 675 zu verweisen.

mal ihre Feuernatur herrorgehoben, anderseits ihre Erhaltung durch die eine Ontonie und eine Nebender Sonne wieder wird auch ihre Verbindung mit der Luft betont, wie sie nicht minder zu selbetändigen Welten emporwachsen, die, jede für sich, eine Erde darstellen, die sich wieder mit den anderen Grundstoffen verbindet. Aber auch diese Lehre ist nur allmählich entstanden: die litere Auffassung erkennt nur feurige Steine in ihnen. Und auch die Ansicht über ihre Gestalt ändert sich im Lanfe der Zeit Zunächst als flache Scheiben, gleich Sonne und Mond gefaßt, wachsen sie allmählich zu kugelartigen Gebilden empor, die nun ebenso wie die Sonne an der vollkommensten Form, welche die Natur geschaffen hat, teinehment.)

Wenn so Sonne und Sterne, d. h. jeder Himmelskörper sich zu einer Welt für sich gestaltet, so geht neben dieser wissenschaftlichen Auffassung eine mehr mythische einher, welche in dem einzelnen Gestirne

<sup>1)</sup> Actius 2, 13 stellt die verschiedenen dégas über die Sterne und ihre obsig susammen. Nur ihre Fenernatur bzw. ihre enge Verbindung mit dem Luftelement (hzw. Wolken) heben hervor Anaximander, Anaximenes, Xenophanes, sowie Parmenides und Heraklit (πελήματα πυρός τὰ ἄστρα), endlich Empedokles (πόρινα έχ του πυρώδους, όπερ ὁ ἀὴρ έν ξαυτώ περιένων έξανέθλιψε κατά την πρώτην διάπρισιν). Dagegen wird die Meinung, die Sterne seien Gehilde wie die Erde, dem Thales, d. h. der unter seinem Namen gebildeten Schule, zugeschrieben (γεώδη μέν, έμπυρα δὲ τὰ ἄστρα); Anaxagoras ließ die Sterne tatsächlich als Stücke der Erde durch die Bewegung des Äthers losgerissen werden (tor necessiveror aldion necesor uto elvas nata the obside, th de ebroria the περιδινήσεως άναρπάσαντα πέτρους άπο της γης, καταφλέξαντα τούτους ήστερωuéras) (Sonne, Mond, Sterne Liθos έμπυροι Hippol. 1, 8, 6); Archelaos μέθρους έφησεν είναι τοὺς άστέρας, διαπύρους δέ; Heraklides von Pontus und die Pythagoreer frautor των άστέρων κόσμον ύπαρχειν γην περιέχοντα (καί) dipa in to antion aibiot, ratta di tà dopuara in tole Oparnole afperdas. κοσμοποιοθει γάρ έκαστον των άστέρων. Plato bestimmte sie als έκ μέν τοθ aleistov pégove avgirove, perégoras de nal tor állor storgelor, wahrend Aristoteles bekanntlich in ihnen seinen fünften, göttlichen Stoff sah (daher Gemin. 17 p. 186 Man, sirs vào πύρινά έστι τὰ ἄστρα, sirs αίθέρια). Demokrit endlich betrachtete sie als πέτρους und der vorsichtige Epikur hält alles für möglich (οὐθέν άπογενώσκει τούτων έχόμενος του ένδεχομένου). Die Ansicht der Stoiker spricht Seneca nat. quaest. 7, 1, 6 aus: an non sint fiammei orbes, sed solida quaedam terrenagne corpora, quae per igneos tractus labentia inde splendorem trahunt caloremque, non de suo clara, in qua opinione magni fuere viri, qui sidera crediderunt ex duro concreta et ignem alienum pascentia. nam per se, inquiunt, flamma diffugeret, nisi aliquid haberet, quod teneret et a quo teneretur, conglobatamque nec stabili inditam corpori profecto jam mundus turbine suo dissipasset. Daher spanosida Diog. L. 7, 145; spanosad Stob. 1, 24, 2d. Kleanthes' Auffassung der Sterne als xosrossdele ist eine Singularität, die sich daraus erklärt, daß die Erscheinung des Feuers in der Flamme kegelartig gedacht war.

eine Persönlichkeit zu erkennen glaubt. Und da der näheren Beobachtung des Sonnenlaufes die Tatsache nicht verborgen bleben konnte, daß die Sonne in ihrem Jahresalufe stest dieselben Sterae oder Sternbilder berühre, so hat sich natürlich die Aufmerksamkeit und die gestaltende Phantasie des Kreises ebendieser Gestirne des Zodiakus mit besonderen Interesse bemiehtigt.

Die Tatsache, daß die Sternbilder in ihren Anfängen auf Babylon zurückgehen, ist als sicher anzusehen. Es ist uns eine Fülle von Bildern und Symbolen überliefert, deren Beziehung zum babylonischen Götterhimmel sicher ist, die aber im einzelnen vielen Zweifeln Raum gestatten.1) Ursprünglich stehen die Sterne und Sternbilder in Unterordnung unter die großen Götter, Sonne, Mond, Sturmwind usw., und sind erst allmählich zu selbständiger Bedeutung emporgewachsen Erst allmählich auch kann sich die Zwölfzahl des Tierkreises als eine zusammengehörige Gruppe der die Jahres- und Weltordnung bestimmenden und beherrschenden Gestirne herausgebildet haben. Wie die Sternbilder und speziell diejenigen des Tierkreises zu den Griechen gekommen sind, wissen wir nicht: auch hier aber muß sich die Entwickelung langsam und allmählich vollzogen haben. Auch hier haben wir ferner anzunehmen, daß die Legenden, wie sie sich vor allem in der Lokalsage gebildet und von Verwandlungen in Tiere usw. gehandelt haben, zu einem großen Teile schon lange in Umlauf waren, bevor sie an einzelne Sternbilder geknüpft wurden. Viele Anzeichen weisen darauf hin, daß schon frühe Himmelsgloben von Babylon verbreitet waren, auf denen die Hauptsternbilder verzeichnet waren Wenn es daher von Anaximander heißt, daß er einen Globus angefertigt habe, so kann uns das nicht wundernehmen. Homer und

<sup>1)</sup> Über die Sternbilder Babylons im allgemeinen Jensen, Kosmologie 42f., Hommel, Anfaltze und Abhandlungen 28aff; 43aff; Redlich, (6lobus 24 Nr. 25 4. Es ist uns (namentlich auf den Kudnrun, den Grennsteinen) eine große Zaltwoor Emblemen betriffert (Tiere und Ungebenete, Werkzuege, Waffer und Objekte aller Art), die von Hommel als Darstellungen der Tierkreisbilder, von Redlich allse ohne Anfant Globus 86, 225 ff; Bell. Sphera 1986 ff; Frank, Leipsiger semitist Studien 2, Erst allmählich zus sich aus dieser Fulle von Bildern die Zwölf- bow Elfahl der Sternbilder der Zodiaten hermagsbildet haben. Denn eist die gestemflich, daß ewoch in Babyles wie spät noch in Griechenland (Hygin astyon. 2, 26. 4, 5; Serv. Georg. 1, 31-cigentlich und er Bilder der Tierkreisee Gleiung hatten (vielleicht der Sagrensperschend von Tämat und ihren elf Helfern), indem der Skorpion den Esuw von zwei Bilder es sienahm.

Hesiod kennen schon eine Reihe von Sternbildern, aber nicht die des Zodiakus.<sup>1</sup>)

Hat, wie bezeugt und wie es wahrscheinlich ist, Anaximander zuerst in Griechenland bzw. Ionien die Schiefe der Ekliptik erkannt, d. h. unter babylonischen Einflüssen ihr Wissen sich angeeignet, so wird er auch den Sternbildern des Zodiakus seine Aufmerksamkeit zugewandt haben. Theophrast nennt eine Reihe alter Astronomen, die in Griechenland und Ionien Himmelsbeobachtungen angestellt haben, unter ihnen auch den Kleostratos von Tenedos, der auch sonst mit einzelnen Sternbildern des Zodiakus in Verbindung gebracht wird.) Er und Oinopides scheinen in der Tat für die Ausbildung des ganzen Tierkreises nach seinen Einzelbildern von besonderer Bedeutung gewesen zu sein.) Sie haben die älteren Sagen, wie wir sie schon

έν δὲ τὰ τείρεα πάντα τά τ' οὐφανὸς ἐστεφάνωται
Πληϊάδας δ' Τιάδας τε, τό τε δθένος Ωρίωνος
Αρκτον δ' ῆν καὶ ἄμαξαν επίνλησεν καλέουσεν,
ῆτ' ἀντου δενέφεται καί τ' Ωρίωνα δυκεύει,
οῖη δ' ἄμμορός ἐστι λοετφών Ωκανοίο

list sich am leichtesten am der Vorlage einer Himmelskarte oder eines Himmelsglobus erklären. Vgl. daur Eurip I.on. 1146 ff. Hesiod kennt ferrer den Δεντοθεος fey. 610. 566 (auch von Herakilt erwähnt Strabo 1 p. 6) und Σείρος 417. 587. 699. Thaise Diog. I. 2, 2 seiperip vfg δερτου τής μεράς. Über Anaximander Diog. L. 2, 2 nd γ fr. nd δειδερος περίμετου αφέρος Γραγενε (es it dieses der γεογερογικός πέναξ Strabo 1, 7; Αχαλιωπει. 1, 1; γ fs. περίοδος Suid.): ἐἰλίὰ καὶ σραίρεν κατεκανείσει (so auch Suid.): ἐἰσ σραίρες λεπα also nur als Himmelsglobus verstanden werden. Ferner heißt es von ihm Pin. 2, 31 obliquitatem ejglotant verstanden werden. Ferner heißt es von ihm Pin. 2, 31 obliquitatem ejglotant verstanden werden. Ferner heißt es von ihm Pin. 2, 31 obliquitatem eigen (alm.l. des Zodiakan) intellesiens — traditier: γgl. dans den So. 379; γεαte Planetenbobachtung Simpl. σέρ. 471, 17. Vgl. im allgemeisen Kleutsle, Mythol. Lexik. III, 1018 ff. Die erhaltenen hildlichen Darstellungen gibt Thiele a. D. 17 ff.; γgl. dans die Salzburger Bronzescheibe mit Sternhildern Jahreshefte des österr, nrch. lastit. 6, 88 ff. (Bendorf. Weiß. Rehm.)

2) [Theophn] π εμμ. 4 όγυθοὶ γεγέτηνται κατὰ όπους ενιλές ἀπορούμοι. Ιτοι ο Ιον Ματρικίτας ἐν Μηθύμος ἀπὸ το ἀ Απιτόμονο, καὶ Κελόστρατος ἐν Τενέδος ἀπὸ της Ἰδης καὶ Θαικός Χθήσηςεν ἀπὸ τοῦ ἐντεκβήτου. Riesstratos wird anch unter denen genaunt, welche Comm. in Arat γ. 394, 10 Μ. σενώμενε Υγραφικής Πιο. 23 si signa in ου (codinco) arietie as augittari, Hygin astron. 2, 18.

8) Von Oinopides wird wiederholt die Entdeckung der légenig roß gebrands ausgebe hezeugt Actins 2, 12, 2; Diod. 1, 98, 2; Macrob. 1, 17, 31; die Angabe Theo. Suyrn. p. 198, 14 des Endemus, women Oinopides ségs ngöreg rip; roß gebrands delgens, hrancht nicht mit Diels in légense geändert zu werden: es ist hierin woll mehr gesagt, als die Tatsache, daß er die Schliefe der Kliptight.

<sup>1)</sup> Über das Alter der griechischen Sternhilder Bethe, Rhein. Mns. 55, 414 ff.; Thiele, Antike Himmelsbilder 1 ff. Die Schildbeschreibung  $\Sigma$  485 ff.

bei Musaeus, Epimenides und anderen finden, benutzt und so den Tierkreis nach seinen Einzelbildern wie nach den an diese sich heftenden Sagen gestattek! Wie sehr sie dabei von babylonischen Einflüssen abhängig geblieben sind, zeigt sich vor allem in der Tatsache, daß sie dem Tierkreise, ähnlich wie derselbe in Babylon sus elf Teilen bestand, zleichfalls nur elf Bilder zuerteilt haben.<sup>7</sup>)

Als sicher darf man es betrachten, daß Eudoxus schon die gauz Reihe der Tierbilder des Zodiakus vor sich gehabt hat. Denn Aratus, der ihm folgt und das Wissen seines Vorgängers in poetische Form brachte, kennt gleichfalls den ganzen Tierkreis. Schon Hipparch hat die vielen Ungenauigkeiten hervorgehoben, deren sich Eudoxus-Aratus schuldig gemacht haben. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß diese Ungenauigkeiten wenigstens zu einem Teile auf ältere Globen zurückzuführen sind, die nach babylonischen Vorbildern in älterer Zeit angefertigt, später nicht mehr stimmten. Denn das Vorrücken der Nachtgleichen hat erst Hipparch erkannt, während die astronomischen Beobachtungen in Babylon jedenfalls bis hoch ins dritte Jahrtaussed zurückgehen. Karten nnd Globen, die zu dieser Zeit angefertigt waren nnd in Kopien sich fortpflanzten, mußten mit der Zeit zu Irttümern und Fehlern fihren.<sup>3</sup>)

entdeckte, welche Entdeckung jedenfalls auf Anaximander zurückgeht (nach Aetius 2, 12, 2 auch auf Pythagoras).

2) Vgl. Boll, Sphaera 185 ff.; 188 ff.; 194 ff.; Höpken 17 ff.

3) Aratua (re. Maaß Berlin 1839) füßê anf der Prousschrift des Endorse (fragments bei Masß Arates 283 – 304). Ühr die da häbnigigkeit jenes von diesen (Comm. in Arat, p. 766 fl. M.; Anon. II. p. 148. 149f. Die Angabe Comm. p. 318, 34 Edologe ngefore sig 'Etideëu voglena opgatger sig jedenfalls fallsch: daß er abre eine solche henntzt hat, zweifellos. Bipparch (rec. Mantitus Lips. 1894) bat Kritik an beiden geüht. Höpken (Progr. v. Euden 1909) senten nachzweisen, daß eine Reithe von Bestimmungen sich aus der Benutzung von Karten (twr Olben) erklätt, die dem Stande von 1500 ensbrepechen, zum Teil sogar his in 2800 zurückreichen: daß hier vieles Hypothese, zeigt Hans Möller, Wochenscht Al, Philol 1907 S. 516f. Ühre die sablreichen Erklärungsserirften zu Arzisch (Comm. in Aratum reliquine coll Masß, Berol. 1889) verweise ich auf Christ, Litt Gesch. '549 ff. Masß Arates, Berol. 1892 (comm. prologg Kf. ff. Lateinische Dherester haw, Bearheiter sind Cicero, Germaniona, Arienus. Nenerdings sebelst man an Gfund von Funden and Entdeckungen Hilprochts in Babylon zu der man an Gfund von Funden and Entdeckungen Hilprochts in Babylon zu der

<sup>1)</sup> Vgl. von Mussens die Sage von der Aff. Erntoeth. extaat. 10; Hyade und Pligiades Schol. German, p. 75, 10. Von Epimenides Erntoeth. extaat. 2: a. St. Arf beide halb mythieche Dichter besieht sich Arat. 156ff. (dwoepfren 160): dann Maaß, Artac 339ff. Über die nuter Heischol Namene bekannte Aergoweigt vgl. R. Franz, De Callistus fahuls, Leipz. Studd. 12, 290 ff., 306 ff., der nachweist. daß dieselbe vor dem S. Jahrhundert verfaßt sein maß.

Bald nach Aratus hat Eratosthenes Sternbilder und Sternsagen noch einmal behandelt. Sein Werk hat den Titel περί διακόσμου πόστερου καί Ενυμολογίας πόστ φευσομένων getragen: se war also, wie wir eben dem Titel entnehmen dürfen, gleichmäßig der Stellung der Sterne am Himmel, wie den Sagen, die sich an dieselben knüpften, von ihm Rechnung getragen. Das Werk Arats ist uns erhalten, das des Eratosthenes nur in einem späteren vielfach veränderten Auszuge.)

Von späteren Werken, die gleichfalls den Sternenhimmel zum Gegenstande ihrer Forschung und Darstellung gemacht haben, nenne ich hier nur noch Geminus und Manilius. Doch sind für den ersteren die Sternbilder selbst Nebensache, während die Beziehung der Sonne zur Ekliptik, die Einteilung des Himmels in Zonen, die Auf- und Untergänge der Sterne, ebenso Mond und Planeten uww. im Mittelpunkte seines Interesses stehen.<sup>9</sup>) Manilius aber hat den Sternenhimmel, den er genau beschreibt, nur zu dem Zwecke in Betracht gezogen, um ihn in allen einzelnen Beziehungen für seine astrologischen Lehren zu verwenden.<sup>9</sup>)

Übersegung zu kommen, daß sehon des Babyloniern die Prässeion der Tagmad Nachtgleiche hekannt war: Hommel in der Beilage der Münchner Allgem. Zeitung 1907 Nr. 69; und hat hiermit auch die platonische Zahl (Plato resp. 8. 646 Bft, Cic. ad Attic. 7, 13, 5) zusammengebracht: Albert, Die platonische Zahl, Wine 1998; Philologus 66 (1907), 15.8 ff. Jedenfalls steht aber fext, daß Hipparch diese Erkenstnis des allmählichen Fortschreitens der Äqninoktialpunkte in Griechenland zuert wissenschaftlich verwertet hier.

1) Maaß entnimmt Arntes 377 aus Ancedots Basil. Titel und Anordnung eines Werkes Erstothenis de circarcornatione stellarum et ethymologia de quibne videntur, welchen Titel Rehm Hermes 34, 251 ff. richtig wie angegeben ins Griechisches underklehrerstet. Behm sieht in diesem Werke mit Recht eine elzte Schrift des Erstothenes, während Maaß, Anal. Erstothen. Berlin 1883 und Thiele, Antike Himmelsbilder, Berlin 1898 in ibm eine späte Kompilation sieht. Das erhaltene Erstothetenis etalentsiennorm reliquiae (rex. Robert, Berl. 1878, Mythoga, Gr. 3, 1 ed. Olivieri) geht nach Rehm (Mythogr. Untersuchungen über grieche. Beternagen, Diss. v. München 1996, ungleich Progr. d. Wilhelm. Gymn. München 1896) auf die echte Schrift des Erstothenes zurück. Daß sie vorhüpparchisch, zeigt annch Söhner, Reine. Miss. 42, 87ff. Auf Erstothenes scheint Hygin fabulae (ed. M. Schmidt, Jenne 1872) und astron. (ed. Bunte, Lips. 1875) ur faßen (doch vyl. Thiele a. a. O. 48ff., der ann boff. ther Vitru 9, 6, 7).

2) Im allgemeinen über heide oben 8. 682f. Geminns handelt nur in Kap. 3 περὶ τῶν κατηρετεριφείνων ζεφίων, die er in die des Tierkreises, ιονία die des nördlichen nud des südlichen Himmels teilt. Die Pehler gehen zum Teil wohl auf den Exzerptor surück. Beachtenswert, daß er περὶ ἐπισηματών τῶν ἔστρων (Kap. 17) eine im wesentlichen teithige Meinung hat.

3) Manilins giht in Buch 1 die astronomische Grundlage, während die vier anderen Bücher die Einwirkungen der Sterne und Sternhilder nach den ver-

Wenn hier die Sterne selbst in den Vordergrund zu treten scheinen, die den Sonnenlauf beherrschen und bestimmen, so ist doch zu bemerken, daß gerade die älteren Forscher die zentrale Bedeutung der Sonne sehr wohl erkannt haben. Wenn Hesiod noch neben der Sonne den Sternen in ihrem Auf- und Untergange Einfluß auf Jahr und Jahreszeiten, auf Bildung der atmosphärischen Erscheinungen und auf die Wandlungen von Wind und Wetter zuschreibt, so spricht es schon Anaximenes bestimmt aus, daß die ἐπισημασίαι der Sterne keinen Einfluß auf die Gestaltung des Jahres auszuüben vermögen. sondern daß es allein die Sonne ist, welche hierfür maßgebend wirkt. Und auch Heraklit erklärt, daß es allein die Sonne ist, welche den Tag und das Jahr mache. Xenophanes1) aber betont, daß alle μετάρσια, d. h. alle Wandlungen und Veränderungen der Atmosphäre in Wind und Wetter, allein von der Sonne herrühren: ein bewunderungswürdig hoher Grad klarer Erkenntnis der maßgebenden Faktoren im Naturleben. Diesem Standpunkte gegenüber erscheint Aristoteles' Auffassung der Sonne, wie wir sie früher kennen gelernt haben, geradezu wie ein Rückschritt. Denn obgleich ihm nicht verborgen geblieben ist, daß die Sonne es ist, welche alles Leben und allen Wandel auf Erden wirkt, hat er doch, seinem Systeme zuliebe, das Feuerwesen und die wahre Natur eben der Sonne völlig zu verbergen und zu leugnen gewußt. Und obgleich die Stoiker das Feuer und seine Wärme klar und richtig als das alles Leben bewegende Prinzip erkannt haben, so haben sie doch dadurch, daß sie dem Luftelemente eine selbständige und eigene Aufgabe im Naturleben zugewiesen haben, die Wahrheit jener Lehre selbst verdunkelt und bestritten.2) Zu einer vollen Erkenntnis der die heutige Wissenschaft

schiedensten Seiten ihrer Ersebeiuung auf die Erde und ihre Teile und Bewobser verfolgen. Malchin a. a. O. hat namentlich für Buch 1 Poidionis als Quelle erwiesen, Boll a. a. O. nachgewiesen, daß die ganze Weltanschauung die der Posidonius ist, der auch ra sipangefrey und a. neurratge seitrich. Vgl. dam Wachsnuth, Ansichten der Stoiker über Mantik 16; 22 ff.; Bouché-Leclerq. L'astrojoig greuque, Paris 1982.

<sup>1)</sup> Anaximenes: Aetius 2, 19, 2 τὰς ἐπισημασίας γίγνεσθαι διὰ τὸν ζὰιον μόνον. Heraklit: Diog. L. 9, 10. 11; Xenophanes: Aetius 3, 4, 4. Dagegen noch Plato Aetius 2, 19, 1 τὰς ἐπισημασίας τὰς τε χειμερινώς καὶ τὰς θερινώς κατὰ τὰς τῶν ἄστρων ἐπιτολάς τε καὶ δύσμας γίνεσθαι.

<sup>2)</sup> So Chrysipp Stob. 1, 8, 42 p. 106 W.; Diog L. 7, 151 των δ' ἐν ἀξες γινομένου χιμώνα μέν είναί φασι τον έπλο γης ἀξος ακτιψογμένον - ἐκο τῶς τὸς ἐκο καταθυλικόμενον τῆ τοῦ ἐμίσκ ποὸς ἀρκον ποροία — 1. Αctius 8, 8, 1 χιμώνα μέν γίνεθαι τοῦ ἀξος ἐκικρατέθτες.

bewegenden und als ihr unterrückbares und unerschütterliches Grundgesetz geltenden Wahrheit, daß die Sonne allein es ist, welche alles Leben der Natur und alle ihre einzelnen Wanddungen and Veränderungen bedingt und wirkt, ist das Altertum nicht hindurchgedrungen, wenn es auch immer wieder die Wärme als solche als das wahrhaft und einzig sehaffende Lebensprinzip narekannt hat.<sup>4</sup>)

Über die Ordnung der Gestirne und ihr gegenseitiges Höhenoder Lageverhältnis treten uns sehr mannigfache Ansichten entgegen. Homer hat offenbar die Fixsternsphäre mit der höchsten Wölbung verbunden, da ihm der οὐρανός ἀστερόεις ist. So läßt anch Anaximenes die Sterne wie Nägel oder wie Bilder an der inneren Wand des Firmamentes befestigt sein, und auch Empedokles sieht sie an seinen Kristallhimmel gebunden. Anaximander dagegen räumt der Sonne die oberste, dem Monde die zweite, den Fixsternen und Planeten, die er nicht zu trennen scheint, die dritte Sphäre ein. Parmenides läßt Morgen- und Abendstern, deren Identität er anerkennt, also wohl die Planeten überhaupt, die oberste Sphäre einnehmen; ihnen folgt die Sonne der Höhe nach, während die Fixsterne unter derselben sich befinden. Plato läßt die Bewegungen der Planetensphären nach der Norm bestimmter Proportionen sich vollziehen. Aristoteles hat richtig die Höhenverhältnisse geschätzt, indem er den Fixsternhimmel als den höchsten mit der Gottheit verbindet, der Sonne den höheren, dem Monde den niederen Rang gibt2); die komphizierten Bewegungs-

τή πυπνώσει καὶ είς τό άτωτέρω βιαζομένου, Θιχείαν δὲ του πυρός, δταν είς τό κατωτείρω βιάζηται (40 κόλου Επιμοσίολιε). Laber aligemein Philo de animal. seatif. Il 428 λημας άδος καὶ τόν και τ΄ αύτο ματοβοίουν γιεμών γδα καὶ θέος, δεα το καὶ μετόπωρον, αὶ έτησίαι καὶ βιωφιλίσταται ώροι, παθήματα άξος γινόποιεν.

<sup>1)</sup> Auf die Vertreter der beliozentrischen Weltanschauung kann bier nicht eingegangen werden. Betreffs der Pythagoreer verweise ich auf Zeller 1; 279 ff.; Boeckh, Philolaos, Berlin 1819; über Heraklides von Pontus Staigmüller, Arch. f. Gesch. d. Philos. 10, 141 ff.; Hultech, Jahrbh. f. Philol. 130 (1896), 314 ff. Über die Sphärenbarmonie Tannery, Recherches aur Phist. de l'astron. 332 ff.; v. Jan, Philol. 25, 1867.

<sup>2)</sup> Actius 2, 13, 10 Anaximenes jine dinny accountry/rea to despe of neutralizadi; 13, 2 Empsoldies to sign pi advants, derings averdeding to specifically, took; 2d starfree devision; 10 modern igno Schrift, 8 ingen ihm nietit n gleicher obey starfree; there die letteren eigene Schrift, 8 in lagen ihm nietit n gleicher nietigen. Anaximander 13, 16 devaries phe nderwe vie flow τετάχου, μετ diev ter vidgou, μετ diev de vidgou, μετ diev die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ die vidgou, μετ d

verhältnisse der Planeten läßt er sich in nicht weniger als 56 Sphären vollziehen.<sup>1</sup>) Näher auf die Bewegung der Sterne, und speziell die der Planeten und des Zodiakus, sowie auf weitere Einzelheiten betreffs ihrer Auffassung einzugehen, liegt außerhalb meiner Aufgabe.

Da der Mond in den wesentlichen Stücken die Auffassung der Sonne teilt, so dürfen wir uns darauf beschränken, hier kurz die verschiedenen Ansichten über sein Wesen, seine Gestalt, seine Größe, seine Lichterscheinung zu verzeichnen: ) Sein Feuerwesen betonen Anaximenes und Parmenideis; Anaximader läßt ihn gleichfalls als Feuer, ähnlich wie die Sonne, von einem Luftkyklos umschlossen sein. Auch Plato erkannte an, daß er überwiegend aus Feuer bestehe, während Aristoteles in ihm den letzten, der Erde nichten, ütherische Himmelskörper sah. Auch die ältere Stoa hat seine Feuermatur augenommen: ) Anderseits aber wird auch seine enge Verbindung mit dem Luftelemente betont: teils in älterer Auffassung, wie dieselbe auch in bezug auf die Sonne anerkannt wurde, teils in jüngerer Auffassung mit stärkerer Herrorbebung der Beimischung von Luft. )

i) Aristoteles beruft sich hierfür anf die Forschungen und Berechnungen des Eudozus nnd Kallippns, die er seinerseits ergänzt μεταφ. A 8. 1073 b 17π; vgl. dann Simpl. oéç. 492, 25 ff.

Actius handelt 2, 25 — 31 περί σελήτης οὐσίας, μεγέθους, σχήματος, φωτιμών, έλειόγεως, έμφάσεως, άποστημάτων. Vgl. daxu Stob. 1, 26 p. 217 W
 Αctius 2, 25, 2, 3 πορίητης inaximander 1 (vgl. daxu oben 8, 673);

Plato 6 & πλείονος του πυρός είναι την ελέητην; Aristoleles 7; als innertalle der ätherischen Sphitre ούρ. 4 9. 378h 17; las Grenze jener und der komnischen Regionen μετευρ. 4 4. 342 a 3; 3. 341h 6. Zenon άστρον τουρόν παὶ φρότερον, πύρεινον βά πυρός τεχτικούς Κleanthen πυροειάβ Stob. 1, 26, 11.

Anaximenes and Anaximander oben S. 677ff.; Xenophanes νέφος πεπίξημένον Actius 2, 25, 4; Empedokles άέρα συνεστραμμένον νεφοειδή, πεπηγότα ἀπὸ

Auch in anderen Beziehungen teilt der Mond die Auffassung der Sonne. Die Schule des Thales hat den Erdcharakter des Mondes betont; Anaxagoras und Demokrit erkannten auf ihm Felder und Berge und Schluchten: Heraklides von Pontus sieht in ihm eine von Nebel umgebene Erde.1) Diogenes faßte den Mond - ähnlich wie die Sonne - als einen bimssteinartigen Stoff auf, der in seinen Poren das Feuer aufnimmt und sich dadurch in Flammen setzt: wir können aber leider nicht ersehen, ob er dieses Fener ans dem Äther oder ans der Sonne kommen läßt. Ähnlich sah Ion in ihm einen glasartigen Körper, der in der uns zugekehrten Seite die Strahlen des Äthers oder der Sonne auffange, während seine andere Seite dunkel bleibe; und auch Pythagoras faßt ihn als spiegelartiges σῶμα. Diese drei Definitionen betonen also einstimmig, daß das Licht des Mondes kein eigenes, sondern ein von der Sonne oder aus dem Äther aufgefangenes und nun zurückgestrahltes ist.2) Heraklit soll den Mond wannenartig gedacht haben: Empedokles dachte ihn sich diskusartig, andere zylinderförmig, Kleanthes pilosartig, Aristoteles und ebenso die jüngere Stoa als Kugel.") Die Größe des Mondes bezeichnet Aristoteles geringer als die Erde, Poseidonius größer.4)

Aus der Natur des Mondes, wie wir dieselbe im vorstehenden in den verschiedenen Ansichten der Physiker sich spiegeln sehen,

Aetina 2, 25, 8 Thales γιάθη; 9 Annangoras, Demokrit ersejeque ādπαρος, Ιχον Γό εντοφ ποίεια αιδος καὶ σμέσγησε; hhalich 2, 30, 2, 8; 13 'Heazleidης, γήν δρίζλη απρειχορίνην; Annangoras (falschilch Xenophanes genantu) Cic. ac. pr. 2, 123 habitati in luna eamque esse terram multarum urbium et montinus; Philolono Activa 2, 30, 1 γιάθη.

 <sup>2) 2, 25, 10</sup> Diogenes κισηφοειδές ἄναμμα; Ion 11 αδιμα τἢ μὲν ἐνλοειδές διαυγές, τἢ δὲ ἄφεγγες; 14 Pythagoras κατοπτφοειδές αδιμα.

<sup>3) 2, 27, 2</sup> σκαφοικής Επεράολλει 3 διευσικής τινές δὲ 4 κυλικόροικής. Απικαροπα δελού, Αροίλοι 1, 499 χώρα εξετείτες (Κεπαλτο Κλού). 11 κιλοικής Βεσοικα Ακτίπα 2, 26, 12 ήμακόροινο σκαξιαστ; 27, 1 Ποεικόδινιος δὶ καὶ οἱ κλείτετο τῶς Σταικόδα σραφοικός τῷ σχήματ: σχηματίζευδαι δὲ αὐτήν πολίαχῶς καὶ γὰφι πασείλητου γινομένην καὶ διχόσομου καὶ ἐπρίκετου καὶ μητρικός. 10, 14, 14 ἐλικοικόζε του der Βαλια.

Aetius 2, 26, 2 Parmenides ἔσην τῷ ἡλίφ; 1. 3.

erkliken sich dann auch die mannigfachen Deutungen ihrer Erscheinung. Aus der Vermischung von Kaltem und Feurigen, von Dunkelm und Lichtem, von Luft- und Erdstoff einereits, von Feuerstoff anderseits erkläft sich die eigentümliche Lichterscheinung des Mondes. Andere suchten aus seiner Natur, als andere Erde, als Länder und Berge und Höhlungen enthaltend, sein verdunkeltes Lichtwesen zu deuten.) Eigentümlich ist die Ansicht, die Erscheinung des Mondes sei eim Widerschein des großen Weltmeres jenseits der heißen Zone. Aristoteles sucht die Erscheinung aus ihrer Sphäre zu erkliken, die zwar noch der Ätherregion angehört, aber doch sebon, im Übergange zu den atmosphärischen Stoffen und Gebieten, eine Natur der Mischung annehme. Wir erkennen hierin verschiedeue Versuche, die trübe Lichterscheinung des Mondes aus der Beimischung von Dunkelsöffen zu erklären.<sup>1</sup>

Spezieller hat sich die Frage dann dahin gestaltet, ob das Licht des Mondes ein eigenes sei, oder ob er es von der Sonne erhalte. Anaximander, Xenophaues, Berosos, Aristoteles, der Sophist Antiphon, der das geringe Licht von Mond und Sternen auf die alles beherrschende Macht des Sonnenlichtes zurückführte, werden als die jenigen von Aetius bezeichnet, die dem Monde ein eigenes Licht zuschreiben; während Thales, Pythagoras, Parmenides, Empedokles, Anaxagoras, Metrodor das Licht des Mondes von der Sonne ableiten Heraklit läßt den Mond ebenso wie die Sonne direkt durch die feurige żwabvyukastę Licht und Nahrung erhalten: daß des Mondes Licht trüberen Schein habe, erklätt er aus der unreineren Luft, in der derselbe sich bewege, während die Sonne in reinerer Luft getragen werde. Die ältere Stoa hat gleichfalls ein eigenes Licht des Mondes angenommen, und noch Chrysipp läßt den Mond, ebenso wie die Sonne

<sup>1)</sup> Actius 2, 50, 1—8. Die Pythagoreer betonen das γεωρωνές des Mondess ere enthilt ξων από φενεί, die aber 15mal so groß als die der Erich. Farmenides τὰ περιμερίζους τῷ περὶ ἀντήν περιώνει τὸ ζοραδες, δῦνε φενεδοφενή τὸν ἀνετίες εναλείς δυθοκο Ολπαλαχονα, δεν εεί οι καιφών hinlich erklikt των ἀντικού και τὰ δε του πενικού καθολικο δεν τὰ δε του καινκού και τὰ δε του πενικού και με τὰ δε του πενικού και τὰ δε του πενικού και τὰ δε του πενικού και τὰ δε του πενικού και τὰ δε του πενικού και τὰ δε του πενικού και τὰ δε του δεναφονικού και τὰ δε του δεναφονικού και τὰ δε του δεναφονικού και δε του δεναφονικού και δε τὰ δεναφονικός και δεναφονικός και του δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφονικού και δεναφο

<sup>2)</sup> Actius 2, 30, 1 άλλοι την έν τῆ σελήνη ξιφασεν ἀνάκλασεν είναι τῆς πέφατ τοῦ διακκαυμένου κύκλου τῆς οίκουμένης ὑρ ἡμῶν θαλάττης. Aristoteles 6 διὰ τὸ πρόσγεια ἐρρώματ τοῦ αὐθόρος: ἀθητ 28, 2 sein ἀραϊστρον φῶς.

aus der tellurischen ἀναθυμίσεις Licht und Nahrung ziehen. Allmählich aber sind die Ergebnisse der mathematischen und astronomischen Forschungen allgemein anerkannt worden, und das Wechselverhältnis von Sonne und Mond wird auch im einzelnen festgestellt.')

Wir müssen uns auf diese summarischen Zusammenstellungen hier beschrünken und fassen das Gesagte in den Satz zusammen, daß die gesamte antike Forschung alles Licht des Himmels, wie es in dem Äther, in der Sonne, in den Sternen und in dem Monde zur Erscheinung kommt, auf eine gemeinsame Quelle zurückführt — mag dieses Licht nun als Feuer sehhechthin, oder mag es mit Aristoteles als ein besonderer Stoff gefaßt worden sein. Ist es aber Feuer, wie es die fast einmütige Lehre aller Physik ist, so ist es als solches nicht wesentlich verschieden von dem elementaren Feuerstoffe, welcher als solcher nicht nur den Himmel erfüllt, sondern auch den ganzen Kosmos schöpferisch gestaltet.

<sup>1)</sup> Actius 2, 28, 1-6. Über Empedokles vgl. [Plut ] Strom. 10 vò đề gôg Free άπὸ τοθ ήλίου; daher Plut, fac, in lnn, 16, 929 C (Diels fr. 42) άπεστένασεν δὲ οἱ αὐγάς, ἐστ' ἄν ἔη καθύπερθε; 929 Ε (fr. 43) ὡς αὐγὴ τύψασα (der Sonne) σεληναίης κύκλον εὐρύν; Achill. in Arat. 16 άλλότριον φώς. Anaxagoras daselbst 929 Β ήλιος έντίθησι τῆ σελήνη το λαμπρόν; Hippol. ref. 1, 8, 8 το φώς τὴν σελήνην μή ίδιον έχειν, άλλά άπό τοῦ ήλίου; Plato Cratyl. 409 A B; Parmenides Plut. 929 A alsi παπταίνουσα πρός αθγάς ήελίοιο; Colot. 1116 A άλλότριον φώς. Leukipp Diog. L. 9, 33 τον ήλιον και ύπο των άστέρων έκπυροθοθαι· την δε σελήνην του πυρός όλίγου μεταλαμβάνειν: hier scheint doch wohl ein direktes πυρούσθαι angenommen; dagegen Demokrit Plut. a. a. O. 929 C κατά στάθμην Ισταμένη τοῦ φωτίζοντος έπολαμβάνει και δέχεται τον ήλιον. Epikur häuft ep. ad Pythocl. 94 - 96 die Erklärungen über den Mond zusammen. Die stoischen Ansichten, speziell des Posidonius, über Größe, φωτισμοί, φάσεις και πρός τὸν ήλιον σύνοδοι, έκλειψις hat Kleomedes 2 Kap. 4. 5. 6 (p. 181 ff. Ziegler) niedergelegt. Hier erscheint das olustor σώμα desselben άερομιγές και ζοφωδέστερον - διά τὸ μη είναι έν τώ είλικρινεί τοθ αίθέρος, καθάπες τὰ λοιπά των άστρων, άλλά κατά την συναφήν τῶν δύο στοιχείων. Über des Mondes Licht fübrt Kloomedes drei Meinungen an: nach der ersten ist die σελήνη ήμέπυρος; nach der zweiten όπὸ τοῦ ήλίου μέν illaunesdas avriv, nara deanlasse de aprilese roe dépa; nach der dritten noνασθαι αύτης το φως έκ τε του οίκείου και του ήλιακου φωτός, aber άλλοιουμένης έπὸ τοῦ ήλιακοῦ φωτὸς καὶ κατά τοιαύτην την κράσιν ίδιον ίσχούσης τὸ φῶς.

## SCHLUSS.

## ELEMENTE UND GOTTHEIT.

Der Weg, den wir zurückgelegt, hat uns die Bestätigung der Behauptnng erbracht, daß die Meteore, d. h. die Gesamtheit aller zwischen Erde und Himmel sich abspielenden Erscheinungen und Geschehnisse, nach der Auffassung der Antike in den Elementen wurzeln und begründet sind. Es sind die vier Grundstoffe, Erde und Wasser. Lnft und Feuer, welche mit ihren Stoffen den Kosmos erfüllen und alle Bewegung, alles Leben desselben hervorrufen und bewirken. Alle meteoren Wandlungen sind nichts anderes, als die Betätigung, die tatkräftige Wirksamkeit jener Grundstoffe; die Meteorologie ist die Lehre von den Bewegungen, dem Leben jener. Und unzertrennlich mit ihnen, den Elementen, verbunden sind die Grundqualitäten von Wärme und Kälte, von Trockenheit und Nässe, welche jenen Stoffen inhärjeren und ihnen die Kraft der Betätigung, die Fähigkeit zu wirken, aber auch zu leiden verleihen. Es ist die Bewegung innerhalb des Kosmos, in welcher alle Naturveränderungen. alle einzelnen Phasen des Naturprozesses zum Ausdruck kommen, und in der zugleich die innere Tatkraft der Elemente nach außen in Erscheinnng tritt.

Eine Frage drängt sich hier aber auf, und bei ihrer Beantwortung mögen wir noch einen Augenblick verweilen. In welcher Beziehung, in welchem Verhältnis der Abhängigkeit oder Unabhängigkeit denke sich die einzelnen Philosophen die Elemente und ihre Tätigkeit zu der Gottheit? Handeln und wirken die Elemente aus eigener Initiative, mit selbständiger Willens- und Tatkraft, oder stehen sie unter der Herrachaft höherer göttlicher Mächte, welche jenen ihr Tun und Wirken vorschreiben und bestimmen?

Die Ionier vertreten einen klaren und konsequenten Monismus. Es ist nur ein Grundstoff, der im eigensten Tun alle Veränderungen und Wandlungen des Kosmos hervorbringt. Deun mit diesem Grundstoffe fällt die eine bewegende und damit sehöpferische Grundkraft zusammen: Kraft und Stoff sind eines; in dem persönlich aufgefaßten Grundstoffe, der ewig und unvergänglich, ist die unerschöpfliche Fälle

aller Bewegung, sei diese aktiv oder passiv, gegeben. Diese Auffassung der Materie, nach der die anderen Elemente Erzeugte des einen sind, bedarf keiner besonderen göttlichen Kraft, die, über dem Stoffe als solchem stehend, ihn ordnet nnd bestimmt, bewegt und leitett der Stoff selbst, als der Grundstoff und als die abgeleiteten Einzelstoffe, lebt; und als lebend und persönlich gedachtes Wesen bewegt er sich; der Stoff ist die Göttheit selbst, welche, in ihm waltend, eins ist mit ihm!)

Von dieser Naturauffassung sind auch die Eleaten nicht abgegangen. So entschieden sie dem Werden der ionischen Lehre das Sein der eigenen entgegenstellten: die Immanenz der Gottheit in ihrem Verhältnis zum Stoffe stand auch ihnen fest. Aber wie die Ionier vom Stoffe, so sind die Elesten von der Gottheit, die ihnen das eigentliche Sein, die Wesenheit der Materie war, ausgegangen. Wenn die Ionier in freudiger Bejahung der Realität aller Dinge das Hauptgewicht ihrer Beobachtung und Spekulation auf den Stoff gelegt haben, so tritt den Eleaten eben der Stoff gegen die demselben zugrunde liegende Gottheit zurück: der Stoff wird zur Emanation, zur Erscheinung, zur Darstellung der einen Gottheit, die jenen aus sich heraus entwickelt und gestaltet. In dieser Auffassung wird also der Stoff zu einem dem göttlichen Sein weit untergeordneten Momente. Aber während Xenophanes die Einheit der Gottheit betont, der die Einheit des einen Grundstoffes entspricht, aus dem sich dann die übrigen Elemente herausbilden, und während er somit von anderen

<sup>1)</sup> Daher Auaximander Aristot. que. F 4. 203 b 13 vom anespor: robr' elvas to delor, adargor rao aul aroledoor, wahrend Simpl. ave. 24, 13 ff. von deu όνια als personlichen Wesen; der σύρανός als solcher θεός Actius 1, 7, 12, Anaximeues: Cic. uat. d. 1, 10, 26 sera deum; Actius 1, 7, 13 ror acoa Deor del δ' θπακούειν έπὶ τῶν οῦτως λεγομένων τὰς ένδιηκούσας τοῖς στοιχείοις ἢ τοῖς σώμασι δυνάμεις; daher Augustin c. d. 8, 2 omnes rerum causas seri iufinito dedit, nec deos negavit aut tacuit; non tamen ab ipsis aerem factum, sed ipsos ex aere ortos credidit. Thales: Diog. L 1, 27 τον κόσμον έμψυχον καὶ δαιμόνων nlifon; Aristot. vvz. A 5. 411a 7 narra nlifon Dedr; Actius 1, 7, 11 defixeer de καὶ διὰ τοῦ στοιχειώδους ύγροῦ δύναμιν θείαν κινητικήν αύτοῦ. Heraklit: Diog. L. 9, 7 πάντα ψυχών είναι και δαιμόνων πλήρη; Actius 1, 7, 22 τὸ περιοδικόν πορ άίδιον είναι θεόν; daher Heraklit selbst von der Gottheit als von einer selbstverständlichen Realität wiederholt spricht und auch nicht zögert, bestimmte Phasen der Stoffevolution mit einzelnen Gottheiten des Volksglaubeus zu identifiziereu: fr. 11. 15. 24. 32 (Diels) u. a. Auch für Diogenes v. Apollonia steht die Göttlichkeit des die fest, der der Bewegung wie der Empfindung und Vernuuft teilhaftig mit dem Zeus des Volksglaubens ideutifiziert wird Philod. piet. 6b; Cic. ust. d. 1, 12, 29; Augustin c. d. 8, 2.

Göttern nichts weiß1): läßt Parmenides aus der einheitlichen Gotteskraft, die ihm mit dem Feuer des Himmels zusammenfällt, die ganze Welt sich gestalten und erkennt in den wechselnden Phasen dieser Weltevolution andere, wenn auch untergeordnete göttliche Kräfte. Denn wenn er das Wärme- oder Feuerprinzip mit Zeus, dem höchsten Himmelsgotte des Volksglaubens, identifizierte, während ihm die Sonne, als die charakteristischste Erscheinung und Hypostase des ätherischen Feuers, zum Apoll, die Luft zur Hera wurde, so folgt daraus, daß ihm der Stoff die äußere Erscheinungsform der waltenden Gottheit war, welche letztere nach den verschiedenen Phasen der Stoffevolution in verschiedenen Gestalten sich manifestierte. Daß Parmenides daneben auch Abstraktionen, wie Aphrodite und Eros, in seinem Göttersysteme Aufnahme gewährte, kann uns nicht an der Überzeugung irre machen, daß ihm Kraft und Stoff. göttliche Schöpferkraft und irdische Materie, zusammenfielen. Der Ur- und Grundstoff, das Feuer, ist zugleich die eigentliche göttliche Schöpferkraft; und die weiteren Phasen, in denen sich jener Urstoff tätig erweist, um die anderen Elemente aus sich hervorzubringen, gestalten sich auch ihrerseits zugleich zu weiteren schöpferischen Kräften.2)

Den Monismus der Ionier und Eleaten vertritt auch Empedokles. Denn wenn derselbe auch darin seine Selbständigkeit erweist, daß er nicht die anderen Elemente zu Wandlungsphasen des einen macht,

<sup>1)</sup> Die Kinheit der Gottheit Diog. L. 9, 19 obsier dere gewagensch, μελεί σροιεν Γχουσεν στθρούνει 30 di der von liber der σπαραστία ελειν τοθε καί προφητών και didsor; über die Einheit des δτός, wie auch über die Schwierigkeiten, die der Gottesbegriff dem menschlichen Denken hietet [Arisot.] de Melisso. 3 773 ± 1ff. Die Identität des Stoffalls mit der Gottheit betoes Hippolyt ref. 1, 14, 2ff., Cie. acad. II, 118; nat. d. 1, 11, 28; [Galen] hist. phil 7. Vgl. daum fr. 2, 24, 25. 26 (Diela).

<sup>2)</sup> Als gottliche Prinzipe des Parmenides werden zwar oft neben dem Feer die Erde besichnet, doch nimmt die lektrer eine entschieden untergeorischest. Etelle gegenüber jenem ein, Clem. protr. 5, 64 p. 55 P.; Simpl. φes. 25, 15; Aristet. γr. E. 3. 380 h. 13; Cle. acad. Il. 37, 118; daher Aristot, parce, 4.5. 937 a. 1 das πέφ als τὸ δτ, die γf als das μὴ δτ beseichnet. Die Identität wieder von Getheit nat Kosmos wird Cle. nat. d. 1, 12, 28 nud sonst gelehrt. Die Verbindeng von Einselgöttern des Volksglanbens mit bestimmten Stofftellen des Kosmos tritt oft hervor. So wird von Meander Ethet. gr. de. Spengal 5 p. 335. 337 Zeus mit dem himmlisches Feuer in seiner Gesantheit, Apoll mit der Sonne gleichgestett in der Nitte des Kosmos (dem Gentrafferne der Pythagorere entsprechend) thrott die σείμου; auch weitfeindliche Gestalten erscheinen in seiner Kosmologie Cle. nat. d. 1, 12, 28 ns. γ.

sondern die vier Grundstoffe selbständig und gleichwertig nebeneinander stellt, so zeigt doch seine Gleichsetzung der Elemente mit bestimmten Gottheiten des Volksglanbens, daß anch ihm Stoff und Kraft zusammenfiel. Die Macht der traditionellen Naturanffassung, welche in den Sonderstoffen von Erde und Wasser, von Lnft und ätherischem Feuer Gottheiten und zwar bestimmte Einzelgötter des Volksglanbens zu erkennen vermeinte, tritt nm so zwingender in Empedokles uns entgegen, wenn wir bedenken, daß die mechanische Naturerklärung, die in ihm ihren ersten Vertreter findet, im Grunde die persönliche Anffassung der Einzelstoffe ausschließt. Identifiziert Empedokles dennoch die Einzelstoffe mit bestimmten göttlichen Persönlichkeiten des Volksglaubens, so ist das ein Beweis für die Macht und die bezwingende Gewalt der herrschenden Weltanschauung, die es als selbstverständlich ansah, in den sich bewegenden Stoffen göttliche Kräfte nnd göttliche Persönlichkeit vereint zu erkennen. Diese unsere Anffassung der Empedokleischen Elemente wird auch durch die Abstraktionen von Nelzos und Pilla nicht alteriert, die Empedokles noch außer oder über den Elementen statuierte: immerhin aber darf man aus ihnen schließen, daß Empedokles, wenn auch mehr nnbewußt und instinktiv, die Notwendigkeit der Abhängigkeit des Stoffes von außer ihm wirkenden Kräften fühlte. Damit wird aber ein dualistisches Moment in die ursprünglich einheitliche Grundanschanung hineingetragen: Stoff und Kraft treten mehr nnd mehr auseinander.1)

Dieser Dnalismus war schon früher in weit schrofferer Form von den Pythagoresen vertreten. Denn Pythagoras scheidet bestimmt zwischen dem Stoffe, als der formlosen angeschiedenen Materienmasse, dem äzusopa, nnd der gestaltenden Form, dem zzoz, welches als eine göttliche Kraft, nnabhängig von jener, von aflen an dieselbe herantritt, sie bildet und formt und damit zugleich feste Normen ihrer Bewegung schafft. Wenn hier die gestaltende und bewegende Kraft als die eine und einheitliche erscheint, so hat sich Pythagoras damit doch nicht die Möglichkeit versehlossen, göttliche Einzelkräfte anzuehmen, die, jener einheitlichen Gotteskraft untergeordnet, in den einzelnen Stoffen sich tätig und wirksam erweisen und in gewisser Weise, dem alten Volksglauben entsprechend, mit den Einzelharst

D) Betreffs Empedokles und seiner Theologie verweise ich auf oben S. 110f. Die Einheit seines Stoffes tritt im Zogetgog hervor, welch letzterer zugleich die im Kosmos getrennt auftretenden vier göttlichen Kräfte und Personen zu einer Einhelt vereinigt.

Glibert, d. meteorol. Theorien d. griech. Altert.

des Stoffwandels zusammenfallen. Auch darin zeigt sich wieder die Einwirkung der herrschenden Weltanschauung. So bestimmt die Pythagoreer im Zentrum der Welt den Sitz der einheitliches Gotteskraft dachten, die als Formprinzip dem Stoffprinzip der Welt gegenübertrat, so konnten sie sich doch nicht entschließen auf die Mithilfe untergeordneter Gottheiten zu verzichten, die sie sich wieder an und in dem Stoffe und seinen Einzeldingen tätig dachten. Jedenfalls aber sind es die Pythagoreer gewesen, die den Stoffe als gleichberechtigtes, ja als übergeordnetes Prinzip die gestaltende Form gegenüberstellten, in der sie weit mehr als in den ungeformten Stoffe das Wesen der Dinge, das eigentliche Sein erkannten.<sup>1</sup>)

Dieser Pythagoreische Dualismus erscheint in dem Platonischen Dualismus weiter ausgebildet. Der formlosen, ohne Maß und Ziel hin und her wogenden Urmaterie tritt nach Plato die göttliche Kraft gestaltend und zu festen, durch Form und Norm bestimmten. Bildungen bewegend gegenüber. Ist aber für Pythagoras diese göttliche Kraft innerhalb des Kosmos gedacht, so rückt dieselbe für Plato in ungreifbare und unerfaßbare Ferne: der Demiurg, als der letzte Grund aller schöpferischen und formenden Bewegung, ist außerhalb des Kosmos, außerhalb der Welt, ein rein idealer Gedanke, der, ebenso wie die als Ideen gefaßten unwandelbaren Urformen der Dinge, aus einem Reiche des Geistes in die Sinnenwelt des Kosmos eingreifend. den letzteren schafft und bewegt. So geht schon die Bildung der Elemente auf das eigenste Eingreifen der Gottheit zurück, welche den formlosen Urstoff in die vier Sonderformen der Elemente umgestaltet. Es ist aber zu beachten, daß neben und unter dem höchsten außerkosmischen Weltschöpfer diejenigen Götter, welchen die weitere Weltgestaltung und Weltordnung zufällt, innerhalb des Kosmos leben und walten. Und es ist weiter beachtenswert, das diese innerkosmischen Götter zweifellos zusammenfallen mit der Kreisbewegung des Himmels und seiner Einzelgestirne; daher Plato ausdrücklich

<sup>1)</sup> Die betreffende Luhre der Pythagoresch habe ich in der oben S. 65 sitiertes Abhandlung "Aristoteles Utrelle über die pythagoresiche Lehre" dargestell. Dann vgl. das oben S. 71ff. über Philoloso Gesagte: auch hier erscheines die Volksgötter in engelser Wechsbelsziehung und een elementaren Stoffa. Auf darwicken Standpunkte steht auch Amxagoras, indem er den ajassapseig des volg zur Seite stellt, der aber auch seinersteit eine materielle Bilding jeit vg. oben S. 129. Aber auch für Anaxagoras steht die Immanenz dieses göttliches Prinzips fest.

erklärt, daß diese Götter in erster Linie aus Feuer geschaffen seien. Anderseits hebt Plato bestimmt den göttlichen Charakter der Erde hervor und will auch die Göttlichkeit der im Volksglauben verehrten göttlichen Mächte nicht angetastet wissen. Es ist überhaupt unverkennbar, daß in Plato verschiedene, ja einander entgegengesetzte Weltanschauungen miteinander ringen, ohne zur vollen Harmonie zu gelangen. Auf der einen Seite erkennt Plato den Zwang und die als άνάγχη wirkende Macht der mechanischen Gesetze an, die völlig selbständig und unabhängig der göttlichen Vernunft gegenübersteht; wenn er auch annimmt, daß es der letzteren, als der höheren und göttlichen, gelingt, den blinden Drang der Materie zu beschränken. zweckmäßig zu gestalten, nach festen Maßen und Normen zu ordnen. Anderseits aber läßt er die Elemente selbst walten und tätig sein; die Göttlichkeit hier der Erde, dort der Feuerhypostasen in den Gestirnen, wie sie Plato annimmt, ist doch im Grunde nichts anderes, als die ältere Lehre, welche das himmlische Feuer zeugend und formend an dem Elemente der Hyle, der Erde, tätig sein läßt. Auch diese Auffassung hat also nicht vermocht, die Elemente ihrer göttlichen Wesenheit zu entkleiden. So sehr Plato bestrebt ist, den letzten Urgrund alles Werdens und aller Bewegung ebenso wie die ewigen und unwandelbaren Urtypen der Dinge aus der Unruhe und dem Chaos dieser Welt in eine höhere Welt der Werte und der Ideale hinaufzurücken, so hat er doch nicht gewagt, dem Diesseits seine eigene Gottheit zu nehmen. Die Erde einerseits, das himmlische Feuer anderseits behalten ihre alte göttliche Wesenheit und Wechselbeziehung; und in der Psyche des einzelnen wie des Gesamtkosmos verknüpfen sich Diesseits und Jenseits.1)

Auch Aristoteles steht auf dualistischem Standpunkte: aber dieser Dualismus spielt sich, darin der pythagoreischen Lehre gleich, inner-

<sup>1)</sup> Ein näheres Eingehen auf die Platonische Lahre schließt sich ans. Daßes in Demingr, wie seine Urtypen der Dinge als transsendente Reallitäten gefallst werden, kann nicht geleugnet werden; Natorpa Auffasung derselben als der formalen Begriffe und Denkgesten, die somit aus dem Jenesite in das Dieseitse intröten — eine Auffassung, der sich auch Chamberlain in seinem Kant ansehließt —, kann ich nicht für richtig halten. Dagegen sind die der Welt immanenten Götter, wie sie Plato im Timneus lehrt, tasächlich an den Kosmon sebbt gebunden, und Plato bezengt ausdrichtlich Tim. Do A no dem obgedren 200 gebr von den der der der auch nicht an der Reslätie der Volksgelter 4 Doff. zweichen Will und 40 C die Erde als πρώτην καὶ πρεεβντάτην Θιαν δίαν δίαν διανού γετόνται bezeichnet.

halb des Kosmos ab. Denn für Aristoteles zerfällt der letztere in einen himmlischen und einen irdischen Teil. Im Himmel ist ein anderer Stoff, es walten andere Gesetze dort, als auf der Erde und in den dieselbe umgebenden elementaren Sphären. Im Himmel ist der Sitz der Gottheit, deren letzter und höchster Grund mit dem unbeweglichen Raumabschluß des Kosmos zusammenfällt. Dem Himmel und seiner Gottheit steht die Welt der vier elementaren Stoffe fremd gegenüber. Aber darin findet doch eine stete Wechselbeziehung beider Reiche statt, daß es der Himmel mit seinen göttlichen Mächten ist, auf den alle Bewegung der irdischen Stoffe zurückgeht. Und wenn auch der Stoff dieses irdischen Reiches seine eigenen Gesetze hat, nach denen sein Leben und seine Bewegung sich vollzieht, so ist doch nicht zu verkennen, daß in dem zielvollen Streben aller Materie nach der Form und damit zugleich nach der individuellen Wesenheit eine göttliche Kraft sich zur Erscheinung bringt, die an dem Stoffe arbeitet und ihn gestaltet. Formell ist freilich der Stoff durchaus selbständig, da derselbe seit Ewigkeit existiert gleich der Gottheit: aber indem die Natur hier die Rolle der gestaltenden Kraft übernimmt, wird dem Stoffe selbst ein zielbewußtes Streben, aus dem Zustande des Ungeformten in die bestimmende Form zu gelangen, zuerkannt.1)

Seine höchste Ausbildung und Vollendung hat der Monismus in dem stoischen Pantheismus erhalten. Derselbe kaupft an die Lehre der Ionier an, und es vollendet sich in ihm der Kreis griechischer Spekulation. Heraklits Feuerprinzip als die göttliche Grundkraft und der göttliche Urstoff erscheint in der stoischen Lehre in neuer und

<sup>1)</sup> Über Aristoteles vgl. oben S. 171f. im allgemeinen; und über die Wirkung der Sonne auf das komnische Lehen speziell 1916. Aristoteles sagt vie 8. I. 2814. 28f. deärte valde fres eine keine der volle degelose zul pälener arreiter jaar dindet geles in des eine keiner des eines eine des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines des eines

reinere Form. Auch für die Stoa fällt demnach Stoff und Kraftzusammen. Als Weltseele durchdringt jener göttliche Kraftstoff die gesamte Welt und schafft in jedem einzelnen Ding und Wesen die ihm zukommende Form. Auch für die Stoa ist also die Gottheit, d. h. göttliches Wesen, in allem und jedem, wenn anoh grad- und stufenweise verschieden. So ist es auch für die Stoiker leicht, in den verschiedenen Stoffgebilden, die in ihren bleibenden Formen ein höheres Wesen und eine höhere Bedeutung zu beauspruchen seheinen, bestimmte Gottheiten des Volksglaubens identifiziert werden. Hier sind die Götter die im Stoffe wirkenden und ihn gestaltenden Kräfte. Die höchste Gotteskraft, das göttliche Feuerprinzip, wird allgemein mit Zeus identifiziert: ihm allein kommt Ewigkeit zu, während die abgeleiteten göttlichen Stoffkräfte als wandelbar und vergünglich bezeichnet werden. )

Während in all diesen Systemen die dynamische, die vitalistische Grundanschauung vorherrschend ist, nach der der elementare Stoff in sich selbst die Fähigkeit der Verwandlung hat und demnach das eine Element in das andere übergehen kann, tritt ihr eine andere Naturauffassung entgegen, welche den gesamten Weltstoff unter die an sich unveränderlichen Atome verteilt sein läßt, welche letzteren, mit der Fähigkeit der Bewegung und Empfindung begabt, nur mechanisch zu wirken vermögen. Eine solche Naturerklärung bedurfte keiner Götter: die Weltbildung wie der Naturprozeß vollziehen sich, ebenso wie die psychischen Vorgänge, durch rein mechanische Ursachen, die allein in den Stoffatomen selbst begründet sind. Wenn trotzdem die Atomisten und ihnen folgend Epikur das Dasein von Göttern lehren, so ist das eine Inkonsequenz, die sich nur als eine Konzession an den Volksglauben erklären läßt. Aber die Atomisten sowohl wie Epikur haben dafür gesorgt, daß diese ihre Götter nur als ornamentaler Schmuck erscheinen und ohne jeden Einfluß auf die Gestaltung des Weltgetriebes bleiben. Damit ist das Höchste erreicht, was nach Lukrez' Worten dem Menschen werden kann: die Furcht vor unbekannten Mächten, die ihn treffen und vernichten können, ist ihm genommen; er kann furchtlos den Erscheinungen des Himmels ins

<sup>1)</sup> Über das göttliche Prinzip der Stoa oben S. 237 ff. Im einzelnen verweise ich auf v. Arnim, fragmenta 1, 41 ff.; 119 ff.; 2, 299 ff. und Schmekel, Philos. d. mittl. Stoa. Über die verschiedene Auffassung der einzelnen Stolite betreffs der Kimvirkung der göttlichen rageroue auf die kosmischen und atmosphärischen Vorgänge vgl. Capelle, Arch. f. Gesch. d. Philos. 20, 373 ff.

Auge sehen: die Religion selbst, d. h. die Bindung des Menschen an ferne fremde Gewalten, ist es, über die Epikur in seiner Lehre einen bleibenden Sieg errungen hat.<sup>1</sup>)

1) Nach Demokrit sind auch die Götter Bildungen, die darch Zusammenteten von Atommassen in den oberen Regionen des Komne entstehen und von hier in Form von 3Faukr (qz.) oben S. 213 der Seele ess Messches sich mittelien. An der Bildung dieser Dämonen, welche die Laft erfüllen, scheinen aber namentlich die Feuerstome beteiligk 4-teits 1, 7, 16; Tettall. and at 2, 2. Vgl. im allgemeinen Cie nat. d. 1, 12, 29; Pint. quaest. conv. 8, 10, 2 p. 734 F.f. Epikur versetnt die Götter, deren Existenz an und für sich er nicht antasten will, anßerhalb des einzelnen Komnes in die Zwischenräume, die er zwisches den unendlich vielen Kommei annimmt, wo sie ohne jede Einwirkung auf das Leben innerhalb der einzelnen Komne ich seiges Leben führen. Gegen diese Unbeteiligtesin der Götter an den Schickaslen der Wett und der Meuschen polemisiert Cierce nat. 4. 1, 44, 1226 f., 3, 1, 8 ff. uw. Vgl. Lucret. 1, 62 ff.:

humans ante oculos foede cum vita jaceret in terris oppressa gravi sub religione, que capat a caeli regionibus ostendebat horribili super aspectu mortalibus instans, primum Grajus homo (Epicur) mortalis tendere contraest oculos aucus primasone obsistere contra;

est ocalos ausus primisque obsistere c was nüher begründet und geschlossen wird: quare religio pedibus subjecta vicissim opteritur, nos exaconat victoria caelo.

## Register.

άχανές die höchsten Regionen der Atmosphäre 477, 2.

Achilles (s. Posidonius) allgemein 682.

21. parfoque und µrdopes und µrdopes 18.

9. 11. pacop und pripage 18.

9. 12. pacop und orphus der Erde

284. 11. dµig2n, 1690c, dgide uw.

495. 11. Winde 512. 2. 555 A. 565. 1.

565 A.; drypes und drybe 297; 1 xwölfstrichige Windrose 559 f. 585. 268.; 1.

Kometen 657; 1; yrdac 692, 1; nwö und

äher 689. 1; Elemente, Kosmos, øquatge

672. 4.

acontiae Kometen 657 A.

Adern (φ16βες) im Körper: Empedokles 342, 343,1, 343; Diokles 347,1, 346,1; Hippokrates 354, 356, 2, 356, 356, 1; Plato 366,1; Aristoteles 380,1, 383,1, Wasseradorn in der Erde 427f, 427, 3, 432 (Stoiker).

áslla <u>558</u> <u>564</u>, 1.

άτο Luft etymol. 511, 1. Als άρχή Anaximenes 38, 38, 2, 39f. 39, 4, 42 -44. 42, 1. 49, 2; Diogenes 64 f. 64, 2. Als Element: Homer 18f.; Hesiod 34. 34, 1. Sophokles, Euripides, Aristophanes 34 f. 35, 1. Ionier 35, 1. 38. 44-46. Pythagoreer 85, 1, 72-75. 75-84 (Philolaos), Eleaten 94-97. 99-101, 104, 1, Empedokles 107-112. Hippokrates 123 f. Epicharm 124 f. Anaxagoras als Homöomerie 130-132. 131, 1, 132, 1; Archelaos 136, 136, 1. Atomisten als Lnftatome 142, 143, 143, 2, 146-149. Plato als aus Dreiecken bestehend 157 f. 161. 163 f. 165 f. 168-170. 182f. 188, 203 f. Theophrast 194, Straton 195. 470. Epikur 215-217. 219. Lnkrez 222 f. Stoiker 227 f. 228 f. 230 f. 234 f. 245 - 250, 696 f. Als Ranmgebiet 18f. 44f. 59, 59, 1, 59 --61. 95, 101. 111 f. 141-144. 185 f. 191f. 208f. 208, S. 285, 285, L. 698 A. Als Atmosphäre 474-495; Aristoteles faßt in ihr Lnft- und Feuerregion znsammen 181, 1, 476, 3, 477, 477, 1; die Luftregion enthält vier Stufen 477-481. 484; Seneca 485f.; als gemeinsamer τόπος von Wasser und Luft 11 f. 484, 1. 203, s; die Fenerregion 480 f. Seneca 485 - 488. Uhergänge der Lnft- und Feuerregion 589 f. 639. 649 f. Übergang zur Ätherregion 481, 481, a. 650 f. 664 f. 664, a. Als Klima hygienisch .846, 346, 1, 358 f. Erscheinungsformen der Luft: als Dunkel 18f. 19, 2. 80, 2. 101, 1. 474, 1. 489 f. 490, 1. 112, 2; unsichtbar 19, 2. 52. 260, 2 (ἀναίσθητον). 491, 1. Abstufungen 52, 52, 1 (ψυχρόν, Θερμόν, νοτερόν, πενούμενον); 60, 2 (όψει άδηλον, άραιούμενον, πυκνούμενον). 65, 1. 203, a; laungés und Volegés je nachdem 443, 2, 596 A.; Plato 171 ff. yarn des ário: aldrío, ouigla, suoros, frega άνώνυμα; Empedokles 107 f. 109, 112, 1. Unheständiger Charakter 488, 488, 1. Als ovreyés 486, 486, 1; als Atome 143, 148, 148, 1, 216f. 216, 2; mit πενά 211, 3. Charakteristische Eigenschaft wvzeós Homer 28 - 30; Empedokles 119, 119, 1, 341, 1; Philistion 845, 1; Diokles 848, 2; Hippokrates 356, 1: Theophrast, Straton 194, 194, 1, 2; Stoiker 244, 244, 1; Seneca 487. 487, 1. 2; Epikur 218, 1; ėygės und θερμός Hippokrates 351 A.; Aristoteles 186, 2. 476, 1. 477, 1. 479, 1; éypés und ψυχρός in der Umbildung aus und in Wasser 464; Akron 846, 1. Leichtigkeit 185, 185, 2, 246, 1; aber nur relativ 677 A. Umwandlnng der beiden άναθυμιάσεις in Luft 471, 1. 533. 533, 5; der Lnft in Wasser 402-415, 495 f. 497-499; im Erdinneren 416-418. 423. 318 A.; oberhalb der Erde 384 (Aristoteles); 426-434 (Stoiker); des Wassers in Lnft Hesiod 440, 1; Homer 441-448; Hippokrates 60, 2, 61 A, 95, 443-445; Xenophanes 445-447; Heraklit 448-452; Aristoteles 260 f. 260, 2. 289, 2. 457, 460-465, 467; Plato 459f.; Straton 470f.; Epikur 471; Stoiker 318, 1, 472-474, Luft in Fener sich wandelnd 445, 1. Xenophanes 95f. 447; Heraklit 449-451; Aristoteles 203, s. 290f. 290, 1, 291, 1. 375 f. 375, 1. 376, 1; Stoiker 229 -234. Feuer in Luft 54-61, 63, 197 - 204. 228-231. 234. Verhältnis zu anderen Elementen Plato 161 ff. 169. Lnft in Beziebung zur Erde: dieselbe tragend 279 f. 282, 3, 299, 1; in ihrem Inneren 285 - 293; Erdbeben 306 - 313. 294 - 305814 - 319. 319-324; Vnlkanismus 322f. 322, a. Am Körperanfban beteiligt 149, 1 325 f. 331, 381, 1, 333, 383, 1, 384. 884, g. 885, g. 887 f. 889, 889, t. 341, 1. 344 f. 345, 1. 348, 348, 2. 350 ff. 357, 1. 364 f. 364, 1. 366 f. 371, 2. 383 f. 383, 2; in der άναπνοή 343 f. 343, 2, 356 f. 356, 1, 367 f. 368, 1, 380 f. 380, 1; Seele 326, 1, 356, 1; šugvrog 357; als φθσαι 381, 1, 357, 857, 1; 367, 1 an der πέψις beteiligt. Zn Wasserdampf und Nebel 47 A. 61 A. 440 f. 460 f. 460, L. 464. 464, 1. 569f.; zu Nebel und Wolke 18 f. 489 - 494, 508 ff.; zn Niederschlägen 496-499, 503-508. 508 ff.; zn Winden 511-522, 523, 1. 538. 537 f. 538, 1 (524 f.). (ἀέρος φύσις 512 f. 519, 583, 536, 537), 621; als \$\$\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tile

der Winde 579; zu Meteorites 629; zwige Zu Kometen 624f. 628-635; wöge 656ff. Luft als Medium des Schen 6588-601. Lufthals Medium des Schen 658-631. 631. 653, 1.564, 1.651, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.652, 1.65

Ätna Erdbeben und Vulkanismus 322ff Africus 555, 1. 556, 1: s. Windtafel 559 Agatbemerus Windsystem 559 f. 555.555,1 Aggregatzustände, die Elemente 101. Aförgs s. Hades.

alyse Luftbildungen <u>597</u> f. <u>597</u>, 1. <u>641</u>, 1. <u>657</u> A.

alylés Blitze 626.

I Alylius Arzt 256 A.

a alyla Fener und Atber 20, 4.

Algospotamoi: Stein von 642, 649 1

689, 689, 1.
Aiolos Windgott 540 f.
Aischylos Kometen 643, 2.

aldrio etymol. 19f. 20, 1. Homer das himmlische Raum- und Stoffgebiet 18 19; als Fener 20; als viertes oder fünftes Element 24, 24, 1; der himmlische altig gegenüber dem irdischen Fener 26 f.; ald no = zeo in der Auffassung der malasol 21, 2, 351 A. Hesiod \$1 ff. 32, 2. Spätere Himmel 82 f. 83, 2. 829, 2. 880 (= Luft - und Fenerregion). Ionier 45, 1 altrie uci πθρ (Anaximenes); 455 A. (Heraklit: 676, 1. Pythagoreer funftes Element 80, 80, 1 (Philolaos), 664, 2, Eleaten als Feuer 100, 1 (Parmenides); 404. 404, 1 (Xenophanes) als Luft? Empedokles 107 ff. 107, s. 4, 108, 1, 109, L 888, 1. 684, 1 (Übergänge von Luft in Feuer). Anaxagoras Fener 130, 130.

1. 2. 298 f. 298, 2 beim Erdbeben

175, 2, 664, 2; dagegen als yévos des άήρ 171,3. Aristoteles fünftes Element 178, 178, 1, 179-181, 668 f. 668, 2, 620, 690, 2. Übergange in die Feuerregion 481, 481, s; der Stoff von αlθήρ und mop lenroraror 676, 2, 677 A. Eudemus und Theophrast? 192, 192, 2 Stoiker altige = nee des Himmels 235, 1. 238. 258, 1. 239, 1. 2. 242f. 243, 1; als himmlisches que 676, 1. Übergänge der Ätherregion und der Atmosphäre 664, 3; Verhältnis des atherischen und siderischen Feuers 676 ff.; Wechselverhältnis von αίθήρ und & rio 676 ff. 677 A. Verbindung der Kometen mit der ätherischen Region 642 ff. 647 f. 648, 1. 2. 3. 650 f. 651, 1. 654 f. 654, 3; des Blitzes 619 ff. 621 -624. 638; der Meteoriten 640. 640, 1. Besondere Sphäre des Himmels 698 A.

άκίνητον der Welt 89, 1 Xenophanes. Akron Arzt 844, 2. 846, 1.

Alexander Aphrodis. περί κράσεως 254, 1. 267 A. Alexander Philalethes medizinische

Sammlung 344, 1. Alkamenes Arzt 356 A.

Alkmaion. Aristoteles' Schrift über ihn 74, 1. Elemente 83, 3. Das ψυχούν und θερμόν 84, 84, 5. Die vier ποιότητες 352, 2. Sonne πλατός 681, 2.

Mond σκάφος <u>682</u>, 1. άλκυονίδες ήμέραι Irrtum des Aristoteles <u>577</u> A.

éllofeste; Anaximander 56, 1; Hippobrates 123, 1; ionier 254, 254, 255, 256, 256, 2; Empedokles 107, 1, 109, 1, 257, 257, 1, 258; Anaxagoras 135, 1, 258 A; Atomisten 146, 8, 258 A; Pilado 259, 1; Aristoteles 190, 190, 1, 250, 250, 1; Aristoteles 190, 190, 1, 250, 251, 252, 254, 255, Stolker 223, 2, 238, 238, 1, 2 85, 270, 271 (Posidonian); Epikur 212, 1

álmá und álms geschieden 601, 2. altani Winde 565, 1.

Plato als fünftes Element 174 f. 174, a. Ampelins Windsystem 556, 1. 175, 2, 664, 2; dagegen als 7500 des dupuparfi 656, 1.

άνακαμψίπνοο: Winde 581, 1.

άνάκλασις allgemein 586 ff.; άλως 602 ff. 602, 1; Iris 608 f.; Kometen 648, 1. 2. 644, 644, 1; γάκα 660, 660, 2; Sonne 683, 2. 684, 2; Sonnenstrablen 477, 2; Mond 700, 2.

άνάλυσις 283, z. 269, z. 270 (Posidonius). άνάγκη Heraklit 50; Parmenides 30; Empedokles 107, i. 116 A. 121 f.; Anaxagoras 135, 185, i; Atomisten 145, 145, z; Plato 157 ff. 707; Epikur 210 A.

άναφύσημα 564 Α. 311, 1.

άναπνοή des Kosmos 35, 1. 258, 1. 517. 517, s. 667, 4, 674, 674, 1 (Pythagoreer); des animalischen Organismus Empedokles 839. 341, 1. 843 f.; Philistion 344 f. 845, 1; Diokles 347 f. 848, 2; Hippokrates 356 ff. 357, 1; Plato 367 f. 868, 1; Aristoteles 380 f. 380, 1; Straton Erasistratus 389, 389, 2, 890, 890, 1; Atomisten 390, 890, 1; Stoiker 392 A. άναθυμίασις etymol. 450, 1. 465, 2; τὸ λεπτότατον και γλυκύτατον 465, 1; έκ πολλών άναθυμιάσεων συνιουσών κατά μικρόν 468, 1, 531, 5. Aristoteles: 13 f. 290, 290, 1. 305, 805, 2. 806 (Erdbeben). 375, 376, 1, 385 f. 385, 1, 461 A. (Wirkungen in der Erde). 465-470. 465, 1. 466, L. 467, L. 2, 468, L. 2, 8, 469, L. 477, 1, 497, 2, 498 (Exapsois abothe the γής ξηράς; δυνάμει πύρ; πύρ; πυρώδης; ξηρά; ξηρά καὶ θερμή; άνώνυμος; καπνώδης; καπνός; οίον καπνός; πνευματώδης; πυευματωθεστέρα; ὑπέκκαυμα) 420 - 423 (πεπυρωμένα; έκ κατακεκαυμένης γής: Salzgebalt des Meeres). 522-525, 529 f. 582 f. 582, 2. 524, 1. 559 (Winde), 599 (Lichterscheinungen). 629 f. 629, 1. 630, 1 (Gewitter). 638 -642 (Meteoriten). 646-649, 647, 1. 482, 1 (εθπρατος άναθυμίασις nnd άρχη πυρώδης: Kometen). 658 f. γάλα. Zwei άναθυμιάσεις = άτμίς (s. diese) und άναθυμίασις ξηρά gemeinsam 421 A. 469, 469, 2, 475, 483, 483, 2, 522-529, 522, s. 536-538, 570, 570, 1 (Wind

und Regen). 559, 559, 1, 573, 573, 1 (Wind und Wolke), 479, 479, 1, 579, 591 f. 593, 599 (Luft). Xenophanes: 445-447. 518, 518, 1, 682, 1 doppelte άναθυμίασις? Heraklit: wesentlich άήρ 46, 1, 59, 2, 62, 452 f. 453 ff. 458, L 2, 454, L 2 πρηστήρ; 456 f. 456, L 457, 1 ψυχή. 448-458 doppelte άναθυμιάσεις άπό τε γης και θαλάττης. jene λαμπραί και καθαραί, diese σκοτειναί; jene bildet Tag und Gestirne 449-451. 682, 1; die Gestirne durch sie ernährt 700f.; diese Nacht; vereint 451 ff. 516, 516, 2. 518 f. 519 A. Winde. 627-629 Gewitter. Diogenes: 516f. 517, 1. Atomisten 143, 148, 2. 458. 458, 2 (fälschlich). Theophrast: καπνώδης enthält οδοία πυρώδης καί γηίνη 530 A.; beide vereinigt 470, 470, 2, Straton doppelte 195, 2, 470f. 471, 1, 535,1 (διὰ τῶν καπνῶν είς τε πυρώδη ούσίαν και άερώδη και γεώδη; τὰ παχύτερα των σωμάτων είς λεπτομερεστέρας ούσίας). Epikur 471 f. 471, 2. 472 A. Stoiker 232, 282, 1. 242, 243, 1, 244, 1, 248, 248, 1. 250, 1. 472-474, 478, 1. 2. 474 A. Posidonius 634 f. 634, 1. 635, 1.2 (ξηρός άτμός) Gewitter. π. κόσμου 537. 537, 1, 3 Winde. Epigenes (Chaldaei) ξηρά (πνεύματος γεωμιγούς πεπυρωµévov) Kometen 658, 658, s. Seneca 487. Ernährung der Gestirne durch sie 690 f. Uneigentlich: als warmer Hauch im Körper Diokles 848; Aristoteles 375 f. 376, 1 im Wasser: als rooqui des Kosmos Pythagoreer 459, 1 Anaxagoras. Schrift 6. Atome 126 ff. 128f.; unendlich klein und groß 128f.; Korrektur 152. Homöomerien 126f. άπειρον als είη 127; μίγμα 129, 132, 1 134; Stoff ewig 129. Elemente 129 f. - Homöomerien 131. Verdichtung und Verdünnung 130; Wärme und Kälte 130: Licht und Dnnkel 130: Schwer and Leicht 130. Die vier Grundqualitäten 182, Kosmosbildung 129, 1 129 ff. 135, 1 408-411 Schöpfungsakte; Einheit des Kosmos 665, 1; άήρ

und αίθής 130; αίθής = πές 130, 1. 676, L. Fener gegenüber den anderen drei Elementen 133, 1; Erde 132 ff. Homöomerien neben den Elementen 184; Einzeldinge 184 f. voë; 129, 135. 706, 1. Mechanische Anffassung 135, Übereinstimmung mit Archelaos 186, 4. Stoffwandel 257, 258 A. Erdlage (µerέωρος) 3, 2. 4, 2. 273, 1. 280 f. (δίνη). Erdgestalt 281 f. Erde poros mit xoller 287, 2. Erdbeben 298 ff, 302, 1, 315 f. 315,4. Steinbildung 386, 1; [ \$\omega \alpha Same 390, 1. Seele 326, 1. 390, 1. Nahrung 128. 890, 1. Versickerungstheorie 408. Wasserbildung 408-411; Süß- und Salzwasser 408-410; Flüsse 410f.; tellnrische Ansscheidungen 458. 458, 2. Regenbildung 496, 2; Schnee und Hagel 503, 2; Winde 519, 519, 1; Nord- und Südwinde 519, 527f.; Luft in Nord und Süd 686, 1. Nilschwelle 529, 1. Iris 606; παρήλιοι 618, 1; Gewitter 622f. 624 A. 635, 2. 637, 2. 638, Kometen 645 ff. 654, 654, 1. 657 A.; yála 659 f. 659, s. Stein von Aigospotamoi 689, 689, 1. Sonne Fener 688, 1; Größe der Sonne 687, 2; roomai von Sonne und Mond 686, 1. Himmel αίθέρος περιφορά 674, 674, 8. Mond

als Weltkörper 699, 699, 1, 700, 1; 78ades und wezponiges 700, 1. Anaximander. Schrift 6; Polemik gegen ihn 86, 2; gebraucht Himmelsgloben 692 f. 693, z. Das aneigov 88, 2. 39 ff. 104. 666. 666, 1; als μέγμα? 40 f. 42; Expesse 40, 44,1; anespor göttlich 40£ 703, 1; ἄπειροι χόσμοι 39, 665, 1; ἄπειρον und κόσμος 41. Schöpfungsakte 41f. 55, 1. Warmer und kalter Stoff 41 f. Die vier Elemente 40 f. 44; feste Regionen der Elemente 44. 54-58. 59, 1. 2; gleichzeitige Tätigkeit der Elemente 43. Naturprozeß 42 ff. Die Elemente persönlich und göttlich 49. 54f. Stoffwandel 54f.; 254ff. als &1loimore: Verdichtung und Verdünnung 56 ff. 255. Die vier Grundqualitäten 51. 1. 53f. Ozouóv und wvroóv 41. Der

512f. 513, 1, 514, 514, 1. Bewegung 50 f. Fener und Sonne 61; tellnrische Ausscheidungen 62. 406 A. 445, 1 (årµís). Erdgestalt 273, 1. 277ff.; Erde schwebend 4, 2 (µerswoog). 278; Erdbehen 297, 1. Bildnng der organischen Wesen: Entwickelungstheorie 332 ff. Versickerungstheorie 405 f. 405, 1. Schöpfnng von Meer und Flüssen 405, 2. Lnft 475 A. Wolken 489, 1. Winde und Regen 58 A. 406 A. 511-515 (lentóτατα und ψγρότατα). 536; Gewitter 620 f. Sonnenkyklos 677-679; seine Bewegung am Himmel 678, 679; Größe der Sonne 687, 2. Mond: Wesen 698. 698, s. 4; sein Licht 700, 700, 1. Tooπαί von Sonne and Mond 406 A. 490, 2 686, 2. Sterne 691, 1. Zodiakus 679, s. 694 A. Himmel 9165 676, 1; mit fester Rinde 673, 673, 2. Sphären der Sterne 697, 697, 2, Anaximenes. Schrift 6, 1. Polemik gegen ihn 86, 2. Die Luft als dorn 38ff. 44 f. 335 A. Das ansipor 39 f.; ansipos жосног 39. 665, 1. 667, 1. Die vier Elemente 40, 44 f.; Urstoff 52, 335 A.; Formen der Lnft 60, 2, 474, 474, 1 Umbildung der Elemente 44, 45, 1. Kosmos 42. Kosmosbildung und Naturprozeß 43. Lnft and Elemente göttlich 42, 1. 49 f. 703, 1. Bewegung 51 A. Erde, Steine 44f. Wärme und Kälte 58. Verdichtung and Verdünnung 58,2. 55 f. Sphären der Elemente 59, 1, 2, Fener und Sonne 61. Stoffwandel 54 - 58, 55, 1. 60 f. 254 tf. (allowers); άτμίς 4, 2. 62; Ικμάς 445, 1. Erde getragen 279 A. 279f.; Erdgestalt 279f.; Erdrund 285,1; Erdbehen 296 ff.; Erde poros 287, 2. Versickerungstheorie 413 f.; Regen 496, 2; Wolke 44 f. 489, 1; Schnee und Hagel 503, 2; Winde 44 f.

58 A. 515 f. 516, 1; Iris 606; Gewitter

621. Sonne Fener 688, 1; im Mittelpunkt des Naturlebens 696, 696, 1,

Gestirne in Lnft gehettet 680, 680, 8:

Kosmos 49; Kosmoshildnng 405, 405, 1,

681, 681, 1; untere Hemisphäre 671. Die Gestirne Scheiben 681, 2. Speisnng ύγρφ 4, 2. 685, 2. Σώματα γεώδη am Himmel 688, 688, 2. Toonai von Sonne und Mond 490, 2, 686, 1, Mond 698, 698, s. 4. Sterne 697, 697, s. Kosmos hegrenzt 673, 673, a.

Andronikos Kyrrhestos Turm der Winde 584, 2, 550 f.

йтенов s. Winde. άνω nnd κάτω 27, 1, 178 A, 185, 2, 191, 2, 203, 2,

άνω und κάτω όδός 26 (Xenophanes); 53, 1. 59 ff. 448, 448, 1. 451, 452 A. 454, 2 (Heraklit); 158 (Plato); 188 f. (Aristoteles); 229 f. 231, 232, 1, 236, 236, 1 (Stoiker).

ά άνω τόπος Sphäre des αίθής 475, 1; Feuerregion 484 A.; die höheren Stufen der Atmosphäre 480, 2; zweifelhaft 475, 2 (Aristoteles).

ά άνωτάτω τόπος 178, 178, 1 Sphäre des αίθής (Aristoteles); 192, s als Fenerregion (Straton).

άνόμοια aufeinander wirkend 263. άνομοιομερή Aristoteles 388 ff.; Straton 389, 2.

Anonymns Londinensis 344, 1. antelncani Winde 566, 2

ανθραξ 198 ff. 248, 1.

άντιπαρέκτασις δι' όλων 268, 268, 1, 270. Antipater v. Tarsns 225 A. Elemente 228, s.

arrangiorasis Plato und Aristoteles 196. Straton 196 ff. Wirksam hei Erdheben 312 f. 312, 1; hei Regenhildung 497 f. 498, 1; Hagel 504 ff. 504, 2. 505, 1; Winde 532 f. 532, 2; Znsammentreffen heider ávaðvuiáseig 527; éxremíag nnd remar 560, 560, 1.

Antiphon Meer lôgóg der Erde 406, 1. Sonne gespeist 686,2. Mond im suágos 682, 1. Licht des Mondes 700, 700, 1. άόριστον das άπειρον 39, 2, 8, 667f.; der nngeformte Einzelstoff 379, 1. 381, 1. άπαρκτίας (άπαρκίας) Wind 58, 2. 546. 548, 549, 551, 553, 1. 554, 1. 2. 8, 554 f. anf die ohere Hemisphäre beschränkt 556, 1, 582, 1. aextias 543, 1.

άπειρον Beziehung auf Raum 39, 89, 2, Archedemus v. Tarsus 225, άρχαί 226 665 ff. 666, 1, 667, 1, 2, 8, 4, Beziehung auf Stoff 39, 39, 2. 8. Ionier 93, Anaximander 39ff.: Anaximenes 39, 4, Xenophanes 280, 2. Pythagoreer 66. 75, 2, 253, 1, 517, 517, s. 668, Empedokles 113,2. Anaxagoras 127, 127, 1. 128 ff. 152, Atomisten 138-140, 138, 2.4. 151, 1. 152, 152, 1. 2. Plato 668, 668, 2. Stoiker 669, 669, 1. Eleaten-Polemik gegen das axeseov 86, 2, 87, 1, 88, 104. άπηλιώτης 543, 1. 545. 546. 548. 552. 553, 1 (apheliotes). 555, 1. 556, 1 (apeliotes), 557, 1, 588, Vgl. Windtafel 550, άφαίρεσις 257, 264, 266, 271 A. Aphrodite Philolaos 80, 1; Empedokles

anovem Winde 568, 565 f. άποκρίνεσθαι 258 A. (Anaxagoras). Apollodor v. Seleucia 225. Apollon Sonne 704, 704, 2 Apollonius v. Myndos Kometen 653 f. άπορροαί Demokrit 212, 1. aquilo 558, 558, 1, 554, 1, 555, 1, 556, 1,

114.1.116ff.: Parmenides704: Hesiod 325.

Vgl. Windtafel 551. άραιότης Β. πυχνόν. Aratus 6, 2, 694, 694, s.

άρχή Grundstoff, Ionier 47 ff. 47, 1, 92, 2, 254 f. 253, 1. 334 f. 334, 2, 351 A. 360, 1. (Anaximander aneigov 38, 1, 40, 49, 1; Thales Wasser 38, 1, 47 f. 47, 1, 48,1, 400,1; Anaximenes Luft 49, 2, 149.; Heraklit Feuer 38, 1. 56, 2). Hippon 64, 1; Diogenes 64, 2. Eleaten: Xenophanes Erde 96, 97, 1; Parmenides zwei άρχαί Erde und Feuer 100f.; Melissos 104, L. Pythagoreer 72, 1, 84, 2, Anaxagoras Homoomerien degal und robs 126, 4. 127. Archelaos 186, 1. Atomisten 138. Plato 154 f. Aristoteles die vier mosórnres 184, 184, 2. 189; ebenso die vier Elemente 5, 185, 1, 186ff. Theophrast 193 f. 194.1: Straton 194, 194.2. Epikur 207 f. Stoiker 226 ff. 226, 1. 2. 227, 1 (52n und Gottheit, mászor und mosoer). Uneigentlich άρχή für die Bewegung des Kosmos 178 f. 179, 2; der Winde 531; der Kometenbildung 647.

Gott lóyog (σπέρμα) 240. Elemente 229. Archelaus: Elemente Homoomerien 135 ff. Weltschöpfung und Naturprozeß, Stoffwandlung, Wärme und Kälte 135-137. Urstoff 187. Übereinstimmung mit Ansxagoras 136,4. Milie 258 A. Erdscheibe 282, 3; xolln év uésm 285, 1, Seele 326, L Erdbeben 301 f. Versickerungstheorie 408. Salzgehalt des Meeres 408 f. 408.L 409, 1. Ausscheidungen 458, 1. Gewitter 624 A. xóguos amesoos 665, 1. Sterne 691, 1. Archytas 74, 1, 83 f. 85, 3 Elemente. άρχτίας 👢 άπαρχτίας.

arcus s. Ipic (Seneca). ardores s. oflas (Seneca). area s. ales (Seneca). Ares 77 f. (Philolaos). άργέστης Hesiod 542 f. Aristoteles 546.

548, 549 A. 549, 1. Spätere 552, 552, L 554, 555, 555, 1. 557, 582, 584, L Vgl. Windtafel 551. άργητες Blitze 686. Aristaios 570, 1.

Aristoteles: usrempolovizá 5 A. 7ff. 10ff. 15. 662 f.; προβλήματα 6,2; über Pythagoreer 66 ff.; über Philolaos 74; mathematische Kenntnisse 613. Elementenlehre 176-205; Elemente 24.1 177 ff. 182 ff.; als 52n 182 ff.; als elementare Sphären oder rózos 11ff.: Rang der Elemente 191. Bildung des Kosmos 177. 181 ff.; Einheit des Kosmos 665, 1. 668 f. 668, s. Das aneigov 666,1 (Unendlichkeit). #14 und eldos bilden die obsia 183. Grundelemente 11f. 185, 260, 261 f.; jedes Element durch zwei Qualitäten hestimmt 186 ff.; ποιητικά und παθητικά 187f.; 189f.; theoretische Gleichheit der Elemente 189; πάθη der Elemente 14f.; Übergänge der Elemente ineinander 7. 12. 12. 1. 190 ff.: Verdichtung und Verdünnung 205. Das ätherische sass 11: als funftes Element aldrig 7. 178 Ätherregion 11, 1, 665 f. 663, 2, 664

690, 690, 2. Himmel 177 f.; Gottheit 178; Bewegung des Himmels Ursache aller Veränderungen 178f.; Sonne 179ff.] Erde 181 f. 203; Erdkugel 288, Gründe 283, a: Erdinneres 288 ff.: Erdheben 13. 305 ff.: Einzelerscheinungen desselben 306 ff.; Vulkanismus 309, Naturprozeß 187 f.; avo nnd náro ôðóg znm Kreislauf erweitert 188; Naturordnung 190; άντιπερίστασις 196, 305, 1. Feuer 7. 197 ff.; Lnft und Wasser 13, 203 f. Stoffwandel: referierend 254 ff.; eigene Lehre 259ff. Luft in Fener verwandelt 290, 466; Lnft in Wasser 416f. Zusammenwirken der Elemente 372 ff.; die vier Grandqualitäten 184. 372 ff.; Dequée und wurger 15, 372f.; Erde und Wasser zusammenwirkend 373 ff.; olusia depuérns 375, 466, 458, 1; álloτρία 878, 1; γένεσις und φθορά 259. 376 ff.; állolweig 260 ff.; φορά 263; μίξις 268 ff.; όμοιομερή 265 f. 388 ff.; άνομοιομερή 388 ff.; τροφή 265; Verdauung 379 ff.; Atmung 380 ff.; Pflanzen 383 ff.: Mineralien und Steine 385 ff.: Körperformen 386 ff.: άνομοιομερή nnd ομοιομερή 388; medizinische Lehren 389. 389, 1. Okeanos 393; Wassertheorie: polemisch 402, 402, 1, 415; eigene Lehre 416 ff. 428. Nenbildung von Wasser 416f, Wasser und Land 435ff, Tellnrische Ansscheidungen árulg und άναθυμίασις 13, 460 ff. 465 ff. 491, 646 ff. 658 f. Atmosphäre 475 ff. (Stnfen derselhen; Verhältnis von Luft und Fenerregion, von Fener- and Atherregion 480 f.); Wolken 490-492, 491,2; Nebel 493 f.; Regen 497 ff.; Tan and Reif 500 ff.; Schnee und Hagel 593 ff.; Eis 508. Winde 13, 511, 2 (schrich περὶ ἀνέμων); Windgenese 522 ff. 533, 533, 1. φορά λοξή 529 f.; Windstille 532; Windsystem 544 ff. 550 f. 556, 1; έκνεφίας nnd recor 559 ff.; Etesien 570 f.; Zephyros 577, 1; Kaikias 582, 1 Spiegelingen 587; xar' Eugasir 588; die Luft als Medium 588f.; Luftbildnngen 593 ff.; Ringe 601 ff.; Iris 607 ff.; Gewitter 629 ff. 636 f. 638. Meteoriten 639 ff. Kometen 641 ff. 655.

657 A.; yála 658 f. 658, s; polemisch 659 f. Der Kosmos 668 f. 668, 3; als squiga 672. 672, 1. Sonne als Kngel 687, 687, 1; Größe der Sonne 687, 2; Bedentung der Sonne für den Kosmos 179-181. 696. Mond: Größe 699, 699, 4; als Kugel 699, s; von ätherischem Stoffe 698, s; Grenze des Kosmos 698; Licht 700. 701, 1. Sterne 691, 691, 1. Zodiakus 686, s. Sphären der Sterne 697 f. 697, 1. Polemik gegen die Speisung der Gestirne ans der άναθυμίασις 685. 685, a. Der oupavos als smalpa 674 f. 675,1; seine Bewegung 179,2. Die Gottheit 178 f. 707 f. Die Volksgötter 708.1. apxrog 693, 1.

άρχτούρος 693, 1.

corriouse (50.5), α σμ/ς in ihrer Entwickelung 508—510; Nebel 294, 1. 509, 509, 1. x. Wolken 502, 509, 1. x. Hode derselben 502, 509, 4. x. Hode derselben 502, 509, 4. x. Hode derselben 502, 509, 4. Regen 509, 5. 150, 1. Ταν. Meltau, Ref 510, 510, 2. Kersping, and revew 560—562, 561, 1. x. 562, 1. 1. x. Gewitter 632—563, 1. x. 562, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 651, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 555, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 551, 1. 552, 1. Kometen 642, 2. 550f. 550, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 552, 1. 55

Iris 616, 2; Kometen 654, 2.
Asklepiades θραύσματα oder ἄναρμοι όγκοι 192, 4.

Asklepiodot 429, 1. 430, 1. 636 A. άσώματα der Stoiker 234, 2. άστέρες s. Gestirne. Sterne. διάττοντες. άστραπή, άστεροπή s. Gewitter.

Astronomen, alte, 698. Astronomie 8, 1. 8.

Athene 77, 2, 249, 1, 325,

άθροίσματα Epikur 211, 1, 214, 1, άτμίς (s auch άναθυμίασις) 439 ff. 439, 1.

Homer 828 f. 440, 440.1, Hesiod 442-442, Herndot 442, I. Hippokrates 443 f. 443, 1. 444, I. Åltere Lehren 404. 404, 1. 405, 1. 408 A. 409, 1. 410, 411, 412, 412, 413, 414, 416, 1. 69, 1. 409, 3. 406, 1. 512 f. 513, 1. londer 52 (\$zerpipowar, 1496, 470-490, 480, 484, 445, 1. Eleaten 445-447, Hernklit 448, Plato 406 f. Aristotles 831, 437, 460-465, 460-465, 491, 523, 2 (vypòr nal Depuór, duránes ύδως, ύδατος διάπρισις, άναθυμίασις άτμιδώδης oder έγροτέρα, άπορροή, funpioic: árulteir, étarulteir, étinuáζειν, άτμιδοθοθαι, τὸ διατμίζον όγρόν, άτμις ψυχομένη, ψύξις, άξρος δύναμις, ύλη άέρος, δυνάμει ύδωρ oder olos θόωρ, όγρα καὶ άτμιδώδης άναθυμίασις, ύγρότης τις, λεπτότατον καλ γλυκύτατον des θδωρ (420, 1) θερμότερον θδωτος; dagegen bygor and wezgor in ihrer Rückbildnng zu Wasser). Theophrast Straton 470, 470, 2, 471, 1, Epikur 471 f. Stoiker 232, 243, 1, 472 f. 473, 1 (άναθυμίασις νοτερά καὶ άτμώδης, άπὸ της όγοδς άναθυμιωμένη φύσεως). Seneca 473 f. 473, 2. Quell der Niederschläge 493 f. 495 - 508, 513 - 515, 517, 517, 1, 518, 519, 1, Arrian Verlanf der árule 508-510. Die árule in der Erde und ihre Wirkung 385, 385, 1, Als Nahrung der Sterne 644, 1. Mit der ἀναθυμίασις ξηρά vereint s. nnter dieser. Der néulos der áruis 462 f. 462, 2, 463, 1; in der άναπνοή s. diese, άτμός ξηρός - άναθυμίασις ξηρά 684, 1. 635 A. 465, 2, 512, v.

Atmosphäre 346, 346, 1, 474 - 493, S. drip.

Atmung s. άναπνοή.

Atome der Atomisten 126, 1; Lenkipp und Demokrit 139, 140 (arouge, saugra, σώματα ἄτομα, άμερη, στερεά, άδιαίρετα, νασταί, ίδέαι, άμοιροι τοθ κενοθ, άδίαιρετοι καὶ άπαθεῖς, ἄποιοι, corpora individua, benannt όνόμασι τῶ τε δενί και τῷ ναστῷ και τῷ ὄντι,ο ὑσία ναστή και πλήρης) unendlich nach Zahl (ἄπειρα τὸ พ1ก็ของ) nnd Verschiedenheit (รติร ฮ์ร αύτοῖς σχημάτων ἄπειρον τὸ πληθος667,3) unsichtbar (άδρατα διὰ σμικρότητα τῶν ὄγκων); unterschieden nach Lagerung, Form und Ordnung 140 (δυσμώ, διαθιγή, τροπή = σχήματι, τάξει, θέσει). Schwere 140 A. Kosmosbildung ans ihnen 140-144. Verbindung zu Einzeldingen 144 f. 145, L 2. βαφό s. Schwere. Verhältnis zu den Elementen 146-149; βερεκυνθίας Wind 548, 1.

zu den mosérnres 149, 150. Die eriματα der Atome: σκαληνά, άγκιστρώδι κοτλα, κυρτά, λεπτά, κοθφα und βαρτερα, περιφερή, λεία, εύόλισθα, ποικίκι. λεπτομερή, παχυμερή, όξύτερα, Windbildung 519f. 520, 1, 535, 2. Gewitter 625 f. 626, L. Epikur 206-208 (áreșe: άμετάβλητα, πλήρη, μεστά, στερεά κά άδιάλυτα, άφθαρτα, άγένητα; άίδια: άπαθεῖς ἄθρανστοι; άπαθή καὶ άμέτος. πενοθ; τὰ πρώτα ἀπλά, μόνιμα κα άτρεπτα; ihrem σχήμα nach στρογγέία. σκαληνά, τρίγωνα, δξυγώνια; άγκιστοeidelg, toiaivosidelg, upinosidelg? nareμερή, λεπτομερή; λεία); bilden zusammettretend συγκρίματα, die Dinge 208-212: Verhältnis zn den Elementen 215-219; Atome außer den Elementen 220. Windbildung 585, 2. Lukrez 220-221 (solida ac sine inani corpora prima, primordia), S. auch Empedokles (8pairματα). Platos Dreieckatome 161 f. Straton 192 f. 192,4 (lenropeoficipate) Atomisten Elementenlehre 125-152: Stoffwandel 256; Ansscheidungen 458! 458, 2. S. n. d. Einzelnamen. αύχμοί und έπομβρίαι 296 f. 308, 525i 529. 649. 649, 1. 652. 652, a. αθνή von Feuer und Ather 20, 4, 4551

108 A. (Empedokles) vom ário. Stoich 248, 1, αύρα Homer 440, 440, 1. π. κόσμου 55.

537, 2. 563, 563, 3. 567 A. Hesiod per avous 557 f. Bildlich avous 567, 1 Oreithyia 569 f. Ausscheidungen, tellurische 62, 62 1:

439-474, s. ávaðvuiasis; áruis auster 558, 1, 555, 2. Vgl. Windtafel 556 anstroafricas 558, 1, 554, Vgl. Windtafel 550. άντμή 454, 1. 455 Α. Autochthonen 326 f. 365 f.

αθέησις and φθίσις Empedokles 109. Atomisten 146, s. Aristoteles 254, 1 259, 2. Posidonius 270, 271 A.

Bergwinde 566. Berosus Mondlicht 700 701, 1 Bewegung, xivness, wood allg. Form der μεταβολή 254, 2. 259, 1. 262, 2. Ionier 50, 50, 2. Pythagoreer 71, 1. Empedokles 115-118. 121f. Anaxagoras 129, 129, 1, 135, 1, Atomisten 138f. 140 ff. 144, 145, 685, 4. Epikur 209, 1. 214 f. 214, 2. Plato 173 ff. 364, 364, 1. Aristoteles 178, 179, 180, 181 xirnoic εύθεία und περιφερής: 185, 185, 2 διπλήν την κίνησιν την μέν άπο του usgov. Feuer und Luft, rhy d' inl rò uégor, Wasser und Erde 203, s. 204, 2. Die Bewegung des Himmels (xvxloσορία πρώτη των φορών) άρχή aller Bewegung 179, 2: in Wirklichkeit unr die Bewegung der Sonne 180 ff. Vgl.

268 (φορά), 529 - 531 (Winde): λοξή

nivnets 521 A. 529, 2. 580, 1. 581, 581,

1-4(Einwirkung der Sonne). 533, 533, 2.

. Stoiker 226 ff. 246 ff. 246, 2. 248, 1. 251, 251, 1. 252, 2. Bion über Winde 549, 2. 552 A.

Blut Empedokles 113 Å. aus allen vier Elementen; = Seele 234. 339. 339. 1; = τὸ ἠγµονικόν 340 f.; mit Θναρόν τετbunden 341, 2; Wasser und Feuer 342. 342, 1. Blut in Besiehung απ πέγεν, und ἀνταντογό 152. 343. Diokles 347. 347, 1. 345. 345, 1. Hippokrates 353, 1. Plato 366, 1. 367, 1. 3v3f. 389, 1. Anaxagoras als Homōomerie 133.

Boethos v. Sidou 225. 238, 1 (δ αlθής θεός). 650, 1 Kometen.

Boreaden 568f.

Boreas 539 ff. 543, 1. 546, 548, 549 A. 553, 1. 554, 1. 2. 3. 554 f. 555, 1. 2. 555, 1 (\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tint{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texi{\$\text{\$\texitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

βόρεια <u>529</u>, 1. <u>541</u> ff. <u>541</u>, 2. 568 ff. 573 f. Vgl. Nordeu.

βόθυνοι Luftspiegelungen 594 ff. βρασματίαι, βράσται Erdbeben 319, 2 βρονταί 612 ff. s. Gewitter. Brotinos 67, 2. capra s. alyss. caurus Wind 558, 1. ceratiae Kometen 657 A.

χάλαζα Plato 459, 2; Aristoteles 503— 506. Spätere Theorien 507—510. Χαλδαίοι über Kometen 653 f.

zeos 35, 1. Charmander Kometen 642, 3.

zάσματα Luftspiegelungen 594 ff.; Hemisphären 284.

χασματία: Erdbeben 319, 2. χείμα, χειμών Winter Homer 29; Heraklit 448, 448, 4. Empedokles 490, 490 A. χειμών Sturm 558.

2017 Diokles 847. 347, 1. Hippokrates 352 f. 353, 1. Plato 369 f. 369, 2. 370, 1. Stoiker 392 A.

chorus Wind 553, 1.

χεήματα = δντα 127, 129, 129, 1, χεώματα durch Lagerung der Atome Epikur 212, 1, 213, 2.

Chrysippos 225, 225, 1 allgemeine Lehre. Prinzipien ποιοθν πάσχον 226, 226, 1. 2. ύλη 227, 227, 1. 2. Naturprozeß ανω κάτω όδός 229, 230, 1. Weltprozeβ 230 f. 230, 1. 231, 1. Tellurische Ausscheidungen 232 f. 232, 1, 2; áruis und ávadvulasis 232, 243, 1, 473, 1, Stoffwandel 232 f. 232, 2 (τροπή). 233, 1. 2. 266 ff. 266, s. 267, 1. s. 268, 1. Elemente 228, 2 234, orosystor dreifach 234, 234, 1. Kosmos 235, 235, 1. Gottheit Feuer 237 f. 237, 1; hyspovinov 238 f. 239, 1. 2. αίθής oder οδρανός; πές σπέρμα 239. 239, z. λόγος σπέρμα 239, a. 240, 240, 1, 2. Vorsehung 241, 2. Gestirne 243, 1. Die vier Grundqualitäten 243 ff. 243, 3. 4. 244, 1. Verdichtung und Verdünnung 245, 245, 1 Leichtigkeit und Schwere 246, 246, 1 Bewegung 246f. 246, 1. Erde Mittelpunkt 247, 1. Ordnung der Elemente 247, 247, 1. Doppelfeuer 248f. 248, 1. Seele 250, 250, 1, x50 und xye5µa 251, 251, 1; τόνος 252, 252, 1. Kosmos als \$600 426, 1. Nebel 494, 1; Tau und Reif 502, 3; Schnee und Hagel 507ff. 507, 1. 510; Eis 508, 2. Gcwitter 633, 2. 684. Kosmos spalpa 672, 4; vom xerór umgeben 669,1. Sonne aus der åraðvµiasış ernährt 685, 4. 688, 1. Feuer und Luft Lebensprinzipien 696, 2 Sternspbären 698 A. Mondlicht 700. 701, 1

yθών 8, γñ.

geμοί der Erde 408, 1 (αλες νίτρα); des Meeres 421,2; der Pflanzen Empedokles 338,1; Plato 172 f. 173 A. 362 f. 363,1; Epikur 212, 1; des Körpers Philistion 845,1; Diokles 847,1; Hippokrates 852 f. 352,2. 353,1; Plato 369, 369,2; Stoiker 392 A.

χυτὸν γένος des Wassers 172 f. 361 f. 362, 1, 2, circius Wind 553, 1, 554, 555, 2, 556, 1,

Vgl. Windtafel 551. clipei 657 A.

columnae 564, 1, 600, 657 A. Cornutus Erdbeben 318, 1. corona Seneca s. &lwg.

corus Wind 555, 2. 556, 1. Vgl. Windtafel 551.

δαίμων des Parmenides 704, 2. δαλοί 597 f. 597, 3. 641, 1. 657 A. Demeter 80, 1, 249, 1, Demetrius Collutianus über Erdbeben

294, 1. Kometen 642, 3. Demokritus Schrifttätigkeit 6f. 6, 1, 2, Kalendaria 6f. Experimente 424, 2; μετάρσια 4, 2. Atomist 126, 1. Lehre 137 ff.; Erkenntnistheorie 138, 1. Das ангеров 138. 138, 2; новрог ангерог 138 f. 138, 2. 665, 1; mlipes und xerór 188, 138, 2. Bewegung der Atome 138 f. 144, 1; Atome 139 ff. 193 A. (s. u. Atome). Verschiedenheit diagrarixór des Feuers Empedokles 109,1 146 ff. 149 f. Der Einzelkosmos 140 f. Schöpfungsberichte 140-144. Anziehungskraft der Atome (ομοια πρός Dike Heraklit 50. τὰ ομοια) 144 f. 145, 1. Bildung der Erde 140, 2, 148, 1, 2; der Gestirne 141 f. 141, 1. 2. 142, 1. 2. 147. 147, 2. 3.

Kräfte 143ff. xerór 146, 146, 1 1 Decke des Himmels 147. 147, 1. Elemente Mittelstufen 148. Same 149. 149, 1. Sequés und weggés 149f. Stoffwandel 257, 258 A. Erde Scheibe 281 f. 282, 1. 284, 2; xolly by pien 282, 2; xoslías in der Erde 287, 2: Erdbeben 302 f. 302, 2. Zea 149, 149, 1; dvanvon. Seele 390, 390, 1. Versickerungstheorie 413 f. 414, 1 424, 2. Salzgebalt des Meeres 413 f. Schwinden des Meeres 420, s. Tellurische Ausscheidungen 458, 458, 2. Wolken 490,3. Schnee und Hagel 503, 2. Windtheorie 519 f. 520, 1. 535, 2. 538, 2. 1/# 543, 1. Etesien 570,1. 571,1. 572,2. πρόθρομοι 572, s. Nilschwelle 529, 1. Gewitter 625 ff. 625, s. 626, 1. 627, 1. 637, 1. Kometen 645 ff. 645, 1. 646, 1. 649 A. 654, 654, 1, yala 661, 661, 1, Sterne 691, 1. Sonne 688, 1. Mond 699, 699, 1. 700, 1. Volksgötter 708, 1. Götter 710, 1.

desolinus Wind 553, 1. Deukalion 326. Dexippos Arzt 347, 356 A.

διαίφεσις Empedokles 109, 1. Stoik: 233, 1. 2. Chrysipp 266 f. 266, s. Posidonius 269 f. 269, z. 271 A. diaxlasis 585 ff.

διάκρασις Plato 258 f. 259, 1.

διάκρισις, διακρίνεσθαι Pythagoreer 85,1; Empedokles 106, 2, 116. Anaxagoras 127 A. Atomisten 126, L. 146, S. 257. 258 A. Aristoteles 184, 2, 649, 2, διάλλαξις Empedokles 258 A.

διάλυσις Epikur 207, 1, 214, 214, L diamaris der Luft 261 A.

διάφασις 585 ff. 596, 1. διαθιγή = τάξις Atomisten 140, 1.

diarrowes Sterne 599 A. 641, 1. dien der Atome 188, 2. 4. 140ff. 140,2 des Himmels 280 f. 281,1. Empedokles,

Anaxagoras. 148, 1; des Wassers 143, s. 148, 1, 2; Diodorus γάλα 661, 2.

der Luft 143, 4. Elemente als Raum- Diogenes v. Apollonia Schrift 5. 6. 6, L und Stoffgebiete 144. Mecbanische ang 35, 1. Nachfolger des Anaximenes \$4ff. Luft dogrį Komon. Propér und verger. Vier Elemente. Göttlichkeit der dég 65, 1, 193, 1, Erdkurgel 283, 1, 12, 8ele 382, 4, 12, 12, 2, 8ele 382, 1, Versickerungstheorie 31f, 1, 1, 12, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 2, 14f, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 2, 14f, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 8, 14f, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 496, 1, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 496, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 496, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 1, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 1, 2, 8 lad test Meeres 41f, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

Götter 708, 1.

Disches in Menons Sammlung 244, 1. 2.

Diskles in Menons Sammlung 244, 1. 2.

Diskles in Menons Sammlung 244, 1. 2.

Diskles in Menons Sammlung 244, 1. 2.

Jat, 1. Lehre Selft: view Elementet, Imperor Orquide; Sifte des Körpers 241, 247, 1; Verdauung 247, 248, 1. 2. Sam 249, 1.

Dionys I. Halliaran Jarquetes 2, 1.

Dionys Geopolia Windes 200 f. 284, 269, 2.

Dionys Geopolia Windes 200 f. 284, 269, 2.

Dionys Geopolia Windes 200 f. 284, 269, 2.

618, 1.

discress, disceus Luftbildung 657 A.

Dodekaeder Philolaos 80, 80, 1. Plato 160 ff.

δοχίας Lnftbildung 657 A. δοχίδες, δοχοί 598 f. 598, 1. 2. 656 f. 656, 1. Donner 625 f. 625, 3 (Demokrit). 628. 628, 2 (Heraklit). 629 f. 629, 1 (Aristo-

628, 2 (Herakit), 629f, 629, 1 (Aristoteles), 631, 631, 2, 633, (Epikur), 633—646, 633, 2, 634, 1, 636, 1, 2 (Stoiker), S. Gewitter, Dositheus 6, 2, Dreicek 76—79, 83, 2 Philolaos 159—

163. 168—171. 173. 174. Dürren s. αύχμοί.

Dunkel Homer 18 ff. 28, 1, 30, 2, Pythagoreer 85, 1. Parmenides 100, 1, 101, 1, 884, 2, Empedokles 112, 2, Anaxagoras 130, 2, 132, 1, 133, 1, Plato 171, 2, 8, Licht. Dynamische und mechanische Weit-

anschauung 106 f. 125, 143—145, 254 f. 709.

64 ff. Luft ἀρχή Kosmos. Θερμόν und είδωλα Epikur 212. 212, 2. 213. 213, ψυχρόν. Vier Elemente. Göttlichkeit 1, 2, 3.

ziðog Aristoteles 183, Pythagoreer 69 f. 70 A. Finzelwinde 568 ff

Einzelwinde 568 ff. εἰρήτη Heraklit 58, 1. Eis 459, 2, 508, 2.

ξεκαυσις des Zündstoffes am Himmel
 641, 2; des Wassers durch die Sonne
 405, 1. 406, 1. 418. (περίκαυσις 414, 2.)
 428, 4. 444, 1; der Luft 519, 4.

Εκκρισις aus dem ἄπειρον. Anaximander
 40ff. 57,1; der Stoffe 257,1 (Atomisten);
 458, 458, 2; der Erde 386, 1; für den
 Wind 514, 518, 534, 537, S. tellurische

Ausscheidungen. \*\*Extentis von Sonne und Mond 679. 679, 2. 680, 1. 688, 1. 698, 2. \*\*Experias 658—663. 564, 582, 1.

Ekphantos 665, 1. 674, 1.

έκπνοή ε. άναπνοή.
 έκπύρωσις in der Atmosphäre 198, 4.

249, 1, 481, 2, 486 A, 582 f, 589, 2; in der Erde 385, 1; des Wassers 414, 2; des Kosmos als solchen Hersklit 53, 1; Stoiker 235, 235, 2, 451, 1, Vgl. Epikur 216, 216, 1 Eleaten 36—104. Polemik 86, 1. Skepti-

zismus 21. Kosmos als Welt 88. 22. 620. 670, 1. 673, 4. Das 5r 489. Ordung der Welt 22. Efemente 24. 29. Stoffwandel 95. Weltperioden 21. 103. Realitt des Stoffes 98. Stoffwandel 255. Aufbau des Körpers 385 f. S. u. den einzelnen Namen. Misraep Sonne Empedokles 108 A.

ηλεκτως Sonne Empedokies 198 A. Elektrische Erscheinungen 619 ff. Elemente s. στοιχεία.

Empedokles. Plutarch über ihn 110, 1; apravagus 1, Lehre 1026. Gleichheit der Rlemente (fox., isörzg) 38. 31, 2. 105f. 105, 2; το πρώτου γρογού 28. 11 με/μα 42 Λ. 112. 116. 116. 1. Vier Elemente 84, 7. 106–109, 107, 1.2. 108. 109, 1. 114. Schwanken in über Benennung 107f. 1. ½ς μα αlθ/ψ; σφ.βρος, οφορτάς; αlθ/ψ, πφ. Stoffwandel 105, 109. Φρεάρους (Λοπο)

107, 107, 1. Wirkungen der Einzel- epapriornreg der moiornreg 42 A. 51, 1. elemente 109, 1. Die Elemente göttlich 110 ff. 110, 1. 2. 118, 118, 1; nicht an bestimmte Räume gebunden 111 f. 111, 1, 2. Firmament und Hemisphären 112, 112, 1, 2, 682 f. 682, 2, Doppelte Form der Luft 112. 684, 1. Nelwog und Pilia (Aphrodite) 106, 1. 115-118. 115, s. 116, 1. 117, 1. 118, 1. Tézn 107. 107, 1. 121, 8; ἀνάγκη 107, 1. 121, s (εἰμαρμένη). Weltbildung 111 f. 111, 2. 115f. Luft- und Feuerregion 111f. Kosmos 118f.; rò őv. fv. nollá 118f. 118,2. Equipog 114. 114,1. 116. 116, 1. 117. 670. 670, 4. 5. Feuerelement überwiegend 114 f. 114, 2. Depués und werpés; die vier moiérnrec 119f. 119, 1. Verdichtung und Verdünnung 120, 2. Bewegung 121, 2. Mechanische Erklärung 106 f. 121 f. Stoffwandel 256, 257f. 257, 1, 258 A. Erdlage 280 f. 281, 1 (durch die 3/2n); Polemik gegen Xenophanes 280, 2. Erdbeben 304 f. 304, 1. Vulkanismus 804, 1. Bedeutung für die Medizin 336 f. Seele 326, 1. Aufbau des Leibes 838 - 344. Entwickelungslehre 338. 338, 1. 2. 339. 339, 1. 343, 1. Ernährung und Verdauung 840 f. 340, 1. 2. 341, 1. 2. Blut 342. 342, 1. Respiration 343 f. 343, 2. Mineralien 386, 1. Wein 342 A. Versickerungstheorie 406, 406, Meerwasser iðaúc der Erde 406. 1. 421 A. Tellurische Ausscheidungen 458. 458, 2. Wolken 482 f. 490, 1. Winter und Sommer 490, 1, Regen 496, 2, Schnee und Hagel 503, 508, 2. Winde 520, 520, 2. Etesien 570, 1. Gewitter 621 f. 621, 2. 623, 1. 637, 2. Einheit des Kosmos 665, 1; xovorallosidas συμπαγείς 674, 674, 2. Eibildung desselben 670, 5. Zwei Sonnen 683 f. 683, 2. Sonnengröße 687, 2; τροπαί der Sonne 686, & Sterne 691, 1. Sternsphären 697, 697, 1. Mond 699, 699, s. 700, 701, 1.

587 ff. 617, 2.

έμφασι», κατ', und καθ' ὑπόστασι» 14, 1.

255,1 Anaximander; 260, 260,2. 263,1 Aristoteles. έγκέφαλον 854, 2. 856 Α. 857 Α; = μυτλός

Plato 868. 865, 2; Aristoteles vergeor und 2706v 880, 1; Demokrit 391 A. fynolnias Winde 563 f. 665 ff.

Entwickelungslehre 333. 338 ff. Eos Mutter der Winde 542, 1 Lufterscheinung 594.

Epicharm Elemente und Qualitäten 124,1 Epigenes Luftbildungen 600 A. 657 A. Gewitter 637, 1. Kometen 653-655. 658, s. 654, 2, 2, 655, 1,

śmialiwan Erdbeben 319, 2.

Epikurus περί μετεώρων 8, 1. Atomist 126, 1. Kosmosbildung (142, 2), 675, 675, 2 άποτομή άπὸ τοῦ άπείρου; εχήμα des Kosmos 672, 672, 3; &πειροι κόσμοι 665, 1. Atome und xerór 206 f. 206,2 Atome 207f. 207, 1. 208, 1 (s. Atome); nur σχήμα βάρος μέγεθος habend 208 208, 2; anla und svyngluara 208-211; Bewegung 209, 1. 2. 210, 1. 2; die Dinge durch σύγκρισις (περιπλοκή usw. 210,1) entstehend als svyupiscra, στερέμεια, άθροίσματα, συστήματα, συμπτώματα 211, 1. Veränderlichkeit der Atomlagerung 211, 2. Poren xera 211, s Qualitäten 212, 1 (die Atome selbst anoua 212, 1) durch Atomlagerung der Oberflächen 212-215: έπιφάνειαι = είδωλα 212, 1. 213, 1.1. Verbindung verschiedenster Atome 218, s. Auflösung und Tod 214 f. 214, 1.2. Elemente 215-220: durch Schwere geschieden 215, 1; alle Dinge schwer 215, 2. Feneratome 216, 1. Luftatome 216, 2. Windatome 217, 1 (Seele). \$ Wasseratome und Erdatome 217, 2 Kälte und Wärme 218, 218, 1, 2, Elemente Mittelstufen 218f. 219, 1, 2 Same 219, 3. Atome außer den Elementen 220, 220, 1. Stoffwandel 258 A. Erde 284; ibr oxipa und ihre port 284, 2; mit erhöhtem Rande 285, L Erdinneres 293, 293,2. Erdbeben 313f. 814, 1. Aufbau des Körpers 890f.

890, L 891, L Wassertheorie 425, Fener s. πθρ. 425, s. Tellurische Ansscheidungen 471. 471, 2. Wolken 471, 2. 492, 1. Regen 496, 2, 499, s. Tan und Reif 502, s. Schnee und Hagel 506 f. 506, s. Windtheorie 535f. 585, 2. Iris und alms 617 A. Gewitter 687 f.: βρονταί 631,2; ásrpanai 687,8; xepavral 682,1; πρηστήρες und στρόβιλοι 682, 2. Sonne, Größe 687,2. Sterne 691, 1. Mondlicht 701, 1. Götter 709 f. 710, 1.

Epimenides Sternsagen 694, 694, 1,

inspávesa s sidos; sidador. έπισημασίαι 695, 2.

έπομβρίαι ε. αθχμοί. Erasistratus Arzt bei Menon 844, 1.

Lehrsystem 389, 389, 2, Eratosthenes περὶ ἀνέμων 511, 1. Winde 548, 2. 549, 549, 1, 2. 550 f. 556, 1.

Sternbilder und Sternsagen 695, 695, 1. Erdbeben s. 77. Erkaltung und Erwärmnng s. Dequor

und weroor. Emahrung und Verdannng a. méwis,

τροφή. Etesien 570 - 572, 581, s.

Eudemns Elemente 192, 192, 2,

Eudorus 662, 2. Eudoxus 6, 2. Tierkreis 694. 694, s. 698, 1. Euktemon 6, 1

stoog 589 ff. 543, 1, 546, 548, 549 A. 552, 553. 558, 1. 554. 555f. 555, 1. 2. 556, 1. 558, 569, 582, 583,

steororos 549 A. 552, 553, 1, 554, 554, 2. 8. 555, 2. 556, 1. euroauster 558, 1. 554.

εύροακύλων 546, 1. euroboreas 546, 1, εύροχλύδων 546, 1. Vgl. Windtafel 550.

Euryphon Arzt 355, 2. Euthymenes über den Okeanos 399. 399, 1. ιύθύπνοοι Winde 564 levoqias 563 f. 564, 1.

faces s. launades. Favonins 553, 1. 556, 1. Vgl. Windtafel 551.

Fleisch 339 ff. Empedokles 389, 1. 840, 2. 341. Diokles 348. Hippokrates 353, 1. 354, Plato 366, 1. Anaxagoras als Homöomerie 183.

Filtriertheorie 399-402, 425 f. 425, s. Formprinzip 66 ff. Pythagoras, 74 ff. 77 (sldonosia) Philolaos. Plato 159 ff.

Aristoteles 183. fulgur, fnlmen s. Gewitter.

γάλα Aristoteles <u>638</u>, <u>658</u>, <u>658</u>, <u>2</u>, s. <u>659</u>. 659, 1. Pythagoreer 659; "Hous yala 659, 2. Metrodor Oinopides 659, 2. Spätere 659 - 662. Anaxagoras und Demokrit 659 - 661, 659, s. 660, 1. 2. 661, 1. Theophrast, Diodor 661, 2. Posidonius 661, s. 662, 1. Parmenides 684, 3.

Galenus Winde 555 f. 556, 1. Vgl. Windtafel 650 f.

yalsoi als Vorfahren der Menschen 333 A. γη. Als άφχή Xenophanes 94 f. 94, 2 Parmenides 100 f. 100, 1. 256, 1. Als Element Homer 21 f. 22, 1. Hesiod 85, 2. Ionier: Anaximander 44, 44, 1; Anaximenes 44 f. 45, 1; Heraklit 45 f. 46, 1; Thales 48, 1; Hippon 64; Diogenes 65. Pythagoreer: 73; Philolaos 77f. 80, 1 (Erde Würfel). Eleaten: Xenophanes 94 f. 94, 2; Parmenides 101, 101, 1; Zeno und Melissus 104,1. Empedokles 107, 107, 2, 2, 110, 2, 111, 2, Hippokrates 123,1, Epicharm 124,2, Anaxagoras als Homöomerie 130 ff. 180, 2, 131, 1. 182, 1. 183, 1. 134, 1. Atomisten als Atome 140 ff. 140, 2. 141, 1. 143, 4. 148, 1. Plato 157 ff. 158, 1. 2. 165 ff. 165, 1, 168, 2 170, 2, 178, 1 (Erde Würfel; yérn der Erde 173, 178, 1. 360 f. 361, 1). Aristoteles 182 ff. 186, 1 (ψυχρόν και ξηρόν, ξηρού μαιλον ή ψυχοοθ). 188, 1, 203, 2. Theophrast, Straton, Endemus 192,2 Epikur 215 ff. 215, s. 217, s. Lnkrez 222 ff. 222, s. 228, 1. 2. Stoiker 228 ff. 228, s. 229, 1. 230, 1, 2, 281, 1, 234, 2, 235, 1 244, 1 (ξηρόν και ψυχρόν). 28, 1 (τὸ πρώτως

46\*

φυχούν Plutarch). 246, 2. 247, 1. 251, L. 252, 1. Wandlung von Erde in Wasser, vou Wasser iu Erde 44 f. 45, 1; 56. 56, 2; 94, 94, 2, 25, 95, 1; durch mechanisches Ausscheiden 101, 1. 108, 109, 130, 2, 148, s. 4. 215, 2. Aristoteles 186-188. 190, 190, 1. 2. 3. Stoiker 228 ff. 228, s. . 229, 1, 230, 1, 2, 233, 1, 234, 1, 235, 1, 236,1. Seueca 433, 433,2.3. 451,3. 452,1. Wandlung von Erde in Feuer und umgekebrt s. άναθυμίασις (γεώδες 521 A.). Erde allein oder mit Wasser eng verbunden als 51n und enoxeipevor der Körper 22, 1, 35, 2; 326-332, Iouier 332 f. Eleaten 335 f. 385, 2. Anaxagoras 180, 2. 138, 1. 134, 2 (ysades). 136, s. 386, 1, 390, 1; Arcbelaus 136, 1; Empedokles 113 A. 336 ff. 337, 338,1.2. 339,1. 341,2. 351,1 (άμφιβρότην χθόνα). 386, 1. Atomisteu 149, 149, 1, 390, 1. Plato 173f. 173, 3, 174, 1, 860f. 361f. 361, 1.2.3. 362, 1 (Metalle). 364f. 364, 1. 365, 1. 2. 366, 1. Aristoteles 265, 372 ff. 878, 1. 374, 1. 875, 1. 376, 2 (Wasser to dollor, Erde to dollouevor). 877, 1. 378, 1, 379, 1, 381, 1, 382, 1 (τροφή). 383, 2 (Pflauzen). 385, 1, 386, 1 (Mineralieu), 388, 1. Strato 389, 2. Enikur 891,1. Stoiker 391 f. 891,2 (Erdkrume, ysώδη, γης καὶ δδατος). Das Erdelement auch am Aufbau der Gestirne beteiligt allgemeiu 688-691: Anaximenes γεώδη σώματα 688, 2; Anaxagoras 689, 1; Atomisteu 140 ff. 141, 2 (κάθυγρον uud πηλώδες). 143, 143, 1; Plato 690, 1. Als Erdkörper: Organismus Aristoteles 291, 291, 2; Stoiker 426, 426, 1, 434, 484, 1, 588, 2, Gestalt 274 - 285, Scheibe 275, 395, 1 (xvxloτερής, πλατεία, τυμπανοειδής, πυβοειδής. τετράγωνος. πυραμοειδής, στρογγύλη, τραπεζοειδής, δισκοειδής). Thales 276, 276, 2; Auaximander στρογγύλον γυρόν σχήμα 276 f. 277, 2; Anaxagoras, Leukipp, Demokrit 282, 1: Epikur 284, 2; ποίλη έν μέσω für Aufnahme des Meeres 274, 1 282 .s. 284, 2. 285, 1; als spatea 281 ff.: Plato 281, 2. 283, 2; Pythagoras 285, 1; Aristoteles 283, s. 478, 478, 1, 2 (einschließlich der Atmosphäre); Stoiker 284, 1. Ihre μονή: schwebend (μετέωρος) frei 278,1; vou Wasser getragen 276, 2 (πλωτή); von Luft 35, 1, 280, 1, 282, s; durch sicb selbst 279 A. 280, 1; durch die đivη des Kosmos 281, 1; κατά φύσιν (Aristoteles) πρὸς τὸ μέσος 279 A.; stoisch 246, 246, 2. 247, 1. Erde Mittelpunkt 100, 1, 181 f. 203, 203, 1 282, 283, 283, s. Das Erdinuere 285-298: die Erde porös 287, 2; Höhlungen 288, 1. 289, 1; Sammelpunkt aller Elemente Aristoteles 285, 1. 289, 2. s. 290, 1. 291, 1: Stoiker 292, 1-5: Wasserreservoire xoslice 302, 2; mit organischen Wasseradern 316-318 Posidonius. Verhältnis von Land und Wasser 435-438. Erdbebeu 274, 293-823; Thales 295,1 Anaximenes 296, 1. 297, 1. 298, 1. Anaxagoras 298, 2, 299, 1, 300, 1, 302, 1 Archelaus 301, 1. Demokrit 302, 1 Metrodor 808, 1. Empedokles 304, 1 Aristoteles 305 - 312. Theophrast. Strato 312 f. 312, 1. Kallistheues 313, 1. Epikur 314, 1 Stoiker 314 - 319. Klassifizierung der Erdbeben 319 f. 819, g. Seneca 820 - 823. Vulkanismus 304, 1, 322 f, 322, 2, 2, Erde als Göttin: Erde und Himmel 27, 2. 325 -328. 326, 2. 827, 1. s. Erde Allmutter (Autochthonen, Giganten, Sparten); Ehe vou Pala und Obparós 329. 330. Erdgöttinnen des Volksglaubens 80, 1. Empedokles 107f. Gaea 328, 1 865, 1. 707, 707, 1; in der Kunst 324f.

324, 2. (regenwinde 545, 1. 546, 556, 1. 580. Gellius Erdbeben 320, 1. Winde 550f. 555 f. 556, 1.

Geminus 662, 2. Höhe der Wolken 495 A. Tierkreis 695, 695, 2.

γένεσες und φθοφά Ionier <u>55</u>, <u>1</u>, <u>57</u>, <u>1</u>, 254f. <u>255</u>, <u>1</u>, <u>260</u>, <u>1</u>, Eleaten <u>24</u>, <u>1</u>, 255f. <u>255</u>, <u>2</u>, <u>256</u>, <u>1</u>, Pythagoreer <u>256</u>, <u>1</u>, Empedokles <u>106</u>, <u>1</u>, <u>107</u>, <u>1</u>, <u>115</u> A, <u>119</u>, <u>1</u>, 257, <u>1</u>, <u>2</u>, 342, <u>1</u>, Anaxagoras <u>155</u>, <u>1</u> Atomisten 146, a. 257, 257, a. Plato 259f, 260, 1. Aristoteles 180, 180, 1, 183, a. 190, 190, 1, 264, 1, 256, 1, a. 258 f. 250, 1, a. 261 f. 261, 1, 262 f. 376—379. Epikur 214f, 214, 1, 219, 1, Stoiker 265 ff. Posidonius 269, 259, 2, 271 A. Geometrie 75, 1, 160, 1.

nährung byod 685, 685, 2-5. Gewitter (βροντή, άστραπή, περαυνός) Homer 20f. 21, 1, 619f. Hesiod 32f. 38, 1, 454, 1, 620, 1. Gewittertheorien 620 ff. Ionier (Anaximander, Anaximenes) 620 f. 621, 1. Empedokles 621 f. 621, 2. 623, 1. Anaxagoras 229, 1. 622 f 622, 1. 623, 1. Xenophanes, Diogenes, Metrodor 624 f. 624, 1. 2. 625, 1. Atomisten 625 ff. 625, s. s. 626, 1, 627, 1, Heraklit 49 f. 454, s. 627-629. 628, 1. Aristoteles 629 f. 629, 1, 630, 1, Straton 680 f. 631, 1. Epikur 631 ff. 631, 9. 8. 682, 1. 2. 688, 1. Stoiker 638 - 637. Zeno, Chrysipp 633, 2. Posidonius 634 ff. (π. κόσμου Arrian 684, 1. Seneca 685, 1, 2, 657 A.). Klassifikation der Blitze 636 f. 636, 1. Milon 637, 1. Giganten 326, 326, 1.

Giganten **326**, <u>326</u>, <u>4</u>.
γλυχό und άλμυφόν <u>413</u>, <u>1</u>. <u>420</u>, <u>1</u>. <u>425</u>, <u>2</u>.
<u>428</u>, <u>4</u> <u>464</u> f. <u>465</u>, <u>1</u>. S. Meer.
γνοφία: Winde 564, <u>1</u>.

79091a Winde 504, 1.
Götter: Ionier 48 - 50. 702 f.; Pythagoreer 71 f. 80, 1, 82, 1. 705 f. Eleaten 81, 2, 88 f. 93, 2, 703, 704. Empedokles 110, 111, 704 f. Atomisten 709. Plato 706 f. Aristoteles 117 f. 707 f. Epikur 709 f. Stoiker 226 f. 227, 1, 228, 229 A.

237, 1. 2. 238, 1. 2. 238, 1. 2. 238, 1. 2. 239, 1. 240, 1. 241, 1. 249, 249, 1. 473, 1. 708 f. Volksgötter 328 ff. 326, 396, 1. 708, 1. Götter der Babylonier 692, 1. Grundträfte 7 s. noiónyes, degal. Grundqualitäten s. noiónyes, degal. Grundqualitäten s. noiónyes, degal. Grundqualitäten f. noiónyes, degal.

πθς. Grundwasser 416 ff. 418, 2. S. δδως.

Hades 28 A. (Styx), 77f. (Philolaos). 110f. 110, 2 (Empedokles). 285, 2 (Homer, Plato), 286, 1 (Eingänge). 330, 1, 331f. (Volksglaube).

Hagel s. χάλαζα. ἄλας 600 — 604, 648, 648, 1, 656, 1, ἀφή Einwirken der Stoffe aufeinander

ἀφή Einwirken der Stoffe aufeinand
 259, 2.
 ἀπλὰ s. Atome.
 ἀφμονία 114, 1 Empedokles.

άρμονία <u>114</u>, 1 Empedokles. Harpyien <u>567</u>, 1, <u>568</u> f, <u>568</u>, 2, <u>395</u>, 1. Harz als χυμός <u>363</u>, 1, ηγεμονικόν <u>237</u>—239, <u>239</u>, 1.

είμαρμένη 50, 50, 2 (Heraklit). 121, 3. Hekataeus Okeanos 399, 399, 1. Erdscheibe 275, 2.

f fluxs, fluxia: Blitze 636, 636, 1.

Heliozentrische Weltanschauung 697, 1.

Helios s. Sonne.

1 fluxzorriag Wind 548, 1, 548, 1, 568, 1, 2.

Hemisphären Homer 689f, Jones und Eleaten 670, 1, 671, 671, 1, 2, 689f. Empedokles 112, 112, 3, 490, 490, 1, 683f, 683, 2, Stoiker 284, 1, fy und zollá Eleaten 88, 22, 104, 1,

s & und πολλά Eleaten 88. 92. 104, a Empedokles 113 f. 118, 2. or & woses stoisch 242, 1.

Hephaestos als Feuer Homer 26, 26 A. (πνοιή oder ἀντμή 'Hgαίστοιο), 26, 1, Hesiod 35,1, Empedokles 168 A. 113 A. Stoiker 249, 1, Vulkanismus 522, 1 Bildner des Menschen bzw. Weibes 35,1, 324,2, 325. Gaea und Hephaestos 365, 1.

Εψησες 379, 1. 281, 381, 1.
Hera Homer Luft 24, 2. Empedokles
110, 110, 2. Parmenides 704, 704, 2.
Stoiker 249, 1. "Høας γάλα 659, 2.

Herakleides v. Pontus π. μεταρσίων 8, 1. | Herz 340, 2. 341 A. 354, 354, 2. 366, 2. θραύσματα und άναρμοι δγκοι 192, 4. Luftspiegelungen und Luftbildungen 590, 1. 598, 2. Gestirne 691, 1. Mond 699, 699, 1. Heliozentrische Weltanschanung 697, 1. Kóspos ázsigos 665,1. Herakleitos. Schule 48, 1. Unzuverlässigkeit der Sinne 87, 1. Heraklit und Hippasos 76. 76, 1. Bekämpft von Parmenides 86, 1. Elementenlehre 38 ff. Feuer ágzá 38,2. Welt - Kosmos 39. 39, 1, 43, 1, Kosmosbildung 42, πθο 42 f. Naturprozeß 48. 48, 1. Die vier Elemente 45 f. 45, 2, 46, 1; Luft 45 f. 458, 1. 456, 1. 457, 1 (ψυχή). άνω κάτω ôđóc 46 A. 53, 1. 52 ff. 59, 8, 60, 1. 2. 448, 1. 2. 452 A. Doppelte ἀναθυμίαois 46 A. 62 f. 448 - 455, 448, a. 4. 449, 1. 451, 1. 2. 452, 1. 467, 2. Feuer άρχή nnd Gottheit 38, 2, 49 f. 50, 1, 2. 52, 2. 61. 115, 2. εἰμαρμένη δίκη λόγος άνάγκη 50. 50, 2. Weltharmonie aus Friede und Streit 53, 53, 1, 106, 1, θερμόν und ψυχρόν 52, 52, 2, 54, 2, Verdichtung und Verdünnung 56 f. 56, 2. Sphären der Elemente 59, 1. 2. Stoffwandel 54 - 58, 55, 1, 254 f. (61loiweig). Bildung des Organismus 335. 335, 1. Seele 326, 1. 451, 2. 456, 1. 457, 1. Gewitter 627 ff. 628, 1. 636. ποηστήο 454, 2, 628, 1. Wolken 489, 489, s. Winde 516 f. 516, s. 518, Bildung der Gestirne 447, 1. Sonne 54, 2. 671, 681, 681, a. 696, 696, 1. Größe derselben 687, 2. Speisung 685, 2. Mond 699 A. 699, s. 700, 700, 1. Sonne und Mond im snagos 682, 1, 699, s. Sterne 699, 1. Kosmos 665, 1, 668, 668, 1; in zwei Hälften (bis znm Monde) geschieden 674, 2. Obeavos als περιφέρεια 673, 4.

Hermes 77, 1. 325. Planet 642, 4. Herodikus Arzt 853, 1. 354, 1. 856 A. Herodotus árpis 442, 442, 1. Erdscheibe 275, 2. Okeanos 398, 398, 1. Nilschwelle 398, 1, 529, 1, Etesien 570, 1, annliwing 548, 1. Herophilus Arzt 355, 2.

880, 1, 883, 1,

Hesiodus. Xenophanes' Polemik 86, 1 Elemente 31 - 35. Okeanos 397, 1 Sálarra 419, 1. Bildung des Leibes 324f. Ano 440ff. 441, 1. 474, 1. 569f. Nebel 440 f. 494, 1. Wolken 488, 488, 1 Regen 495, 495, 2. Winde 542f. 541,1 550 f. 552 (doyforns). Die vier Kardinalwinde und die µàt ατραι 557, 557,2 Iris 606, Gewitter 620, 620, 1. πρηorno 454. 454, 1. 2 (mit Blitz und Donner, καθμα, άντμή verbunden Sonne und Sterne 696. Sternbilder 693, 698, 1,

Hestia 80, 1.

Fig 241, 242, 1 (stoisch). Hexaeder (Knhns) Philolaos 79 ff. Plato 160 ff.

idoóg s. Schweiß. Himmel a. oboaróc.

Himmelsglohen 692 f. 698, 1. 694, 694, 1 Hipparch Tierkreis 694, 694, s. 695 A. Hippasos 75 f. 76,1 (Feuer ἀρχή, πύκεισις und μάνωσις). Enge Beziehung m Heraklit 76, 1. Seele 326, 1. lππίας, hippens Kometen 657 A.

Hippodamos & merempolóyos 3, 2.

Hippokrates (nnter diesem Namen werden alle Schriften der Sammlung sesammengefaßt) Schriften 122 ff. 124 1 Menons Sammlung 344, 1, 349 f. 349,1 Charakteristik 359, 1. Schulen 349-360. Einzelschriften zegl gesems 124.1. 350 A.; #. Gusar 124, L. 331. 331, 1 350. 355, 357f.; ж. хонфу 355, 1; z. lephs voisov 356. 356 A.; z. ágrain Intoixing 350 A. 352, 2.; m. diairis 124, 1. 380f. 350 A. 350, 1. 354, 1. π. άέρων 128 f. π. έβδομάδων 253, 1. 331 A. 517, 517, 8, 548, 1, Elemente 122 ff. Erde 275, 3. Physiologische nnd medizinische Lehren \$50-359; Aufban des Körpers aus den vier Grundstoffen 350-352; vier Grundqualitäten und vier Säfte 352-354; πέψες und άναπνοή 350, 354, 355, 356 357: Krankheiten 355, 2, 358, L

Atmosphäre 358 f.; Jahreszeiten 352, 1, | ouosoyeric Anaxagoras 126.

359; άτμίς 443 f. 443, 2, 444, 1. Regen όμοιομερή oder όμοιομέρειαι Anaxagoras 496 A. ἀήρ Wind and Regen 523, 2. Winde 521 f. 521, 1, 522, 1, 541, 2, 548 f. 548, 1, 570, 1, Etesien 571, 1, Hippokrates v. Chios Kometen 643, 2. 644, 1,

Hippon v. Rhegium 64, 64, 1, Wasser Feuer. Depués und wvzgés. Erdscheibe von Wasser getragen 277 A. Körper ans Osepós und wvzeós 354, 1. Schwammtheorie 399-401, 401, 1

Seele 326, 1. hirti Kometen 657 A. όδὸς ἄνω χάτω 8, ἄνω,

hoedi s. alyse. Höfe s. alwg.

Höhlen s. Erde. Wasser. όλκή Anziehungskraft Plato 361, 1.

Sloy stoisch 235, 1.

Homer. Xenophanes Polemik gegen ihn 86, 2. Elemente 17-24: ἀήρ 18 ff. Wolke und Nebel 18, 2, 4, 19, 1, 2. Laft and Dunkel 80, 2.4. 74, 1. aldig 19 ff.; oboaros 19, s. 4. Feuer 20, 1-4. 21, 1, 2. aldije und mee 26. 26, 1. ούρανός and γαΙα 27, 27, 1. Erde und Wasser 21 ff. 22, 1. 3. 23, 1. Feuer und Wasser himmlisch und irdisch 25. 25, 1 2. 26. 26, 1. Vier oder fünf Elemente? allegorische Dentung 24.1.2. Wasser and Kälte 28f. 28, 1. Sommer und Winter 29f. 29, 1, 80, 1, Erdscheibe 275, 275, 1. Tartarus 276. 276, 1. Wasser 393 ff. Okeanos 393 -398. Bildung des Leibes 324 f.: der Seele 326, 326, 1. Wolken 488, 488, 3. Nebel 440, 440, 1. Regen 495, 495, 1. Winde 511, 511, 1, 539-541, 539, 1. 2. 540, 1, 2, 541, 1, Enrus und Notus 543. sugos 552, Windarten 557 f. 558, 1, 2, Iris 604 f. 604, 4. 605, 1. Gewitter 619. 619, 1. Feuerkugel 688, s. Kosmos begrenzt 673, 673, 1. Sternbilder 692. 698, 1,

όμίχλη 158, 1. 171, 3. 217, 2. 440, 440, 1. 441, 441, 1. 493 f. 493, 2. 494, 1. 509, 2. 521, 1. 650 f. 655 f.

126-130, 126, s. Beziehnng zn den Elementen 131-135. 181, 1, 184, 1, 2, 135, 1. Archelaus 136 f. 136, 4. Epikur 213, 2. Aristoteles 265, 265, 1. 290, 1. 388 f. 388, 1. Straton 389, 2. Stoiker 234, 234, 2,

δμοιον πρός δμοιον 145, 145, 1. 210. 263, 1. 413, 1. 361, 1.

Honig als zvuóc 863, 863, 1,

Horizont 1, s. 275, 1, 3, 395, 1, 679, 1,

òpifese, òpifesdas 184, 8. 878 f. 874, 1. 377. 377, 1. 379. 381. 384 f. (δυσόριστον, εὐόριστον).

Hyaden 693, 1.

υδωρ Wasser. Als άρχή Thales 47, 47, 1. Hippon 64, 64, 1; Okeanos 393 ff. Als Element Homer 21 - 25, 23, 1, 24, 1. 2. 25, 1. Hesiod 35, 2. Anaximander 44, 2, 62, 1. Anaximenes 44 f. 45, 1, 55, 60, 2, 62, 1, Heraklit 45, 1, 46 A, 46, 1, 56, 2, 59, 2, 8, 62, 1, Pythagoreer 72 f. Philolaos 77 f. 80, 1, Xenophanes 24, 94, 2, 95, 1, 2, 96, 1, 97, 1. Parmenides 101, 1. 102, 1. Zeno, Melissus 104,1. Empedokles 106-112. 106, 2. 107, 2. 3. 108, 1. 109, 1 (rd ύδως κολλητικόν καλ σχετικόν, τή ύγρότητι συνέχον καὶ πήττον) 110, 2 111, 2, 112, 8, 119, 119, 1, 120, 2, Hippokrates 123, 1. Epicharm 124, 2. Plato 157 ff. 161, 2, 165, 1, 166, 1, 168, 2, 169, 1, 2, 170, 1, 171, 1, 172, 1-4. 173, 2. 174, 1. Aristoteles 182 ff. 182, 2, 8, 183, 1, 184, 8, 185, 1, 2, 186, 1. 2. 187, 1. 188, 1. 189, 1. 204, 3; τόπος 191, 191, 2. Theophrast, Eudemns 192, 2. Straton 192, s. Stoiker 228 ff. 228, s. 229, t. 230, t. 2. 231, t. 234 ff. 234, 1. 235, 1 236, 1. 246, 1. 2. 247, 1. 251, 1. Als Wasserhomöomerie Anaxagoras 130 ff. 130, 2. 131, 1 132, 1. 133, 1. Archelaos 136, 1. Als Wasseratome 140 ff. 141, 2. 143, 3. 148, 1.2. 3. 149, 1. 2. 151, 1. Epikur 215 ff. 215, 2. 217, 2, 218, s. 219 ff. 219, 2, Lukrez 223 f. 223, 1. 224, 1. Wandel des

Wassers in Luft, der Luft in Wasser |s. ἀήφ: vgl. Plato 169 f. 170, 1, 360. 360, 1; Wasser aus Luft in der Erde: Aristoteles 416-418; 416, 2, 417, 1-4. 418, 1; Stoiker 426-434, 427, 5, 428, 1. 432 f. 433, 1. 2. 3. 434, 1. Wasser aus Luft in der Atmosphäre: Aristoteles 497-499. 497, 1. 2. 498, 1. 2. 499, 1. 2; Stoiker 499, & Wasser und Erde ineinander übergehend: 44 f. 45, 1, 59, 2. 60, 1. 95, 1. 186-190, 186, 2. 187, 1. 190, 2. 2. 280-234. 280, 2. 281, 1. 232, 1. 2. 283, 1. 2. 259 f. 260, 1. 2. 262 f. 262, 2, 263, 1, 327, 2, Grundwassertheorien (doxographisch 430-434): 1) Schwamm - oder Filtrationstheorie 399-402, Thales 400, 1, Hippon 401, 1, 402, L. Platon 401, 2. Epikur 425 f. 425, s. Seneca 431, s. 2) Versickerungsoder meteore Theorie 402-415 (Okeanos 393-399. Xenophanes 408 f. 403, 1. 404, 1. Anaximander 405 f 405, 1. 2. Empedokles 406 f. 406, 1. Anaxagoras 408-411. 409, 1, 410, 1, 2 Diogenes 411 f. 411, 2. 412, 1. 2. 414, 8. Demokrit 414, 1). Von Aristoteles bekämpft 415, 415, 1. 2. s. Theophrast 425, 425, 2. Seneca 432, 1, 3) Die Aristotelische Theorie: das Wasser stets neu sich bildend aus der Luft 416-418, 416, 1, 2, 417, 1-4, 418, 1, 2, 423, 423, 2, Seneca 432 f. 433, 1. 2. 4) Die Stoische: das Wasser organisch mit dem souc der Erde verbunden 427 - 430, 429, 1. Posidonius 427f. 427, 1-3, 428, 1-4. Vitruv 429 f. 430, 1, Seneca 433 f. 433, g. 434, L. 5) Das berog s. Regen. Wasser unorganisch mit der Erde verbunden Seneca 432, 432, 2. Verhältnis von Meer und Flüssen s. unter Meer: ποταμοί. Unterscheidung der Wasser in φυιά und στάσιμα (diese spllovingia nal imográfica oder πηναία = χειρόχμητα Φρεατιαία; jene in der Erde selbst sich bildend) 419, 1 (Aristoteles); oder in λιβάδις (έπίρουτοι πηγαί) des meteoren und αλέβες ὑπέκκαυμα das Feuer 52, 2 (Heraklit): des mit der Erde organisch ver- Aristoteles 201, s. 202, 1, 468 A

bundenen τόωρ 427, s (Posidonius). Gegensatz der δμβρια und tellurischen Wasser 444, 1. Das Wasser verbunden mit vn bzw. mit anderen Elementen beim Aufbau von Metallen, Pflanzen und Tieren s. u. yn: als solches συνεκτικόν Thales, κόλλα Empedokles 109, 1; Aristoteles 373 ff. opicor. Wasser und Feuer verbunden 64, 1 880, 1 (ψυχή). 841, 341, 2 (Wasser οχημα). 342, 1. 354, 1. 363, 1. 2; daher zuror yéros (Metalle) das Wasser in seiner eigentlichen Natur, eyeer yévos (alles fließende Wasser) mit Feuer verbunden 134, 1 (Anaxagoras); 136, L 2 (Archelaus); 192, 361 ff. (Plato): 372 ff. (Aristoteles) vgl. 458.1 384, 334, 1; mit olusia Depuorn; 375 ff.; als τροφή des πθρ 199, 2. Wasser τὸ πρώτως ψυχρόν Empedokles und Straton 28, 1. 119, 1. 341, 1; Platon ψυχρόν 364, 1; Aristoteles 186, 186, 1. 373 A. 464,2 ψυχρόν καὶ ὑγρόν, ψυχρού μάλλον η όγρου; θερμόν im Übergang zur árulg 464, 2; wieder wugger aus der ávuis 497, 2. Schwere 204, 204, 1; daher sein rowog zwischen Erde und Luft 407, 1 (µeréwoog; 1, 3). Enthalt κενά (Atomisten) 211 f.; 193, 1 (Strato). Wasserdämpfe 318 f. 319, 1. Wasser der Styx 28 A. Wasser in der Erde 287 ff.: unter der Erde 276 f.: bewirkt Erdbeben 295 f. 295, 2. 302 f. 302, 2. Wasser und Land 435 ff. Das Meer als rónog des Wassers 419 f. Kreislauf des Wassers 393, 1. 405 f. 444 f.

ėγίεια 389, 1. Aristoteles; 391, 2 Stoiker. รีลก 182 ff. Aristoteles; อัลตร die Elemente 183, 1; Stoiker 227 ff. vln feverý 73,1 Pythagoras; Schule des Thales 55, 1; 232, 2 Stoa; ἄποιος 226, 1; πρώτη 221. 227, 2. Anaxagoras 127 A. Des Windes

Hylozoismus 48. υμήν oder χιτών 141, ). 147, 1. 674, 4

531; des Feuers 197 ff.

647, 2.

ύπνος κατάψυξις του θερμού 341, 2.

υποκείμενον als ύλη oder άρχή des Stoffwandels 12, 2, 182, 3, 183, 183, 2 255, 255, 1, 259, 260, 260, 1, 2, 262, 262, 2. 271. Des Feuers 197-199. 200 (Erde). Die Erde für den Aufbau des Leibes 327 ff.; Erde uud Wasser

372 ff. υπόστασιν, καθ' <u>587</u> ff.

lanvi Wind 552, 1, 553, 1, 554, 555, 1, 556, 1, 584, 1, Vgl. Windtafel 551,

izme Plato 369. idéas Atome 139, 2.

ignes s. Gewitter.

lunas 61 A. 62, 1. 414, 2. 445, 1. Ikosaeder 79 ff. 160 ff.

iuclinatio Erdbeben Seneca 319, 2. 320, 1.

Iou περί μετεώρων <u>δ. 1;</u> τριαγμός <u>δ. 1;</u> Dreizahl der Elemente (Wasser ausgeschlosseu) 84, 2. Mond 699, 699, 2. Ionier (s. u. Einzelnameu): Ziel der

Forschung 48. Untrügbarkeit der Sinue 87. Polemik gegen sie 86, 2. Urstoff 38. 47. 47, 1. 254 f. 360, 1. Das Weltgauze 38 f. Elemeute 44 ff. Waudelbarkeit der Elemeute 43 f. Elemente göttlich 48 ff. Dequés und ψυχρόν 51 f. 55 f. Naturprozeß 51 ff. Verdichtung und Verdünnung 53, 2. 55 ff. 58, Stoffwaudel 54-59 254 ff. Aggregatzustäude 55 ff. Naturorduung

wiegeud 61, Erdbeben 295, 295, 1, Iris (less) 602, 1. 604-616. 605, 2 656, 1. Homer 604 f. 604, 4. 605, 1. Anaximenes 605 f. 606, 1. Xeuophanes 606 f 607 A. Empedokles 521 A. 606 f. 607 A. Auaxagoras 606 f. 607 A. Aristoteles 607-614. Seueca 614 ff. Posi-

58 ff. Raum- uud Rangorduung der

Elemente 58 ff. Feuerelemeut über-

donius 616, 616, 2. Epikur 617 A. isorne der Elemente Empedokles 105 f. 105, 2. Aristoteles 189 f. 189, 2.

478, 1. 481, 481, 1. 482, 1. 638, 3. 641 f. Kaixiag 543, 1. 546, 548, 549, 649 A. 558, 1. 2. 554, 554, 2. 555, 1. 2. 556, 1. 581. 582. 582, 2. 583, 2. 584, 1 (= σκίρων). Vgl. Windtafel 551.

Kallimachus περί ἀνέμων 511, 2. Kallippus 6, 2, 698, 1.

Kallistheues Erdbeben 313, 313, 1, Nilschwelle 529, 1. kalt und warm s. depuor.

παμψίπεοοι Winde 564, 581, 581, 2. παπνός 198, 198, 2, 3, 195, 1, 202 A, 248, 1, 468 A. 490, s.

Kardinalwinde 539 ff. 556 f. xararridec Winde 564, 578, 578, 1, xarasroomi des Naturprozesses 62. xatolixoi Winde 564.

κατακεκαυμένη 295, 1. záro und ávo s. ávo. κάτοπτρα <u>585</u>ff.

καθμα 620, 1.

καθρος 549, 1. Vgl. Windtafel 551. xevóv außerhalb des Kosmos 75, 2. 253, 1. 517. 517, 3. 667, 4. 668 f. 669, 1; inner-

halb des Kosmos Atomisteu 138. 138, 2, 4, 140, 2, 146, 146, 2; Straton 192 f. 193, 1. 206 f. 206, 2. 211. 211, 2. 389. 1.

κεράστης Komet 657 A. negavrós 619, 1. 625. 626 f. 626, 1. 627, 1. 629, 1. 630. 630, 1. 631, 1. 633, 2.

635 A. 636, 1. 637, 1 s. Gewitter. nivnous s. Bewegung. ziores Lufterscheinungen 598, 1. 656, 1. nigning 549 A. Vgl. Windtafel 551.

Kleanthes Lehre 225, 1. Die zwei degal 226, 226, 1 Die vier Elemente 228, 228, a. 234, 1. Stoffwandel 228f. 228, a. 232 f. Naturprozeß 229, 229, 1. Kosmosschöpfung 251, 231, 1. Äther und Sonne 238 f. 239, 1. Feuer σπέρμα 239. 239, 2. Gott 1670c 240, 240, 1. Dequér 243, 243, 2, 250, 250, 1. Erde µέσον 247, 1. Götter 249, 1. Seele 250, 250, 1. 478, 1. πνεθμα 251, 251, 1. Weltsoele 251, 1. róvos 252 252, 1. Sonne aus der άναθυμίασις 688, 1. Mond 698, 2. 699, 699, 3 (πιλοειδής'. Sterue κωνοsidele 691, 1.

Kleidemos Gewitter 624, 1, 636 A. Kleomedes 662, 2. Erdkörper 274, 1. 287, 2; σφαζοα 284, 1. Größe der Erde 292,1. Kosmos und xerór 669,1. Kosmos als spatea 672, 4. Mond 700, 1. 701, 1. Kleostratus Astronom 693, 693, 2. zkuczica Erdbeben 319, 2

xwnxides Wolken 493, 2 Kochen s. εψησις.

Körper, regelmäßige, 79 ff. 165 ff. Körper, pflanzliche, s. Pflanzen; tierische

8. Loca. Körperformen 386-388 (Aristoteles). xoslías in der Erde 285-293, 287, 1

412, 1. 2. 414, 1. 415, 1. 417, 4. xorvoi Nebenwinde 581, & Kometen 638, 638, 2, 642-658, 655, 3, 4,

Pythagoreer (als Planet) 642, 642, 4. 643, 1; die xóµη 643 ff. 644, 1 (Hippokrates, Äschylus), Anaxagoras, Demokrit (Verbindung mehrerer Sterne) 645, 645, 1, 646, 646, 1, 654, 1 (Seneca), Aristoteles 646 - 649 (aus der άνα-Ovularis) 647, 2, 648, 1-8, 649, 1, 2, Posidonius, Arrian 649-653 (Verbindung eines Luft- und eines Feuerstoffes) 650, 1. 2. 651, 1. 652, 1-8. 658, 1. Seneca 653 ff. referierend: Epigenes und Chaldaei 653, 2, 654, 2 (Gebilde der Luft); Apollonius 654, 8 (Planet); Stoiker 655, 1 (Verbindung von Sternen oder Luftbildungen). Senecas eigene Ansicht 655, 2 (aeterna opera naturae); 658, 1. Scheidung von Haar-und Bartsternen (πωγωνίαι) 655 ff. 655, 1. Komet und andere Lufterscheinungen zusammengeworfen 600 A. 656 -658, 658, 1 (Heraklides), 659, 1 (Straton). Andere Sterne mit κόμη 649 A. Kosmosbildung. Anaximander, Anaximenes aus dem απειρον 40 ff. 405, 1. 1; Thales, Heraklit els nóonos áldios nextogogia der Ätherregion 179, 2. 483 89, 1, 451, 1, 452, 1, 455, 1; für alle der Kosmos sich stets erneuernd. Pythagoreer 667, 4 (κόσμος und κενόν); λαίλαψ 558, 564 A. Eleaten 88-92 (xόσμος άγένητος λαμπάδες 656, 1, 657 A. άίδιος ἄφθαρτος ἀκίνητος 89, 1). 94, 1. λαμπαδίας, lampadias 657 A. 98, 98, 1, 103, 2; Anaxagoras 129, 1, Land- und Seewinde 565f.

185, 1 (ποσμοποιία). 408-410; Archelaos 186, 1; Diogenes 411f. Empedokles 118 ff. (spalpos) 406, 1; Atomisten 138 f. 140 ff. 144; Plato 155 ff.; Aristoteles 177 ff. 181 ff.; Epikur 209 ff. 215 ff.; Lukrez 222 f. 223, 1; Stoiker 226, 1 2, 228-230, 234 f. 285, 1, 238, 289, g. 240, g. 247, 1. 473, 1. Der Kosmos als ζώον έμψυχον stoisch 242, 1, 426, 1. Einheit des Kosmos 665-669, 665, 1; áxelool nóguel 39,1 188, 8, 216 A. 665, 1; begrenzt 672 ff.; als spatea 669 f.

ά ἄνω κόσμος und ά κάτω κόσμος unterschieden 475, 2, 476 f. 477, 1, 481. 481, \$ (Aristoteles).

Schrift zegl zóspov 9. 9, 2. 815, 1. Erdiunere 292, 1. Erdbeben 316f. 316, 1 317, 1-4, 318, 2. Klassifizierung der Erdbeben 319, 2. Doppelte areθυμίασις 282, 1. 478, 1. Wolken 492,1. Regen 499 A. Winde 537, 537, 1 552, 552, 1, 3, 568 f. 568, 2, 564, L Lufterscheinungen 598, 598, 2, 653, 1 Iris 616, 616, 2, хобфо» s. Schwere.

Krankheiten 345, 1. 358, 1. 354, 1. 355f. 355, 2. 368 - 371 (Plato), 389, 389, 1 κράσις (περί κράσεως Alexander Aphrod 254, 1) 256, 2 (Pythagoras). 257, 2 (Atomisten), 259, 1 (Plato), 185,1 (Anaxagoras), 109,1 Empedokles, 264.1 (Aristoteles). xpasig di ölme 255 288, 2, 267 ff.

Krates v. Mallos, Elemente Homers 23ff. Die drei Kronidea. Kronos 77 f. 85, 1. allegorische Dentung 24, 24, 2

Knbus 78 ff. 160 ff. Kndurru 692, 1.

xéxlog des Naturprozesses 186 ff. (Aristoteles); zézlos der Gestirne s. diese. 482, 1, 580,

Land und Wasser 435 ff. leicht und schwer s. Schwere. λεπτά als Feueratome 141, 1. 142, 1; μάνωσις 8. πυχνόν. als Stoffteilchen des Feuerelements

191, 1 (λεπτομερέστατον, λεπτότατον). Vgl. Anaximanders Lexrórara 512. 512, 2. Stratons Atome der Elemente 192, 4 (éx λεπτομερών σωμάτων).

Leukippos Persönlichkeit 126, 1, 137, 2; μετέωρα 4, 2; Schrift 137. Lehre 137 ff. Atome und xerér 138, 188, 2, Atome 139. Weltschöpfung 140-144. Bewegung 144 f. Raum- und Stoffgebiete 146 ff. Elemente 148 ff. Wärme und Kälte 151 f. Seele 326, 1. Erdscheibe 281 f. 282, 1. Tellurische Ausscheidungen 458, 458,2. Bildung des Meeres 413. Winde 143, 520, 1. Gewitter 625. 625, 2. xósuos ansigos 665, 1. Geschlossenheit des Kosmos 674, 4

Mondlicht 701, 1 leuxóporos, -o: 541 A. 543. 553, s. 554. 556, 1. 575f. 582. 583, 4. Vgl.

Windtafel 550. λιβάδες meteores Wasser 427, 427, s. 429, λιβόνοτος 549 A. 558, 1. 554, 2.3. 556, 1.

Libowolvik 552, 552, 1, 26 548, 1, 546, 548, 549 A. 558, 1, 555, 1. 556, 1. 557, 1. 582, 583,

Vgl. Windtafel 550.

Licht und Dunkel 80,2. 53, 100,1. 101,1. 102, 1. 103, 1. 112, 2. 130, 2 490, 1. 683, 2. lóyos Heraklit 50, 50, 2; Stoiker 240ff. 241, 2. Plato ### und 16yog 255, 1, 2.

loyzaroi Kometen 656 A. logos xúxlos der Sonne 179 f. 180, 1. . 679. 679, 3; logh ziensig der Winde

529 f. 529, 2. 580, 1. Lukretius 220 - 224 (corpora et inane.

Elemente). Erdlage 284, 2. Erdbeben 314, 1. Vulkanismus 322, 1. Bildung der ¿wa 391, 1. Ausscheidungen 472 A. Schwammtheorie 425 f. 425, s. Wolken

492, 1, 493, 2, Götter 709 f. 710, 1. légros 591, 2, 639, 2,

Lydus Erdbehen 319, 2. 324, 1. Winde Melissus 91, 1. 665, 1. χόσμος ἄπειρος, 550 f. 554, g.

λυκάβας 30, L

Manilius 555, 2. 663 A. Winde. 695. 695, s Sterne.

Maße und Zahlen 67ff. 74f.

Mathematik 75 ff. (Pythagoreer). 159 ff. 164, 2. 167, 1 (Plato). 611 ff. (Aristoteles).

Matriketas Astronom 693, 1

Mechanische Auffassung s. Dynamische. Meer (θάλασσα, πόντος). Okeanos später als j Ito Dálassa 895. 395,1. 398 f. 398, 1. 2. Meer als Süßwasser 399, 401, 1. Meer unter der Erde Thales, Hippon, Plato 399-402. 400, 1. 401, 1. 2. 402, 1. Schöpfung des Meeres 408 - 413. Anaximander, Diogenes, Empedokles, Anaxagoras, Metrodor 408, 1; aus der Erde ausgepreßt 180, 2. 405 f. 405, 1. 2. Leukipp und Demokrit 418 f. 418, 1. 414, 1. Meer, Quell aller Winde und Regen 402-407. 518, 518, 1, Flüsse sekundäre Bildung & ποταμοί. Τόπος des Wassers 413. 419f. 420, 1. 2; ohne znyaí 419, 1. Geschmack und Farhe 422 f. 422, 1. Salzteile organischer Bestandteil des Meeres 400. 401; Salzteile sekundär, durch Hereintragung 420 ff.; durch fxxcvoss 405. 405, 1, 2; durch Erdstoffe 406 f. 406, 1. Schwere 422 f. 423, 1. Enthält Süßund Salzwasser 413, 1: s. u. 7lexé. Nur die Süßwasserteile aufwärts geführt: Xenophanes 95, 393. 446, 446, 1, S. ávuig. Das Meer perémoog 1, 3. 407, 1. Salinitat des Meeres, Thales, Hippon 400, 400, 1. Xenophanes 403, 408, 1. Empedokles 406 f. 406, 1. Demokrit (?) 424, 2. Anaxagoras 408 f. 408, 1. Archelaos, Metrodor 408, 408, 1. Aristoteles 420 ff. Theophrast 423, 2. Seneca 435, 1. Schrift neel grede 425, 1.

μείγμα 112 f. 112, s. 116 Empedokles. S. µlyµα.

Medizin 844, 1, 844-359, 1, unimous Posidonius 270, 271 A.

vier Elemente und Urstoff 104, 1. Körperaufbau 336, 2,

732 Meltau 510, 510, 1 Menekrates Arzt 353, 1. Menon 344, 1. uéone Wind 547, 548, 549, 554, 2, 555, 2, 582, Vgl. Windtafel 551. μέσον, έπὶ τό, und ἀπὸ τοῦ μέσου, Bewegung 185, 2. 203, 2. 215, 1. 279 A. 281, 1, μεταβολή 55, 1. 57, 2. 127, 1. 190, 1. 211 f. 212, 1. 280, 2. 245, 1. 251, 1. 254 ff. 269, 269, 2, Metalle, Empedokles, Anaxagoras 386, 1, Plato 361f. 362, 1. Aristoteles 386f. 385, 1. 388, 1. Theophrast 386, 1. Stoiker 392 A. μετάρσιος 2-10. μετασχηματισμός 266, 1. μετάστασις der Winde 581, a. μεταξύ γης καὶ ἄστρων 476,1; Stoffwandel 255, 1, 260, μετέωρα 3. 11 ff. als πάθη der Elemente. μετεωρολογία 4-10. 278. μετεωρολόγοι 2-7. Meteores Wasser, meteore Theorie 5. 14 ff. S. 68mg. Meteoriten 638-642, 688 ff. 688, 2. 5. 689, 1. Meton 6, 2, Metrodor Erdbeben 303 f. 303, 1. Versickerungstheorie 408, 408, 1. Salzgehalt des Meeres 408,1. Regen 496,2. Winde 516f. 516, 2. Etesien 570, 1. Iris 606. Gewitter 624 f. 625, 1. γάλα 659, 2. Sonne 688, 1. Meteoriten 689, 1. Mond 700, 701, 1. μέγμα Anaxagoras 128 ff. 134 f. S. μείγμα. Milchstraße s. yala. Milon Gewitter 637, 1. Mineralien und Steine. Anaximenes 44 f. Empedokles 337, 388, 1, 386, 1. Anaxagoras 131,1. 133,1. 386,1. Plato 158,1.

268, 268 A. 268, 1,

Mond, Homer 20. Einwirkung auf die Winde 582, 1. Luftspiegelungen 591, 1. 2. 592, 1. Höfe 601 ff. xéxlog 680. 680, 1. τροπαί 686 f. Licht 699 ff. 700. 700, 2. 701, 1. 481, 3 φυπαρώτερον πύρ; 699 Α. έν θολερωτέρω άέρι. μονή der Erde 274 ff. 281, 1, 284, 1. μορφή s. Form. Musaeus Meteoriten 689, 1. Sternsagen 694, 694, 1, uvelóg Mark 365 f. 365, 2. μυχητίαι Erdbeben 819, 2. μθθος bei Plato 155 ff. 288, 1. Nacht Heraklit 448. Parmenides 102 L Empedokles 112, 2, 490, 1. S. Hemisphären. Nahrung s τροφή. Nebel όμίχλη, άχλές, αθρα ε. όμίχλη. Nebenmonde 618, 1. Nebensonnen s. παρήλια. Nebenwinde zosrof 581, 581, s. Nelsog und Della 114, 1, 115 ff. 510. 705. νηνεμίαι 469, <u>469</u>, <u>1</u>, 532 f. <u>582</u>, 2. Neweln 489 A. 594, 2. νέφη s. Wolken. Nerens 897, 2, Nestis, Empedokles 110. 110, 2. 113 A. 406, 1. Niederschläge, atmosphärische 495 ff. Nilschwelle 398 f. 398, 1, 529, 1, Ninyas Arzt 356 A. viquides 511, 1. Nordlicht 597, 2 Nord- und Südpol 490, 490, 2. 521. 521, 1, 527-529, 530, 1, 650, 2, 653, L 686, 686, 1-8, Nord- und Südwinde 527ff. 541f. voros Südwind 589 ff. 548, 1, 546, 548. 173, 173, 1. 360 f. 361, 1-3, 364, 386, 1. 549, 552, 1, 553, 1, 555, 1, 2, 556, 1 Aristoteles 385 f. 385, 1. Theophrast 557 f. 569, 579, 1. 582, 583, Vgl. Wind-386, 1. Stoiker 392 A. Vgl. 327, 1-3. tafel 550. rózsa 422, 1. 527 ff. 541 ff. μίξις Pythagoreer 256, 2. Atomisten 257. 568 ff. 574 ff. votos apyestns 542, 2. 258, 258 A. Plato 258 f. 258 A. 259, 1. vove Anaxagoras 127, 129, 129, 1, 134f. Aristoteles 259, 2. 263 ff. 268, 8. 264, 1. 185, L. Plato 157 ff. Stoiker 241 f. 265, 1. Straton 389, 2. Stoiker 233, 2. 241, 2, 242, 1,

νύμφαι ναιάδες 457, 1.

Öl als χυμός Plato 363, Oinopides Astronom 698, 698, 2. Nilschwelle 529, 1,

Okeanos 23, 23, 1, 393 ff. 393, 2, 394, 2, 395, L. 396, L. 2. 397, L. 2. 398, L. 2. 399, 1, 401, 1, 2, 440,

Okeaniden 396, 1 Okellos μετάρσια 8, 1.

Oktaeder 79 ff. 160 ff.

Olvunías Wind 546, 551, 552, 1, 555, 1, 584, 1.

"Ολυμπος 698 Α. δμβρος s. Regen.

δν und μη δν Eleaten 88. 91. 91, s. 670. Empedokles 113, 113, 1. Atomisten

146, 146, 1. Parmenides Feuer vò őr, Erde vò μὴ ὄν 256, 1. öntheig 378, 1. 381, 1.

Oreithyia 569 f. 569, 1

Orion 698, L δονιθίαι 576, 576, 2.

όρθόνοτος <u>555,</u> 1. <u>583,</u> 4. όρυπτά 385, 1.

doras Erdhehen 319, 2

Ostwinde 541 f. 546, 2. 549, 2. 552.

zaluaria: Erdbeben 319, 2. πάν, τό 88, 104, L 235, L 667, 2, 669, L

Panaetius 225, 1. Kosmos 236 A. πρόνοια 241, 2. ψυχή 251 A.

Pandora 324 f. жарежерція der Atome 151, 151, 1.

Pantheismns 48. παραπήγματα 6, 2.

παράθεσις 135, 1. 233, 2. 256, 1. 258. 259, 1, 266 f.

παρήλια 615, 1. 617 f.

Parmenides, Schrift 6, 1. Polemik 86, 2. Skeptizismus 87, 93. Abhängig von Pythagoras 100, 1. Lehre 86 ff. vò őv und τὸ μη δν 89 f. 90 f. Kosmos 89 f. 90, 1. άνάγκη 90. έν 91. 91, 1. έν und πολλά 22f. Götter 93, 2. Weltordnung 92 f. Vergängliche und unvergängliche Seite der Welt 94, 1. Elemente 99. Phaeinos Astronom 693, 1. 100, 100, 1, 2. Wahrheit und Schein garrasuara 216, 2, 599. 98 f. 99, 1. Naturprozeß 99 ff. Feuer Phasis 399, 1. und Erde άρχαί 100, 1. = ποιούν und φάσματα 594 ff.

πάσχον 258, 1. 255 f. 256, 1. 677 A. Zentrum der Weltkugel 100, 1. Wasser und Luft sekundäre Bildungen 101 f. 101, 1. Dequér und worger 101, 1. 102f. Licht und Dunkel 101, 1. 108, 1. Weltsphären στεφάναι 96, 102,1, 103. 103, 1, 303 A. άραιότης und πυκνότης 102 f. 102, 1. Weltperioden 103. Erdkugel 283, 283, 1. Erdhehen? 302, 2. Aufbau des Körpers durch alle Elemente 336, 336, 1, Seele 326, 1, yála 658, 2. έξατμίζεσθαι 445, 1. Einheit des Kosmos 665, 1 668, 1, 670, 2, αίθέριον πορ 676, 1. Tartarus 671, 1. Sonne 102, 2. 688, 1. Sternsphüren 697, 697, 2, Mond 698, 698, a, 699 A. 700, 1 Sterne 691, 1 Gottheiten 704. 704, 2. δαίμων 704, 2.

πάσχον und ποιοθν s. ποιοθν. πάθη als Stoffwandlungsphasen 11 f. 12,

1, 2, 13 f. 13, 1, 14, 1, 16, 47, 1, 53, 2, 194, 1, 255, 1, 256 A. 261 A. παθητικά und ποιητικά s. ποιητικά.

πεδάρσιος 2, 2, 1. πέπανσις der Pflanzen 383 ff. 383, 1.

πεπυρωμένα Erdstoffe 422, 422 A. πέψις 340 ff. Empedokles 340-343, 342, 2.

Diokles 347 f. 348, 1. 2. Hippokrates 854 f. 355, 1, 2. Plato 366 f. 366, 2. 367, L Aristoteles \$79 f. 379, L 383, 1. Strato . Erasistratus 389. 389, 2.

περίγειος άήρ und άπόγειος 480, 2 περιφορά 253, 1. 281, 1. 673, 3. 4. 675, 2. 678, 1.

περιπλοχή der Atome 210, 1. 2. 214, 1. періббющити 853, 1, 355, 2, 357, 357, 1, \$70, \$70, L \$79 f. \$79, L

περίστασις der Winde 581, 3. Petron 67, 2

πήξις und τήξις 387, 1. Pflanzen 327, s. 329. Empedokles 337 f.

338, 1. Hippokrates 356, 2. Plato 364 364, 1. 371. 371, 2. Aristoteles 383 ff. 383, 2. Theophrast 384 A. Stoiker 391.

φάτνη 685, 1.

φιλία, φιλότης Empedokles 115 ff. 520. 705.

Philistion 844 ff. 844, 2, 845, 1, 871, 1,

Philolaos 66, 3. 74, 1. 76, 2. μετέωρα 4, 2.

Zahlen 69 f. 69, 2. Elemente 73 ff. 83 f. 120, 1, Mathematik 76 ff. Dreieck Urform 76 f. 76, a. 79, 1. 81, 1. 125, 2. Götter 77f. 77, 1, 78, 1, 2, 80, 1, 82, 1, 85, 1. Θερμόν und ψυχρόν 77 f. Die fünf regelmäßigen szýµατα der Körper 79 ff. 80, L. reraypéra und aragis 4, 2. Das fünfte σχήμα als Äther 82 f. 83, 1. Kosmos τροφή und φθορά 85, 85, 2; als dradunidous? 459, 1. Safte im Körper 352f. 353, 1. Zwei Sonnen

684. 684, 2. Mond 699. 699, 1. φλέγμα 347, 347, 1. 352 f. 358, 1. 369 ff. 870, 1, 392 A.

φλόξ Homer 20, 4. 21, 1. Hesiod 455 A. Empedokles 108 A. Plato 171,2. Aristoteles 198. 198, 2. 468, 3. 641, 1. Stoiker 248, 1. 657 A.

φοινικίας 547, 548, 552, 583, s. φοίνιξ 549 A. 552.

φορά (s. Bewegung) allgemein 254, 2, 259, 1. 263, 2; ή έγκύκλιος oder ή ἄνω oder ή πρώτη der Ätherregion 179. 179, 1. 180, 1. 2. 476, 2. 481, 1. 482, 1. 675. 675, 1. S. uvulogogla; loži gogá

s. n. λοξή.

φῶς, φάος Homer 20, 4. Parmenides 102.1. Plato 171.2. Aristoteles 198.2. Stoiker 248, 1. 676, 1 (αlθήρ); des Mondes 700, 1, 2.

polois und avensis s. avensis. φθορά und yévesis 8. yévesis.

φθορά des Kosmos dnrch Wasser und Feuer Philolaos 85, 1,

φύσαι 357. <u>857</u>, 1. <u>870</u>. <u>870</u>, 1. <u>881</u>, 1 (s. Hippokrates περί φυσών). φύσις 241, 241, 1. 242, κατά φύσιν, παρά

φύσιν 348, 1.

Schrift meel quede 425, Salz des Meeres 425, 2,

πιθίας, pitheus 657 A.

πίθος 598 f. 656, 1, 657 A. Planeten 642 ff. 645 ff. 653, s. 697, 697, s.

Plato, Lehre 153 ff. Timaus 154, 1; #600; und lovos 155 f. 156, 1. Anschlaß an die pythagoreische Lehre 161, Medizia 871, L Gegensatz der Ideal- und Sinnenwelt 154 f. Sinnenwelt 156 ff. Vernunft und Notwendigkeit 157f. 157, 2. Vier Elemente 157 ff. 158, L άνω und κάτω όδός 158, 2. Materie vor Bildung der Elemente 158f. Dreieck 159-161. Die regelmäßigen Kürper 160 f. Erde gegenüber den anderen drei Elementen 161-163. Überglage der Elemente 164 ff. 169 ff. Proportion 166. Elemente - regelmäßige Körper 168 ff. τόποι der Elemente 170. Urform wandelbar 171, 171, 1, 76vn der Elemente 171 ff.: Feuer 171. Luft 171 f. Wasser 172 f. 172, 1-4. Erde 173, 178, 1, 2, 360 f. 361, 1, 2, 3. Art der Einwirkung der Elemente aufeinander 178 f. 173.s. 174.1.2. Fünftes Element 174 f. 174, 3. 175, 1.2. Wärme und Kälte 175 f. 175, 3. arrenspierasis 196, 1. Stoffwandel 258 f. 259, 1. Erde schwebend 279 A. Erdkugel 283, 1 Erdinneres 287f. 288, 1. Vulkanismus 305, 1. Metalle 361 f. 362, 1, 386, 1. zυμοί 362 f. 362, 2. 363, 1. Verbindung von Erde und Wasser 361f. 363f. 363, 3. Das fließende Wasser 363. 363, 2, 458, 1, Aufbau der Organismen 364 ff. 365, 1. 2. 366, 1. Verdauung 366 ff. 366, 2. 367, 1. Respiration 367f. 368, 1. Krankheiten 368-371. 369, 1.2. 870, 1, 371, 1, Pflanzen und Tiere 371. 871, 2. Schwammtheorie 401, 401, 2. 414, 2. Okeanos 401, 2. Tellurische Ausscheidungen 452f. 459, 2. Schnee und Hagel 508, 2. Eis 508, 508, 2. Atmosphärische Wasser 459, 459, L Iris 607, 1. Kosmos σφαίρα 672, 672,1. 674, 674, 5. Alle Elemente, aber besonders Fener am Himmel tätig 699. 690,1. Zodiakus 686, 2. aldrig 664, L Einheit des Kosmos 665, 1, 668, 668, 1. Sonne und Sterne 696, 1. Sterne 691, L. Mond 698, 698, s. Planetensphären 697, 697, 2. Gegen die Speisung der

Gestirne 685, 685, 2. Volksgötter 708, 1. Götter 706 f. 707, 1.

Plejaden 699, 1.

πλήρες und κενόν 188 ff. 146, 1. 207, 1. Plinius caelestia aus Posidonius 663 A. Winde 550 f. 555, 2. Erdbeben 321, 1.

cometae crinitae 657, 2. πλωιάδες Wolken 493, 2.

πνεθμα allgemein der Luftzug als solcher, arenog der aus einer bestimmten Richtung wehende Einzelwind. Homer und Hesiod πνοιή für πνεθμα. Anaximenes πνεθμα καὶ ἀήρ 516, 1. Anaximander 405, 1, 512 f. 514, 1 πνεύματα = όύσις άδρος. Heraklit 516, 2 πνεύματα κατά τὰς διαφόρους άναθυμιάσεις; auch die Seele als warmer Hauch 326, 1, wofür stoisch πνεθμα Ενθερμον und ähnlich 248, 2. 248, 1. 250, 250, 1; daher stoisch = άἡρ κινούμενος und 251, 1. 252, 1 άέρος και πυρός ούσία, δύναμες πνευματική und die einzelnen Lebensäußerungen πνεύματα. Empedokles 109 A. πνεθμα, αίθής, άής, δόος wechselnd. Demokrit 148, 2 drio πνευματούμενος: 149, 1 δύναμις πνευματική. Hippokrates πνεύματα = ἄνεμοι 521, 1. Plato 158, 1 πνεύμα καλ άήρ. Epikur gibt dem πνεθμα neben dem año ein besonderes Atom 217. 217, L & (ἀερῶδες, πνευματικόν πυρός πεπνευματωμένου). Aristoteles gebraucht πνεύματα für die Einzelausscheidungen der åvaðvulagas Engá. während er die Einzelwinde stets als avenos bezeichnet. So in der Atmosphäre der einzelne Luftzug, der in die Wolke fahrend im Gewitter sich außert 620 f. 629, 1. 680, 1. 631. 681, 2 (Epikur), 638, 2, 684, 1 (stoisch), 624, 2 (Diogenes); ebenso in der Kometenbildung 649. 658; anderseits in der Erde Erdbeben bewirkend 306 ff. (= ἀναθυμίασις). 816 ff.; ferner der warme Hauch im Körper (= q@gas) 330, 1, 845, 845, 1, 348, 848, 1, 2, 367, 1. 369 ff.; endlich πνεθμα in stoischem Sinn 251 f. πνεθμα oder

πνοιή als Feuer anfachend 26 A. 199, s. 454, 1. Vgl. 524, 2 Einzelwinde und rà éx vic árapvenacra geschieden: 18, 2 άνεμοι καλ πάντα πνεύματα; 558, 2 avenog und avoin; 568, 3 avecματα - ἄνεμοι - αύραι; \$18f. \$18. 2. 319, 1. *Пуви*µатіка́ 388, 2. Lateinisch spiritus 320 ff. \$22 f. 322, s

πωγωνίας pogonias 647, 655 ff. 655, 4.

656, 1, ποιητικά (θεομόν und φυγοόν) und πα-Onrexá (bypór und Engór) die groczela Aristoteles 184, 184, 1, 2 187 f. 187, 1. 189, 190, 1. 872 f. 872, 1. 874, 874, 1. 376 ff. 376, 2, 377, 1, 378, 1, 379, 1, 880, 1. 381, 1. Theophrast und Straton 198f. 194, 2, 195, 195, 1, 202, 841, 1, ποιοθν (πθο oder θερμόν) und πάσχον 325, 332f. Homer 30, Hesiod 325. 825, 1. Parmenides 100, 100, 1. Empedokles 119 f. Archelaos 186, 2 Demokrit 263, 1. Diogenes 260, 1. Aristoteles 260, 260, 1. Stoiker 226, 1. 227, 227, 1. 240, 1. 248, a. 245, 1. 251. ποιότητες die beiden Grundqualitäten

θερμόν und ψυχρόν und die beiden sekundären Qualitäten Engov und ψνρόν: Ionier 52, 1, 2, 60, 1 (ψγρόν = wvroor). Pythagoreer 84 f. 84, s. 85, 1, Eleaten 97, 1. 104, 1. Empedokles 119 ff. 119,1. 340,1. 386,1. Hippokrates 124,1. Epicharm 124, 2. Anaxagoras 130. 130, 2, 132 ff. 132, 1, 138, 1, 590, L Atomisten 149 f. Plato 175 f. 175, 8. Aristoteles 183 f. 184, 1. 2. 2. 186 ff. 186, 1, 2. 187, 1, 189, 1, 190, 1, 2, Epikur 217, 1, 218, 218, 1, 2, Stoiker 243, 248, s. 244, 244, 1, 2, 245, 245, 1, Im Aufbau der Körper Empedokles 840, 1. Philistion 845, 1. Diokles 846, 3. Hippokrates 381 f. 381 A. 351 A. 352, 1. 2. 358, 1. Plato 364. 364, 1. Aristoteles 372 f. 372, 1, 376 ff. 376, 2, 377, 1. 880, 1, 881, 1, 887, 1, Straton 389, 2, 390, 1. Epikur 223, 2. Stoiker 391, 2. ποιότητες der Einzeldinge bei der Mischung in mia xourh ποιότης über-

gehend Plato 259 f. 259, 1; Aristoteles 263 ff. 263, 2. 264, 1. 265, 1 (Erweig 265 A.). 389. Chrysipp 266 ff. 267, 1. Posidonius 270, s. 271, 2 (rò lôlaç ποιόν 228, 2). Gemeinsame ποιότητες des Stoffes 260ff. 260, 1, 2, 261, 1; Umwandling der moiérne 262f. móxosos foszóres Wolken 493, 1 πόλεμος Heraklit 53, 1, πολλά und ε̃ν Eleaten 92. Empedokles 113. Polybos Arzt 353, 1, 354, 1, Pontus s. Meer. Poseidonkult Erdhehen 295, 1. 2. Poseidonius Schriften &ff. Scheidung zwischen μετέφρα und μετάρσια &f.; zwischen Physik und Astronomie 16, 1. Lehre 225 ff. zwei ágzaí 226, 1. 517227, 2. 228, 2. Wandel der Elemente 232, 1. 233, 1. Kosmos 235, 1. Gottheit Fener 287, 1. 16yog 240, 1. negl ngovolag 241, 2. Seele 250, 1. Stoffwandel 269 ff. 269, 2. 270, 1. 2. 2 271, 1. σχήμα der Erde 274, 1. 284, 1. Erdhehen 314 ff. 315, 1. 2. 316 ff. 316, s 317, 1-4, 318, L L Klassifizierung der Erdhehen 319 f. 319, 2. Vulkanismus 322 f. 322, 1-8. 323, 1. Wassertheorie 426 ff. 427, 1-8. 428, 1-4. 429, 1 430, 1 431, 1. Ausscheidungen 472 f. 478, 1. Wolken 485, 485, 2. 494, 2. Nehel 494, 1. Tau und Reif 508, s. Schnee and Hagel 507 ff. 507, 1, 508, 1-3, 509, 1-4, 510, 1-3. Winde doxographisch 515, 1; Lehre 587 ff. 587, 1-8. 588, 1. 2. 549. 549, 2. 553 ff. 553, 2. 3. 554, 2. Klassifikation der Winde 564. 564,1. έχνεφίας nnd rugás 560 ff. 561, 1, 2, 562, 1, 2, 563, 563,2. καθ' ὑπόστασιν καὶ ἔμφασιν 588, 588, 1. Luft als Medium 590ff. 591, 1. 2. 592, 1. 598, 1. Iris 606, 1 614 ff. 615, 1. 616, 1. 2. napilia 618, 1. Gewitter 634 ff. 634, 1. 635, 1. 2. 636, 1. Kometen Referat 642, s; Lehre 650f. 650, 2. 652, 1. 2. 653, 1. 656 f. 656, 1. Lnftbildungen 657 A. yála 658, 2.

661, 661, s. caelestia 662, g. Grenz-

gehiete zwischen άήρ und πθο 664, 3.

Kosmos squiga 672, 4. Kosmos und xerór 669, 1. Sonne Kngel 687, 1. Größe 687, 2, Mond 699, 699, 4, 699 A. Götter 249, 1.

norapoi, dunerely, diorgegely 394 f. 894,1 397, 1.2. 407, 1. Durch atmosphärische Niederschläge 407. Xenophanes 403f. 408, 1. 404, 1. Anaximander 405 f. 405. 1.2. Empedokles 406 f. 406, 1. Anaxagoras 130, 2, 408 ff. 408, 1, 409, 1, 410, 1.2. Diogenes 411f. 411, 1.2. 412, 1.2. 414, s. Anaximenes, Demokrit, Aksdemie 413 f. 414, 1. 2. Durch Neubildung Aristoteles 416 - 418, 416, 1.2. 417, 1-4. 418, 1, 2, Durch organische Verhindnng mit der Erde als giffig 426-430. 488f, (827, 8).

Praxagoras Arzt 344, 1.

πρηστήρ wesentlich - άναθυμίασις έτρα 801. 621. 623. Heraklit 449 f. 450, 1 452 ff. 453, 2, 454, 2, 455, 1, 628 f. 628,1. (Hesiod 454, 1. 620, 620, 1); Metrodor 624f. 625, 1. Aristoteles 290, 376. 876, 1. 629, 1. 630 f. 630, 1 631, 1. Demokrit 626, 626, 1 Epikur 632 632, 2. Stoisch 564, 633, 2. 634, 634, L πρόδρομοι 571, 1, 572, Prometheus 31 ff.

πρόνοια 241, 2. 709, 1. προοφειθίαι 577 Α Proportion, arithmetische, Plato 164ff. пободнице 109, 1, 257, 264, 266, 1, 271-

ψακάδες 498, 2. ψήγματα 126, 4. wolósvesc Blitze 636. ψυχή etymol. 29, 1. Allgemein 325 f.

326, 1. Anaximander 333, 1. Heraklit 47 A. 456 f. 456, 1. 457, 1. Hippasos 76, 1. Empedokles 389 f. 340 A. Xenophanes 335, 2. Hippokrates 331 A. Anaxagoras 129, 1, 890, 1. Plato 366f. 367 A. Demokrit 150, 2. 217, 1. 891 A. Epikur 217, 1. Stoiker 242, 1. 243, 2. 250, 250, 1, 268f. 268, 1, 473, 1,

ψυχρόν (ε. θερμόν), τὸ πρώτως, ... Luft: Homer, Ionier, Eleaten, Stoiker 244, L Theophrast 194, 1; Wasser: Empedokles, Straton, Aristoteles 109, 1

119, 1. 186, 1. 194, 1. 2. Daher die ψυχρότης ans Lnft Wasser zurückhildend 291, 1. 416, 2. Mond wvzgomyéc 700, 1.

πυπνόν and άραιόν Verdichtung and Lockerung des Stoffes. Anaximander? 57, 1. 58 A. Anaximenes overellousvor καί πυκνούμενον - ψυχρόν, άραιδο καί χαλαρόν - θερμόν 53,2; άραιωθείς und πυκνωθείς 55, 1; μανότητι καὶ πυκνότητι, πύχνωσις, μάνωσις 56, 1, 60, 2, Heraklit 56, 2; λεπτότερα, παχύτερα, μικρομερές, μακρομερές, πυκνότης, μανότης, λεπτότης, παχύτης 57, 2. Philolaos oxóros, wvzeór, vyeór gegenüher φως, θερμόν, ξηρόν 85, 1. Hippasos 76, 1. Parmenides doasor, que, or, θερμόν gegenüher πυπνόν, σπότος, μή ον, ψυχρόν 102,1.2. 108,1. 684,8. Empedokles 111, 2, 119, 1, 120, 2, Anaxagoras 180, 2 άραιόν, θερμόν, λαμπρόν, ξηφόν, κούφον gegenüber πυκνόν, ψυχφόν, ζοφεφόν, διεφόν, βαφύ. 677 A. 132,1. 133, 1 πυχνόν, παχύ, ψυχοόν gegenüher μανόν, lett: άν, θερμόν. Archelaus 136. 136. 1. 'Atomisten 148. 1 uzičova, πανυμερή Atome gegenüber λεπτομερή. Plato 158, 1. 862, 1. Aristoteles 185, 2. 255, 1; das Fener lentouspierator, lentotator 191, 2, 676, 2, Straton 195, 1, Enikur 210 ff. 210, 2 παχυμερή, λεπτομερή. Für die Stoiker ergibt sich dieses ans der Annahme schwerer und leichter Elemente 246, 1, 2, 247, 1; vgl. 234, 235, 1 Vgl. noch 255, 1, 260, 1, 379, 1, 451, 1

47, 1. Hippasos 76, 76, L. Stoiker 226, 226, 1. 237. 287, 1. 244, 2. Daher Gottheit 49 f. 50, 1. 241 ff. 248 ff. Als Element Homer 19, 20 f. 20, 1-4, 21, 1, 2, 351 A. Hesiod 31 ff. Ionier 44 ff. 44, 1 45, 1. 2. 46, 1. 48, 1. 64 64, 1. Pythagoreer 72 f. 72, 1. 77 f. Eleaten 94, 2. 95, 95, s. 100, 100, i, 256, 256, i, Empedokles 107 ff. 107, 2, s. 108, 1. 109, 1. 111f. 111, 2. Hippokrates 123 128, 1. Epicharm 124, 2. Plato 160 ff. Gilbert, d. meteorol Theorien d. griech Altert.

489, L. 2. 515, L. 516, L. 519, L.

πυρ Fener. Als ἀρχή Heraklit 38,2, 43,1,

163 ff. 165 ff. Aristoteles 182 f, 182, 2, Stoiker 227 ff. 234 ff. Als Fenerhomöomerie Anaxagoras 180 f. Als Fenerstome Atomisten 141 ff. 147, 2, 148, 8; Epikur 210 f. (πυρός άποτελεστικά άτομα). 222f. Als höchste Region Homer 18. 18, 1. Ionier 44, 2. 58 f. 59, 1. Pythagoreer 82 f. 83, 1. Eleaten 94 f. 95, 1, 8, 100 f. 100, 1, 101, 1, Empedokles ahweichend 108. Anaxagoras 129 ff. Archelaus 136, 136, L. Atomisten 141, 141, 1, 2, Plato 158, Aristoteles 191 f. Epikur 215, 215, 2, Stoiker 231, 235, 235, 1, Ahweichend Empedokles 108 f.: die höchste Region zwischen Luft und Fener schwankend; Aristoteles 191 f. 664: Fener die höchste Stelle des Kosmos, aber nnterhalh der göttlichen Ätherregion (177 ff.). Fenerund Lnftregion als Atmosphäre 476 f. 477, 1, 481 ff. 590. Übergangsstufen 664 f. 664, s. Himmlisches and irdisches Fener unterschieden Homer, Hesiod 26. 31, 31, 1. (45, 1). Stoiker 284, 287, 1. 242 f. 243, 1. 248 f. 249, 1. (= Aristoteles altrio und zeo). Erscheinungsformen des Feuers 20, 20, 4, 21, 1, 25, 4, 26, 1, 171, 2, 197-203 (bedarf des ėποκείμενον 198 ff 688); als Tetraeder 80, 1. 168f. 169, 2. Verwandlung von Feuer in Lnft. Luft in Fener s. άήρ. Feuer and Laft gegenüber von Erde, Wasser 26 f. (ούρανός und γαία 27, 1, 2, 30): 8. ποιητικά (θερμόν und ψυχρόν); πνεθμα (πνοιή nnd πθρ). Übergewicht des Feuers gegenüher den anderen Elementen 61, 61, 1, 76, 101, 101, 1. 114 f. 114, 2. 115, 1. 2. 130. 180, 2. 194f : s. ποιοθν und ποιητικά. Das bimmlische Fener als exexuvua s. ὑπέχχαυμα; ξηρόν und Θερμόν 186, 1. 467; θερμόν 244, 1; μανόν, άραιόν, κουφότατον, λεπτότατον, είλικρινές 185. 185, 2, 191, a, 676, 2. Einwirkung auf andere Elemente 169 ff. 194 f. 203, 1. 363 ff. 471, 1. Wirkungsgebiete des Feners: auf der Erde am Aufban der Organismen heteiligt 330 f. 332 - 336.

Empedokles und seine Nachfolger 336 -360. Plato 360-371. Aristoteles 371-389. Epikur und Stoiker 390-392. In der Erde 288 ff. 298 ff. 322 ff. 337. 385 f. In der Atmosphäre 619 -662. In der Ätherregion 662-701: der Äther als Feuer 662 ff. 676, 676, 1. 690, 1, 2; aus dem Feuer Tag 490, 1, Sonne 688, 688, 1, Sterne 689 ff. 691, 1, Mond 698, 698, 2 gebildet; #60 als besondere Sphäre Parmenides 698 A. (Verbindung mit ano s. diesen). Daher in engster Beziehung zur Gottheit Heraklit 50, 1, Parmenides 704, 704, 2. Demokrit 710, 1. Plato 706 f. 707, 1. Aristoteles 177 ff. 668, 2. Stoiker 241 ff. 248 ff. 709, 709, 1. Einzelnes: Feuerraub 26, 31 ff. σπέρμα πυρός 26 A. 239. 289, ε. πύρωσις, έκπυροϋσθαι 590, 629, 685, 4. έκπύρωσις 58, 1, 235. 285, 2. mugades 521 A. 684, 1. 700, 1. zvostoi 371, 1. Pythagoras 67, 2, 75, 1, Pythagoreer 66 ff. 86, 2. 253, 1. 360, 1. 664, 2. 705 f. 706, 1. Schrift und Sprache 70 f. 70, 1. Mathematik 75 ff. Natur 66 f. 67, 1. Formprinzip 67 f. 71 f. 71, 1. 75, 1. Zahlen, Maße 67 ff. 74 ff. agyal 72 f. 75, 1. Weltschöpfung 74, 2. Kosmos 74 f. απειρον und κενόν 75, 2. 667, 4. 668, 674, 674, 1. Feuer 75, 2 76. 76, 1. Dreieck 76 ff. Elemente 71 ff. 88 ff. Θερμόν und ψυγρόν 84 f. άναлео́ 89, 258, 1, Stoffwandel 256, 2, Erdkugel 282f. 288, 1. Winde 517. 517, a. Iris 607, 1. Kometen 642 ff.

φάβδοι <u>615, 1. 617 f. 617, 1. 2</u> φανίδες <u>417, 1.</u> 'Ρέα 80, 1.

Götter 705 f.

Regen (δμβοος, ὑετός) Homer und Dichter 25. 25, 1. 29. 29, 1 (Winter). 329 ff.

642, 4. 643, 1 2. 644, 1. yála 659,

659, 2. Kosmos 655, 1. 671 f. Zodia-

kus 686, s. 694 A. Sonne 687, 687, 1.

Sterne 691, 1. Mond 700, 700, 1. Helio-

zentrische Weltanschauung 699, 1.

202 - 202, 405, 1 (205, 405, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1 (205, 1

Regenbogen s. Iris.
Reif 500—502. 500. 501. 1—2. 502. 1—2. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—3. 502. 1—

φύαξ 323, 1 (Theophrast περί φύατο; φυμοί Lichterscheinung <u>656</u>, 1. φυσμός = σχήμα der Atome <u>140</u>, 1.

Säfte s. zvµol. Salzgehalt des Meeres s. Meer. Same 128f. 128, s. 149, 1. 219. 219, 1

884, 1. 849, 1. 890, 1. 897, 1. Ab σπέςμα πυςός 26 A. 281. 289 f. 259, 1. 240, 2. σάςξ s. Fleisch.

σχήματα der fünf Elemente 76, 1, 801 161 ff.; der Atome 189 f. 149, 1 207 ff.

Schwammtheorie 399 — 402. 401, 1. 1. 402, 1. 2. Vgl. 408 f. 404, 1. 414, 1. 424, 2. 431, 481, 2.

Schweiß des Körpers 339, 1. 347, 1; das Meer als Schweiß der Erde 406, 1 (Empedokles). 417, 1.

Schwere. In den Lehren der lonier. Eleaten und des Empedokles fällt der Begriff des Schweren mit dem πυπέν = ψυχούν und ζουρεψο (κάνκουες), der Begriff des Leichten mit dem demis — Θυρμόν und λαμπφόν (μείνωσες) το sammen: ». daher πυπρό». Daher 255, 1 das βαρό und νούφον (φολον wie σκληρόν und μαλακόν, θερμόν und ψυχρόν) als πυχνότητες und άραιότητες charakterisiert. Die zuwerne wieder - σύγκρισις, die μάνωσις - διάκρισις. Erst Anaxagoras identifiziert ausdrücklich das βαρύ mit dem πυπνόν, ψυχρόν, ζοφερόν, das κοθφον mit dem άραιόν, θερμόν, λαμπρόν 130, 2, 132, 1. 183, 1. Die Atomisten unterscheiden die Atome uach der Schwere 139. 139, 1; ebenso Epikur 209, 1, 215, 1, 2; die relative Schwere durch das Plus oder Minus der xsvá erklärt 146, 1, 2 Für Plato ergibt sich die relative Schwere der Elemeute aus dem Verhältnis ihrer Oberflächenbildung 165 ff.; daber 168, 2 das Fener ro flapporaror, die Luft to pésor oder to deéregor; dementsprecbend Wasser, Erde: vgl. 361, 1, 364, 1, Aristoteles 185 f. 185, 2 191, 1: das Fener das absolut leichte, die Erde das absolut schwere Element; Luft and Wasser Mittelstufen. Stoiker 246 ff. 246, 1, 247, 1 (Feuer und Luft άβαρη und κοθφα, dagegen Wasser und Erde βαρέα: betreffs der Luft

Schwanken).
Seele s. \$\phi p \text{7}\$.
Seewinde \$665, \frac{565}{266}, \frac{1}{2}.
Sehen, Theorie des, 586 ff.
\$\pi \text{566} \text{91}\$.
\$\text{566} \text{61}\$.
\$\text{566} \text{61}\$.
\$\text{566} \text{61}\$.
\$\text{566} \text{61}\$.
\$\text{566} \text{61}\$.
\$\text{566} \text{7}\$.
\$\text{566} \text{7}\$.
\$\text{11}\$.
\$\text{12}\$.
\$\text{12}\$.
\$\text{12}\$.
\$\text{12}\$.
\$\text{13}\$.
\$\text{13}

besondere Lichterscheinung 619, 1.
653, 1.
664/μη 8. Mond.
Selencus 665, 1 (ἄπειροι πόσμοι).
67/ματα ε, διοσημέτα
Semeiologie 691 ff.

Sencea perfose 9; von Posidonins abhängig 9. Erülinores 2924; 2-29, 2-4. 299, 1, 402, 1. Erdbeben 514-516, 250-512. Wassertheorien 422-485. Tellurisebe Ausscheidungen 473 f. 473, 1. Atmosphäre 485-488. Tan und Relf 609, 2. Schoen and Hagel 608, 608, 1. Winde 527 ff. 538, 1.3. Windrowe 650, 553, 563, 5. strepfor und rvyór 562f. 562, 4. 668, 1. 2. Laft als Medium 588, 2. Lis 614, -616, 615, 1. 616, 1. \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\) where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\tilde{c}44\] where \$\t

σήψις die πέψις bewirkend Empedokles 842. 342,1. Diokles 847, 847,1. 848,1. 353,1. Plato 364,1. 367,1. σήψις als φθαρά Aristoteles 377. 377, 1. septentrio 553. 553,1. Vgl. Windtafel

septentrio 553, 553, 1. Vgl. Windta 551.

Siebeuzabl 258, 1.

Sinne. Ihre Zuverlässigkeit 87 f. 87, 1.
103 f. 188, 1. 153 f. Ihre Tätigkeit
151 A. (Demokrit); 212 ff. (Epikur);
340 A. (Empedokles).
6/ppor Wind 564, 1.

Sirins 698, 1.

σκηπτοί, κεραυνοί 686, 1.

σχίρων, σχίρων Wind <u>546.</u> <u>555.</u> <u>555.</u> <u>1.</u> <u>583.</u> <u>584.</u> 1. Vgl. Windtafel <u>551.</u> Sokrates über die Erdform <u>281.</u> <u>21</u> über die Gestirne 690. 1.

solanus 553, 1.

σωμα πυπλικόν, πρώτον (Ätherstoff) 12. 178, 1. 477, 1. 481, 2. 663, 2.

σώματα Elemente Plato 166, 1. Aristoteles 12, 185, 185, 1. Straton 193, 1. Atome 207, 1. Die Dinge 887, 1; σώματα ἄψυχα 337 (Empedokles), σώματα als lebende Organismen s ξῶα.

Sommer und Winter Homer 29 f. Heraklit 448 f. 448, 4. 449, 1. Empedokles 489 f. 490, 1.

Sonne Homer 20, 20, 4, 24, 1 28 A, 395, 1.
Hesiod 32, 29, 2, 1, 331 A, Heraklit
Živor rospės 50, 1, 54, 2. Elesten 95, 1, 21, 10, 22, 385, 2. Empedolies
107 ( 107. 1, 108. 1. Hippokrate 1121, 2. Aristoteles Bedeutung der Sonne 179—181, 180, 1, 2, 181, 1. Theophrat 123 f. 194, 1. Straton 126, 195, 3. Stoiker
194, 1. Straton 126, 195, 3. Stoiker
232, 239, 1, 221 f. 241, 1. Bewirkt dis
Bewegung 425 f. 483, 1; sohaft dis
Bewegung 425 f. 483, 1; sohaft dis

Warme in der Erde 289; Erdbeben 306-309, 378; zieht die druie aufwarts 408f. 410. 411. 411. 2. 412. 1. 414, s. 442, 1. 448 f. 443, 2, 444, 1, 445, 1. 460 - 465 (Aristoteles); 478, 1 bringt eine exxavoss des Wassers 405 f. 405, 1. 2. 448 f. 444, 1; trocknet die Erde 405, 1: bildet die avadvulasis 466 466, 1, 467, 467, 1, 469, 1, 2, 478, 1, 2; läßt die Winde entstehen 513, 518, L 2. 519, 519, 1, 527 ff. 527, 2, 528, 1, 529, 1. 581, 581,1-4, 581 ff. 582,1.2, 536, 536,1. 538, 3; sammelt Wolken an 528f.; hewirkt Luftspiegelungen 591 ff. 591, 1. 3. 592, 1. 598, 1; Höfe 601 ff.; Iris 605 ff.; wird durch byoor oder die arabuniasis genährt 445, 445, 1, 447, 1, 685 ff. 688, 1, Die Sonne als Feuer 687 f. 688, 1; als reiner Ätherstoff 481, s; als Weltenkörper 217, 2, 289, 1, 690, 690, 1, 1; als bloße Feuererscheinung des Äthers 676-682; als Widerschein (doppelte Sonne) 683 f. 684, 2; als Scheibe 681, 2. 687, 1; als Kugel 687, 1; ihre Größe 687, 687, 2; ihr Kyklos 677 ff.; ihre τροπή 686 f.; ihre zentrale Bedentung 696, 696, 1. Apoll als Sonne 704. 704, 2 (Parmenides). Vgl. Θερμόν.

Sparten 326. σφαίρα. Sphären der Sterne 697 f. 697, 1 (grammanides): der Elemente 191, 191, 2, 285, 285, 1, 247 f. 672 ff. Der Himmel als spatea Pythagoreer 75, 1, 83, 1, 253, 1, Eleaten 87, 1, 88, 1. 90f. 91, 1. Empedokles 113, 1. Atomisten 141, 1. Plato 674, 674, 5. Aristoteles 177, 2, 181, 2, Epikur 215, 2, Stoiker 247, 1. Sonne s. diese. Erde 282-284. Himmelsglobns 698, 1. Sphairos des Empedokles 114, 114, 1 116. 116, 1. 257, 1. 670. 670, 4. S. Spiegelungen, atmosphärische 585 ff.

spiritus . πνεθμα. Steine s. Mineralien. στεφάναι Parmenides 96, 1. 102, 1. 108, 1.

697, 1

στερεά s. Atome.

στεφέμεια Epikur 211, 1. 218, 3. Sterne Anaximenes 678, s. Atomisten

Bildung 141, 2, 147, s. Epikur 210f. 210, 2, 216, 1, Xenophanes 95, 8, 447, L Stoiker 248, 1. Persönlichkeiten 691 ff. Sternbilder 672 ff. Ihr syfipa 691. 691, 1: ans Fener 691; aus allen vier Elementen gebildet 688 ff. 691, 1. Ernährung 451, 2, 478, 1; an die obere Hemisphäre gebunden 671, 671, 1. Eigenes und fremdes Licht 660, 660, 1 Von Höfen umgeben 604, 604, 2.1. Sternschnuppen 641 s. Meteoriten.

Stoff s. Hyle.

Stoffwandel. Allgemein 253 ff. Ionier 54 ff. 254 f. 255, 1. Eleaten 94 ff. 255 f 255, 2, 256, 1, Pythagoreer 256, 2 Mechanistische Anffassung 256 ff. 257, 1. 1. 258 f. Plato 158 ff. 259, 1. Aristoteles 186 ff. 252 - 266. Strato 266 Stoiker 227 ff. 232 f. 233, 1 266, 1. 235 ff. 266 ff.

oroszela, die vier Elemente. Name guerst von Plato 12, s. Sprachlich 12, s. 54, s. Erfahrung 62 f. Bedeutnng für die Antike 15 f. 253 f. Volksanschauung 17ff. Homer vier oder funf Elemente? 24, 1. Hesiod 30ff. Kunst 36 f. 37, 1. Ionier 44 ff. Wandlungen derselben aus einem Urstoffe 253, 254 f. 272. Pythagoreer 67ff. 72 ff. 80 ff. (sieben Elemente 253, 1): Elemente - regelmäßige Körper 79 ff.; mit Göttern identifiziert 78f. Eleaten 94 ff. Xenophanes Erde Urstoff 94,1; Umbildung 95f.; Parmenides 99f.; Fener und Erde áozaí 100, 1; Zeno Melissus 104, 1. Empedokles Gleichheit der vier elementaren Stoffe 105 fl. 114ff. 118. 120f.; jedes lõia gésiç 65. 65,1. Hippokrates 122 ff. Epicharm 124, 2. Anaxagoras Elemente Mittelstufen 129-137. Atomisten Feuer-, Luft-, Wasser-, Erdatome 140f 146 ff. 148, s. 151 f. Plato Urdrejecke Auflösungen und Übergänge 157 ff. 169 ff. Gegenseitige Einwirkunges 178 ff. Aristoteles ideelle Gleichheit der vier Elemente 182 ff.; jedes durch eine primäre und eine sekundäre ποιότης bestimmt 186 ff.; räumlich geschieden 191f. 204. Uhergange ineinander 188 ff. 259 ff. 260, 261, 2. Eudemus, Theophrast dem Aristoteles sich ansohließend 193, 193, 2. Straton die vier Stoffe aus Atomen zusammengesetzt, durch xará geschieden 192f. 192, 4. 193, 1. Epikur die vier elementaren Stoffe ihren Atomen nach geschieden 216 ff. 219, 1; besondere Pneumaatome 217, 217, 1, Lukrez 222 f. Stoiker vier Elemente 228 ff. 235 ff.; mit je einer ποιότης 243 ff. Feuer dorn, zweifach geschieden 238 ff. 248 f. 248, 1. 433, 433, s. Alle vier Elemente in der Erde vereint 288 - 293; (Erdheben 294 ff.;) am Körperaufban beteiligt populär 331 f. Xenophanes 335 f. Empedokles 337 ff. Philistion Diokles 344 ff. Hippokrates 350 ff. Plato 364 ff. Aristoteles 372 ff. Strato Erasistratos 389, 389, 2. Epikur Stoiker 290 ff.; die Seele hildend Empedokles und andere 326, 1; die Pflanzen 383 f. s. die Einzelelemente άήρ, γή, θόωρ, πθρ. Elemente und Meteore 5, 14 ff.

Meteore 5, 14 ff. srozzstor in dreifacher Fassung Chrysipp 284, 284, 3.

στοιχείου πρώτου Ätherstoff 177f. 178, 1.
46f. z. Pythagoreer 83. 83, 1. Plato
174 f. 175, 2.

στοιχεία των άφιθμών 69, 1; γεωμετρικά . 75, 1.

 Gottheit Feuer 237, 237, 1 2. Äther und Sonne 238 f. 248, 1. ήγεμονικόν 239, 1. σπέρματα 239, s. Entwickelung 240. Gottheit 240 ff. loyog 240, 1. πρόνοια 241, 2, 709, 1. Abstufungen der göttlichen Kraft 241 f. 242, 1. Scheidung zwischen göttlichem und elementarem Feuer 242 f. 248 ff. Die göttlichen Körper 248, 243, 2, s. Die ποιότητες der Elemente 243 ff. Θερμόν 244. τὸ πρώτως ψυχρόν 28, 1. Schwere und Leichtigkeit 245 f. 246, 1. Erde Zentrum 246; Gravitation 246 ff. Gleichgewicht des Kosmos 247, 247, 1. Sphären der Elemente 247f. Alle Dinge nehmen an der Gottheit teil 250, 250,1. Götter 249,1. 708 f. πνεθμα 250 f. 250, 1. 251, 1. róvos 251 f. 252, 1. Stoffwandel 266-271. Erdkugel 283 f. 284, 1. Erdinneres 292, 292, 1. Erdbeben \$14 ff. 818, 1. Aufhau organischer und anorganischer Körper 391 f. 391, 2. Wassertheorie 426 ff. 429, 429, 1: die Erde als lebender Organismus 458, L. Doppelte Ausscheidung 472 ff. Wolken 492, 492, 2. Windtheorien 586 ff. 557, 1, 562, 8 (rvpms). 568. Gewitter 688 ff. 687, 2. Kometen 650 ff. 655, 1, yála 662. Einheit des Kosmos 668 f. 669, 1; vom κενόν umgehen 665, 1; als σφαζοα 672. 672, 4. 675, 675, s. Sonne 696, 696, s. Mond 699, 699, s. 700, 1. 701, 1. Sterne 691, 1. Gestirne durch die dea Doplasi; genährt 685, 685, 1.

Straho µsrempoloyia 8, 2. Erde spaiça 284, 1. Vulkanismus 322, 2. Winde 543 f. Etesien 570, 1. Posidonius 663 A.

Straton Elemente 1927, 1923, s. 1923, r. 1924, r

742 Register.

Erdbehen 305, s. 312 f. 312, 1. Aufhau Tau 500 - 502. des Körpers 389 f. 389, 1. Tellurische τάξις der Atome 140, 1. 149, 2. 258 A. Ausscheidungen 470 f. 471, 1. Wind- relelwoig 879, 1 s. πέψις, πέπανσις. theorie 534 f. 535, 1. Gewitter 630 f. Tetraeder 79 ff. 160 ff.

631, 1. Kometen 657, 1. στρόβελος Wind 564. 564, 1. 682, 682, 2. Thales περί μετεώρων 5. Schule 48, 1. στρογγύλος 277, g. 281, g.

στουμονίας Wind 584, 1. succussio Erdbehen 319, 2. 320, 1. Süd s. Nord.

Sucton Winde 550 f. 554, 554, 1. συζεύξεις der ποιότητες 186 (Aristoteles). σύμβολα der Elemente 190, 2. 261, 1

(Aristoteles). σύμμιξις 258 A (Anaxagoras). 251,1. 267A (Stoiker).

συμπάθεια 242, 1 (Stoiker). συμπτώματα Epikur 211, 1.

σύμφυσις 251, 1. 267 A (Stoiker). συναθροισμός 107, 1. 258 A (Empedokles). 126, 1 (Atomisten). 135, 1 (Anaxagoras).

σύγχυσις Pythagoreer 256, 2. Plato 258 f. Chrysipp 283, 1, 2. 251, L 266, g. 267 A. Posidonius 269 f. 269, 2. 271 A.

συνεκτικόν Wasser 400, 1 (Thales). συγκρίματα 146, s. 148, s (Atomisten).

208 ff. 211 (Epikur). svynpirer und dianeirer 184, 1 (Kalte und Wärme), 258 A.

σύγκρισις Philolaos 85, 2. Empedokles 106, 2, 116, 258 A. Atomisten 126, 1. Anaxagoras 127 A. Epikur 207, 1 210 ff. 214, 1. Gegensatz diáxpidis: gewöhnlich für Kälte und Wärme.

σύνφθαρεις Plato 258. 259, 1. 264. Chrysipp 267, 267, 1. σύνθεσις 258 A. 264, 264, 1. 266, 1. σύστασις der Wolke 477. 477, 2. 491, 2. 492, 1. 497; von Feuerstoff 251, 1. 658.

658, s.

συστήματα Epikur 211, 1.

Talwinde 566, 566, 1. Tartarus 276, 276, 1. 280, 280, 1. 2. 401, 2 (Plato). 671, 671, 1. 680 ff. 682, 2, 683 f.

τετραφάρμακον 259, 1.

Wasser ágzi 38, 2. 47. 47, 1. 335 A. 397 f. 897, 1. 488, s. Elemente 47f. 48, 1. Bewegung 48f. 48, 1. Stoffwandel 55, 1. 254 ff. Götter 48, 1. 703, 1. Erdscheibe vom Wasser getragen 276, 276, 2, 279 A. Erdinneres 286 f. Wasser συγεκτικόν 287, 2 Erdhehen 295f. 295, 2. Wasser und Wärme 334, 384, 1. Schwammtheorie 399-401. 400, 1. 419, 1. Etesien 570,1. Einheit des Kosmos 665, 1. Die untere Hemisphäre 671, Mond 699, 699, 1, 700, 701, L Sterne 691, L

Theophrast zeel onusion 6. 6, 1; z. áviμων 511, 1; π. λίθων 386, 1; meteorologische Schriften 8, 8, 1; über Pythsgoras 67, 2. Elemente 192, 192, 1. άρχαί 198 f. 194, 1. άἡρ ψυχρός 194. 194, 1. derimpoleracie 196, 196, 1. Feuer 197-208, Erdbehen 312, Metalle und Steine 886, L. Pflanzen 384 A. Meteore Wassertheorie 425, 1. Salsgehalt des Meeres 423, 2. Meer und Land 438, 438, 1. Tellurische Ausscheidungen 470, 470, 2, Nebel 494, 1, Regen 496 A. 499, 2. Windbewegung 521 A. 580 A. Windstille 532, 1. Windsystem 548, 1. Etesien 571, 1. 572, 4. 579, 1. Nord- und Südwinde 579, 1. Nordwinde 578, 1. Südwinde 575, 1. 576, 1. Westwinde 577, 1. 582, 1. Lokalwinde 578 ff. 578, 1. 579, 1. 580. 1, 2, 581, 1, 2, 8. περίστασις 581, 3. θερμόν 8. ποιοθν (καλ πάσχον). Vgl. Ionier 61, 61, 1. Parmenides 336, 336, 1. Atomisten 150, 2 \$ word and to Breude ταθτόν, νοθν τον θεόν έν πυρί σφαιρο-

sidel. Empedokles 114, 2. Plato 165, L.

707, 707, 1. Aristoteles 191, 191, 3.

202 572 f. 872, 1. Stoiker 243, 4 das θερμόν δραστικώτατον. 250, 1 τὸ θερ-

μόν πρώτόν τε καὶ άρχέγονον.

Φερμόν έμφυτον Empedokles 341. 341, 2. | Ουμός 325 f. 326, 1. 348. 367 A. 342, 342, 1 (Depuorns), 343, 2, 844, Dom etymol, 450, 1, Philistion 345, 345, 1. Diokles 346 ff. Tiere 371, Plato s. ζώα. \$47, 1. \$48, 1. Hippokrates \$58 ff. 357. Plato 366 ff. 366, 2. Aristoteles 376 ff. 382 s. Depuirne olxeia.

θερμόν έπίκτητον 889, 1 vgl. θερμότης άλλοτοία

θερμότης οίκεία 289, 8. 375 ff. 375, 1. 876, 1. 377, 1. 378, 378, 1. 379, 379, 1.

380, 1, 381 f. 382, 1, 383, 1, 2, 384. θερμότης άλλοτρία 377, 1. 378. 378, 1. 379 f. 379, 1, 380, 1, 383, 2,

Φερμόν in der Erde 289, 5; im Meer 422, 422, 1; im Wasser 64, 1, 172 f. θερμόν und ψυχρόν Homer 28 f. 28, 1, 29, 1, Ionier 41, 1. 61 ff. 51, 1. 53, 1. 2. 60, 1

(bygóv für wuzgóv). 64, 1, 65 A, 518, 1, Pythagoreer 84 f. 84, 2, 85, 1. Eleaten 97, 1 (ξηρόν und ὑγρόν), 100, 1 (πθρ und yf = dequés und vezgés). 102. 102, 1, 2, 336, 1. Empedokles 119 ff. 119, L 841, L 843, 2. Hippokrates

124, 1. 331 A. 358 f. 353, 1. 354, 1. 355, 355, 1. Philistion 845, 1. Diokles 346, 2, 847, 1. Anaxagoras 180, 2, 132, 1. 133, 1. 390, 1. 622, 1. Archelaus 136, 2. s. Atomisten 149 f. 149, 2, 150, 2.4. Plato 175 f. 175, s. 864, 864, 1. 367, 1. 368, 1. Aristoteles 15, 15, L 196. 291. 305, 2. 372. 375, 1. 376 ff.

876, 2. 877, 1. 878, 1. 879, 1. 880, 1. 381, 1. 387, 1. 388, 1. 389, 1. 505 f. Theophrast 194, 1. Straton 194, 2. 312, L 389, 2, 631, L Epikur 213. 213, 2. 218, 1.2. Stoiker 243 ff. 243, 4.

245, 1 άρχαι δραστικαι το θερμόν και τὸ ψυχρόν. 250, 1. 271, 1. 391, 2 8. nointiná und nathrina.

Disse der Atome 258 A. 140, 1. 149, 2. Souring, Sousning Wind 547, 548, 549. 558, 1, 554, 2, 555, 1, 582, Vgl. Windtafel 551.

Thrasymachus Arzt 353, 1. 354, 1. Φραύσματα der Elemente 107, 1. 125, 1. 132.

Thukydides annliwing 543, 1

Déslla 558. 564 A. 564, 1. 620, 1.

Tierkreis a. Zodiakus. Timosthenes Windsystem 548 ff. 548, 2. 549, s. Vgl. Windtafel 550 f.

Timotheus Arzt 354, 1, 356 A.

Tiráv 107, a.

Ton, Geschöpfe hildend 327, 2, 335, 1, Als yévos der Erde Plato 361, 361, 2. tonitrua s. Gewitter.

τόνος stoisch 252, 252, 1. TORIXOL Winde 564, 579f.

trahes 657 A. S. doxides. tremor Erdbeben 320 A. 320, 1.

τρίγωνα s. Dreieck. Tritopatoren 541, 1.

τροπαΐαι Seewinde 565 f.

τροπή = δέσις der Atome 140, 1; stoisch Wandlungskatastrophe des Stoffes 232. 232, 2. 268 A.; der Gestirne 216, 2. 405, 1. 406 A. 489, 1. 490, 490, 1. 686.

686, 1-3. τροφή des Kosmos 85, 1; des Körpers Anaxagoras 128, 128, 1. 390, 1. Empedokles 388, L 342, L Plato 870, L Hippokrates 330, 1, 355, 1, 357, 1, Diokles 348, 2, Aristoteles 265, 265, 1, 384, 1. 379, 382, 1. Strato 389, 2.

Turm der Winde 550 f. 554, 582 ff. rézn 107, 1. 121 f. 121, s. 145, s. 337. 887, 2, 338, 538, 2,

rugás, rugás Wirbelwind 557, 557, 2, 559 ff. 559,1. 560,1. 561,2. 562,1.2.3.4. 568, 1. 2. 564, 1. 621. 622, 1. 628. 625. 625, 1. 630 f. 630, 1. 632, 1. 2. 633, 2.

684. 657 A. Typhon, Typhos 82, 1, 295, 1, 313, 1, 557, 557, 2,

ούρανός & πύρ, αίθήρ. Allgemein 672-676. Homer 19, s. 4. 26. 27, 27, 1. 2. 673, 1. Anaximander 673, 2. Anaximenes 673, s. Heraklit 673, 4. Pythagoras 674, 1 (Philolaos 684, 2). Empedokles 674,2 (στερέμνιον - πρυσταλλοsidog). 107 ff. 107, s. 108, 2. 112, 1. Anaxagoras 674, z. Atomisten 674, 4 (ὑμήν, yurán). Piako 51.6. Aristoteles 117f.

267b. Dirku 512.6. Stolke

515.8. Drebung des Himmelt reprosulder, nukosstér – suldov lonier und

Elesten 512 – 52.8. 55.1.1.7. Empedokles obere und untere Hemisphere
sich drebend 522 – 635. 6.50. 1.27. Empedokles obere und unterer Welt als

swischen oberer und unterer Welt als

okaparés nuk okapes 58. 83. h. 1176.

Parmenides obgewis besonders Sphäre

628. 4. 60garés yarganfers 5293. L. Ebe
von Obgarés und l'urie 27. 37. 1. 2.

328f. 329.

ούφος <u>558,</u> 2. ούσία als είλη πρώτη 227 f. 227, 2.

Varro Windsystem 553, 558, 1. 2. Vgl. Windtafel 550 f.

Vegetius Windsystem <u>555</u>, <u>555</u>, <u>2</u>. Vgl. Windtafel <u>550</u> f.

Verdampfung und Verdanstung s. ἀτμίς, ἀναθυμίασις. Versickerungstheorie 399. 402 ff. 413 ff.

virgae s. δάβδοι. Vitruv Wassertheorie 429 f. 480, 1. Wind-

system 555. 555, 1. Vgl. Windtafel 550 f. volturnns (vulturnns) 558, 1. 554. 556.

Vgl Windtafel 550. Vulkanismus 294 ff. 299, 299, 1, 802, 1,

/uikanismus 294 ft. 299, 299, 1, 302, 1, 304 ft. 304, 1, 2, 305, 1, 809, 309 A. 309, 1, 316 ft. 316, a, \$22 - 324, 322, 1-3, 323, 1,

Wassergallen s. δάβδοι.

Weibbildung Hesiod 35, 35, 2. Plato 371, 2.
Wein als χυμός (Wasser) 368, 368, 1;

durch σηψις 342 A. 842, 1. Westwinde 541 f. 546, 2. 549, 2.

Wetterzeichen Schriften 6, 2. 591, 2. S. διοσημεία.

Winde (&rspos, πυσύματα: s. diese). Allgemein Windgenese 511 ff. 511, 1. Windsysteme 589 ff. Homer 395, 1. 514, 511, 1. 589-541. 589, 1.2, 549, 1.2, 541, 1. Anaximander 58, 1. 513 - 515, 518, 2. 514, 1. Anaximenes 44 f. 45, 1. 58, 1.

515 f. 515, 1. 516, 1. Heraklit 516, 516, 2 519 A. Diogenes 516 f. 517,1. Metrodor 516f. 517, 2. Pythagoreer 517, 517, 1. Xenophanes 25. 25, 2. 2. 408 f. 445 f. 446, 1, 518, 518, 1, Anaxagoras 519, 519, 1. Atomisten 519 f. 520, 1. Empedokles 520, 520, 2, 585, 2, Hippokrates 521 f. 521, 1. 522, 1. Aristoteles 522-534. 522, 2. Entstebung der zeripara sus der ávaðvplasis Engá 522,1 528, 1-2. 524, 1. 2. 525, 1. 2. Region der Windbildnng 478, 478, 1, 1, Verhältnis von Regen und Wind 525f. 526, 1. 527, 1. Erklärung des Überwiegens von Nord- und Südwinden 527 ff. 527, 2. 528, 1. 529, 1. 641 ff. 570 ff. 574 ff. Bedentung der Südwinde 421 f. 422, 1. Die good logif der Winde 529 f. 529, 2. 580, 1; ἀρχή die xuxloquein 480, 1. 2. 531, 581, 1-5. Einwirkung der Sonne 531 ff. 582, 1, 2. Definition 583 f. 583, 1. 2. s. Straton 534 f. 585,1. Epikur 585 f. 585, 2. Stoiker 536 f. 586, 1, 587, 1-2. Seneca 537 ff. 538, 1. 2. Windsysteme 589-584 s. Einzelnamen. Windtafel 550 f. Regioner der Windbildung 478, 478, 1. Windarten 557 ff. Kategorien 563 ff. Winde nicht über die Spitzen der höchsten Berge gehend 478 f. Windstillen 306f. 806, 1. 532 f. 582, 2. Kardinalwinds Entwickelung der Windrose 589, 542-557. Arten der Winde 557ff έπνεφίας und τυφών 560 ff. Land- und Seewinde 565 ff. Einzelwinde 568 ff. Boreaden, Oreithvia 568 ff. 568, 1 569, 1. Etesien 570 ff. Nordwinde 578 ff. Südwinde 574 ff. opridice 576, Zephyros 577. Lokalwinde 578 ff. Exartist 580 ff. xossol 581. Turm der Windt 582 ff. Einwirkung auf Gewitter usw.

πνεθμα.
 Winter s. Sommer.

Wolken allgemein 488—493. Hower, Hesiod 324 f. 895, 1. 488. 488, s. 511, L Anaximander 489, 1. 513, 513, L Anaximenes 44 f. 45, 1. 489, 1. Herakii 454, 2. 489, 1. Xenopbanes 94 f. 95, 8 Xanthos 25, 1. 26 A (Skamandros).
Xenokrates über Plato 175, 2. Sternsphären 698 A.

Xenophanes Schrift 6, 1. μετάρδια 4, 2. Skeptizismus 87 f. 87, 1. απειφον 87 f. 89, 89, 1 (gegen die αναπνοή). 87, 1 Einheit des Kosmos 88 f. 88, 1, 92 92, 1. 98, 1. 665, 1. 670, 670, 2. vò Er, τὸ ὄν, τὸ πῶν 88. 88, 1. Gottheit (ἀκίνητον, ἀγένητον, ἀίδιον) 88, 1, 89, 89, 1. 92, 1. 703 f. Religiöse Seite 93, 1. Vergängliche und unvergängliche Seite der Welt 94, 1. Vier Elemente 94 f. 97. Erde dezi 94. 94, 2. Erde und Wasser 25, 95, 1, 97, 1, Stoffwandel 94 f. 98, 1. Meer, Wolken. Regen, Winde 95 f. Sonne und Sterne 95, s. ἄνω ὁδός 96 f. Regionen der Elemente 96, 1. Sonnenfener 97, 1. Weltperioden 27 f. Realität des Stoffes 98. 98, 2. Erde els anesgor füllt die nntere Hemisphäre 280, 280, s. 671, 671, 2. Vnlkanismns 304, 1. Wasser und Erde das éxoxeiperor des Leihes 22, 1; von Feuer und Luft bearbeitet 335 f. 335 A. 335, 2, Seele 335, 2, Versickerungstheorie 402-404. 403, 1. 404. 1. Doppelte tellurische Ausscheidung 445 f. 446, 1. 447, 1. 534. Wolken 489, 489, 2; νέφη πεπυρωμένα 594, 4. 599 A. Regen 496, 2. Windtheorie 518, 518, 1, Iris 606, 607 A. Gewitter 624, 624, 1. Kometen Gilbert, d. meteorol. Theorien d. griech. Altert,

557, 1. Bildung der Gestires 447.
447, 1. 588, 1. Speisung derselben
585, 1. Metoriten 689, 1. Sonne Ausgang aller µsråqeiæ 696, 696, 4. Viele
Sonnen 688, 1. Licht stets nen 681,
681, 1. Elmsfeuer 685, 1. Sterne 691, 1.
Mond 688, 4. 700, 701, 1.

ξηρόν Grundqualität der Erde 186, 1 (Aristoteles), S. ποιότητες.

ξιφίαι, ξιφηφόροι Kometen 657 A.

Zahlen und Maße Pythagoreer 67 ff. 74 ff. Zeit Pythagoreer 253, 1. Zeno der Eleat Elemente 104, 1. 336, 2.

Zeno der Stoiker 225 ff. doyai (zasyon und mosofe) Gott und Hyle 226, 226, 1, 3. Materie ewig 226, 2, 227, 227, 1.2, 228, 1. 2 Vier Elemente 228 ff. 228, 2. 230, 2. Fünftes Element abgelehnt 234, 1, έκπύρωσις 234, 2. Gottheit Feuer 287 ff. 237, 1. 2. 238, 1. 2. 239, 2. 3. 240, 1. σώμα 227, 1. λόγος σπερματικός 240 f. 241, 1. 250, 250, 1. vote 241, 2. Doppeltes Feuer 242 f. 242, 1. Gestirne 243, 1. Sonne mupog regresos 688, 1. Mond 698, 1. Ozopóv 243, 243, 2 Schwere 246, 1. Erde Mittelpunkt: Gravitation der Elemente dahin 246 ff. 246, 2, 247, 1. Die vier Elemente als Zeus, Hera, Poseidon, Hephaestos 249, 1. Elemente göttlich 249 f. 250, 1. Seele 243, 2. 250, 1. 473, 1 (åvaðvµía-61c). Stoffwandel 233, 1. 267 ff. 268 A. Regen, Tan, Reif 502, 2. Gewitter 633, 2. Kometen 655, 1. Einheit des Kosmos 665, 1. 669, 1; als 560r 426, 1. Zeno v. Tarsns 225, 1

Zentralfener der Pythagoreer 706, Zépveos 589 ff. 543,1, 545, 546, 548, 553,1, 555,1,2,556,1,567 f. 557,1,567,2,569, 577,582,583, Vgl. Windtafel 551,

527. 582. 583. Vgl. Windtafel 551. Zens Himmelsgot 528. a. 359. Homer allegorisch = αlθης 24.2. 28 A.; regnet 29. 1. 495. 495. 2; sendet Winds 511.; the besitzt das Feuer 29. 1 Inhaber des Bilitzes 619. f. 619. j. läßt das Weib bilden 324. 324. p. γthagoreer = φαραρα des Kosmos 89. 1. Parmenides

 204. 1 and Empedokies 110f. 110, s 1 ξφε Bildung deresiben: Volksjanbe als Feuer; Diogenes als δής 708, i.
 285 – 282. Anaximander 235, 255, i.

 Stoiker als Fener 249, ;; recrist mit
 Nempohanes 325, 385, i.
 Parmendes 335, 385, i.

 Hera 251, 1 (Fener und Luft = πστθμο).
 386, f. Zeno 396, f. Empedokies 336.f.

 Zeus als Planet a, Planeten
 387, f. Zeno 396, f. Empedokies 336.f.

Zous sa rianet a rianeten Zodiakus fafa. 643, 1636, 896, 2. Sternbilder des Tierkreises 693 ff. Anaximander Entdecker der Adfassis roc [godiamos 693, 693, 2. 2. Vgl. wislolofés zeigerog 677 ff. 679, 2. S. spoek und Aofés. 60 Bildung derselben: Volksjabas 282-1. Stochause 836. 885. J. Parmenides 835. 885. J. Nenophane 836. 885. J. Parmenides 836. Repebolies 336. 836. J. R. J. Stochause 336. 836. J. Repebolies 336. 
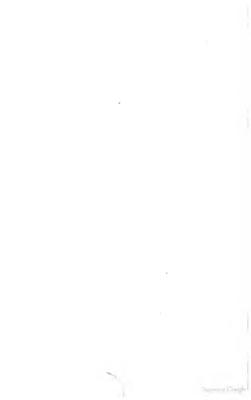





THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OYERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON REFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OYERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OYERDUE FEES.



